DEUTSCHE JUSTIZ: RECHTSPFLEGE UND RECHTSPOLITIK ... **AMTLICHES BLATT DER** DEUTSCHEN...





Received FF13



# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Herausgegeben

im

Büreau des Justig-Ministeriums,

jum Beften ber Juftig=Offizianten=Bittwen=Raffe.

Einundvierzigfter Jahrgang.

Berlin, 1879.

R. von Deder's Berlag Marquarbt & Schend. FEB 7 1921

Portant make and the site

## Chronologische Uebersicht

### der in dem Juftig-Minifterial-Blatt

### vom Jahre 1879

enthaltenen Allerhöchsten Erlasse, Ministerial. Verfügungen und Entscheidungen ber obersten Gerichtshöfe.

| 1878.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| -        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1878.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| Januar.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Oftober.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |
| 16.      | Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals: Hur die Berechnung der vierzehntägigen Frist<br>zur Nachbringung des Stempels zu einer<br>Privaturkunde ist nicht deren Datum ent-<br>scheidend, wenn bargethan wird, daß die<br>Urkunde an einem anderen Tage vollzogen<br>worden ist | 92.   | 28.        | Erkenntniß bes Königlichen Ober Eribunals: Das in einem Chevertrage abgegebene Bersprechen bes Vaters ber Braut, eine bestimmte Summe Gelbes als Mitgift zu zahlen, ist ein besonderer Gegenstand im Sinne ber Rr. 1 ber Allgemeinen Vorschriften bes Stempeltarifs, und zwar eine besonders zu |       |  |
| März.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 20         | verfteuernde Schuldverschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                | 111.  |  |
| 28.      | Erfenntniß bes Königlichen Ober Tribunals:<br>Die Stempelpflichtigfeit einer Urfunde ist<br>lediglich nach ihrem Inhalte, nicht aber nach                                                                                                                                         |       | 30.        | Erfenntniß bes Königlichen Ober Tribunals, be-<br>treffend bie Auslegung ber Borichriften über bie<br>Befreiung amtlicher und notarieller Attefte, welche<br>zu stempelfreien Berhandlungen erforbert werben                                                                                    | 10.   |  |
|          | Umftanben gu beurtheilen, welche nicht aus                                                                                                                                                                                                                                        |       | November   | τ.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |
|          | ber Urfunde felbst entnommen werben tonnen.<br>Insbesondere fallt die Stempelpflichtigfeit<br>einer Urfunde nicht beshalb fort, weil ber<br>darin beurfundete Bertrag wegen Betruges<br>ansechtbar ift                                                                            | 4,    | 23.<br>23. | Berfügung bes Serrn Finang-Ministers, betreffenb<br>bie Aufnahme in bie Allgemeine Bittwen. Ber-<br>pflegungsanstalt.<br>Entscheidung bes Königlichen Ober. Tribunals,<br>betreffenb bie Frage, ob ber auf einen Meierhof                                                                       | 3,    |  |
| Juni.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | aufheirathenbe Wirth als Eigenthumer in bas                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |
| 17.      | Erkenntniß des Königlichen Ober Tribunals:<br>Die im §. 12 bes Gesehes vom 24. Mai 1861                                                                                                                                                                                           |       | Dezember   | Grundbuch einzutragen fei                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.   |  |
|          | zur Unstellung ber Eivilklage gewährte Frist ist eine Berjährungs, nicht eine Praklusivstrift. — Richt ber Tag ber Kassirung bes Stempels, sonbern ber Tag ber mit Borbehalt geleisteten Zahlung ift entscheibenb.                                                                | 15.   | 1/10.      | Uebereinsommen zwischen bem Deutschen Reich<br>und ber Schweiz wegen Serbeiführung eines<br>unmittelbaren Geschäftsverlehrs zwischen ben<br>Deutschen und ben Schweizerischen Gerichts-<br>beborben                                                                                             | 20.   |  |
| Oftober. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2.         | Ertenntnif bes Roniglichen Ober - Tribunals:                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,   |  |
| 28.      | Erfenntniß bes Königlichen Ober Tribunals: Das Bersprechen einer Ausstattung, abgegeben von einem zur Ausstattung nicht Berpflichteten nur bei Gelegenheit einer Cheverbindung, ist eine stempelpflichtige Schenfung. Auch ber gerichtlichen Form ermangelnbe schriftlich er-     |       | G,         | Jur Begriffsbestimmung ber boslichen Ber-<br>laffung                                                                                                                                                                                                                                            | 7.    |  |
|          | flarte Schenfungen unterliegen ber Steuer .                                                                                                                                                                                                                                       | 110.  |            | Rauf- und Lieferungevertrage                                                                                                                                                                                                                                                                    | 137.  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |            | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |

|          |                                                                                                                                                                                                        | Gelte |            |                                                                                                                                                                                                               | Seite        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1878.    |                                                                                                                                                                                                        |       | 1879.      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| Dezembe  | r.                                                                                                                                                                                                     |       | März.      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 9.       | Ertenntniß bes Roniglichen Ober Eribunals, be-<br>treffend bie Roften ber ortlichen Bermaltung                                                                                                         | 84    | 21.        | Befchluß des Staats. Ministeriums, betreffend bie außerorbentlichen Raffenrevisionen                                                                                                                          | 100.         |
| 30.      | Bekanntmachung, betreffend die Aufnahme in bie<br>Allgemeine Wittwen Berpflegungsanstalt                                                                                                               | 3.    | 31.        | Allgemeine Berfügung, betreffend bie beim Ab-<br>leben von Auslandern ben fremben Regierungen<br>zu machenben Mittheilungen                                                                                   | 88.          |
| 1879.    |                                                                                                                                                                                                        |       |            | ,,                                                                                                                                                                                                            |              |
| Januar   |                                                                                                                                                                                                        |       | April.     |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 7.       | Berfügung, betreffend bie Auslegung bes §. 33<br>Abs. 2 ber Grundbuch-Ordnung vom 5. Mai 1872<br>und bes §. 2 Rr. 6 bes Stempelgesehes vom<br>26. Märg 1873                                            | 14.   | 12.        | Bekanntmachung, betreffend ben von ber Feuer-<br>versicherungs. Gesellschaft Colonia zu Coln ein-<br>gesandten Pramienantheil aus ben Versicherungen<br>ber Justizbeamten im Jahre 1878                       | 96.          |
| 22.      | Allgemeine Berfügung, betreffend ben unmittel-<br>baren Geschäftsvertehr zwischen ben Deutschen und                                                                                                    |       | 16.        | Bekanntmachung, betreffend bie Herausgabe bes<br>Hanbbuchs bes Deutschen Reichs für bas Jahr<br>1879                                                                                                          | 122.         |
|          | ben Schweizerischen Gerichtsbehörben                                                                                                                                                                   | 20.   | 17.        | Erfenntniß bes Roniglichen Ober Tribunals:<br>Bu Artifel 7 bes zwischen bem Deutschen                                                                                                                         | 1 22.        |
| Februar  |                                                                                                                                                                                                        |       |            | Reich und Großbritannien unterm 14. Mai                                                                                                                                                                       | 190          |
| 3.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ausführung<br>bes Bertrages mit ben Bereinigten Staaten von<br>Nordamerika wegen Auslieferung flüchtiger Ber-                                                     |       | 19.        | 1872 abgeschlossenen Auslieferungsvertrages<br>Allgemeine Berfügung, betreffenb bie außer-<br>orbentlichen Kassenrevisionen                                                                                   | 129.<br>100. |
|          | brecher                                                                                                                                                                                                | 22.   | 21.        | Entscheibung bes Koniglichen Ober · Tribunals:                                                                                                                                                                | 100.         |
| 3.       | Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals:<br>Legitimation bes für bie bischöfliche Ber-<br>mogensverwaltung bestellten Staatstommiffars                                                               |       |            | Der Staatsanwalt als Kläger in Chefachen<br>ift zur Leiftung bes für ben Fall ber Ebittal-<br>citation vorgeschriebenen Diligenzeibes nicht                                                                   | 100          |
|          | gur Berfolgung von Anspruchen bes Kirchen-                                                                                                                                                             | 97.   | 22.        | verpflichtet                                                                                                                                                                                                  | 132.         |
| 3.       | Erkenntniß bes Röniglichen Ober Eribunals, be-<br>treffend bas Rechtsverhaltniß eines bei Uebergang<br>ber Preußischen Bant auf bas Deutsche Reich in<br>einstweiligen Rubestand versetzen Beamten ber | 100   | m «:       | zwischen Deutschland und Belgien wegen gegen-<br>feitiger Julaffung ber beiberseitigen Staats-<br>angehörigen zum Armenrechte                                                                                 | 105,         |
| _        | Preußischen Bant                                                                                                                                                                                       | 106.  | Mai.<br>9. | Greenstuis has Chimialifer Ofen Buildungs to                                                                                                                                                                  |              |
| 5.<br>6. | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie von ben Beamten ber Staatsanwaltschaft zu machenben Mittheilungen                                                                                                 | 30.   | <i>3.</i>  | Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals, betreffend bie Auslegung ber Position »Schuldverschreibungen« bes Stempeltarifs zum Gesete vom 7. Marz 1822 bezw. ber Verordnungen vom 19. Juli und 7. August 1867 | 467.         |
|          | Beamten ber Staatsanwalticaft ju machenben Mittheilungen                                                                                                                                               | 31.   | 14.        | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Ausführung<br>ber Sinterlegungeorbnung                                                                                                                                   | 121.         |
| 26.      | Befanntmachung, betreffend bas Erscheinen eines besonderen Abbruds ber mit den Reichs. Justigesesten in Kraft tretenben Preußischen Gefete.                                                            | 55.   | 30.        | Allgemeine Berfügung, betreffend bas Abkommen<br>mit Rußland wegen bes unmittelbaren Geschäfts-<br>verkehrs zwischen ben Justigbehörben ber Preußi-                                                           |              |
| 28.      | Erfenntniß bes Roniglichen Ober Tribunals, be-<br>treffent bie Strafbarteit bes Feilhaltens ober                                                                                                       |       |            | ichen Grengprovingen und bes Gerichtsbegirfs Barichau                                                                                                                                                         | 128.         |
|          | Juhrens von Waffen, welche in Stoden zc. ver-<br>borgen find                                                                                                                                           | 115.  | 30.        | Allgemeine Berfügung, betreffend bas Erscheinen einer »Geschichte bes Königlichen Ober-Tribunals«                                                                                                             | 128.         |
| Mārs.    |                                                                                                                                                                                                        |       | Juni.      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 5.       | Ertenntniß bes Königlichen Ober - Tribunals:<br>Unter bas Strafverbot einer Beräußerung<br>bes zum hausbebarf aus Staatswalbungen                                                                      |       | 16,        | Allgemeine Berfügung, betreffenb ben Erlag von Labungen in anhängigen Sachen vor biejenigen Canbesgerichte, welche am 1. Oftober 1879 an bie Stelle ber aufgehobenen Gerichte treten                          | 136.         |
|          | zu verabfolgenden Brennholzes fällt auch die<br>Hingabe an Jahlungsstatt                                                                                                                               | 94.   | 23.        | Erlenntniß bes Koniglichen Ober - Tribunale:<br>Bur bie von ber Polizeibehorde im Intereffe                                                                                                                   |              |
| 7.       | Erfenntniß bes Königlichen Ober Tribunals, be-<br>treffend die Praklufwfrift für Geltendmachung<br>von Rechtsansprüchen der Militairpersonen gegen<br>ben Reichsfistus                                 | 101.  |            | ber örtlichen Polizeiverwaltung veranlaßten<br>ärztlichen Geschäfte haben bie Mebiginal-<br>beamten nicht von ber Polizeibehörbe, sonbern<br>von ber Gemeinde Bergutung zu beanspruchen                       | 447.         |

|       |                                                                                                                                                                                                | Seite  |        |                                                                                                                                                                                                 | Grite        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1879. |                                                                                                                                                                                                |        | 1879.  | V.                                                                                                                                                                                              |              |
| Juni. |                                                                                                                                                                                                |        | Juli.  |                                                                                                                                                                                                 |              |
| 28.   | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ausführung<br>ber Deutschen Rechtsanwalts Dronung vom<br>1. Juli 1878                                                                                     | 151.   | 22.    | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Borbereitungen jur Bilbung ber Schöffengerichte und ber Schwurgerichte                                                                                     | 195.         |
| 28.   | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Befugniß<br>zur Ausubung ber Rechtsanwaltschaft bei ben<br>Amtogerichten in bem Geltungsbereiche ber Ber-                                                 |        | 23.    | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Abgabe ber<br>Atten, Grundbucher, lettwilligen Berfügungen<br>und Affervate an die neu gebildeten Gerichte und                                             |              |
|       | ordnung vom 2. Januar 1849 und in ben Be-                                                                                                                                                      | 159    | 24.    | Staatsanwaltschaften. Ullgemeine Berfügung, betreffend ben Erlaß einer                                                                                                                          | 199.         |
| 28.   | Biesbaben Entscheibung bes Röniglichen Ober Eribunals:                                                                                                                                         | 153,   | 25.    | Befchaftsanweifung fur bie Berichtsvollzieher Berfugung, betreffenb bie Bilbung von Straf-                                                                                                      | 206.         |
|       | Die Eintragung der Vornamen eines Kindes<br>im Geburtsregister ist auch nach Ablauf ber<br>vom Geset gewährten zweimonatlichen Frist                                                           |        | 26.    | fammern bei Amtsgerichten                                                                                                                                                                       | 207.<br>210. |
| Juli  | ohne eingeleitetes Berichtigungsverfahren<br>ftatthaft                                                                                                                                         | 408.   | 26.    | Allgemeine Verfügung ber Serren Minister ber<br>Justig und für Sandel und Gewerbe, betreffend<br>die gutachtlichen Vorschläge zur Ernennung ber<br>Handelsrichter                               | 211.         |
| 1.    | Bekanntmachung ber Serren Minister ber Justig<br>und bes Innern, betreffend die Ausführung bes<br>Reichsgesehes vom 6. Februar 1875 über bie Be-<br>urkundung bes Personenstandes und die Ehe- |        | 28.    | Allgemeine Berfügung, betreffenb bas Geschäfts-<br>jahr und bie fur bie erste Einrichtung ber neu<br>gebilbeten Berichte erforberliche Geschäftsver-                                            | 209.         |
|       | Schließung                                                                                                                                                                                     | 154.   | 29.    | theilung Betreffen bie Mufftellung                                                                                                                                                              | 200.         |
| 3.    | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Amtobegirfe ber Notare und bie Beranberung ber Bohnfige                                                                                                   | ***    |        | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Aufstellung<br>und die Einreichung ber Forstbiebstahlsverzeichnisse                                                                                        | 221.         |
| 4.    | derfelben<br>Allerhöchfte Orber, betreffend bie von ben Richtern,<br>Staatsanwalten, Gerichtsichreibern und Rechts-                                                                            | 153.   | 29.    | Bestimmungen bes Serrn Finanzministers, be-<br>treffend die Ausführung ber Sinterlegungs-<br>ordnung                                                                                            | 327.         |
| 8.    | anwalten zu tragende Amtstracht                                                                                                                                                                | 172.   | 31.    | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ausführung ber SS. 2, 3 ber Sinterlegungsorbnung                                                                                                           | 216.         |
| 0.    | ber §§. 92 Abf. 1, 93, 95, 97, 99, 100 ber Sinterlegungsorbnung                                                                                                                                | 156.   | August |                                                                                                                                                                                                 |              |
| 9.    | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ausführung<br>bes zweiten Abichnitts und ber §§. 88, 89 ber<br>Sinterlegungsordnung                                                                       | 173.   | 1.     | Allgemeine Berfügung, betreffend bas Berfahren<br>bei Requisitionen nach bem Auslande, insbe-<br>fondere in Auslieferungsangelegenheiten                                                        | 216.         |
| 12.   | Allgemeine Berfügung, betreffend ben unmittel-<br>baren Geschäftsverlehr zwischen ben Deutschen<br>und ben Schweizerischen Gerichtsbeborben                                                    | 232.   | 3.     | Allgemeine Berfügung, betreffend ten Erlag ber Geschäftsorbnungen für die Gerichtsschreibereien ber Amtsgerichte und ber Landgerichte und für die Sekretariate ber Staatsanwaltschaften bei ben |              |
| 12.   | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie von ben Richtern, Staatsanwalten, Gerichtsichreibern unb                                                                                                  |        |        | Lanbgerichten                                                                                                                                                                                   | 230.         |
|       | Rechtsanwalten ju tragende Umtetracht                                                                                                                                                          | 172.   | 11.    | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ausführung ber Schiebmannsorbnung vom 29. Marg 1879                                                                                                        | 235.         |
| 13.   | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Abführung<br>ber Depositalgelber unbekannter Interessenten an<br>bie Juftig. Offizianten. Wittwenkasse                                                    | 230.   | 14.    | Allgemeine Verfügung, betreffenb Strafvoll-<br>ftredungen, Strafaussehungen, Begnadigungen<br>und vorläufige Entlassungen von Strafgefangenen                                                   | 237.         |
| 14.   | Magemeine Berfügung, betreffenb ben Erlaß einer Gerichtsvollgieberorbnung                                                                                                                      | 194.   | 14.    | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Gubrung ber                                                                                                                                                |              |
| 16.   | Allgemeine Berfügung, betreffenb vereinfachte Bu-<br>ftellungen in Straffachen                                                                                                                 | 194.   | 14.    | Schifferegister in der Proving Sannover Allgemeine Berfügung, betreffend bie Berwaltung                                                                                                         | 241,         |
| 16.   | Bekanntmachungen bes herrn Reichskanzlers, be-<br>treffend die Abanderung des S. 6 beziehungsweise<br>S. 4 der Instruktionen über den Geschäftsbetrieb                                         | 2 W 28 |        | ber zum Reffort bes Justigministers gehörigen Gefängniffe und bie Stellung ber Beamten bei benfelben                                                                                            | 242.         |
| 21.   | ber Sachverständigen Bereine vom 12. Dezember 1870 und 29. Februar 1876                                                                                                                        | 240.   | 16.    | Allgemeine Berfügung, betreffend die Abanderung bes §. 6 beziehungsweise §. 4 ber Instruktionen über ben Geschäftsbetrieb ber Sachverständigen-                                                 |              |
|       | für bie Gefchaftevertheilung bei ben mit mehreren<br>Richtern befehten Umtegerichten                                                                                                           | 198.   |        | Bereine vom 12. Dezember 1870 und 29. Februar 1876                                                                                                                                              | 240.         |

|          |                                                                                                                                                                                                     | Seite |          |                                                                                                                                                                                               | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1879.    |                                                                                                                                                                                                     |       | 1879.    |                                                                                                                                                                                               |       |
| August.  |                                                                                                                                                                                                     |       | Septembe |                                                                                                                                                                                               |       |
| 21.      | Allgemeine Berfügung, betreffend die Weiter-<br>zahlung ber aus ben Fonds ber Justizverwaltung<br>und ber Justig. Offizianten Bittwenkasse bewil-<br>ligten fortlaufenden Pensionszuschüsse, Unter- |       | 8.       | Allgemeine Berfügung, betreffend die Bewilligung<br>von Umzugstoften an bie zum 1. Oftober b. J.<br>versehten Beamten                                                                         | 322.  |
|          | ftugungen und Erziehungsgelber                                                                                                                                                                      | 244.  | 8.       | Allgemeine Berfügung, betreffend ben Erlaß einer                                                                                                                                              |       |
| 22.      | Regulativ zu bem Gesehe über bie juriftischen Prüfungen und die Borbereitung zum hoheren Justigbienste vom 6. Mai 1869                                                                              | 246.  | 8.       | Anweisung über die Behandlung ber bei ben<br>Justigbehörden entstehenden Ginnahmen und Aus-<br>gaben                                                                                          | 323.  |
| 22.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Bornahme<br>bes Guhneversuchs vor Privatklagen gegen<br>Stubirenbe wegen Beleibigungen                                                                         | 251.  | •        | de france to the second of the                                                                                                                                                                | 324.  |
| 25.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie von ben Beamten ber Staatsanwaltschaft an andere Be-<br>horben zu machenden Mittheilungen                                                                      | 251.  | 9.       | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie von ben Gerichten zu führenben Register für Baffergenoffenschaften, Geset vom 1. April 1879                                                              | 337.  |
| 26,      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Ausführung ber Sinterlegungsorbnung                                                                                                                            | 326.  | 10.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Dienstsiegel ber Rotare                                                                                                                                  | 324.  |
| 27.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie feelforgerifche Thatigfeit ber Geiftlichen in Cheprozeffen                                                                                                     | 260,  | 10,      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Bertretung<br>ber Umtsrichter burch Richter benachbarter Umts-<br>gerichte                                                                               | 340.  |
| 27.      | Allgemeine Berfügung ber Gerren Minifter ber<br>Juftig und bes Innern, betreffend bie Aus-<br>führung ber Schiedmannsordnung vom                                                                    |       | 10.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Bilbung ber Amtogerichtsbezirfe.                                                                                                                         | *340. |
|          | 29. Mary b. J                                                                                                                                                                                       | 304.  | 15.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Uebergange.                                                                                                                                              |       |
| 28.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Aufhebung<br>ber bisherigen Bestimmungen wegen Gingiehung<br>ber Bittwenkaffenbeitrage                                                                         | 258.  |          | bestimmungen ju ber Anweisung vom 30, August wegen ber Behandlung ber bei ben Justigbehörben entstehenben Ginnahmen und Ausgaben                                                              | 341,  |
| 28.      | Allgemeine Berfügung, betreffend ben Erlaß ber Gefchaftsanweisung fur bie Umtsanwalte                                                                                                               | 260.  | 15.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Mit-<br>theilungen aus ben Rechtsanwaltsliften                                                                                                           | 348.  |
| 29.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ausführung bes &. 25 Rr. 1 und bes &. 30 bes Ausführungsgesetes jum Deutschen Gerichtsverfassungsgeset .                                                       | 305.  | 15.      | Gemeinschaftliche Verfügung bes herrn Juftig-<br>Ministers und bes herrn Ministers bes Junern,<br>betreffend bie Aussuhrung bes §. 153 Abf. 2<br>bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetes vom |       |
| Geptembe |                                                                                                                                                                                                     |       |          | 27. Januar 1877                                                                                                                                                                               | 349,  |
| 2.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bas Erscheinen einer Ausgabe ber Schiedmannsordnung vom 29. Marg 1879                                                                                              | 306.  | 15.      | Allgemeine Verfügung, betreffend bie Ausführung ber §§. 453 ff. ber Deutschen Strafprozesorbnung vom 1. Februar 1877                                                                          | 361.  |
| 3,       | Erfenntniß bes Königlichen Ober Tribunals.<br>Der gegen eine polizeiliche Strafverfügung rechtzeitig um Entscheidung angerufene Richter hat bie Prufung ber Unflage nicht abzulehnen, weil          |       | 16.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ermit-<br>telung ber bei ben Justizbehörden vorhandenen<br>Exemplare ber Geset, Sammlung und des Justiz-<br>Ministerial. Blatts                          | 354,  |
|          | bie Strafverfügung mit einem Mangel behaftet<br>gewesen sei.<br>Die Zustänbigkeit bes Kreissekretärs zur<br>Unterzeichnung ber Aussertigung ber Strafver-                                           |       | 16.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Einziehung ber am 1. Ottober b. J. fälligen Bittwentaffenbeitrage                                                                                        | 354,  |
|          | fügung hat ber Richter nicht zu prufen                                                                                                                                                              | 459.  | 16.      | Berfügung, betreffend bie Ausabung ber Be-                                                                                                                                                    |       |
| 4.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Beschaffung<br>bes Schreibmerts bei ben Juftigbeborben und bie                                                                                                 |       | 10.      | fugnig zur Dispensation von ber Borschrift bes S. 35 bes Reichsgesehes vom 6. Februar 1875                                                                                                    | 366.  |
| 5        | Stellung ber Bureauhulfstrafte burch bie Be- richtsichreiber bei ben Umtsgerichten                                                                                                                  | 308.  | 16.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Abgabe ber<br>Berhandlungen über Einwendungen ber Rotare<br>gegen Erinnerungen ber Stempelfistale von ben                                                |       |
| 5.       | Allgemeine Berfügung, betreffend ben Borbe-<br>reitungsbienft, die Prufung und die Anstellung<br>ber Gerichtsschreiber                                                                              | 317.  |          | Justigbehörden an die Provingial · Steuer-                                                                                                                                                    | 366,  |
| 7.       | Allerhöchster Erlaß, betreffend bie Ausübung ber Befugniß zur Dispensation von ber Borfdrift bes §. 35 bes Reichsgesehes vom 6. Februar 1875                                                        | 366.  | 16.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bas Berfahren gur Erlebigung ber bei Stempelrevisionen von Rotariatsaften streitig gebliebenen Erinnerungen                                                  | 367.  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                   | Geite |          |                                                                                                                                                                                                 | Geite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1879.    |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1879.    |                                                                                                                                                                                                 |       |
| Septembe | τ                                                                                                                                                                                                                                 |       | Ottober. |                                                                                                                                                                                                 |       |
| 22.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Behanblung<br>ber Postfendungen in Staatsbienst- und Partei-<br>sachen im Bereiche ber Justig-Berwaltung, sowie<br>ben Geschäftsverkehr zwischen ben Postanstalten<br>und ben Justigbehörben | 368,  | 3.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie ben Gerichts- fcreibern bei ben Amtsgerichten zu gewährenbe<br>Dienstauswands. Entschädigung für Anfertigung<br>ber Reinschriften ber Rostenrechnungen     | 400.  |
| 2.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Aufbe-<br>wahrung und Bernichtung ber Alten bei ben                                                                                                                                          |       | 7.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Benuhung<br>ber Postanweisungen bei Jahlungen aus Staats-<br>kaffen                                                                                        | 401.  |
| 22.      | Juftigbehorben                                                                                                                                                                                                                    | 376.  | 21.      | Dienstordnung und Geschäftsanweisung fur bie Gerichtsbiener                                                                                                                                     | 416.  |
|          | verschiebener zur Durchführung ber neuen Ge-<br>richtsorganisation für Preußen exlassener Unord-<br>nungen bes Justig. Ministers in ben Fürsten-<br>thumern Walbeck und Phrmont                                                   | 377.  | 21.      | Allgemeine Verfügung, betreffend bie Aufstellung<br>ber Liquidationen über bie Dienstaufwands . Ent-<br>schäbigung für bie von ben Gerichtsschreibern be-<br>wirkten Hebungen an Gerichtskosten | 418.  |
| 99       | Allgemeine Berfüguung, betreffend bie tollegialifden Schöffengerichte im Begirte bes Roniglichen Canbgerichts in Reuwieb                                                                                                          | 378.  | 21.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie vorläufige Bestnahme flüchtiger Berbrecher in Belgien                                                                                                      | 424.  |
| 23.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Schult-<br>beißereien und Gelbgerichte bes Rreifes Alten-                                                                                                                                    | 017,1 | 27.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Abnahme<br>ber Schluftrechnungen über bie Depositalverwal-<br>tung und bie Erledigung ber Notaten                                                          | 424.  |
|          | firchen, sowie bie Schöffen ber Burgermeistereien Daaben, Gebhardshain und Rirchen im Bezirte                                                                                                                                     |       | 28.      | Allgemeine Verfügung, betreffend bie Prufung bes Gerichteloftenanfabes                                                                                                                          | 425.  |
|          | bes Königlichen Landgerichts Neuwied und bie Feldgerichte bes Kreises Wehlar im Bezirke bes Königlichen Landgerichts Limburg                                                                                                      | 385.  | 28.      | Berfügung bes herrn Finangminiftere, betreffenb<br>bie herausgahlung vor bem 1. Oftober b. J. ein-                                                                                              |       |
| 24.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Rautionen ber Beamten im Bereiche ber Justigverwaltung .                                                                                                                                     | 887.  |          | gezahlter und nach biefem Termin bei ben Gerichts-<br>behörben niebergeschlagener Gerichtstoften und<br>Rostenvorschuffe                                                                        | 458.  |
| 29.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Befchaffung<br>bes Schreibwerts bei ben Juftigbehörben und bie<br>Stellung ber Bureauhulfstrafte burch bie Gerichts-                                                                         |       | 29.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Dienst und Geschäftsverhaltniffe ber Rechnungsrevisoren                                                                                                    | 427.  |
| 30.      | schreiber bei ben Amtsgerichten                                                                                                                                                                                                   | 391.  | 31.      | Bekanntmachung, betreffend bie Ernennung bes Staatsfekretars Dr. Friedberg zum Justizminister                                                                                                   | 447.  |
| 20       | gefebes vom 10. Mai 1851                                                                                                                                                                                                          | 391.  | 5,       | Allgemeine Verfügung, betreffend bie Anschaffung ber Dienftsiegel                                                                                                                               | 450.  |
| 30.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Uebergangs-<br>bestimmungen zu ber Anweisung vom 30. August<br>1879 wegen ber Behandlung ber bei ben Justig-<br>behörben entstehenden Einnahmen und Ausgaben                                 | 392.  | 5.       | Bekanntmachung, betreffend bie Rechtsanwaltschaft<br>bei bem gemeinschaftlichen Thuringischen Ober-<br>landesgericht zu Jena                                                                    | 451.  |
| 30.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Bearbeitung ber Justig Bauangelegenheiten                                                                                                                                                    | 395.  | 12.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Behanblung<br>ber bei ben Umtegerichten eingehenben Schriften                                                                                              | 452.  |
| 30.      | Allgemeine Berfügung, betreffend Dienstsiegel ber Rechtsanwalte                                                                                                                                                                   | 396.  | 16.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Mitwirtung<br>ber Organe ber Justigverwaltung bei ber Ge-<br>schäftsvertheilung                                                                            | 454.  |
| Oftober. |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 25.      | Befanntmachung, betreffend bie Berauszahlung                                                                                                                                                    | 303.  |
| 1.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Berwaltung ber Juftigfonds                                                                                                                                                                   | 396.  | 2U,      | vor bem 1. Oftober b. J. eingezahlter und nach biefem Termin bei ben Gerichtsbehörben nieber-                                                                                                   |       |
| 1.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Beant-<br>wortung und Erledigung der Notaten ber Ronig-<br>lichen Oberred,nungelammer gegen die Rechnungen                                                                                   | 000.  | Dezember | geschlagener Gerichteloften und Roftenvorschuffe .                                                                                                                                              | 458.  |
| 1.       | über bie Fonds ber Justigverwaltung<br>Befchluß bes Roniglichen Staate. Ministeriume,<br>betreffend bie Benugung ber Postanweisungen bei                                                                                          | 397.  | 2.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Aufftellung<br>ber Liquibationen über bie Dienstaufwands . Ent-<br>schäbigungen für bie von ben Gerichtsschreibern                                         |       |
| 0        | Bahlungen aus Staatslassen                                                                                                                                                                                                        | 401.  | 2.       | bewirkten Sebungen an Gerichtstosten                                                                                                                                                            | 462.  |
| 2.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie ben Gerichts-<br>schreibern und ben Gerichtsvollziehern für die Dit-<br>wirfung bei ber Erhebung ber Roften zu gemah-                                                                        |       | 6.       | bei Stempelrevisionen von Rotariatsalten<br>Berfügung, betreffenb bas allgemeine Dienstregister                                                                                                 | 464.  |
|          | renbe Bergütung                                                                                                                                                                                                                   | 400.  | 0,       | ber Gerichtsvollzieher                                                                                                                                                                          | 466.  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Gette |          |                                                                                                                                                                                    | Crit |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1879.    |                                                                                                                                                                                                                                            |       | 1879.    |                                                                                                                                                                                    |      |
| Dezember |                                                                                                                                                                                                                                            |       | Dezember | •                                                                                                                                                                                  |      |
| 6.       | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Jahlung ber<br>Tagegelber und Reifekosten ber Gefchworenen,<br>Schöffen und Mitglieder bes Bahlausschusses aus<br>ben von den Gerichtsschreibern eingehobenen Ge-                                     | 450   | 15.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Anwendung<br>ber für Preußen erlassenen allgemeinen Verfügun-<br>gen vom 2. und 3. Ottober 1879 in den Fürsten-<br>thumern Walted und Phrmont | 472  |
|          | richtelosten                                                                                                                                                                                                                               | 470.  | 16.      | Allgemeine Verfügung, betreffenb bas Abtommen                                                                                                                                      |      |
| 8.       | Allerhöchster Erlaß, betreffenb bas Berfahren bei Bersehungen richterlicher Mitglieber ber Landgerichte und Amtsgerichte, sowie bas Berfahren bei bem Uebertritt eines richterlichen Beamten ober eines Staatsanwalts in bie Rechtsanwalts |       |          | mit Rußland wegen bes unmittelbaren Geschäfts- verkehrs zwischen ben Justizbehörben ber Prenfi- schen Grenzprovinzen und bes Gerichtsbezirks  4. Februar 23. Januar                | 474  |
|          | schaft                                                                                                                                                                                                                                     | 471.  | 21.      | Allgemeine Berfügung, betreffenb bie Requisi-                                                                                                                                      |      |
| 9.       | Allgemeine Berfugung, betreffend bie Uebertra-<br>gung richterlicher Geschäfte an Referenbare                                                                                                                                              | 466.  |          | tionen um vorläufige Geitnahme von Angeschul-<br>bigten, welche nach ben Rieberlanben ober aus                                                                                     | 100  |
| 11.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ginreichung                                                                                                                                                                                           |       |          | benselben geflüchtet find                                                                                                                                                          | 476  |
|          | von Siegelabbruden und Sandschriften ber Rotare                                                                                                                                                                                            | 470.  | 23,      | Allgemeine Berfügung, betreffend ben Bezug ber                                                                                                                                     | 455  |
| 12.      | Allgemeine Berfügung, betreffent ben Amtstitel                                                                                                                                                                                             |       |          | Gefet Cammlung von Ceiten ber Juftigbehörben                                                                                                                                       | 477  |
|          | ber Gerichteschreiber und Gerichteschreibergehülfen                                                                                                                                                                                        | 471.  | 24.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Geschäfts-                                                                                                                                    |      |
| 15.      | Berfügung, betreffend bas Berfahren bei Ber-                                                                                                                                                                                               |       |          | übersichten für bas Jahr 1879                                                                                                                                                      | 477  |
|          | setzungen richterlicher Mitglieber ber Landgerichte<br>und Umtegerichte, sowie bas Verfahren bei bem<br>Uebertritt eines richterlichen Beamten ober eines                                                                                  |       | 24.      | Allgemeine Berfügung, betreffend bie Ermittelung<br>ber Sahl ber Sachen ber ftreitigen Gerichtsbarkeit<br>für bie Beit vom 1. Ottober 1878 bis 30. Gep-                            |      |
|          | Staatsanmalts in bie Rechtsanwaltschaft                                                                                                                                                                                                    | 471   |          | tember 1879                                                                                                                                                                        | 478  |

# Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

# Prensische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justiz-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 3. Januar 1879.

16 1.

### Amtlicher Theil.

Berfonal Beranderungen, Titel: und Ordens Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei bem Juftig-Minifterium.

Dem Staats- und Justig. Minister Dr. Leonhardt ist zur Anlegung des von Gr. Soheit bem Gerzog von Anhalt ihm verliehenen Großtreuzes des Herzoglich Anhaltischen Hausordens Albrecht des Baren die Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

B. Bei ben Appellationsgerichten. Dem Appellationsgerichts Rath Graebe in Pofen und bem Appellationsgerichts Rath jur Redben in Daberborn

ift beim Uebertritt in ben Ruhestand ber Karafter als Geheimer Juftigrath verliehen.

C. Bei ben Ctabt., Kreis., Amts. unb

Es find ernannt:

ju Rreisgerichts Rathen:

im Departement Magbeburg: ber Rreierichter Bachemuth in Geehaufen i. A.;

im Departement Salberftabt bie Kreisrichter Kleinede in Ofchersleben, Schilling in Lieffurt und Stuler in Seiligenstabt; im Departement Raumburg a. G .:

bie Rreisrichter Wiebede in Merfeburg, Gerrmann in Gieleben, Seehauffen in Weißenfele, Rofchmieber in Dommitfc, Goehring in Senba und Bollgold in Elsterwerba;

im Departement Munfter:

bie Rreisrichter Rade in Breben und Muller in Coesfelb;

im Departement Paberborn:

bie Rreisrichter Schmit in Lubbede und Sartmann in Paberborn;

im Departement Samm:

bie Kreibrichter von Baffe in Sagen, Rumpff in Sattingen, Kerftein in Bochum unb von Bied in Duisburg;

im Departement Urnsberg:

ber Areierichter Bilbarg in Bedingen;

im Departement Wiesbaben:

ber Rreierichter Steubing in Dillenburg;

1

im Departement Riel:

bie Rreisrichter Thomfen in Flensburg und Poel in Altona;

ju Dber. Amterichtern:

im Departement Biesbaben:

bie Umterichter Muffet in Raftatten und Beber in Ufingen;

im Departement Riel:

bie Amterichter Chriftenfen in Bobenwestebt, Goos in Altona und Briebt in Friedrichstadt;

im Departement Caffel:

ber Umterichter Reffer in Brebenftein;

im Departement Celle:

bie Amterichter Goefchen in Dorum, Schmibt in Luchow und Guttermann in Uelgen;

ju Canbgerichte Rathen:

im Departement Coin:

bie Landgerichts. Affefforen Schaumburg in Coblenz, Anhaufer in Trier, Stiders in Cleve, Rleber in Saarbruden, Remele in Coblenz und Petry in Elberfelb; und

ju Juftigrathen:

bie Friedendrichter Erutschler in Ottweiler, Schaefer in Opladen, Drefen in Andernach, Ropp in Stromberg und Thumb in Burticheib.

Dem Kreisgerichts Rath Stohlmann in Herford ift beim Uebertritt in ben Ruhestand ber Königliche Kronen Orben III. Rlaffe und

bem Kreisgerichts. Rath Reifig in Naumburg a. b. S. bei berfelben Beranlassung ber Rothe Abler-Orben IV. Klasse verließen.

Berfett finb:

ber Rreisgerichts Rath von Bentheim in Lobfens an bas Rreisgericht in Schneibemubl unb

ber Rreisrichter Bergog in Wollstein an bas Rreisgericht in Grat,

beibe unter Uebertragung ber Funftion bes Abtheilungs. Dirigenten bei ben betreffenben Rreisgerichten,

ber Kreisrichter Boner in Meinertshagen an bas Kreisgericht in Lubbede, mit ber Funktion als Gerichts · Kommiffar in Rabben,

ber Kreisrichter Erler in Passenheim an bas Kreisgericht in Sprottau,

ber Kreisrichter Feige in Trebnit an bas Kreisgericht in Brien,

ber Kreisrichter Bangen in Bilstein an bas Kreisgericht in Serforb unb

ber Kreisrichter Geeger in Ranis an bas Rreisgericht in Beig.

Bu Rreisrichtern find ernannt:

ber Berichts. Affeffor Urbach bei bem Rreisgericht in Schroba,

ber Gerichts-Affessor Plesch bei bem Kreisgercht in Reuftettin, ber Gerichts Affessor Roch bei bem Kreisgericht in Obban i. Welter.

Der Kreisgerichts · Rath Rubnau in Insterburg ist in Folge feiner Ernennung jum Ronfistorial · Rath aus bem Justizdienst geschieben.

Der Friedensrichter, Juftigrath Berghaufen in Obenfirchen und ber Ober Umterichter Riene in Ihehoe

find geftorben.

D. Bei ben Sanbelsgerichten im Departement Coln.

Die von ben Rotabeln bes Sanbelsstandes getroffenen Bablen bes bisherigen Prafibenten Louis Laus

ale Drafibent unb

ber bieberigen Richter Seinrich Joseph Muller.Ban. volxem und Chriftian Rubn

als Richter, ferner

ber bisherigen Erganzungsrichter Karl Rautenstrauch und Frang Anton Josef Muller . Thouvenin

als Erganzungsrichter

bei bem Banbelsgericht ju Trier

haben bie Allerhöchste Bestätigung erhalten.

Die von ben Motabeln bes Sanbelsftanbes getroffenen Dablen

ber bisherigen Richter Frang Josef Landvogt, Christian Erintaus und Abelf Ehiffen

als Richter unb

ber bisherigen Erganzungerichter Friedrich Rollmann und Arthur Giebel

als Ergangungerichter

bei bem Banbelsgericht in Duffelborf

haben bie Allerhöchste Bestätigung erhalten.

#### E. Bei ber Staatsanwalticaft.

Dem Staatsanwalt Berlach in Reife ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Rothe Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verlieben.

Dem Staatsanwalts-Gehulfen Dr. Biento in Behlau ift behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt.

F. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten und Rotare.

Der Abvolat Dr. Kilger in Frantfurt a. M. ift gum Notar im Departement bes Appellationsgerichts gu Frantfurt a. M. ernannt.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Bagener in Straffund ift die nachgesuchte Dienstentlaffung unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens IV. Klasse ertheilt.

Die Stelle in Straffund wird nicht wieber befest.

Der Rotar Honinghaus in Erefelb, ber Rechtsanwalt und Notar Clausen in Burg a. J. und ber Obergerichts. Anwalt Roltemeber in Hannover find gestorben. G. Berichte Mffefforen.

Bu Gerichts. Affessoren find ernannt: ber Referendar Sammenftebe unb ber Referendar Beder im Bezirt bes Uppellationsgerichtshofes ju Coln.

## Allerhöchfte Grlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

#### Num. 1.

Berfügung bes Herrn Finanz. Ministers vom 23. November 1878 und Bekanntmachung bes Justiz. Ministers vom 30. Dezember 1878, — bie Aufnahme in die Allgemeine Wittwen. Berpflegungsanstalt betreffend.

Mit ber Königlichen General Direktion erkläre ich mich auf ben Bericht vom 6. d. M. bei Rückenbung ber Unlage bahin einverstanben, baß allen außeretatsmäßig mit einem ben Betrag von 750 Mark jährlich übersteigenden sigirten Diatenbezuge augestellten Mitgliedern der Königlichen Regierungen, welche der Allgemeinen Wittwen Verpstegungsanstalt mit einer Bersicherung ihrer Ehefrauen beitreten, dieser Eintritt fortan, nachdem sie in Gemäßheit des Pensionsgesetzes vom 27. März 1872 die Pensionsberechtigung erlangt haben, ohne Beschräntung auf einen geringeren, als den statutenmäßigen Betrag der Versicherungssumme zu gestatten ist.

Berlin, ben 23. November 1878.

Der Finang Minister.

Jm Auftrage:

(geg.) Deinede.

Un bie Ronigliche General Direttion ber Allgemeinen Bittmen . Berpflegungeanftalt.

Borstehenbe Berfügung wird ben Gerichtsbehörden und Justizbeamten mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß zu der Kategorie von Beamten, welchen hiernach der Beitritt zur Allgemeinen Wittwen-Berpflegungsaustalt unter erleichterten Bedingungen gestattet ist, auch die diatarisch beschäftigten Gulfbrichter gehören.

Berlin, ben 30. Dezember 1878.

Der Justig. Minister. Leonharbt.

An fammtliche Berichtsbehörben und Justigbeamte.

I. 4891.

- comb

#### Mum. 2.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 28. Marg 1878.

Die Stempelpflichtigkeit einer Urkunde ist lediglich nach ihrem Inhalte, nicht aber nach Umständen zu beurtheilen, welche nicht aus der Urkunde selbst entnommen werden können. Insbefondere fällt die Stempelpflichtigkeit einer Urkunde nicht beshalb fort, weil der barin beurkundete Bertrag wegen Betruges ansechtbar ist.

Stempelgefet vom 7. Darg 1822 (Gef. Camml. C. 57), S. 21.

In der Untersuchung wider den Sausbesitzer N., auf die Nichtigkeitsbeschwerde des gedachten Angeklagten hat bas Königliche Ober. Tribunal, Senat für Straffachen, II. Abtheilung, in der öffentlichen Sitzung vom 28. März 1878 zc.

für Recht ertannt:

baß bie Nichtigkeitsbeschwerbe gegen bas Erkenntniß bes Kriminalfenats bes Königlichen Appellationsgerichts zu B. vom 21. November 1877 zuruchzuweisen und bie Kosten bem Imploranten zur Last zu legen.

Von Rechts wegen.

#### Grunbe.

Nach dem Inhalte der in Rede stehenden, zwischen dem Imploranten und dem Kaufmann P. abgeschlossen Berträge ze. ze. unterliegt es keinem Zweisel, daß dieselben die Essentialien klagbarer Kausverträge, beziehungsweise eines klagbaren Miethvertrages enthalten und baber der Stempelpslicht nach Maßgabe der gesehlichen Vorschriften unterliegen. — §§. 5, 6 des Stempelgeses vom 7. Marz 1822.

Ingleichen ift unstreitig, bag ber gesetzliche Stempel fur bie gebachten Bertrage von ben Kontrabenten, insbesondere von bem Imploranten weber verwendet, noch innerhalb ber gefetzlich vorgeschriebenen vierzehn-

tägigen Frist nachgebracht ift. — S. 21 a. a. D.

Endlich ift auch bie von ben Kontrabenten verwirkte Stempelftrafe nach bem festgesetzten Kaufpreife,

und beziehungsweise Miethbetrage von ben Inftangrichtern richtig ermeffen. - SS. 5, 21 a. a. D.

Der Einwand aber des Imploranten, auf welchen allein die Nichtigkeitsbeschwerde gestütt wirt, daß namlich Implorant durch Betrug zum Abschluß des Vertrages verleitet worden sei und daß aus diesem Grunde die Verträge alsbald wieder aufgehoben worden, bevor noch die Stempelpslichtigkeit der Urkunde gerügt sei, ist nicht geeignet, den Imploranten von der verwirkten Stempelstrafe zu befreien. Denn einmal erscheint der Umstand der erfolgten Wiederaushebung für die Verpflichtung zur Verwendung des geschlichen Werthstempels, welcher an die Errichtung der betreffenden schriftlichen Verträge gebunden war, völlig unerheblich und andererseits ist die Stempelpslichtigkeit einer Urkunde lediglich nach ihrem Inhalte, nicht aber nach Umständen zu beurtheilen, welche aus der Urkunde nicht entnommen werden können. Nicht darauf kommt es an, ob aus der Urkunde eine Klage auf Erfüllung des Vertrages mit Erfolg begründet werden kann, sondern lediglich darauf, daß dieselbe eine Klage auf Erfüllung nach Maßgabe der in derselben enthaltenen Verabredung begründet.

Don einer Gesehesverletzung burch unrichtige Anwendung des §. 21 des Stempelgesetzes und unterlassener Anwendung der §§. 85 I. 4, 349 I. 5 Allg. Landrechts kann daher nicht die Rede sein und ebensowenig fällt dem Appellationsrichter eine unzulässige Beschränkung der Vertheitigung des Angeklagten zur Last, wenn er die Beweisanträge des Imploranten über die Behauptung, daß er durch Betrug zum

Abschluß ber Bertrage bestimmt fei, abgelebut bat.

Sonach war bie Nichtigleitsbeschwerbe gurudzuweisen.

I. 5063. Steuerf. 14. Vol. 5.

1 - 17 PROME

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

in

### Bureau des Juftig-Ministeriums,

jum Beften ber Juftig: Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 10. Januar 1879.

16 2

### Amtlicher Theil.

#### Berfonal : Beränderungen, Titels und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

- A. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. unb Griebensgerichten.
- Dem Rommerg- und Abmiralitats Rath Bifchoff in Danzig ift ber Karafter als Geheimer Kommerzienrath verlieben.
- Dem Kreisgerichts · Rath Categabn in Broich ift bie Junktion bes Dirigenten bei ber Gerichts · Deputation baselbst übertragen.

#### Berfest find:

- ber Kreisgerichts Rath Schallebn in Urnswalbe an bas Kreisgericht in Stettin,
- ber Rreisgerichts Rath Gisleben in Strasburg i. b. Uderm. an bas Kreisgericht in Prenglau,
- ber Kreisgerichts Rath Gichel in Rofla an bas Rreisgericht in Raumburg a. S. und
- ber Ober-Amterichter Sobenftein in Battenberg an bas Umtegericht in Ronigstein.

#### Bu Rreisrichtern finb ernannt:

- ber Gerichts-Affeffor Bagentnecht bei bem Kreisgericht in Briegen,
- ber Gerichts-Affeffor Reette bei bem Rreisgericht in Spanbau, ber Gerichts. Affeffor von Tippelstirch bei bem Rreisgericht in Reu-Ruppin,
- ber Gerichte-Affeffor von Befierefi bei bem Rreisgericht in Bongrowie,

- ber Gerichts-Affeffor Roffad bei bem Kreisgericht in Golbap, ber Gerichts-Affeffor Bracht bei bem Kreisgericht in Bochum, ber Gerichts-Affeffor Seffe bei bem Kreisgericht in Friedeberg i. b. Reum. und
- ber Gerichts-Affessor Dr. Fibler bei bem Rreisgericht in Samm, mit ber Funktion bei ber Gerichts Deputation in Broich.
- Die Ernennung bes Gerichts Affessors Fromme zum Rreisrichter in Butow (J. M. Bl. von 1878 G. 173) ift auf seinen Antrag gurudgenommen.
- Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt: bem Rreisrichter Bebel in Dt. Ensau und bem Friedensrichter Klaufener in Malmedy behufs Uebertritts gur allgemeinen Staatsverwaltung.

#### B. Bei ber Staatsanwalticaft.

- Der Gerichts Affeffor Dr. Benebig ift jum Staatsanwalts-Behulfen bei ben Rreisgerichten in Pleg und Rybnid ernannt.
  - C. Rechtsanwalte, Abvofat-Unwalte, Abvofaten unb Rotare.
- Dem Rechtsanwalt und Notar Dends in Berlin ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Karatter als Justigrath verließen.

107100/p

#### Ernannt finb:

ber Rechtsanwalt bei bem Ober-Tribunal, Juftigrath Saenfchle jum Rechtsanwalt bei bem Stadtgericht in Berlin und jum Rotar im Departement bes Rammergerichts und

ber Kreisrichter Urbach in Inowrazlaw zum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Poln. Wartenberg und zum Notar im Departement bes Appellationsgerichts zu Breslau, mit Anweisung seines Wohnsiges in Festenberg.

Die Rechtsanwaltstelle beim Ober - Tribunal wirb nicht wieber befett.

#### Berfett finb:

ber Rechtsanwalt und Notar Dittmar in Liegnit an bas Stadtgericht in Berlin und

ber Rechtsanwalt und Rotar Schulze in Ofterobe a. b. Dreweng an bas Stadt. und Rreisgericht und bas Rommerz. und Abmiralitäts-Kollegium in Danzig.

#### D. Berichte Mffefforen.

#### Bu Gerichts Affefforen find ernannt:

ber Referenbar Singe im Begirt bes Appellationsgerichts gu Stettin,

ber Referendar Muller im Begirf bes Appellationsgerichts ju Glogau,

ber Referendar Gartner im Begirt bes Uppellationsgerichts gu Munfter,

ber Referenbar Stölting,

ber Referenbar Raft unb

ber Referenbar Bornemann

im Begirt bes Uppellationsgerichts ju Celle.

Dem Gerichts · Affessor Malbheder ift behufs Uebertritts gur landwirthschaftlichen Berwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

#### E. Subalternbeamte.

Dem Kreisgerichts Sefretar, Ranglei-Rath Tenthoff in Barenborf ift aus Anlaß feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler-Orden IV. Rlaffe verlieben und

bem Kreisgerichts Bureau . Affistenten Coer in Siegen aus berfelben Beranlaffung ber Litel Ranglei-Cetretar beigelegt.

#### F. Unterbeamte.

Dem Gerichtsboten und Exelutor Mablfow in Zielenzig ift bei feiner Pensionirung bas Allgemeine Chrenzeichen verliehen.

## Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshofe.

#### Num. 3.

Erkenntniß bes Königlichen Obertribunals vom 2. Dezember 1878. Zur Begriffsbestimmung ber böslichen Verlassung.

M. C. R. II, 1 §§. 677, 685, 686.

In Sachen ber verehelicht gewesenen Kleinbudner R. zu R., Klägerin, Wiberbeklagten und Revibentin, wiber ihren früheren Chemann, Kleinbudner K. baselbit, Beklagten, Wiberkläger und Revisen,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober-Tribunals, in ber Sitzung vom 2. Dezember 1878,

für Recht erkannt:

baß bas Erkenntniß bes Königlichen Appellationsgerichts zu F. vom 17. Juni 1878 bahin abzuandern, daß Beklagter für den allein schuldigen Theil zu erklären, auch als folcher verbunden, ber Klägerin den vierten Theil seines Bermögens als Ehescheidungsstrafe herauszugeben, beziehungsweise zu zahlen, und von den Kosten aller drei Instanzen die gerichtlichen jedem Theile zur Hälfte aufzulegen, die außergerichtlichen zu compensiren.

Bon Rechts wegen.

#### Grünbe.

Die Trennung ber Ehe ber Parteien ift rechtskräftig ausgesprochen. Es handelt sich nur noch um

bie Schulbfrage.

Rachbem in erster Instanz Klägerin für ben allein schuldigen Theil erklärt, auch in die Chescheidungsftrase verurtheilt worden, ist in zweiter Instanz kein Theil für den überwiegend schuldigen erachtet, und demgemäß auch die Berurtheilung der Klägerin in die Shescheidungsstrase wieder aufgehoben worden. Mit vollem Rechte hat der zweite Richter, im Gegensate zum ersten, für erwiesen angenommen, daß Beklagter um Johannis 1876 und kurz vor der Kirmes (Mitte Oktober) 1876 gesundheitsgefährlicher Mißhandlungen, und serner sowohl vor, als nach Unstellung der Klage vom 23. Januar 1877 eines unerlaubten Umgangs mit andern Frauenspersonen sich schuldig gemacht habe (Scheidungsgründe nach SS. 699, 673 Titel 1 Theil II Alz. E. R.). Beide Borderrichter stimmen aber darin überein, daß Klägerin, welche sich gegen Ende Dezember 1876 von ihrem Manne entsernt und zu ihren Eltern begeben, auch einen am 26. April 1877 an sie erlassenen, am 2. Mai desselben Jahres ihr behändigten gerichtlichen Besehl, zu Ersterem zurückzusehren, nicht besolgt hat, den Beklagten ohne rechtlichen Grund, also im gesehlichen Sinne bdslich, verlassen habe. (Scheidungsgrund nach SS. 677, 685 st. a. a. D.).

Mit Rudficht barauf, baß nach §. 748 a. a. D. bösliche Berlassung, gesundheitsgefährliche Mißhandlungen und unerlaubter Umgang eines Shegatten mit Personen bes andern Geschlechts gleich schwere Bergehungen sind, und baß somit unter ben Parteien eine Compensation der beiberseitigen Schuld eingetreten,
verwirft der Appellationsrichter ben Antrag der Klägerin, den Beklagten für den allein schuldigen Theil zu
erklären. Er begründet seine Auffassung noch näher dahin, daß die Behauptung der Klägerin, sich auß Jurcht
vor ihrem Manne, welcher mit einem eben geschärften Messer auf sie loszegangen, zu ihren Ettern gestüchtet
zu haben, durch die Berusung auf ihre Schwester, als einzige Zeugin, nicht genügend unter Beweiß gestellt
sei, sowie daß die frühern im Sommer und Serbst 1876 vom Beklagten der Klägerin zugefügten Mißhandlungen bieselbe zur Aussehung der ehelichen Gemeinschaft und zur Berweigerung der Rücksehr zu ihrem

Manne ebensowenig batten berechtigen konnen, als beffen unerlaubter Verkehr mit anderen Frauenzimmern, weil nichts bafur, bag biefer Verkehr auch in ber Chewohnung stattgefunden habe, ermittelt worben.

Dieser Ausschrung war nicht beizutreten.

Der Scheibungsgrund ber böslichen Berlassung konnte vom Beklagten überhaupt erst geltend gemacht werden, nachdem die richterliche Aussorderung an Klagerin, zu ihrem Manne zurückzukehren, fruchtlos geblieben war. § 685, 686 a. a. D. Bei der Frage, ob Klägerin zur Richtbefolgung des Rückehrbefehls berechtigt gewesen, ist daher nicht blos auf die Zeit ihrer ersten Entsernung zu sehen, sondern auch auf die nachherige Zeit dis zum Empfange des Befehls. Aus den eidlichen Zeugnissen der Frau L., beziehungsweise der A. K. erhellt nun, daß Beklagter noch im März 1877 — nach den Verhandlungen über die Regulirung des Interimistifums am 28. — bei einem Streite mit der Klägerin und deren Eltern wegen einer Karre ihr ..... gedroht..... und sie dann in der That dergestalt geschlagen hat, daß sie blutete, auch kurz darauf ohnmächtig zur Erde siel. Allerdings hat nach den erwähnten Verhandlungen Klägerin ihrerseits bei jenem Streite den Beklagten nicht nur.... geschimpst, sondern ihn.... in's Gesicht geschlagen. Erwägt man indessen, daß Beklagter, nach der Feststellung des Appellationsrichters ein kräftiger Mann, seine schwächere Frau früher wiederholt schwer mißhandelt, auch mehrsach rohe und seindselige Aeußerungen gegen sie ausgestosen hatte, so muß man ihre Besorgniß vor weitern gröblichen Mißhandlungen, denen sie sich dei der Rücksehr zu ihm aussehen wurde, für gerechtsertigt ansehen. Aus die Berwirklichung dieser Besorgniß

brauchte fie es nicht antommen zu laffen.

Auch in dem dießfeitigen Erkenntnisse vom 14. Juli 1865 (Striethorst, Archiv, Bb. 60 Seite 123) ist angenommen, daß unter Umständen schon daß einen Chegatten der Gesahr künstiger lebens, oder gesundheitsgesährlicher Mißhandlungen außsehende Verhalten des andern einen rechtmäßigen Grund, sich von ihm zu entsernen, darstellen, und sein Entserntbleiben als eine nicht bösliche Verlassung charakteristren könne, daß es eben auf die Sachlage in jedem einzelnen Falle ankomme. Diese spricht nach Obigem hier für Klägerin, wenn dieselbe auch gerade bei dem letzten Anlasse, vom 28. März 1877, den Beklagten zu der ihr zugefügten Mißhandlung durch Wort und That gereizt haben mag; denn es ist wiederum unzweiselhaft, daß er ihr durch sein ganzes Benehmen in mehr, als einer Beziehung Ursache genug zu einer seinblichen Stimmung gegen ihn bei dem Streite mit ihren Eltern gegeben hatte. Daraus allein, daß Klägerin in dem Versahren über die Regulirung des Interimistikums mit dem Antrage, ihr das Getrenntleben von ihrem Manne zu gestatten, zurückgewiesen worden, folgt nicht, daß ihre Entsernung von demselben als dösliche Verlassung anzusehen. Präjudiz Rr. 1093. Sie hat sich baher einer solchen im Sinne der SS. 677, 685, 686 a. a. D. überall nicht schuldig gemacht. Sieraus ergiebt sich weiter, daß Beklagter für den allein schuldigen Theil zu erachten und der Klägerin den vierten Theil seines Bermögens zu entrichten verbunden ist. SS. 785, 786 a. a. D.

Berlin, ben 2. Dezember 1878.

I. 5256. E. 13. Vol. 10.

- 177100/p

# Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 17. Januar 1879.

A6 3.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal. Beranderungen, Titel: und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei bem Ober. Tribunal.

Der Ober · Tribunals · Dize · Prafibent, Birkliche Geheime Rath Dr. von Ingereleben ift gestorben.

B. Bei ben Appellationegerichten.

Der Appellationegerichte Rath, Gebeime Juftigrath Thumb in Coln ift geftorben.

C. Bei ben Banbgerichten im Departement Coln.

Der Canbgerichte Profibent, Geheime Ober Juftigrath Bellweg in Duffelborf ift gestorben.

D. Bei ben Stadt., Rreis., Amts. unb Griebensgerichten.

Berfest finb:

ber Rreisgerichte Rath Rubnas in Torgau, ber Rreisgerichte Rath von Ronne in Stettin und ber Rreisgerichts. Rath Pochhammer in Briegen

als Stadtgerichts-Rathe an bas Stadtgericht in Berlin, ber Kreisgerichts-Nath Bosberg in Gleiwis als Stadtgerichts-Rath an bas Stadtgericht in Breslau,

ber Rreisgerichts Rath Reiff in Braunfels an bas Rreisgericht in Bielefelb unb

ber Kreisgerichts-Rath Greve in Olpe an bas Kreisgericht in Soeft.

Der Gerichte-Affeffor Alofe ift jum Rreisrichter bei bem Rreisgericht in Roften ernannt.

Dem Areisrichter Pogge in Merfeburg ift behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertbeilt.

E. Bei ber Staatsanwalticaft.

Der Staatsanwalts. Gehulfe Dr. Binbfeil in Butow ift in gleicher Umtseigenschaft an bas Kreisgericht in Behlau verfett.

Der Gerichte Affeffor Edert ift jum Staate Profurator bei bem Untersuchungeamte in Simmern ernannt.

3

F. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten und Rotare.

Der Abvotat Jaufen in Duffelborf ift jum Unwalt bei bem Canbgericht bafelbft ernannt.

#### G. Berichts - Mffefforen.

Bu Berichis Uffefforen find ernannt:

ber Referendar Lange im Bezirf bes Appellationsgerichts gu Bromberg,

ber Referenbar Spethmann im Begirt bes Uppellations-

ber Referenbar Boly im Bezirf bes Juftig. Senats zu Chrenbreitstein unb

ber Referenbar Jacobiobn im Begirt bes Rammergerichts.

#### H. Gubalternbeamte.

Dem Friedensgerichtsichreiber Bener in Burticheib ift bei feiner Benfionirung ber Ronigliche Rronen · Orden IV. Rlaffe verlieben.

## Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Gutscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

#### Num. 4.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 30. Oktober 1878, — betr. die Auslegung der Borschriften über die Befreiung amtlicher und notarieller Atteste, welche zu stempelfreien Berhandlungen erfordert werden.

Geset vom 7. März 1822 (Ges. Samml. S. 57) Tarisposition: Atteste. Berordnung vom 19. Juli 1867 (Ges. Samml. S. 1191) §§. 3, 4. Geset vom 24. Februar 1869 (Ges. Samml. S. 366) § 6. Bekanntmachung des Königlichen Finanz-Ministeriums vom 27. Februar 1869 (Amtsblatt für Hannover S. 157). Geset vom 26. März 1873 (Ges. Samml. S. 131) § 2, Nr. 7.

In ber Untersuchung wiber ben Justigrath und Notar M. zu C., auf die Richtigkeitsbeschwerbe bes Königlichen Kronanwalts zu C. und bes Königlichen Hauptsteueramts baselbst,

hat das Königliche Ober Tribunal, Senat für Straffachen, erste Abtheilung, in ber Sitzung vom 30. Oktober 1878,

für Recht erkannt:

daß das Erkenntniß der Straftammer des Königlichen Obergerichts zu  $\mathfrak L$ . vom  $\frac{20}{27}$ . Mai 1878 zu vernichten und die Sache zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung in die zweite Instanz zurückzuverweisen.

Von Rechts wegen.

#### Grünbe.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe ist begründet. Es muß anerkannt werden, daß, wenn der Berufungsrichter die Befreiung amtlicher und notarieller Atteste in Privatangelegenheiten, welche zu stempelfreien Verhandlungen erfordert werden, aus der Bekanntmachung des Königlichen Finanzministers, vom 27. Jedruar 1869, (Amtsblatt für Hannover S. 157), betreffend Vorschriften über Befreiungen von der Stempelsteuer ze., auch in dem Falle herleitet, wo das Attest sich auf eine Quittung bezieht, deren Befreiung von der Stempelpflicht durch S. 2 Ziffer 7 des Gesches vom 26. März 1873 (Ges. Samml. S. 131) allgemein ausgesprochen ist, dieser Auffassung der Wortlaut der gedachten Bekanntmachung zur Seite stehen würde, sofern es sich um

bie vulgare Bebeutung ber gebrauchten Ausbrude und nicht um einen speziellen technisch juristischen Sinn berselben handelte.

Diefes Lettere aber ift ber Rall.

Die Stempelgesetzgebung fur Sannover, wie folde burch bie Ronigliche Berordnung vom 19. Juli 1867 (Bef. Samml. S. 1191) und bas Gefet vom 24, Gebruar 1869 (Bef Samml. S. 366), anschließenb an ben Rechtszustand in ben alten Canbestheilen, geordnet ift, unterwirft ber Stempelpflicht nicht fcriftliche Berhandlungen jeder Urt, fondern beschränkt biefelbe auf bestimmte in ben Tarifen bezeichnete Berhandlungen, indem fie babei theils den Inhalt bes Schriftstude, theils die Perfon ober Behorde, welche basfelbe ausstellt, gum Ausgangspuntt nimmt. Auf biefe Beife fcheiben eine Reihe von Schriftstuden, auch wenn fie, wie foldes bei vielen einseitigen Rechtsgeschäften ber Rall, an fich ben Karafter von Urfunden an fich tragen, aus bem Kreife ber obiektiven Stempelpflicht überhaupt aus. Dit biefen obiektiv bei ber Stempelfteuer nicht in Betracht tommenben schriftlichen Berhandlungen beschäftigt fich bas Befeg nicht und bat feine Beranlaffung fich bamit zu beschäftigen, fo bag, wenn in jenen gesetzeberifden Erlaffen von stempelfreien. ober nicht stempelpflichtigen Werhandlungen die Rebe ift, die Bermuthung nabe liegt, bag barunter andere an fich innerhalb bes gesetzlichen Rahmens fallende Berhandlungen gemeint fein muffen. Dieses wird burch ben Inhalt jener Gefebe vollkommen bestätigt. Diefelben statuiren nämlich eine Reihe von Exemtionen von ber an und für sich begründeten Stempelpflicht, welche theils allgemein, wie diejenigen bes §. 3 ber Königlichen Berordnung vom 19. Juli 1867, und bes §. 6 bes Gefetes vom 24. Februar 1869, nach gewissen sachlichen Benichtspunkten verlieben finb, theils fich auf bestimmte im Tarif porgefebene Berbandlungen beziehen und baselbit unter ber betreffenben Position aufgeführt werben. Sierher gehoren g. B. auch bie zur Tarifposition 61 bes Gefeges vom 24. Februar 1869 in 21. 1 - 4 enthaltenen Ausnahmen von ber Stempelvflicht amtlider und, aufolge ber Dr. 89 baselbit, auch notarieller Attefte. - Ueberall aber in ben gablreichen Kallen, mo iene gesehlichen Erlaffe von »Stempelbefreiungen«, »nicht ftempelpflichtigen« ober »ftempelfreien Berband. lungene reben,

vergl. Berordnung vom 19. Juli 1867, S. 3 Littr. 7, S. 4 lettes Alinea, Tarif Nr. 4, 7, 12, 24 ac., und Geset vom 24. Februar 1869, S. 6, und Tarif Nr. 59, 61, 62 ac.

werben barunter berartige tonfrete Stempel-Exemtionen verstanden. Daß aber ber Konigliche Finangminister in feiner Bekanntmachung bom 27. Gebruar 1869 von ber Sprache bes Gefetes nicht hat abweichen wollen, ergiebt bie Betrachtung, bag bei einer Auslegung, wie fie bie Instanzgerichte feinen Worten beilegen, eine Ueberschreitung seiner Zuständigkeit vorliegen wurde. Denn burch S. 3 littr. f. der Königlichen Berordnung vom 19. Juli 1867 und S. 6 des Gesehcs vom 24. Februar 1869 ift dem Königlichen Finanzminister nur gestattet, über Ginführung noch weiterer Befreiungen von ber Stempelpflicht in ben Canbestheilen, wofur Diefe Geseheßerlaffe bestimmt waren, insoweit zu befinden, als biefelben in ben Canbestheilen, wo bas Befet wegen ber Stempelsteuer vom 7. Marg 1822 gilt, ju Recht bestanden. Das Reffript bes Koniglichen Finang. ministers vom 22. Oftober 1827 III 16037 aber, welches bie Grundlage für die Befreiung folder amtlicher Attefte in ben alten Lanbestheilen bilbet - vergl. Soper: Preußische Stempelgesetzung II. Auflage 6. 333 Siff. 3 - hat nur eine tonfret-ftempelpflichtige Berhandlung jum Gegenstande gehabt. Es ift auch nur konsequent, baß, wenn ber Gefetgeber Beranlaffung gefunden hat, einer Berhanblung wegen ihres 3wedes und Gegenstandes die Stempelbefreiung zu bewilligen, welche ihr an und fur fich nicht zufteben murbe, auch biejenigen Attefte eximirt fein muffen, welche fich auf die Berhanblung beziehen, alfo biefelbe porzubereiten, zu vervollständigen, zu erlautern ober zu befraftigen bestimmt find, überhaupt in einem fachlichen Jusammenhange bamit steben. Dagegen bleibt ein berartiges Atteft, ungeachtet feines materiellen Ronneres mit einer anberen Berhandlung, formell vom Standpuntte bes Stempelgefetes aus eine felbftftanbige, eine bestimmte Thatfache bekundende Berhandlung, und die Borausfegung fur beren Befreiung trifft nicht zu, wenn die Berhanblung, womit fie in Beziehung fteht, tein gesehlich beabsichtigtes Privilegium genießt, fonbern nur thatsachlich in ben von ber Stempelfteuer ergriffenen Begenstanden überhaupt nicht einbegriffen ift.

Bu ben konkret-stempelfreien Verhandlungen aber, wovon biesen Aussührungen zufolge die Begunstigung amtlicher und notarieller Atteste abhängt, gehören die Quittungen seit Erlassung des Gesehes vom 26. März 1873 (Ges. Samml. S. 131) nicht mehr. Diese sind, soweit sie dis dahin überhaupt noch stempelpslichtig waren, dadurch ausnahmslos stempelstrei geworden, berart, daß sie von da an rechtlich ben objektiv von der Stempelpslicht gar nicht betroffenen und niemals betroffen gewesenen Verhandlungen gleichstehen, worauf die Befreiungsvorschrift des Erlasses vom 27. Februar 1869 überhaupt sich nicht bezieht. Aber selbst wenn den

Duittungen die Qualität einer konkret-stempelfreien Verhandlung einzuräumen wäre, wurde baraus nicht folgen, daß einer unter einer solchen befindlichen Beglaubigung der Namensunterschrift des Ausstellers die Bedeutung eines Attestes beizulegen wäre, welches zu einer stempelfreien Verhandlung erfordert wird. Denn die Verhandlung, auf welche das Attest in einem solchen Falle sich bezieht und zu welchem dasselbe erfordert wird, ist nicht die Quittung, sondern die Namensunterschrift, durch welche der Unterschreibende bekundet, daß das darüber bereits Geschriebene ober, wie bei Blanketten, künftig noch darüber zu Schreibende, der Ausdruck seiner Willensmeinung sei. Deren Echtheit allein ist Gegenstand der Bescheinigung, nicht der Inhalt der darüber besindlichen Schrift, welchen die Behörde nicht zu kennen braucht und welcher ein ganz anderer sein und selbst ganz sehlen könnte, ohne daß dadurch der Inhalt des Attestes und bessehungslosigkeit zu dem sonligen Schriftstud irgend welche Alenderungen erlitte.

In wiefern bie vorliegende Beglaubigung als Beglaubigung aus S. 33 der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 nach S. 2 Jiffer 6 bes Gesetzes vom 26. Marz 1873 vom Stempel befreit sein murbe, muß

nach Lage ber Sache gegenwärtig unerörtert bleiben.

Mus biefen Grunden ift, wie gefcheben, ju erkennen gewefen.

3.99. I. Steuerf. 55. Vol. 2.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Prenkische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

in

Bureau des Justiz-Ministeriums,

jum Beften ber Juftig Dffigianten . Bittwen . Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 24. Januar 1879.

Nº 4.

### Amtlicher Theil.

#### Personal Beranderungen, Titel: und Orbend Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

#### A. Bei bem Ober Tribungl.

- Dem Ober-Tribunals. Bige Prafibenten Bengel ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rarafter als Wirflicher Geheimer Ober-Juftigrath mit bem Range eines Raths I, Rlaffe verlieben.
- B. Bei ben Obergerichten im Departement Celle. Der Obergerichte Rath Lobtmann in Osnabrud ift gestorben.
- C. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln. Dem Canbgerichte Rath Birlo in Coblenz ift bie nachgefuchte Dienstentlaffung mit Benfion ertheilt.
  - D. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Friebensgerichten.
- Der Kreisgerichts. Rath Rebelung in Loben ift an bas Rreisgericht in Insterburg verfett.
- Bu Rreisrichtern find ernannt: ber Gerichts. Affessor Rrause bei bem Kreisgericht in Labiau, ber Gerichts. Affessor May bei bem Kreisgericht in Cosel,

- ber Gerichte Affeffor Boblfahrt bei bem Kreisgericht in Gleiwib,
- ber Gerichts-Affessor Matthes bei bem Kreisgericht in Görlis, mit ber Funttion als Gerichts-Rommissar in Reichenbach, und
- ber Gerichts-Affessor Rlein bei bem Areisgericht in Ortelsburg, mit ber Funktion als Gerichts-Kommissar in Willenberg.

Der Areisrichter Dr. Zienert in Galbau und

ber Rreisrichter Deber in Beuthen i. D. Schl.

find geftorben,

- E. Rechtsanmalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.
- Dem Rechisanwalt und Notar, Justigrath Windthorft in Duisburg ift bie nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt und
- bem Rechtsanwalt und Notar Devin in Emmerich, welchem bie Berlegung seines Bohnsibes nach Duisburg bewilligt war, (Just. Minist. Bl. von 1878 S. 204) gestattet worden, in Emmerich zu verbleiben.

Qu Abvolaten finb ernannt:

ber Referendar Steinle im Bezirf bes Appellationsgerichts zu Franksurt a. M.,

ber Reserenbar Dunder im Bezirt bes Appellationsgerichts ju Celle, mit Anweisung seines Bohnstes in Silbesheim und ber Reserenbar Rheinart im Bezirt bes Appellationsgerichts-

hofes ju Coln.

Dem Rotar Pfahl in Rheinbach ift bie nachgesuchte Dienftentlaffung ertheilt.

Der Rechtsanwalt Muller in Muhlhausen ift gestorben.

#### F. Berichts . Mffefforen.

Ru Berichts. Affefforen find ernannt:

ber Referenbar Reufch im Begirt bes Appellationsgerichts ju Salberftabt,

ber Referenbar Krause im Begirt bes Oftpreußischen Tribunals ju Ronigsberg,

bet Referenbar Dr. Berenbt im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Duder im Begirt bes Appellationsgerichts gu Paberborn,

ber Referendar Druffel im Begirt bes Appellationsgerichts zu Urnsberg,

ber Referenbar Bermin im Begirt bes Appellationsgerichts gu Bofen,

ber Referenbar Grobgidi im Begirt bes Appellationsgerichts ju Marienwerber,

ber Referenbar Fabricius im Bezirt bes Appellationsgerichts ju Dtagbeburg,

ber Referendar Springer im Begirt bes Appellationsgerichts zu Bromberg,

ber Referenbar Neumann im Begirt bes Appellationsgerichts zu Breslau unb

ber Referenbar Brind im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln.

Dem Berichts Affeffor Rlingholg,

bem Berichte Affeffor Gierliche und

bem Gerichts. Uffeffor Robert. Tornom

ift behufs Uebertritts zur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

Dem Kaiserlichen Gesandten in Madrid, Grasen zu Solms. Sonnewalde ift für sein Amtsgebiet auf Grund bes §. 1 bes Reichsgesetes vom 4. Mai 1870 und bes §. 85 bes Reichsgesetes vom 6. Februar 1875 die Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten, heirathen und Sterbefälle berselben zu beurfunden.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

#### Num. 5.

Verfügung vom 7. Januar 1879, — betreffend die Auslegung bes §. 33 Abs. 2 der Grundbuch-Ordnung vom 5. Mai 1872 (Ges. Samml. S. 433) und bes §. 2 Nr. 6 des Stempelgesetzes vom 26. März 1873 (Ges. Samml. S. 131).

Das Königliche Appellationsgericht benachrichtige ich auf ben Bericht, betreffend die Beschwerbe bes Motars L. zu F. über die Nachsorberung eines Beglaubigungsstempels, daß ich im Einverständnisse mit bem Herrn Finanzminister von einer weiteren Berfolgung der zu der notariellen Anerkennung der Unterschriften unter dem Antrage vom 19. August 1875 gezogenen Stempelerinnerung glaube Abstand nehmen zu sollen.

Es unterliegt keinem Zweisel und ist insbesondere seitens der beiden Ministerien wiederholt anerkannt worden, daß die Vorschrift der Nr. 6 im S. 2 des Stempelgesetzes vom 26. März 1873 diejenigen Beglaubigungen von der Stempeladgabe befreit, für welche der Absat 2 des S. 33 der Grundbuch. Ordnung vom 5. Mai 1872 an Stelle eines dis dahin vorgeschriedenen umfangreicheren Aktes eine erleichterte Form zugelassen hat. Es ist aber ferner kein zwingender Grund ersichtlich, unter denjenigen Anträgen, für welche im Fall ihrer Beglaubigung diese letztere Form genügen soll, nur solche zu verstehen, welche eine Eintragung oder Löschung in der Abtheilung II oder III des Grundbuchs zum Gegenstande haben, beziehungsweise für welche, wie das Kollegium betont, die SS. 8 die 11 des Stempelgesetzes vom 5. Mai 1872 den Stempelansatzegeln. Der bezeichnete S. 33 schließt sich in seinem Eingange an den Wortlaut des S. 32 an, welcher die Aufnahme mündlicher Anträge auf Eintragungen und Löschungen vom Grundbuchrichter gestattet und

hinsichtlich ber Eintragungen« keinerlei Unterscheibung trifft. Es möchte auch einer inneren Berechtigung entbehren, nur Anträge von größerer Tragweite in ber gebachten Weise zu begünstigen, für die Beglaubigung von Anträgen minder wichtigen Inhalts aber die umständlicheren Förmlichkeiten beizubehalten. Als Absicht der Bestimmung des S. 33 Absat 2 wird vielmehr angenommen werden dürsen, daß sich diese auf die Beglaubigung aller schriftlichen Anträge beziehen soll, welche irgend eine Eintragung oder Löschung im Grundbuche bezwecken, so daß als Gegensatz sich solche Anträge darstellen, welche auf eine Maßnahme außerhalb des Gebiets der Grundbuch-Ordnung hinzielen.

Zu jenen Anträgen gehören allerdings die Anträge auf Eigenthumseintragungen nicht, da biese ausschließlich auf Grund mundlich abzugebender Auflassungserklärungen zu erfolgen haben. Soweit indessen in Grundbuchsachen die Stellung schriftlicher Anträge auf Bewirkung von Eintragungen zulässig, ist für die erfolgte Beglaubigung der Anträge die mehrerwähnte, das Versahren erleichternde Vorschrift gleichmäßig anwendbar. Demgemäß durfte auch im gegebenen Fall die Rekognition der Unterschriften unter dem von den Grundslückseigenthumern gestellten Antrage auf Juschreibung einer Pertinenz zum Hauptgrundstück ohne Aufnahme eines besonderen Protokolls und Juziehung von Zeugen erfolgen, und es ist denn auch ein Stempel für dieselbe nicht zu erfordern.

Berlin, ben 7. Januar 1879.

Der Justig.Minister. In bessen Vertretung: v. Schelling.

Un bas Ronigliche Appellationsgericht N. I. 163. Steuerf. 55. Vol. 2.

#### Num. 6.

Erkenntniß bes Königlichen Ober - Tribunals vom 17. Juni 1878.

Die im §. 12 bes Gesetzes vom 24. Mai 1861 zur Anstellung ber Civilklage gewährte Frist ist eine Berjährungs, nicht eine Präklusivfrist. — Nicht ber Tag der Kassirung des Stempels, sondern der Tag der mit Borbehalt geleisteten Zahlung ist entscheidend.

In Sachen bes Königlichen Stempelfistus, Berklagten und Imploranten, wiber bie Aktiengesellschaft in Kirma: »U.., Rlägerin und Imploratin,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober Tribunals in seiner Sitzung vom 17. Juni 1878

für Recht ertannt:

baß baß Erkenntniß zweiter Instanz vom 12. November 1877 zu vernichten und in ber Sache felbst unter Abanderung bes Erkenntnisses erster Instanz vom 16. Januar 1877 bie auf Jahlung von 306 Mark gerichtete Klage abzuweisen.

Von Rechts wegen.

#### Grünbe.

Es kann einem Zweifel nicht unterliegen, daß die im §. 12 des Gesetzes vom 24. Mai 1861 erwähnte Frist keine Präklusiv., sondern eine Verjährungsfrist ist. Denn es tritt in Folge des Ablauss derselben wegen unterlassener Ausübung des Nechts, den beigetriebenen oder mit Vorbehalt gezahlten Stempelbetrag zuruchzusordern, eine Veränderung in dem Ruckforderungsrechte ein. Der den Stempelbetrag Entrichtende verliert das ihm zustehende Klagerecht, und Fiskus wird frei von der ihm obliegenden Verbindlichkeit, den

Ju Unrecht empfangenen Betrag zuruckzuzahlen. §§. 500, 502, Thl. I. Tit. 9 A. C. R. Der nur für Prozeßfristen geltende §. 60 bes Anhanges zur A. G. D. fann baber teine Anwendung finden für den vorliegenden Fall, sondern allein maßgebend ist der §. 550, Thl. I. Tit. 9 A. C. R. Danach betrug die Frist zur Anstellung der Klage 180 Tage nach der mit Borbehalt geleisteten Zahlung des Stempels. Die Klage aber ist erst am 181. Tage angestellt.

Das Appellationsurtel unterliegt baber ber Bernichtung.

In der Sache hat die Klägerin in der Nichtigkeitsinstanz den bereits in den Vorinstanzen erhobenen Einwand, Verjährung könne nicht entgegengestellt werden, weil die Kassirung des Stempels erst am 14. Oktober 1875 erfolgt sei, dahin präcisirt, daß die Frist erst von diesem Tage an zu rechnen sei. Dieser Einwand ist jedoch zu verwerfen. Nicht der Tag der Kassirung des Stempels ist entscheldend, sondern der Tag der mit Vorbehalt geleisteten Zahlung. Mit Vorbehalt gezahlt aber hat die Klägerin am 2. Oktober 1875. Unscheinend meint sie, die an die Kommission für den Bau der ze. Eisendahn geleistete Zahlung könne nicht als eine an die Stempelbehörde geleistete Zahlung angesehen werden. Sie stersseht aber dabei, daß wennt dies angenommen würde, somit aus diesem Grunde eine Rücksorderung nicht zulässig wäre.

Da nun die Jahlung unbestritten am 2. Oktober 1875 erfolgt, die Klage aber erst am 31. Marz 1876 beim Gericht eingegangen, also einen Tag nach Ablauf ber sechsmonatlichen Frift, so war die Klägerin unter

Abanberung bes Urtels erfter Inftang abzuweisen.

I. 7675, V. 16. Vol. 7.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 31. Januar 1879.

M 5.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal-Beranderungen, Eitel= und Ordens-Berleihungen bei den Juftigbehörden.

### A. Bei ben Stadt., Kreis., Amts. und Griebensgerichten.

Bu Rreisrichtern find ernannt:

ber Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Deber in Salberftabt bei bem Kreisgericht in Quedlinburg, mit ber Verpflichtung, fortan wieder ben Titel » Rreisgerichts-Rathe zu führen,

ber Berichts. Affeffor Grobzidi bei bem Rreisgericht in Cart-

ber Gerichte-Affessor Boether bei bem Rreisgericht in Rosenberg, mit ber Funttion als Gerichte Rommiffar in D. Chlau

ber Gerichts-Uffeffor Biceng bei bem Rreisgericht in Bollftein. Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Areisgerichts-Rath Studemund in Br. Calze mit Pension, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens III. Rlaffe mit ber Schleife und

bem Rreierichter von Garfien in Altenfirchen behufs Uebertritts jur Rommungl-Verwaltung.

Der Friedensrichter, Justigrath Perrot in Trier und ber Kreisgerichts. Rath Bollant in Rathenew find gestorben.

#### B. Bei ber Staatsanwaltschaft.

Der Gerichts Uffeffor Dr. Magnus ift jum Staatsanwalts. Gebulfen bei bem Kreisgericht in Riel ernannt.

C. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvofaten und Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar Roppelmann in Rees ift ber Rarafter als Juftigrath verlieben.

Der Rechtsanwalt und Rotar Roeber in Driesen ift zum Rechtsanwalt bei bem Appellationsgericht in Salberstadt und zum Notar im Departement besselben, mit Anweisung seines Wohnstes in Salberstadt, ernannt, ihm auch bei bem Kreisgericht baselbst bie Prazis wiberruflich gestattet.

Der Obergerichtsanwalt und Rotar, Justigrath Charbt in Sannover hat auf die Ausübung ber Anwaltschaft und Abvokatur verzichtet.

#### D. Gerichts . Mffefforen.

Bu Gerichts Affefforen find ernannt:

ber Referenbar Cberbarb unb

ber Referenbar Denbe

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Ratibor,

ber Referenbar Sall I. unb

ber Referenbar Sall II.

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Riel,

ber Referendar Dr. Cawallifch im Bezirt bes Appellations. gerichts ju Coslin,

ber Referendar Graeger im Begirt bes Appellationsgerichts ju Breslau,

ber Referenbar Steiner,

ber Referenbar Diener unb

ber Referenbar 2Balborf

im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln.

Dem Gerichts - Affessor Ufener ift behufe Uebertritte gur allgemeinen Staateverwaltung bie nachgesuchte Entlaffung ertheilt.

E. Geine Majeftat ber Raifer und Ronig haben am biesjährigen Kronungs, und Orbensfeste nachstehenbe Orben an Justizbeamte zu verleihen geruht: ben Stern zum Rothen Abler. Orben II. Rlaffe mit Eichenlaub:

bem Unterftaatsfefretar im Juftig. Ministerium Dr. von Schel-

ben Rothen Abler. Orden II. Klaffe mit Eichenlaub: bem Prafibenten bes Appellationsgerichts ju Salberftabt Eltefter, bem Prafibenten bes Stabtgerichts zu Berlin, Geheimen Ober-Juftigrath Kruger,

bem Ober Staatsanwalt beim Ober Tribunal Schuler,

bem Prafibenten bes Appellationegerichts ju Munfter Ehummel;

ben Rothen Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife:

bem Rreisgerichts Direttor Albinus ju Oftromo,

bem Prafibenten bes Stadt. und Rreisgerichts zu Danzig Albrecht,

bem Ober - Tribunalsrath Freiherrn von Diepenbroid . Gruter ju Berlin,

bem Canbgerichts - Prafibenten Gichhorn gu Trier,

bem Appellationsgerichts Rath Evler ju Glogau,

bem Landgerichte . Prafibenten Pafchen zu Elberfeld,

bem Ober - Tribunalerath Plathner gu Berlin,

bem Obergerichte. Direttor Rofcher ju Celle,

bem Rreisgerichts Direttor Schuly ju Balberftabt,

bem Geheimen Ober - Justigrath und vortragenden Rath im Justig-Ministerium Starfe,

bem Geheimen Ober Justigrath und vortragenten Rath im Justig-Ministerium Dr. Stolgel,

bem Ober - Tribunalerath Depers ju Berlin,

bem Rreisgerichte Direttor Bitt ju Ihehoe;

#### ben Rothen Mbler. Orben IV. Rlaffe:'

bem Rreisgerichte-Rath und Abtheilungs . Dirigenten Baber gu Beiligenftabt,

bem Rreisgerichte. Direttor Bartolomaus ju Rempen,

bem Appellationsgerichts Rath Beer ju Ratibor,

bem Appellationsgerichts . Rath Greiherrn von Bulow ju Arus-

bem Rreisgerichts. Direttor Bubrow gu Belgarb,

bem Rechtsanwalt, Juftigrath Buffenius gu Berlin,

bem Appellationegerichts. Rath Caspari ju Samm,

bem Rammergerichts. Rath Deegen zu Berlin,

bem Rreisgerichts . Rath Deesler gu Reiffe,

bem Erften Staatsanwalt beim Stabt. und Rreisgericht zu Dangig von Dregler,

bem Appellationsgerichts.Rath Eitelbinger gu Breslau,

bem Tribunalerath Fifcher zu Ronigeberg i. Pr.,

bem Rreisgerichte Direttor Grant gu Salle a. G.,

bem Rreisgerichts . Rath Freusberg ju Olpe,

bem Appellationsgerichts. Rath Fritfc gu Ratibor,

bem Appellationsgerichts-Rath von Bansauge zu Frantfurt a. D.,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Geppert zu Berlin,

bem Appellationsgerichts Rath Golg ju Frankfurt a. O.,

bem Staatsanwalt Gramert zu Runfter,

bem Erften Staatsanwalt beim Stabtgericht zu Ronigsberg i. Pr.

bem Rreisgerichts - Rath Beinbe gu Liffa,

dem Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Bergfeld gu Infter-

bem Rreisgerichte - Rath Definer gu Elbing,

bem Bebeimen Registrator im Juftig-Ministerium, Rangleirath Bodbaum,

bem Appellationegerichte . Rath Sofius ju Samm,

bem Stabtgerichte Rath Johl gu Berlin,

bem Appellationegerichts. Rath John ju Breslau,

bem Appellationsgerichts . Rath Rauhlen zu Coln,

bem Ober Umterichter Reitel zu hannover,

bem Rreisgerichts . Rath Rleinwächter ju Dels,

bem Uppellationsgerichte.Rath von Rlode ju Magbeburg,

bem Appellationsgerichts - Rath und Sulfsarbeiter im Juftig-Ministerium Krah,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Rronig ju Paberborn,

bem Rreisgerichts Direttor Freiherrn von Lebebur gu Steinfurt,

bem Rreisgerichts . Rath Len gu Goeft,

bem Ober . Profurator Buteler ju Giberfelb,

bem Rreisgerichts Rath Mace ju Riel,

bem Ober Eribunalerath Meyer I. gu Berlin,

bem Appellationgerichte Rath Rieberftetter gu Bromberg,

bem Ober-Appellatione.Rath Rolbede ju Celle,

bem Rreisgerichte - Rath Delgen ju Erfurt,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Pilet zu Pofen,

bem Appellationegerichte Rath Pitfch ju Marienwerber,

bem Direttor bes Strafgefangniffes ju Gludftabt Plambed,

bem Rammergerichte Rath Doblanb ju Berlin, bem Rreisgerichts-Rath Prin ju Gurftenwalbe, bem Gerichte und Depolitalfaffen Renbanten, Rechnunge Rath Rammftebt ju Langenfalga, bem Ober Umterichter Reinting gu Celle, bem Ober . Sefretar, Rangleirath Reufch ju Riel, Rreisgerichts. Direttor Roftel ju Rofenberg B. Dr., bem Rammergerichte Rath Ryll gu Berlin, Rreisgerichte Direttor Gachfe gu Bubrau, Banbgerichte . Rath Schmelber ju Trier, Appellationegerichts.Rath Gomibt ju Stettin, Rreisgerichts Direftor Schmibthals ju Oppeln, Rreisgerichte. Direttor Schollmener ju Beiligenftabt, Staatsanwalt von Soudmann ju Sechingen, bem Appellationsgerichts.Rath Schwiete ju Glogau, Rammergerichts Rath von Genbewis ju Berlin, bem Rronanwalt Gievers ju Berben, bem Ober-Tribunalerath Spener gu Berlin, bem Staatsanwalt Greiheren von Strombed ju Beiligenftabt, bem Ctabt. und Rreisgerichts Rath Stubenrauch ju Magte. burg, bem Ober Umterichter Smart gu Melle, bem Rreisgerichts Rath Eriebel zu Bettin, bem Ober Appellations Rath Dr. Bagemann ju Celle, bem Rreisgerichts Direttor Bebmer ju Ratibor, bem Appellationsgerichts . Rath Bitbolg ju Raumburg, bem Ober Libunalerath Bulfert gu Berlin;

#### bas Allgemeine Chrenzeichen:

bem Stadtgerichts Exelutor Baate ju Berlin, bem Gerichtsvogt Baumgarte zu Burgborf, bem Kreisgerichts Botenmeister Biel ju Faltenberg, bem Kreisgerichtsboten und Exelutor Branbowsti zu Roschmin, bem Appellationsgerichts. Botenmeifter Brobe ju Salberftabt, bem Sausvater beim Strafgefangnif ju Berlin Damman,

bem Rreisgerichte Botenmeifter Dobberad ju Guftrin,

bem Rreisgerichte. Botenmeifter Ede ju Gorlig,

bem Rreisgerichts Botenmeifter Engelmann gu Jerlobn,

bem Berichteschöffen Gul zu Rurticheib,

bem Kreisgerichtsboten und Egelutor Filegel ju Thorn,

bem Rreisgerichtsboten und Egelutor Fluche ju Rempen,

bem Stabtgerichtsboten Frang ju Berlin,

bem erften Gerichtsbiener Beift ju Reu-Ruppin,

bem Stadtgerichtsboten und Egefutor Bunther gu Breslau,

bem Rreisgerichts. Botenmeifter Sellftern gu Sechingen, bem erften Gerichtsbiener Soffmann ju Bubingbaufen,

bem Bebeimen Rangleibiener beim Juftig-Minifterium Jagufd,

bem Rreisgerichts . Botenmeifter Rliemann ju Canbsberg a. B.,

bem Appellationsgerichtsboten Rloftermeier zu Munfter,

bem Rreisgerichts. Botenmeifter Ruhnemund ju Quedlinburg,

bem Appellationsgerichts. Botenmeifter Runge gu Paberborn, bem Amtsgerichtsboten Lafi zu Ibeboe,

bem Rreisgerichte. Botenmeifter Leufchner gu Gisleben,

bem Rreisgerichteboten und Egefutor Mente gu Delbe,

bem Berichtsvogt Moller ju Silbesheim,

bem Rreisgerichtsboten und Egelutor Richter gu Sattingen,

bem Rreisgerichte. Botenmeifter Rosner gu Oppeln,

bem Rreisgerichtsboten und Ezefutor Schiel ju Stettin,

bem Rreisgerichts · Botenmeifter Schlecht zu Bunglau,

bem Rreisgerichtsboten und Ezelutor Schmeel gu Roften,

bem Befangenwarter Stowronsti gu Schweb,

bem Rreisgerichteboten und Egelutor Thomas ju Leobichut,

bem Rreisgerichtsboten und Egefutor Erofien gu Golbau,

dem Kreisgerichts Botenmeister Boigtmann gu Calbe a. G.,

bem Rreisgerichtsboten und Exekutor Beiß zu Erfurt,

bem Rreisgerichtsboten Bi del ju Beferlingen.

#### Berichtigung.

In ber Rr. 4 des Justig. Ministerial Blattes S. 15 Zeile 8 v. v. find aus Berfeben hinter Deigenthumseintragungens bie Worte ausgelassen worden: Dauf Grund einer freiwilligen Beraußerunge.

## Allerhochfte Erlaffe, Ministerial : Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshofe.

Mum. 7.

Allgemeine Verfügung vom 22. Januar 1879, betreffent ben unmittelbaren Geschäftsverkehr zwischen ben Deutschen und ben Schweizerischen Gerichtsbehörben.

Allg. Berf. vom 16. Juni 1868 (Juftig. Min. Blatt G. 241).

Den Justizbehörben wird bas zwischen ber Kaiserlich Deutschen Regierung und bem Schweizerischen Bundesrath abgeschlossene Uebereinkommen zur Herbeiführung eines unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwischen den Deutschen und Schweizerischen Gerichtsbehörben vom 1./10. Dezember 1878 (Centralblatt für das Deutsche Reich 1879 S. 6) zur Kenntnifinahme mitgetheilt.

Berlin, ben 22. Januar 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Berichte und Beamte ber Staatsanwaltschaft.

I. 11. Convent. 39.

Uebereinkommen zwischen bem Deutschen Reich und ber Schweiz wegen Serbeiführung eines unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwischen ben beutschen und ben schweizerischen Berichtsbehörben. Bom 1./10. Dezember 1878.

Zwischen ber Raiserlich beutschen Regierung und bem schweizerischen Bunbegrath ift, um bie Ber-

waltung ber Rechtspflege beiberseits zu erleichtern, nachstehenbe Bereinbarung getroffen worben.

Den beutschen und schweizerischen Gerichtsbehörben ift ber unmittelbare Geschäftsverkehr in allen Fallen gestattet, in welchen nicht ber biplomatische Berkehr burch Staatsvertrage vorgeschrieben ift, ober in Folge besonderer Berhaltnisse rathlich erscheint.

Die gegenwärtige Erklärung tritt am 1. Januar 1879 in Wirksamkeit und bleibt in Kraft bis nach Ablauf von sechs Monaten nach erfolgter Kündigung seitens bes einen ober bes andern der beiben Theile.

Gleichzeitig mit bem Vollzuge berfelben treten bie zwischen Preußen und ber Schweiz im Jahre 1868 geschlossen, im Jahre 1872 auf Elsaß. Lothringen ausgebehnte Vereinbarung, betreffend ben unmittelbaren Geschäftsverkehr zwischen ben beiberfeitigen Justizbehörben, sowie bie im Jahre 1857 zwischen Bahern, Warttemberg, Baben einerseits und ber Schweiz andererseits über ben gleichen Gegenstand getroffenen Verabredungen außer Wirtsamseit.

Die gegenwartige Erklarung wird gegen eine entsprechenbe Erklarung bes schweizerischen Bunbes.

rathe ausgetauscht werben.

Berlin, ben 1. Dezember 1878.

In Bertretung bes Ranglers bes Deutschen Reichs.

(L. S.) von Balow.

Borstehende Erklärung ist gegen eine entsprechende Erklärung bes schweizerischen Bundesraths vom 10. Dezember 1878 ausgetauscht worben.

R. r. Deder's Berlag Marquarbt & Schend. Berlin, gebrudt in ber bormaligen Geheimen Ober-Bofbuchbruderei (unter Reichsbermaltung).



# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 7. Februar 1879.

A 6.

### Amtlicher Theil.

### Perfonal-Beränderungen, Titel: und Ordens-Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. unb Friebensgerichten,

Dem Rreisgerichts.Rath Schabe in Gleiwit ift bie Junttion bes Abtheilungs.Dirigenten bei bem Rreisgericht bafelbft übertragen.

Bu Rreisrichtern finb ernannt:

ber Gerichte-Affeffor Beier bei bem Rreisgericht in Gleiwig, ber Gerichte-Affeffor Dr. Gamallifch bei bem Rreisgericht in Butom.

ber Gerichts-Affessor Robbe bei bem Kreisgericht in Pr. Stargarbt, mit ber Funttion bei ber Gerichts Deputation in Berent, und

ber Gerichte - Affeffor Schlingigt bei bem Rreisgericht in Lobfens.

Dem Rreisrichter Stubt in Cofel ist behufs Uebertritts zur landwirthschaftlichen Berwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

Der Rreierichter Dobberftein in Werne ift geftorben.

B. Bei ber Staatsanwalticaft.

Die Verfetung bes Staatsanwalts Gehülfen Dr. Bind feil in Butow an bas Kreisgericht in Wehlau (Just. Minist. Bl. S. 9) ift gurudgenommen.

C. Rechtsanwalte, Abvofat. Unwalte, Abvofaten und Rotare.

Der Kreisrichter Dr. Lepp in Dortmund ist zum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Ratibor und zum Notar im Departement bes Appellationsgerichts zu Ratibor, mit Anweisung seines Wohnsibes in Ratibor, ernannt.

Dem Rechtsanwalt und Notar Cobn in Goran R. Banfit ift bie nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt.

Der Abvolat und Notar, Justigrath Dr. Farft in Peine und ber Notar, Justigrath Krieger in Berlin

find geftorben.

Bei bem Stadtgericht in Berlin foll fur Rrieger eine Stelle als Rechtsanwalt und Rotar jur Befetung tommen.

D. Gerichte Affefforen.

Bu Berichts Uffefforen finb ernannt:

ber Referendar Muller im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Salberftabt,

ber Referendar von Bangen beim im Bezirt bes Appellations. gericht ju Stettin,

ber Referenbar Matthaei im Bezirt bes Appellationegerichts zu Pofen und

6

ber Referenbar von Bindler im Begirt bes Appellationsgerichts zu Caffel.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts - Affeffor Scheller behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung und

bem Gerichte Uffeffor Dr. Behrenbt behufs Uebertritte gur landwirthichaftlichen Berwaltung.

#### E. Gubalternbeamte.

Dem Deposital Renbanten, Rechnungs Rath Banig in Canbeberg a. B. ift aus Unsaß seines Dienstjubilaums ber Rothe Ubler-Orben IV. Rlaffe, bem Stabt. und Rreisgerichts. Sefretar Tubner in Magbeburg,

bem Rreisgerichts . Gefretar Butmer in Reuftettin unb

bem Altuar Refimener in Achim

bei ber Bersehung in ben Ruhestand ber Karalter als Kangleirath verlieben.

Dem Kreisgerichts . Ranglisten Bochert in Calbe a. G. ift bei feinem Uebertritt in ben Ruhestand ber Titel als Ranglei . Setretar beigelegt.

Dem Raiserlichen Konful C. be la Camp in Ceará (Brasilien) ist für seine Person und für seinen Amtsbezirk auf Grund bes S. 1 bes Reichsgesehres vom 4. Mai 1870 bie Ermächtiquug ertheilt worden, burgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle berfelben zu beurkunden.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

#### Num. 8.

Allgemeine Verfügung vom 3. Februar 1879, — betreffend bie Ausführung bes Vertrages mit ben Bereinigten Staaten von Norbamerika wegen Auslieferung flüchtiger Verbrecher.

Bertrag vom 16. Juni und 16. November 1852 (Gef. Samml. von 1853 S. 645), Alg. Berfügung vom 26. November 1860 (Just. Minist. Bl. S. 419), Alg. Berfügung vom 18. Juni 1870 (Just. Minist. Bl. S. 203), Alg. Berfügung vom 15. Juni 1872 (Just. Minist. Bl. S. 141).

Bei bem Herrn Reichstanzler sind zur Herbeiführung ber Auslieferung von Berbrechern, welche in die Bereinigten Staaten von Nordamerika gestücktet sind, wiederholt Anträge gestellt worden, welchen mit Rücksicht auf die mit dem verübten Berbrechen nicht im Berhältniß stehenden Kosten nicht hat entsprochen werden können. Die Justizbehörden werden daher unter Bezugnahme auf die Eirkular-Berfügung vom 3. April 1874 (IV. 2901) angewiesen, in der Regel die Anträge zunächst dem Justiz-Minister unter Darlegung der Schwere des Berbrechens und der sonstigen Gründe, welche im öffentlichen Interesse die Auslieferung für geboten erscheinen lassen, vorzulegen.

Bezüglich ber Beschaffenheit ber bem Auslieferungsantrag beizufügenben Schriftstude sind bie Borschriften ber allgemeinen Berfügungen vom 26. November 1860 und vom 18. Juni 1870 zu beobachten.

Berlin, ben 3. Februar 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbeborben.

I. 305. - Convent. 26. Vol. 2.



### Michtamtlicher Theil.

#### Num. 1.

### Angebliche Suden ber Reichsehegesetzung.

Bom Geheimen Oberjustigrath Dr. Stölzel.

Dem Vorwurfe der Lädenhaftigkeit und Besserngsbedürftigkeit, welcher bereits im Jahre 1876 dem Reichsgeset vom 6. Februar 1875 deshalb gemacht wurde, weil dasselbe nur die auf außerehelicher Geburt, nicht die auf außerehelicher Beiwohnung beruhende Verwandtschaft und Schwägerschaft als Ehehindernis bezeichnete, trat die Aussührung in Nr. 40 des 38. Jahrgangs dieses Blattes (1876 S. 215 ff.) entgegen, derzusolge jenes dem Preußischen Landrecht, dem Code, dem Desterreichischen Gesethuche und verschiedenen Gesethungen deutscher Partikularstaaten unbekannte Ehehinderniß wohlbewußt in das Reichsgeset nicht ausgenommen worden ist. Damit erlebigt sich der in dieser Beziehung gemachte Vorwurf, man mag de lege serenda denken, wie man will. Wenn daher bei Abdruct des citirten Artikels in Dovc's Zeitschrift für Kirchenrecht Band 14 S. 112 der Herausgeber sich vorbehält, seine de lego serenda abweichende Ansichtsgelegentlich näher auszusühren, so liegt darin indirekt die Anertennung, daß von der vermeintlichen Lüdendastigseit des Reichsgesehes nicht die Rede sein könne. Denn es wird mancherlei Ehehindernisse geben, deren Lufnahme in das Reichsgesehes die oder andere Seite gewünscht haben möchte; daraus, daß sie im Reichsgesehes, beiten, weil der Reichsgesehgeber von ihnen absehen wollte, folgt aber nichts weniger als die »Cückenhastigseit und Besserichsgesehgesehes. Wie Dove scheint auch der neuste Commentator des Reichsgesehges, von Sicherer'), anzuerkennen, daß der Vorwurf der Lückenhastigkeit in diesem Punkte ungerechtsertigt sei. Dagegen erhebt von Sicherer den gleichen Vorwurf nach einer viersachen anderen Richtung hin, und zwar gegenüber der Bestimmung in §. 36 des Reichsgesehes.

Das Reichsgeset griff in biefem Paragraphen, um bie verschiebenen partifularrechtlichen Bestimmungen über Richtigkeit und Ungultigkeit ber Ehe unberührt zu lassen, zu bem Rothbehelf, bas bisherige Partikularrecht hinfichtlich ber Frage, welche Wirtung mit ber Berletung ber Cheverbote verbunden fei, beigubehalten. Diesen Standpunkt konnte bas Reichsgeset nur einnehmen unter ber Boraussetung, bag in bem Partikularrechte jebes Sinzelstaats Bestimmungen existirten, welche für die Berlehung jedes einzelnen reichsgesetichen Cheverbotes makaebend maren, mit anbern Worten: bag jebes reichsgesetliche Cheverbot gleichzeitig ein bisheriges lanbes. rechtliches Cheverbot jedes einzelnen Deutschen Bundesstaates war. Von biefer Voraussetzung ging auch bas Reichsgeset aus; feine Motive bezeugen, bag einer ber Grunbe fur möglichfte Befchrantung ber Cheverbote gerabe ber mar, es zu vermeiben, bag ein bem Lanbesrechte irgendwelchen Staates bisher unbefanntes, alfo auch in seinen rechtlichen Folgen bort nicht bestimmtes Cheverbot aufgenommen werbe. Rur fo konnte ber in C. 36 bes Reichsgesetes ausgesprochene Cat: shinsichtlich ber rechtlichen Folgen einer gegen bie Bestimmungen ber SS. 28-35 geschloffenen Che sind die Borfdriften bes Landesrechts maggebende fur ausreichend erachtet werben. Bon Sicherer behauptet nun, bem Gefeggeber fei bas, mas er hiernach beabsichtigt und angekundigt habe, nicht gegludt; ber Gesetgeber habe seiner Absicht entgegen gleichwohl Cheverbote aufgenommen, welche fur einzelne Theile bes Bunbesgebiets neu feien; fur biefe mangele es bemnach an Borfchriften über bie rechtlichen Folgen ber gegen bie Cheverbote geschlossenen Eben?). Ginen solchen Mangel nimmt v. Sicherer an:

1. für Schleswig. Solftein (mit Ausnahme ber banifdrechtlichen Lanbestheile), weil bort bas Ehehinderniß ber Aboptivverwandtschaft burch bas Reichsgefet neu eingeführt fei,3)

2) a. a. D. Seite 197 (Eingang zu S. 33). 2) a. a. D. bei Note 31 zu S. 33.

1 - 107100/p

<sup>1)</sup> Perfonenstand und Chefchliefung in Deutschland. Erlangen 1879. Rote 13' u S. 33.

2. fur Lubed aus gleichem Grunbe'),

- 3. für bas Serzogthum Lauenburg und bie ehemals lauenburgischen Theile ber Proving Sannover, weil bort bas Chehinberniß bes Chebruchs burch bas Reichsgeset neu eingeführt sei 2),
- 4. hinfichtlich fammtlicher reichsgesetzlichen Cheverbote für bie im Auslande von ftaatsangehörigkeits- lofen Schutgenoffen geschloffenen Chen 2).

Es wird zu jedem biefer Punkte fich zeigen, baß ber angebliche Mangel nicht vorhanden ift.

Ju 1. Den Sat, daß das Schleswig Solsteinsche Recht das Cheverbot der Aboptivverwandtschaft nicht gekannt habe, daß dasselbe vielmehr nur für die dänischrechtlichen Landestheile in nicht einmal unbestrittener Geltung gewesen sei, belegt v. Sicherer durch die Berufung auf » Falk, Handbuch des Schleswig- Holsteinschen Privatrechts Bb. IV S. 344 ff. und Stölzel, das Cheschließungsrecht im Geltungsbereich des Preuß. Gesehes S. 57.4

Diese Citate beweisen nicht, was fie beweifen follen.

Ueber die Matrimonialbispensationen in Rucficht auf Bermandtschaft erging unterm 23. Mai 1800 für Danemart') und unterm 4. Juli besselben Jahres für Schleswig-Holstein') eine in den hier fraglichen Punkten wesentlich übereinstimmende Berordnung.

Beibe Berordnungen beabsichtigten bie Chebispensationen zu vereinfachen und ichrieben vor, bag bie Che sawischen Eltern und Kindern ), Stiefeltern und Stieffindern, Schwiegereltern und Schwiegerkindern, Bruber und Schwester schlechterbings unzulässig fei, bag es zur Che mit Bater. ober Mutterschwester, Boll. pber Salbbrubers . Wittwe, Bater . ober Mutterbrubers . Wittwe und mit ber Frauen Bater . ober Mutterfcmefter ber Dispensation beburfe, bag aber in allen sonstigen gallen ben Chen von Geiten ber bluts. freunbichaftlichen und ich wiegerlichen Berhaltniffee nichts entgegenstehen folle. Rald, ber Bearbeiter bes Schleswig Solfteinschen Rechts, schließt aus biefen von ber funftlichen Bermanbtschaft fcweigenben Bestimmungen, man musse sannehmens, daß bas Aboptionsverhältniß niemals als ein Chehinderniß in Betracht tommen konne, es burfte fich in ben Lanbesgefegen keine Spur finden, bag man bie Ehe bes Aboptivkindes felbit mit ben Aboptiveltern als ungulaffig angefehen habe; und bies ift bie Stelle, auf welche fich v. Sicherer beruft. Scheel bagegen, ber Bearbeiter bes Danifden Rechtes, außert fich folgenbermaßen'): > Mabrend nach Danischen Gesehen nicht angenommen wird, bag eine kunftliche Bermandtschaft zwischen Aboptirenden und Aboptirten gestiftet wird, tonnen biefe boch mohl taum mit einanber eine Che foliegen, fo lange bie Aboption besteht. Da ber Aboptirte nach bem Inhalt ber - bie Annahme an Kinbesstatt begrundenden Königlichen - Bewilligung als Rind bes Adoptirenden angefeben werben foll, murbe es mit bem zwischen ihnen bestehenben Berhaltnig in Wiberspruch fteben, wenn fie einander beiratben tonnten ... Da burch bie Aboption fein Rechtsverhaltniß zwischen anbern Perfonen und bem Aboptirenben ober bem Alboptivlinde begrundet wirb, fo tann baraus auch tein Chebinderniß im Berhaltniß zu jenen entfteben.« (Folgt Mittheilung einer Königlichen Resolution vom 17. März 1819, nach welcher die Ehe mit des Aboptirten Wittme für nicht gesehwidrig erklärt wird.) Hieraus erhellt, daß Scheel die Ehe zwischen Aboptiveltern und Aboptivfindern mabrend bestehender Aboption fur verboten erachtete, obwohl nach Danischem Rechte bie Aboption nicht einmal eine funftliche Bermanbtschaft begrundet; daß er alfo noch unbedenklicher bies Chebinberniß für bas Schleswig . Solfteinsche Recht annehmen wurde, weil nach letterm bie Acoption eine

Derfon og Ramilie Ret II G. 93.

<sup>7)</sup> bas. bei Rote 32.

<sup>3)</sup> a. a. D. Seite 497 (Schluß zu S. 85).

<sup>4)</sup> Samling of Love og Unordninger m. v. 21. 1785-1813. Ridbenhavn 1864 G. 452 fig.

<sup>5)</sup> Chronolog. Samml. ber Berordn, und Verfüg, fur bie Berg. Schl. holft. S. 85 bes Jahrgangs 1800.
5) bie Danische B. D. gebraucht neben bem Ausbruck Bltern und Kinbern- auch ben Ausbruck -Berwandte in auf- und niebersteigenber Linie jeden Grabes.

funftliche Bermandtschaft begrundet, und weil hier bas gemeine Recht subsibiar Plat greift, welches binfichtlich bes Berbots ber Che amifchen Aboptiveltern und Aboptivfindern burch bie bas Dievensationemelen innerhalb ber blutsfreundschaftlichen Berhältniffes einschränkenbe Berordnung vom 4. Juli 1800 teinenfalls eine birekte Abanberung erfahren hat. Scheel und Fald weichen baber in ihrer Ansicht von ber Bebeutung bes Berbots ber Che zwischen Eltern und Rindern ab: jener erstreckt basselbe — anscheinend unterftugt von ber banischen Pragis — auch auf Aboptiveltern und Aboptivkinder, bieser beschränkt es ohne Belege aus ber Praxis beigubringen - auf leibliche Eltern und Kinder. Der gur Reststellung bes in Preußen geltenden Cheschließungsrechts im Jahre 1874 erforderte Bericht bes Konfistoriums in Kiel spricht fich fur die Ansicht Scheel's aus mit dem Bemerken, es werde allerdings eine bestimmte Praxis schwerlich nachzuweisen fein, und nimmt an, bag in Beziehung auf bas Chehinderniß ber Aboptivverwandtschaft fein Unterschied zwischen bem Rechte Schleswig-Solfteins und bem Dreugischen Rechte (U. C. R. II, S. 13) bestebe; ebenso erklart ber Bericht bes Uppellationsgerichts in Riel es sfür nicht zweifelhaft, bag bas Verbot ber Che zwischen Eltern und Kindern auf die Aboptivverwandtschaft mit anwendbar feis. Auf biefe Grundlagen hin nahm ber Berfasser in seine Jusammenstellung bes Preußischen Cheschließungsrechtes Seite 54 Rote' und Seite 57 bei Note 184 sowohl fur bie beutschrechtlichen als fur bie banischrechtlichen Theile Schleswig-Solfteins ben Say auf, bag bie Che amifchen Aboptiveltern und Aboptivfindern verboten fei, bemertte aber in ersterer - Die beutschrechtlichen Theile Schleswig Solfteins betreffenden - Note, bag bie Unwenbbarteit bes Cheverbots sahin gestellt bleiben mußte, in letterer - bie banischrechtlichen Theile betreffenden -Rote, daß die Unwendbarkeit des Cheverbots nicht gang unzweifelhafte fei. Es beruht baber auf einem Migverständniß, wenn auf Grund ber lettern Rote in Nichtberudsichtigung ber erftern behauptet wirb, ber Berfaffer bezeuge bie Richterifteng bes Chebinderniffes ber Aboptivverwandtichaft fur bas beutschrechtliche und bie zweifelhafte Erifteng besfelben fur bas banifdrechtliche Schleswig Solftein. Die mabre Cachlage ift, baß für gang Schleswig-Solftein jenes Chehinderniß gwar nicht mit absoluter Gewißheit als bestehend nachweisbar war, bag es aber boch mit großer Bahricheinlichkeit als bestehend gelten konnte. Niemand aber begte barüber einen Zweifel, bag, wenn man bas Besteben bes Chebinbernisses unterstellen burfte, bie Folge feiner hintansetzung die nämliche war, wie bei hintanfetzung bes Berbots ber Che zwischen Eltern und Rinbern. Denn bie einzige Zweifelsfrage mar ja nur, ob Aboptiveltern ben Eltern und ob Aboptivfinder ben Kindern gleich ju gebten feien. Es mar baber bem Schleswig . Solfteinschen Rechte Die Rolge ber Che zwifchen Aboptiveltern und Aboptivfindern, wenn biefe Che als verboten angenommen wurde, nichts weniger als unbefannt.

Ju 2. Für Lübeck ist zur Beseitigung ber Rechtsunsicherheit hinsichtlich ber Erfordernisse und rechtlichen Wirkungen ber Eheverlöbnisse, sowie zur angemessenen Begrenzung der Eheverbote wegen zu naher Berwandtschafts durch Geset vom 29. Oktober 1863 bestimmt, daß »die Eheverbote wegen zu naher Berwandtschafts durch Geset vom 29. Oktober 1863 bestimmt, daß »die Eheverbote wegen zu naher Berwandtschaft find auf Ehen zwischen Blutsverwandten und Verschwägerten in auf. und absteigender Linie, sowie zwischen Geschwistern, und daß in diesen Fällen die cheliche ober uneheliche Geburt keinen Unterschied macht (§. 7). Die ersten Paragraphen des Gesehes behandeln die Eheverlöbnisse wie sur eheliche Kinder zur Amvendung kommen. Im Schlußparagraphen sind alle diesem Gesehe entgegenstehenden Bestimmungen, insbesondere auch die Vorschriften der Inhibitio der zu nahe in's Geblüt und andere widerrechtlichen Verlöbnissen von 1697 ausgehoben.

Es besteht in Lübeck kein Zweifel barüber, baß neben biesem Gesete subsidiar bas gemeine Recht gilt, b. h. baß nur hinsichtlich ber Blutsverwandtschaft und ber Schwägerschaft bas Geset bie Fälle verbotener Ehen hat erschöpfend (mit Aushebung ber weiter reichenden Berbote als entgegenstehender früherer Bestimmungen) siziren wollen. Das Gesetz redet aber ebensowenig wie die Inhibitio des Jahres 1697 von dem Chehinderniß der Aboptivverwandtschaft, es hebt baher auch dieses vom gemeinen protestantischen Cherechte anerkannte Chehinderniß nicht auf. Die gegentheilige Annahme erscheint um so weniger zutressend, als nach S. 2 Nr. 2 des Gesets von 1863 zum Verlöbniß des Aboptivkindes unter Gleichstellung desselben und des legitimirten Kindes mit dem ehelichen die Einwilligung des Aboptivvaters erforderlich ist, es aber bezweiselt werden muß, ob es zulässig gewesen sei, daß ein Aboptivvater sich selber den erforderlichen Heirathskonsens ertheile. Ein praktischer Fall der Verheirathung des Aboptivvaters mit dem Adoptivkinde ist in Lübeck nicht zu ermitteln gewesen. Dort sehte die zum Reichseivilehegeset jedes Cheausgebot oder jede

Trauung eine vorgängige Kanzleibescheinigung über bas Richtvorhandensein von Chehindernissen voraus (B. O. v. 12. Mai 1813). Die auf der Kanzlei geführten Register gaben gleichzeitig Auskunft über alle vorgekommenen Adoptionen.

Wenn aber bas Gesetz von 1863 bas gemeinrechtliche Verbot ber Ehe mit bem Aboptivkinde nicht aufgehoben hat, so war auch in Lübeck die gemeinrechtliche Folge ber Verletzung bieses Sheverbots bekannt.

Ju 3. Die lauenburgische Kirchenordnung von 1585 sagt unter Berusung auf David's Exempel 2. Sam. 11, \*daß eine She wohl verstattet und geschlossen werden kann zwischen solchen Personen, welche sich mit einander bei Leben ihrer vorigen Shegemahlen berührt haben«. Es mag allerdings richtig sein, daß man mit diesen Worten sich für die Julässigkeit der She zwischen Schebrechern ohne vorgängige Dispensation hat aussprechen wollen; die Prazis der protestantischen Konsistorien des 17. und 18. Jahrhunderts wich aber allgemein und auch sur Lauendurg von dem freien Standpunkte Luthers, auf welchen sich die Lauendurgische Kirchenordnung stellte, zurück?) und erkannte die Julässigkeit der She zwischen Shebrechern nur auf dem Wege der Dispensation an. Darin sag gleichzeitig das Anerkenntniß, daß an sich der Shebruch ein Shehinderniß sei und daß die Nichtberücksichtigung dieses Sindernisses die gemeinrechtliche Folge nach sich ziehe.

Ueber bie Auffaffung ber Praxis bes Berzogthums Lauenburg fpricht fich ein bem Berfaffer guge-

gangenes Beugniß ber tompetenteften Stelle, wie folgt, aus:

Muf Grund bes gemeinen Rechts (cfr. Boehmer principia juris canonici §, 411) und ber Lauenburgischen Kirchenordnung Theil V; Bum Dritten Bon Chescheiben ober Divortiise verbis: Denn berfelben der Chebruch genugfam erwiesen - foll unfer Konfistorium die unschuldige Berfon, vermoge Gottlichen Borts, von poriger Che entbinden und jugleich freie Dacht geben, ihrer beften Gelegenheit nach, fich wieberum mit einer andern Berson zu verchelichen," hatte fich in der Rechtsprechung bis zur Reichszivilebegefetgebung bie Unsicht ausgebilbet, bag ben schulbigen Theil unter allen Umftanben bie poena coelibatus treffe, bie jeboch burch Dispenfation befeitigt werben fonne, wenn feine anderen erheblichen Chebinderniffe vorliegen. Gine eigentliche Praxis in Beziehung auf berartige Dispensationen bat fich jedoch bei bem feltenen Porkommen von Chescheibungen bier nicht ausgebildet. Das vormalige Confistrium, welches fruber die Jurisdiction in Chejachen hatte, nahm in einem galle an, bag auf Grund ber Lauenburgischen Kirchenordnung Theil V jum Andern verbis: "Es zeuget auch David's Exempel, 2. Sam. 11, baß eine Che tann wohl verstattet und geschloffen werben, zwischen folden Bersonen, welche fich miteinanber, bei Leben ihrer vorigen Chegemablen berührt haben; jus canonicum verbeut solche Che bart und ernstlich, aber in ben reformirten Evangelischen Konfiftoriis wird nach bes David Exempel in biefer Frage gemeiniglich gesprochen, und bie Scharfe Juris canonici gemilbert; wenn aber Chebruch nach Gebuhr bestrafet murbe, ware folder Fragen nicht von Nothens, die Wiederverheirathung geschiedener Ebegatten mit bem Verführer nur fur ben Rall gestattet werben burfe, bag bie frubere Che burch ben Tob bes beleibigten Che. gatten geloft worben fei. Allein bas Kreisgericht, auf welches mit bem 1. April 1870 bie Chefachen übergingen, hat fich biefer Unficht nicht angeschloffen. Der citirte Paffus ber Kirchenordnung befagt (allerbings, wie auch das Kreisgericht annahm, ohne ben Chebrecher von ber Rachsuchung ber Disvensation entbinden zu wollen), daß nach David's Exempel folde Che wohl gestattet werben tonne, und beruft fich ausbrudlich auf bie von ber Strenge bes canonischen Rechts abweichende Observang bei ben reformirten evangelifden Ronfiftorien, ohne bes Umftantes, bag ber beleibigte Chegatte verftorben fein muffe, als Boraussehung zu erwähnen. Auch aus ben Schlugworten: wenn aber Chebruch nach Gebuhr bestrafet wurde, mare folder Fragen nicht von Nothen, a ift biefe Ginfdrankung nicht zu entnehmen. Diefe allerbings bunteln Worte meifen auf bie Strafe bes Chebruchs bin, bie nach ber Rirdenordnung lebenslangliche Lanbes. verweisung war, seben also gleichfalls nicht voraus, bag ber beleidigte Chegatte nicht mehr am Leben sein Die Ansicht bes Consistoriums scheint mehr auf bem mit bem sakramentalen Karakter ber Che bei ben Ratholifen zusammenhangenben Grundsat bes fanonischen Rechts, bag bas Band ber Che auf Erben absolut unlöslich ift, zu beruhen, ben bas protestantische Kirchenrecht nicht aboptirt bat. Dieser Unficht bes Rreisgerichts folgend, hat auch bas vormalige Lauenburgische Ministerium in einem Kalle einer wegen Che-

<sup>1)</sup> Das Mitgetheilte ift bem Berf. von fachtundiger Seite aus Labed zugegangen.

<sup>2)</sup> Bgl. herrmann, über ben Chebruch als Chehinberniß, in ben Jahrb. fur beutsche Theologie Bb. 5 C. 287 fig.

bruchs geschiebenen Chefrau bei Lebzeiten ihres fruheren Chegatten bie Allerhöchste Dispenfation zur Wiederverehelichung mit ihrem Berführer erwirkt.«

Dies Zeugniß bestätigt bie oben entwidelte Unficht, daß bas reichsgesetliche Berbot ber Che zwischen

Chebrechern für bas Bergogthum Lauenburg nicht ein neu eingeführtes ift.

Gleiches gilt für die ehemals lauenburgischen Theile der Provinz Hannover. Bartels, Hannoversches Eherecht S. 369, bezeugt unter Berufung auf J. H. Böhmer, daß der vereinzelten Bestimmung der lauenburgischen Kirchenordnung gegenüber jedenfalls im 17. und 18. Jahrhundert im Jusammenhang mit der allgemeinen Rechtsentwickelung die kanonischen Grundsähe in Foris Protestantium allgemein zur Anerkennung gelangt waren.

Ju 4. Der auf Beschluß bes Reichstags in die Vorlage des Bundesraths eingeschaltete §. 85 bes Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 ermächtigt den Neichskanzler, einem diplomatischen Vertreter ober Konsul des Deutschen Reichs auch für Schutzgenoffen die Besugniß zur Vornahme von Ebeschließungen nach Maßgabe des die Eheschließungen im Auslande betreffenden Bundesgesetzes vom 4. Mai 1870 zu ertheilen. Schutzgenossen sind ausweislich der Instruktion vom 1. Mai 1872 (abgedruckt in Hirth's Annalen, 1872, S. 1263 flg.) in der Türkei, in China und in Japan:

1. bie im Konfularbegirte wohnhaften Reichsangehörigen;

2. Angehörige folder auswärtigen Staaten, welchen vertragsmäßig für ihre Nationalen ber Schutz ber beutschen Konfularbehörben zugesagt ist;

3. de facto-Unterthanen, namlich:

a) frühere Angehörige eines Deutschen Bunbesftaates und beren Abkommlinge;

b) Deutsche, welche den Schutz nicht auf Grund von Staatsvertragen in Anspruch nehmen konnen;

c) Unterbeamte ber Deutschen Gefandtschaften und Ronfularbehörben;

d) beren Familien;

e) frühere Unterbeamte ber unter c bezeichneten Art.

Für die Cheschließungen solcher Schutzenossen sind nach §. 3 des Bundesgesetzes vom 4. Mai 1870 sbie Gesetze der Seimath der Berlobtens entscheidend. Bon Sicherer nimmt nun an, daß bei Schutzenossen, welche einem bestimmten Staate nicht angehören, die Fähigkeit zur Cheschließung nach deutschem Reichsrecht, d. h. nach dem Gesetze vom 6. Februar 1875, beurtheilt werden musses; für diesen Fall ergebe sich seine erhebliche Lückes, es sehle an einem Rechtssatz, nach welchem die rechtlichen Folgen einer reichsgesetzwiderig geschlossenen Seh beurtheilt werden könnten; denn es gabe kein »Landesrechts, nach

welchem jene Folgen ju bemeffen feien.

Dem gegenüber mag junachst barauf bingewiesen fein, bag bie unter ben Dummern 1. 2. 3. b. c. d. bezeichneten Schutgenoffen ftets im Besite einer Staatsangehörigkeit find; nur bei ben Schutgenoffen unter 3 a und 3 e fann die Staatsangehörigkeit fehlen, fie kann aber auch bei ihnen vorhanden fein. Staatsanaeboriafeitelofe Schutgenoffen bilben baber nur eine Ausnahme; bestände in Rudficht auf fie im Reichs. civilebegefet eine Lude, fo burfte biefe Lude, welche bochftens fur wenige in ber Turkei, in China ober Japan lebende Personen fuhlbar mare, schwerlich eine verhebliche e fein. Dann aber ift überhaupt bie Beweisführung bafür zu vermiffen, baß staatsangehörigkeitslofe Schutgenoffen hinsichtlich ber Frage nach ben Rolgen einer gesehwidrigen Che nach beutschem Reichsrecht beurtheilt werben mußten und daß fur fie ein maafigebendes Landesrecht fehle. Es ift nicht ersichtlich, ob die reichsgefetlichen Cheverbote als Gesethe ber Beimathe im Sinne des Bundesgesethes vom 4. Mai 1870 ober aus welchem etwaigen andern Grunde anwendbar fein sollen. Ramen fie 3. B. fur einen fruber Preußischen Staatsangehörigen ober fur einen fruberen Beamten ber Preußischen Gefandtschaft, ber ohne eine neue Staatsangehörigteit erworben zu haben, Schubgenoffe bes Deutschen Reichs in ber Turtei ift, und fur feine Rinber als Wesethe ber frubern Deimatha in Betracht, fo mußte bei seiner Cheschließung vor bem beutschen Gefandten in Constantinopel bas betreffenbe Preufische Lanbesrecht entscheiben. Wer biefem Rechte bie Eigenschaft bes . Beimaths .- Rechtes im Ginne bes Bundesgefetes vom 4. Dai 1870 abspricht, weil bie Unwendbarkeit bes Rechts ber Seimath bie in ber Seimath fortbauernbe Staatsangehörigkeit vorausfete, biefe aber in ben unterftellten fallen nicht mehr bestebe, ber gelangt damit noch nicht zu bem Resultate, baß in jenen Fallen bas beutsche Reichsrecht maßgebend sei, er mußte benn von bem Sate ausgehen, daß überhaupt bei heimath und staatsangehörigkeitslosen Personen, welche vor deutschen Beamten eine Ehe schließen, das deutsche Reichsrecht entscheie. Sierfür wäre noch der Beweis zu erbringen. Ueberhaupt könnte aber dem Besit oder Nichtbesit der Staatsangehörigkeit nur unter der Voraussehung Gewicht beigelegt werden, daß im Sinne des Bundesgesehes von 1870 ober des Reichsteivlehegesehes die Staatsangehörigkeit und nicht der Wohnsit das für die Cheerfordernisse Bestimmende wäre. Versteht man unter dem Seimathsort den Wohnort, so mangelt es ebenfalls nicht an einem entscheidenden Landesrechte.

Siernach entsteht burch die Bestimmung des S. 36 des Reichsgesesses vom 6. Februar 1875 weber für Schleswig-Holstein und Lübeck hinsichtlich des Chehindernisses der Adoptivverwandtschaft, noch für den Kreis Serzogthum Lauendurg und die vormals lauendurgischen Theile der Provinz Hannover hinsichtlich des Chehindernisses des Chebruchs, noch für die in der Türlei, in China und in Japan lebenden staatsangehörigkeitslosen Schutzenossen des Deutschen Reiches irgendwelche Schwierigkeit. Ein Mißgriff der Reichs-

gesetgebung liegt in feiner biefer Richtungen vor.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Prenkische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 14. Februar 1879.

Nº 7.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. unb Briebensgerichten.

Dem Rreisgerichte-Rath Rulemann in Gerford ift bie Funktion bes Abtheilungs Dirigenten bei bem Rreisgericht bafelbft übertragen.

Berfest finb:

ber Ober Amtsrichter Mohr in Renbsburg als Rreisgerichts. Rath an bas Kreisgericht in Flensburg,

ber Areisrichter Binter in Usbach als Umterichter an bas

ber Friedensrichter Saffen in Rhaunen an bas Friedensgericht in Obenfirchen,

Bu Rreisrichtern finb ernannt:

ber Gerichts-Affessor Reimann bei bem Areisgericht in Luben, ber Gerichts-Affessor Felbmann bei bem Areisgericht in Friebeberg i. b. R., mit ber Funktion bei ber Gerichts Deputation in Arnswalbe,

ber Gerichts. Affeffor Bborowsti und ber Gerichts. Affeffor von Mroginsti bei bem Rreisgericht in Inowraglam, ber Gerichte. Affeffor Bohm bei bem Rreisgericht in Roffel, mit ber funktion ale Gerichte. Rommiffar in Barten,

ber Gerichts . Affessor Ronnig bei bem Rreisgericht in Spandau,

ber Berichts Affeffor Sanbrid bei bem Rreisgericht in Cangerhausen, mit ber Funktion als Gerichts Rommiffar in Rogla,

ber Gerichts-Affessor Morgenbeffer bei bem Rreisgericht in Logen unb

ber Berichte Uffeffor Gilberftein bei bem Rreisgericht in Bepbetrug, mit ber Funktion als Berichte Rommiffar in Ruf.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rreisgerichts . Rath Bratenhaufen in Spaubau behufs Uebertritts jur Berwaltung ber inbirelten Steuern,

bem Areisrichter Reichenau in Schweg behufs Uebertritts zur allgemeinen Staatsverwaltung unb

bem Rreisrichter Geister in Carolath behufs Uebertritts gur Rommunal. Berwaltung.

Der Kreisgerichts-Rath Krahn in Lublinit, ber Stabtrichter von Leipziger in Berlin und ber Kreisrichter Emminghaus in Wollin find gestorben. B. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

#### Es finb ernannt:

ber Rechtsanwalt und Notar Bater in Rempen gum Rechtsanwalt bei bem Appellationsgericht ju Breslau und gum Rotar im Departement besselben,

ber Kreisrichter Poppel in Bandsburg zum Rechtsanwalt bebem Kreisgericht in Friedeberg i. b. R. und zum Notar im Departement bes Appellationsgerichts zu Frankfurt a. b. O., mit Unweisung seines Wohnsibes in Friedeberg, und

ber Referendar Muller jum Abvolaten im Departement bes Appellationsgerichts zu Celle, mit Unweifung feines Bohnfiges in Berben.

#### Berfett finb:

ber Rechtsanwalt und Notar Jaeger in Bongrowis in gleicher Umtseigenschaft an bas Stadtgericht in Breslau, unter Geftattung ber Pragis bei bem Kreisgericht baselbit, und

ber Notar Berner in Gummersbach in ben Friebensgerichtsbegirt Crefelb, im Lanbgerichtsbegirt Duffelborf, mit Anweisung feines Bohnfibes in Crefelb.

#### C. Gerichte Mffefforen.

Qu Gerichts - Mffefforen finb ernannt;

ber Referenbar Balther im Begirt bes Appellationsgerichts

ber Referenbar Flies im Begirt bes Appellationsgerichts gu Stettin,

ber Referenbar Lautherius unb

ber Referenbar von Rame te

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referendar Grabower im Begirt bes Uppellationsgerichts ju Breslau,

ber Referenbar von Gereborff im Begirt bes Appellations gerichts gu Frantfurt a. b. D.,

ber Reserenbar Pieper im Begirt bes Appellationsgerichts gu Paberborn unb

ber Referendar Elias im Begirt bes Appellationsgerichts gu Raumburg.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Berichts . Affeffor Bumprecht unb

bem Berichte Uffeffor Soffmann

behufe Uebertritte jur allgemeinen Staatsverwaltung.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial=Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

#### Rum. 9.

Allgemeine Berfügung vom 5. Februar 1879, — betreffend bie von ben Beamten ber Staatsanwaltschaft zu machenben Mittheilungen.

Der Auslieferungsvertrag zwischen Deutschland und Brafilien vom 17. Ceptember 1877 (Reichs-

Gefehbl. von 1878 C. 293) enthalt im Artifel 17 die Bestimmung:

Die vertragenden Theile machen sich verbindlich, sich gegenseltig die Straferkenntnisse wegen Berbrechen und Bergehen jeder Art mitzutheilen, welche von den Gerichten des einen Landes gegen Angehörige des anderen Landes ergehen. Diese Mittheilung wird auf diplomatischem Wege erfolgen und zwar durch vollständige oder auszugsweise Uebersendung des ergangenen und rechtstäftig gewordenen Urtheils an die Regierung des Landes, welchem der Berurtheilte angehört.«

Die Beamten ber Staatsanwaltschaft werden mit Bezug hierauf angewiesen, bem Kerrn Reichstanzler in ben bezeichneten Fällen Urtheilsauszüge, welche übrigens nur ben Tenor des Urtheils zu enthalten brauchen, mittelst Schreibens mitzutheilen.

Dabei haben sich bieselben bes nämlichen Formulars zu bebienen, welches zum Zweck ber an bie Italienische Regierung erfolgenden analogen Mittheilungen burch die allgemeine Verfügung vom 17. Januar 8172 (Just. Minist. Bl. S. 19) vorgeschrieben worden ist.

Berlin, ben 5. Februar 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

Un bie Beamten ber Staatsanwalticaft.

I. 368. Convent. 27.

#### Num. 10.

Allgemeine Berfügung vom 6. Februar 1879, — betreffend bie von ben Beamten ber Staatsanwaltschaft zu machenben Mittheilungen.

Der Auslieferungsvertrag zwischen bem Deutschen Reich und Spanien vom 2. Mai 1878 (Reichs-Gesethl. S. 213) enthält im Artikel 16 bie Bestimmung:

Die vertragenden Theile machen sich verbindlich, sich gegenseitig die Straferkenntnisse wegen Berbrechen und Bergehen jeder Urt mitzutheilen, welche von den Gerichten des einen Landes gegen Angehörige des anderen Landes ergehen. Diese Mittheilung wird auf diplomatischem Wege erfolgen und zwar durch vollständige oder auszugsweise Uebersendung des ergangenen und rechtskräftig gewordenen Urtheils an die Regierung desjenigen Staates, welchem der Berurtheilte angehort.

Mit Bezug hierauf werben bie Beamten ber Staatsanwaltschaft angewiesen, in allen Untersuchungs-sachen, in welchen gegen Spanische Staatsangehörige wegen Verbrechens oder eines Vergehens rechtskräftig auf Strafe erkannt ift, beglaubigte Abschrift bes Erkenutniß-Tenors bem Herrn Reichskanzler mittelst bessonberen Schreibens einzureichen. Hierbei ist basselbe Formular in Anwendung zu bringen, welches zum Iweck der an die Italienische Regierung erfolgenden analogen Mittheilungen durch die allgemeine Verfügung vom 17. Januar 1872 (Just-Minist.-Bl. S. 19) vorgeschrieben ist.

Berlin, ben 6. Februar 1879.

Der Justig.Minister. Leon hardt.

Un bie Beamten ber Staatsanwaltschaft.

I. 379. Convent. 34.

## Michtamtlicher Theil.

#### Num. 2.

#### Das in Preugen geltenbe eheliche Guterrecht.

Busammengeftellt vom Appellationsgerichtsrath Reubauer in Glogau.

Hur Swede ber Gesetzebung ift eine Uebersicht bes in Preußen geltenben ehelichen Guterrechts erforderlich gewesen. Es sind deshalb amtliche Berichte erfordert worden. Das Resultat dieser Berichterstatung wird auch für weitere Kreise von Interesse und von Ruten sein. Der Berfasser hat es unternommen, in dem Nachfolgenden einen Auszug aus den Berichten zusammenzustellen, und denselben — so weit es neben anderweiten Berufsgeschäften möglich war, — durch Literaturangaben bzw. Bemerkungen zu vervollständigen. Dagegen sind, um Ungleichmäßigkeiten zu vermeiden, manche Mittheilungen, insbesondere solche, welche singehender mit der Schuldenhaftung beschäftigen, und bezügliche Streitfragen darlegen, ferner solche, welche für das geltende Recht nicht von Bedeutung sind, weggeblieben. Noch weniger konnte es die Aufgabe sein, hier Streitfragen zu untersuchen und zu entscheiden.

Die nachstehenden Angaben burften genugen, um sich im Allgemeinen zu unterrichten, und bie Hulfsmittel zu weiterer, eingehenderer Information bieten. Bei Ginschaltungen des Verfassers ift meistens

die Quelle angegeben.

Selbstverständlich sind viele Angaben in der Praxis wie in der Literatur nicht unbestritten. Es ist auch leicht möglich, daß geradezu Unrichtigkeiten mit untergelaufen sind. Es wird deshalb um Nachsicht gebeten, und darauf aufmerksam gemacht, daß der Verfasser im Wesentlichen den Verichten sich angeschlossen hat, ohne eingehendere eigene Studien in größerem Umfange auf die Arbeit verwenden zu können. Da, so viel bekannt, eine solche Zusammenstellung bisher nirgends veröffentlicht ist, so dürfte trob dieser zweisellosen

Mängel Bielen die Arbeit willfommen fein.

Einen unmittelbaren praktischen Ruben verspricht sich ber Berfasser von seiner Arbeit für die nicht seltenen Falle, in welchen Beamte ober Privatpersonen in verschiedenen Provinzen gelebt haben und bem überlebenden Schegatten ein Wahlrecht zusteht, nach den Gesehen des letten persönlichen Gerichtsstandes oder nach den Gesehen des Orts, wo die Cheleute zur Zeit der vollzogenen Seirath ihren ersten Wohnsit genommen haben, zu erben, vgl. preuß. A. L. R. II, I S. 496, und ferner für diejenigen Fälle, in welchen Betheiligte, Richter oder Behörden sich die Kenntniß besjenigen Rechts, nach welchem ein in einem anderen Rechtsgebiete verstorbener Erblasser beerbt wird, beschaffen mufsen.

Mit Rudsicht auf die mehrgebachte Unterlage erschien die Jusammenstellung nach Provinzen zwecksmäßig. In Ermangelung eines anderen Eintheilungsgrundes sind die Provinzen in der Reihenfolge auf-

geführt, wie fie für manche andere Swede bertommlich ift.

#### I.A. Proving Offpreußen.

Swischen ben Cheleuten burgerlichen und bauerlichen Standes besteht allgemeine Guter-Gemeinschaft nach U. R. Dieselbe erstreckt sich auch auf Eximirte burgerlichen Standes und solche Cheleute, von benen bie Ehefrau abelicher Geburt ist, selbst bann, wenn ber Chemann während ber Ehe in den Abelsstand erhoben ist.

Für Abeliche gilt beutschrechtlich getrenntes Guterrecht, bas Bermögen ber Chefrau hat im Allgemeinen

bie Natur bes Eingebrachten.

Das Rabere in Betreff ber letteren Chen ergiebt bas westpreuß. Provinzialrecht vom 4. August 1801 Busat 92 und 96. Der Zusat 96 behandelt in SS. 18—22 die nichtabelichen Shen. Danach entscheiben, soweit die allgemeine Gütergemeinschaft burch Berträge nicht ausgeschlossen ist, die Borschriften bes A. C. R. II, 1

SS. 634—661, und wenn völlig abgefundene Kinder vorhanden, II, 2 SS. 373, 374; bei der Theilung mit Abkömmlingen des verstorbenen Shegatten soll der für abeliche Shen erwähnte Boraus gewährt werden, sonst aber der Boraus der SS. 628, 629, 640 A. L. R. II, 1. Doch sollen die dei der Universität zu Königsberg angestellten ordentlichen und außerordentlichen Professoren in keinem Falle schuldig sein, ihre Kleider, Instrumente, Präparate, Naturalien, Kunstsammlungen und Bücher zur Theilung zu bringen. Ist die Gütergemeinschaft durch Verträge ausgeschlossen, und nicht gleichzeitig über die Erbsolge bestimmt, so dienen in Ansehung des Allodialnachlasses die Vorschriften der SS. 621—633 A. L. R. II, 1 zur Richtschunr, wegen des Lehnsnachlasses aber sinden die Zusähe des Provinzialrechts zum 18. Titel Anwendung.

Die Ch. 1-17 beschäftigen sich mit abelichen Ghen, und zwar

mit bem Rechte, die Köllmische Sälfte zu wählen, SS. 2—4 (in Ermeland ist ber überlebende Spegatte ohne alle Einschränkung berechtigt, diese Sälfte zu wählen, in Oftpreußen und Litthauen ist der Wittwer bazu befugt, wenn aus der durch den Lod getrennten She keine Kinder hinter-blieben sind, die Wittwe unter den in S. 3 näher angegebenen Boraussehungen),

mit ber Frift gur Babl, S. 5,

mit dem Rechte bessen, der die Köllmische Hälfte wählt, §§. 6—10 (Taxe der Grundstücke, Boraus des besten Kleides der Wittwe, des besten Kleides und der Wassen des Wittwers, ferner für Mobilien, A. L. R. II, 1 §§. 649—651 daw. 652; Rießbrauch des Wittwers auf Lebenszeit, in Ostpreußen und Litthauen auch des etwaigen Lehngutes der Frau, in Ermeland mit Einrechnung des Werths der von dem einen oder anderen Gatten besessenen Magdeburgischen, zu beider Kinder Recht verschriebenen Lehngüter, Anwendbarkeit der §§. 634—638, 653—661 A. L. R. II, 1), mit dem Rechte des Gatten, der die Köllmische Hälfte nicht wählt, §§. 11—13 (Anspruch auf

mit dem Rechte des Gatten, der die Köllmische Hälfte nicht wählt, §§. 11—13 (Anspruch auf die Bortheile auß A. L. R. II, 1 §§. 621—633; Befugniß des Wittwers, wenn er auch diese Bortheile nicht will, auf lebenslänglichen Rießbrauch des Vermögens, es sei Lehen oder Allod, in Ostpreußen und Litthauen stets, in Ermeland, wenn er mit der Verstorbenen keine Kinder erzeugt hat; Befugniß der Wittwe, wenn sie auch diese Bortheile nicht will, Rücknahme des Eingebrachten und Wittwengebührnisse, gewisse Mobilien und Moventien, außerdem Gegenvermächtniß, Witthum, Wohnung);

mit bem Rechte bes Gatten, ber bie Köllmische Sälfte zu wählen nicht befugt ift, §§. 14—17 (Bortheile aus A. E. R. II, 1 §§. 621—633, wenn bies nicht beliebt wird, für ben Wittwer lebenslänglicher Nießbrauch an der Hälfte bes Nachlasses und am Muttertheil der Stieffinder,

für die Wittwe Witthum; Retentionsrecht ber Wittwe, Rautionspflicht bes Wittwers).

Wegen der Köllmischen Hälfte vgl. Leman über die Köllmische Gütergemeinschaft, Insterdurg 1826, insbesondere Seite 54, 55, gleich der Hälfte des gemeinschaftlichen Bermögens; kein Erbtheil; abgesondert werden zuvor: a) das nicht in die Gemeinschaft Gekommene, bzw. worüber freie Verfügung nicht zustand, d) diejenigen Schulden, für welche das gemeinschaftliche Vermögen haftet, c) ein Voraus, das verschieden, je nachdem Defzendenten oder Afzendenten konkurriren (vgl. darüber Jus. 96 des Provinzialrechts).

#### I. B. Proving Weftpreußen. \*)

Es gilt für alle Ehen die allgemeine Gütergemeinschaft des A. E. R. Ausgeschlossen ist sie für die früher zum Dramburger Kreise, jest zu Deutsch-Krone gehörenden Ortschaften Prochnow, Sichenbruch, Begnick, Jacharin und Forstrevier Theerbruch, welche dem neumärkischen Provinzialrechte unterworfen sind. Bgl. die

") In Betress bes Bezirks von Marienwerber ist zu beachten:
Der Deutsche Orben, welcher die brei Palatinate Kulm, Marienburg und Pommerellen burch Eroberung an sich gebracht hatte, mußte bieselben im Frieden von Thorn, 1466, an Polen abtreten. Der damalige Kreis Marienwerder, bestehend aus bem größten Theile des rechts der Weichsel belegenen Theiles des jehigen Marienwerderer Kreises und bem jehigen Rosenberger Kreise siel an Ostpreußen, und der Nehebistrift mit ben Kreisen Flatow und Deutsch. Krone an

In ben brei Palatinaten galt, wie schon vorber, bas Culmische Recht und fur ben Abel bas jus terrestre nobilitatis, mahrend im Negebistrikte bie polnischen Gesetze und im Marienwerderer Kreise bie ostpreußischen Gesetze in

Geltung traten.

Bei ber Besitgreifung von Bestpreußen im Jahre 1772 wurden sowohl in ben Palatinaten als auch im Nebebistrifte bie fruberen Gesetze aufgehoben und an beren Stelle fur gang Bestpreußen mit Ginschluß bes Marienwerberer Festschrift: Dustizverfassung und Provinzialrecht in Westpreußen selt 1772, verfaßt vom Ersten Präsidenten bes Appellationsgerichts zu Marienwerder, Breithaupt, 1872. Die A. G. G. kommt zur Anwendung theils in Folge des ostpreußischen Provinzialrechts Zus. 92 (im ehemaligen landräthlich Marienwerderer Kreise), theils gemäß Provinzialrecht für Westpreußen vom 19. April 1844 S. 17, theils nach dem Ges. vom 16. Februar 1857, wodurch das Provinzialrecht für Westpreußen auch für die Stadt Danzig und deren früheres Gebiet Geltung erlangt hat. — Mit Rücssicht auf S. 7 des Publikationspatents zum Provinzialrechte von 1844 und Art. V des Ges. von 1857 ist zu demerken, daß schon früher die Gütergemeinschaft für Ehen, dei denen der Ehemann nicht dem Adelsstande angehörte, durch das preußische E. R. von 1721 dzw. das Eulmische Recht von 1762 geseslich bestimmt gewesen ist.

Bezüglich ber Chen, bei welchen ber Chemann jur Beit ber Chefchliegung abelichen Stanbes ift, be-

ftimmt bas Gefet vom 5. Februar 1869:

Die nach bem Patent wegen Publikation bes Provinzialrechts S. 4 in Kraft gebliebenen, auf das jus terrestre nobilitatis Prussiae sich gründenden Bestimmungen der Regierungs-Instruktion vom 21. September 1773 über die Erbfolge des Abels werden vom 1. April 1869 an aufgehoben. — An die Selle berselben treten die Vorschriften tes A. C. R. (und zwar die nach S. 17 des Provinzialrechts von 1844 in den übrigen Theilen von Westpreußen eingeführten). — Das Verhältniß berzenigen Sheleute, welche sich vor dem 1. April 1869 verheirathet haben, soll in Ansehung der Rechte und Psichten unter Lebendigen, sowie der Grundsähe über die Bermögens-Auseinandersehung bei Trennung der Ehe durch richterliches Erkenntniß, nach den Gesehen, welchen die Sheleute zur Zeit der geschlossenen She unterworsen waren, bestimmt werden. Bei der Erbfolge hingegen, insosern dieselbe nicht auf Verträgen oder lehwilligen Verordnungen beruht, soll der überlebende Shegatte die Wahl haben, ob er nach den zur Seit der geschlossenen Sche geltend gewesenen Gesehen oder nach den Vorschriften des A. C. R. erben wolle.

Hommerellen ist in dieser Beziehung auf bas 1598 von bem Könige von Polen bestätigte Landrecht für ben preußischen Abel (jus terrestre nobilitatis Prussiae) zuruckzugehen; die Bestimmungen nabern sich bem

gemeinen Dotalrechte.

Die erwähnte Instruktion vom 21. September 1773 über bie Erbfolge des Abels, abgebruckt in ber Sammlung von Rabe I, Abth. 5 S. 606 bestimmt in S. XIII Nr. 18—23 im Wesenklichen Folgendes (bas Mitgetheilte ist nur ein Auszug, also nicht durchweg wortlich bort zu finden):

Die Wittwe, welche gar kein Bermbgen zugebracht, und auch nicht Revenuen ad sustinenda onera matrimonii zugewiesen hat, erhält, es mögen Kinder vorhanden sein ober nicht, ben vierten Theil der Fruchtnießung vom ganzen Bermögen bes verstorbenen Chemannes so lange,

bis fie jur zweiten Che fcreitet.

Im Uebrigen foll weber ber Wittwer noch die Wittwe sich an den Gütern bes verstorbenen Ehegatten einiges Erbrecht anmaßen; dagegen soll ber Mann der Frau in remunerationem bes Brautschates und statt der vor alten Zeiten gebräuchlichen Kulmischen Halfte ein Gegenvermächniß in Schepakten konstituiren, er darf aber damit nicht mehr als die Hälfte seiner Güter beschweren. Fruchtnießung aller Güter auf Lebenszeit können sich Schegatten konstituiren, aber es durfen den Kindern damit die Erbrechte nicht gänzlich benommen oder allzusehr geschmälert werden. Auf den Fall, daß Kinder hinterbleiben, ist also auch kein allgemeines Lebtagsrecht zulässig.

Sind Chepakten nicht errichtet, so hat die Frau entweder Nichts zugebracht (vgl. fur biefen Fall ben Eingang) oder es ist ihr ein Brautschaft konstituirt und bem Manne ausgehändigt worden,

Bal, bes Raberen bie im Texte gitirte Schrift bes Ersten Prafibenten bes Appellationsgerichts Breithaupt.

Rreifes bas ofipreugische g. R. von 1721 eingeführt, jeboch mit ber Beschrantung ber Erbfolge fur ben Abel in ben brei Balatingten.

Durch ben Tilster Frieden wurde ber großte Theil bes Palatinats Kulm und bes Netebistritts an bas Serzogthum Barschau unter Einführung bes frangofischen Code civil (Code Napoleon) abgetreten, im Jahre 1816 aber wieder mit Bestpreußen vereinigt.

Endlich wurden burch die U. R. D. vom 24. April 1816 mehrere Enklaven des vormals neumärtischen Kreises Dramburg mit ben Ortschaften Prochnow, Sichenbruch, Pennid, Jacharin und bem Forstrevier Theerbruch unter Beibehaltung des neumärtischen Provinzialrechts zu Westpreugen geschlagen.

ober boch bie Fruchtnießung bavon, ober es ift ihr ein ganzes Bermögen zugefallen, so sie bem

Chemann quaebracht bat.

Im ersten Falle muß ihr ein Gegenvermächtniß ober Wiederlage konstituirt sein ober boch gewährt werben, und zwar eine mit bem Brautschatze gleich große Summe, ober, kalls bies bie Sälfte bes ganzen Vermögens bes Mannes übersteigt, diese Hälfte (Culmische Hälfte), im zweiten Falle, wenn kein Brautschatz ausgemacht ist ober konstirt, soll bafür die Hälfte bes ganzen Vermögens ber Ebefrau angesehen werden.

Es mögen Kinder aus der Ehe vorhanden sein oder nicht, so gebührt ihr neben dem eigenthumlich devolvirenden Brautschatze die Fruchtnießung vom Gegenvermachtnisse auf Lebenszeit gegen Sicherstellung; ist der väterliche Nachlaß gering, so steht ihr die Nugung der Antheile der Kinder

gegen beren stanbesgemäße Erzichung zu.

Stirbt die Frau vor bem Manne ohne Leibeserben und ohne daß Chepakten vorhanden, so fallen der Brautschat und das übrige Vermögen an ihre Intestaterben, die Fruchtnießung von dem Brautschate aber bleibt dem Manne auf Lebenslang, gegen Sicherheitsbestellung, falls er im Besite des Brautschates. Sind Kinder vorhanden, so wird das Eigenthum des Brautschates und des mütterlichen Vermögens auf die Kinder bevolvirt, der Nießbrauch davon aber bleibt dem Bater auf Lebenslang zur einen Halfte, von der anderen Hälfte bis zur Majorennität der Kinder, nach deren Erreichung jedem sein Antheil an der Hälfte des Brautschates pleno jure anfällt.

#### II. Vommern.

#### 1. Begirt bes Appellationsgerichts Stettin.

Es bestehen nach ber Auffassung bes Appellationsgerichts (Roth gruppirt in seiner Abhanblung über bas beutsche eheliche Guterrecht in ber Zeitschrift für vergleichenbe Rechtswissenschaft Bb. 1 anders, er zählt bas lübische Recht und die Bauer-Ordnung zur Verwaltungsgemeinschaft, nur das stettiner Recht zur allgemeinen Guter-Gemeinschaft):

A) allgemeine Guter Bemeinschaft

1. nach lübischem Rechte in 23 Ortschaften bes Kreisgerichtsbezirks Anklam, namentlich ben Stäbten Swinemunde, Uedermünde, Usedom nehst dazu gehörigen Erbpachtsbörfern, Holländereien, Mühlen, und anderen Etablissements, in 10 Ortschaften des K. g.B. Cammin und auch in den Städten Cammin (für Stadt und Rathswyk, — für Umtswyk, Kapitelswyk, Domprobstei gilt die Bauer-O.), und Wollin (für die Stadt, für die Umtswyk gilt Bauer-O.), in Marquardes-mühle für den Kossäthenhof Kr. 7 (sonst gilt Bauer-O.); in Tribsow (für den Stadtantheil, für den Gutsantheil gilt Bauer-O.); in 10 Ortschaften des K. g.B. Demmin, auch in den Städten Demmin, Jarmen, Treptow a. E. (so der Bericht von 1861, der von 1876 rechnet Treptow a. E. zum getrennten Güterrechte), in den Kämmereidörfern von Demmin und Treptow a. Toll. und einigen zu den Städten gehörigen Etablissements; in 20 Ortschaften des K. g.B. Greisenberg, auch in den Städten gehörigen Etablissements; in 20 Ortschaften des K. g.B. Greisenberg, auch in den Städten und Treptow a. R.; in 50 Ortschaften des K. g. B. Naugard, auch in den Städten Kreisenberg, Daber, dazu gehörigen Lorwersen, Mühlen, Jörstereien, Etablissements; in 14 Ortschaften des K. g.B. Stargard, auch den Städten Starten and modifizirtem magdeburger Stämmereibörfern; in der Stadt Henswun, R.g.Bezirs Stettin; and modifizirtem magdeburger Stämmereibörfern; in der Ortschaften des K. g.B. Greisenbagen (als

2. nach modifizirtem magdeburger Stabtrechte in zwei Ortschaften bes R. g.B. Greifenhagen (als Recht von Garz a. D.), in eilf Ortschaften bes R. g.B. Stargard, namentlich ber Stabt Byrit und bem Marktsleden Werben (als phriber Statutarrecht in neun Ortschaften), in 92 Ortschaften bes R. g.B. Stettin, namentlich ben Stäbten Stettin, Damm, Garz a. D. und Poelit (und zwar modifizirt als stettiner Recht in 69 Ortschaften, auch in Boelit, als dammer Statutarrecht in

14 Ortschaften, als garger Recht in 7 Ortschaften);

3. nach ber pommerschen Bauer-Ordnung vom 30. Dezember 1764 (Nov. C. C. III, 531) in 379 Ortschaften bes K. g.-B. Anklam; in 183 Ortschaften bes K. g.-B. Cammin (in fünf nur theil-weise, in ben anderen Theilen gilt lübisches Recht); in 145 Ortschaften bes K. g.-B. Demmin; in 310 Ortschaften bes K. g.-B. Greifenberg, auch ber Stadt Plathe; in 127 Ortschaften bes K. g.-B.

Breisenhagen, auch ber Wassermühle und Flößerei von Fibbichow; in 235 Ortschaften bes R. g.B. Raugard (in einigen Ortschaften nur in einzelnen Häusern, in bem übrigen Theile dieser Ortschaften gilt lübisches Recht); in 213 Ortschaften bes K. g.B. Stargard, auch den Städten Jacobshagen und Jachan (in drei Ortschaften nur für einen Theil, für den anderen Theil gelten phriber Statuten; in einer weiteren Ortschaft ebenfalls nur für einen Theil, während für den anderen Theil lübisches Recht gilt); in 187 Ortschaften des K. g.B. Stettin, auch der Stadt Gradow (in vier Ortschaften nur theilweise, für den anderen Theil gilt in dreien märkisches Recht, in einem stettiner Recht).

B) Deutschrechtliches getrenntes Guterrecht:

1. nach Lotalobservanz als anklamer Statutarrecht in 27 Ortschaften bes R. g.B. Unklam, barunter bie Stadt Unklam und bie bazu gehörigen Ortschaften, Borwerke, Förstereien, Torfhauser,

Chauffeehaufer und andere Ctabliffements;

2. als märkisches Provinzialrecht (Joachimica) in 7 Ortschaften bes K. g.B. Anklam, namentlich ber Stadt Pasewalt und einigen dabei belegenen Ortschaften und Etablissements (früher zur Mark gehörig); in 10 Ortschaften bes K. g.B. Greifenberg (in Dorf und Rittergut Ruhnow gilt zum Theil märkisches Recht, zum Theil Bauer.O.); in zwei Ortschaften bes K. g.B. Greifenhagen, nämlich Stadt und Amt Jiddichow; in eilf Ortschaften des K. g.B. Stettin (früher meist zur Ukermark gehörig);

3. als neumärkisches Provinzialrecht in 56 Ortschaften bes R. g. B. Stargarb, namentlich ber Stabt

Roerenberg und beren Umgebung.

Eximirt sind diejenigen Einwohner, welche nach den Borschriften der SS. 42 fgg. A.G.O. I, 2 von den ordentlichen Gerichten ihres Wohnorts eximirt gewesen sein würden, vgl. BO. vom 2. Januar 1849 S. 15, Entsch. Bb. 42 S. 26 fgg., v. Wilmowsti, lübisches Recht in Pommern, S. 28, 29.

Bgl. übrigens Statutarrecht ber Stabte Altvor. und Hinter-Pommerns, 1836; v. Wilmowsti,

lubisches Recht in Dommern.

Beachtenswerth ist noch, daß es zumeist an Nachrichten sehlt, welche Rezension des lübischen Rechts entscheidet, daß in Greisenhagen und Labes das lübische Recht nur vermöge Observanz gilt, in Greisenhagen nur bei der Intestaterbsolge und der ehelichen Güter-Gemeinschaft. Treptow a. R. wurde das lübische Recht schon bei Gründung der Stadt, Ende des 13. Jahrhunderts, verliehen, Naugard erhielt es 1574, aber doch immerhin vor Absassing der Rezension von 1586. Anklam soll in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts mit lübischem Rechte bewidmet worden sein; der Herzog Philipp Julius von Pommern suchte sestere Normen zu erwirken, so erhielt Anklam 1609 eine eigene Gerichtsordnung. Nach dem lübischen Rechte, wie es sich in Pommern entwickelt hat, gilt nur in beerbten Ehen Güter-Gemeinschaft, in unbeerbten (kinderlosen) das Dotalrecht (?) des A.·L.·R.

Was das Erbrecht in ben Stabten angeht, so wird am besten auf das Statutarrecht von 1836 verwiesen. Es sei nur aufmerksam gemacht auf folgende Sauptfage, welche übrigens auch zum Theil Gebiete bes Appellationsgerichts Coeslin betreffen: Heergerathe, Gerade und Niftel kommen noch vor in den Stabten Stettin, Poelig, Pprig, Damm (auch Pasewalt, wo markisches Recht gilt), S. 72 fgg. des Statutarrechts.

a) lubifches Recht.

Im Fall unbeerbter Che (Statutarrecht S. 81 fgg.), nimmt ber überlebende Chegatte bas eigene Vermögen zurück, und erhält die Hälfte vom nachgelassenen Bermögen des Verstorbenen, die zweite Hälfte des letzteren fällt an bessen Verwandte. Stirbt die Frau, so wird nur ihr Eingebrachtes getheilt; stirbt der Mann, so erhält die Wittwe ihr Eingebrachtes, alles Uebrige wird

getheilt. In Stolpe fommt auch bas mahrend ber Che Erworbene zur Theilung.

Außerbem kommt ein verschiedener Boraus vor in den Städten Treptow a. T., Stargard, Usedom, Neuwarp, Jarmen (Ehebette), Bahn, Naugard, Cammin, Barwalde, Belgard. Abweichungen sinden sich noch in Treptow a. R. (wegen Erstattung der Besserung und Unterhaltung des Jugebrachten, sowie der Geschenke unter Ehegatten) und in Swinemunde (wo Halbtheilung des ganzen Vermögens und Besit der zweiten Halfte dis zur Wiederheirath üblich, ob in Folge unrichtiger Anwendung des Rechts oder Gewohnheitsrechts bleibt dahingestellt).

Im Fall beerbter Che, S. 84 fgg., bleibt ber überlebende Gatte in Besit, Berwaltung und Abnut bes ganzen gemeinschaftlichen Bermögens (in Anklam und Treptow a. T. mit einem

Wahlrechte ber Wittwe bzw. für Treptow beiber Gatten, — für Anklam zweiselhaft, — ben Rachlaß mit ben Kindern zu theilen oder in allen Gütern sißen zu bleiben). Die Wittwe darf die zum gemeinschaftlichen Vermögen gehörenden Güter — in Anklam liegende Güter und Gebäude — nur im Falle der Noth oder mit Einwilligung der Kinder veräußern oder verpfänden; ob der Wittwer eben so beschränkt ist, ist nicht unzweiselhaft. In Treptow a. T. ist die Vefugniß des überlebenden Gatten beschränkter, in Treptow a. R. ausgedehnter. — Sind die Kinder nach dem Tode eines der Eltern zu mündigen Jahren gelangt, d. i. errichten sie eine eigene Wirthschaft oder treten sie in den Ehestand, und sind sie nicht schon während des Lebens beider Eltern ausgestattet worden, so sieht ihnen das Necht zu, auf Theilung des Nermögens des erstverstorbenen Elterntheils anzutragen. (In Stargard und Greisenhagen soll solche Partialtheilung nie in Gebrauch gewesen sein; in Anklam und Treptow a. T. soll nur eine Aussteuer

ober ein Brautschat nicht verweigert werben).

Der überlebende Chegatte kann ftets gangliche Theilung beanspruchen — in Treptow a. T. und Auflam bezieht fich bie Theilung por ber Wicherheirath nur auf bas Bermogen bes querft verftorbenen Gatten, an welchem ber überlebende Rindestheil, in Treptom a. T. mit einem unbedeutenden Boraus erhalt; die Theilung erfolgt wider seinen Willen, wenn er zur anderen Che schreitet, in ein Rlofter ober Sospital geht ober fich ber Berfcwentung vertächtig macht. Es wird bann bas gange gur Seit ber Auseinandersetung vorhandene Bermogen, einschlieflich bes nach bem Tobe bes Erftverftorbenen Angefallenen ober Erworbenen fo getheilt, bag bie eine Salfte ber Gatte, die andere Salfte bie nicht abgesonderten Rinder erhalten. Der Wittmer nimmt seine besten Kleiber, die Wittwe ben Trauring voraus; — vielfach findet fich noch ein weiterer Boraus. Die Kinder werden badurch ganglich abgefunden, und, soweit nichts anderes vereinbart ift, von in anderer Che gebornen Rindern ausgeschloffen. Diese Regel findet nicht Unwendung in Auflam, Treptow a. T., Demmin. In Stolpe ift ber überlebente Elterntheil verpflichtet, gegen Genuf bes Abnutes von bem Ausspruche ber Rinter biese bis in bas 18. Jahr ftantes. gemäß zu verpflegen. - Gind nur abgefundene Rinder vorhanten, fo bleibt bas gange vorhandene Bermogen bem überlebenden Gatten; find jene aber nur Kinter aus fruberer Che und war die zweite Che finterlos, fo nimmt bie Wittme ihr Gingebrachtes zurud, behalt auch die Beschenfe, ber Ueberreft aber wird so getheilt, baß sie bie eine Salfte, bie Rinter bie antere Salfte befommen. In dem gleichen Falle mirb bas Vermogen ber wiederverheiratheten Frau fo getheilt, bag ber Wittmer und bie Rinber früherer Che je bie Salfte erhalten. Rur ten Rall, baß bie Wieberheirath ohne vorangegangene Theilung erfolgte, vgl. Statutarrecht S. 91. Ebenba 6. 92 fag. finden fich bie Borfchriften über bie julaffige Befchrantung ber Unfpruche burch letwillige Berfügung eines Gatten.

#### b) magbeburgifches Recht.

1. in Stettin und Poelit (vgl. Rosmann, ftettiner Stabtrecht).

Im Falle kinderloser Che, Statutarrecht S. 93 fgg., behält der Wittwer, wenn die verstorbene eine Wittwe war, als er sie heirathete, die eine Hälfte des gemeinschaftlichen Vermögens, die andere Hälfte muß er ihren Verwandten herausgeben. War die verstorbene als Jungfrau in die She getreten, so hat der Wittwer innerhald vier Wochen nach ihrem Tode die Hälfte herauszugeben von dem, was er durch die Frau an Vater., Mutter., Schwester. Erbe oder sonstigen erhschaftslichen Bortheilen erlangt hat, nach Abzug der Begrädnißsosten und bessen, was während der Che mit Vorwissen der Frau in den Rupen beider Eheleute oder sonst nothwendig verwendet worden. Der Mann behält jedoch gewisse Gegenstände (Brautbette, leinene Geräthe, Kleider, Silber, Gold, Kleinodien, Geschmeide, von ihm gemachte Geschenke). — Die Wittwe bekemmt stets die Hälfte des ganzen gemeinschaftlichen Vermögens, die andere Hälfte fällt den Verwandten des verstorbenen Rannes zu. — Sind Verwandte des verstorbenen Gatten nicht vorhanden, so erhält der über-lebende Gatte das ganze gemeinschaftliche Vermögen.

Bei beerbter Che, Statutarrecht S. 95, wird bie Guter Gemeinschaft fortgesetht, auch wenn die Kinder schon volljährig sind und einen eigenen Sausstand eingerichtet haben, aber nur bezüglich bes zur Todeszeit des Erstverstorbenen vorhandenen Bermögens. Später anfallende Erbschaften

bleiben alfo Alleineigenthum. Aus bem Bermogen muffen bie Rinber entsprechenben Unterhalt und eintretenden Falles eine Ausstattung erhalten. Ohne Ginwilligung ber Rinber bam. bes Gerichts fonnen Grundftude und Gerechtigkeiten nicht veraugert noch verpfandet werden. Der Chegatte fann ftets Auseinandersetung fordern, und er muß fich auseinanderseten, wenn er wieder beirathet, fich ber Berichmenbung ober fonit ichlechter Berwaltung verbachtig macht. Die Ausein. andersetung beißt, wenn minderjahrige Rinder betheiligt find, Musmachung, fonft Theilung. Bei ber Musmachung ift ein eventuell ju beeibigendes Inventar vorzulegen; ben Rinbern muß nicht gerade die Salfte ausgewiesen werben, boch muß ber Pflichttheil unverfürzt bleiben. Dies gilt auch wenn voll- und minderjährige Rinder vorhanden find, aber nicht bei ber Theilung. Rein Rind barf bevorzugt werben, die Rinder muffen fich anrechnen laffen, mas fie an Ausstattung ober sonft bereits erhalten haben. Behalt ber überlebende Gatte bas ben Kindern Ueberwiesene, woran biefen aber volles Eigenthum jufteht, fo muß er es ficher stellen. Bei Bieberbeirath vor ber Ausmachung ober Theilung erhalten bie Rinder bie Salfte bes gesammten gur Beit bes Tobes bes Elterntheils vorhandenen Bermogens. Das Erbrecht gegenuber bem aberlebenben Elterntheil bleibt unberuhrt; bleibt bie gweite Che finberlos, fo erhalten fie bie Salfte bes ehelichen Gefammtvermogens, mit Stiefgeschwiftern theilen fie biefe Salfte zu gleichen Theilen. 2. in Phrit und Damm, Statutarrecht ber Stabte, S. 103.

Ift die Ehe tinderlos, so muß der überlebende Gatte die eine Salfte des ganzen Bermögens herausgeben; neben Kindern aus der Ehe behalt er Besit und Verwaltung des ganzen Vermögens, Theilung kann nur bei der Wiederheirath, oder wenn er sich der Verschwendung oder übler Wirthschaft schuldig macht, verlangt werden; bei der Theilung erhält der überlebende Gatte die eine, die Kinder die andere Halfte, das Erbrecht gegenüber dem verwittweten Eltern-

theil bleibt unberührt.

3. in Garz, Statutarrecht, S. 104, gilt für die beerbte Che dasselbe wie zu 2; bei der Wiederheirath findet jedoch keine Theilung, sondern nur Ausspruch- statt, welche den Pflichttheil nicht verletzen und nicht unter einem Drittel des gemeinschaftlichen Bermögens bleiben darf. Sind rechte Kinder des überlebenden Gatten und Kinder aus der früheren Sie des Berstorbenen vorhanden, so erhält der Gatte die eine Hälfte, die Kinder die andere Hälfte nach der Kopfzahl, doch kann der überlebende Gatte nach Absindung der Stiefkinder mit den rechten Kindern, falls er nicht wieder heirathet, die Gütergemeinschaft fortsetzen; will derselbe dies nicht, so muß jedes der rechten Kinder wenigstens so viel als jedes Stiefkind erhalten. Sind Kinder des verstorbenen Gatten nicht vorhanden, so nimmt der überlebende Gatte das ganze Bermögen für die Taxe an, und giebt den Berwandten danach die Hälfte des Bermögens heraus.

c) Wegen bes markischen Rechts wird auf die Provinz Brandenburg verwiesen, boch wird in Pasewalk (Statutarrecht S. 106) das Recht so ausgelegt, daß der Gatte nur innerhalb der Ueberlegungsfrift wählen kann, ob er entsagen will oder nicht. Entsagt er nicht, oder tritt er an, so sindet nach Absonderung von Heergerathe und Gerade Halbtheilung statt. Entsagt der Gatte, so nimmt die Wittwe ihr Eingebrachtes heraus, haftet aber auch nicht für die Schulden, der Wittwer giebt lediglich das Eingebrachte der Frau heraus, muß aber die Schulden bezahlen. In Norenberg, Dramburg, Falkenburg sindet sich noch ein Boraus (Chebette nebst Ueberzügen), in Falkenburg (nur das Ehebette)

felbft für ben gall ber Entfagung; Statutarrecht S. 107.

d) Bauern Drbnung von 1764 Tit. 4 S. 2 Abs. 2: woobei aber bennoch ber überlebende Shegatte in Gemeinschaft der Güter auf gemeinschaftlichen Gewinn und Berberb sigen bleibt. Der überlebende Gatte bleibt mit den Kindern oder sonstigen erbberechtigten Berwandten des Berstorbenen auf gemeinschaftlichen Gewinn und Verderb sigen, behält Besit und Berwaltung des gemeinschaftlichen Bermögens und kann, es mögen Kinder vorhanden sein oder nicht, so lange er nicht wieder heirathet, zur Auseinandersehung nicht angehalten werden. Die Auseinandersehung erfolgt so, daß der überlebende Gatte von allen Gütern, nach Abzug der Schulden, die eine Hälfte erhält, die Kinder oder sonstigen Berwandten die andere Hälfte zu gleichen Theilen. Rechnung über die Berwaltung wird nicht gelegt, dem gemeinschaftlichen Bermögen wächst auch zu, was der überlebende Gatte durch Glücksfälle oder sonst erwirdt. Bei der Auseinandersehung werden aber die Kinder gänzlich abgesunden, haben also, wenn die spätere She beerbt ist, keinen Anspruch mehr, sonst, wie nächste Ver-

wandte (nächste Freunde) neben bem späteren Gatten. — Nicht unterworfen sind dieser Gemeinschaft: Gutsherrschaft, abeliche und charakterisirte Pächter, Prediger. In Jacobshagen und Zachan (Statutarrecht S. 107) nimmt ber überlebende Gatte das Chebette voraus, Söhne theilen die väterlichen, Töchter die mutterlichen Kleidungsstücke ohne weitere Anrechnung.

#### 2. Bezirt bes Appellationsgerichts Coslin.

Das A. E. R. gilt, und zwar bessen allgemeine Gutergemeinschaft, in ben Kreisen Lauenburg und Butow, einzelnen Ortschaften der Kreise Belgard (Groß. Popplow, Brugen mit Hagenhorst), Dramburg (Giesen) und Reustettin (Blumenwerder, Heinrichsborst, Reppow und Wahrlang). Bgl. Ges. vom 4. August 1865. Für die vor dem 1. Oktober 1865 geschlossenen Chen kann der überlebende Ehegatte noch das ältere Recht (preuß. E. R. von 1721 bzw. Instruktion vom 21. September 1773, in Betrest der

letteren, vgl. G. 34 und 35) mählen.

Abgesehen bavon gilt theils die Bauer-D. vom 30. Dezember 1764, theils das lübische Recht bzw. mit dem speziell der Stadt Stolp, welcher bereits 1310 das lübische Recht verliehen ist, sandesherrlich bestätigten Statute vom 8. Mai 1615 (dessen Art. I de successione viri et uxoris handelt, vgl. Statutarrecht der Städte 2c. §§. 58, 91, 99, Jus. 10, 100), theils neumärkisches Recht. Das System der beiden ersteren bezeichnet der Bericht als allgemeine Gütergemeinschaft. Für die früher zur Reumark gehörigen Orte in den Kreisen Dramburg und Schivelbein (zu den Gerichten Dramburg, Falkenburg, Schivelbein, Callies zur Zeit gehörend) dauert die sonst für Pommern durch Restript vom 20. Juli 1795 beseitigte Susvension der Litel 1—3 Thl. II A. E. R. noch fort.

Die Bauer. D. gilt auf dem platten Lande, abgefeben von den früher zu Bestpreußen bzw. ber Reumark gehörigen Ortschaften und von den Ortschaften, welche einer Stadt gehören, in letteren gilt das

Recht ber betr. Stadt. (Wegen ber Eximirten vgl. oben G. 39 ju d).

Das lübische Recht gilt in ben meisten Stabten, einschließlich ber bazu gehörigen Kammereibörfer, vermöge landesherrlicher Berleihung ober eigener Annahme oder Einführung als Statutarrecht, jedoch nur bezüglich ber Materien, in Betreff beren es rezipirt ift und sich in Observanz erhalten hat. Bal. übrigens den Bericht vom 9. Oktober 1780, amtlich herausgegeben Cöslin, 1854, bei Hendes. Wegen der Eximirten gilt auch hier das Seite 36 3.21 Bemerkte. Das Statutarrecht bezeichnet das Spstem als Gütergemeinschaft, doch wird darüber bekanntlich gestritten. Jedenfalls haftet die Chefrau für die Schulden nur, wenn die Ehe beerbt, d. h. mit Kindern gesegnet ist; die Haftung fällt weg, wenn die Ehe durch Aussterben der Nachkommenschaft kinderlos wird.

Begen bes Erbrechts wird auf bas Seite 36 und 37 Bemerkte verwiesen. Dort ist auch fur Stolp ichon Giniges bemerkt, im Uebrigen wird auf bie angezogenen Stellen bes Statutarrechts ber Städte Bezug

genommen.

Wegen bes neumärkischen Rechts vgl. das für die Provinz Brandenburg Angeführte; und v. Kunow I,104, II,102; Entsch.\*) Bb. 29,137; ferner v. Kunow I,109, 150, II,121, 122; Abhandlung im J. M. Bl. 1858 S. 180; Entsch. 21,224; 63,214.

In Betreff ber pommerschen Bauer.D. (abgebruckt auch Rabe I, 3, G. 87) vgl. Provinzialrecht von

1835, revidirter Entwurf 1836, Entsch. 13,409; 40,195; 58,253; 59,184; 65,325; 66,101.

In Betreff des lübischen Rechts in Dommern vgl. v. Wilmowski, 1867; und das vorerwähnte Provinzialrecht; Plenar-Besch. vom 18. Februar 1839, Praj. Nr. 611, Entsch. 48,185 und Striethorst 47,166.

Die Bauer.D. gilt insbesondere in den ländlichen Bezirken der Gerichte zu Belgard, Corlin, Polzin, Coslin, Bublit, Janow, Colberg, Reustettin und feiner Rommissionen, Schlawe, Rügenwalde, Pollinow, Stolp, und in Ortschaften der Kreise Stolp und Rummelsburg, — das lübische Recht in den Stadtbezirken von Belgard, Corlin, Polzin, Rummelsburg, Coslin, Bublit, Janow, Colberg, letteren vier nebst Kammereidörfern, Neustettin, Bärwalde, Natzebuhr, Tempelburg, Schlawe, Rügenwalde, Pollnow (letteren drei nebst Kammereidörfern), ein aus beiden gemischtes Recht in den Dörfern Henkagen, Rossenthin, der Neu- und Altstadt Stolp.

<sup>\*)</sup> Entich wird burchweg fur Gentscheibungen bes Koniglichen Ober Tribunales gebraucht, bie großere Bahl bebeutet ben Band, bie fleinere bie Seite. Striethorft bebeutet Strietborft's Archiv, in Betreff ber Bezeichnung von Band und Seite gilt bas io eben Bemertte.



#### 3. Begirt bes Appellationsgerichts Greifsmalb.

Sier gilt lubifches Recht, gemeines Dotalrecht, pommersche Bauer.D. vom 16. Mai 1616 (Dahnert

36. 3 G. 830 fag.), burchmeg auf ber Grundlage bes gemeinen Rechts.

Das lübische Recht gilt in ben Stabten von Neuvorpommern und Rügen, mit Ausnahme von Richtenberg und Franzburg, und zwar auch für die der früheren städtischen Gerichtsbarkeit unterworfenen Bezirke (Stadt, Borstädte, Stadtseld), jedoch nur für die dieser Jurisdiktion Unterworfenen. Die aus diesem Grunde Eximirten leben, sofern nicht nach allgemeinen Nechtsgrundsätzen nach speziellen Umständen ein anderes Güterrecht zur Anwendung kommt, nach römischem Dotalrecht; es sind zumeist unmittelbare Staatsbeamte, Offiziere und höhere Beamte des stehenden Heeres eximirt, jedenfalls ist der Kreis viel enger, als der in A. G. D. I, 2 S. 44.

Auf bem platten Lande und in den Städten Richtenberg und Franzburg gilt für die Besither immatrikulirter Rittergüter, Abeliche, Prediger, Königliche Beamte (auch pensionirte), Offiziere bes stehenben Heeres und ihnen gleich zu achtende Militairbeamte (auch wenn sie mit Pension entlassen sind), römisches Dotalrecht; alle anderen sind nach Ges. vom 8. April 1857 der pommerschen Bauer. D. von 1616 unterworfen.

Rach ter Pragis ber Gerichte werben in ber Regel bie Spfteme bes lubifden Rechts und ber Bauer. D.

als Gutergemeinschaft aufgefaßt.

Bgl. übrigens Provinzialrecht des Berzogthums Renvorpommern.

Die Bauer. D. bestimmt (Dabnert G. 833):

»2c. bie Frauen nach ihrer Manner Absterben, ingleichen auch die Manner, wenn sie ihrer Deiber Tod erleben, von allen Gutern, wenn Hoswehr und Schulden abgezogen, die Halfte haben, und dann die andere Halfte die Kinder, sowohl erster als anderer Che, wo keine Ausmachung zuvor geschehen, zu gleichen Theilen oder fonsten, da keine Kinder vorhanden, des Bersstorbenen nächste Erben erlangen sollen, dabei auch kein Unterschied zu machen, ob sie mit einander beerbt sein oder nicht, und mussen also wegen dieser Gemeinschaft der Guter der Frauen
oder deren Erben die eingebrachten Heiraths- und anderen Gelber nicht vorausgegeben werden.

Nach lübischem Nechte haftet bas Vermögen ber Frau für die Schulden bes Mannes nur bann, wenn die Ehe mit Kindern gesegnet ist (nach der Nechtsprechung auch nur dann, wenn die Kinder zu der Zeit noch leben, wo das Vermögen der Frau angegriffen werden soll). In Wolgast — nach Observanz —, in den Städten Vergen und Garz auf Rügen — nach beschränkter Einführung des lübischen Rechts — haftet aber das Vermögen auch der beerbten Frau nicht für die Schulden des Mannes. (Provinzialrecht Bb. 6 §§, 176 fgg.)

Rach bem Provinzialrechtsentwurf II, 1 S. 134 erhalt bie Wittwe auf Rugen nicht bie Salfte, fondern

ein Drittel. Es scheint nach bem Berichte, als ware ber Cat nicht anerkannt.

(Fortfetung folgt.)

1 - 17 PHOME

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Justiz-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten: Bittmen: Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 21. Februar 1879.

.Nº 8.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal-Beranderungen, Eitel. und Ordens: Verleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Stadt., Rreis., Umts. unb

Dem Friedensrichter, Juftigrath Bogt in Rheinbach ift aus Unlag feines Dienftjubilaums ber Rothe Abler-Orden III. Rlaffe mit ber Schleife verliehen.

Berfest finb:

ber Areisrichter Spaeing in Bochum an bas Rreisgericht in Briegen,

ber Areisrichter Serolb in Effen an bas Areisgericht in Erfurt, mit ber Funktion als Gerichts Rommiffar in Ranis und

ber Rreistichter Gliemann in Geehaufen i. Magb. an bas Rreisgericht in Bangleben.

Bu Rreibrichtern find ernannt:

ber Gerichts-Affeffor Tielich bei bem Rreisgericht in Torgau, ter Gerichts-Affeffor Engelbrecht bei bem Rreisgericht in Olpe und

ber Gerichts Affesfor Saferobt bei bem Rreisgericht in Bangleben.

Der Rreisgerichts. Rath Borowsti in Perleberg ift gestorben.

B. Bei ber Staatsanwaltschaft.

Der Staatsanwalt Schulze bei bem Rreisgericht in Berlin ift geftorben.

C. Rechtsanwalte, Abvofat. Anwalte, Abvofaten unb Rotare.

Es find ernannt:

ber Stabtrichter Emil Aruger in Berlin jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Salberstadt und jum Notar im Bezirk bes Appellationsgerichts bafelbst, mit Unweisung feines Wohnübes in Salberstadt,

ber Referendar Fifcher jum Abvotaten im Bezirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln und

ber Referendar Praefent jum Abvolaten im Begirt bes Uppellationsgerichts ju Celle, mit Unweifung feines Bohnfibes in Sarburg.

Dem Rechtsanwalt und Notar Lobebang in Igehoe ift bie nachgefuchte Entlaffung als Rechtsanwalt ertheilt und ihm gestattet, als Notar seinen Wohnsip in Rellinghusen zu nehmen.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Stoppel in Altona ift gestorben.

9

#### D. Gerichte Affefforen.

Der im Reichsjustizbienst beschäftigt gewesene Gerichts. Affessor won Warten berg ift in den Preugischen Justizbienst wieder aufgenommen und dem Departement bes Kammergerichts übermiesen.

Bu Gerichte Affefforen finb ernannt:

ber Referenbar Rras unb

ber Referenbar Daur

im Begirt bes Appellationegerichtshofes ju Coln,

ber Referenbar Garo,

ber Referenbar Rlofe unb

ber Referenbar Bunberlich

im Begirf bes Appellationsgerichts gu Breslau,

ber Referenbar Sante im Begirt bes Appellationsgerichts gu Glogau,

ber Referendar Braumann im Begirt bes Appellationegerichts ju Magbeburg,

ber Referentar Bohnde im Bezirt bes Appellationsgerichts ju Raumburg,

ber Referendar Dr. Linhoff im Begirt bes Appellationsgerichts ju Costin,

ber Referendar Fabribi im Begirt bes Appellationsgerichts gu Ratibor,

ber Referenbar Rottebobm,

ber Referenbar Reinboth unb

ber Referenbar Thewalt

im Begirt bes Rammergerichts.

## Nichtamtlicher Theil.

#### Num. 3.

#### Das in Preußen gelteude ebeliche Güterrecht.

Aufammengestellt vom Appellationsgerichtsrath Reubauer in Glogau.

(Fortsetung.)

#### III. Brandenburg.

#### 1. Begirt bes Rammergerichts.

In bem größten Theile besselben gilt bas martische Provinzialrecht, hauptsächlich Joachimische Kon-23. April 1529, Berorbnung stitution vom Mittwoch nach Francisci 1527, Konstitution und Satzung vom 15. Juni vom 30. April 1765 (Rabe I, 1 G. 3; Schering, Rachtrage jum A. C. R. Bb. I G. 1 fgg.), Observangen und Gerichtsentscheidungen, val. Scholt, Probingialrecht, 2. A., II G. 15. fag.

Die Abweichungen vom U. E. R. find im Befentlichen folgenbe:

1. Der Chefrau gehört auch eigenthumlich, was fie mahrend ber Che burch ihre Runft ober Geschicklichkeit anfertigt ober erwirbt, fofern bergleichen nicht Gulfsleiftungen im Gewerbe bes Mannes ober in ber Sauswirthichaft betreffen; ferner geboren ihr bie Gintunfte aus einem mit Benehmigung bes Mannes allein ober in Gemeinschaft mit bemfelben betriebenen Gewerbe, und bie erweislich

aus folden Erwerbungen angeschafften Sachen.

2. Die Frau fann auch ohne Zuziehung und Ginwilligung bes Chemannes felbstständig Berpflichtungen eingehen und Schulben kontrabiren, jedoch findet mahrend ber Che wegen folder Schulben bie Exekution nur in bas vorbehaltene Vermögen ber Frau ftatt; bie Rechte bes Mannes an bem Eingebrachten burfen nicht beeinträchtigt werden, außer, wenn die Frau ein besonderes Gewerbe betreibt, welches Krebit erforbert, ober wenn ber Dann in bie Schulb ausbrudlich ein-

gewilligt hat ober nügliche Berwenbung vorliegt. 3. Mit dem Tobe des einen Shegatten tritt infofern eine Art Gütergemeinschaft ein, als das gesammte Bermogen beider Chelente nun zu einer Daffe vereinigt wird, und nach Abzug ber beiberfeitigen Schulben ber überlebenbe Chegatte bie Salfte (portio statutaria) jur Abfindung wegen feines Erbtheils erhalt, mabrend die andere Salfte an Die Blutsverwandten bes Berftorbenen in beren Ermangelung als bonum vacans an ben Bistus, baw. in Berlin mit Ausschluß ber Rachlaffe ber Ablichen, Fremben, Juben und Unehelichen an Die Stadtgemeinbe Berlin fallt. Dem ftatutarifden Erbrechte fann ber überlebenbe Chegatte inbessen entsagen, und hat er bann fein eigenes Vermögen nicht in die Nachlaßmasse einzuwerfen, auch kann letteres burch Vertrag ober Testament ausgeschlossen werben. Wielfach findet sich ein observanzmäßiger Boraus. Gerabe, Heergerathe und Riftel finden nicht statt (Scholy I S. 50, 51). Die Miterben haben bas Recht, ber Einwerfung zu entfagen, welches vorzugsweise, wenn ber Ueberlebenbe mehr Schulben als Aftiva befigt, jur Geltung tommt (Choly S. 251). Den Miterben gegenüber behalt ber Gatte bas Wahlrecht (Scholt S. 365) nach Ablauf ber gesetzlichen Ueberlegungsfrist, und Glaubigern gegenüber ift er mit gewiffen Ausnahmen nur bis auf ben Betrag bes aus bem Nachlaffe

Empfangenen verhaftet (Scholk S. 376, Motive II S. 198 fgg.). Bgl. auch Entsch. 20,546 (Prăjubiz 2287); 21,224 fgg.; 63,214; 68,179; 70,198; 77,18; Strict-horst 7,159; 10,359; 12,281; 13,77; 14,125; 38,132; 44,45; 48,345; 49,105; 58,202; 75,202; 87,99;

andererseits Simon und v. Strampff Rechtsfpr. 4,60.

In einem aus brei Bauer. und zwei Bubner. Gehöften bestehenben, fruber zu Bommern gehörigen Untheil Des Dorfes Berrenthin, Kreifes Prenglau (Gericht Bruffom), gilt die pommeriche Bauer. D. von 1764,

boch ist dieses fast in Vergessenheit gerathen.

Im Ludenwalber Kreise gilt in Gemäßheit ber Berordnung vom 22. September 1772 bas magbeburgifche Provinzialrecht (Scholk, Ginleit. G. 4), feit bem 1. Januar 1875 befeitigt burch Gefet vom 22. Dai 1874. In ben vormale königlich fachfischen Landestheilen (Standesherrschaft Baruth, soweit fie fruber jum wittenberger Breise gehörte, ritterschaftliche Ortschaften Pettkus, Beinsborff, Riebenborf, Waltersborff, Dorf Rieber Seefelb; Ortichaften Blankenfee und Stangenhagen, fruber jum wittenberger Rreife gehörig; Memter Juterbogf und Dahme) gilt fachfisches Provinzialrecht (vgl. zu IV 2), in ben früher zum ludauschen Breise gehörigen Dorfern Besch und Mahleborf bas Provinzialrecht ber Rieberlaufit (vgl. zu III2). Cachfisches Provinzialrecht bzw. M. E. L. gilt weiter in bem Bauch Belgigfchen Kreife fur bie Nemter Belgig und Raben. ftein mit enklavirten Ortschaften und ben Stabten Belgig, Brud und Riemegt, und fur bie bormals jum Kreise Wittenberg gehörigen Ortschaften Canin, Cleiftow und Bufenborf, bas Provinzialrecht ber Altmark (vgl. ju IV 1) in ben Ortschaften ber West-Priegnit: Reu-Werben und Swischenbeich. Bal. über biefes Alles Scholk, 1854, Einleitung S. 4.

#### 2. Begirt bes Appellationsgerichts Frantfurt a. D.

Der Bezirk umfaßt: die Neumark mit Ausnahme einiger zu III' bzw. II' gehörigen Ortschaften; von ber Kurmark ben Lebuser Kreis mit Ausnahme einiger zu III' gehörigen Ortschaften und einige Ortschaften bes Kreises Becestow. Storkow; die Rieberlausit mit Ausnahme einiger gu III' gehörigen Ortschaften; einzelne früher zu turfachfifchen Erblanden gehörige Ortschaften, namentlich die Stabte Sonnewalbe, Finftermalbe, Rirchhain, Dobrilugt; ben fruher ju Schleffen geborigen fcmiebufer Rreis; bie fruher ju Dommern gehörigen Ortschaften (folbiner Breifes) Ehrenberg, Gerglow, Sobengrape, Saffelbusch, Manbeltow, Rebfelb und Untheil Barfelbe; fruher ju Dofen gehörige Ortichaften (ofifternberger Kreifes) Stadt Schermeifel und Dorf Grochom, von ber Oberlaufig ben Rreis Soberswerba. Es gelten nach bem Berichte:

A) Allgemeine Gutergemeinschaft:

1. bes preuß. A. E. R. (Batent vom 9. Januar 1816) in ber Stabt Schermeisel und bem Dorfe

2. ber vommerfchen Bauer. D. von 1764 in ben fruber zu Pommern gehörigen Ortschaften (aus. genommen find biejenigen, welche vor ber B. D. vom 2. Januar 1849 eximirten Gerichtsftanb

B) Deutschrechtlich getrenntes Guterrecht im Uebrigen, und zwar:

1. bas preuß. A. L. R. II, 1, Abschnitt 5, 7, 8 in ber Rieberlausit (Rreife Spremberg, Calau, Lubben, Ludau, Buben, Corau, einige Ortschaften bes Kreises Cottbus) im Rreise Soverswerba

ber Oberlaufig; in ben fruber ju furfachfifchen Erblanben geborigen Ortschaften;

2. bes neumärtischen bzw. furmartischen Rechts in ber Neumart (Rreise Landsberg a. 2B., Friebe. berg R. M., Arnswalbe, Golbin, Konigsberg R. M., Oft. und Best. Sternberg, Croffen, Cottbus, Aulichau, mit Ausschluß bes fruberen Kreises Schwiebus) bzw. ben Ortschaften, bie gur Rurmark gehören, Publikations Patent vom 5. Februar 1794 S. VII, mit beschränkter Suspension ber brei ersten Litel Thl. II. bes A. L. R. Quellen sind zu 2. die constitutio Joachimica, 1527 und bas Erbschaftsebift von 1765, sowie die Rammergerichts. D. vom 11. Dezember 1700 (Mylius, C. C. M. II, 1, S. 219), vgl. auch v. Runow, Provinzialrecht ber Neumark, 1836.

Die Borfdriften bes Abschnitts 5 II, 1 A. E. R. erleiben teine wesentliche Abanberung. Unstreitig außer Anwendung ift S. 320 II, 1, indem bie Chefrau auch ohne Quziehung bes Mannes Berpflichtungen eingehen und Schulben fontrabiren fann, nur konnen biefe nicht jum Nachtheile bes Chemannes gegen bas eingebrachte Bermogen geltend gemacht werben, vgl. Kunow S. 357 und beffen Bitate. Richt gang unbestritten find Ausnahmen von S. 329 11, 1, Entich. 20,

249, und ju \$5. 211, 219, 220 II, 1; ber Bericht verneint fie.

Der siebente Abschnitt II, 1 A. E. R. ist burch bas statutarische Erbrecht suspenbirt, es steht bem überlebenden Gatten bas Recht zu, unter Einwerfung bes eigenthümlichen Vermögens in ben Nachlaß bie Hälfte ber beiberseitigen Masse als statutarisches Erbtheil für sich in Unspruch zu nehmen; die andere Hälfte fällt dann den sonstigen Testaments, oder Intestat Erben zu; besitzt er gar nichts, so bekommt er die Hälfte des nach Abzug der dis zum Todestage vom Erdlasser kontrahirten Schulden verbleibenden Nachlasses. Hat der überlebende Gatte mehr Schulden als Vermögen, so steht es den Miterben frei, der Einwerfung seines Vermögens zu widersprechen, der Ueberlebende erhält dann die Hälfte des reinen Nachlasses als Erbiheil. Bei Berechnung der Theilungsmasse gilt der Grundsat, daß Nachlass und Vermögen des Ueberlebenden in dem Zustande in Unsatz zu bringen sind, wie beides sich am Todestage des Verstorbenen befand. — Erklärt der Ueberlebende nicht Erbe sein zu wollen, so nimmt er nur das Seinige zurück, und macht seine Forderungen an den Nachlass geltend; bei dieser Auseinandersetzung gelten die Vorschriften des A. L. R., mit geringen Modisstationen, anderenfalls die des

ftatutarifden Rechts.

Für die Neumark kommen dabei noch in Betracht die Jüllichausche Wilkühr in puneto successionis, von Herzog Heinrich von Freistadt 1425 konsirmirt (Mylius VI Abth. I S. 5); Privilegium des Herzog Heinrich über die Erossensche Wilkühr, sonderlich von Erbfällen, 1469; Privileg. der Stadt Erossen, von Markgraf Johann 1551 ertheilt (Mylius a. a. D. und S. 91); Cottbuser Wilkühr vom 20. Januar 1409 (Mylius VI Abth. I S. 3. Agl. Wilke, Erbrecht nach dem Statute der vormaligen Herrschaft Cottbus, 1860. Erossen und Jüllichau nehst dazu gehörigem Gediete, vormals Landestheile von Schlesien, sind 1482 dem Kurhause Brandenburg verpfändet, 1537 erst definitiv abgetreten, jene B. D. blieden bestehen, stimmen aber mit der Joachimica von 1527 überein. (vgl. Kunow Motive S. 119.) Stadt und Herrschaft Cottbus gehörten zur Niederlausit, und kamen 1443 durch Erbgang an das Kurhaus Brandenburg; die Cottbuser Wilkühr weicht darin vom märkischen Rechte ab, daß die Duote, welche der Ueberlebende aus der durch Einwerfung seines Vermögens in den Nachlaß gebildeten Masse zu beanspruchen hat, für den Wittwer z, für die Wittwe z der Masse beträgt. Die Wilkühr gilt aber nicht sür den ganzen Kreis, ausgenommen ist die stets zur Neumark gehörig gewesene Stadt Peit und einige noch zur Niederlausit gehörige Ortschaften.

3. Im Kreise Schwiedus — früher zum Fürstenthum Glogau gehörig, — gelten bezüglich bes ehelichen Güterrechts dieselben Bestimmungen wie in der Neumark, eingeführt durch mit der Joachimica übereinstimmende Privilegien der Herzöge Wenzel, 1428, und Keinrich XI, 1469. (Wenzel, Provinzialrecht Schlesiens, II Lokalrecht S. 305 u. 310.) Außerdem sind die bezüglichen Bestimmungen des A. E. R. II, 1 maßgebend, indem basselbe ohne Suspension subsidiarisch

in Schlesien an Stelle bes gemeinen Rechts eingeführt ift.

#### IV. Cachfen.

#### 1. Bezirf bes Apellationsgerichts Magbeburg.

Es gilt burchweg bas getrennte Guterrecht bes preuß. A. L. R., welches nur in bemjenigen Theile bes Kreisgerichtsbezirkes Genthin, ber früher zur Mark gehört hat (Zauchische Kreis), biejenigen Mobifikationen

erleibet, welche bas provingielle eheliche Guterrecht ber Mart enthalt.

Das Gef. vom 22. Mai 1874 hat nur für ben ersten und zweiten Jerichowschen Kreis (natürlich in bessen bamaligem Umfange) das märkische Provinzialrecht beseitigt. Es gehört indessen zum Bezirk von Genthin der Gutsbezirk Graenert, welcher erst durch Gesetz vom 17. Juni 1875 S. 2 (Gef. Samml. S. 305) bem zweiten Jerichower Kreise zugelegt ist; in diesem gilt danach noch das märkische Provinzialrecht.

#### 2. Bezirt bes Appellationsgerichts Raumburg.

Es gilt burchweg bas getrennte Güterrecht bes preuß. A. E. R. Wegen bes Erbrechts ber Chegatten und fonst gilt jedoch noch bie henneberger Lanbes-D. (Praej. 2119, Entsch. 17,515, ferner 27,264)\*); bie für

<sup>&</sup>quot;) Der Bericht erwähnt biese Ausnahme nicht. Es tann baber auch bas Gebiet ber benneberger Landes. D. nicht genauer angegeben werben. Welche Bedeutung jene Entscheidungen bes Ober Tribunals haben, mag bier babingestellt bleiben; es foll aber barauf ausmerksam gemacht werben.

Erfurt erlaffene durmainzer B. D. von 1704 gilt bagegen, wenigstens was ben Pflichttheil ber Rinder angeht, nicht mehr, Entsch. 22,109.

3. Begirt bes Appellationsgerichts Salberftabt.

Es gilt burchweg bas getrennte Guterrecht bes preuß. A. L. R.

#### V. Pofen.

#### 1. Begirt bes Appellationsgerichts Pofen.

Der Bezirk enthält Nichts von ben schon 1772 zu Preußen gekommenen Theilen Polens, namentlich nicht ben sogenannten Nete-Distrikt, in welchem die Güter-Gemeinschaft unter Personen abelichen Standes nicht statfindet, Entsch. 8,404. (vgl. Fischer's Abhandlung in v. Kampt Jahrb. 48,20 fgg.) Nach dem Patent vom 9. November 1816 §. 12 gilt für alle nach dem 1. März 1817 geschlossenen Shen die allgemeine Gütergemeinschaft des preuß. A. E. R.

#### 2. Begirt bes Appellationsgerichts Bromberg.

Auch fur biefen Begirk gilt nach bem Patente vom 9. November 1816 burchweg - nach bem

Berichte - bie allgemeine Gutergemeinschaft bes preuß. A. C. R.

Inbessen gehört hierher der größere Theil des Nege Distrifts, vgl. Holfche, der Nege Distrift, Königsberg 1793; der kleinere Theil des Negdistrikts gehört zum Regierungsbezirke Marienwerder. Es steht dabin, ob bemgemäß noch Modifikationen für Personen abelichen Standes in Betracht kommen, vgl. Entsch. 8,404.

#### VI. Schleffen.

In ber ganzen Provinz gilt bas getrennte Guterrecht bes preuß. A. C. R. in Folge bes Gesebes vom 11. Juli 1845, nur in ber zum grüneberger Kreise gehörigen Stadt Rothenburg a. D. und ben Dorfern Drehnow und Bolnisch-Rettkow, welche früher zum Kreis Erossen ber Neumark gehörten, gilt bas

Provinzialrecht ber Neumark.

Allerdings bestimmt bas Gef. von 1845 in S. 8, baß bie Rechte und Pflichten ber Cheleute unter Lebenben für bie vor bem 1. Januar 1846 geschloffenen Chen, mit gewiffen Modifikationen für biejenigen, in beren Che schon Gutergemeinschaft eingeführt ift, nach ben jur Zeit ber Eingehung ber Che gultigen Borfchriften bestimmt werben, bag aber bei ber gefetlichen Erbfolge bem überlebenden Chegatten aus folden Eben bas Wahlrecht zusteben foll, ob er nach ben fruberen Rechten ober nach ben Borfdriften bes U. C. R. beurtheilt sein wolle. Insofern kommt auch bas altere Recht noch in Betracht. Für bie Eben ber eximirten Personen galt im Bezirk bes Appellationsgerichts Breslau auch bamals beutschrechtlich getrenntes Guterrecht; im Uebrigen ift im breslauer Begirte für folche Eben bas fogen. Wengeslaussche Rirchenrecht von 1415 baw. bas fogen. Casparische Rirchenrecht von 1567 zu beachten, val. Wennel's Provinzialrecht bes Bergoathums Schleffen und ber Graffchaft Glat, G. 517 fag., 579 fag.; und find zu berudfichtigen bie Spezial. gesetze für Breslau vom 30. Juni 1841, für Ohlau vom 25. Oktober 1841 u. a. Im Bezirke bes Appellationsgerichts zu Ratibor sind außer ben schon erwähnten sogenannten Wenzeslausschen und Caspariichen Rirchenrechte (Sufteme ber ftrengen allgemeinen Butergemeinschaft, welche bei bem erfteren mit ber Geburt eines lebenden ehelichen Rindes, bei bem letteren mit ber Trauung beginnt), bas fogenannte Rolbeiche Statut ber Stadt Neuftadt (Wengel, G. 382 fag. und Wengel's Stige bes ichlefischen Lokalrechts, Breslau 1838 G. 11; Stehle, Provinzialrecht von Nieberschleffen, 1830 G. 553; uneigentliche Gutergemeinfchaft, wenn nach bem Tobe eines Gatten ein Rind am Leben ift, wird bas beiberfeitige Bermogen gur Theilung gebracht); bas Gewohnheitsrecht eines Theils bes Kreises Reuftabt (Wennel, Lokalrecht &. 459; uneigentliche Gutergemeinschaft, die mit bem Tobe eines Gatten eintritt); die Delsnische Landes D. von 1617 (Wengel, Lokalrecht S. 72 fgg.; allgemeine Gutergemeinschaft, bie mit ber Geburt eines lebenben Rinbes entsteht); bas Delsnische Stadtstatut von 1620 (Wengel, S. 27 fgg., allgemeine Gutergemeinschaft, bie mit ber Trauung entsteht) zu beachten. Auch biefe Rechte gelten nicht für ben übrigens kleineren Kreis ber Erimirten. - Bon Mittheilung ber Geltungsgebiete wird megen ber verbaltnigmäßig geringeren Bebeutung abgefeben; Die beiben erften gelten insbefonbere in ben bas gurftenthum Reiffe bilbenben Kreifen Reiffe und Grottfau.

#### VII. Weitfalen mit ben Areifen Rees, Duisburg und Gffen ber Rheinproping und Sobenzollern.

1. Begirt bes Appellationsgerichts gu Arnsberg.

Der Begirt umfaßt außer Sobengollern, bas ehemalige Sergogthum Bestfalen, bie Ctabt Lippstabt, bas Rurftenthum Siegen mit tem Freien. und Sirten Grund, Die Graffchaften Wittgenftein Wittgenftein

und Bittgenftein Berleburg.

1. Die burch bas Gefet vom 16. April 1860 mobifizirte Allgemeine Gutergemeinschaft bes A. E. R. gilt überall, wo nicht bis jum Erlaß biefes Wefches Dotalrecht jur Anwendung fam, insbefonbere in Arnsberg, Brilon, Mebebach mit bem Dorfe Donau, Ober- und Nieber-Marsberg mit bem Dorfe Erlinghaufen, Ruethen mit ben Rirchspielen Altenruethen, Difte, Effeln, Guttrop, Langenstraße und Sointhausen, Belede, Sirichberg, Gesede mit Ausnahme Des Stiftshofes, Lippstadt, ferner, wo früher Errungenschaftsgemeinschaft galt, bas ift in ben Bezirken ber Rreisgerichte Siegen, Olpe (Umt Olpe, Umt Drolshagen, Umt Benden mit Ausnahme ber Ortschaften Haardt und Oberneger);

2. Romisches Dotalrecht (ber Mann hat nur ausbrudlich eingeraumte Rechte, insbesondere burch Illation einer Dos, die nicht vermuthet wird, val. Entsch. 1,56; gegenseitiges Intestaterbrecht besteht nicht, auch die für Kirchspiel Coerbecke und Stadt Schmallenberg, vgl. Seybert, Statutar. recht §§. 182, 183, bestandenen Intestaterbrechte werben von ber Praxis nicht beachtet), mit burch Gesetz von 1860 perpetuirter Suspension ber brei ersten Titel Thl. II A. L. R. gilt in ben Kreisgerichtsbezirken von Urnsberg (in Betreff ber Stadt A. wird gestritten, ob burch Statutarrecht mobifizirtes Dotalrecht ober Gutergemeinschaft Anwendung findet), Brilon, mit Ausnahme ber ju 1) ermähnten bezüglichen Orte, Lippstadt mit Ausnahme einiger ju 1) gebachten Orte.

Das zu 1) ermähnte Bef. von 1860 finbet aber nur auf bie nach bem 1. Januar 1861 geschloffenen Shen Anwendung. In Betreff ber alteren Chen verweist ber Bericht auf Welter's eheliches Guterrecht in Westfalen. Eximirt sind bavon nur noch die Reichsunmittelbaren.

Begen bes alteren Rechts val. auch am Schluß ber bie Broving Bestfalen angebenben Mittheilungen.

Rur Sobenzollern gilt:

a) im Sigmaringenichen Allgemeine Guter. Bemeinschaft, ebenfo in ben fruber zu Sobenzollern. Sechingen gehörigen Ortschaften Melchingen und Salmenbingen fraft Gewohnheitsrecht. Sie ergreift alles und jedes bewegliche und unbewegliche Vermogen beiber Gatten, bie Maffe haftet für alle ehelichen und vorehelichen Schulben. Während ber Ehe hat ber Mann bie uneingefcranttefte Berwaltung und Disposition, auch über von ber Frau eingebrachte Immobilien. Dispositionen von Todeswegen über bie Dasse konnen nur beibe Gatten gemeinschaftlich treffen, aber jeber kann fur fich über bie nach Auflösung ber Gemeinschaft ihm zufallende Salfte lettwillig verfügen. — Bei finberlofen Eben ift ber überlebenbe Gatte alleiniger Gigenthumer ber gangen Maffe; find Rinder vorhanden, fo tritt fortgefette G. G. ein, ber überlebenbe Gatte ift gur einen, bie Rinder gur anderen Salfte Miteigenthumer ber Maffe, lettere haben aber tein Recht auf Befit, Berwaltung, Theilung, fondern nur auf Alimentation und angemeffene Ausstattung. Bei Wieberverheirathung tritt Schichtung ein, aber nicht Tobttheilung. Der nach S. 6 ber Waisenordnung von 1822 der Frau gerichtlich beizuordnende Beistand, ohne bessen Juziehung fie Immobilien nicht veräußern, noch beschweren, noch verpfanden fann, ift burch bie Bormundfcafts D. vom 5. Juli 1875 S. 102 mohl als beseitigt anzuseben. Der überlebenbe Batte tann über die ihm gebührende ibeale Salfte lettwillig bisponiren, vorbehaltlich ber Pflichttheilsrechte ber Kinder an biefer Salfte. Uebrigens ift ber überlebenbe Gatte jeberzeit berechtigt, zu theilen. Auch Juben leben in biefer G. G., Gef. vom 9. August 1837.

b) im chemaligen Fürstenthum Sohenzollern Sechingen, mit Ausnahme ber zu a) bezeichneten beiben Ortschaften, gilt gewohnheitsrechtlich allgemeine Güter Gemeinschaft — nach dem Berichte — jedoch mit verschiedenen an die Errungenschafts Gemeinschaft erinnernden Abweichungen, welche auf positiver Gesetzgebung, insbesondere der hechingenschen Landesordnung von 1698, beruhen. Die Abweichungen sind folgende:

a. in stehenber Che kann ber Mann, bem sonst Berwaltung und Disposition über bas Bermogen gusteht, bei Strafe ber Nichtigkeit bie von ber Frau eingebrachten unbeweglichen Guter nicht

ohne beren Willen veräußern, Ebs. D. Tit. 78 Abf. 2.

is. nach aufgelöster kinderlofer Che ist der Ueberlebende nur alleiniger Erbe des gesammten Bermögens, wenn kein "Erbgut" darin stedt; er eibt also ausschließlich das "Heirathsgut". Ist Erbgut, d. h. solches, das während stehender Che einem der Gatten angefallen ist ("stante matrimonio ererbt") vorhanden, so erhält der überlebende Gatte sein in die Che gebrachtes Vermögen und die Hälfte des acquaestus, als Erde aber die Hälfte des vom verstorbenen Gatten in die Ehe gebrachten Vermögens, die andere Kälfte des acquaestus

und bes Gingebrachten erhalten die gemeinrechtlichen Intestaterben, Eit. 76;

2. sind Kinder aus der She vorhanden, so soll der Uederlebende, so lange er im unverrückten Wittwenstuhl bleibt, das gesammte Vermögen ungetheilt nuten und genießen, die Gütergemeinschaft besteht nicht mehr, die Kinder haben wirkliche Erdrechte. Die Frau als Wittwe hat bezüglich der Verwaltung die Rechte, welche die dahin dem Manne zustanden. Der durch S. 6 der Waisenordnung vom 14. Juni 1837 der Wittwe beigeordnete Mitvormund, welcher konsentiren mußte bei Geschäften, welche den Kindern nachtheilig werden können, dürfte nach der Vormundsch. D. von 1875 S. 102 fortfallen. — Bei der Wiederheirath muß mit vorhandenen Kindern und Stiefkindern geschichtet werden; der Gatte erhält sein Singebrachtes, die Hälfte des acquaestus und Kindestheil vom Eingebrachten des Verstordenen, Kinder und Stiefkinder theilen den Rest des Eingebrachten und die Hälfte des acquaestus zu gleichen Theilen; es ist aber keine Lodttheilung; der abgeschichtete überlebende Gatte behält an dem seinen leiblichen Kindern Zufallenden den Nießbrauch, mindestens dis dahin, daß sie einen eigenen Haushalt begründen. Ob die Juden unter diesem Rechte oder nach gemeinem Rechte leben, steht nicht fest.

Bgl. noch Fischer's Abhandlung im J. M. Bl. 1858 S. 225 fgg.; und Cramer, die Grafschaft Hohenzollern, Stuttgart 1873, Kap. 8. Roth rechnet in der Zusammenstellung des deutschen Guterrechts in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Band I zu III, 2 das hechingensche Recht zur Guter-

ordnung ber Errungenschaftsgemeinschaft.

#### 2. Bezirt bes Appellationsgerichts ju Samm (hierher gehören Duisburg, Effen, Ree8).

Gemeines Dotalrecht gilt nur innerhalb bes Kreisgerichtsbezirks Soest in ben Aemtern Coerbecke, Destinghausen und Werl mit Ausnahme ber Stadt Werl, in bem Bezirk ber Kreisgerichtskommission Menden und einem Theil bes Bezirks ber Kommission Meinertsbagen, sonst gilt das Geseh vom 16. April 1860. Wegen des für die Ehen, welche vor dem 1. Januar 1861 geschlossen sind, geltenden Rechts vol. am Schluß

ber bie Proving Bestfalen angebenben Mittheilungen.

Rach bem Gesetze von 1860 umfaßt die Gütergemeinschaft das gesammte in die Ehe gebrachte Vermögen, der Mann hat das ausgedehnteste Verwaltungs- und Verfügungsrecht mit der einzigen Veschräufung, daß er ohne Einwilligung der Frau über Immobilien oder das gesammte dewegliche Vermögen oder einen aliquoten Theil desselben unentgeltlich zu verfügen nicht berechtigt ist; Uebertragsverträge können nur von beiden Gatten gemeinschaftlich geschlossen werden; Verfügungen von Todeswegen über das gemeinschaftliche Vermögen können bei beerbter Ehe nur beide Eheleute gemeinschaftlich, bei nicht beerbter Ehe jeder Gatte bezüglich der Hälfte der Masse treffen; beim Tode eines Gatten zerfällt das Vermögen in Ermangelung einer letztwilligen Verordnung in zwei Hälften, von denen der überlebende Gatte die eine Hälfte erhält, die andere als Nachlaß des verstordenen vererbt wird; mit unabgefundenen eigenen Kindern setzt der Gatte die Gütergemeinschaft fort, es gebührt ihm der Nießbrauch, aber auch Verwaltung und Verfügung in demselben Umfange, wie dem Manne während der Ehe; insbesondere darf derselbe — unter Wahrung des

Bflichttheils - burch Uebertragungsvertrage ober lettwillige Verfügungen unter ben unabgefundenen Kinbern die Sutzeffion in bas gemeinschaftliche Bermogen regeln. Bur Schichtung ift er namentlich verpflichtet, wenn er zu einer anderen Che schreitet, oder ber verstorbene Gatte biefelbe lettwillig angeorenet bat.

#### 3) Begirt bes Appellationsgerichts gu Munfter.

Es gilt burchweg bie Gütergemeinschaft bes Gesches vom 16. April 1860 bzw. bes A. C. R.

Gur die vor bem 1. Januar 1861 gefchloffenen Chen tommen in Betracht:

1. Anholter Statut vom 26. Mai 1618 (Schlueter, Provinzialrecht 1, 509-519). Geltungsgebiet: Stadt und herrichaft Unbolt im Begirfe ber Gerichtstommiffion Bocholt; ob vollburtiger Abel

ausgenommen, steht nicht fest.

2. Churkolnische (vestische) Gutergemeinschaft, B. D. bes Ergftiftes von 1538, 16. Marg 1663, 12. Mai 1767, 2. September 1774, 22. Mai 1789 (Schlueter III, 149 fag., 208 fag., 222 fag., 268; Welter S. 118). Weltungegebiet: frubere Grafichaft (Beft) Redlinghaufen, Bezirt Des Rreisgerichts Dorften mit Ausnahme ber norblich ber Lippe belegenen, jum Amte Bulfen gehörigen Gemeinden; ob Militarpersonen und ftiftsfähiger Abel ausgenommen, ift ftreitig.

3. Gräflich Bentheimsche Gerichts. und Landesordnung vom 23. November 1690 (Schlucter I, 105, 487, 507). Geltungsgebiet: vormalige Grafschaft Steinfurt, bestehend aus Stadt Steinfurt,

Gemeinden Sollich, Gellen, Beltrup.

4. Landrecht von Lingen, 1639, Tecklenburg Lingenfche Regierungs Instruction vom 18. Januar 1766 (Schlueter II, 28, 62 fgg., 193 fgg.) Geltungegebiet: Gemeinden Ibbenburen, Brochterbeck, Mettingen, Redingen, Salverbe im Bezirfe ber Gerichtstommiffionen zu Ibbenburen.

5. Dotalrecht nach Maggabe bes U. U. R. Geltungsgebiet: Engerer Begirt bes Kreisgerichts Tedlen-

burg, Gemeinde Schale im Bezirke von Ibbenburen. 6. Munftersche Polizeiordnung vom 18. Januar 1592 und Abjektum vom 20. Dezember 1601 (Schlueter I, 117 fag.) Geltungegebiet: Der gange Begirk bes Appellationegerichts mit Ausschluß ber zu 1-5 aufgeführten Lanbestheile. Eximirt find ber landtagsfähige Abel von 16 Abnen und Militarpersonen, fur welche Dotalrecht bes A. C. R. gilt. Bei tinberlofen Ghen fallt bie Maffe nad bem Tobe eines Gatten auseinander; ber Ueberlebende erhalt fein Eingebrachtes und bie Salfte ber Errungenschaft.

#### 4. Bezirt bes Appellationsgerichts zu Paberborn.

Für alle seit dem 1. Januar 1861 geschlossenen Ehen gilt die allgemeine Gütergemeinschaft bes Gesetzes vom 16. April 1860. Ausgenommen sind nur die vormals unmittelbaren deutschen reichsständischen

Ramilien.

Was die vor dem 1. Januar 1861 geschloffenen Chen angeht, so verweist der Bericht von Hamm auf bie bei Borlegung bes Entwurfs zu bem Wesethe vom 16. April 1860 beigefügte Uebersicht. Dieselbe ift abgebruckt unter Anderem in ber Sammlung fammtlicher Druckfachen bes Herrenhauses 1859/1860, Band I, Mr. 9, S. 53-65, und wird auf biefelbe hier verwiesen.

In Betreff bes Erbrechts bes überlebenden Gatten ift noch bes Weiteren auf den Auszug aus ber Denkschrift vom 26. Oktober 1844, S. 33—51 ebenda aufmerkfam zu machen.

In Betracht kommen endlich fur ben westfälischen Abel (in ben Obergerichtsbezirken zu Munfter, Samm und Arnsberg) bie A. R. D. vom 28. Februar 1837 (v. Ramph, Jahrbucher, Bb. 49, G. 155, Graeff, Bb. 10, S. 55 fag.) und fur bie Ritterschaft bes Gurftenthums Minden und ber Graffchaft Ravensberg bie A. D. vom 26. Februar 1837 (v. Kamph, Jahrb., Bb. 49, E. 159, Gracff, Bb. 10, E. 57, fag.), beren wesentlichen Inhalt man mit v. Roenne, Erganz. (3. A., E. 247 bes Bb. 4) babin zufammenfaffen tann, bag in einigen abelichen Kamilien, bei welchen fru ber bergleichen Befugniffe stattfanben, jedem mit einem Rittergute angeseffenen Mitgliede, fofern nicht Bertrage ober anderweit befchrankende Familien-Ginrichtungen entgegenstehen, bie Befugniß zustehen foll, burch Cheberebungen ober Berfugungen, iowohl unter Lebenden als auf ten Tobesfall, mit Abweichungen vom gemeinen Rechte, ohne burch einen Dflichttheil beschrankt gu fein, bie Erbfolge unter feinen Minbern, bie Bevorzugung eines berfelben vor ben anderen, tie Abfindung und Aussteuer ber übrigen Gobne und Tochter, sowie die Abfindung des überlebenden Chegatien, und überhaupt Alles, was auf die Erbfolge in seinem Nachlaß Bezug hat, nach Gutbefinden anzuordnen, jedoch mit der Maßgabe, daß zugleich für die standesmäßige Erziehung, Absindung und Aussteuer sammtlicher Kinder und für die Berforgung des überlebenden Shegatten nach Umständen von ihm gesorgt werde. Im Fall hierüber Streitigkeiten entstehen, sollen dieselben nach dem früheren Familienober Standes-Herfommen, mit Rücksicht auf die Bermögensverhältnisse und die Anzahl der Kinder von einem auf die näheren Anträge der Interessenten zu bestimmenden Schiedsgericht, mit Ausschluß der ordentlichen Gerichtshöse, entschieden werden; hinsichtlich der Fideikommisstiftungen verbleibt es dagegen bei den darüber bestehenden Borschriften.

Bgl. barüber und über bie Fortbauer biefer Befugniffe v. Roenne, Staatsrecht, 1. U., I., S. 451-454.

#### VIII. Rheinproving mit Ausschluß ber Rreife Duisburg, Effen und Recs.

#### 1. Bezirt bes Appellationsgerichts zu Coln.

Es gilt bas Guterrecht bes französischen Code eivil, also in erster Linie bie beschränkte, im Gesethuch felbst als gesetzlich bezeichnete Gutergemeinschaft, Art. 1401—1496, soweit nicht in Cheverträgen ben gesetzlichen Bestimmungen berogirt ist, ober nur bie butergemeinschaft eingeführt ist, ober gar kein Chevertrag besteht, Art. 1400, 1393, 1528.

Durch Bertrag tann bie Gutergemeinschaft, und zwar ohne Beschrantung ber Freiheit ber Berein-

barung, Art. 1527, erweitert werden:

1. jur allgemeinen Gutergemeinschaft, Urt. 1526;

2. burch die Klaufel ber sentliegenschaftunge, Art. 1505—1509; ober eingeschränkt werben:

3. jur Errungenschaftsgemeinschaft, Urt. 1498, 1499;

4. burch die Klausel ber Berliegenschaftunge, Urt. 1500-1504;

oder nur in ben Folgen modifiziri werben:

5. burch die Klaufel ber »Schulbensonberunge, Art. 1510—1513;

6. burch die Einraumung ber Befugniß an die Chefrau, ihr Eingebrachtes schulbenfrei zuruckzunehmen, Art. 1514;

7. burch die Ausbedingung eines Borempfangs für ben überlebenden Gatten, Art. 1515—1519;

8. burch bie Verabredung ungleicher Theilung ber Gütergemeinschaft, Art. 1520—1525.

Die Butergemeinschaft tann ferner ausgeschloffen werben burch Bereinbarung

1. baß ohne Gutergemeinschaft geheirathet werbe, Urt. 1530-1535;

2. baß Gutertrennung bestehen folle, Urt. 1536-1539;

3. daß sie sich dem Dotalrechte unterwerfen, Art. 1540 — 1580, es kann bier baneben Errungenichaftsgemeinschaft nach Art. 1498 vereinbart werben, Art. 1581.

Wegen ber Chefrauen ber Kaufleute vgl. C. do comm., Art. 544-556; - wegen zweiter Chen C. c., Art. 1098, 1496, 1527.

#### 2. Bezirt bes Juftigfenats Chrenbreitstein.

Es fommt nur partifulare Gutergemeinschaft vor, und zwar in folgenben Urten:

1. Gemeinschaft ber Mobilien und ber Errungenschaft:

a) in früher zu Churköln gehörigen Lanbestheilen, nämlich Bezirken ber vormaligen Justizämter Linz (extl. Hönningen), Asbach, Waldbreitbach, Schönstein und herrschaft Lahr nach den Bestimmungen der churkölnischen Rechtsordnung, 1663, Lit. 8, und Erläuterungen vom 12. Mai 1767 (vgl. Maurenbrecher, rheinpreuß. Landrechte, I., S. 390 fgg.; Zusammenstellung ber in den ostrheinischen Theilen des Regierungs-Bezirks Koblenz geltenden Partikular- 2c. Rechte, 1837, §§. 621—641, 705, 708, 709, 714, 718);

- b) in früher zu Churtrier gehörigen Lanbestheilen, nämlich Bezirken ber vormaligen Justigamter Ehrenbreitstein, Hammerstein Bendorf (exkl. Stadt Bendorf), Dorf Irlich und Schöffengerichts-bezirk Horhausen, nach ben Bestimmungen bes churtrierschen L. R. 1668 resp. 1713 (vgl. Maurenbrecher, II, 50, Jusammenstellung §§. 437—524, 706, 707, 713, 717);
- c) in ber vormaligen Grafschaft Sayn. Altenkirchen, nämlich bem ganzen Kreise Altenkirchen, mit Ausnahme von Schönftein, Lahr, Horhausen, und mit Ausnahme der vier Sayn. Hachenburgschen Kirchspiele nach Gewohnheitsrecht, welches im Wesentlichen in der Beschreibung von Lamprecht, 1743, sogen. Lamprechtsches Statut, dargestellt ist (vgl. Hechts. und Gerichtsverfassung der zum Regierungsbezirk Koblenz gehörigen oftrheinischen Landestheile, I, S. 161 fgg., Zusammenstellung zc. SS. 642—676);

#### 2. blofe Errungenschaftsgemeinschaft:

- a) in ber Stadt Weblar nach mainzer 2. R. (vgl. Zusammenstellung n. SS. 554-598);
- b) in dem übrigen Kreise Wehlar nach solmser L. R., modifizirt durch Gewohnheitsrecht (vgl. Susammenstellung 2c. SS. 536-553, 710, 711, 715, 716);
- c) in vier zur vormaligen Grafschaft Sann-Hachenburg gehörigen Kirchspielen Hamm, Schveneberg, Flammersjeld, Birnbach nach hachenburger Statut und Gewohnheitsrecht (Hertel I, 191; Zusammenstellung 2c. SS. 599—620);
- d) in der ehemaligen Grafschaft Wied, nämlich Bezirken ber vormaligen Justigämter Neuwied, Seddesborf, Dierdorf (inkl. des Kondominats Maischeid) nach der durch Gewohnheitsrecht modifizirten nassau-kapenellenbogenschen Landes D. (es ist zweiselhaft, ob nicht auch hier Gemeinschaft der Modilien und der Errungenschaft anzunehmen), (vgl. Zusammenstellung z. SS. 677—704, 712);
- e) in ber Stadt Bendorf nach besonderem Gewohnheitsrechte (vgl. Hertel I., 166; Jusammenstellung zc. §§. 525-535).

In biesem Bezirke gilt nirgends das A. Q. R., sondern stets in subsidium gemeines Recht. In Betracht kommen für die ganze Rheinprovinz für den rheinischen Abel die A. K. D. vom 16. Januar und 29. Dezember 1836 (v. Kamph, Jahrb. 47, 399; 48, 527; Graeff 11, 152); V. D. vom 21. Januar 1837, betr. die autonomische Sutzessionsbefugniß der rheinischen Ritterschaft; landesherrliche Bestätigung des Statuts für die rheinische ritterbürtige Ritterschaft zum Besten des von der Sutzession in das Grundeigenthum ausgeschlossenn Sohne und Töchter vom 14. Mai 1837; Restr. vom 4. Februar 1837 (Kamph, Jahrb. 49, 292; Graeff 11, 153 sgg.). In Betress des Inhalts dieser V. O. 2c. vgl. das für Westfalen Seite 49 und 50 Bemerkte.

(Fortsetzung folgt.)

- C\_10100/p

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Prensische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Herausgegeben

im

## Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten: Wittwen: Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 28. Februar 1879.

. 19 9.

107100/p

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal-Beränderungen, Titel: und Ordens-Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Appellationsgerichten. Der Appellationsgerichte Rath Große in Samm ift gestorben.

B. Bei ben Obergerichten im Departement Celle. Der Obergerichts Direttor Reuß in Osnabrud ift gestorben.

C. Bei ben Stadte, Rreise, Amtse und Friedensgerichten.

Dem Kreisgerichts Direttor Mert in Rinteln ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler-Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verlieben.

Der Rreisgerichts-Rath Schmidt in Gollnow ift an bas Rreisgericht in Stettin versest.

Bu Rreidrichtern finb ernannt:

ber Rechtsanwalt und Rotar Rraufe in Pprit bei bem Rreis. gericht in Cammin,

ber Gerichts-Affeffor Baftian bei bem Kreisgericht in Sagan, mit ber gunttion als Gerichts-Rommiffar in Salbau,

ber Gerichts. Affessor Elias bei bem Kreisgericht in Ortelsburg, ber Gerichts. Affessor Sidel bei bem Kreisgericht in Strasburg Wester. und

ber Berichts-Affeffor Eberhard bei bem Rreisgericht in Lobsens.

Der Kreisrichter a. D. Bagge ift jum Amterichter bei bem Amtegericht in Rendsburg ernannt.

Die Versetzung bes Ober-Amterichters Sobenftein in Battenberg an bas Amtegericht in Königstein (Juft.-Minift.-Bl. G. 5) ift auf feinen Untrag gurudgenommen.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Kreisgerichts-Rath Richter in Delipsch mit Pension und bem Kreisrichter Rlein in Willenberg behufs Uebertritts zur Raiserlichen Marine. Intenbantur.

1). Rechtsanwalte, Abvolat. Unwalte, Abvolaten unb Rotare.

Berfett finb:

ber Rechtsanwalt und Notar Nidell in Marggrabowa an bas Kreisgericht in Lyd und

ber Rechtsanwalt und Rotar Urban in Frankenstein an bas Rreisgericht in Liegnit.

Der Kreisrichter Weißermel in Lobau ift zum Rechtsanwalt bei dem Kreisgericht in Ofterobe a. d. Drewenz und zum Notar im Departement des Oftpreußischen Tribunals zu Königsberg, mit Anweisung seines Wohnsiges in Ofterobe, ernannt.

Dem Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Flemming in Striegau ist bie nachgesuchte Dienstentlassung, unter Verleihung bes Rothen Abler Orbens IV. Klasse, ertheilt.

Der Obergerichts - Anwalt Fels in Barel (Großberjogth. Olbenburg) hat auf die Ausübung ber Abvofatur bei bem Amtsgericht in Wilhelmshaven verzichtet.

Der Abvolat Dr. von ber Sellen in Mebingen ift gestorben.

#### E. Berichts . Affefforen.

Bu Gerichts Affessoren sinb ernannt:
ber Referendar Dr. Herhsch und
ber Referendar Dr. Frankel
im Bezirk bes Kammergerichts,
ber Reserendar Kolleder,
ber Reserendar Röbenbed und
ber Reserendar Stephan
im Bezirk bes Appellationsgerichts zu Naumburg,

ber Referenbar Rubn im Begirt bes Uppellationsgerichts gu Coslin,

ber Referenbar Rolde im Begirt bes Appellationsgerichts zu Munfter und

ber Referenbar Langemad im Begirt bes Appellationsgerichts au Riel.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts · Affeffor Caefar behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung unb

bem Berichts - Affeffor Sall II.

#### F. Gubalternbeamte.

Dem Kreisgerichts. Sefretar, Kangleirath Teffen von Benfiersti in Berent ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Königliche Kronen-Orben IV. Rlaffe,

bem Rreisgerichte Gefretar Soffmann in Guben und bem Altuar Beutner in Fallereleben bei berfelben Beranlaffung ber Rarafter ale Rangleirath

#### Num. 11.

Bekanntmachung vom 26. Februar 1879, — betreffend bas Erscheinen eines besonderen Abbrucks ber mit ben Reichs. Justiggesegen in Kraft tretenden Preußischen Gesetze.

Befanntmachung vom 8. Januar 1877 (Juft. Minift. Bl. G. 10).

Sammtliche Gerichte und Justizbeamte werden unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 8. Januar 1877 (Just. Minist. Bl. S. 10) hierdurch benachrichtigt, daß ein besonderer Abdruck der mit den Reichs-Justizgesehen in Kraft tretenden Preußischen Gesehe veranstaltet und im Verlage der Buchhandlung von G. Neimer hierselbst erscheinen wird. Zur Erleichterung des Gebrauchs wird der Ausgabe ein vollständiges Sachregister beigefügt sein ").

Berlin, ben 26. Februar 1879.

Der Justiz-Minister. Leonhardt.

I. 338. G. 32. Vol. 3.

\*) Unmertung. Der Preis biefer amtlichen Ausgabe ist fur bas Exemplar in Groß Oftav auf zwei Mart, fur bas Exemplar in Taschensormat auf eine Mart sechsig Pfennig sestgeseht.
Sammtliche Exemplare sind, soweit sie nicht in Berbindung mit ben im gleichen Berlage erschienenen Reichs-Justigesehen zum Debit und Verkauf gelangen, mit bem Stempel bes Justig. Ministeriums versehen.

## Nichtamtlicher Theil.

#### Num. 4.

Das in Preußen geltende cheliche Guterrecht.

Bufammengestellt vom Appellationsgerichtsrath Reubauer in Glogau.

(Fortsetzung.)

#### IX. Schleswig Solftein. ')

Im ganzen Serzogthum Solstein und in einem kleinen Theil bes Serzogthums Schleswig gilt bas gemeine Recht theils unmittelbar, theils subsidiar, aber boch nirgends römisches Dotalrecht. Nur die Dotalprivilegien bes römischen Rechts haben sich Geltung erworben, theils gewohnheitsrechtlich, theils kraft geschriebenen Rechts in mehr ober weniger beschränkter Weise, wo das im Sondereigenthum der Frau verbleibende Eingebrachte vom Manne kraft seiner Verwaltungsbesugnis veräußert ist. Nach allen Güterrechten der Provinz führt der Chemann die Verwaltung des Gesammtvermögens, mag letzteres in eine Masse verschwolzen sein ober nicht, und nach keinem kann die Frau Schulden kontrahiren, ohne Genehmigung des Mannes — von den Vehufs Führung des Hausstandes gemachten abgesehen —, für welche der Mann mit dem unter seiner Verwaltung besindlichen Vermögen einzustehen hätte. Uedrigens wird auch verwiesen auf Falck, Handb. des Schl. Holft. Privatrechts, Riel 1842; Esmarch, Erbrecht im Kerzogthum Schleswig, Schleswig 1852.

A. Allgemeine Butergemeinschaft gilt:

1. im Gebiete bes Land. und Marschrechts, voll. v. Fischer-Benzon, bas Land. und Marschrecht; bas Recht ist Gewohnheitsrecht, welches sich auf Erd. und Familienrecht bezieht, und in einem kleinen im S.B. belegenen Theile bes Herzogthums Holstein gilt. Geltungsgebiet: Die Milkterund Eremper-Marsch, bas von erstever umschlossene, zum Amt Vorbesholm gehörige Ländchen Sachienbande, Herrschaft Vreitenburg, Patrimonialgut Horst, die Vlomesche Wildniß, abeliche Marschgüter Groß-Collmar, Rlein-Collmar, Krummendieck, mit Campen und Rehbe, Heiligenstedten, tlösterlich Jheböer Marschsommüne (meist einzelne Streustellen in Dörfern, in welchen im Uedrigen der Sachsenspiegel gilt). Die ursprünglichen Vermögensbestandtheile kommen nicht wieder als gesonderte Vermögenskompleze zum Vorschein, weder während der Ehe noch nach deren Ausschlagen. Während der Ehe Erwordenes oder Ererbtes fällt in die Gemeinschaft. Die Gesammtmasse hastet für alle vorchelichen Schulden beider Gatten und für die vom Mann während der Ehe gemachten Schulden. Der Mann ist alleiniger Vertreter der Masse, auch allein besugt, über Immodilien zu disponiren, selbst wenn diese von der Frau in die Ehe gebracht sind.

— Nach dem Lode eines Gatten wird die Gesammtmasse halb durchgetheilt, die eine Hässer nimmt der Uederlebende jure dominii, die andere erben die nächsten gesessichen Erben des Ver-

Diese Ansicht bat noch neuerdings in einem Erlenntnisse bes Reichs Oberhandelsgerichts babin Ausbrud gefunden, Das im Berzogthum Schloswig bas gemeine Recht zwar nicht unbeschränft, aber boch, soweit es ber Natur ber Sache und ber Billigleit

entspreche, Gefenestraft habes. Bgl. genner und Mede III, 45.

<sup>&</sup>quot;) Im Herzogthum Holftein und einem kleinen Theile bes Herzogthums Schleswig bat bas gemeine Recht theils unmittelbare, theils subsidiare Geltung. Für bas Gerzogthum Schleswig gilt es zweisellos subsidiar in Eiderstedt, Husum und Friedrichstadt. Für andere Theile gilt bies nicht, insbesondere nicht für bas Gebiet bes jütischen Lov. In diesen Theilen kommt bas romische Recht nur soweit zur Unwendung, als die Rezeption für bas einzelne Rechtsinstitut nachgewiesen ist. Bal. Fald I, 146.

ftorbenen, mag die Che beerbt fein ober nicht, fofern nicht letiwillig vom Berftorbenen über

biefe Salfte verfügt ift.

2. im Gebiete bes eiberstebter L.-A., 1591 (abgebruckt im C. statutorum Slesvicensium I, 1), welches in ber Lanbschaft Eiberstebt und ben von ihr umschlossenen Städten Tonning und Garbing gilt. Bgl. Esmarch, Erbrecht, S. 197—203. Wegen späteren Erwerbes während bestehender Che, ber Schulden und bes Erbrechts gilt basselbe wie zu 1. Auch hier kann ber Mann frei, selbst über Immobilien, verfügen.

3. in der Stadt Husum nach husumer Stadtrecht, 1608 (C. st. Slesv. II, 555), im Prinzipe und ben betr. Borschriften zum Theil wörtlich übereinstimmend mit dem eiderstedter L.-A. (Bgl. II, 17 bzw. II, 16); Esmarch, S. 204—208. Der überlebende Gatte erhält aber gewisse geringfügige Gegenstände zum Voraus, Art. 4, sonst wird der Nachlaß halb durchgetheilt. Der überlebende Gatte hat das Necht, Art. 3, Haus und Hof zu behalten und den halben Werth in Gelb herauszugeben.

4. in ber Stadt Friedrichstadt nach friedrichstädter Stadtrecht, 1633 (C. st. Slesv. III., 1) fast wörtlich übereinstimmend mit dem von Husum, vgl. Thl. II, sect. 3, Tit. 2, Esmarch,

S. 209 fgg.

5. in ber Stadt Schleswig nach schleswiger Stadtrecht, unbestimmten Alters, wahrscheinlich um 1200; eine plattbeutsche Ueberarbeitung (bas jest geltende Recht) stammt aus dem Ende des 14. Jahrhunderts (lettere C. st. Slesv. II. 1), vgl. Esmarch, S. 161—164. Gütergemeinschaft wird gefolgert aus Kap. X., wonach der Längstlebende die Hälfte des ganzen Gutes haben soll (die Frau als überlebende erhält einen geringen Voraus: 3 Mark für die Morgengabe und ein ganzes Bette).

6. in ber Stadt Edernförde, nach edernförder Stadtrecht, wahrscheinlich Privatarbeit und um 1632 aus verschiedenen Rechtsquellen kompilirt (C. stat. Slesv. II, 133), vgl. Esmarch, S. 165 fag., Kap. 12 stimmt im Wesentlichen mit dem Rechte von Schleswig, Kap. 20, Art. 2

verorbnet Saftung bes Gefammtgutes.

7. in der Stadt Flensburg nach flensburger St. R., 1284 (C. stat. Slesv. II. 175). Es fehlt an einer ausdrücklichen Bestimmung, wie in Schleswig, daß die Güter nach Abschluß der Sche gemeinschaftlich werden, man folgert dies aus den Vorschriften über die Theilung nach dem Tode. Nach Art. 4 nimmt der Wittwer die Hälfte des Gesammtguts, nach Art. 1 die Wittwe so viel als der beste Erbe. Letteres erklärt sich daher, daß nach dem in einem großen Theile von Schleswig geltenden jütischen Lov der Sohn den doppelten Theil einer Tochter, und die Mutter besten Kindestheil, also (jedoch nur in Konkurenz mit Söhnen und Töchtern) Sohnestheil erbt. Bei unbeerder Sche erbt die Wittwe nach sester Prazis die Hälfte des Gesammtguts; eine Bestimmung darüber enthält das Statut nicht. Bgl. Esmarch, S. 166 fag.

Rach Esmarch und Roth in der Zeitschrift für vergleichendes Recht, II, 5a hat das Stadtrecht von Apenrade (C. stat. Slesv. II, 356), welches im Wesentlichen mit dem von Flensburg übereinstimmt, ebenfalls universelle Gütergemeinschaft, doch erhält die Wittwe neben Kindern besten Kindestheil, außer dem Voraus eines Vettes und eines Paares Laken, der Wittwer die Hälfte des Gesammtvermögens, es braucht erst dei der Wiederheirath getheilt zu werden; die Observanz hat indessen dieses Recht verdrängt und wird lediglich nach dem

jütischen Lov verhalten, Esmarch, S 169.

8. im Gebiete bes banischen Rechts; cs bilben bies Gebiet bie früher zu Jütland gehörenden Gebietstheile, welche durch den Wiener Frieden 1864 abgetreten sind, mit Ausnahme des jütischen Theils der Insel Romoë, wo jütisches Lov gilt. Nach dem Gsb. Christian's V., Buch 5, Kap. 2, Art. 18, 19 (vgl. A. W. Scheel, Person- og Familie-Ret, frenstillet after den danske Lovgiving) gilt vollkommene allgemeine Gütergemeinschaft; der Mann hat freies Verfügungs- und Verwaltungsrecht, auch über Grundstücke (Scheel, II, 164). Erwirdt die Frau ein Lehen, so gilt während bestehender Che der Mann als Lehensbesiber. In Beziehung auf voreheliche Schulden der Frau wird der Mann sogar als verfönlicher Mitschuldner betrachtet (Scheel, II, 166). — Bei beerbter Ehe siel die Hälfte des Vermögens an den überlebenden Gatten, von der übrigen Hälfte nahm er noch besten Kindestheil, verlor diesen aber im Falle der Wiederheirath an die

Kinber erster Ese. Bei unbeerbter She hatte der überlebende Gatte die Wahl, halb durchzutheilen ober bas eigene Gut herauszunehmen und drei Viertel des Gutes des Berstorbenen an dessen Berwandte herauszugeben. Die B. D. vom 21. Mai 1845 nebst Ges. vom 29. Dezember 1857 hat dies dahin geändert, daß der Gatte außer seiner Hälfte der Masse bei unbeerdter Che von dem Massenantheil des Berstorbenen ein Drittel, dei beerbter She einen Kindestheil, aber nicht über ein Viertel erhält; hinterläßt der Gatte keine Verwandten, so erbt der Ueberlebende das Ganze.

Gemeinsam ist allen biesen Rechten, daß das nach Auflösung der Ehe der überlebenden Frau durch Erbschaft zugefallene oder vorher erwordene Vermögen nicht für die gemeinschaftlichen Schulden haftet, insofern sie nach Auflösung der Ehe das ganze gemeinschaftliche Vermögen zur Bezahlung der gemeinschaftlichen

Schulben bingegeben bat.

Partifulare Gutergemeinschaft bes jutifchen Lov (val. v. Stemann, bas ebeliche Guterrecht im Gebiete bes jutischen Lov) gilt im gangen Bergogthum Schleswig auf Brund bes 1240 verfaßten Gefetbuches (in Danemart murbe es burch bas Gefetbuch Christian's V., 1683, aufgehoben). Es verlor bann in einzelnen Theilen feine Wirtfamkeit burch Statutarrechte, bie entweber, wie bas eiberftebter 2. . R. und bie Stadtrechte von Susum und Friedrichstadt, ausbrudlich bas gemeine Recht als Sulfsrecht bezeichnen, ober wie bas norbstrander L.R. auf bas richterliche Ermessen verweisen. Für andere Theile bes Bergog. thums blieb es subsibiares Recht, wurde aber burch Statutarrecht modifizirt. Seine partifulare Butergemeinschaft gilt jest im Berzogthum Schleswig, mit Ausnahme ber Canbidgaft Giberftabt, bes Gebietes bes norbstrander L.R., der Städte Garbing, Tonning (A2), Susum, Friedrichstadt, Schleswig, Edernforde, Flensburg (A 3, 4, 5, 6), Burg a. F., Tondern (G 2) und ber zu A 8 gedachten früher danischen Theile. Die Theorie, bag partifulare Gutergemeinschaft gilt, beruht auf ben Bestimmungen über bie Erbtheilung (Th. I Rap. 6), ausbrudliche Borfchriften in ersterem Sinne finden sich nicht. Danach ist gemeinschaftlich: Alles, was bie Batten bei Gingehung ber Che befagen, mit Ausnahme bes Lanbeigenthums (alfo bas bewegliche, auch Forberungen, Bofom ober Boskab, und Saufer; ferner bas von beiben Gatten ober einem berfelben mahrend ber Che in anderer Weise als burch Erbschaft Erworbene (alfo auch mahrend ber Che getauftes ober fonft mahrend ber Che unter Lebenben - 3. B. burch Schenfung - erworbenes Land); enb. lich bie einem ber Gatten wahrend ber Che burch Erbichaft angefallenen beweglichen Gachen, einschlieflich ausstebenber Forberungen, jeboch nur, wenn auch ber andere Batte mabrend ber Che etwas ererbt bat, bie Große ber Erbschaften tommt nicht in Betracht, boch muß es etwas fein, Th. I Rap. 17. Jum Conbergut ber Gatten gehört: in die Che eingebrachtes Land, von einem ber Gatten mahrend ber Che ererbtes Land, ererbtes bewegliches Bermogen, wenn bie vorermahnten Boraussetzungen nicht zutreffen. Für Erbland eingetauschtes Land ober mit bem Erlose von verkauftem Erblande bezahltes Land tritt an bie Stelle jenes, nicht verwendetes Raufgelb fällt in bie Gemeinschaft, Ih. I Rap. 40. — Ueber bas Gemeingut, aber auch über bas Sonbergut ber Frau bisponirt nur ber Mann, III, 44 und I, 35. Er muß als befugt erachtet werben, auch Grundstude ber Frau zu verkaufen, wenngleich er bzw. seine Erben baburch regelmäßig zum Erfat bes Werthes nach Auflosung ber Che verpflichtet werben, bagegen tann er nicht über bas Sonbergut ber Frau noch über ihren ibeellen Untheil am Gute lettwillig verfugen.

Ueber die Frage, inwieweit die verschiedenen Güterkomplexe für die vor der Ehe von beiden Gatten bzw. für die während der Ehe vom Manne gemachten Schulden haften, giebt das Gsb. eine ausdrückliche Auskunft nicht. Man nimmt an, daß die vorehelichen Schulden so wenig wie die Forderungen gemeinsam werden, und daß dasst Gemeingut, sowie das Sondergut dessenigen Gatten haftet, welcher die Schuld vor Eingehung der Ehe kontrahirt hat. Einverstanden ist man ferner, daß die während der Ehe vom Manne (bzw. von der Frau, soweit sie dazu rechtlich befugt) gemachten Schulden insoweit gemeinschaftlich werden, als das Gemeingut dafür haftet, und daß außerdem der Maun mit seinem Sondergute für die Schulden einstehen muß. Streitig war, ob das Sondergut des einen Gatten für die vorehelichen Schulden des andern, und das Sondergut der Frau für die während der Ehe vom Manne kontrahirten Schulden haftet. Die Prazis (und v. Stemann a. a. D.) nehmen an, daß eine Haftpslicht des Sondergutes in den gedachten

Källen nicht eintritt.

Nach dem Tobe eines Gatten nimmt bei unbeerbter Che der Ueberlebende sein Sondergut und bie Halfte des Gemeingutes, die andere Halfte und das Sondergut des Verstorbenen fallt an bessen. War die Ehe beerbt, so nimmt die Wittwe außer ihrem Sondergute besten Kindestheil (falls Sohne und Tochter

konkurriren, find nur Söhne ober nur Töchter vorhanden, Kopftheil) von dem gemeinschaflichen Gute; ber Wittwer dagegen nimmt vorweg sein Sondergut und das Kaufland, theilt mit den übrigen Kindern das Gemeingut so, daß er besten Kindestheil erhält, und erbt auch vom Sondergute der Frau einen besten Kindestheil.

Jebe Gütergemeinschaft ist übrigens ausgeschlossen, wenn ber Mann sich verheirathet, ohne eigenes Bermögen zu besitzen und ein eigenes Geschäft zu betreiben, während er im elterlichen Sause lebt, so lange bies Berhältniß fortbauert. Wirb bie She bei Fortbauer biese Berhältnisses getrennt, so verbleibt ber Frau bas von ihr Eingebrachte als alleiniges Eigenthum, I, 13. Bgl. Esmarch, S. 73, 35 fgg.

#### C. Die Errungenschaftsgemeinschaft kommt bor:

1. im Gebiete bes bithmarschen L. R. Geltungsgebiet: Lanbschaft Norber. und Sub. Dithmar schen im Herzogthum Holstein. Das L. R. basirt auf Gewohnheitsrecht, bessen erste Aufzeich nung, soviel bekannt, aus 1447 stammt, landesherrlich ist es publizirt in jehiger Gestalt 1567 (abgebruckt im Corpus stat. prov. Holst.). Gemeinschaftlich ist die Errungenschaft, zu der gerechnet werden: alle Früchte und Nuhungen aus dem Sondergute beider Gatten, und Ales, was diese durch ihre Arbeit ober ihr Geschäft erwerben (Art. 34 §§. 1, 2). Sondergut bleibt alles in die Ehe Eingebrachte, während berselben durch Schenkung oder Erbschaft Erworbene. Der Mann hat die Verwaltung des beiderseitigen Vermögens, kann aber die zum Sondergute gehörenden unbeweglichen Güter der Frau nicht ohne deren Einwilligung veräußern (Art. 25 §. 2).

Ueber bie Verpflichtung ber Frau zur Bezahlung ber mabrent ber Ehe vom Manne gemachten Schulben hat bas 2. R. nur fehr burftige Bestimmungen (Art. 34 SS. 8, 9). Auf Grund berfelben, ber fürstlichen Bestimmung vom 26. August 1662 (C. const. Hols. II, 751), so wie ber begrifflichen Konfequengen, wird man annehmen burfen: Fur bie Schulben biefer Art haften unbebingt die Errungenschaft und bas Sondergut bes Mannes, zumal nach obiger Konstitution bie Frau aus bem Ronfurfe bes Mannes ihr Gingebrachtes herausnimmt. gebrachte und bas fpater ererbte Conbergut ber grau burften nicht haften, und baber, fofern fie noch in natura vorhanden, aus bem Ronfurfe bes Mannes zu vindiziren fein. in ber für Morber Dithmarschen erlassenen fürftlichen Resolution vom 5. April 1649 bezüglich ber eigentlichen Aussteuer (bes fogen. Brautwagens) ausbrucklich anerkannt. Mann aber fraft ber Berwaltungsbefugniß über bas Sonbergut ber Fran bisponirt, und ift bies nicht mehr in natura vorhanden, so hat fie bezüglich bes Gingebrachten einen Erfatanspruch, welchem im Konkurse bes Mannes bas gemeinrechtliche Dotalprivileg zustand, Art. 34 S. 8. Rudfichtlich bes nach Gingebung ber Che Erworbenen rangirt fie bor ben Chirographarien und Denen, welche eine gefehliche (nicht eingetragene) Sypothet an ben Gutern bes Mannes haben, Art. 34, S. 11.

Die Frau hat Auspruch auf eine Wiberlage (Dotalitium) aus ben Gutern bes Mannes; die Wiberlage soll eben so groß sein, als ber eingebrachte Brautschut; sie erhält solche aber eist nach bem Tobe bes Mannes und nach Abzug aller Schulben, Art. 39 S. 3, B. O. vom

26. August 1662.

Im Fall unbeerbter Ehe behält ber überlebende Gatte sein Sondergut und die Sälfte der Errungenschaft, die andere Sälfte hat er nebst dem Sondergute des Verstordenen an bessen nächste Erben auszukehren, Art. 34. Die Wittwe erhält überdies die Widerlage und die Sälfte des Dauguts «, worunter die beweglichen Sachen des Mannes verstanden werden. Das letztgedachte Recht ist aber für Süder-Dithmarschen durch die Konstitution vom 11. April 1707 (C. const. Hols. II, 756) aufgehoben.

Bei beerbter Che hat die Wittwe basselbe Recht wie bei unbeerbter, nur fällt die Wiberlage fort, der Wittwer erhält die ganze Errungenschaft, wie aus Art. 35 pr. und §. 2 — wohl

mit Recht — gefolgert wird. Bgl. übrigens Paulfen S. 142.

2. Im Gebiete bes fehmarnschen E. R. beruht bas eheliche Güterrecht auf B. O. vom 12. Februar 1563 (C. stat. Slesv. I, 695); basselbe gilt für die Lanbschaft Fehmarn, b. t. die Insel bieses Namens mit Ausschluß der Stadt Burg. Nach ben Bestimmungen über Erbsolge nimmt man Errungenschaftsgemeinschaft an.

Bei unbeerbter Che nimmt ber Ueberlebenbe fein Sonbergut und die Salfte ber erworbenen

Guter (B. O. S. 11); bei beerbter Ehe behalt die Wittwe ihr Sondergut, und die Halfte ber Errungenschaft; ber Wittwer sein Sondergut und die ganze Errungenschaft (§S. 6, 4 B. O.). Die Verwaltungsbefugniß bes Mannes geht weiter als zu 1., da er nach dem jubsidiär zur Anwendung kommenden jutischen Lov auch zur Veräußerung ber Immobilien der Frau befugt ist.

wendung kommenden jütischen Lov auch zur Beräußerung ber Immobilien der Frau befugt ist. Die Errungenschaft haftet für die ehelichen Schulden; hinsichtlich des Sonderguts der Frau ist die Haften, Paulsen, S. 143; Falct IV, S. 442. Die Frage dürste zu verneinen sein, da eine ausdrückliche Bestimmung nicht gegeben ist, S. 7 B. D. und Exclutions. D. vom 15. Juli 1640 für die Jusel Fehmarn S. 2 zu Unrecht herangezogen werden, für die Berneinung auch das subsidiäre Recht (jütisches Lov) spricht.

#### D. Deutschrechtlich getrenntes Güterrecht gilt:

1. im Gebiete bes lübischen Rechts (vgl. Pauli, Abhanblungen aus bem lübischen Rechte). Dasselbe hat Geltung in ben Städten Riel, Rendsburg, Glücstadt, Wilfter, Crempe, Jzehoe, Oldesloe, Segeberg, Ploen, Luetjenburg, Seiligenhasen, Neustadt, Oldenburg, auch in den schleswigschen Städten Burg a/zehmarn und Londern. Schon Ende des 13 ten Jahrhunderts wurde den damals existirenden holsteinischen Städten, und dennächst auch Burg a/z. und Londern, der Gebrauch des lübischen Rechts gestattet. — Nach der Revision des älteren lübischen Rechts (1586) gelangte das revidirte lübische Recht (Corp. stat. prov. Holst.) durch die Praxis auch in den holsteinischen Städten in Anwendung. Nach älterer Theorie ist dei undeerdter Ehe das Sondergutspstem, bei beerdter Ehe Gütergemeinschaft herrschend. Die neuere Theorie, welcher die holsteinische Praxis gefolgt ist (Schlesw. Holft. Anzeiger 1863 S. 248), ist einverstanden, das das lübische Recht lediglich das System der Gütereinheit kennt.

Bon ber Prüfung biefer Theorieen kann hier abgesehen werden. Doch mag erwähnt werben, baß nach ber Praxis bes Herzogthums Holstein (und wohl auch ber beiben schleswigschen Städte) bie totale Absonberung ber Kinder (von dem Vermögen beiber Gatten) in dem Falle, wenn der überlebende Gatte zur zweiten Ehe schreitet, gewohnheitsrechtlich außer Gebrauch gekommen ist

(Schlesm. Solft. Anzeiger 1850 G. 238).

Bezüglich ber Urt ber Theilung wird es in ben verschiebenen Stäbten verschieben gehalten, balb bekommt ber überlebende Gatte (bzw. nur der Mann als überlebender) die Halfte vom

Nachlasse bes Verstorbenen, balb nur einen Kindestheil.

Was die Saftung des Frauengutes angeht, so haftet dieses bei beerdter She uneingesschränkt mit, so daß es im Konkurse des Mannes mit zur Masse gezogen wird; bei unbeerdter She haftet die Frau nicht, nimmt daher ihre noch in natura vorhandenen Güter heraus, für vom Manne Veräußertes erhält sie aus der Masse Ersat, und rangirt mit ihrem Anspruche nach den protosollirten Gläubigern.

2. im Bebiete bes Sachfenfpiegels.

Das fächsische Recht gilt fast im ganzen Serzogthum Solstein, jedoch da nur subsidiar, wo Statutarrechte bzw. abweichende Gewohnheiten existren. Bezüglich des ehelichen Güterrechts scheiden aus: der Bezirk des vormals Schauenburgschen Antheils (vgl. zu E), das Gebiet des Land- und Marschrechts (A, 1), das Gebiet des dithmarschen L. R. (C, 1), die Städte, in welchen läbisches Recht gilt (D, 1), das Gebiet der neumunsterschen Kirchspielsgebrauche (F, 2).

Die volle Gütertrennung ist hier unbestritten, insbesondere haftet nicht das Frauengut für Schulden des Mannes. Nach Auflösung der Seh zerfällt das Bermögen in seine ursprünglichen Bestandtheile. Die Wittwe nimmt also ihr Sondergut jure dominii aus der Masse, umgekehrt giedt der Wittwer das Sondergut der Frau, soweit er es nicht als portio statutaria erbt, an die Erben der Frau heraus. — Der Mann hat volle Verwaltungsbesugniß, darf auch die Mobilien der Frau veräußern, aber nicht ihre Immobilien. — Im Konkurse des Mannes vindizirt die Frau ihre eingebrachten bzw. später ererbten Sachen; sie hat rücksichtlich aller vom Manne gültig veräußerten Gegenstände einen Ersahanspruch, dem die gemeinrechtlichen Dotalprivilegien zustehen.

Das Erbrecht ber Chegatten haben B. D. vom 15. Juni 1742 nebst Deklaration vom 11. Januar 1745 (C. const. Hols. I, 154) abgeändert. Danach erbt die Wittwe, je nach

bem ber Mann Kinder hinterließ oder nicht, den vierten resp. dritten Theil der dem juri Saxonico unterworfenen Güter des Mannes, der Wittwer sämmtliche bewegliche Güter der Frau, mit Ausnahme der belegten oder zur Belegung bestimmten Kapitalien der Frau, außerdem von diesen Kapitalien und den dem juri Saxonico unterworfenen undeweglichen Gütern den vierten Theil. — Nach einem in der V. D. von 1742 anerkannten Gewohnheitsrechte erhält in einzelnen Landbistrikten der Wittwer oder die Wittwe, so sich in den Bauerhof gefreiet, wenn Kinder vorhanden sind«, statt der beschriebenen portio statutaria einen sogenannten Altentheil oder Abschied.

Bgl. Paulfen S. 136.

E. Die ehelichen Guterrechte im vormals Schauenburgschen Antheil Holfteins (vgl. v. Fischer-Benzon, bas eheliche Guterrecht in ben vormals Schauenburgschen Diftritten Holfteins).

Dieser Theil Holsteins besteht aus ber Stadt Altona, ber Amtsvogtei Uetersen, ber sogen. Engelbrechtschen Wildniß, ber Herrschaft Herzhorn, Sommerland und Grönland und ber Grafschaft Ranzau.

In bemselben gilt im Uebrigen bas römische Recht als unmittelbar anwendbares Recht; bas eheliche Güterrecht und Erbrecht ist aber burch verschiebene B. D., die für die einzelnen Distrikte zu verschiedenen Zeiten erlassen sind, in der Hauptsache übereinstimmend geregelt.

Man kann zweiselhaft sein, ob die Rechte zum System ber allgemeinen Güter-Gemeinschaft, ober bem des getrennten Güterverhältnisses zu rechnen; sie sind beshalb getrennt aufgeführt. Früher nahm man ersteres an, daher ist selbst in B. O. (z. B. Deflaration vom 13. Oktober 1766 und 19. Juni 1780) von der unter den Eheleuten obwaltenden Gemeinschaft der Güter die Rebe, anderer Unsicht ist sedoch Fischer-Benzon und auch eine Entscheidung des Obergerichts vom 4. Mai 1867 (Schl. Solft. Anzeiger 1867 S. 358).

1. Das eheliche Güterrecht von Altona (vgl. Paulsen S. 151, ber bies Recht zur A. G. G. zählt) beruht auf B. D. vom 14. Mai 1691 (abgedruckt bei Fischer Benzon) nebst späteren Deklarationen vom 22. Dezember 1752, 7. Juli 1762, 13. Oktober 1766, 19. Januar 1780 (abgedruckt in ber chronologischen Sammlung ber Kgl. B. D. für die Serzogkhümer Schleswig-Holstein). Bestimmungen über den Umfang des Verwaltungsrechts des Chemannes sind nicht vorhanden. In Altona scheint aber nach konstanter Praxis angenommen zu werden (Fischer-Benzon S. 85), daß der Mann nicht zur Veräußerung noch Verpfändung von Immobilien der Frau und auch nicht zur einseitigen Verfügung über die ihr gehörenden, im Schuld- und Pfand-Protokolle verschriebenen Kapitalien berechtigt ist. Ob dies als Gewohnheitsrecht anzusehen, muß dahingestellt bleiben. Im Uedrigen ist das Verwaltungs- und Verfügungsrecht des Mannes in Vetress des Vermögens seiner Frau nicht zu bezweiseln.

Eine persönliche Berpflichtung ber Ehefrau für die während ber Ehe kontrahirten bzw. die vor Eingehung der Ehe vom Manne gemachten Schulden ist nicht anzuerkennen (Dekl. vom 13. Oktober 1766); aber ihr Bermögen ist für diese Schulden mitverhaftet; ob das ganze Vermögen, ist streitig. Nach der Prazis und wohl auch der Dekl. von 1766 wird die Saftung wohl zu bejahen sein. Nur in Bezug auf das Vermögen, welches sie nach dem Konkurse des Mannes bzw. nach dessen Tode erlangt, sindet nach der Dekl. von 1766 eine Ausnahme insofern statt, als sie mit diesem Vermögen nicht für die Schulden des Mannes, aus der Zeit vor dem Konkurse, bezw. überhaupt nicht haftet. Der Wittwer hat die Wahl, ob er nach Bezahlung der Schulden die Hälfte der Gesammtmasse herausnehmen und die andere Hälfte seinen Kindern dzw. den Erben der Frau herausgeben, oder das Eingebrachte dzw. das von der Frau später Ererbte an deren Erben herausgeben will.

Die Wittwe hat bei unbeerbter Ehe bas gleiche ober boch ein ähnliches Wahlrecht (Salbscheib ber Gesammtmasse ober Serausnahme bes privativen Vermögens, bei beerbter Ehe, nimmt sie ihr Eingebrachtes, und wenn brei ober mehr Kinder vorhanden sind, Kindestheil, sind weniger als drei Kinder vorhanden, den vierten Theil vom Nachlasse des Mannes, V. D. von 1691 \$5.4,5,6).

2. Das eheliche Güterrecht für die zur Herrschaft Pinneberg gehörige Amtsvogtei Uetersen regelt B. D. vom 7. Mai 1745 im Wesentlichen übereinstimmend mit dem Rechte von Altona. Jedoch geht nach der Prazis das Verwaltungs. und Verfügungsrecht des Mannes erheblich weiter, als in Altona; die liegenden Gründe der Frau darf er nicht ohne deren Mitwirkung veräußern, wohl aber verpfänden; ebenso darf er über Modilien der Frau ohne ihre Mitwirkung verfügen. — Bezüglich der Schulden gilt das Gleiche, wie für Altona; nur sind nach S. 1 der V. D. auch voreheliche Schulden aus dem Gesammtgute zu bezahlen. — In Betreff des Erbrechts gilt dasselbe wie für Altona, nur hat die Wittwe auch bei beerbter Ehe das ihr in Altona für unbeerbte Ehen zustehende Wahlrecht, B. D. SS. 2, 3.

Bgl. Paulsen §. 150, insbesondere Note 1.

3. Für die übrigen Theile der Herrschaft Pinneberg ist unter dem 8. Mai 1747 eine B. D. erlassen, die mit der zu 2. erwähnten übereinstimmt, und dann auch durch Restripte vom 8. Dezember 1755 und 2. Jauuar 1756 auf die vormals Bülowsche, jest Engeldrechtsche Wildenis und die Herrschaft Herzhorn mit Vogteien Sommerland und Groenland ausgedehnt ist. Bezüglich des Verwaltungs und Verfügungsrechts des Mannes hat sich die Prazis wie zu 2. entwickelt. — In der Klostervogtei Uetersen ist aber anscheinend die Prazis weiter gegangen, und erachtet den Chemann für besugt, auch Immobilien der Frau zu veräußern (Fischer-Benzon S. 88). Ob diese Prazis Gewohnheitsrecht, kann hier dahingestellt bleiben. In der Herrschaft Herzhorn, und den Vogteien Sommerland und Groenland wird nach Fischer-Benzon S. 89, der sich auf Angaben des Lokalrichters beruft, zur Beräußerung wie zur Verpfändung der Immobilien der Krau deren Konsens erfordert.

Bezüglich ber Schulden und bes Erbrechts gilt basselbe wie zu 2.

4. Für die Grafschaft Ranzau wurde eine B. D. vom 24. Dezember 1753 erlassen, wegen Beibehaltung der in der Grafschaft R. üblichen Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten (abgebruckt in der chronologischen Sammlung), im Wesentlichen übereinstimmend mit der für Pinneberg. Sine Deklaration vom 13. Juni 1755 giebt noch einige nähere Bestimmungen, wie es bei der Theilung eines zur Masse gehörigen Hoses zu halten sei, wenn der überlebende Gatte den Halbschied wählt. Wegen des Verwaltungs. und Verfügungsrechts des Mannes hat sich die Praxis ebenso wie in der Klosservoatei Uetersen entwickelt.

#### F. Guterrechte, welche mahrend ber Ehe fich unter bestimmten Boraussehungen anbern:

1. Das Recht im Gebiete bes norbstrander L. R. Dies L. R. gilt in folgenden Distrikten bes Serzogthums Schleswig: in den Tondernschen Marschharden, der Landschaft Spit, der Landschaft Pellworm mit den Halligen, der Landschaft Nordstrand und dem Juteressenten Gottesforp, Amts Tondern. Außerdem gilt es in der Landschaft Joehr (mit Ausnahme des vormals banischen Theils) und dem Fleden Wort, in letterem kommt aber in den Erbfolge und eheliches Güterrecht betreffenden Angelegenheiten das jutische Lov zur Anwendung.

Das geltenbe norbstranber E. R. ift in einem 1572 von Serzog Johann bem Melteren er-lassenen Statute enthalten, bas an bie Stelle bes fruheren auf Autonomie und Gewohnheits-

recht beruhenden Rechts trat (abgebruckt C. stat. Slesv. I, 429).

Bgl. übrigens Esmarch, E. R. S. 183 fgg.; Paulsen S. 156. Das Güterrecht ist nach dem E. R. und der Theorie verschieden, je nachdem die Ehe beerbt ist ober nicht; als beerbt gilt die Ehe, in welcher ein Kind geboren ist, wenn dieses nach der Taufe gelebt hat; der spätere Tod des Kindes ist ohne Einsluß, II, 24, jedoch fällt das nach dem Tode aller Kinder von dem einen oder anderen Gatten geerbte Gut nicht in die Gemein-

fcaft, II, 43.

Für unbeerbte Ehen gilt Errungenschaftsgemeinschaft, II, 24: Do sie aber unfruchtbar sei und einer bavon versterbet, so nimmt ein Jeder sein zugebrachtes Gut und die Hälfte von dem erwordenen und verdorbenen Gute. Mit Esmarch (bas bürgerliche Recht im Serzogthum Schleswig, Schleswig 1854 §. 26) dürfte anzunehmen sein, daß auch die während der Ehe von dem einen oder anderen Gatten geerbten Güter in die Gemeinschaft sallen, da in II, 43 offenbar eine singuläre Ausnahme gegeben ist; indessen ist dies nicht unzweiselhaft.

Der Mann hat die Bermaltung bes Conberguts ber Frau und tann über beren bewegliche Sachen fraft ber ehelichen Bormunbichaft verfügen, nicht aber ibre Immobilien ohne ibre Qu-

stimmung veräußern, II, 11 und 24.

Bei beerbter Che gilt Butergemeinschaft; fo folieft man aus II, 24, ba fur biefen Rall bestimmt wirb, bag bas Gut mitten entzwei getheilt, und bas halbe Theil beerbet wirb, bas andere halbe Theil aber wieber an bes Mannes ober ber Frauen nachste Blutsfreunde fallt. In Konkurrenz mit Kinbern nimmt ber Wittwer jure dominii die Halfte bes ganzen Guts und von ber anberen Salfte ein halbes Schwestertheil, II, 36; die Wittwe in Konkurreng mit einer ober zwei Töchtern die Salfte bes Gefammtgutes, in Konfurreng mit Gohnen ober mehr als zwei Rinbern ben besten Kindestheil von ber Gesammtmasse und außerbem ein geringfügiges Boraus, II, 31, 36.

Daß ber Mann zur Beräußerung ber in Gemeinschaft befindlichen Mobilien befugt, wirb man annehmen muffen, ba II, 24 bem Beraugerungsverbote bie Befchrantung beigefugt ift,

menn fie keine Rinber haben .

2. Die Gebiete ber Reumunfterichen Rirchfvielgebrauche. Roth gablt fie in ber Reitschrift für vergl. Recht jur Berwaltungsgemeinschaft. Geltungsgebiet: bas Umt Reumunfter bes Serzogthums Solftein. Das Recht ift Gewohnheitsrecht, bessen jedenfalls hobes Alter nicht mehr nachzungeisen. Die jest geltenbe Aufzeichnung (abgebruckt bei v. Geeftern Pauli, bie neumunfterichen Kirchfvielsbrauche und bie borbesholmer Umtsgerichte nebft Bersuch einer Geschichte biefes Rechts) ift eine hochbeutsche Uebersetung ber ursprünglich plattbeutschen Aufzeichnungen, die Uebersetung stammt mahrscheinlich aus bem Ende bes 17 ten Jahrhunderts. Urt. 11: Don Erbtheilungs bilbet die Grundlage bes ehelichen Guterrechts. In der Prazis und von Paulfen S. 155 wird angenommen, bag, wenn bie Che Jahr und Lag gebauert hat, allgemeine Gutergemeinschaft eintritt, sonst gilt Gütertrennung. Indessen sind Fald (Seite 424 Rote 92) und Sarauw (neues staatsbürgerliches Magazin VI, 189) anderer Ansicht. In Art. 11 heißt es aber ausdrücklich: "Wenn aber der Mann versterbet innerhalb Jahres und Tages, gehöret der Wittwen ihren eingebrachten Brautschaß ze.... Nach Bersliedung solchen Jahres werden die Guter gemein und erlangt bie Wittme bie Salfte aller ihrer (- b. h. ber Cheleute -) Guter u. f. w. Bu beachten ift fur bas Berftanbnig, bag nach bem fubfibiar geltenben fachlischen Rechte Chevogschaft mit Eingehung ber Che eintritt.

Bezüglich ber Schulbenverhältnisse, bes Bermaltungs. und Berfügungsrechts bes Mannes find bie Grundfage maßgebenb fur bas beutschrechtlich getrennte Guterverhältniß bzw. fur allgemeine Gutergemeinschaft. - Rach Urt. 11 ift bas Erbrecht ber Frau verschieben, je nachbem Die Che Jahr und Tag gebauert hat ober nicht, bas bes Mannes, je nachbem bie Che beerbt ift ober nicht. Die Praxis unterscheibet nur, ob bie Ghe innerhalb Jahr und Lag ober fpater geloft murbe; im erften Falle nimmt bie Frau ihr Gingebrachtes, Riftenwaare und eine Abend. gabe, ber Wittwer giebt an bie Erben ber Frau beren Kleiber und Riftenwaare und bie Salfte bes übrigen Eingebrachten heraus; im zweiten Fall wirb nach Abzug ber Schulben halb burchgetheilt, boch befommt ber überlebenbe Gatte gewiffe Gegenstänbe zum Boraus.

Daneben werben bie borbesholmer Umtagebrauche genannt, bie fast wortlich mit jenen übereinstimmen; ob fie aber wirklich existiren ober nur eine Abschrift ber neumunfterfchen Rirchspielgebrauche mit veranbertem Litel find, fteht babin. In Bezug auf cheliches Guterrecht und Erbrecht gelten fie jedenfalls im Umte Borbesholm nicht, vielmehr wird bier insoweit fachlisches Recht angewenbet.

In ber gangen Proving kann aber eine Mobifikation ber Rechtsfage burch bas Institut bes fortgefetten Guterverhaltniffes bam, ber Gutergemeinschaft in mehrfacher Beziehung eintreten. gangen Proving hat ber überlebenbe Batte bas Recht, mit ben unmundigen Kindern bzw. mit ben Tochtern, fo lange fie fich nicht verheirathen, in ungetrennten Gutern fortzuleben. Erft wenn ber munbige Sohn ober bie fich verheirathenbe Tochter auf Theilung bringen, wird in Bezug auf biefen ober biefe bie Theilung vorgenommen. Außerbem muß ber überlebenbe Gatte theilen, wenn er fich wiederverheirathen will. Der Bater hat babei bas Recht (ber Bericht nennt es wohl mit Recht ein vegorbitantes.), burch feine eventuell zu beeibigenbe fogen. »Ausfage« ben Untheil ber Kinber am mutterlichen Bermogen festzustellen. Obwohl

babei, namentlich mit Rücksicht auf die bem Bater obliegende Alimentationspflicht. Berbindlichkeit, ber Betrag bes Ausgesagten nicht selten hinter dem wirklichen Erbtheil zurückleibt, hat sich diese Einrichtung doch in hohem Maße bewährt. Nach dem Berichte ist kein Prozes bekannt, der wegen zu geringer Aussage entstanden wäre, wenngleich die Kinder bei der Aussage möglichst durch mütterliche Berwandte, sonst durch gerichtlich bestellte Pfleger, vertreten werden.

Die Juben find für bas Herzogthum Schleswig burch B. D. vom 8. Februar 1854 S. 1, für bas Berzogthum Holftein burch Geset vom 14. Juli 1863 S. 5 ben burgerlichen Gesetzen ihres Wohnorts unterworfen, für zu jener Zeit bereits erworbene Rechte kommt indessen noch bas judische eheliche Guterrecht zur

Unmenbung.

Konigliche Beamte und charafterisirte Personen lebten früher in Schleswig nach jütischem Lov, in Holstein nach sächsischem Rechte als bem betr. Landesrechte. Für Schleswig ist dies beseitigt durch Aushebung des privilegirten Gerichtsstandes, Bekanntmachung vom 29. Juli 1850 §. 2, für Holstein ist zwar der privilegirte Gerichtsstand für Beamte aufgehoben durch Ges. vom 26. Juni 1867 §. 5, nach §. 6 ist aber der Rechtszustand wegen Nichtanwendbarkeit des Statutarrechts aufrechterhalten, im Schauenburgschen Antheil Holsteins leben jedoch die Beamten nicht nach sächsischem Rechte, sondern nach den dort geltenden B. D. Das Gleiche ist für die in dem Schauenburgschen Antheile Holsteins lebenden Mitglieder ber

Soleswig. Solfteinschen Mitterschaft anzunehmen.

Im Uebrigen leben bie Mitglieder ber Schleswig Solsteinschen Ritterschaft und bes Abels in Solstein nach sächzischem Recht, in Schleswig nach jütischem Lov, in lehterer Beziehung mit einer Modifikation. — In beiben Serzogthümern gilt für die Wittwen der Mitglieder der Ritterschaft ein eigenthümliches Erbrecht, die sogen. Sauben bandsgerechtigkeit (vgl. revidirte Landgerichts. D. IV, 5 S. 1—7, abgedruckt im C. stat. prov. Hols.); dieses Recht ist später auf den angesessenen (b. h. im Bestied eines adelichen Guts befindlichen) nichtritterschaftlichen Abel ausgedehnt worden. Danach bleibt die Wittwe während eines sächsischen Jahres (Jahr und Tag) im Besit und Genuß aller Grundstücke des Mannes, muß aber alle Lasten, mit Ausnahme der Zinsen, tragen. Sind Grundstücke nicht vorhanden, so genießt sie während dieses Jahres die Zinsen der ausstehenden Kapitalien. Außerdem erhält die Wittwe zum Eigenthum die Hälfte gewisser beweglicher Sachen, und nimmt ihr eigenes Vermögen heraus. — Da dieses Recht auch für die im Serzogthum Schleswig lebenden Mitglieder der Ritterschaft gilt, so sindet auf diese insoweit das jütische Lov und bessen partifuläre Gütergemeinschaft nicht Anwendung. Es muß vielmehr getrenntes Güterrecht angenommen werden. Bgl. Paulsen §. 137, Esmarch S. 44 fgg.

Die Angehörigen ber Universität Riel find von ben Statutarrechten eximirt. Sie leben nach anerkanntem Gewohnheitsrecht nach gemeinem Rechte, jedoch nach Fald I, 419 mit folchen Mobifikationen,

baß bie guterrechtlichen Berhaltniffe biefelben find wie nach fachlichem Rechte.

(Fortsehung folgt.)

#### Berichtigung früherer Mittheilungen der vorftehenden Busammenftellung.

In Folge freundlicher Benachrichtigungen, fur welche hiermit ber aufrichtige Dant ausgesprochen wird, wird berichtigt:

Ceite 40 mußte ber lebte Abfat lauten:

Ueber bie Rechte abelicher Wittwen vergl. Provinzialrechtsentwurf II, 1 §§. 108 ff. (Befferung, Wohnung zc.). Die abeliche Wittwe auf Rugen erhalt von ber fahrenden Sabe (über beren Umfang vergl. §§. 130 ff. und indbesondere §. 134) nicht die Halfte, wie sonft in Pommern, sondern nur ein Drittel (§§. 133, 132); indeffen ift dies nicht unbestritten.

Seite 45 muß es in ber letten Beile beißen ftatt gilt:

ogalt noch bie henneberger Landes. D., biefelbe ist jedoch ausdrudlich aufgehoben burch bas Geset vom 31. Marz 1865 (Ges. Camml. S. 181). Für Chen, welche unter ber Herrschaft ber alteren Gesethe geschloffen find, ist bem überlebenden Chegatten ein Wahlrecht eingeraumt, ob er nach ben früheren Gesehen ober nach ben Borschriften bes A. L. R. erben wolle. (Das letterwähnte Geset ift von Stopel in bessen preufischen Geseh. Cobez nicht ausgenommen.)



1010000

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Prensische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

in

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften ber Juftig : Offizianten : Bittmen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 7. Marg 1879.

A 10.

10700A

### Amtlicher Theil.

#### Berfonal-Beranderungen, Eitel. und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. und Friedensgerichten.

Dem Kreisgerichts Rath von Schilgen in Groß Salze ift bie Funktion bes Dirigenten bei ber Gerichts Deputation baselbst übertragen.

Der Rreisrichter Baumer in Dorften ift an bas Rreisgericht in Dortmund verfest.

Bu Rreibrichtern find ernannt:

ber Gerichts-Affeffor Biefler bei bem Rreisgericht in Johannisburg, mit ber Runttion als Gerichts-Rommiffar in Urps,

ber Gerichts Affeffor Gidel bei bem Kreisgericht in Stras. burg a. b. Dreweng,

ber Berichts Affeffor Rolleder bei bem Rreisgericht in Marggrabowa,

ber Gerichts. Affeffor Ruhn bei bem Rreisgericht in Angerburg,

ber Gerichts-Uffessor Rechenbach bei bem Areisgericht in Calbe a. S., mit ber Funktion bei ber Gerichts Deputation in Groß Salze, und

ber Gerichts. Affessor Lautherius bei bem Kreisgericht in Prenglau, mit ber funftion als Berichts. Kommissar in Strasburg i. b. Udermart.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rreisgerichts.Rath Lope in Gerbstebt unb

bem Kreisgerichts.Rath Fest in Posen

mit Penfion, Letterem unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens III. Rlaffe mit ber Schleife,

bem Rreibrichter Solb in Ronigshutte.

Der Kreisgerichte . Rath Paur in Bernstabt ift gestorben.

B. Bei ber Staatsanwalticaft.

Der Gerichts · Affeffor Rhobe ift zum Staatsanwalts · Gehülfen bei bem Kreisgericht in Wehlau ernannt.

C. Rechtsanwalte, Abvofat-Unwalte, Abvofaten unb Rotare.

Dem Obergerichts-Unwalt und Rotar, Juftigrath Jubell in Celle ift aus Anlag feines Dienstjubitaums ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

Der Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Frieben oburg in Breslau ift in Folge ber Allerbochsten Bestätigung seiner Bahl zum Ersten Burgermeister ber Stadt Breslau aus bem Justigbienst geschieben. Dem jum Rechtsanwalt und Rotar in Friebeberg i. b. Reumart ernannten Kreierichter Poppel (Juft. Minift. Bl. S. 30) ift gestattet, feinen Bohnste in Driefen ju nehmen.

#### Es finb ernannt:

ber Kreisrichter Schulge in Rempen jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht bafelbft und jum Notar im Bezirk bes Appellationsgerichts zu Pofen, mit Unweifung feines Wohnsibes in Rempen,

ber Areisrichter Rabtle in Alt. Canbeberg zum Rechtsanwalt bei bem Areisgericht in Wriezen und zum Notar im Bezirk bes Kammergerichts, mit Anweisung seines Wohnsiges in Wriezen,

ber Gerichts. Uffessor a. D. Joël jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Berlin und jum Notar im Bezirt bes Kammergerichts, mit Unweisung feines Wohnsibes in Jossen, und

ber Referendar Raten haufen jum Abvolaten im Begirt bes Appellationsgerichts zu Celle, mit Anweifung feines Bohnfiges in hannover.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Riemer in Salle a. b. Saale ift die nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt.

Der Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Tilmann in Neuwied und

ber Obergerichts. Unwalt Beiliger in Rienburg find gestorben.

#### D. Berichte Affefforen.

Bu Berichts Affefforen finb ernannt:

ber Referenbar von Cutden im Begirt bes Appellationsgerichts ju Gelle,

ber Referenbar Bechmann unb

ber Referenbar Dr. Brodel

im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Leitner im Begirt bes Appellationsgerichts gut Glogau,

ber Referenbar Sartog im Begirt bes Appellationsgerichts zu Urnsberg unb

ber Referendar Dr. Kries im Begirt bes Appellationsgerichts gu Marienwerber.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts Mffeffor Dr. Ritter behufs Uebertritte gur firchlichen Bermaltung,

bem Berichts. Affeffor Rarl Friedrich von Dergen und bem Berichts. Affeffor Rarl heinrich Ludwig von Dergen behufs Uebertritte jur allgemeinen Staateverwaltung,

#### E. Gubalternbeamte.

Dem Rreisgerichts Gefretar Lifcachmann in Schroba ift aus Unlag feines Dienstjubitaums unb

bem Rreisgerichte. Gefretar Pefchel bei feinem Uebertritt in ben Rubeftanb

ber Rarafter als Rangleirath verlieben.

#### F. Unterbeamte.

Dem Berichtsboten und Exelutor Rettner in Salzwedel und bem Amtsgerichtsboten Bolt in Brotterobe

ift beim Uebertritt in ben Ruhestand bas Allgemeine Chrenzeichen verliehen.

### Nichtamtlicher Theil.

#### Num. 5.

#### Das in Preugen geltende eheliche Guterrecht.

Busammengestellt vom Appellationsgerichtsrath Renbauer in Glogau.

(Fortfegung.)

#### X. Sannover. \*)

In ber Provinz hat Gesehestraft bas Prajubiz 3 ber Kgl. Bekanntmachung vom 8. Januar 1845, welches bestimmt:

Für die Rechtsverhältnisse ber Cheleute in Ansehung ihres Vermögens ift die Veranderung sibres bisherigen gemeinschaftlichen Wohnorts für sich allein, wenn nicht etwa an dem neuen Wohnorte hinsichtlich der Vermögensverhältnisse unbedingt gebietende Gesetze Gultigkeit haben, ober barüber von Seiten der Cheleute neue Verabredungen getroffen worden, ohne Ginfluß.

<sup>\*)</sup> Es burfte baran zu erinnern sein, baß fur bie Niebergrafschaft Lingen und bie sogen. munfterschen Abspliffe, fur bas Furftenthum Oftfriedland mit bem Sarlinger Lanbe und fur bas hannoversche Sichefelb bas preuß. A. E. R. Geltung hat. Lgl. Grefe, Sannover's Recht, 1860, 1861 Thi, I S. 182 ff.

Da abfolut gebietenbe Gefete biefer Urt nicht vorhanden, tann eine erheblichere Ungahl bon Chen besteben, welche bem gefetlichen Guterrechte nicht unterworfen find. Davon abgeseben, gelten:

A. allgemeine Gutergemeinschaft:

1. im Sergogthum Arenberg. Meppen, einschließlich ber Stabt Papenburg, ben fogenannten munfterichen Abfpliffen und ber Boigtei Emsbuhren. Rechtsquelle: Bewohnheiterecht nach ben Grundfagen ber munfterschen Polizei-Ordnung vom 18. Januar 1592 (abgebruckt bei Boebifer, Sammlung ber Gefete fur Arenberg-Meppen G. 14), val. auch bie Abbanblung von Diebaus über die Gutergemeinschaft ber munfterfchen Polizei-Ordnung und bes lingenfchen E. R. im neuen Magagin fur Sannoveriches Recht Bb. 3 G. 178 fag., 359 fag. Fur bie munfterichen

Abspliffe fommt auch die Deflaration ju 2. mit in Betracht.

2. in ber Niebergraficaft Lingen (Begirt ber Umtegerichte Freren und Lingen ausschließlich ber munfterichen Abspliffe und ber Bolgtei Emsbuhren) in Gemagheit bes lingenichen Canbrechts vom 31. Oftober 1639 und ber authentischen Deflaration vom 29. April 1833. Diefe Deflaration hat zwar die B. D. vom 9. Mai 1823 ausbrucklich aufrecht erhalten, wonach fur die Ehen ber vormals eigenbehörig gewesenen Kolonen getrennte Guterrechtsverhaltniffe bestehen follten, allein beffenungeachtet haben biefe Perfonen fattifch in allgemeiner Gutergemeinschaft gelebt, und bie Berichte haben auf Grund ber Boltouberzeugung bie rechtliche Beltung ber Gutergemeinschaft auch für bie ehemals Eigenbehörigen anerkannt. Bgl. übrigens die zu 1. ermahnte Abhandlung von Riehaus a. a. D. S. 379 fgg.

Das Recht zu 1. hat Konsolibation.") Dennoch fallt nach Riehaus bei ber Beerbung, wo feine Rinder vorhanden, nur ber lebenslängliche Diegbrauch bem Gatten gu; von ben burch ben Berftorbenen angebrachten Butern und ber Salfte ber Errungenschaft ift ein Inventar zu errichten, und Kaution zu bestellen, daß diese an die nächsten Blutsverwandten jenes Gatten jurudfallen. Bei ber Wieberheirath ift mit ben Rinbern erfter Che ju theilen; getheilt wirb bas beim Lobe bes Gatten vorhandene Bermogen; find ingwischen Kinder verftorben, fo bleiben biefe unberudficht; ber Wittwer erhalt bie Salfte, bie Wittwe neben einem Rinbe bie Salfte, neben mehreren ein Drittel. Der überlebenbe Batte fann fchichten, wenn er will, behalt jedoch ben Nießbrauch gegen die Alimentationspflicht bis zum 16. bzw. 18. Jahre ber Kinder. Rach ber Theilung fällt, wenn Kinder zweiter Che vorhanden, Pflichttheil und Intestaterbfolge ber Rinber erfter Che fort.

Rach bem Rechte zu 2. Art. 6, 7, vererbt bei kinderlofer Che bas halbe eheliche Gut an bes verftorbenen Gatten nachfte Bluteverwandte; ber überlebenbe Gatte bat jedoch lebens. langlichen Niegbrauch gegen Rautionspflicht; Rinber aus früherer Che nehmen aber bie Salfte an sich. Rach Art. 3, 4, 5 foll, wenn bei beerbter Che zu theilen ift, ber überlebenbe Gatte, welcher Inventar zu errichten hatte, und die nach bem Tobe gemachten Schulben excl. ber Beerbigungstoften allein zu tragen bat, bie eine Salfte an fich nehmen, bie andere fallt

an die Kinder, die Theilung ist keine Todt-Theilung. So nach Nichaus. 3. in ber Grafschaft Bentheim und ber Herrschaft Lago (Bezirk der Amtsgerichte Bentheim und Neuenhaus). Rechtsquelle: Gerichts. und Landes. Ordnung bes Grafen Ernft Wilhelm vom 23. November 1690 (Charbt Sammlung ber Berordnungen aus ber Zeit vor 1813, Hannover 1854 II, 209).

Die Quelle enthält spezielle Bestimmungen über bas Erbrecht nicht; bei ber Wieberheirath soll

der Gatte Schichtung thun.

4. in ben Gtabten Denabrud, Quatenbrud, Rurftenau, Melle, ben Aleden Iburg unb Borben, bem Beichbilbe Bramsche. Rechtsquelle: Gewohnheitsrecht, vgl. Peterffen, bas eheliche Guterrecht in ben Aleden und Statten bes Aurstenthums Osnabrud 1863, wegen bes Erbrechts insbesondere S. 119 fag. Der überlebende Gatte ift bei unbeerbter Che der ausschließliche Eigenthumer der Masse

(Ronfolibation), porbehaltlich bes fogenannten Rekabengrechts ber Verwandten bes Berftor-

<sup>&</sup>quot;) Diefe Mittheilungen über ben Inhalt in Bezug genommener Abhandlungen find bemuht, in gebrangter Rurge Andeutungen über bie wesentlichsten Resultate ber Abhandlungen zu geben. Es ift bei beren Benutung bieser Umstand nicht außer Ucht zu laffen, und empfiehlt es sich, bei der Prufung einzelner Falle stets die Abhandlungen selbst einzuseben, zumal diese auch die rationes dubi-tandi zumeist angeben, und keineswegs stets so bestimmt sich aussprechen, wie es nach einem folchen Auszuge den Anschein haben durfte.

benen, S. 122 fgg., auf ein Drittel bes erweislich in die She gebrachten Gutes; bei beerbter She, S. 170 fgg., wird ebenfalls ber überlebende Gatte voller Eigenthumer ber Masse mit der Verpslichtung, die Kinder zu erhalten, zu erziehen und auszusteuern; wegen der Abschichtungsgründe vgl. S. 176 fgg.; bei der Abschichtung kommt die zur Zeit derselben vorhandene Masse in Betracht, der Gatte erhält die eine, die Kinder die andere Hälfte, letztere nach Kopftheilen, S. 194.

5. in ber Stadt Verben. Rechtsquelle: Statuten von 1582 (Ebhardt II, 393) und 21. Mai 1729. Bgl. auch Attestat vom 19. September 1664 (Ebhardt I, 50), wonach der hergebrachte Gebrauch

»langst Leib langst Gut. bem Stabtbuche und Statute gemäß.

Begen bes Erbrechts val. insbefondere Statutum 20 fgg. (Ebhardt II, 398 fgg.).

6. im Lande Wursten und dem Kirchspiele Altenwalde. Rechtsquelle: Gewohnheitsrecht im Anschlusse an die Wurster Willführ von 1608 und Wurster L. R. von 1611 (abgedruckt bei Pusendorf, obss. j. univ. III app. S. 113—118), vgl. Ritter's Abhandlung im neuen Magazin

für hannoversches Recht, 8,152 fag.

Rach Ritter tritt, wenn die Che kinderlos blieb, allgemeine G. G. nicht ein; sind die Kinder wieder weggefallen, so behålt der überlebende Gatte das halbe Gut, den übrigen Halbscheid nehmen des Verstorbenen nächste Erben. Nach den neueren Außlegungen bezieht sich der Halbscheid beim Tode der Frau auf die Hälfte ihres Eingebrachten, deim Tode des Mannes auf die Hälfte des gesammten Vermögens außer dem Eingebrachten, das der Frau herauszugeben. — Konkurriren Kinder, so tritt fortgesehte G. G. ein. Urt. VI S. 3 L. R. räumt dem einzigen abgetheilten Kinde ein abermaliges Eingreisen mit den Kindern zweiter Sche ein. Jedenfalls disponirt der Ueberlebende allein, kann auch Immobilien veräußern, die Kinder haben Anspruch auf Erziehung, Alimentation, Dotation, aber doch auch wirkliche gegenwärtige Rechte zu einem Kopftheile am Gesammtgute. Die Gütergemeinschaft wird nur aufgehoben durch Tod (der Tod des einzelnen Kindes kommt nicht in Betracht, wenn deren mehrere vorhanden) und durch Abtheilung, nicht durch Konkurs. Der Gatte kann jederzeit abtheilen, die Kinder können Theilung nur im Falle der Wiederheirath verlangen. Es wird so getheilt, daß der überlebende Gatte nur einen Kopftheil von der Gesammtmasse erhält; dies ist jedoch nicht unbestritten, Konsolidation ist ausgeschlossen.

7. im Alten Laude (Begirt bes Amtsgerichts Jorf). Rechtsquelle: Reformatio sive Additio bes Alten von Bischoff Christoffer 1517 gegeben, vgl. v. Sinueber's Abhanblung in ber Beit-

fdrift für hann. Recht 7 G. 326 fag.

In beerbter Che tritt nach Hinueber, S. 341, fortgesette Gutergemeinschaft ein. Die Rinber erhalten (auch die Seitenverwandten bei kinderloser Che) das fogen. Leibeszeug des Berftorbenen allein, wie ber überlebende sein Leibeszeug nicht zur Theilung zu bringen hat. Bezüglich diefes ift bes Vaters Rießbrauch und Verwaltung ausgeschlossen. Es tritt Gemeinschaft auf Bebeih und Berberb ein. Bor ber Wieberheirath hat ber überlebenbe Batte vom Gemein. gute abzufchichten, wie es fich zu biefer Zeit vorfindet; ben Kindern ift, auch wenn einzelne wahrend bes Wittwenstandes gestorben find, die Salfte bes Gemeingutes auszuliefern; por Empfang bes Schichttheils kann biefer Seitens bes Kindes weber ab intestato noch burch Testament vererbt werben. Gegenüber bem wieberverheiratheten Elterntheil behalten bie Kinder Intestat. und Pflichttheilerecht. Rach ber Ref. von 1517 (Text ift S. 352 mitgetheilt) foll ber überlebenbe Gatte bie Salfte aller Guter behalten, wegen ber anberen Salfte mit ben Rinbern, und wenn keine vorhanden, mit ben Verwandten fich vertragen. Kann bies nicht geschehen, so behalten die Kinder ober nächsten Erben das settende (b. h. sie haben ben Werth zu fegen), ber Gatte das stesende (wohl von kiesen = mahlen abzuleiten), es wird Beld herausgegeben. Wegen ber genaueren Theilungsvorschriften, insbesondere wenn mehrere Rinder vorhanden, wird auf die Abhandlung verwiesen.

8. im Bezirk ber zwölf Kirchipielgerichte Des Landes Sabeln (Bezirk bes Umtsgerichts Otternborf mit Ausnahme ber Stabt). Rechtsquelle: bas habelnsche E. R., 1583 Thl. III Tit. 17

(Ebhardt II, 26).

Der Titel 17 behandelt nur die beerbte Ehe. Der Bittwer behalt bas halbe Gut, bie andere Salfte gebuhrt ben Kindern, heirathet er nicht wieder, fo mag er in ungetheilten

Gütern mit ben Kindern sitzen, heirathet er wieder, so muß er den Kindern der Mutter Gut nebst dem, das sie sich gebessert haben, geben und auslegen; sind bei seinem Tode Kinder zweiter Ehe vorhanden, so behält seine Wittwe mit ihren Kindern das halbe Gut, die andere Hälfte theilen die Kinder beider Ehen; heirathet diese Wittwe wieder, so bekommt sie ein Drittel, wenn sie mehr als ein Kind am Leben hat; ist nur ein Kind vorhanden, so behält sie die Hälfte. Die Wittwe behält beim Tode des Mannes, wenn ein Kind am Leben, die Hälfte, sind mehr Kinder vorhanden, so wird ihr ber britte Theil verabsolgt.

9. in ber Stadt Lüneburg. Rechtsquelle: Das lüneburger Stadtrecht aus dem letten Drittel bes 16. Jahrhunderts, Reformation von 1679, vgl. Ubbelobbe's Abhandlung im neuen Magazin für hann. Recht 2,147 fgg. (Ebhardt II S. 269); verbesserte Einrichtung besselben vom

12. August 1778 (Ebhardt II, 346); Kgl. B. D. vom 30. Juni 1865.

Wegen bes Erbrechts vgl. insbesondere Stadtrecht von 1679 Thl. VI (Ebhardt II S. 326 fgg.), für unbeerbte Ehen wegen bes Erbguts Tit. 5 (S. 332 bei Ebhardt), und bazu verbesserte Einrichtung S. 13 (Ebhardt II S. 351).

10. in ber Stadt Uelzen. Rechtsquelle: Das luneburger Stadtrecht, verbefferte Einrichtung 2c. bes in ber Stadt Uelzen rezipirten luneb. St. R. vom 19/29. Dezember 1778 (Ebhardt II, 355);

Rgl. B. D. vom 30. Juni 1865.

zu 9. und 10. Das Obergericht Celle nimmt für Uelzen allgemeine Gütergemeinschaft zu ibeellen Halbtheilen an, bas Obergericht Lüneburg für Nr. 9 ein Gesammteigenthum mit Konfolibationsprinzip, indem es sagt: »Beim Tode eines der Ehegatten tritt keine Beerbung »desselben im gemeinrechtlichen Sinne ein, vielmehr wird der Ueberlebende a) wenn keine bzw. »keine unabgetheilten Kinder vorhanden, Herr des gemeinschaftlichen Bermögens, b) 2c.«

11. in ber Stadt Hilbesheim (ausschließlich ber sogenannten Domfreiheit). Rechtsquelle: Der gemeine Bescheid, wie Eheleute einander ohne Testament erben u. f. w. vom 14. April 1637

(abgebrudt bei Sarbed, hilbesheimer St. R. Silbesheim 1835 G. 166).

Wegen des Erbrechts vgl. Harbeck S. 65 fgg. Bei beerbter She behält der Wittwer Alles, bei der Wiederheirath muß er die Hälfte aller seiner Güter herausgeben; die Wittwe behält, so lange sie nicht wieder heirathet, den ganzen Nachlaß und bessen ususfructus, heirathet sie wieder, so muß sie mit den Kindern in capita den ganzen Nachlaß theilen, und bekommt nicht mehr als Kindestheil. Bei unbeerbter She bekommt der überlebende Alles, vgl. jedoch Harbeck S. 74 fag.

Richt aufgetlart ift, ob allgemeine Gutergemeinschaft auch in ben Landgemeinben bes alten Amtes Diepholz gilt (Schluter, Beiträge fur bas hann. Landesrecht I, 333). Nach Ansicht des Obergerichts zu

Osnabrud gilt bort gemeines Dotalrecht.

Dotalrecht wird auch für das Kirchspiel Twiftringen (Obergerichtsbezirk Nienburg) anzunchmen sein, obgleich basselbe ehemals zur munsterschen Gutergemeinschaft gehörte; jedenfalls herrscht es seit 1859 unbedingt bort nach dem Berichte des Amtsgerichts Freudenderg.

B. Errungenschaftsgemeinschaft:

1. in folgenden vormals hessischen Ortschaften im Bezirke des Obergerichts Göttingen: a) in der Herrschaft Plesse: Angerstein mit zwei Mühlen am Rauschewasser; Bovenden mit einer Mühle am Rauschewasser und dem Pladtkruge; Eddiehausen mit Deppoldshausen, dem letten Heller und sechs Mühlen am Rauschewasser; Holzerde mit Ziegelei, Struthus und einer Mühle; Neverschausen mit zwei Mühlen; Spandeck mit einer Mühle; Oberbillingshausen; b) in der Dorfschaft Hodelheim; c) im Amte Reuen-Gleichen in Mackenrode, Sattenhausen mit Himmiegerode, Eteborn, Wittmarshof mit Eichenkrug und einer Mühle, dem hessischen Antheil der Mengedörfer Wöllmarshausen, Benniehausen, Gelliehausen und Bremke; d) dem Dorfe Landach und dem hessischen Antheile von Mollenkelde.

2. in den ehemals heffischen Aemtern Uchte und Freudenberg des Obergerichtsbezirks Nienburg. Rechtsquellen zu 1. und 2.: Gerichts Ordnung des Candgrafen Wilhelm III, 1497, Art. 27, 28, 31, 37; Prozes. d. des Candgrafen Friedrich vom 5. September 1745, §§. 38—40; Restr. des Candgrafen Wilhelm vom 28. Februar 1747 und 29. Dezember 1752; V. d. des Candgrafen Friedrich vom 17. März 1767 §. 2; Restr. vom 2. April 1774; Extrast aus dem Geh. Raths.

Prototolle vom 7. Mai 1782 und 12. Mai 1786; Regierungs-Reffr. vom 7. Oktober 1802 und

Reg. Ausschreiben vom 24. November 1804.

Die hessische partisuläre Gütergemeinschaft gilt zwar nur für scheleute von gleicher Sandthirungs, ober, wie es ein amtlicher Bericht ausdrückt: siur Eheleute, welche gleiches Gewerbe treiben, namentlich für Personen des Bürger- und Bauern-Standes.« Die erwähnte Beschränkung kommt aber thatsächlich wenig zur Geltung, jedenfalls ist die große Mehrzahl der bestehenden Ehen der Errungenschafts. Gemeinschaft unterworfen. — Jür einige der Ortschaften sieht aber die Unwendung dieses Rechts nicht fest, dem Umtsgerichte Uchte war 1870 die Unwendung für die vormals hessischen Theile seines Bezirkes unbekannt. Zweiselhaft ist serner, ob das Recht auch in der Boigtei Auburg, Amtsgerichtsbezirks Diepholz, als in einem früher hessischen Landestheile gilt (Grese II §. 24 D).

Ueber bie Wirkungen im Salle ber Auflosung ber Che val. Roth & Meibom, furhessisches Privat-

recht, S. 114.

C. Deutschrechtlich getrenntes Guterrecht.

1. im Obergerichtsbezirf Murich. Rechtsquelle: Das preug. U. E. R.

2. im Gichsfelb (Obergerichtsbezirk Göttingen), bie alten Aemter Duberstadt, Linbau und Giebolbe- hausen ausschließlich ber Dorfichaft Egeborn. Rechtsquelle: Das preuß. A. L. R.

3. in ber Stadt Otternborf. Rechtsquelle: Statuten bes Weichbilbes Otternborf, 1541, Art.

11-14 (Ebhardt II, 243), und Gewohnheiterecht.

Nach bem Rechte zu 3) Art. 11 erbt bei kinderloser She die Wittwe, welche ihr Eingebrachtes zurückerhält, ben dritten Theil von des Mannes Gut; der Wittwer behält sein Gut, das er vor Eingehung der She hatte, ferner alle fahrende Gabe und deweglich Gut, so ihm die Frau zugedracht hat dis zu einem Viertel und den dritten Theil des undeweglichen Guts der Frau, hat sie kein undewegliches Gut, so erhalten ihre Erben ein Orittel ihres fahrenden Gutes. Bei beerdter She soll der Wittwer seinen Kindern ein Orittel aller seiner Güter als ihr mütterliches Erbe zulegen, aber dis zu der Kinder mündigen Jahren ohne Zins behalten und gebrauchen und die Kinder nothbürftig unterhalten; die Wittwe soll den dritten Theil aller Güter nehmen und ihren fraulichen Geschmuck, Kleider und eingebrachtes Brautbette, sie soll aber der Kinder Bormundschaft und Vermögensverwaltung ohne Zins behalten, so lange sie sich nicht wieder verheirathet und dagegen die Kinder unterhalten, ist nur ein Kind vorhanden, so soll sie mit diesem gleich theilen und ihre Gerade allein nehmen. Der Frau in stehender She angestordene Güter gehen nicht mit in die Theilung. Sind zweierlei eheliche Kinder beim Tode des Mannes vorhanden, so erhalten die Kinder der ersten She ihre Muttergut vorweg, theilen aber doch beim Vatergut, nach Abssindung der Wittwe, mit.

D. gemeines Dotalrecht in ben Obergerichtsbezirfen:

1. Osnabrūd exel. ber zu A 1—4 aufgeführten Gebiete, 2. Rienburg exel. ber zu B 2 gebachten althessischen Theile, 3. Verben exel. ber zu A 5 und 6 gebachten Landestheile,

4. Stade excl. ber A 7 und 8, C 3, E 1 bezeichneten Canbestheile,

5. Luneburg excl. ber Stabt Luneburg,

6. Celle egel. ber Stadt Uelgen, A 10, und ber Altstadt Celle, vgl. E 2,

7. Sameln,

8. Silbesheim exel. ber Stabt Silbesheim,

9. Gottingen exel. ber zu B 1 und C 2 bezeichneten Lanbestheile.

Nechtsquelle ist das gemeine Recht mit partikularrechtlichen Modifikationen, welche sich z. B. hinsichtlich ber Beräußerung des fundus dotalis auf Ges. vom 30. Juli 1840, hinsichtlich der wegen Rückforderung ber

dos ber Chefran zustehenden Borrechte auf Sppothekenges. vom 14. Dezember 1864 stützen.

Hitterschaft vom 4. September 1847 (Ges. Samml. S. 1605 fgg.), welches in §§. 97 fgg. nur eine befondere Erbfolge in die Stammgüter, vorbehaltlich der Alenderung durch Familienverträge, fixirt; Ministerial. D.

<sup>\*)</sup> Der Bericht gebentt biefer nicht.

vom 18. Juni 1830 und lanbesherrliche B. D. vom 17. Oftober 1856, bas Intestaterbrecht ber Ehegatten in ber Stadt Hannover betr., u. a.

E. Uebergangsformen.

1. in ber Stadt Stade mit Ortschaft Brunshausen und in der Stadt Buxtehude. Roth in ber Zeitschrift für vgl. Recht II, I, 6, f. zählt dies Recht zur A. G. G. Rechtsquelle: Statuten ber Stadt Stade, 1279 (Ebhardt II, 369). Der Bericht des Obergerichts Stade außert

fich barüber babin:

-Es ist nicht unzweifelhaft, ob nach bem stader ze. Recht die Gemeinschaft sich nur auf basjenige Bermogen erftredt, welches beibe Chegatten in bie Che gufammenbringen, ober ob auch ber fpatere Erwerb felbst bann bagu gehort, wenn er nicht inferirt wird. - Rach ber salteren Unficht ift wohl bas erfte re anzunehmen, mabrend nach einer neueren zc. Entscheidung bes U. G. ju Celle bas gefammte (auch fpater erworbene) Vermogen beiber Chegatten ju Der Gutervereinigung gehort, und fraft bes mundii ber ausschliehlichen Bermaltung bes Dannes unterliegt. — Babrend ber Che hat ber Chemann bie Bermaltung bes Bermogens sund bas Berfugungerecht über basielbe. Die Chefrau ift in mundio mariti. - Beltime mungen, nach welchen die Chefrau fur die Schulben bes Mannes zu haften bat, finden fich in ben Statuten gwar nicht. Rach Serkommen und Gewohnheiterecht ift aber im Salle seines Konkurfes bas Eingebrachte ber Chefrau ftets zur Masse gezogen worden, auch wenn bie Schulden vor ber Ehe entstanben find. - Dispositionen von Tobesmegen find nur insoweit gulaffig, als baburch bie ftatutarifchen Erbportionen ber Chegatten und ber Rinber nicht beeintrachtigt werben. - Wird bie Che burch ben Tob getrennt, fo tritt, bei bem Dorhandensein von Kindern, Kortsehung der Gemeinschaft durch den überlebenden Chegatten ein. Wenn bie Chefrau bie aberlebenbe ift, fo wird fie als Bormunberin verpflichtet, und Die Berwaltungs, und Dispositions-Rechte, wie ber Chemann folche gehabt, geben auf fie aber, jeboch mit ber burch Gewohnheiterecht gebilbeten Ausnahme, bag fie bie Beraußerung unbeweglichen Gutes nicht ohne ein decretum de alienando bes vormundschaftlichen Gerichtes vornehmen kann. — Im Uebrigen hat fie weder ein Inventar einzureichen, noch Rechnung abzulegen. - Berbeiratbet fich ber überlebente Batte wieber, fo wird beffen Bermogen von bes Berftorbenen Rachlaffe getrennt, und biefes unter ben Rinbern sund bem zur anderen Che fcreitenben Chegatten getheilt, was aber fast immer burch bie »Eingehung eines Einfindschaftsvertrages vermieben wird. — Findet ber Abschluß eines solden Einfindschaftsvertrages nicht statt, so treten die poenae secundarum nuptiarum sein, und verliert ber jur anderen Che ichreitenbe Batte in Folge beffen bas Gigenthum san ber ihm aus bem Rachlaffe bes Berftorbenen zugefallenen Erbportion zu Bunften ber »Rinder, von welchen er auch feinerseits bemnächst beerbt wird. — Ift die durch ben Tob getrennte Che unbeerbt, so erhalt ber überlebenbe Gatte die Salfte bes Eingebrachten bes Berftorbenen, und fallt bie andere Salfte ben nachsten Werwandten besfelben gu. Gind Rinder vorhanden gewefen, aber vor Auflofung ber Che verftorben, fo erhalt ber aberplebende Gatte den gangen Rachlaß.«

Das System burfte banach eine ber Gutergemeinschaft nahe verwandte Uebergangsform sein, beren unterscheidende Merkmale namentlich in der Fortsetzung der Gemeinschaft durch den überlebenden Gatten bei beerbter Ehe, und der Haung der Frau für die Schulden des Mannes zu sehen sein würden. Ob das Necht auch auf Königliche Beamte und Militärpersonen Anwendung findet, ist zweiselhaft.

2. in ber Altstabt Celle.

Bei Lebzeiten der Cheleute gilt gemeines Dotalrecht. Ein Anklang an die Gütergemeinschaft findet sich in dem Institute des Beisitzes, über welches bas Stadtrecht, 1537, Tit. 16 §§. 3, 4, 7, 8

bestimmt. Bgl. darüber Ebhardt II, 255, insbesondere S. 264.

An sich erhält die Wittwe ihr zugebrachtes und angefallenes Gut mit fraulicher Gerade, welche naher beschrieben wird, und bann soll sie mit ben Kindern, sie seien aus ihrem Leibe ober nicht, falls ihrer über vier sind, zu gleichem Theil zur Erbschaft zugelassen werden, sind weniger als fünf, so. erhält sie ein Fünftel der Güter; doch mit dem fünften Theil der Beschwerung und Schuld; wollte sie aber mit ihren Kindern, aus ihrem Leibe geboren, in den Gütern siehen bleiben, das soll ihr nicht verwehrt sein, so lange sie im Wittwenstande

hält und die Guter nicht verbringt; versturbe ein Gatte ohne Kinder, so bleiben bem Ueberlebenben bie Guter. Entfagt Die Wittwe, so erhalt fie ihr zugebrachtes Gut und bie Frauengerabe, ohne fur die Schulben zu haften, fie habe benn felbft bavor gelobet. Seirathet ein Wittwer, ber Rinber hat, wieber, fo bleiben ben Rinbern bie Erb. und liegenben Guter ber Mutter (auch bie um ihr eingebrachtes Beirathegelb erkauften), boch foll ber Bater ben nutbarlichen Befit fein Lebenlang bavon behalten; abnlich foll es gehalten werben, wenn eine Wittwe, die Kinder hat, fich wieder verheirathen will. Dagegen bleiben ben Kindern anderer Che bas Erbe ober liegende Grunde ihrer Mutter (auch um ihre Mitgift erkaufte) und follen auch bier bie Eltern bie Rugbarlichfeite ihr Lebenlang baran haben.

Bon ber allgemeinen Gütergemeinschaft find ausgenommen, so daß für sie gemeines Dotalrecht gilt:

1. in bem Begirf zu A 1) nach unbestrittenem Sertommen:

a) ber vollbürtige ober landtagsfähige Abel von 16 Ahnen;

b) Militarpersonen, wenn fie bei Schliegung ber Che bem Militarstanbe angeboren;

c) Juben;

2. in bem Bezirke zu A 4 nach ber Kgl. Lokal.B. D. vom 9. Oktober 1850 S. 2 bie bort garnifonirenden Militarpersonen, fofern fie nicht zugleich bas Burger. ober Ginwohnerrecht

3. in bem Begirke gu A 7 nach Unsicht bes Obergerichts zu Stabe bie Besiter ber bortigen Ritterguter nach bem bremenschen Ritterrechte, 1577, neu konfirmirt 1738 (vgl. Ebhardt II, 454), insbefondere wegen bes Erbrechts ber Wittme, Tit. IV (Ebharbt II, 464, Wohnung, Gebrauch, Genuß aller Guter auf ein Jahr fechs Wochen brei Tage, bemnächst nur Brautschat mit Ber-besserung bes britten Pfennigs aus ben verlassenen Gutern neben bem vermachten Leibgebinge, Morgengabe, Mußtheil und Frauengerabe) und wegen bes Erbrechts bes Wittwers Lit. II (Ebhardt II, 472, ber Wittwer erhalt ben gangen ober halben Brautschat, je nachbem bie Che, Jahr und Tag ober nicht fo lange gedauert hat); bas revibirte Ritterrecht, bestätigt am 19. April 1847 (Charbt, Gefete, 2. Kolge. I, 1018), beschäftigt fich nur mit Erbstammgutern und ber Erbfolge in biefelben;

4. in ber Stadt Hilbesheim für Juden (nicht zweifellos). Das gemeine Dotalrecht war bis zum 1. Juli 1875 erheblich modifizirt burch bas Meier- ober Bauernrecht, welches theils auf Befeben, theils auf Gewohnheit beruhte, in ben verschiebenen Begirten mannigfache Gestalt angenommen hatte und als befonderes Standesrecht infofern angeseben werden konnte, als es im Allgemeinen zu feiner Anwendbarfeit bie Jugehörigkeit minbestens eines ber Gatten zum Bauernstande und den Besit bauerlichen Grundeigenthums voraussetzte. Die wesentlichsten Abweichungen bestanden barin, daß ber Brautschat bem Sofe intorporirt und ber Frau fur ben Fall ber Auflösung ber Spe burch ben Tob des Mannes statt bes Rudforberungsrechtes nur ein Anspruch auf Leibzucht zugestanden wurde, fo wie bag ber von ber Frau eingebrachte Sof fur bie von bem Manne mabrend ber Che kontrabirten Schulben haftete. Dies Meier . 2c. Recht kam inbessen meist nur bann gur Unwenbung, wenn bem einen Gatten von bem anderen vertragsmäßig bie Rechte eines hauswirths bzw. einer Meiersfrau eingeräumt wurden. Es ift baber ber Zweifel berechtigt, ob es als ein gesehliches anzusehen. In Rolge bes Sofegesetes vom 2. Juni 1874 ift feine Gultigfeit auf ben Fall vertragsmäßiger Ginführung beschrantt, auch berrichen im Einzelnen zahlreiche und erhebliche Kontroversen. Proftisch wird aber bies Standesrecht noch erheblich von Bebeutung sein, ba bie vor bem 1. Juli 1875 geschlossenen Eben beim Borhandensein ber betr. Boraussehungen banach zu beurtheilen find, auch ber Bauernstand von ber Bertragsfreiheit zu Gunften bes hergebrachten Rechts wohl erheblich Gebrauch machen wird.

Als Ausnahme vom Dotalrechte ist noch zu erwähnen, baß im Fürstenthum Osnabrud nach herrschenbem Gewohnheitsrechte für bie Eigenthumer von Bauerhofen, welche früher eigenbehörig gewesen, und nach ben Ablösungsgesehen vom 10. November 1831 und 23. Juli 1833 frei geworben find, allgemeine

Gutergemeinschaft gilt, vgl. v. Lobtmann in ber Zeitschrift fur hann. Recht, 3,3 fag.

(Fortsehung folgt.)

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten: Bittmen: Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 14. Marg 1879.

A 11.

### Amtlicher Cheil.

Berfonal-Beränderungen, Titels und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Ctabte, Rreite, Umter unb Griebenegerichten.

#### Berfest finb:

ber Friebensrichter, Juftigrath Theile in Manen an bas

ber Friebensrichter Raager in Lugerath an bas Friebensgericht in Malmebn.

#### Bu: Areierichtern find ernannt:

ber Gerichts Affeffor von Samm bei bem Rreisgericht in Branbenburg, mit ber Gunttion bei ber Berichts Deputation in Rathenow,

ber Gerichts. Affeffor Dr. Aries bei bem Rreisgericht in Lobau,

ber Gerichts-Affeffor Dode bei bem Rreisgericht in Cofel,

ber Gerichts Affeffor Renbichmibt bei bem Areisgericht in Beuthen D. Schl.,

ber Gerichts-Uffeffor Bechmann bei bem Rreisgericht in Dramburg, mit ber Funktion als Berichts-Kommiffar in Callies.

Der Ober . Amterichter Stober in Meulirchen und

ber Kreisgerichts-Rath und Deputations-Dirigent Reisewis in Reurobe

find geftorben.

B. Rechtsanwalte, Abvotat. Anwalte, Abvotaten und Rotare.

#### Ce find ernannt:

ber Kreisrichter Reumann in Neustettin jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Sorau R. Lausit und zum Rotar im Bezirf bes Uppellationsgerichts zu Frankfurt a. D., mit Unweisung seines Bohnsites in Sorau,

ber Gerichts Affeffor Golbstein zum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Schlawe und zum Notar im Bezirt bes Appellationgerichts zu Edslin; mit Unweisung seines Wohnsiges in Rugenwalbe, ber Gerichts Affessor Dr. Linhoff zum Rechtsanwalt bei bem Areisgericht in Stolp und zum Notar im Bezirt bes Appellationsgerichts in Coslin, mit Anweisung seines Wohnsiges in Stolp,

ber Referendar Beibland jum Abwofaten im Begirf bes Appel-

ber Referenbar Dr Linbheimer jum Abvofaten im Begirf bes Appellationsgerichts ju Frantfurt a. DR.

Der Abvolat-Anwalt, Geheime Justigrath Ronen in Nachen und ber Notar Avenarius in Saarbruden find gestorben. C. Gerichte . Affefforen.

Bu Gerichts - Uffefforen find ernannt:

ber Referenbar Gubrig,

ber Referenbar Raffel unb

ber Referenbar Bubereborff

im Begirt bes Appellationegerichts gu Breelau,

ber Referenbar Dr. Freiherr Sprecher von Bernegg im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Caffel.

### Nichtamtlicher Theil.

#### Num. 6.

#### Das in Preugen geltende ebeliche Guterrecht.

Busammengestellt vom Appellationsgerichtsrath Reubauer in Glogau.

(Schluß.)

#### XI. Beffen : Maffau.

- 1. Begirt bes Appellationsgerichts ju Caffel (einschließlich Balbed unb Phrmont).
- A. Gemeines Dotalrecht gilt:

1. in ben ehemals reichsritterschaftlichen Bestandtheilen bes jetigen Umtsgerichtsbezirks Burghaun,

nämlich ben Ortschaften Wehrba, Rhina, Schlegenrob und Beglos;

2. in ben ehemals reichbritterschaftlichen Bestandtheilen bes jetigen Amtsgerichtsbezirks Eiterfeld, nämlich ben Ortschaften Buchenau mit Branders, Bobes, Erdmannrobe, Geisenheim, Soislieden, Fischbach (links der Fischbach belegener Theil), Mannsbach, Glaam, Oberbreitbach mit Schwarzengrund;

3. in ben jum vormals Freiherrlich von Cannschen Gerichte gehörig gewesenen Ortschaften bes jetigen Amtsgerichtsbezirks Silbers, nämlich Cann, Guenthers, Habel, Hundsbach, Reußwarts,

Theobaldshof, Reufdmeinsbad, Schligenhaufen und Wendershaufen.

4. in ben Fürstenthumern Walbed und Pormont mit gesetzlichen Modifikationen in Ansehung ber Bauergüter, städtischen Sufengüter, Erbbestandsgüter und Mühlen, und mit lokalrechtlichen Abweichungen in ben Städten Corbach und Sachsenburg, vgl. Weigel, Einleitung in das walbecische Landesrecht, Mengeringhausen, 1846.

In ben in ben Kreißgerichtsbezirken Kassel, Rotenburg und Marburg zusammengefaßten althessischen Gebieten gilt für die früheren sogenannten Schriftsassischen, b. i. diejenigen, welche nicht zu ben bürgerlich bäuerlichen Erwerbständen (ben Amtfassigen) gehören, gleichfalls

Dotalrecht.

Ueber bie zur Anwendung fommenden Grundfage vgl. Roth und Meibom, furheffisches Privatrecht S. 106.

- B. Die fogen. allgemeine Guter-Gemeinschaft gilt in allen zu bem 1803 fakularisirten ehemaligen Fürstbisthum Rulba gehörigen Gebietstheilen, nämlich:
  - 1. in ben zum jehigen Kreisgerichtsbezirk Fulba gehörigen Bezirken ber Amtkgerichte Fulba, Hunfelb, Neuhof, Großenlueder, Wehhers, Burghaun (ausschließlich ber zu A 1 gedachten Orte), Eiterfelb (mit Ausnahme ber zu A 2 gedachten Orte und des Ortes Fischbach rechts der Fischbach vgl. C 1), und Hilbers (nur in Ansehung der ehemals fulbaischen Orte Batten mit Findlos, Brand, Leibhardts mit Kesselhof, Steinbach, Oberhards, Melgerts, Seiserts und Thaiden), Dietges in Beziehung auf zehn der vorhandenen achtzehn Haufer;

2. in ben zum Kreisgerichtsbezirke Sanau gehörigen, vormals altfuldaschen Bezirken, nämlich bem jehigen Umtsgerichte Salmuenster, ben zum Amtsgerichte Schluechtern gehörigen Orten Herolz, Sannerz und Weiperz (ber vormaligen Probstei Sannerz) und bem bem jehigen Umtsgerichts-

bezirte Steinau zugewiesenen Orte Marborn.

Gesetliche Grundlage ist die B. O. vom 17. Dezember 1719 und ergänzende B. O. (vgl. Kersting, Sonderrechte im Kurfürstenthum Hessen S. 16 fgg.), im früheren Herrschaftsgericht Gersfeld (Amtsgericht Wenhers) ist lediglich Gewohnheitsrecht die Quelle.

Bu verweisen ift hierfur auf Thomas, Giftem aller fulbaer Brivatrechte Thl. II und

Boefmann, Lehre von ber allgemeinen ehelichen Guter Gemeinschaft.

C. Partifulare Guter. Gemeinschaft und zwar Gemeinschaft bes Erwerbes und ber Errungenschaft gilt:

1. in ben althessischen Bezirken ber vormaligen kurhessischen Provinzen Nieber- und Ober Sessen, ber Herrschaft Schmalkalben und bes Fürstenthums Hersfeld, somit in den jetigen Kreisgerichts- bezirken Kassel, Rotenburg, Marburg, einschließlich des 1866 von Hessen Darmstadt erworbenen Gebietes des jetigen Amtsgerichts Voehl, weiter in dem Orte Fischbach rechts der Fischbach (Amtsbezirk Eiterfeld);

2. in ben jum jegigen Rreisgerichtsbezirk Sanau gehörigen Rechtsgebieten

a) bes folmsischen L. R., Amtsgerichten Bockenheim, Bergen, Windecken, Hanau (mit ber zu bermähnten Ausnahme), Waechtersbach, Bieber, Steinau (außer Marborn, vgl. B 2), Schwarzenfels, Schluechtern (mit ber Ausnahme zu B 2) und ben zum Amtsbezirk Orbgehörigen Orten Aufenau und Neudorf, so wie ferner

unter ben burch Pfenburg. Birsteiner U. D. vom 18. November 1769 (Rersting, Sonberrechte S. 969) herbeigeführten Mobisitationen in ben Amtsgerichten Birstein, Langenselbolb,

Belnhaufen und Merholg;

b) bes mainzer L. R., bessen gesetzliche Geltung sich auf die Orte Großauheim, Großtoehenburg und Oberrobenbach Amtsgerichtsbezirks Sanau und auf ben Amtsgerichtsbezirk Orb — mit

Ausnahme von Aufenau und Neudorf — beschränkt.

Der Güterstand beruht in den althessischen Landestheilen auf Gewohnheitsrecht, anerkannt und bestätigt burch ausdrückliche Borschriften der Landesgesetzgebung (Prozes. D. vom 5. September 1745 §§. 38—40, B. D. vom 16. Mai 1747 §. 6, landesherrliches Restr. vom 29. Dezember 1752, B. D. vom 7. März 1767 § 27; Geheimraths-Beschlüsse vom 7. Mai 1782 und 12. Mai 1786), in den übrigen Gebieten auf alter Uebung, anerkannt und präzisirt durch die angezogenen landrechtlichen Normen, sowie durchgängig auf konstanter Rechtsprechung.

Die Rechtsgrundsaue val. bei Roth u. Meibom §§. 107-114, und was die Erbfolge ber Gatten betrifft in ben §§. 117, 118, 120, 122 ebenda, womit jedoch die Darstellung

bort nicht in allen Beziehungen als richtig bzw. unbestritten anerkannt fein foll.

Ju 2 h) erstreckt sich die Errungenschaftsgemeinschaft auf alle Stände, zu 2 a) auf gewisse Stände. Die Prozes. von 1745 bezeichnet als solche, die derselben unterworfen sind: »Mann und Frau, wenn selbige gleiche Handthierung treiben, und der Gewinn ihnen beiden zu Rut und Nahrung kommt, die B. D. von 1767 »Cheleute, welche miteinander gleiches Gewerbe treiben, als da sind Gewandschneider, Krämer, die zu Gewölbe oder Kram sitzen oder gemeinen Kauses warten, Höster, Wechsler, Brauer und Bierschenker, offene Wirthe.... und überhaupt regulariter alle Bürger und Bauern, als bei welchen ordentlicher Weise der Gewinn beiden Speleuten zu Nut und Nahrung kommt. Die Praxis hat alle Umtssässigen.

- - wh

(vgt. oben zu A am Enbe), auch wenn biefe Kriterien nicht zutrafen, ber Errungenschafts.

gemeinschaft unterworfen. 2gl. Roth u. Meibom S. 105 Rote 15.

Im Geltungsbereiche ber ehelichen Errungenschaft werden biejenigen Normen bes gemeinen Dotalrechts, beren Unwendung der Wirksamkeit der Errungenschaft nicht prajubigirt, sich vielmehr mit ihnen vereinigen läßt, angewendet, so daß insofern ein gemischtes System besteht. Bgl. Roth u. Meibom S. 105 I.

- D. Partikuläre Güter-Gemeinschaft des würzburger L. R. (fränkische Ld. G. D.), welche hier als Gemeinschaft des (nichtlukrativen) Cheerwerdes (der Errungenschaft) zu bezeichnen ist, falls die Che unbeerbt ist, mit der Geburt eines Kindes so wie der Eingehung eines Einkindschafts. oder Condonationsvertrages aber in den Güterstand der allgemeinen Gütergemeinschaft übergeht, vgl. Schelhaas, Darstellung des würzdurger L. R., SS. 35 fgg.; Roth, bahrisches Civilrecht I, 343 und 316, gilt im Amtsgerichtsbezirk Hilders für die früher würzdurgischen Orte Hilders, Danzwiesen, Lahrbach, Raulbach, Rupsnoth, Simmershausen, Widers, Wüstensachsen, Dietges (in acht von den bortigen achtzehn Häusern), sowie für die zur vormaligen Herrschaft Schackau gehörigen Orte Kleinsassen, Schackau, Edweisbach und Langenberg.
- E. Deutschrechtlich getrenntes Güterrecht (Spstem ber Gütereinheit) gilt in ber vormaligen Grafschaft Schaumburg, bem jetigen Kreißgerichtsbezirk Rinteln, im Wesentlichen auf ber Grundlage ber schaumburger Polizei. D. von 1615, XIV, §. 7 fgg., XXVI, vgl. Roth u. Meibom, §§. 115, 119. Der Abel ist aber auch hier bem gemeinen Dotalrechte unterstellt.

#### 2. Begirt bes Appellationsgerichts ju Biesbaben.

Der Bezirk umfaßt: a) bas frühere Herzogthum Nassau, 3) bie früher großherzoglich hessischen Landestheile in den Amtsgerichtsbezirken Biedenkopf, Gladenbach, Battenberg, y) die frühere Landgrafschaft Hessen-Homburg, mit Ausnahme des Oberamts Meisenheim, in welchem letteren durchweg französisches

Recht (Code civil) gilt.

Im ganzen Bezirk gilt im Allgemeinen bie reine Errungenschafts Gemeinschaft. Jedem Gatten verbleibt sein Einbringen, sowie der durch Erbschaft, elterliche Vermögensübergade oder Schenkung während der Ehe für ihn begründete spezielle Erwerd, wogegen das übrige durch die gemeinschaftliche Thätigkeit beiber in der She erwordene Vermögen gemeinschaftlich wird. Dem Manne steht als Familienhaupt und gerirendem Gesellschafter die ausschließliche Verwaltung des gesammten Chevermögens während der Ehe zu; nur hinsichtlich der Veräußerung bzw. Verpfändung von Liegenschaften ist er verschiedenen Veschränkungen unterworfen. Nach nassaufchem Rechte bedarf es, wenn es sich um solche Veräußerung oder Verpfändung handelt, auch für vom Manne inserirte oder errungenschaftliche Immodilien der Einwilligung der Ehefrau, in den übrigen Landestheilen ist der Konsens nur für von der Frau inserirte Liegenschaften erforderlich.

In Betreff ber Sicherungsrechte ber Frauen sind exhebliche Verschiebenheiten vorhanden. Zu 3° gelten noch die gemeinrechtlichen Dotalprivilegien; zu 3° ist der Frau durch Psandgeset vom 15. September 1858 ein gesetzlicher Hopothesentitel und ein privilegium exigendi im Konkurse des Mannes (Ges. vom 15. September 1858, betr. die Rangordnung der Gläubiger) beigelegt. Zu « sind durch das nassaussche Pfandgesetz vom 15. Mai 1851 alle Vorzugsrechte der Chefrauen beseitigt, sie haben aber im Konkurse des Mannes ein Separationsrecht, über besselendmachung sich eine besondere Prozess-V.D. vom 23. Sep-

tember 1859 verbreitet. \*)

In Betracht kommen:

a. für das frühere Herzogthum Nassau die solmser Landes D. Lit. 28, nassau-usingensche Kontrakten und Hypotheken Ordnung vom 21. März 1774; B. D. vom 26. November 1804 (Band I der Sammlung landesherrlicher Edikte und B. D.); das Amtsorganisations Schikt vom 4. Juni 1816; die Ministerial B. D. vom 5. Juli 1816, 9. November 1821, 10. Januar 1825, 22. Kebruar 1826; Pfandgeset vom 15. Mai 1851; Exekutions Ordnung vom 16. Juli 1851,

<sup>\*)</sup> Das Ginführungsgeseh jur Ronfurs D. wird bier wie burchweg eine entscheibenbe Bebeutung haben. Dasfelbe ift mit Rudficht auf bie Entstehungszeit ber Arbeit außer Betracht geblieben.

Min. B. D. vom 31. Mai 1854, Prozeß B. D. vom 28. September 1859, SS. 22 fgg. Bgl. übrigens Bertram's naffauisches Familien und Bormunbschaftsrecht;

3. für die früher großherzoglich hessischen Landestheile B. D. vom 2. März 1795 (Sammlung ber

bessischen B. O., I, 116 fgg.;

y. für die früher hessen homburgischen Landestheile Staatsraths Erlaß vom 18. Juni 1851 (Archiv der landgräflich heisischen Gesetze, S. 653), B. D. des Landgrafen Friedrich Ludwig vom 1. April 1797 (anscheinend nicht publizirt), das sog. Kontrakten Reglement vom 29. November 1769; Ges. vom 3. Februar 1836 Art. VI; Ges. vom 18. Juli 1851 (Archiv, S. 158 und 652).

Wird die She durch den Tod getrennt, so tritt zu a und vein selbst durch testamentarische Disposition nicht entziehbares sehr ausgedehntes Nuhungsrecht des überlebenden Gatten am gesammten Nachlasse des verstordenen Theiles ein, welches als Deibzucht bezeichnet wird. Zu pflegt ein Gleiches durch Shepatten oder lettwillige Verfügungen herbeigeführt zu werden. Die Leibzucht endet, wenn nicht schon wegen schlechter Vermögensverwaltung durch Richterspruch auf Verlust derselben erkannt wurde, mit dem Tode des Verechtigten, doch hat der Leibzüchter, wenn Kinder vorhanden, die Verpflichtung, diese zu alimentiren, und ihnen bei der Verehelichung hzw. Gründung einer separata oeconomia eine angemessen Ausstattung aus dem auferstordenen Vermögen zu gewähren.

für zweite und weitere Chen bestehen insofern Abweichungen, als

a) vor Bollziehung derselben in Nassau allgemein (Ebikt von 1804), in Homburg beim Vorhandensein von Kindern der früheren She (Kontratten-Reglement von 1769, Gesetz von 1836 Art. VI) vom Leidzüchter ein Inventar errichtet werden muß, in Nassau auch mit Eingehung der She die Kinder der früheren Shen das Recht erlangen, wegen des ihnen anersallenen oder sonst erwordenen, in der Leidzucht oder Autnießung des Elterntheils besindlichen beweglichen Vermögens Bestellung einer Hypothek zu fordern, in den früher großherzoglich hessischen Landestheilen ist dieser gesetzliche Spyothekentitel auf den Fall der Wiederverheirathung der Mutter beschränkt;

b) nach ben für Nassau — nicht für Somburg — in Geltung befindlichen Vorschriften ber solmser Los. D. Tit. 28 S. 8, im Falle bes Todes bes binubus ber überlebende Theil keine Leibzucht am väterlichen ober mutterlichen Vermögen der Kinder erster Che hat, vielmehr ber Stiefparens mit diesen Kindern abtheilen muß, und nur die Leibzucht an dem Vermögen erlangt,

welches feinen Rinbern aus ber fpateren Che mit bem Berftorbenen zugetheilt wirb.

Für die früher Heffen. Darmstädtischen Gebiete ist vorgeschrieben, daß mit Ausnahme ber eximirten fürstlichen Diener alle Verlobte eine Sheberedung vor Gericht aufrichten sollen (Sammlung ber heff. B.-D., Band I, S. 13, 32, 34, 69); dies wird Seitens der ländlichen Bevölkerung regelmäßig noch befolgt.

#### 3. Bezirk bes Appellationsgerichts zu Frankfurt a. M.

Der Bericht faßt bas geltende Guterrecht als Deutschrechtliches getrenntes Guterrecht auf, bagegen bezeichnen sie Roth in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft Bd. 1 zu III 5A und auch Bender S. 14 als Errungenschaftsgemeinschaft.

Bezüglich ber Schuldenhaftung hat das Geseth vom 5. November 1850, betr. die Gleichstellung ber Chefrauen im Guterrechte, die Ausnahmen in ber frankfurter Reformation III, 7 §. 20, V, 5 §. 6 für gewisse Stände bzw. Klassen von ber Regel, daß ber eine Chegatte für die von bem anderen gemachten Schulden

nicht bafte, befeitigt.

Die Reformation von 1578 und 1611, ergänzt burch bie Raths. D. D. vom 24. Juni 1734 über Bestimmung ber Intestaterbsolge unter Chelcuten (Beperbach, Sammlung Rr. 70 fgg.), bestimmt über bie Erbfolge (vgl. Bender §§. 13, 14, 94, 95) erschöpfend. Cheverträge sind seitdem selten. Der Rechtszustand ist nach Bender, auf welchen ber Bericht verweist, im Wesentlichen folgender:

Bollkommene Che ist erft mit ber ehelichen Beiwohnung vorhanden. Beiberseits zusammengebrachte Guter werden dem Gebrauche nach mahrend ber Che gemein (gemeine Nahrung), alles in ber Ehe burch eigene Thatigkeit und Betriebsamkeit ber Eheleute Erworbene (Errungenschaft, Eroberung, Gewinnung) wird bem Eigenthume nach gemein. Aus ber gemeinen Nahrung barf

Michts ohne Uebereinstimmung beiber Gatten veräußert werben, noch bacuber Währschaft errichtet werden; kein Theil ber von seinen liegenden Gründen einseitig veräußern oder darüber Währschaft errichten, sofern der andere Gatte bagegen gegründeten Einspruch vorzubringen vermag. Das Verwaltung brecht aller Güter steht dem Manne zu, der Frau in der Regel nur soweit, als

es bie Rührung bes täglichen Saushalts betrifft.

Jur Errungenschaft gehören nicht Erbschaften und Geschenke, namentlich nicht Geschenke für Dienstleistungen ze., was für Auferstorbenes ober Eingebrachtes bzw. davon hinterher zu Geld Gemachtes angeschafft ist, was ein Gatte aus der unter alleiniger Firma und Leitung betriebenen Sandel oder Handthierung gewonnen. Dagegen gehört dazu für ein Handwert, von welchem sich die Gatten ernähren, Gekaustes, Erwordenes, Geborgtes. Das Sondergut kann jederzeit urkundlich gemein gemacht werden.

Der Chegatte erbt, wenn nicht Dispositionen in ben Chestiftungen vorhanden,

bei beerbter Che bie Salfte ber Mobilien und die Salfte ber Errungenschaft in Mo- und Immobilien, ben Nießbrauch an ben auf die Kinder fallenden Mo- und Immobilien

und an beren Salfte ber Errungenschaft,

bei unbeerbter She die Mobilien bes Berstorbenen, vorbehaltlich bes Pflichttheils ber Eltern, wenn ber ganze Nachlaß in Mobilien besteht; die ganze Errungenschaft in Mo- und Immobilien vorbehaltlich des Pflichttheils der Eltern, wenn ber ganze Nachlaß in Errungenschaft besteht; den Nießbrauch an iammtlichen Immobilien des Berstorbenen.

Das Rabere val. bei Benber SS. 94, 95.

#### XII. Lauenburg.

Es gilt gemeines Dotalrecht, nur in ber Stadt Mölln lubifches Recht, vom Berichte als allgemeine

Butergemeinschaft bezeichnet. Pgl. Paulsen, Lehrbuch bes Privatrechts 2c., Riel 1842 G. 396 ff.

In Mölln ist (um bem Berichte auch im Ausdruck zu folgen) die Gütergemeinschaft eine volksommene ober unvolksommene, je nachdem die Ehe beerbt ist, oder nicht. In ersterem Falle haftet der Gatte für die Schulden des anderen in solidum. Der Gatte bleibt bei beerbter Ehe nach dem Ableben des anderen Gatten im Besitze des ganzen gemeinschaftlichen Vermögens, dis der Fall einer gesehlichen Theilung eintritt, z. B. wenn er zur anderen She schreitet. Ist die She unbeerbt, so erhält die Frau, wenn der Mann wegen Schulden flüchtig wird, nicht nur ihre eigenen Güter zurück, sondern sie nimmt sie sogar vorweg. Die Schulden des Mannes werden lediglich aus seinen Gütern bezahlt. Bei unbeerbter Ehe erhält der überlebende Gatte die Hälfte des Nachlasses des Berstorbenen als statutarische Portion.

Für bäuerliche Kreise bestanden einige, auf Gewohnheitsrecht beruhende, zum Theil in den einzelnen Distrikten verschiedene, vielfach bestriktene meierrechtliche Modifikationen des gemeinen Rechts, deren Fortexistenz durch die in neuerer Zeit erfolgte Ablösung des Meierverhältnisses fraglich geworden sein durfte. In bäuerlichen Kreisen wird häufig, und fast durchweg, die Rechtsregel elängst Leib, längst Gute bei Eingehung der Ehe vertraglich festgesetzt, im Wesentlichen wohl, um dem Ehegatten bei undeerbter Ehe ver-

tragsmäßig die Erbfolge zu sichern.

Nachzutragen ift G. 44 gu III, 1 bei Niemegt folgenbe Unmertung:

Jur Berbeutlichung fei bemerkt: In ben Bezirken ber Kreisgerichts Kommissionen Belzig und Riemegk gilt sachsisches Provinzialrecht, bezw. A. C. R. mit folgenden Ausnahmen. Es kommt bas markische Provinzialrecht zur Anwendung a) im Bezirke ber Gerichts Kommission II zu Belzig in Neuendorf bei Brud; b) im Bezirke ber Gerichts Kommission Niemegk in Bosborf (Gut und Dorf) mit den Borwerken Ussau und Carlshof.

Im Dorfe Rieb - ehebem jum Umte Belgig geborig - jest im Begirfe ber Rreisgerichts Rommiffion gu

Treuenbrieben, Rreisgericht Juterbog, gilt M. E. R.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten: Bittmen: Raffe.

XII. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 21. Mary 1879.

M 12.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Griebensgerichten.

Der Kreisgerichts Direktor Lourbie in Angermunde ift gestorben. Dem Kreisrichter Grotichel in Beuthen D./Schl. ift die funktion als Gerichts Rommissar in Konigshutte übertragen.

Bu Rreisrichtern find ernaunt:

ber Berichte-Affeffor Matthaei bei bem Rreisgericht in Plefchen unb

ber Gerichts-Affessor Bellftein bei bem Kreisgericht in Beblar, mit ber Funftion als Gerichts-Rommiffar in Braunfels.

Der Gerichts Affeffor Bufterbach ift jum Friedensrichter bei bem Friedensgericht in Rhaunen ernannt.

Der Kreisrichter Dechftein in Gras ift in Folge rechtstraftigen Disziplinar. Erfenntniffes aus bem Juftigbienft entlaffen.

Der Rreisgerichts-Rath Chomfe in Dortmund ift gestorben.

B. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Berfest finb:

ber Rotar Menben in Cochem in ben Friedensgerichtsbegirf Gelbern, im Landgerichtsbegirt Eleve, mit Anweifung feines Bohnfiges in Gelbern, und

ber Notar Rouen in Treis in ben Friebensgerichtsbezirk Cochem, im Landgerichtsbezirk Cobleng, mit Unweifung feines Wohnfibes in Cochem.

Die Stelle in Ereis wird nicht wieber befest.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Saad in Glogau ift gestorben.

#### C. Gerichts . Affessoren.

Bu Berichte Affefforen finb ernannt:

ber Referenbar Prebeet im Bezirt bes Appellationsgerichts gu Paberborn,

ber Referenbar Senell im Bezirf bes Appellationsgerichts zu frantfurt a. b. D.,

ber Referenbar Jacoby im Begirt bes Ofipreußischen Eribunals ju Renigsberg,

ber Referenbar Biol unb

ber Referenbar Struß

im Begirt bes Appellationegerichts zu Breelau,

ber Referendar Scholler und ber Referendar Bichgraf im Bezirt bes Rammergerichts und ber Referendar Beinichen im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Celle.

D. Subalternbeamte.

Dem Rreisgerichte Gefretar Samann in Potebam, bem Rreisgerichte Gefretar Baumeifter in Rothenburg in ber O. Laufit und bem Rreisgerichts-Sefretar Glaube in Wippra ift beim Uebertritt in ben Ruheftanb ber Karafter als Ranglei-

bem Gerichtstaffen. und Deposital-Renbanten Schidan in Militsch bei berselben Beranlaffung ber Rarafter als Rechnungsrath verlieben.

## Allerhöchste Grlaffe, Ministerial. Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshofe.

#### Num. 12.

Entscheibung bes Königlichen Ober. Tribunals vom 23. November 1878, — betreffend bie Frage, ob ber auf einen Meierhof ausheirathenbe Wirth als Eigenthümer in bas Grundbuch einzutragen sei.

Gefet vom 28. Mai 1873 §§. 26. ff. Gefet vom 2. Juni 1874 §. 7.

In Sachen, betreffend die Beschwerbe des Viertelhösners B. S. T. zu H., wegen verweigerter Eintragung des Beschwerbesührers als Eigenthümers des Viertelhofs Nr. 13 zu H. in das Grundbuch, hat der sechste Senat des Königlichen Ober Tribunals zu Berlin in seiner Sigung vom 23. November 1878 auf die von der Königlichen General Staatsanwaltschaft gegen den Bescheid des großen Senats des Königlichen Obergerichts zu E. vom 26. Januar 1878 erhobene Nichtigkeitsbeschwerde beschlossen, daß der angesochtene Bescheid zur Wahrung des Gesetzs zu vernichten sei, aus folgenden

#### Granben:

Da das Königliche Obergericht in dem angefochtenen Bescheide und mit Recht davon ausgeht, daß nach den über das Grundbuchwesen erlassenen geschlichen Borschriften »nur der wahre Eigenthümer als solcher im Grundbuche einzutragen seis, d. h. derjenige, welcher nach den für das betreffende Rechtsverhältniß maßgebenden Rechtsnormen als Eigenthümer des Grundstücks anzusehen ist; da ferner das Obergericht seine Entscheidung nicht auf besondere, zwischen den Eheleuten T. getroffene Bereinbarungen, sondern auf die allgemeinen Grundsätze des Meierrechts, beziehungsweise des im Fürstenthum Lünedurg geltenden Meierrechts stützt, so steht nur in Frage, ob nach diesen Bestimmungen der auf einen gutspstichtigen oder einen vom Meierverbande abgelösten Meierhof ausheirathende Wirth, wie das Obergericht angenommen hat, als Eigenthümer des Hoses anzusehen sei? Diese Frage muß verneint, vielmehr die Ehefrau, beziehungsweise nach deren Tode der Anerde als Eigenthümer des Hoses betrachtet und folgeweise als solcher im Grundbuche eingetragen werden.

Nach ber richtigen, auch in ber Rechtssprechung namentlich ber Sannoverschen Gerichte seit ben letten Dezennien konstant zur Anerkennung gelangten Ansicht erhält die Anerbin, welche zur Nachfolge in ein burch ben Tob ihres Baters erledigtes Meiergut berufen wird, nicht blos die Befugniß, dem Gutsherrn ihren Ehemann als Wirth zu präsentiren, welcher lettere bann mit der Bemeierung, obgleich dem Meierverhältnisse bisher völlig fremd, gänzlich an die Stelle des verstorbenen Meiers tritt, volles Kolonatrecht erhält und als wahrer Kolon alle einem solchen zustehenden Rechte, ohne Theilnahme seiner durch ihr Geschlecht davon ausgeschlossenen Ehefrau, ausübt, sondern die Erbtochter und Anerbin bekommt, wie der Anerbe, das Meierrecht

jelbst und, wenn ber Hof vom Meierverbande abgelöst war, das Eigenthum an demselben. Dieses Recht behält sie auch nach ihrer Berheirathung, sofern sie dasselbe nicht vertragsmäßig auf ihren Ehemann vollständig übertragen hat. Der letztere wird durch die Berheirathung mit der Anerbin nicht Inhaber des Rolonatrechts, er ist jedoch vermöge der Stellung, welche ihm nach den Grundsähen des Meierrechts und nach dem bäuerlichen Chegüterrechte eingeräumt ist, der alleinige Repräsentant des Hoses nach Außen und hat, noch über den Bestand der Sche hinaus, weit gehende Verwaltungs, Nugungs und Dispositionsrechte; er kann namentlich den Hos mit Schulden belasten, denselben verpfänden und allein die dinglichen Klagen, insbesondere auch die Vindständungen der Arou dieser weitgehenden Besugnisse des Mannes und der ihnen entsprechenden Veschendellen. Trot dieser weitgehenden Vesstehens der Che bleibt sedoch die setztere Eigenthümerin des Hoses, was sich namentlich auch darin zeigt, daß der Mann den Hoses sich namentlich auch darin zeigt, daß der Mann den Hoses sich nach seiner Ehespau sich richtet, die setzere allein besugt ist, über den Kosse kundlig zu verfügen, wenn auch unbeschadet der ührem Chemanne dis zu seinem Tode zustehenden Rechte. Der Mann erscheint als Repräsentant eines fremden Vermögens, er übt insbesondere das Klagerecht des Eigenthümers gewissermaßen als procurator in rom suam kraft des ihm durch seine Verheitathung mit der Anerdin und Eigenthümerin des Koses erwerbenen eigenen Rechts, den Hose sich Außen zu vertreten und alle innerhalb der oben angegebenen Schraufen liegenden Verwaltungs, und Dispositionsrechte zu üben.

Die Grünbe, welche das Obergericht, obgleich dasselbe im Wesentlichen diese in der neueren Dottrin und in der Rechtssprechung angenommenen Grundsäte über die rechtliche Stellung der Anerdin und des aufgeheiratheten Hofeswirths zu Grunde legt, bestimmt haben, den letteren als Eigenthümer des Hoses anzusehen, können für zutressend und geeignet, die getrossene Entscheidung zu rechtsertigen, nicht gehalten werden. Wenn zunächst nach Auszählung und Gegenüberstellung der einzelnen dem Manne. resp. der Frau zustehenden Besugnisse gesagt wird, es ergebe sich hieraus, daß der Erstere so lange er lebe und die Wirthschaft führe, erheblich mehr Rechte am Hose habe, als die Ehefrau, so kann diesem Grunde, über dessen Richtigkeit sich außerdem streiten lassen dürste, Gewicht nicht beigemessen, namentlich aber der ferneren Ausssährung nicht beigetreten werden, entscheidend für die Frage, wer als Eigenthümer in das Grundbuch einzutragen sei, erscheine, daß der Ehemann allein die dem Eigenthümer als solchen zusommenden Rlagen anstellen könne. Es kommt nicht auf die einzelnen, dem Manne resp. der Frau zustehenden Besugnisse, sowie darauf an, ob die Jahl resp. die Bedeutung derselben bei dem Einen oder dem Andern überwiegen. Entscheiden ist vielmehr, wie das Rechtsverhältniß nach den maßgebenden Rechtsnormen im Ganzen geregelt ist.

Dug, wie biefes oben nachgewiesen ift, angenommen werben, bag bie Anerbin Gigenthumerin bes Sofes wird und biefes auch nach ihrer Berheirathung bleibt, weil bas ihr zustehenbe Gigenthum auf ihren Chemann nicht übertragen wird, fo tann baraus, bag ber Chemann bie bem Gigenthumer gutommenben Rlagen anstellen tann, nicht gefolgert werben, bag er als ber wirfliche Eigenthumer bes Sofes anzusehen und als folder in das Grundbuch einzutragen fei; es erflart fich Diefe Befugnift vielmehr aus der Stellung, welche ber Mann nach ben Grundfagen bes Meierrechts zu bem Bermogen feiner Frau und namentlich au bem Sofe einnimmt. Die Berangiehung ber Grunbfage bes Romifden Rechts über bie Stellung bes Chemannes zu bem Dotalgrundstude und bie baran gefnupfte Folgerung, bag, weil ben nach Meierrecht auf. beirathenden Wirthen teins der Rechte fehle, welche dem Chemann am Dotalgrundstude gufteben, er vielmehr erheblich weniger in ber Disposition über ben Sof beschränft fei, die juriftische Konsequenz gebiete, ibn und nicht die Chefrau als Eigenthumer anzusehen, erscheint unzutreffend. Bei ber prinzipiellen Berschiebenheit bes Romischen Dotalrechte und bes Deutschen Cheguterrechts, insbesonbere ber bauerlichen und meierrecht. lichen Berhaltniffe, ist eine Bergleichung und Schluffolgerung, wie sie in bem Bescheibe bes Obergerichts enthalten ift, nicht möglich. Nicht weil ber Ehemann nach bem Römischen Recht bie bem Eigenthumer zuftebenden Rlagen bezüglich bes Dotalgrunbftude anftellen tann, erflart bas Romifche Recht benjenigen, welchem ein Grundftud in Dotem gegeben ift, für ben Eigenthumer biefes Grundftuds, fonbern weil nach ben positiven Borschriften bes Romischen Rechts bie dos in bas Bermogen bes Mannes fallt, er Gigenthumer ber Dotalfachen wird, stehen ihm auch die Rlagen bes Eigenthumers zu. Erwägt man, bag mahrend bas Romifde Recht bas Eigenthum ber Dotalfachen bem Chemanne gegeben, ihn aber gur Sicherung ber Rechte ber Frau in ber vollen Ausübung ber Rechte bes Eigenthumers bei ben Dotalgrundftuden erheblich befchrankt bat, bas Deutsche und speziell bas bauerliche Recht ber Frau bas Eigenthum an bem von ihr in bie Che gebrachten Bermogen, namentlich bem Sofe belaffen, fie aber in ber Ausübung ber Rechte bes Gigenthamers

to the same

wesentlich beschränkt, indem es dem Manne nicht blos die Verwaltungs. und Nuhungsrechte, sonbern auch Dispositionsbefugnisse beigelegt hat, so ist es unersindlich, wie die juristische Konsequenz deshald zu einer Anerkennung des Eigenthums des aufgeheiratheten Hofeswirths am Hofe führen muß, weil er mehr Rechte hat, als der Sbemann nach Kömischen Rechte am Dotalgrundstücke. Richtig ist zwar, wie in dem Bescheide weiter hervorgehoden wird, daß zum Begriffe des Eigenthums keineswegs die Undeschränkheit des Rechts gehöre; allein daraus folgt nichts für die Annahme, daß der ausheirathende Chemann Eigenthumer des Hofes sein musse; vielmehr würde dieser Saß gerade dazu dienen, die Fortdauer des Eigenthums der Chefrau, welches ihr vor ihrer Verheirathung zweisellos zustand, auch nach ihrer Verheirathung zu bestätigen, obgleich sie in der Ausübung ihres Rechts durch die ihrem Chemanne zustehenden Rechte beschränkt ist.

Mit den geltenden Grundsagen des Meierrechts nicht in Einklang ist der weiter von dem Obergericht aufgestellte Sag: Das Eigenthum fällt dann, wie beim Dotalgrundstüde nach aufgelöster Ebe, so hier mit seinem (des Mannes) Lode oder der Aufgabe der Wirthschaft an die Shefrau oder deren nächste Erben zurücke. Abgesehen von sonstigen Gründen steht dieser Ansicht schon der Umstand entgegen, daß der Hof mit dem Lode der Chefrau an den dann berechtigten Anerben fällt, die Succession nach dem Augenblicke des Lodes der Frau sich entscheide, wenn auch dem Manne seine bisherigen Rechte verbleiben, was nicht möglich wäre, wenn der Hof nicht einen Theil des Bermögens der Frau bildete, sondern zum Bermögen des Mannes ge-

borte, fein Eigenthum ware.

Ob im Falle ber Sintragung ber Chefrau als Eigenthümerin bes Hofes bie vom Obergerichte hervorgehobenen, die Rechte bes ausheirathenden Wirths beeinträchtigenden Folgen eintreten würden, während andererseits die Rechte der Ehefrau im Falle der Sintragung des Chemannes als Sigenthümer durch Sintragungen von Beschräntungen des Sigenthumsrechts, beziehungsweise des Verfügungsrechts des Sigenthümers würden aufrecht erhalten werden können, mag hier dahingestellt bleiben. Denn sollte diese Unnahme auch zutreffend sein, so würden diese Erwägungen, gegenüber der bestimmten Vorschrift des Gesehes, daß der Sigenthümer in das Grundbuch eingetragen werden soll, es nicht rechtsertigen, den aufgeheiratheten Wirth, welcher nach den Grundsähen des Meierrechts das Sigenthum des Hoses nicht erwirbt, einzutragen.

Ameifellos wurde die Bestimmung in S. 7 des Sofegesetzes vom 2. Juni 1874, wie das Obergericht geltend macht, nicht bahin führen konnen, das Recht bes Eigenthumers, im Grundbuch als solcher eingetragen zu werden, zu beseitigen, so daß, wenn es feststände, daß ber ausheirathende Wirth Eigenthumer des

Sofes ware, aus S. 7 cit. ein Bebenten gegen feine Gintragung nicht entnommen werben tonnte.

Da jedoch biese Boraussetzung nicht nur nicht gegeben ist, sondern nach den maßgebenden Grundsätzen bes Meierrechts angenommen werden muß, daß die Anerbin des Hofes bessen Eigenthümerin auch nach ihrer Berheirathung bleibt, so kann die Borschrift des S. 7 cit. als eine Bestätigung dieser Annahme dienen.

Sat fonach bas Konigliche Obergericht burch feine Enticheibung ben im Rurftenthum Luneburg gelten-

ben Rechtsfat:

Daß bas Eigenthumsrecht an Meierhöfen, von besonderen Berabredungen abgesehen, nicht auf den einheirathenden Wirth übergeht, sondern ber Chefrau verbleibt,

verlett, fo erscheint bie erhobene Beschwerbe ber Koniglichen General-Staatsanwaltschaft begrundet, und ergeht baber bie

Enticheibung:

baß ber angefochtene Bescheib bes großen Senats bes Königlichen Obergerichts zu E. vom 26. Januar 1878 zur Wahrung bes Gesehes zu vernichten sei. Berlin, ben 23. November 1878.

I. 120. Sannover 14. Vol. 5.

Berichtigung.

In voriger Nummer S. 75 3. 8 v. u. ist zu lefen: Du 2a (vergl. Roth und v. Meibom I, 389 Rote 17) und 2b erftredt fich bie Errungenschaftsgemeinschaft auf alle Stanbe, zu 1 auf gewisse Stanbee.

R. b. Deder's Berlag Marquarbt & Schend. Berlin, gebrudt in ber vormaligen Geheimen Ober-

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzebung und Mechtspflege.

Herausgegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 28. Marg 1879.

№ 13.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal-Beränderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

#### A. Juftig. Minifterium.

Dem Unterftaatsfefretair Dr. von Schelling und

bem Ministerial. Direttor, Birflicen Gebeimen Cber Juftigrath Rinbfleifc

ift jur Anlegung ber ihnen von Seiner Sobeit bem Bergog von Anhalt verliebenen Kommanbeur. Insignien I. Klasse bes Sausorbens Albrecht bes Baren, sowie bes benselben von Ihren Durchlauchten ben gurften zu Schwarzburg verliebenen Chrentenges I. Rlasse, und

bem Gebeimen Ranglei Direftor, Rangleirath Gaeder

jur Anlegung ber ihm von Seiner Hobeit bem Bergog von Anhalt verliehenen Ritter. Infignien II. Klaffe bes hausorbens Albrecht bes Baren

bie Allerbochfte Genehmigung ertheilt.

Der Gebeime Ranglei Sefretar Damde ift gum Gebeimen Regiftrator, mit ber Funttion als Bibliothetar, ernannt.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Umte. und Griebensgerichten.

Berfest finb:

ber Kreisgerichts Rath Knauff in Pritwalt an bas Kreisgericht in Berleberg, unter Uebertragung ber Junttion bes Abtheilungs Dirigenten, ber Ober-Amtsrichter Laben in Trittau an bas Amtsgericht in Ihehoe unb

ber Kreisrichter Jacoby in Schwerin a. b. B. an bas Kreisgericht in Wollstein.

Qu Rreisrichtern find ernannt:

ber Gerichte-Affeffor Dr. von Gorbon bei bem Rreisgericht in Bochum,

ber Berichts. Affeffor Gaube bei bem Rreisgericht in Alten-

ber Gerichts. Affessor Simroth bei bem Rreisgericht in Freiftabt, mit ber Junktion als Gerichts Rommiffar in Carolath,

ber Berichte Uffeffor Springer bei bem Rreisgericht in Eremeffen,

ber Gerichts-Affessor Leitner bei bem Rreisgericht in Oppeln, mit ber Junktion als Gerichts-Rommiffar in Rrappis,

ber Gerichts Affeffor Sante bei bem Rreisgericht in Rosenberg D. Schl.,

ber Gerichts. Affeffor Reumann bei bem Rreisgericht in Gleiwis, mit ber Junktion als Gerichts-Rommiffar in Loft,

ber Gerichts Affessor Jacoby bei bem Kreisgericht in Schweb, ber Gerichts Affessor Bermin bei bem Kreisgericht in Birnbaum, mit ber Junttion als Gerichts Rommiffar in Schwe-

rin a. b. W., und

ber Gerichts Affeffor Det ell bei bem Kreisgericht in Glatom, mit ber Funttion als Gerichts Rommiffar in Bandsburg.

Der Ober Amterichter Goefden in Dorum und ber Friedendrichter, Justigrath Ley in Gummerebach find gestorben.

C. Rechtsanwalte, Abvofat-Unwalte, Abvofaten unb Rotare.

#### Ernaunt sinb:

ber Kreisgerichts. Rath Sahn in Breschen zum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Wongrowis und zum Notar im Bezirf bes Appellationsgerichts zu Bromberg, mit Anweisung seines Wohnsies in Wongrowis, und mit der Verpflichtung, statt seines bisherigen Amtstarafters ben Litel »Justigrath« zu führen, und

ber Referendar Colehorn jum Abvofaten im Bezirt bes tippellationsgerichts zu Celle, mit Unweifung feines Bohnsiges in Sannover.

Dem Rechtsanwalt Schreiber in Rieber-Bilbungen ift bie nachgefuchte Diensteutlaffung ertheilt.

#### D. Berichte Uffefforen.

Bu Gerichts Affefforen find ernannt:

ber Referendar von Cidftebt im Begirt bes Appellationsgerichts zu Breslau,

ber Referenbar Lisco,

ber Referenbar Steinfopf unb

ber Referenbar Beym

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Clarenbad,

ber Referenbar Queas unb

ber Referenbar Abeneuer

im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln,

ber Referendar Rirfchftein im Begirt bes Oftpreußifchen Eribunals ju Ronigaberg,

ber Referenbar Somann im Begirt bes Uppellationsgerichts ju Frankfurt a. b. D. und

ber Referenbar Ger ftenberg im Begirt bes Appellationsgerichts au Salberftabt.

Dem Gerichts-Uffeffor Malmros ift behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

#### E. Unterbeamte.

Dem Umtegerichtsboten und Exelutor Buld in Borbesholm ift bei feinem Uebertritt in ben Huheftand bas Allgemeine Chrenzeichen verlieben.

## Allerhöchfte Grlaffe, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 13.

Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 9. Dezember 1878, — betreffend bie Kosten ber örtlichen Verwaltung.

Gefet vom 11. Mar, 1850 (Gef. Camml. S. 265) §. 3. Berorbnung vom 30. Juli 1853 (Gef. Camml. S. 909) §. 1 Rr. 5.

In Sachen ber Stadtgemeinde Ch. vertreten burch ihren Magistrat, Klägerin und Implorantin, wiber

ben Fiskus, vertreten burch bas Königliche Polizei-Präsibium zu B., Verklagten und Imploraten, hat der erste Senat des Königlichen Ober-Tribunals in seiner Sitzung vom 9. Dezember 1878, für Recht erkannt:

baß bie gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Kammergerichts vom 18. März 1878 eingelegte Richtigkeitsbeschwerbe zurückzuweisen und der Implorantin die Rosten des Richtigkeitsverfahrens aufzulegen.

Bon Rechts wegen.

Der zu Grunde liegende Sachverhalt ift folgenber.

Der geisteskranke von P. war auf Anordnung des Ministers des Innern als gemeingefährlich am 19. April 1874 in Ch. durch das dortige Königliche Polizei-Amt festgenommen, in die dort befindliche

Privatheilanstalt bes Dr. E. gebracht und baselbst bis zum 24. Dezember 1874 festgehalten worben. Die badurch entstandenen Rosten mit 1230 Mark hatte das Königliche Polizei Prasidium zu B., welches die Kasse des Polizei Amtes zu Ch. führt, bezahlt und als sächliche Kosten der Ortspolizeiverwaltung von der Stadtgemeinde zu Ch. erstattet verlangt. Lettere hatte, mit Exesution bedroht, unter Vorbehalt bezahlt, und ift von ihr sodann der Königliche Polizeisissus, vertreten durch das Polizei Prasidium zu B., auf Ruruckzahlung in Anspruch genommen.

Klägerin hielt sich zur Jahlung jener 1230 Mart nicht für verpflichtet, indem sie behauptete: von P. habe seinen Wohnsit in B. gehabt und sei am 19. April 1874 nur besuchsweise zu seiner sich vorübergebend in Ch. aufhaltenden Ehefrau gekommen. Von seiner Festnahme habe sofort dem Magistrat Nachricht gegeben werden mussen. Dies sei erst am 14. Dezember 1874 geschehen. Der Stadt selbst wurden dunterbringung des von P. in ihre Anstalt nur 186 Mart 75 Pf. entstanden sein. Aber auch ein Kostenauswand in einer solchen Höhe wurde haben vermieden werden können, da die Ueberführung des von P.

nach B. febr bald wurde zu bewirten gemefen fein.

Erot des Widerspruchs des Verklagten war dieser durch das Erkenntniß des Stadtgerichts zu B. nach dem Klageantrage verurtheilt. Dabei war angenommen, daß es sich um einen Akt der über die lokalen Zwecke hinausgehenden Polizeigewalt gehandelt habe und daß der Verklagte den Landarmenverband ber Kurmark hatte in Unspruch nehmen mussen, welchem die Heilung und sichere Unterbringung der Geistesfranken obliege.

Bei seiner hiergegen ergriffenen Appellation hatte ber Berklagte geltend gemacht: Klägerin konne nur gegen Denjenigen klagen, ben sie statt ihrer für verpflichtet halte. Das Reglement über die Landarmenpflege ber Kurmart vom 14. Januar 1848 beziehe sich nur auf die im eigenen Interesse ber Geistes.

franten zu ergreifenden Magregeln.

Das Königliche Kammergericht hatte auch mittelst Erkenntnisses vom 18. März 1878 bie Klägerin abgewiesen, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil die hier in Rede stehenden Kosten folche Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung seien, welche nach den SS. 2, 3 des Gesehes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 die mit einer eigenen Königlichen Polizeiverwaltung versehene Stadt Ch. zu tragen verpflichtet set.

Die

#### Grünbe

ber Entscheibung bes Roniglichen Ober Tribunale lauten:

Die Nichtigkeitsbeschwerbe geht von der Boranssehung aus, es habe ber Polizeibehörde die Berpflichtung obgelegen, den von B. in die Land Irrenanstalt in E. zu bringen.

Diese Unficht tann nicht als richtig anerkannt werben.

Unerheblich sind in bieser Beziehung bas Restript vom 18. September 1838 und die S. 2, 3 und 52 des Reglements über die Landarmenpstege in der Kurmark vom 14. Januar 1848. Denn ersteres handelt nur von der Befugniß der Polizeibehörden und vormundschaftlichen Gerichte, einzuschreiten, wenn Bäter oder Bormünder die ihnen obliegenden Psichten verabsäumen, und letztere Paragraphen bestimmen nur, daß sich die Iwede des Landarmenverbandes auch auf die sichere Verwahrung und Seilung der Geisteskranken aus den assozieren Landestheilen in den tasur bestimmten Anstalten erstrecken, und das Reglement giebt dann an, worin die Psichten des Landarmenverbandes bestehen, wenn dessen Hüste in Anspruch genommen wird. Aber auch aus den S. 10 und 11 des Reglements für die Land-Irrenanstalt zu R. vom 31. Juli 1856 tann eine das Ermessen der Polizeibehörden ausschließende Verpslichtung derselben, gemeingefährliche Irre in R., jetzt E. unterzubringen, nicht gesolgert werden.

Im S. 11 wird allen Behörden und Beamten, welche zu ber Aufnahme eines Kranken in bie Anstalt mitzuwirken berufen find, zur Pflicht gemacht, bafur zu forgen, bag eine möglichft schleunige Aufnahme in

bie Unftalt bewirft merbe,

serforberlichen Falles aber bei ganzlicher Berwahrlosung eines solchen Unglücklichen, oder in allen Fällen, wo Gefahr für tas Publikum oder den Kranken selbst droht, von Amtswegen die baldige Aufnahme nachzusuchen.«

Der S. 12 giebt bann an, von welchen Bedingungen bie Aufnahme in bie Unftalt abhangig ift.

Die in S. 11 ben Behorben und Beamten, insbefonbere alfo auch ben Polizeibehorben auferlegte Berpflichtung fann aber nicht als ein jedes andere Ermeffen ausschließendes Gebot aufgefaßt werden, sondern nur als eine Instruktion, nach welcher fie zu verfahren haben, fofern nicht bie Umftande bes konkreten galles fie zu einem anderen Berhalten veranlassen. Wenn nun eine Polizeibehörde im konkreten Jalle ein anderes Berhalten für zweckmäßig erachtet, fo tann fie fich baburch ihren Borgefehten gegenüber verantwortlich machen; bagegen findet der Rechtsweg in Bezug auf eine folche Berfügung nur nach Maßgabe bes Gefetes vom 11. Mai 1842 ftatt. Es fann baber bie von ber Polizeibehorbe veranlagte Ergreifung und Gefthaltung bes von P. in ber E.'schen Privatanstalt nicht als eine wiber bie Gesetze erlassene Berfügung angesehen werben, sonbern es fommt eben nur barauf an, wie ber Appellationsrichter mit Recht annimmt, ob bie badurch entstandenen Kosten als Kosten der brtlichen Polizeiverwaltung anzusehen sind. In dieser Beziehung kann der bem Appellationsrichter gemachte Vorwurf der Verletzung des §. 3 des Geseyes vom 11. Marz 1850 über die Polizeiverwaltung und des S. 1 Rr. 5 der Berordnung vom 30. Juli 1853 nicht für zutreffend erachtet werden. Die Polizeibehorbe von Ch. hat in ihrer Eigenschaft als Ortspolizeibehorbe bie Aufnahme bes bes von P. in die E.'sche Unstalt veranlaßt, dadurch sind ihr Kosten entstanden, also Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung, welche nach S. 3 bes Gefetes vom 11. Marg 1850 von ber Gemeinde Ch. ju tragen finb, und welche nach §. 1 Dr. 5 ber Berordnung vom 30. Juli 1853 im Wege ber Exekution beizutreiben waren. Denn bie Behauptung ber Implorantin, es liege eine Ueberschreitung ber Umtsbefugnisse vor, ist nicht zutreffend, weil, wie gezeigt, die Ueberweisung des von P. in die E.'fche Anstalt innerhalb ber Befugnisse ber Polizeibehörbe lag. Hierzu fommt, baß nach ber unangefochtenen Feststellung bes Appellationsrichters es sich um Rosten ber örtlichen Polizeiverwaltung hanbelt, biese Feststellung aber baburch nicht befeitigt werben tann, daß Implorantin behauptet, von P. hatte in ber Irrenanstalt zu E. muffen untergebracht werben.

Unzutreffend ist endlich auch der dem Appellationsrichter gemachte Vorwurf der Verletzung der SS. 228, 231, 234 bis 238 Tit. 13 Thl. I des A. E. R. und der SS. 16, 17, 35 des Reglements vom 31. Juli 1856. Denn die Polizeibehörde hat nicht die Geschäfte des Magistrats in Ch. oder B. beforgt, sondern sie hat ihre eigenen Geschäfte betrieben und die ihr dadurch entstandenen Kosten von der zu deren

Tragung verpflichteten Stadtgemeinde Ch. erstattet verlangt.

Es war daher bie erhobene Beschwerbe gurudzuweisen und ber Roftenpuntt nach S. 18 ber Berordnung

vom 14. Dezember 1833, wie geschehen, zu bestimmen.

I. 426. P. 27 vol. 8.

R. v. Deder's Berlag Maranarbt & Schend. Berlin, gebrudt in ber bormaligen Geheimen Ober-

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

in

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften ber Juftig: Offizianten : Bittmen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 4. April 1879.

№ 14.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal-Beranderungen, Eitel. und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Appellationsgerichten.

Dem Senats Prafibenten bei bem Appellationsgerichtshofe in Coln, Geheimen Ober-Juftigrath Dr. John ist die nachgesuchte Dienstentlassung mit Pension, unter Verleihung bes Rothen Abler-Ordens II. Klasse mit Eichenlaub, ertheilt.

Dem Ober-Appellations Rath von Bod in Celle ift aus Anlag feines Dienstjubitaums ber Rothe Abler Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verlieben.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. und Griebensgerichten.

Der Kreisgerichts. Direttor Dufterberg in Samm ift geftorben. Der Stadtrichter Gabnbrich in Berlin ift zum Stadtgerichts-Rath ernannt.

Bu Rreisrichtern find ernannt:

ber Gerichts. Affessor Cbenau bei bem Kreisgericht in Reuwied, mit ber Funttion als Gerichts . Rommiffar in Asbach,

ber Gerichts-Affessor Graf Schmising bei bem Kreisgericht in Lubinghausen, mit ber Junttion als Gerichts Rommiffar in Werne.

ber Gerichts. Affeffor Cofad bei bem Kreisgericht in Effen,

ber Gerichts. Affessor van Extelens bei bem Kreisgericht in Ferlohn, mit ber Funktion als Gerichts Kommissar in Menben, ber Gerichts-Affeffor Thewalt bei bem Kreisgericht in Demmin, mit ber Funktion als Gerichts-Rommiffar in Treptow a. b. Tollense,

der Gerichts-Affeffor Bobn de bei bem Kreisgericht in Johannisburg,

ber Berichte Affeffor Giefe bei bem Rreisgericht in Rempen,

ber Gerichte-Affessor Michalet bei bem Areisgericht in Strasburg Beftpr. und

ber Gerichts-Affeffor Somann bei bem Rreisgericht in Sorau, mit ber Junttion bei ber Gerichts. Deputation in Forft.

Der Kreisgerichts. Rath Ruder in Golbberg und ber Kreisgerichte. Rath von Rahmen in Namslau find gestorben.

C. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten und Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Riemer in Salle a. S.
ist bei feinem Uebertritt in ben Ruhestand ber Rothe Abler-Orben
III. Klasse mit ber Schleise verlieben.

Der Abvotat Thiffen in Nachen ift jum Anwalt bei bem Landgericht bafelbft ernannt. Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Schwerbtfeger in Gentbin,

ber Abvotat und Notar, Juftigrath Dr. Fester in Frantfurt a. M. und

ber Rotar Sopmann in Cleve find gestorben.

#### D. Berichts . Affefforen.

Bu Berichts Affefforen find ernannt :

ber Referendar Dr. Muller im Begirt bes Appellationsgerichts ju Celle,

ber Referendar Schreiber im Begirt bes Appellationsgerichts ju halberftabt,

ber Referenbar Beffen im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals zu Ronigeberg,

ber Referendar Dr. von Rorber im Begirt bes Appellationsgerichts zu Breslau,

ber Referenbar Dr. Sarnier und

ber Referenbar Dr. Edert

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Caffel,

ber Referenbar Dr. Freusberg im Begirt bes Appellationsgerichts ju Munfter und

ber Abvolat Jonen in Coln im Begirt bes Appellationsgerichts-

#### E. Gubalternbeamte.

Dem Appellationsgerichts Gefretar, Geheimen Rangleirath Beufer in Caffel,

bem Rreisgerichts. Sefretar, Rangleirath Dat in Stettin unb bem Kreisgerichts. Sefretar, Rangleirath Bruber in Merfeburg ift beim Uebertritt in ben Rubestanb

bem Gerichtstaffen Renbauten, Rechnungerath Rrofta in Sensburg aus Anlaß feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

Dem Rreisgerichts Gefretar Rnauer in Infterburg unb

Dem Rreisgerichts. Sefretar Anauer in Insterdurg und bem Rreisgerichts. Sefretar Strobel in Gumbinnen

ift aus Anlag bes Dienstjubilaums ber Karatter als Kangleirath verlieben.

#### F. Unterbeamte.

Den Gerichtsboten und Exefutoren Balbmann in Borbis, Bolemeyer in Lubbede und Wirz in Ling ift beim Uebertritt in ben Rubeftanb bas Allgemeine Chrenzeichen verlieben.

Dem Raiferlichen Minister-Residenten Beber in Tanger (Marocco) ift für sein Amtegebiet auf Grund bes Reichsgesetes vom 4. Mai 1870 in Berbindung mit §. 85 bes Reichsgesetes vom 6. Februar 1875 bie allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, burgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und bie Geburten, heirathen und Sterbefalle berfelben zu beurtunden.

## Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 14.

Allgemeine Verfügung vom 31. März 1879, — betreffend bie beim Ableben von Ausländern ben fremden Regierungen zu machenden Mittheilungen.

Allgemeine Berfügung vom 14. Juni 1876 (Juft. - Minift. - Bl. G. 123).

Unter Bezugnahme auf die allgemeine Berfügung vom 14. Juni 1876 wird der nachstehende Auszug aus bem vom Auswärtigen Umt mitgetheilten neuesten Berzeichniß der fremden Konsuln im Deutschen Reich zur Kenntniß der betheiligten Justizbehörden gebracht.

Berlin, ben 31. Marg 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Gerichtsbehörben, mit Ausnahme ber Rheinischen, und an bie Beamten ber Staatsanwaltschaft im Bezirf bes Uppellationsgerichtshofs zu Roln.
I. 996. T. 19.

21 11 8 3 11 9 aus bem Berzeichniß ber fremben Ronfuln im Deutschen Reich.

| Staat.  | Sit<br>ber Konfular-<br>Behörbe.                                                        | Rame                                                                                                                                                                                                      | Umts · Charafter                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                         | bes Konfular Beamten.                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|         |                                                                                         | Preußen.                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| Italien | Altona Berlin Breslau Ebln Danzig Dortmunb Frankfurt a. M. Harburg Kiel                 | *B. Raffo zu Hamburg *Dr. Hugo Kunheim *Leo Molinari *Wilh. Peill *E. Th. Robenacker *Ulb. Hoesch *Marquis Enrico Centurioni *F. J. St. v. Moers *C. J. Elfan *Carl Scheibel Ressort. *Christ. Schwennsen | B.A.<br>R.1)<br>R.2)<br>B.A.<br>R.2)<br>B.A.<br>B.A.<br>B.A.<br>B.A. |
|         | Wyk auf Föhr<br>Königsberg<br>Memel<br>Pillau<br>Stettin                                | *H. Hreuß  *G. A. Preuß  *Herm. Gerlach  *C. H. Harow, Kommerzienrath  *Geinr. Rettner  *E. F. Hepse  *H. Hantel                                                                                          | R.·U.<br>R.·I.<br>R.·U.<br>V.·K.<br>R.·I.<br>V.·K.<br>V.·K.          |
| Spanien | Altona<br>Berlin<br>Ebln<br>Danzig<br>Frankfurt a. M.<br>Königsberg<br>Memel<br>Stettin | *C. Ferb. Gapen *Cug. Lanbau *Osw. Schmits *A. Reinict *Dr. Ludw. Braunfels *H. Frommer *H. W. Blaw *Wilh. Helm                                                                                           | R.<br>BR.<br>K.<br>R.<br>BK.<br>BR.                                  |

| Ghash                       | Sit<br>ber Konfular-<br>Behörbe.                                                                                                                          | Rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umts - Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staat.                      |                                                                                                                                                           | bes Konfular Beamten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ber. Staaten von<br>Amerika | Nachen Altona Barmen Berlin Breslau Cöln Crefelb Danzig Düffelborf Elberfelb Frankfurt a. M. Geestemünde Harburg Kiel Königsberg Memel Stettin Swinemünde | · James T. Du Bois · Ferd. Lieck · Gustav Jarecki · Edgar Stanton · Carl Ferié · Hern. Kreismann · Carl Sander · Hilliam Otto Frankel · Gordon Grant · George E. Bullock · Friedr. Ludw. Aug. Herberk · Bret Harte · Rud. Schneiber · Deter Collas · Lewis · Emil Meyer · Alfred E. Lee · Aug. Louis Wolff · W. Schoenle · Rob. Cook · Henry S. Lasar · A. Sartori · Louis Moll · Henry Fowler · Leop. Burchardt · C. F. Heyse | 5U.  25U.  25U.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  26.  27.  27.  28.  28.  38.  38.  38.  38.  49.  49.  59.  49.  59.  49.  59.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  69.  6 |
| Rußland                     | Breslau Danzig Emben Flensburg Frankfurt a. M. Kiel Königsberg Memel Etettin Swinemunbe                                                                   | *v. Lahusen, Kollegienrath  Freytag v. Loringhoven, Wirtl. St. Rath  Richard Magsig  B. O. Alexis Helm  F. Erasmi Christiansen  B. v. Mengben, Wirtl. St. Rath  C. Carl Fr. Schröber  Joh. Friedr. Ludw. v. Bremen  Dr. Wyszomiersti  Alex v. Schiebel, Koll. Assessor  Relander, Koll. Nath  Heinr. Kappert  Otto Fraude                                                                                                      | R.<br>G. R.<br>R. U.<br>B. R.<br>R.<br>B. R.<br>B. R.<br>Betw.<br>R.<br>B. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1)</sup> Bugl. fur Bremerhaven.

Berlin, gebruckt in ber pormaligen Geheimen Ober-Bofbuchbruderei (unter Reichtberwaltung).

R. v. Deder's Berlag Marquarbt & Schend.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seransgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig . Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 11. April 1879.

№ 15.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

#### A. Juftig.Minifterium.

Dem Staats, und Justig. Minister Dr. Leon harbt ist zur Anlegung ber Insignien bes ihm von Ihren Sobeiten ben regierenden Gerzogen von Sachsen, Ernestinischer Linie, verliebenen Großtreuzes bes Gerzoglich Sachsen. Ernestinischen Sausorbens bie Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

B. Bei ben Obergerichten im Departement Celle.

Der Obergerichts-Direttor, Prafibent Biarba in Aurich ift geftorben.

Dem Obergerichts Bige Direktor, Bige Prafibenten Dr. von Stodehaufen in hannever ift zur Anlegung bes ihm von Gr. Durch- laucht bem fürsten von Balbed und Pormont verliebenen Berbienstobens erfler Rlaffe bie Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

## C. Bei ben Stadte, Rreise, Amts. und Friebensgerichten.

Dem Ober. Umtärichter Dubr fen in Molln ift jur Anlegung bes ibm von Gr. Majeftat bem Konig von Portugal verliehenen Ritterfreuzes bes Militar. Chriftus. Orbens bie Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

Berfett finb:

ber Kreisrichter von Raltenborn in Johannisburg als Gerichts Rommiffar nach Bialla unb

ber Kreisrichter Benber in Geiligenbeil an bas Kreisgericht in Reibenburg.

Der Gerichts Affeffor Ruer ift jum Friedendrichter bei bem Friedensgericht in Gummersbach ernannt.

Bu Rreisrichtern finb ernannt:

ber Gerichts-Affesson Gartner bei bem Rreisgericht in Ortelsburg, mit ber Funktion als Gerichts-Rommissar in Passenheim, ber Gerichts-Assesson Lepfer bei bem Kreisgericht in Cammin, mit ber Funktion als Gerichts-Rommissar in Wollin,

ber Gerichts-Affeffor Steintopf bei bem Areisgericht in Naugarb, mit ber Junktion als Gerichts-Rommiffar in Gollnow, und ber Gerichts-Affeffor Fabrigi bei bem Kreisgericht in Beuthen D. Schl.

Die Ernennung bes Gerichts Affeffore Gidel jum Rreierichter in Straeburg Beftpr. (Juft. Minift. Bl. G. 65) ift gurudgenommen.

#### D. Staatsanwalticaft.

Bur Unlegung

bes tem Ober Staatsanwalt Giehlow in Riel von Er. Königlichen Hoheit bem Großherzog von Medlenburg Schwerin verliehenen Komthurfreuzes des Medlenburgischen Hausordens ber Wendischen Krone und

bes bem Ersten Staatsanwalt von Rosenberg in Breslau von Sr. Majestat bem Raifer von Desterreich verliehenen Komthurkreuges bes Frang. Josef Drbens

ift bie Allerbochfte Benehmigung ertheilt.

### E. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Ernaunt finb:

ber Rreisrichter Ririch in Militich jum Rechtsanwalt bei bem Rreisgericht in Striegan und jum Rotar im Begirt bes Appellationegerichts zu Breslau, mit Unweifung feines Bobnfibes

in Striegau, und

ber Gerichts. Affessor Beermann jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Stargarb i. Pomm. und zum Notar im Bezirk bes Appellationgerichts zu Stettin, mit Anweisung seines Wohnsiges in Phris.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Rofener in Demmin ift gestorben.

Der Rechtsanwalt De ver in Pormont ift in Folge rechtsträftigen Disziplinar-Erfenntniffes aus bem Dienft entlaffen.

#### F. Gerichte Uffefforen.

Bu Berichts-Uffefforen finb ernannt: ber Referendar Dunder, ber Referenbar Roel,

ber Referenbar Freusberg unb

ber Referenbar Dr. Soulze. Bellinghaufen

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Baumbach, im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals zu Ronigeberg und

ber Referenbar Sachs im Begirt bes Uppellationsgerichts zu Magbeburg.

#### G. Subalternbeamte.

Dem Devartements-Raffen- und Rechnungs-Revifor, Rechnungsrath Friedersborff in Salberstadt ift die nachgesuchte Dienstentlaffung mit Pension ertheilt.

## Allerhöchste Erlasse, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 15.

Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 16. Januar 1878.

Für die Berechnung ber vierzehntägigen Frist zur Nachbringung bes Stempels zu einer Privaturkunde ist nicht beren Datum entscheidend, wenn dargethan wird, daß die Urkunde an einem anderen Tage vollzogen worden ist.

Gefet vom 7. Mary 1822 (Gef. Samml. S. 57), §. 12. Berordnung vom 19. Juli 1867 (Gef. Samml. S. 1191), §. 5.

In ber Untersuchung wiber ben Altentheiler D. ju S. und ben Georg Sch. zu St., auf bie Nichtig- keitsbeschwerbe bes Königlichen Hauptzollamts zu S.,

hat bas Königliche Ober-Tribunal, Senat für Straffachen, Abtheilung 1, in ber Situng vom

16. Januar 1878 2c.

für Recht ertannt:

baß bie Nichtigkeitsbefchwerbe gegen bas Erkenntniß ber Strafkammer bes Koniglichen Obergerichts au B. vom 17. September 1877 zuruchzuweisen und bie Kosten bes Rechtsmittels nieberguschlagen.

Don Rechts wegen.

#### Granbe.

Die Angeklagten sind durch die Erkenntnisse des Polizeigerichts zu O. vom 13. Juni und der Straffammer des Königlichen Obergerichts zu B. vom 17. September 1877 von der Anklage, daß sie zu einem, am 10. November 1876 über ein inländisches Grundstuck abgeschlossenn schriftlichen Kaufkontrakte nicht innerhalb der gesehlichen Frist von 14 Tagen die Berwendung des gesehlichen Stempels bewirkt haben, freigesprochen worden.

Der fragliche Vertrag wurde am 5. Januar 1877 ber Steuerbehorbe zur Stempelung vorgelegt, trug

jeboch bas Datum vom 10. November 1876.

Der Verufungsrichter hat angenommen, daß die Vertragsurkunde, welche von einer britten Verson abgefaßt worden war, von dieser erst am 25. Dezember 1876, ohne mit der Unterschrift eines der Kontrahenten versehen gewesen zu sein, dem Käuser eingehändigt worden sei, erst nach vollzogener Unterschrift aber den Karakter einer ausgesertigten Verhandlung angenommen habe, und das frühere Datum an dieser rechtlichen Ausschlichen um so weniger etwas ändere, als vorliegend von Seiten des Verfassers der Vertragsurkunde aus besonderen Gründen die Vordatirung erfolgt sei.

Das angefochtene Erkenntniß geht mithin, wenn es bieses auch nicht ausbrücklich besagt, bavon aus, baß die Unterschrift ber Vertragsurkunde burch die Kontrahenten erst nach der am 25. Dezember 1876 erfolgten Behändigung erfolgt und hiernach die am 5. Januar 1877 bewirkte Verwendung des gesetzlichen Stempels noch rechtzeitig geschehen sei.

Die bieser Annahme zu Grunde liegende Rechtsansicht laßt sich nicht, wie bieses von Seiten ber Richtigkeitsbeschwerde geschieht, als unrichtig bezeichnen, und hat auch bereits in einem anderen ähnlichen Falle bie Zustimmung des Königlichen Ober-Tribunals erhalten (vergl. Oppenhoff Rechtsprechung Bb. 16 S. 66).

So unbestritten und unbestreitbar es ist, daß über die Stempelpflicht einer Vertragsurkunde zunächst nur deren Inhalt entscheiden, und anderweitigen außerhalb liegenden Ermittelungen über den Vertragsinhalt kein Einfluß gestattet werden kann, so handelt es sich für die vorliegende Frage nicht um den Vertragsinhalt und die daraus resultirende Stempelpflicht, sondern um die Wahrung der nach §. 5 der Königlichen Verdrung vom 19. Juli 1867, betressend die Verwaltung des Stempelwesens in dem vormaligen Königreich Hannover 20. — Ges. Samml. S. 1191 — in Uebereinstimmung mit §. 12 des Stempelstenergesetes für die älteren Landestheile, vom 7. März 1822 (Ges. Samml. S. 57) zur Stempelverwendung freigegebenen vierzehntägigen Frist.

Diese Frist soll mit bem Tage ber Ausfertigung, und wenn Inlander außerhalb Landes über einen im Lande befindlichen Gegenstand stempelpflichtige Verhandlungen gepflogen haben, nach ihrer Ruckfehr beginnen, zur Kontrolirung ber richtigen Wahrung aber von ber Behörde oder bem Stempelvertheiler, wo bas

Stempelpapier geloft worben, ber Tag ber Raffation bescheinigt werben.

Ausfertigung einer Urtunde ift, soweit es sich um Privaturkunden handelt, beren Bollziehung als Beichen bafur, bag ber Inhalt von bem Bollziehenden als bessen Willensmeinung anerkannt werde. Sie geschieht regelmäßig burch Ramensunterschrift und erforbert, wo bei bemfelben Rechtsgeschäfte und berfelben Urfunde verschiebene Berfonen betheiligt find, die Unterschrift aller Betheiligten. Der Zeitpunkt, wenn biese geschieht, ift feiner Ratur nach ein objettiver, nicht ein subjettiver, von ben Interessenten nach willfurlichem Ermeffen, im Wiberspruche mit bem wirklichen Sachverhalte, feststellbarer. Die von biesen ober Dritten beigefügte Datirung tann beshalb, abgesehen von ben bier außer Betracht bleibenben Fallen, mo bas Datum einen wefentlichen Bestandtheil bes zu beurfundenben Rechtsgeschafts bilbet, als ausschließlich ent. scheibend fur bie Zeit ber Ausfertigung nicht ohne Beiteres gelten. Die im anberen Galle hervortretenbe Ronfequeng, baß jebe Urtunbe, welche nicht von vorn berein auf bas gefegliche Stempelpapier gefchrieben ift, batirt fein muffe, wenn ihr die vierzehntägige Frift zur nachträglichen Stempelverwendung zu Gute tommen foll, findet im Gefete keinerlei Unhalt, sondern ergiebt die getroffene Unordnung fur die im Auslande abgeschloffenen Geschäfte bas Gegentheil. Wenn bei biefem bie Frift mit ber Rudfehr beginnen foll, so ift babei nicht unterftellt und nicht verlangt, bag auch ber Tag ber Rudfehr von ben Kontrabenten in ber Urfunte angegeben werbe und biefe Angabe ausschließlich entscheibe. Wenn bas Gefet in bem einen wie in bem anberen falle fich bamit begnugt, als Kontrolmagregel für bie Wahrung ber Frift bie Angabe bes Tages zu verlangen, wann die nachträgliche Raffirung erfolgte, fo ift bamit anerkannt, bag ein Beiteres in biefer Richtung seitens bes Unterschreibenben nicht verlangt werbe.

Rann hiernach eine Urkunde des Datums vollständig ermangeln, ohne daß damit der Zeitpunkt der Ausfertigung und der Lauf der Frist irgend wie beeinflußt wird, so muß auch von Bor- oder Nachdatirungen, seien dieselben bewußt oder nur aus Irrthum herbeigeführt, dasselbe gelten; weder läßt sich durch jene der Fristenlauf ausheben, noch durch diese zum Nachtheil des Fiskus erstrecken; es bleibt eine Frage des Beweises, wann die Aussertigung ersolgt, welcher, wie der Beweis überhaupt, auch durch außerhalb der Urkunde

fjegenbe Umftanbe erbracht werben tann.

Bon biesem Gesichtspunkte aus aber erlangt auch die Datirung der Kontrahenten ihre richtige Bebeutung; sie enthält äußerlich ein Eingeständniß der Letteren über die Zeit der Ausfertigung, daß sie nach dem kontreten Werthe, welchen die zur Beurtheilung der Thatfrage berufenen Gerichte demselben beilegen, gegen sich nuffen gelten lassen, bessen Unrichtigkeit nachzuweisen aber im Wege des Gegendeweises, wie bei jedem anderen Eingeständnisse, dem Angeklagten und dem Staatsanwalte freistehen muß, je nachdem die Wahrung der vierzehntägigen Frist, oder deren Versäumniß, behauptet werden soll.

I. 121. 79. Steuerfachen 14. Vol. 5.

#### Munt. 16.

Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 5. März 1879.

Unter bas Strafverbot einer Beräußerung bes zum Hausbebarf aus Staatswalbungen zu verabfolgenden Brennholzes fällt auch die Hingabe an Zahlungsstatt.

Befet vom 6. Juni 1873 (Bef. . Samml. G. 350) §. 8.

In der Untersuchung wider H. S. von W. auf die mit Ermächtigung des Koniglichen Berrn Justig. Ministers eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde bes Königlichen Ober Staatsanwalts zu C.,

hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Straffachen, erste Abtheilung, in ber Sigung vom

5. März 1879,

für Recht erfannt:

baß ber Beschluß ber Straftammer bes Königlichen Kreisgerichts zu M. vom 20. September 1878 zu vernichten und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an die zweite Instanz zurückzuverweisen.

Don Rechts wegen.

#### Granbe.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe erscheint begrunbet.

Nach S. 2 Jiff. 1 des Kurhessischen Gesehes vom 28. Juni 1865, die Berwerthung der Forstnutzungen aus Staatswaldungen betreffend, soll an einen jeden einen eigenen Haushalt führenden Staatsangehörigen in den Landstädten und Landgemeinden, deren Gemeindeangehörigen bisher Brennholz zum Hausbedarf in Gemäßheit des S. 1 des Gesehes vom 14. März 1850 zu empfangen hatten, auch fernerhin aus Staatswaldungen Brennholz in einem bestimmten Maximalquantum gegen eine festgesehte Laxe abgegeben werden, und S. 7 daselbst bestimmt, daß, wer das empfangene Holz nicht ausschließlich zu seinem Bedarf verwendet, sondern veräußert, während der zwei nächstsolgenden Jahre von dem berartigen Brennholzbezuge ausgeschlossen bleibe.

Das Gesetz vom 6. Juni 1873, betreffend die Berwerthung der Forstnutzungen aus den Staatswaldungen in den vormals Kurhessischen Landestheilen, halt die Einrichtung des S. 2 Ziff. 1 im Prinzip aufrecht und trifft in den SS. 3 und 7 nur die Abanderung, daß der erforderliche Jahresbedarf im Ganzen an die betreffenden Gemeinden abgeliefert und von diesen die Vertheilung an die einzelnen berechtigten Gemeindeangehörigen bewirkt werden soll. Dabei ist an Stelle der früheren Vorschrift des zeitweisen Verlustes des Bezugsrechts, in S. 8 berjenige mit einem Thaler Strafe für den Kubikmeter bedroht, welcher das ihm zu-

gefallene Solz anderweitig vertauft.

Aus biesen Bestimmungen ergiebt sich mit vollkommener Klarbeit, daß die eintretenden Holzverwilligungen nur zum Sausbedarf des Einzelnen, also zur Konsumtion als Brennmaterial und nicht zum Sandelsverkehr bestimmt find und eine jede derartige Berwendung der Zweckbestimmung zuwiderlaufen würde, unter

welcher bie Butheilung überhaupt erfolgt.

Auch läßt sich bei Jugrundelegung des Wortlautes unter dem Berkauf des Holzes unbedenklich jede Beräußerung desselben verstehen, welche unter Gewährung einer Gegenleistung, bestehe dieselbe in Geld, oder in sonstigen Gegenständen oder Leistungen, erfolgt. Es erscheint dieses vereindar mit der weiteren mehr vulgaren Bedeutung, welche im Verkehre mit dem Begriffe des Verkausens verdunden zu werden psiegt und entspricht dem aufgestellten Zweck der Verwilligung, welcher im anderen Falle ohne jede Schwierigkeit umgangen werden könnte, so daß dasjenige, was zur Befriedigung eines speziellen Bedürfnisses im häuslichen Leben und Gewerbedetrich bestimmt ist, zum Gegenstande des Handels und der Spekulation werden würde.

Die Ansicht bes Berufungsrichters, wonach die Hingabe an Jahlungsstatt nicht unter bas vorliegende Strafverbot falle, erweist sich hiernach als rechtsirrthumlich und mußte aus biesen Gründen, wie geschehen,

erkannt werden.

Berlin, ben 5. März 1879.

J. M. I. 983. Seffen 1 Vol. 3.



# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 18. April 1879.

Je 16.

### Amtlicher Theil.

Berfonal-Beranderungen, Titel- und Ordens-Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. unb Griebensgerichten.

Der Rreisrichter Sirfchfelb in hamm und

ber Rreisrichter Moffe in Spanbau

find als Stabtrichter an bas Stabtgericht in Berlin verfett.

Der Gerichts. Affeffor von Bartenberg ift jum Amterichter bei bem Amtegericht in Rellinghusen ernannt.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rreisgerichts-Rath von ber Bede in Goeft mit Penfion,

bem Rreisrichter Glodner in Glag behufe Uebertritts gur Gifenbahn Berwaltung und

bem Kreisrichter Barges in Johannisburg behufs Uebertritts zur firchlichen Berwaltung.

Der Kreisgerichts-Rath Steinbrud in Iferlohn ift gestorben.

B. Bei ben Sanbelsgerichten im Departement Coln.

Dem Sanbelsgerichts Prafibenten, Geheimen Rommerzienrath von Ennern in Barmen ift bie nachgesuchte Dienstentlassung unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens III. Rlasse mit ber Schleife ertheilt.

C. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Notar Schlade in Rogasen ift ber Karafter als Justigrath verliehen.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Bilberg in Berlin ift bie nachgefuchte Dienstentlaffung ertheilt.

Ernannt finb:

ber Rechtsanwalt Illgner bei bem Reichs. Oberhandelsgericht in Leipzig und

ber Staatsprofurator Rleinholg in Nachen zu Rechtsanwalten bei bem Stabtgericht in Berlin unb gu Rotaren im Begirt bes Rammergerichts, unb

ber Gerichts-Affeffor Dr. Fester jum Abvofaten im Begirf bes Appellationsgerichts zu Frankfurt a. M.

Der Obergerichts · Unwalt Bartele in Gilbesheim hat auf bie Ausübung ber Anwaltschaft und Abvolatur verzichtet.

Der Rechtsanwalt und Rotar Meyerfahm in Olbenburg (Dep. Riel) ift geftorben.

D. Gerichte . Affefforen.

Bu Gerichts-Uffefforen find ernannt :

ber Referenbar Boltmar unb

ber Referenbar Dr. Solft im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Schulze unb

ber Referenbar Schinbler

im Begirt bes Appellationsgerichte ju Grantfurt a. D.

Dem Berichts . Uffeffor Schulge . Ridel ift bebufd Uebertritte gur Gifenbahn. Berwaltung bie nachgefuchte Dienftentlaffung ertheilt.

## Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 17.

Bekanntmachung vom 12. April 1879, — betreffend ben von ber Feuerversicherungs Gesellschaft Colonia zu Cöln eingesandten Prämienantheil aus ben Versicherungen ber Justizbeamten im Jahre 1878.

Die Feuerversicherungs Gesellschaft Colonia in Ebln hat von dem Betrage der Versicherungsprämien, welche im Jahre 1878 von den bei ihr versicherten Justizbeamten eingegangen sind, wiederum die Summe von Eintausend und Achthundert Mart der Justiz Offizianten Wittwenkasse überwiesen.

Der Juftig - Minifter nimmt Beranlaffung, Die Juftigbeamten hiervon in Renntniß gu feten.

Berlin, ben 12. April 1879.

Der Justig.Minister. Leonbarbt.

L. 1251. J. D. B. R. 72.

#### Num. 18.

Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 3. Februar 1879.

Legitimation bes für die bischöfliche Bermögensverwaltung bestellten Staatstommissars zur Berfolgung von Ansprüchen bes Kirchenvorstandes.

Gefet vom 20. Mai 1874 (Gef. Camml. S. 135) §. 9. . Gefet vom 20. Juni 1875 (Gef. Camml. S. 241) §§. 53, 58, 59.

In Sachen bes Häuslers Ignaz T. zu R., Beklagten und Imploranten, wiber

ben katholischen Kirchenvorstand zu R., vertreten burch ben Kommissarius für die fürstbischöfliche Bermögensverwaltung der Diözese B., Kläger und Imploraten,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober Tribunals in ber Sigung vom 3. Februar 1879 für Recht erkannt:

baß die Nichtigkeitsbeschwerbe gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Appellationsgerichts zu R. vom 17. September 1878 zuruckzuweisen und die Rosten bes Nichtigkeitsverfahrens bem Beklagten und Imploranten aufzulegen.

Bon Rechts wegen.

#### Grünbe.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe bes Beklagten richtet sich lediglich bagegen, bag ber Appellationsrichter ben vom Staate nach gesehmäßig erfolgter Entlassung bes gurftbifchofs von Breslau aus feinem Umte fur bie fürstbischöfliche Bermogensverwaltung ber Didgese bestellten Kommiffarius jur Erhebung ber gegenwartigen Rlage"), in Bertretung bes fatholifden Kirchenvorstandes ju R. fur befugt erachtet hat. Der Richter ftug: biefe feine Auffaffung auf §. 58 Abf. 3 bes Gefetes vom 20. Juni 1875 über bie Bermogensverwaltung in ben tatholischen Rirchengemeinden, in Berbindung mit §. 53 Abf. 2 ebenbaselbft, indem er unter ber betreffenben Staatsbehorbea, auf welche nach ber erfteren Gefetesftelle in ben bort bezeichneten Fallen bie fonst ben bischöflichen Behorben guftebenben Befugnisse übergeben follen, nicht bie staatliche Aufsichtsbehorbe, welche nach \$. 53 neben und im Einverstandniffe mit ber bischöflichen Behorbe bie fraglichen Befugniffe auszuüben habe, fondern diejenige Staatsbehörde verstanden wissen will, welcher die bischöflichen Befugnisse in Unsehung ber firchlichen Bermogensverwaltung übertragen seien, alfo ben auf Grund bes Gesethes vom 20. Mai 1874 eingesetzten Staatskommiffarius. Beklagter halt bies für unrichtig. Er behauptet, von einer Ausübung bischöflicher Rechte konne nicht mehr bie Rebe sein, wenn, wie hier, bie Voraussetzungen bes §. 58 Abf. 1 a. a. D. vorlagen. Dort ift bestimmt, baß bie ben bifchoflichen Beborben gefetlich zustehenben Rechte in Bezug auf bie Bermogensverwaltung in ben Rirchengemeinden ruben follen, fo lange jene Behorben bem Befete Folge zu leisten verweigern, ober bas betreffende Umt nicht in gesehmäßiger Beise besett ober verwaltet ift. Rach Unficht bes Beklagten hatten die Gemeinden alsbann im Allgemeinen felbst. ftanbig zu handeln. Wo aber bas Eingreifen einer Auffichtsbehörbe erforderlich fei, handelten folden. falls firchliche und weltliche Aufsichtsbehörden nicht mehr im Ginvernehmen mit einander, sondern bie Befugniffe bes Bifchofs gingen auf biejenige Staatsbehorbe über, mit welcher jener fonft gemeinfam ju hanbeln babe. Bon einer Thatigkeit bes Staatstommiffars konne nicht die Rebe fein. biefe regelnde S. 9 bes Gefetes vom 20. Mai 1874 fei burch S. 59 bes Gefetes vom 20. Juni 1875 auf. Bellagter beschulbigt hiernach ben Appellationsrichter ber Berlehung fammtlicher angeführter Jeboch mit Unrecht. Bunadift erscheint nach S. 53 bes lettgebachten Gefetes an fich nicht zweifelhaft, bag die bifdofliche Behorbe fowohl, als die ftaatliche Auffichtsbehorbe, unter gegenscitigem Ginvernehmen, befugt find, im Falle ber Weigerung bes Rirchenvorstandes ober ber Gemeinbevertretung folde Unfprude, wie ber gegenwartige, in Bertretung bes Rirdenvorstandes felbst gerichtlich geltend zu machen:

<sup>\*)</sup> auf Rudlieferung eines Pfanbbriefes gur Funbationslaffe, welchen Bertlagter ber tatholifchen Pfarrfirche behufs Abhaltung von Seelenmeffen 1872 gestiftet, aber 1875 vom Pfarrer — angeblich gur Aufbewahrung fur beffere Beiten — guruderhalten batte.

es folgt bies aus bem am Schluffe bes \$. 53 jenen Bebor'en eingeraumten Rechte, bie Geltenbmachung anauordnen und die hierzu nöthigen Maßregeln zu treffer. Insoweit fällt also bem Appellationsrichter ein Berstoß gegen S. 53 nicht zur Last. Mit Rudficht a. S. 58 fragt sich aber weiter, wie es sich mit ber Auskübung ber ben bischöflichen Behörden zustehenden agnisse (S. 53) verhält, wenn der bischöfliche Stuhl, wie in ber Diozese B. seit mehreren Jahren ber Fau, burch rechtstraftig erkannte Absehung bes Bischofs erledigt ift. Im Allgemeinen geben alsbann bie Berwaltungsbefugniffe bes Letteren, einschließlich ber Auf. ficht über bas gesammte firchliche Bermogen im Sprengel, auf ben nach S. 6 bes Gefetes vom 20. Mai 1874 ernannten Staatsfommiffarius über (§. 9 bafelbft), und es erscheint beshalb von vornherein angezeigt, unter ber im S. 58 Abf. 3 bes Gefetes vom 20. Juni 1875 ermagnten »betreffenden Staatsbehorbe« mit bem ameiten Richter eben jenen Staatstommiffarius zu versteben. Diefe Auffaffung findet auch in ben Motiven ju SS. 44, 45 bes Regierungsentwurfs zu letterem Gefete ihre Bestätigung (Drucksachen bes Saufes ber Abgeordneten aus ber XII. Legislaturperiobe II. Seffion Bb. I Rr. 16 G. 10, 52). Der S. 58 bes Gefebes befagt nichts Abweichendes. Derfelbe ist von ber Kommission bes Abgeordnetenhauses (als § 53a) mit Rudficht auf die zu erwartende Weigerung ber firchlichen Oberbehörten, bei Ausführung bes Gefetes mitzuwirken, bem Entwurfe hinzugefügt worben (Bb. II Dr. 250 S. 46, 47, 63 ber gitirten Drudfachen). Bei ber Berathung tes Saufes über §. 53a ber Kommissionsvorlage (jest §. 58 bes Gesetes) erklärte ber Regierungskommissar mit Bezug auf Absatz 3, bie Detreffenbe Staatsbehörbes konne natürlich nicht bie Staatsauffichtsbehorde fein, fondern nur ber Staatsfommiffarius im Ginne bes Gefetes vom 20. Mai 1874, und ber Berichterstatter bestätigte biefe Auslegung (Stenographische Berichte über bie Berhandlungen bes Saufes ber Abgeordneten 1875 Bb. II S. 1520). Sie ist auch, wie Sinschius, Preußische Kirchengesetze von 1874 und 1875 S. 69 Rote 93 naher ausführt, vollkommen zutreffend, weil sonst von einem Ruben ber bischöflichen Rechte im Ubf. 1 bes §. 58 nicht bie Rebe fein konnte: biefelben rubten nicht, wenn fie nach S. 48 bes Gefetes auf bie staatliche Aufsichtsbehorbe übergingen und von biefer mahrgenommen murben. Bur Bermeibung überfluffiger Aufforberungen (nach SS. 43, 48) bei ichon festgestellter Reniteng bes Bifchofs habe man fur biefen Rall bei noch befestem Stuhle ober bei gefennäßiger Berwefung besfelben mabrenb einer Bakang bas Ruben ber bischoflichen Rechte bei ber Bermogensverwaltung in ben Kirchengemeinten angeordnet, wogegen alle biefe Rechte mit Uebernahme ber Perwaltung bes Bisthums burch einen Staats. kommissarius, besten Geborfam gegen bas Gesetz unzweifelhaft sei, auf ihn überzugeben hatten. Diefen Ausführungen ift beizutreten, wie benn auch in bem Erkenntniffe ber 2. Abtheilung bes Genats bes Ober-Tribunals für Straffachen vom 3. November 1877 (Entscheib. Bb. 81 S. 426) ber Staatskommiffarius als bie » betreffende Staatsbehorbes im Sinne bes §. 58 Abf. 3 angeschen worben ift.

Erscheint hiernach ber Staatskommissarius für die Didzese B. in Ausübung der bischösslichen Befugnisse bei Verwaltung des Gemeinde-Kirchenvermögens (vergl. S. 47 des Gesetes vom 20. Juni 1875) zur Anstellung der gegenwärtigen Klage in Vertretung des Kirchenvorstandes zu R. berechtigt, so ist nicht abzusehen, wie ihm diese Besugniß auf Grund des S. 59 a. a. D. abgesprochen werden konnte; denn das dort nicht das Geset vom 20. Mai 1874, insbesondere S. 9 desselben, hat ausgehoben werden sollen, solgt schon daraus, daß dieses Geset an sich durch die Schassung neuer Organe für die Verwaltung des Gemeinde-Kirchenvermögens in den mit erweiterten Besugnissen ausgestatteten Kirchenvorständen gar nicht berührt ist. Daß der Staatskommissarius dei Erhebung der Klage im Einverständnisse mit der staatsichen Aussichen Aussichen Legitimation des Kirchenvorstandes zu R. oder der dartitten. Er hat auch in seiner Beschwerde nicht die Attiv-Legitimation des Kirchenvorstandes zu R. oder der dortigen katholischen Kirchengemeinde überhaupt, sondern nur die Zulässischen keit der Vertretung des Ersteren durch den Staatskommissarius bemängelt, jedoch wie gezelgt, mit Unrecht.

Ist sonach die Richtigkeitsbeschwerde des Beklagten zurückzuweisen, so treffen ihn nach §. 18 ber Berordnung vom 14. Dezember 1833 auch die Kosten des Richtigkeitsverfahrens.

Berlin, ben 3. Februar 1879.

Justigm. J. 848. K. 46.

R. r. Deder's Verlag Marquartt & Schend. Berlin, gebrudt in ber vormaligen Beheimen Ober-

# Justiz-Miristerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 25. April 1879.

№ 17.

# Amtlicher Theil.

## Personal-Beränderungen, Titel. und Ordens-Berleihungen bei den Justizbehörden.

A. Bei bem Ober. Tribunal.

Dem Ober Tribunale Rath von Tippelstirch ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orden II. Rlaffe mit Eichenlaub verlieben.

B. Bei ben Appellationegerichten.

Der Erfte Brafibent bes Rammergerichts, Birtliche Gebeime Rath Dr. von Strampff ift gestorben.

Dem Appellationsgerichts-Rath von Duesberg in Arneberg ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Pension, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens IV. Rlaffe, ertheilt.

C. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Friebenegerichten.

Der Gerichts. Uffeffor Denn ift jum Amterichter bei bem Umtegericht in Seibe ernannt.

Dem Kreisgerichte Rath Jahr in Eroffen ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Penfion ertheilt.

Der Rreisgerichte Rath Daes in Riel unb

ber Rreisgerichts.Rath Calfow in Friedeberg i. b. Reum. find geftorben.

D. Rechtsanwalte, Abvofat-Anwalte, Abvolaten und Rotare.

Der Referendar Dr. Otten und ber Referendar von Soltum

find ju Abvofaten im Bezirf bes Appellationsgerichtshofes ju Coln ernannt.

Der Rechtsanwalt und Rotar Kreis in Sommerfelb ift burch rechtsträftiges Disziplinar. Erfenntnif aus bem Dienst entlaffen. Der Rechtsanwalt und Rotar Barfis in Gleiwis ift gestorben.

E. Gerichte Mffefforen.

Bu Gerichte-Uffefforen finb ernannt :

ber Referenbar Richter unb

ber Referenbar Dr. Opfergelt

im Begirt bes Appellationsgerichtshofes gu Coln,

ber Referenbar Beißermel,

ber Referenbar Benn unb

ber Referenbar Wiebemann

im Begirt bes Appellationsgerichte ju Breslau,

ber Referenbar Bagner unb

ber Referenbar Muerbach

im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Bob enftein im Begirt bes Appellationsgerichts ju Salberftabt,

ber Referendar Urnolb unb ber Referendar Soffmann

im Begirt bes Appellationsgerichts zu Raumburg.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Berichts Affeffor von Benbebranb und ber Lafe behufe Uebertritte jur allgemeinen Staateverwaltung,

bem Gerichts. Affeffor Rubnte unb bem Gerichts. Affeffor Dr. Riefchte bebufs Uebertritts jur Gifenbabn. Bermaltung.

#### F. Gubalternbeamte.

Dem Uftuar Burfing in Munber ift aus Unlag feines Dienftjubilaums ber Rarafter als Rangleirath verlieben.

# Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

## Num. 19.

Allgemeine Verfügung vom 19. April 1879, — betreffend bie außerorbentlichen Kaffenrevisionen.

Instruktion für die Kassenwerwaltungen ber Gerichtsbehörben vom 17. Dezember 1872 und allgemeine Berfügung vom 29. Juli 1875 (Just. Minist. Bl. S. 191). Instruktion für die Gerichtskosten Rezepturen vom 20. August 1867 und allgemeine Berfügung vom 21. August 1867

(Juft. Minift. Bl. G. 259). Instruction fur bie Rechnungsführung ze. im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Celle vom 24. Dezember 1867.

Der nachstehend abgebruckte Beschluß bes Königlichen Staats Ministeriums vom 21. März b. J. wird hierdurch zur Kenntniffnahme unter bem Bemerken mitgetheilt, daß berselbe von den Justizbehörden insoweit zu beachten ist, als biese nach Maßgabe ber getroffenen besonderen Bestimmungen zur Vornahme außerordentlicher Kassenrevisionen berufen sind.

Berlin, ben 19. April 1879.

Der Justiz-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbehörben. I. 1033, Juftigfonde 30. Vol. 3.

## Befchluß ad St. M. Nr. 751/79.

Nachbein burch bas Geset vom 29. Juni 1876 (Ges. Samml. S. 177) ein Etatsjahr geschaffen ist, welches mit bem Kalenberjahre nicht mehr zusammenfällt, wird hierdurch bestimmt,

baß unter bem Zeitraum, in welchem nach Nr. 2a. ber Allerhöchsten Kabinets Orbre vom 19. August 1823 (Gef. Samml. S. 159) jebe Staatskasse nach Umstanden einige , wenigstens aber einmal unvermuthet revidirt werden soll, fortan nicht mehr das Kalenderjahr, sondern das Etatsjahr zu verstehen ist.

Berlin, ben 21. Marg 1879.

## Ronigliches Staats - Ministerium.

(gez.) Otto Graf zu Stolberg. Leonhardt. Falk. von Kameke. Friedenthal. von Bulow. Sofmann. Graf zu Eulenburg. Maybach. Hobrecht.

## Mum. 20.

Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 7. März 1879, — betreffend bie Präklusivfrist für Geltenbmachung von Rechtsansprüchen ber Militairpersonen gegen ben Reichssiskus.

Reichsgeset vom 27. Juni 1871 (Reichs Gefethl. S. 275) §§. 113, 114. 201g. Landrecht I. 16 §. 383; I. 9 §§. 500, 501, 565.

In Sachen bes Premier-Lieutenants a. D. und Rechtsanwalts D. zu B., Klägers und Imploranten, wiber

ben Reichs.Militairfiskus, vertreten burch bas Königlich Preußische Kriegs.Ministerium, Berklagten und Imploraten,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober-Tribunals in seiner Sitzung vom 7. Marz 1879 für Recht erkannt:

baß bie von bem Imploranten gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Kammergerichts vom 30. September 1878 eingelegte Nichtigkeitsbeschwerbe zurückzuweisen und bem Imploranten bie Rosten bes Nichtigkeitsverfahrens aufzulegen.

## Bon Rechts wegen.

Der zu Brunde liegende Sachverhalt war folgender:

Der Rechtsanwalt und Notar D. in B. ist als Premier Lieutenant in der Landwehr durch Allerhöchste Kabinets Ordre vom 8. Oktober 1872 aus dem Militair entlassen und ihm durch Kriegs-Ministerial-Restript vom 11. November 1872 eine jährliche Pension von 158 Thalern nebst Verwundungszulage von 250 Thalern vom 1. Oktober 1872, und demnächst durch Restript vom 28. Februar 1877 eine Nachzahlung der Pension vom 1. Januar 1872 ab bewilligt.

Mittelst Eingabe vom 23. November 1872 hat er beim Königlichen Kriegs Ministerium die Zahlung ber Pension vom 1. November 1871 ab und die anderweite Berechnung berselben beantragt. Durch Restript vom 30. Dezember 1872 waren jedoch diese Anträge abgelehnt. Ihre Wiederholung im Oktober 1876 hatte zwar zur Folge, daß in dem Restript vom 27. Januar 1877 die Entscheidung einstweisen vorbehalten blieb; der weitere Bescheid vom 28. Februar 1877 (ihm zugestellt am 10. März 1877) sehnte aber die anderweite Berechnung der Pension wiederum ab und ordnete nur die Nachzahlung derselben vom 1. Januar 1872 an.

Mit seinem gegen ben Reichssissus am 31. August 1877 erhobenen Klageantrage: auf Jahlung ber Pension vom 1. Januar 1871 ab und auf beren Bemessung zum Betrage von 783 Mart ist D. durch bie Erkenntnisse bes Königlichen Stabtgerichts zu B. und bes Königlichen Kammergerichts abgewiesen, weil er nach bem §. 114 des Reichsgesetzes vom 27. Juni 1871 nicht das Recht habe, den Anspruch gerichtlich geltend zu machen.

Die Zurudweisung ber Nichtigkeitsbeschwerbe erfolgte aus folgenben

#### Grünben:

Der Appellationsrichter führt in zutreffender Weise aus, daß die Verfügung vom 30. Dezember 1872 als eine endgültige Entscheidung der Militairverwaltungsbehörde anzusehen ist, und daß sie diesen Karakter dadurch nicht versoren hat, daß demnächst das Königliche Kriegs-Ministerium freiwillig die getroffene Entscheidung in einer Beziehung milberte. Ebenso ist es unerheblich, daß das Kriegs-Ministerium in Folge erneuerten Antrages des Klägers den wiederholten Bescheid wegen nothwendig werdender Korrespondenz nicht sofort ergehen ließ. Der dem Appellationsrichter gemachte Vorwurf der Verletzung der §§. 113 und 114 des Reichsgesetzes vom 27. Juni 1871 ist daher ein unbegründeter.

Der weitere bem Appellationsrichter gemachte und auf Berletzung biefer Paragraphen und ber SS. 500, 501, 565 Theil I. Litel 9, und S. 383 Theil I. Litel 16 Allgemeinen Landrechts gestützte Angriff macht bem Appellationsrichter ben Borwurf, die im S. 114 a. a. D. gedachte Frist unrichtigerweise als eine Präklusivfrist anzusehen, indem dieselbe vielmehr eine Verjährungsfrist sei, und der Verklagte beshalb berechtigt sei, auf die aus diesem Paragraphen zu entnehmende Einrede zu verzichten. Auch dieser Angriff konnte nicht als begründet anerkannt werden.

Die im S. 114 a. a. D. gebachte Frift ift, wie ber Appellationsrichter gutreffent ausführt, teine

Berjährungsfrift, fonbern eine Praflufivfrift.

Der S. 113 a. a. D. gestattet ben Rechtsweg nur mit ben im S. 114 folgenden Daggaben.

Rach S. 114 muß ber Instanzenzug bei ben Militairbehorden erschöpft fein, und bie Rlage muß fobann bei Berluft bes Rlagerechts innerhalb fechs Monaten, nachdem bie entgultige Entscheibung ber Militair. verwaltungsbeborbe befannt gemacht worden, angebracht werben. Der Rechtsweg ift alfo nur zuläffig, wenn bie fechsmonatliche Frift innigehalten ift, ober, wie ber Appellationbrichter fich ausbruckt, bas Klagerecht kommt bei Nichtausübung innerhalb bes vorgeschriebenen Zeitraums nicht zur Entstehung. Nach Ablauf biefer Frift bort bie Buftanbigfeit ber Berichte, über ben von ber Militairbeborbe gurudgewiefenen Untrag au befinden, auf. Der Ablauf einer Berjahrungsfrift aber folieft nicht bie Buftandigkeit ber Gerichte aus, fondern giebt nur bas Recht, gegen einen Anspruch bie Einrede ber Verjährung zu erheben. Ginen folden Einmand zu erheben ober nicht zu erheben, fteht in bem Belieben ber Bartei; fie fann alfo auch auf einen folden Einwand verzichten. Wesentlich anders steht die Sache im vorliegenden Kalle. Mit Ablauf der im S. 114 gebachten Frift ift burch bas Gefet ben Gerichten bas Recht, über bie im S. 113 gebachten Ansbruche zu entscheiben, entzogen. Den Betheiligten steht nach Ablauf ber Frift nicht zu, ben Rechtsweg zu beichreiten. Ein Bergicht bes Reichsfistus tann baber auch, fofern nach SS. 113 und 114 a. a. D. ber Rechts. weg abgefchnitten ift, nicht bie Wirtung haben, eine Entscheibung über einen Unspruch berbeiguführen, beffen Beltenbmachung vor Gerichten bas Gefetz unterfagt. Darüber, ob bie Boraussehungen vorhanden find, welche ber S. 114 behufs Unstellung gerichtlicher Rlage erforbert, steht ben Gerichten allerbings bie Entfceibung gu, und hieruber ift auch im vorliegenden Falle entschieden. Die Entscheibung ift aber babin ergangen, baß jene Borausfehungen nicht vorhanden find, weil ber Rlager bie im S. 114 gebachte Frift nicht innegehalten hat. Somit hort bie Juftanbigkeit bes Berichts auf, über ben Anspruch eine fachliche Entscheibung zu treffen. Der Appellationsrichter hat baber mit Recht angenommen, bag ber Bergicht bes Reichsfistus auf Geltendmachung bes S. 114 nicht die Wirkung haben fann, eine materielle Enticheibung über ben Unspruch bes Klägers berbeizuführen.

Die Beschwerde war baber als unbegrundet zurudzuweisen und ber Kostenpunkt nach S. 18 ber

Berordnung vom 14. Dezember 1833, wie geschehen, ju bestimmen.

Berlin, ben 7. März 1879.

Justiz. M. I. 1197 P. 45 Vol. 3.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftige Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 2. Mai 1879.

M 18.

The state of the s

# Amtlicher Theil.

Perfonal-Beranderungen, Titel: und Ordens-Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Appellationsgerichten.

Dem Rammergerichts . Rath, Geheimen Justigrath Schlotte ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verlieben.

B. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln,

Dem Canbgerichts. Rath Birlo in Cobleng ift bei feinem Uebertritt in ben Ruheftand ber Rothe Abler-Orben IV. Klaffe verlieben.

C. Bei den Stadte, Rreide, Umts. und Friedensgerichten.

Dem Kreisgerichts Rath Ride in Minben ift aus Anlaß seines Dienstjubilaums ber Rothe Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife,

bem Rreisgerichte . Rath Bottrich in Beverungen unb

verlieben.

bem Friedensrichter, Juftigrath Jugenohl in Bonn aus berfelben Beranlaffung ber Rothe Abler. Orben IV. Rlaffe Der Kreisrichter Lemde in Carthaus ift an bas Kreisgericht in Lobau verfest.

Dem Kreisrichter Glafewalb in Swinemunde ift behufs Uebertritte jur firchlichen Berwaltung bie nachgefuchte Dienstenflaffung ertbeilt.

Der Kreidrichter Pefchel in Gestenberg und ber Rreidrichter Rellermann in Siegen find gestorben.

D. Rechtsanwalte, Abvotat. Anwalte, Abvotaten und Rotare.

Der Notar Berth in Ronsborf ift in ben Friedensgerichtsbegirf Rheinbach, im Canbgerichtsbegirt Bonn, mit Anweisung feines Bohnsiges in Rheinbach, verfest.

Der frühere Canbgerichte Affessor Dr. Kirch ift unter Wieberaufnahme in ben Juftigbienft jum Rotar für ben Friebensgerichtebezirt Gummerebach, im Canbgerichtebezirt Coln, mit Anweisung feines Wohnsiges in Gummerebach, ernannt.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Berdentamp in Mulheim a. b. Ruhr ift gestorben.

#### E. Gerichte - Affefforen.

Bu Gerichts-Affefforen finb ernannt :

ber Referenbar Behmann unb

ber Referenbar Gobbels

im Begirt bes Appellationsgerichtshofes gu Coln,

ber Referendar Petrich im Begirt bes Appellationsgerichts gu Frankfurt a. b. Ober,

ber Reserendar Predeet im Begirt bes Appellationsgerichts gu Paberborn,

ber Referenbar Rrudeberg im Begirf bes Appellationsgerichts ju Magbeburg,

ber Referendar Soulte. Uffelage im Bezirf bes Appellationsgerichts ju Munfter,

ber Referenbar Dr. Rabne und

ber Referenbar Dr. Born

im Begirt bes Appellationegerichts ju Caffel,

ber Referenbar Samann unb

ber Referenbar Mommfen

im Begirf bes Appellationsgerichts gu Riel,

ber Referendar Martini im Begirt bes Uppellationegerichts gu Pofen und

ber Referenbar Galinger im Begirt bes Rammergerichts.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts . Affeffor Balborf tehufs Uebertritts in ben Juftigbienft ber Reichstante und

bem Berichts. Mffeffor Bolt.

#### F. Gubalternbeamte.

Dem Gerichtstaffen . Renbanten, Rechnungs . Rath Seinrich in Samter ift bei feinem Uebertritt in ben Rubeftanb ber Rothe Abler-Orben IV. Rlaffe verliehen.

## Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial : Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

## Mum. 21.

Allgemeine Verfügung vom 22. April 1879, — betreffend bie Bereinbarung zwischen Deutschland und Belgien wegen gegenseitiger Rulaffung ber beiberseitigen Staatsangehörigen zum Urmenrechte.

Den Juftizbehörben wird bie nachstehenbe Vereinbarung zwischen Deutschland und Belgien vom 18. Oktober 1878 (Centralblatt fur bas Deutsche Reich pro 1878 E. 651), betreffend bie gegenseitige Zulaffung ber beiberfeitigen Staatsangehörigen jum Urmenrechte, zur Kenntnignahme mitgetheilt.

Berlin, ben 22. April 1879.

Der Juftig. Minister. Leonharbt.

An fammtliche Berichte und Beamte ber Ctaateanwaltschaft. I. 1330. A. 37. Vol. 2.

Bereinbarung zwischen Deutschland und Belgien wegen gegenfeitiger Bulaffung ber beiberfeitigen Staateangehörigen gum Armenrechte. Bom 18. Oftober 1878.

Broifchen ber Kaiferlich Deutschen und ber Königlich Belgischen Regierung ift zum Swed ber gegenseitigen Bulaffung ber beiberseitigen Staatsangehörigen zum Armenrechte nachfolgente Bereinbarung getroffen worten:

Deutsche werben in Belgien und Belgier werben in Deutschland unter benfelben Bebingungen und gefetlichen Boraussetzungen jum Urmenrechte zugelaffen wie bie Angehörigen bes betreffenben Canbes, in welchem ber Prozeß anbangig ift.

Das Armuthszeugniß ift bem Ausländer, welcher zum Armenrechte zugelaffen werben will, in allen

fallen von ber Behorbe feines gewöhnlichen Aufenthaltsortes auszuftellen.

Salt ber Auslander fich nicht in bem Canbe auf, in welchem er bas Armenrecht nachfucht, fo muß bas Urmuthszeugniß von einem biplomatischen Agenten besjenigen Canbes, in beffen Gebiet bas Reugniß vorgelegt merben foll, beglaubigt merben.

Salt er fich bagegen in bem Canbe auf, in welchem er feinen Untrag ftellt, fo tonnen außerbem

noch bei ben Behörben feines Seimathslandes Erfundigungen über ihn eingezogen werben.

Sind Deutsche in Belgien ober Belgier in Deutschland jum Urmenrechte verstattet, fo find fie biermit von Rechtswegen auch von jeber Sicherheitsleistung ober Sinterlegung befreit, welche unter irgend einer Benennung von Auslandern wegen ihrer Eigenschaft als folche bei Prozessen gegen Inlander nach der Gesetgebung bes Canbes, in welchem ber Prozeg geführt wirb, geforbert werben fonnte.

Die gegenwartige Erklarung tritt binfichtlich Preugens und Belgiens an Stelle ber am 21. August 1822 im Saag unterzeichneten Deklaration und hinfichtlich bes Großherzogthums Seffen und Belgiens an Stelle

ber am 9. Marz 1826 im Saag unterzeichneten Erklarung. Sie tritt in Wirksamkeit am 1. Oktober 1879 und bleibt bis nach Ablauf von sechs Monaten nach

ber von einem beiber Theile erfolgten Kunbigung in Kraft.

Die gegenwartige Erklarung wird gegen eine entsprechente Erklarung bes Koniglich Belgischen Gefanbten bierfelbft ausgetaufcht werben.

Berlin, ben 18. Oftober 1878.

(L. S.)

In Bertretung bes Ranglers bes Deutschen Reiches. von Balow.

### Num. 22.

Erkenntniß des Königlichen Ober-Tribunals vom 3. Februar 1879, — betreffend das Rechtsverhältniß eines bei Uebergang der Preußischen Bank auf das Deutsche Reich in einstweiligen Ruhestand versehten Beamten der Preußischen Bank.

Allerhochster Erlag vom 14. Juni 1848 (Gef. Camml. G. 153). Disziplinargefet vom 21. Juli 1852 (Gef. Camml. G. 465) §. 87 Rr. 2.

In Sachen bes Königlich Preußischen Bankbuchhalters S. zu B., Klägers und Imploranten, wiber

1. ben Königlich Preußischen Fiskus, vertreten burch die Königliche Regierung zu P., 2. ben Deutschen Reichsfiskus, vertreten burch ben Deutschen Reichskanzler zu Berlin,

3. bie Deutsche Reichsbant gn Berlin, Berklagte und Imploraten,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober Tribunals, in seiner Sitzung vom 3. Februar 1879, für Recht erkannt:

daß die gegen das Erkenntniß des Königlichen Kammergerichts vom 1. Juli 1878 eingelegte Nichtigkeitsbeschwerbe zuruchzuweisen und dem Imploranten die Kosten des Nichtigkeitsversahrens aufzulegen.

Don Rechts wegen.

#### Granbe.

Abgesehen von der Frage, ob der Kläger berechtigt ist, auf Grund des Vertrages zwischen dem Deutschen Reiche und der Königlich Vreußischen Staatbregierung wegen Abtretung der Preußischen Bank an das Reich vom 17./18. Mai 1875 Ansprüche gegen den Deutschen Reichsstells zu erheben, steht dem Anspruche bes Klägers auch der Inhalt des §. 2 des gedachten Bertrages entgegen.

In Folge seiner Weigerung, in ben Dienst ber Reichsbank überzutreten, ift Kläger nicht Reichsbeamter geworden. Er ist vielmehr von der Königlich Preußischen Staatsregierung einstweilen in den Rubestand versetzt worden. Der Umstand aber, daß er Ansprüche für die Zeit vom 1. Januar 1876 ab erhebt, giebt ihm keinen Anspruch gegen den Deutschen Reichssiskus. Denn, wenn gedachter §. 2 bestimmt:

Ansprüche auf Diensteinkommen, Wartegelb und Ruhegehalt, welche ein Beamter ber Preußischen Bank für die Zeit vom 1. Januar 1876 zu erheben berechtigt ist, sind von ber Reichsbank zu vertreten,

so wird dadurch den Beamten der Preußischen Bank, welche in den Dienst der Deutschen Bank nicht übertreten, kein Anspruch gegen den Reichstistus gegeben, sondern es wird nur bestimmt, daß, sofern solche Beamte Ansprüche zu erheben berechtigt sind, die Reichsbank den Kontrahenten des Bertrages, d. h. dem Deutschen Reich und dem Preußischen Staat, Bertretung zu leisten verpflichtet ist. Soweit also Implorant Berletzung des gedachten Paragraphen und unpassende Anwendung des S. 87 Nr. 2 des Disziplinargesches vom 21. Juli 1852 und des Allerhöchsten Erlasses vom 14. Juni 1848 deshald behauptet, weil nicht die Preußischen, sondern die Reichsgesetzt Anwendung sinden müßten, erscheint die Beschwerde unbegründet.

Soweit die Beschwerbe gegen Abweisung des Anspruches gegen ben Preußischen Fistus gerichtet ift,

tonnte fie ebenfalls nicht fur begrundet erachtet werben.

Rach S. 45 ber Bankordnung vom 5. Oktober 1846 hatten fammtliche Beamten ber Preußischen Bank alle Rechte und Pflichten unmittelbarer Staatsbeamten. Daher finden in Bezug auf ihre einstweilige Bersetung in den Ruhestand die fur die preußischen Beamten überhaupt geltenden Vorschriften Anwendung.

Jimplorant meint nun zwar, weder S. 87 Mr. 2 bes Disziplinargesetzes vom 21. Juli 1852, noch ber Allerhöchste Erlaß vom 14. Juni 1848 könne im vorliegenden Falle Anwendung sinden. Diese Ansicht konnte jedoch nicht als richtig anerkannt werden.

- Cook

Allerbings ift, wie in bem Urtel vom 14. Juni 1869 (Entfchb. Bb. 62 S. 218) ausgeführt ift, ber

in ber Allerhochsten Rabinets. Orber vom 31. August 1824 ausgesprochene Grunbfat:

baß fein Beamter, der in Folge ber bei Revision bes Staatshaushaltes befchloffenen Beranberungen und Beschränkungen überfluffig werben wurde, falls er nicht als bienftunfahig fich zur Benfionirung eigne, an feinem Diensteinkommen etwas verlieren, sondern mit feinem vollen Gehalt bis zur Wieberanstellung in einer etatsmäßigen Stelle auf ben Aussterbe-Etat gebracht und auf eine feiner bisherigen Austellung angemessenen Art beschäftigt werden solle,

in Wirksamkeit geblieben, aber nur insoweit, als nicht ber Ausnahmefall ber erwähnten Bestimmungen

vorliegt.

Bas nun gunachst ben Erlag vom 14. Juni 1848 anbelangt, so bezieht fich berfelbe allerbings nur auf bie bamals bevorstehende Umbilbung ber Staatsbehorben. Allein burch §. 87 Rr. 2 bes Disziplinargesetes vom 21. Juni 1852 hat gebachter Erlaß eine weitere Ausbehnung erhalten. Danach finbet eine einstweilige Berfetjung in ben Ruhestand mit Gewährung von Bartegelb in bem Stalle ftatt, wenn eine Umbilbung von Staatsbehorben stattfindet, und Die einftweilige Berfetung bes Beamten in ben Rubestand veranlaßt.

Daß S. 87 Mr. 2 a. a. D. nur in biefem Sinne verstanden werden kann, ift nicht zweifelhaft. Denn bei Erlaß bes Disgiplinargesetes tam es nicht barauf an, Bestimmungen über die Umbilbungen bes Jahres 1848 zu treffen, fondern es follte ein allgemeiner Grundfat barüber ausgesprochen werden, in welchen Kallen

Beamte gegen Bartegelb in Rubestand zu verfeten feien, und wenn babei gesagt ift:

einstweilige Versetung in den Rubestand mit Gewährung von Wartegeld nach Maßgabe ber

Borichriften ber Berordnungen vom 14. Juni und 24. Ottober 1848,

fo ift bamit gemeint, einstweilige Berfetjung in ben Rubestand mit Gewährung von Bartegelb foll julaffig fein nach Maggabe jener Borfchriften, nämlich bei Umbilbungen von Staatsbehorben. Dies ergiebt fich insbesonbere baraus, bag bemnachft einzelne Beamte fpeziell bezeichnet werben, welche jeberzeit mit Gewährung bes vorschriftsmäßigen Wartegelbes in den Ruhestand versett werben konnen. Implorant meint zwar, es konne eine Versetung in Ruhestand mit Wartegelb nur in bem Falle eintreten, wenn, wie im Jahre 1848, eine generelle Umbildung ber Staatsbehorben eintrete, nicht aber, wenn ein einzelnes, für fich bestehendes Institut ober eine einzelne Staatsbehorbe umgewandelt werde. Er meint, an letteren Fall fei in bem Allerhochsten Erlaß vom 14. Juni 1848 nicht gebacht, folglich konne auch burch Bezugnahme auf biefen Erlaß in bem Disziplinargefege ein folder Fall nicht betroffen werben. Allein zu einer berartigen Untericheibung giebt bie Fassung bes Disziplinargesetes feine Beranlaffung. Es ift vielmehr anzunehmen, bag, was im Jahre 1848 bezüglich der bamals eingetretenen Bersetzungen in ben Ruhestand galt, in Zukunft bei allen Bersehungen in den Ruhestand bei eintretender Umbildung von Staatsbehörden Anwendung finden folle.

Implorant meint ferner, ber Appellationerichter erklare es mit Unrecht für gleichgultig, ob in bem Reffripte vom 28. Dezember 1875 ausbrucklich auf ben Erlaß vom 14. Juni 1848 Bezug genommen fei.

Wenn ber Minister ben Imploranten auf Grund biefes Erlasses hatte in Ruhestand versetzen wollen, batte er bies bemfelben ausbrudlich mittheilen muffen. Dies sei aber nicht geschehen, sonbern in bem Restripte sei ausbrudlich nur auf ben Bertrag vom 17./18. Mai 1875 Bezug genommen. Hiergegen heben bie Imploraten hervor, bag ber Kläger in ber Klage felbst angegeben habe, ber Minister habe in gebachtem Reffripte ben Allerhöchsten Erlag vom 14. Juni 1848 ausbrudlich als bie maßgebenbe Bestimmung bezeichnet. Es ift jeboch biefer Umftand, wie ber Appellationsrichter mit Recht annimmt, gleichgultig. Denn tein Gefet fchreibt vor, bag bei einer auf Grund bes S. 87 Rr. 2 erfolgenden Berfetung in ben Ruheftand mit Bartegeld bie Gultigkeit berfelben von einem ausbrudlichen Sinweis auf biefen Baragraphen ober ben Erlaß vom 14. Juni 1848 abhängig sein folle, und Implorant hat auch kein Geset bezeichnet, welches ber Appellationsrichter hierbei verlett habe.

Siernach erscheint ber bem Appellationsrichter gemachte Borwurf ber Berlegung bes S. 2 bes Bertrages vom 17./18. Mai 1875, bes S. 87 Mr. 2 bes Disziplinargesetes vom 21. Juli 1852, bes Allerhochsten

Erlaffes vom 14. Juni 1848 und S. 46 Einleitung zum Allg. Landrecht unbegründet. Implorant ift aber ferner ber Ansicht, baß weber ber Allerhochste Erlaß vom 14. Juni 1848, noch ber S. 87 Rr. 2 bes Disziplinargeses Anwendung finden konne, weil hier keine Umbildung einer Staatsbeborbe vorliege, wie biefe Gefete vorausfeten. Dies ift insofern richtig, als jur Zeit ber Bublikation biefer

Gesehe ein Deutsches Reich noch nicht bestand, also von Umbildung einer Preußischen Behörde resp. eines Preußischen Instituts in eine Deutsche Behörde, ein Deutsches Institut damals nicht die Rede sein konnte. Allein daraus folgt nicht, daß, nachdem in Folge der Schaffung des Deutschen Reichs eine Umbildung Dreußischer Behörden und Institute in Deutsche Behörden und Institute möglich geworden ist, jene Gesehe auf solche Umbildungen keine Anwendung finden kehörden und Institute möglich geworden ist, jene Gesehe auf solche Umbildung erfolgt, müssen vielmehr diese Gesehe Anwendung finden, weil eine Umbildung einer Preußischen Behörde, eines Preußischen Instituts erfolgt, und nur von diesem Umstande die Anwendbarkeit der Gesehe abhängig gemacht ist, nicht aber von dem weiteren Umstande, daß eine Umbildung in eine andere Preußische Behörde, ein anderes Dreußisches Institut erfolgt. Wenn daher die gedachten Gesehe auch in dem Falle in Anwendung gedracht werden, wenn eine Preußische Behörde, ein Preußisches Institut in eine Deutsche Behörde, ein Deutsches Justitut umgewandelt wird, so geschicht dies nicht auf Grund einer analogen Anwendung jener Gesehe, sondern deshald, weil der allgemeine Grundsah sener Gesehe auch anwendbar ist auf einen nach Publikation derselben möglich gewordenen Fall. Daß aber in Folge Vertrages vom 17./18. Mai 1875 eine Umbildung der Preußischen Bank in die Reichsbank stattgehabt hat, kann einem Zweisel nicht unterliegen. Denn der Fagt ausbrücklich:

Mit biefem Tage geht bie Preußische Bant nach Maßgabe biefes Vertrages mit allen

ihren Rechten und Verpflichtungen auf bas Reich über.

Das Reich wird biefe Bant auf bie Reichsbant (S. 12 bes Reichsbantgefetes) über-

uuf Grund bes Borstehenden erscheint die Beschwerbe, soweit sie ben Preußischen Fistus betrifft,

unbegründet.

Alles das, was Implorant aus ben citirten Paragraphen ber Bankordnung vom 5. Oktober 1846 berleitet, ist unerheblich, weil, wie schon bemerkt, nach S. 45 ber Bankordnung Implorant alle Nechte und Pflichten ber unmittelbaren Staatsbeamten hatte, somit auch seine Versehung in den Ruhestand nach den bezüglich dieser geltenden Grundsätzen zu erfolgen hatte, ihm barnach aber der prätendirte Anspruch nicht zusteht, also auch nicht gegen die Reichsbank.

Es war baber bie Befchwerbe als unbegrundet jurudzuweisen und ber Rostenpunft nach S. 18 ber

Berordnung vom 14. Dezember 1833, wie geschen, zu bestimmen.

Berlin, ben 3. Rebruar 1879.

Juftig. M. I. 849. P. 37. Vol. 3.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 9. Mai 1879.

M 19.

# Amtlicher Theil.

## Perfonal-Beranderungen, Titels und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

- A. Bei ben Appellationsgerichten.
- Dem Appellationsgerichte Rath, Geheimen Justigrath Bolfch in Infterburg und
- bem Appellationsgerichts. Rath von Bittten in Breslau ift aus Anlag bes Dienstjubilaums ber Rothe Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleise verlieben.
- Der Appellationsgerichts Rath Rubr in Ratibor ift geftorben.
  - B. Bei ben Stadt., Rreis., Amts. und Friebensgerichten.
- Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:
  - bem Ober. Amterichter Roben in Aurich mit Pension, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens III. Rlaffe mit ber Schleife, unb
  - bem Rreisrichter Beitner in Rrappig.
- Der Kreisrichter Krifche in Inowraglaw ift mit Penfion in ben Rubeftand verfeht.
- Der Rreiegerichte . Rath Martini in Jauer ift gefterben.

- C. Bei ber Staatsanwaltschaft.
- Dem Staatbanwalts Behulfen von Ronen in Altona ift behufs Uebertritts zur allgemeinen Staatsverwaltung die nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.
  - D. Rechtsanwalte, Abvolat. Anwalte, Abvolaten und Rotare.
- Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath von Behren in Seiligenstadt und
- bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Peters in Wittenberg ist aus Anlaß bes Dienstjubilaums ber Rothe Abler - Orben IV. Klasse verliehen.
- Der Abvolat Dr. Muller in Berben ift jum Unwalt bei bem Obergericht baselbft ernannt.
- Der Rechtsanwalt und Rotar Gallus in Reuftettin ift in gleicher Umtbeigenschaft an bas Kreisgericht in Glogau versetzt.
- Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Piet ter in Raumburg a. S. ift bie nachgefuchte Dienstentlaffung ertheilt.

Der Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Claes in Steinheim und ber Rechtsanwalt und Notar Lange in Ofterobe a. b. Dreweng find gestorben

### E. Berichts - Uffefforen.

Qu Berichte-Affefforen find ernannt :

ber Referenbar Gunther im Begirt bes Uppellationsgerichts ju Magbeburg,

ber Referenbar Fald enthal im Begirt bes Ofipreußischen Tribunale gu Konigeberg,

ber Referenbar Saberftrob unb

ber Referenbar Regenberg

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Frantfurt a. D.,

ber Referenbar Rafch im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Jaenide im Begirt bes Appellationsgerichts gu Breslau,

ber Referenbar Rofder unb ber Referenbar Sanber

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Celle.

Dem Gerichts . Affessor Dr. von Korber ift behufs Uebertritts zur landwirthschaftlichen Berwaltung bie nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt.

#### F. Subalternbeamte.

Dem Kreisgerichts Rangliften Bent in Sirfcberg ift bei feiner Penfionirung ber Litel als Ranglei-Gefretar beigelegt.

#### G. Unterbeamte.

Dem Stadigerichts Botenmeister Dubede in Ronigsberg i. Pr. ift aus Anlag feines Dienstjubilaums bas Kreuz ber Inhaber bes Königlichen hausorbens von Sobenzollern verlieben.

# Allerhöchste Grlaffe, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

## Num. 23.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 28. Oftober 1878.

Das Versprechen einer Ausstattung, abgegeben von einem zur Ausstattung nicht Verpslichteten nur bei Gelegenheit einer Sheverbindung, ist eine stempelpflichtige Schenkung. Auch der gerichtlichen Form ermangelude schriftlich erklärte Schenkungen unterliegen der Steuer.

Stempelgeset vom 7. Mary 1822 (Gef. Samml. S. 57), Tarifposition "Erbschaften ... Gefeb, betreffeub bie Erbschaftsfteuer vom 30. Mai 1873 (Gef. Samml. S. 329) §. 4.

In Sachen bes Adermanns B., Klägers und Imploranten,

ben Königlichen Fiskus, vertreten durch die Provinzial-Steuerdirektion zu M., Beklagten und Imploraten, hat der erste Senat des Königlichen Ober-Tribunals in der Sizung vom 28. Oktober 1878 2c. für Recht erkannt:

baß die gegen das Erkenntniß des Königlichen Appellationsgerichts zu M. vom 26. März 1878 erhobene Richtigkeitsbeschwerde zuruckzuweisen und Kläger in die Kosten derselben zu verurthellen.

## Bon Rechts wegen.

## Brünbe.

Der Tarif jum Stempelgeset vom 7. März 1822 Position Derbschaftene unterwirft bem barin verordneten Stempel:

Schenkungen von Todeswegen und unter Lebenben, sofern lettere burch schriftliche Billens. erflärungen erfolgen, mit Ginschluß ber remuneratorischen.

Es ist streitig, ob diese Position, und zwar zu bem Sage von 2 Prozent, auf bas in ber Urkunde

vom 25. Mary 1873 enthaltene Ausstattungsversprechen Unwendung finde?

Der Appellationsrichter führt aus, bag Rlager baffelbe seiner Schwester nicht unter ber Bebingung, ober zum 3med, ber von ihr einzugebenben Che, und nur bei Gelegenheit ihrer Cheverbindung gemacht hat.

Hiervon ist es abhängig, ob bas Versprechen einem lästigen Vertrage gleich zu achten ist, §. 1048 Abth. I. Lit. 11 Allg. Landrechts, ober die Natur einer Schenkung hat, §. 1049 l. c. Die Feststellung des Appellationsrichters ist eine thatsächliche, vom Kläger auch nicht angesochtene. In Folge dessen ist der Fall des §. 1049 l. c.
vorhanden, die Zuwendung an die Schwester von dem zu deren Ausstattung nicht verpflichteten Bruder, als

aus bloger Freigebigkeit gefchehen, anzunehmen.

Dennoch halt Kläger einen Schenkungsstempel aus bem Grunde nicht für erforderlich, weil die Schenkung nur schriftlich erklärt, und wegen Nichtbeobachtung der für Schenkungen vorgeschriebenen gerichtlichen Form unverdindlich sei. Er rügt Verletzung der in Rede seienden Tarisposition durch Anwendung auf einen nicht passenden Fall, ingleichen der §5. 1063—1065, 1090 Thl. I. Tit. 11 Alg. Landrechts. Denn es set die Tarisposition eine gultige Schenkung voraus. Das sei die hier vorliegende blos schriftliche nicht. Aus ihr finde eine Klage auf Erfüllung nicht statt, sie könne noch innerhalb sechs Monate nach der Uebergabe widerrusen werden, die Tarisposition sei auf klagbare schriftliche Schenkungen zu beziehen, ohne die re-

muneratorischen zu rechnen.

Der Angriff trifft nicht zu. Der Schenkungsstempel ist ein Urkundenstempel; die in der Urkunde enthaltene Schenkung, nicht der durch lettere ausgeübte Alft der Freigebigkeit, als solcher, ist der Stempelabzabe unterworfen. Mit letterer belegt die Tarifposition ganz allgemein die Schenkungen unter Lebenden, sofern sie durch schriftliche Willenserklärungen erfolgen. Es ist kein Unterschled gemacht, ob die schriftliche Schenkung eine solche sei, aus der auch in Ermangelung der gerichtlichen Form auf Erfüllung geklagt werden kann oder nicht. Die Borschrift ist auf den ersteren Fall nicht beschränkt, und es darf diese Beschränkung nicht gegen dem Wortinhalt in sie hineingelegt werden. Die remuneratorischen Schenkungen sind in der Larisposition nicht als bloßes Beispiel der angeblich nur gemeinten klagdaren schenkungen sind in der Larisposition nicht aus derschrift ausdrücklich mit eingeschlossen, wodurch ausgesprochen ist, daß sie, obzleich sie nicht auf einer Freigebigkeit beruhen, durch sie eine löbliche Handlung, ein wichtiger Dienst vergolten wird, S. 1169 Thl. I. Tit. 11 Allg. Landrechts, von dem Schenkungsstempel nicht befreit sein sollen. Daraus folgt nicht, daß Schenkungen anderer Art, die nur schriftlich, nicht gerichtlich, erklärt sind, und eine Klage auf Erfüllung nicht gestatten, auch nicht biesem Stempel unterliegen.

Auf den S. 4 des Gesethes, betreffend die Erbschaftssteuer vom 30. Mai 1873, kommt es hier nicht wesentlich an. Er ist von keiner rudwirkenden Kraft auf die altere Urkunde vom 25. März 1873. Die Kassungsveränderungen der Tarisposition, die er enthält, sind für die jetige Frage von keiner Erheblichkeit. Es ist darin bestimmt, daß Schenkungen unter Lebenden, insbesondere die remuneratorischen, wenn eine schriftliche Beurkundung derselben stattsindet, einer Werthsstempelabgabe nach dem Betrage der Schenkung unterliegen. Es ist daraus doch zu erkennen, daß die Stempelabgabe für schriftliche nicht klagbare Schenkungen durch das Gesch nicht neu eingeführt, nicht auf solche bisher von derselben frei gewesene Schenkungen neu ausgedehnt, daß vielmehr das bisherige Gesch die Tarisposition bezüglich der Stempelabgabe von schriftlichen Schenkungen, mit einer nicht sehr erheblichen, auf Behebung etwaiger sonstiger Aweisel

beimedenden Kassungsveranderung aufrecht erhalten ift.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe ist hiernach als grundlos zuruckzuweisen gewesen.

J. M. I. 1362-79. Steuerfachen 62. Vol. 3.

## Num. 24.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 28. Oktober 1878.

Das in einem Chevertrage abgegebene Versprechen bes Vaters ber Braut, eine bestimmte Summe Gelbes als Mitgift zu zahlen, ist ein besonderer Gegenstand im Sinne ber Nr. 1 ber Allgemeinen Vorschriften bes Stempeltarifs, und zwar eine besonders zu versteuernde Schulbverschreibung.

In Sachen bes Roffathen N. N., Klägers und Imploranten, wiber

ben Koniglichen Fistus, vertreten burch die Konigliche Provinzial-Stenerbirektion zu M., Beklagten und Imploraten,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober-Tribunals, in seiner Sitzung vom 28. Oktober 1878 2c., für Recht erkannt:

baß die gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Appellationsgerichts zu M. vom 30. April 1878 erhobene Nichtigkeitsbeschwerbe zuruchzuweisen und Kläger in die Kosten berselben zu verurtheilen.

Bon Rechts megen.

### · Grunbe.

Kläger achtet zu bem Chevertrage vom 31. Januar 1872 ben im Tarif zum Stempelgeset vom 7. Marz 1822 für Schuldverschreibungen vorgeschriebenen, jett streitigen Stempel von 5 Mark nach zwei Seiten bin nicht für gerechtfertigt. Es enthalte

1. Die Urfunde fein zweites von ber Cheberebung verschiebenes Geschäft, welches einen besonderen

Stempel neben bem fur Chevertrage erforbere.

Dann würbe.

2. bas vermeintliche zweite Geschäft nicht unter bie Position bes Stempeltarifs . Schulbverschreibungen« fallen.

In beiben Begiehungen, erscheint bie Beschwerbe als grundlos.

In der Urkunde haben sich Kläger und seine verlobte Braut gegenseitig die Ehe versprochen. Ferner hat der Bater der letteren sich verpflichtet, seiner Tochter eine baare Ausstatung von 2000 Thalern in die Ehe mitzugeben. Beide Geschäfte sind verschiedene im Sinne der Nr. I der allgemeinen Borschriften zum Stempeltarif und einzeln stempelpslichtig. Die Verpflichtung zur Mitgist besteht neben dem Shevertrage. Sie könnte aus der Urkunde ganz ausscheiden und den Gegenstand einer besonderen Schrift ausmachen. Beide Geschafte würden dadurch in ihren, einer jeden eigenthümlichen, Bestimmungen keine Aenderung erleiben. Ihr Zusammenhang durch Ausnahme in dieselbe Urkunde ist mehr ein äußerer. Besondere Umstände, die etwa die Verbindung beider zu einem untrennbaren Geschäfte begründen müßten, liegen nicht vor und sind

vom Appellationerichter nicht festgestellt.

Daß bas Mitgiftversprechen ein Bekenntniß bes Baters ber Braut enthalt, jur Bablung ber gelobten baaren Ausstattung von 2000 Thalern verpflichtet zu fein, ift nicht zu bezweifeln. Auf basselbe findet bie Tarifposition . Schulbverschreibungen & Unwendung. Sie ift nicht auf Schulbscheine über Darlehne beschrante, und begreift auch perfonliche Schuldverschreibungen jeber Art in fich. Rlager behauptet, biefelbe fepe bas Bekenntniß zu einer ichon vor ber Urkunde bestehenden Schuld voraus und fei nicht auf die in Rebe feiente Ausstattungsverpflichtung zu beziehen, die in ber Urfunde felbst erft eingegangen werbe. Diese Untericheibung ift fur bie Stempelpflichtigfeit ber Urfunde von teiner Erheblichfeit. Es bleibt fich gleich, ob bas Befchaft, aus bem bie Schulb originirt, icon vor ber Urfunde, ober wie bier, hinfichts ber verfprocenen 2000 Thaler zur Ausstattung geschehen, in der Urkunde vereinbart ist. Aus den als verletzt bezeichneten SS. 1046, 1047, 730 Th. I. Tit. 11, S. 235 Thl. II. Tit. 2 des Allgemeinen Candrechts folgt nicht, baß es ber Karafter einer Schuldverschreibung erfordere, Die Schuld fei fcon vor beren Ausstellung wachend gemefen. Der S. 730 verlangt zu einem vollständigen Schulbscheine - mobei abweichend von ber Tarifposition eine Darlehnsschuld vorausgesett wirb - bas Bersprechen ber Wiebererstattung. Es unterliegen aber auch Schulbicheine, Die erft in Erwartung eines Darlehns ausgestellt find, bemfelben Stempel. Es fann nur die stipulirte Wiebererstattung burch ben Gegenbeweis des nicht gezahlten Darlehns wieder entfraftet Die Frage aber, ob eine Verschreibung, in welcher bie Singabe eines Darlehns erft versprochen wird, bie Stempelabgabe erforbere, tommt hier nicht in Betracht.

Daß bas Mitgiftsversprechen ein rechtsunverbindliches sei und die Ungultigkeit aus ber Urfunde

felbst hervorgehe, ift nicht einmal behauptet.

Es ist baber bie Tarifposition vom Appellationsrichter nicht unrichtlg angewendet und bemgemäß ist die Nichtigkeitsbeschwerde kostenfällig zurückzuweisen gewesen.

3. M. I. 1362. - Steuerfachen 62, Vol. 3.



Berlin, gedrudt in ber pormaligen Bebeimen Ober-

# Justiz-Mlinisterial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 16. Mai 1879.

. 1€ 20.

# Amtlicher Theil.

Berfonal-Beränderungen, Sitels und Ordens-Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Kreis., Amts. und Griebensgerichten.

Dem Ober Amterichter Clauffen in Sabereleben ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

Der Gerichte Affeffor Baring ift jum Umterichter bei bem Umtegericht in Dorum ernannt.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rreisgerichts . Rath Matthefius in Brieg unb

bem Rreisrichter Johanneffon in Stalluponen, Letterem behufd Uebertritts gur allgemeinen Staatsverwaltung.

B. Rechtsanwalte, Abvotat. Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Ernannt finb:

ber Staatsanwalts. Gehulfe Draeger in Bochum jum Rechtsanwalt bei bem Rreisgericht in Genthin und jum Rotar im Bezirf bes Appellationsgerichts zu Magbeburg, mit Unweifung feines Bohnfibes in Genthin,

ber Kreidrichter Raufmann in Driefen zum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht in Demmin und zum Rotar im Bezirk bes Appellationsgerichts zu Stettin, mit Anweisung feines Bobnsiges in Demmin, und

ber Referenbar Spring & felb jum Abvolaten im Begirt bes Appellationsgerichtshofes in Coln.

Dem Rechtsanwalt Aleinschmit in Rieberwilbungen ift bie nachgefuchte Dienstentlaffung ertheilt.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Uhfe in Golbberg ift gestorben.

C. Gerichte - Mffefforen.

Qu Berichte-Uffefforen finb ernannt :

ber Referenbar Jerche im Begirt bes Appellationsgerichts gu Breslau,

ber Referenbar Bernbt im Begirt bes Appellationsgerichts ju Salberstadt,

ber Referendar Rempner im Begirt bes Rammergerichts, ber Referendar Ziehm im Begirt bes Uppellationsgerichts gu Greifswalb und

ber Referenbar Dr. Rleinmann im Begirt bes Appellationsgerichts gu Caffel. D. Subalternbeamte.

Dem Kreisgerichts. Sefretar Spangenberg in Halberstabt ift bei seinem Uebertritt in ben Ruhestand ber Karakter als Kanzlei-Rath verlieben.

Dem Kaiserlichen Konsul Onberend zu Callao ift in Bertretung bes beurlaubten Geschäftsträgers und Generallonfuls zu Lima Dr. Lubrfen und für bessen Umtsgebiet auf Grund bes S. 1 bes Reichsgesehes vom 4. Mai 1870 und bes S. 85 bes Reichsgesehes vom 6. Februar 1875 bie Ermächtigung ertheilt worden, burgerlich gultige Cheschließungen von Deutschen Reichsangehörigen und unter Deutschem Schuhe stehenden Schweizern vorzunehmen, und bie Geburten, heirathen und Sterbefalle berfelben zu beurfunden.

Dem Kaiserlichen Bice-Ronful Friedrich Reller in Saifa ift für seinen Amtsbezirt, welcher Saifa und Alfa umfaßt, auf Grund bes S. 1 bes Reichsgesetes vom 4. Mai 1870 und bes S. 85 bes Reichsgesetes vom 6. Februar 1875 bie Ermächtigung ertheilt worden, burgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzenoffen vorzunehmen und bie Geburten, beirathen und Sterbefälle berfelben zu beurlunden.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen ber oberften Gerichtshofe.

### Mum. 25.

Erkenntniß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 28. Februar 1879 — betreffend bie Strafbarkeit bes Feilhaltens ober Führens von Waffen, welche in Stöcken zc. verborgen find.

Deutsches Strafgesethuch §. 367 Rr. 9. Preufisches Strafgesethuch §. 345 Rr. 7. Einführungsgefet jum Deutschen Strafgesethuch §. 2.

In ber Untersuchung wiber ben Drechsler E. D., ben Drechsler A. F. B. und ben Drechsler C. B., sammtlich in D., auf die mit Ermächtigung bes Herrn Justig. Ministers eingelegte Nichtigkeitsbeschwerbe bes Koniglichen Kron. Oberanwalts zu Celle,

hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Strafsachen, I. Abtheilung, in ber Sitzung vom 28. Kebruar 1879

für Recht erkannt:

baß bas Erkenntniß ber Strafkammer bes Königlichen Obergerichts zu O. vom 27. September 1878 zu vernichten und bie Sache zur anderweiten Berhandlung und Entscheidung in die zweite Instanz zurückzuverweisen.

Bon Rechts megen.

#### Grünbe:

Gegen die Angeklagten ist auf Grund des S. 367 Rr. 9 des Reichs-Strafgesehuchs in Berbindung mit S. 345 Rr. 7 des Preußischen Strafgesehbuchs Anklage erhoben; dieselben sind jedoch durch die Erkenntnisse Königlichen Amtsgerichts zu D. vom 3. Juli 1878 und der Strafkammer des Königlichen Obergerichts zu D. vom 27. September 1878 freigesprochen worden.

Biergegen hat ber Kron Dberanwalt auf Grund bes S. 392 ber Strafprozegorbnung vom 25. Juni

1867 bie Nichtigkeitsbeschwerbe eingelegt und in berselben Gesetverletung behauptet.

Der Berufungerichter erachtet filr festgestellt,

baß die Angeflagten in den Monaten Mai und Juni 1878 zu D. Stoftwaffen, welche in Stoden

verborgen sind, feilgehalten haben, führt jedoch aus, daß diese Sandlung nicht strafbar sei. Der S. 367 Nr. 9 des Neichs Strafgesehbuchs behandele dieselbe Materie, welche der S. 345 Nr. 7 des Preußischen Strafgesehbuchs enthalten habe, die lettere Bestimmung sei daher durch S. 2 des Einführungsgesehes zum Neichs Strafgesehbuch außer Kraft gesehl. Ein gesehliches Verbot, wie es S. 367 Nr. 9 voraussehe, sei nicht erlassen, die sestgestellte That daher nicht mit Strafe bedroht.

In ber Richtigkeitsbeschwerbe ist hiergegen geltenb gemacht: ber §. 367 Rr. 9 bes Reichs. Strafgesetztuchs ordne die Materie des Feilhaltens ober Mitsichführens verborgener Wassen nur insoweit, als es die vorhandenen gesetzlichen Verbote bestehen lasse und nur für das ganze Gebiet des neuen Strafrechts für Uebertretungen berartiger Verbote eine einheitliche Strafe festsetze. Die Unnahme, daß §. 345 Rr. 7 des

Preußischen Strafgesegbuche außer Rraft gefeht fei, erfcheine baber nicht begruntet.

Diefer Ungriff mußte fur gutreffend erachtet werben.

Der §. 367 Nr. 9 bes Strafgesethuchs ift tein in fich vollständiges Gefet, ba die Norm, welche Boraussetzung feiner Anwendung ift, einer Erganzung aus anderen Gesetzen bedarf.

Die Fassung:

Mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mart ober mit Saft wird bestraft,

9. wer einem gesetlichen Berbot zuwider Stoß., Sieb. ober Schugmaffen, welche in Stoden ober Rohren ober in ahnlicher Weise verborgen find, feilhalt ober mit sich führt,

erforbert ein gesetzliches Berbote, schließt alfo bie Unwendung bes Strafgesetzes ba aus, wo ein foldes

Berbot nicht besteht.

Der weite Begriff bes sgesetzlichen Verbots umfaßt, was bie Form ber gesetzeischen Anordnung betrifft, sowohl die in Gesetzen im engeren Sinne erlassenen Verbote, als auch die nach den Landesgesetzgebungen in Polizeiverordnungen enthaltenen Verbote, soweit solchen Polizeiverordnungen nach dem Landestrechte die Wirkungen der Gesetz beigelegt sind.

Er umfaßt, was ben Zeitpunkt bes Erlasses anlangt, nicht allein bie kunftig (nach Eintritt ber Geltung bes Strafgesethuchs für bas Deutsche Reich) zu erlassenden Verbote, sonbern jedes zur Zeit ber That in Kraft bestehende gesetliche Verbot, moge basselbe vor ober nach der Publikation des Strafgeset-

buche erlaffen worben fein.

Daß insbesondere die zur Seit der Publikation des Strafgesethuchs bereits bestehenden Berbote von der Bestimmung bes S. 367 Rr. 9 haben umfaßt werden sollen, wird beskätigt burch bie Redaktionsgeschichte

wie burch ben Hinblid auf ben 3wed bes Gefeges.

Der Entwurf bes Strafgesethuchs für bas Deutsche Reich hatte statt ber Worte: seinem geschlichen Berbot zuwiders das Wort: sunbesugts enthalten. In den Motiven war die Aufnahme dieses Wortes damit begründet, daß sin einzelnen Bundesstaaten einschlägige Berbote nicht bestehens. (Motive S. 151.) Sier war also gerade der Schutz der bestehenden Berbote beabsichtigt. Die im Reichstag ohne Debatte beschlossene Venderung des Wortes: sundesugts in die jeht im S. 367 Nr. 9 enthaltenen Worte (Stenogr. Ber. S. 765) ist nur als eine nähere Bestimmung des Begriffes sundesugts, also nur als eine Fassungsänderung anzusehen, mit welcher eine sachliche Abweichung nicht verbunden war.

Auch nach bem Zwecke bes Gesetzes ist es undenkbar, baß nur kunftig zu erlassende Berbote ins Auge gefaßt sein sollten und bemnach beabsichtigt sein konnte, auch ba, wo Verbote bereits bestehen, eine

legislatorische Magregel zur Erneuerung tiefer Berbote zu verlangen.

Unterliegt es bennach keinem Bebenken, daß ber §. 367 Nr. 9 bes Neichs. Strafgesethuchs sich auch auf solche Verbote bezieht, welche zur Zeit ber Publikation bes Reichs. Strafgesethuchs bereits landesgesetzliche Geltung gehabt haben, so ist zu untersuchen, ob zu jener Zeit ein berartiges Verbot in Preußen bestanden hat, und ob basselbe zur Zeit der That noch in Kraft war.

Die erfte Frage ift in bem angefochtenen Urtheil bejaht, und es ift nicht bebentlich, biefer Unnahme

beigutreten.

Das Strafgesethuch für die Preußischen Staaten, welches nach dem Texte der in Gemäßheit bes Allerhöchsten Erlasses vom 14. Juni 1859 veranstalteten britten Ausgabe durch Artifel I der Berordnung vom 25. Juni 1867 (Ges. Samml. S. 921) in die neuen Landestheile, insbesondere auch in das Gebiet bes vormaligen Königreichs Hannover, mit Gesetzesfraft vom 1. September 1867 eingeführt worden ist, enthält im §. 345 Nr. 7 die Bestimmung:

Mit Gelbbufe bis zu funfzig Thalern ober Gefangniß bis zu feche Wochen wird bestraft:

7. wer Stoß., Sieb. ober Schuftwaffen, welche in Stoden ober Rohren ober in abnlicher Beife verborgen find, feilbalt ober mit fich führt.

Diese Bestimmung verweist nicht, wie ber §. 367 Rr. 9 bes Reichs. Strafgesehbuchs auf ein anberweitig bestehendes Verbot als Voraussehung ber Strafbarkeit; sie bedroht vielmehr schlechthin bas Feilhalten ober Mitsichssühren verborgener Wassen mit Strafe, und enthält mithin ein Verbot dieser Handlungen. Der Umstand, daß redaktionell bas Verbot von der Strasbestimmung nicht getrennt, vielmehr mit berselben in einen und benselben Satzusammengefaßt ist, ändert an der Bedeutung und Wirkung des Verbotes als solchen nichts. Diese Redaktionsweise bildet in der modernen Gesetzebung die Regel und hat ihren Grund in dem engen Jusammenhange der Gebots. und Verbotsgesehe mit den Strasandrohungen, sowie in der Thatsache, daß Verbote ohne Strasandrohung verhältnismäßig selten vorkommen und daß jedes Strafgesetzeinem Wesen nach die Verschärfung eines Gebots. oder Verbotsgesetzes ist.

-

Daß in ber That mit ber Bestimmung bes §. 345 Nr. 7 a. a. D. nicht nur eine Strafanbrohung für anberweitige Verbote, sondern ber selbstständige Erlaß eines neuen Verbotes beabsichtigt worden ist, ergiebt sich flar aus den legislatorischen Vorgängen, welche schließlich zu der Redaktion des §. 345 Nr. 7 geführt haben.

Der Tit. 20 Thl. II. Allg. Landrechts enthielt in ben §§. 746, 747 Berbote, im §. 748 bie Strafandrohung. Die Paragraphen lauten:

S. 746. Riemand foll Stilets und breikantige ober fogenannte Schilftlingen fubren.

5. 747. Gemeinen Leuten ift, in Stoden ober auf andere Art, verborgenes Gewehr zu führen nicht erlaubt.

S. 748. Die bloße Führung solcher Waffen soll mit Konfiskation berfelben und fünf bis zwanzig Thalern Gelbstrafe geahndet werben.

Behufs Erlasses eines Spezialgesetes über ben Gegenstand dieser Paragraphen und der Bestimmung bes Art. 314 des Code penal fanden Berathungen des Staats Ministeriums und des Staatsraths statt, bei denen vorgeschlagen wurde, das Verbot auf künstlich verdorgene Wassen, welche durch ihr Aeußeres als Wassen nicht erkenndar sind, zu beschränken, dagegen Dolche und breikantige Klingen von demselben auszunehmen. Die Verhandlung wurde demnächt zur Redaktion des Strafgesetzbuchs verwiesen und hier die Ausbehnung des Verwissen auf das Führen dreis und mehrkantiger Klingen für erforderlich erachtet. Bei der Berathung des Preußischen Strafgesetzbuchs wurde das Verbot von der Kommission der zweiten Kammer auf die verdorgenen Wassen beschränkt, da bei dem Borhandensein viel gefährlicherer Wassen, als mehrkantige Klingen sind, es unnütz und ungerechtsertigt sein würde, die Kührung der letzteren überhaupt zu verbieten. Zugleich aber wurde das Verdot des Feilhaltens verdorgener Wassen, welches das Assenie Landrecht nicht enthält, als nothwendige Konsequenz des Verbots des Führens ausgenommen (s. Goltdammers Materialien zum Strafgesetzbuch sür die Preuß. Staaten. Verlin, 1852 Thl. II. S. 731, 732 und die Alliegate daselbst S. 732 Anm. 1).

Aus biefem Gange ber Verhandlungen ist als zweifelloses Resultat zu entnehmen, daß es bei ber Abfassung des S. 345 Nr. 7 des Preuß. Strafgesetzbuchs nicht blos darauf angekommen ist, ein Strafgesetz im engeren Sinne zu redigiren, sondern auch darauf, die Frage: in welchen Källen das Wassentragen und das Wassenstein überhaupt verboten werben sollte, für den ganzen Umsang der Monarchie erschöpfend zu regeln. Jene Bestimmung enthält daher in Beziehung auf das Keilhalten oder Mitsichführen der darin

bezeichneten Waffen ein Berbot.

In dem angefochtenen Urtheil ist nun aber die zweite der oben aufgestellten Fragen: ob das Verbot zur Zeit der hier in Rede stehenden That noch in Geltung gewesen sei? verneint worden, indem ausgeführt ist, daß der S. 367 Nr. 9 des Reichs. Strafgesethuchs dieselbe Materie betreffe, welche der S. 345 Nr. 7 des Preuß. Strafgesethuchs enthalte, und daher nach S. 2 des Einführungsgesetzt vom 31. Mai 1870 die letztgebachte Bestimmung außer Kraft geseth sei.

Diese Ausführung ift rechtsirrthumlich.

Es ist allerdings richtig, daß die Materie des Jeilhaltens und Mitsichführens verborgener Waffen eine Materie ist, welche Gegenstand des Strafgesesbuchs für das Deutsche Reich ist. Sieraus folgt aber nicht, daß der S. 345 Nr. 7 des Preuß. Strafgesesbuchs, welcher dieselbe Materie behandelt, in vollem Umfange

aufgeboben ift.

Der Art. 2 bes Einführungsgesetzts vom 31. Mai 1870 hebt nicht die Gesetze auf, in benen Materien behandelt werden, welche Gegenstand des Reichs-Strafgesetzbuchs sind; er hebt vielmehr das Landessstrafrecht, insoweit es berartige Materien betrifft, auf. Es ist daber in jedem einzelnen Falle zu untersuchen, ob ein Gesetz, welches eine Materie der erwähnten Art betrifft, ausschließlich dem Landesstrafrecht angehört ober ob es neben der strafrechtlichen noch eine andere Bedeutung hat. Im letzteren Falle bleibt das Landesrecht in Kraft, auch wenn es in einem Gesetz enthalten ist, welches als Strafgesetz seine Geltung verliert.

Da nun vorstehend nachgewiesen ist, daß ber §. 345 Mr. 7 des Preuß. Strafgesethuchs auch bie Bestimmung eines selbstständigen Verbotsgesetzes hat, so ist er in dieser seiner selbstständigen Bedeutung burch Art. 2 des Einführungsgesetzes vom 31. Mai 1870 nicht berührt, wenn er auch als Strafgesetz durch §. 367

Mr. 9 bes Reichs. Strafgesethuchs ersett ift.

Die Aufhebung ber Berbotsbestimmung kann auch unmöglich beabsichtigt sein, ba es nicht benkbar ist, baß der Gesetzeber, welcher im §. 367 Nr. 9 bes Reichs. Strafgesetzuchs die bestehenden gesetzlichen Berbote burch eine Straffanktion schützt, gerade burch dieselbe Bestimmung (in Berbindung mit Art. 2 bes Einführungsgesetzes) ein berartiges Verbot nur darum aufgehoben haben sollte, weil es redaktionell mit einer Strafandrohung verbunden war.

Die Annahme, daß das im §. 345 Rr. 7 bes Preuß. Strafgesethuchs enthaltene Berbot aufgehoben fei, entbehrt hiernach ber rechtlichen Begrundung und das angefochtene Urtheil mußte daher gemäß Art. 107

Dr. 1 und Art. 116 bes Gesehes vom 3. Mai 1852 vernichtet werben.

Berlin, ben 28. Februar 1879.

Juftig. M. I. 903. W. 25.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftige Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 23. Mai 1879.

₩ 21.

# Amtlicher Theil.

## Perfonal. Beranderungen, Titels und Ordens. Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

#### A. Juftig-Minifterium.

Dem Unterftaatefefretar Dr. von Schelling unb

bem Ministerial Direttor, Birtlichen Geheimen Ober Juftigrath Rinbfleifch

ift zur Unlegung ber Insignien bes ihnen von Ihren Sobeiten ben regierenden Gerzogen von Sachsen-Meiningen und von Sachsen Coburg und Gotha verliehenen Komthurfreuzest. Rlasse bes Herzoglich Sachsen Ernestinischen Hausorbens bie Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

#### B. Bei bem Ober Tribunal.

Dem Ober · Tribunals · Rath Ebing ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler · Orden II. Rlaffe mit Gichenlaub verlieben.

## C. Bei ben Appellationsgerichten.

Dem Appellationegerichts Bige Prafibenten Dohm in Samm ift aus Aulaß feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Drben 11. Rlaffe mit Eichenlaub verlieben.

## D. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln,

Dem Landgerichte Rath Ber ftatt in Bonn ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

# E. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. unb Griebenegerichten.

Dem Kreisgerichts Direktor Maber in Julichau ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben III. Rlaffe mit ber Schleife und

bem Kreisgerichts. Rath Cope in Gerbstebt aus berfelben Beranlassung ber Rothe Abler. Orben IV. Klaffe verlieben.

Dem Ober Amterichter Graf in Arolfen ift zur Anlegung bes ihm von Gr. Majestät bem Konige ber Nieberlande verliebenen Offizierfreuzes bes Großherzoglich Luzemburgichen Ordens ber Eichentrone die Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

Der Rreisgerichts . Rath Schon in Rybnit ift geftorben.

# F. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvolaten und Rotare.

Der Obergerichts Unwalt Saade in Luneburg ift jum Notar fur ben Begirt bes Obergerichts bafelbit, mit Unweifung feines Bohnfiges in Luneburg, ernannt.

Der Notar Mener in Sulzbach ift in ben Friebensgerichtsbezirt St. Johann Saarbruden, im Canbgerichtsbezirt Saarbruden, mit Anweifung feines Bohnsites in St. Johann Saarbruden, verfett.

Die Stelle in Gulgbach wird nicht wieber befett.

## G. Berichte - Mffefforen.

Bu Gerichts-Affefforen find ernannt: ber Referenbar Dr. Bermes und ber Referenbar Dr. Marcufe im Begirt bes Rammergerichts, ber Referenbar Bolsti im Begirt bes Appellationsgerichts gu Marienwerber,

ber Referenbar Burgbart,

ber Referenbar Gob unb

ber Referenbar Dabber

im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln.

Dem Gerichts Uffeffor Seffen ift behufs Uebertritts zur landwirthschaftlichen Verwaltung bie nachgesuchte Dieustentlaffung ertheilt.

#### H. Gubalternbeamte.

Dem Areisgerichts Bureau-Affiftenten, Ralfulator Paul in Lorgau ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Konigliche Aronen-Orben IV. Rlaffe verlieben.

Die in ben Befanntmachungen vom 8. Januar 1877 — Juft. Minift. Bl. G. 10 — und 26. Februar 1879 — Juft. Minift. Bl. G. 55 — angefündigten amtlichen Ausgaben

ber Reichsjustiggesethe, und zwar bes Gerichtsverfassungsgesebes, ber Civilprozefordnung und ber Ronfurdordnung, fowie ber Preufischen mit ben Reichsjustigesethen in Kraft tretenden Gesethe

find jest fowohl in Grofoltav als in Tafchenformat im Berlage von G. Reimer in Berlin erfchienen.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

Num. 26.

Allgemeine Verfügung vom 14. Mai 1879, — betreffend bie Ausführung ber Hinterlegungsorbnung.

Die mit dem Inkrafttreten des Gerichtsverfassungsgesetzes bevorstehende Umgestaltung des Sinterlegungswesens läßt es im Interesse sowohl der betheiligten Behörden wie der Parteien munschenswerth erscheinen, in allen Fällen, in welchen ein Erforderniß zur Fortdauer der Sinterlegung nicht mehr besteht, dieselbe noch vor Ueberweisung der Masse an die Sinterlegungsstelle zur Erledigung zu dringen. Es empsiehlt sich deshalb und um die mit der Umgestaltung verbundene Geschäftslast thunlich zu mindern, auf eine solche Erledigung schon jest Bedacht zu nehmen, und zu diesem Zweck entweder unter Benutzung der bei sonstigen Anlässen sich darbietenden Gelegenheit oder im Wege einer allgemeinen Revision der Sachen, in welchen eine Sinterlegung bewirkt ist, zu prüsen, ob die Veranlassung zu der letzteren fortgesallen ist und demgemäß die Aushändigung an die Empfangsberechtigten oder die Absührung an die Justiz-Offizianten-Wittwenkasse das Ausgedot der Masse erfolgen kann.

Indem im Uebrigen ber Erlaß von Bestimmungen zur Ausführung der die Ueberleitung in ben neuen Bustand betreffenden Borschriften ber Sinterlegungsordnung vorbebalten bleibt, lenkt ber Justig-

Minister Die Unfmertsamteit ber Gerichtsbehörben auf ben Gegenstand bin.

Berlin, ben 14. Mai 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

An fammtliche Gerichtsbehörben mit Ausnahme ber Gerichtsbehörben im Begirf bes Appellationsgerichtshofes in Coln.
I. 1865. H. 17. Vol. 2.

### Mum. 27.

Bekanntmachung bes Reichskanzler-Amts vom 16. April 1879, — betreffend bie Herausgabe bes Handbuchs bes Deutschen Reichs für bas Jahr 1879.

Von bem Reichskanzler-Umt wird für das Jahr 1879 eine neue Ausgabe des Handbuchs des Deutschen Reichs veranstaltet. Das Werk erscheint im nächsten Monat im Verlage der Buchhandlung »Carl Heymanns Verlage zu Berlin und wird den Reichs- und Staatsbehörden bei birekter Bestellung zum Preise von 4 Mark für ein Exemplar geliefert. Im Buchhandel ist es zum Preise von 5 Mark für ein Exemplar zu beziehen.

Berlin, ben 16. April 1879.

Der Prafibent bes Reichstanzler Umts. (gez.) Sofmann.

Borstebende Bekanntmachung wird ben Justizbehörden mit bem Bemerken mitgetheilt, daß die neue Ausgabe erschienen ist.

Berlin, ben 16. Mai 1879.

Der Justiz-Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Juftigbeborben.

I. 1834. Just. - Min. 9. Vol. 24.

# Justiz-Mlinisterial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

133

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Inftig Dffizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 30. Mai 1879.

M 22.

## Amtlicher Theil.

## Perfonal. Beränderungen, Titel: und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Appellationsgerichten.

Dem Ersten Prafibenten bes Appellationsgerichts zu Stettin, Wirllichen Geheimen Ober. Justigrath Dr. Korb ist die nachgesuchte Diensteutlassung mit Pension unter Berleihung bes Karafters als Wirlicher Geheimer Rath mit bem Prabifat «Excelleng» ertheilt.

B. Bei ben Stabte, Rreide, Umter und Friebenegerichten.

Der Stadtgerichts. Profibent Bippel in Konigeberg i. Pr. ift geftorben.

Der Kreidrichter Beimer in Zielenzig ift an bas Kreisgericht in Militich verfett.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rreisgerichts Rath Grobte in Gubrau mit Penfion, unter Berleibung bes Rothen Abler · Orbens III. Rlaffe mit ber Schleife, unb

bem Kreisrichter Biento in Tuchel behufs llebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung.

C. Berichts . Mffefforen.

3n Gerichte Affefforen find ernannt :

ber Referenbar Poble, ber Referenbar Dr. Elberthagen,

ber Referendar Flatow und ber Referendar pon Loos

im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Dr. Leuschner im Begirt bes Appellationsgerichts zu Frankfurt a. Ober,

ber Referenbar Gabribi im Bezirt bes Appellationsgerichts gu Breslau,

ber Referendar Domansti im Begirt bes Appellationsgerichts zu Pofen,

ber Referenbar Jaetel und ber Referenbar Schwob

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Ratibor,

ber Referenbar Quaft im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals zu Ronigsberg,

ber Referenbar Schettler unb

ber Referenbar Gromme

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Magbeburg.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts Affessor Pollier unb

bem Gerichte. Affeffor Sellwig behufs Uebertritts jum Auswartigen Amte,

bem Gerichte · Uffeffor von Fund behufe Uebertritte jur allgemeinen Staateverwaltung und

bem Berichts . Alffeffer Groblich.

#### I). Subalternbeamte.

Dem Inspettor Bichulla am Strafgefangniß in Gludftabt ift ber Litel Ober Inspettor verlieben.

# Nichtamtlicher

Num. 7. Geschäftsübersicht ber Grundbuch

|                                   | Zahl<br>ber<br>bearbei-<br>teten<br>Sachen.                                                     | Sahl ber Ein- fchrei- bung8- Ver- fügun- gen.                                 | Zahl ber Vorträge                |                                                                                                    |                                                                           | Bahl ber Blat-<br>ter, auf benen                                          |                                                                                   | Otuno,                                                   |                                                           | Ueber-<br>tragungen.                                             |                                                                 | Eintragungen in<br>Ubtheilung II                                                                |                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundbuch. amt                    |                                                                                                 |                                                                               | űber∙<br>haupt.                  | Darunter befinden<br>fich an Berband-<br>lungen, welche in<br>ben Aemtern auf-<br>genommen worden: |                                                                           | ber Erwerb des<br>Eigenthums an<br>Grunbstücken<br>eingetragen ist:       |                                                                                   | buch.<br>blätter                                         |                                                           | Sahl<br>ber auf ber                                              |                                                                 | und III mit Aus-<br>schluß ber Ueber-<br>tragungs- und<br>Löschungsvermerke.                    |                                                                                         |
|                                   |                                                                                                 |                                                                               |                                  | Auf-<br>Laffungs-<br>erflärungen,<br>Anträge<br>und Be-<br>willigungen<br>auf Ein-<br>tragungen.   | fonstige<br>Atte ber<br>frei-<br>willigen<br>Gerichts-<br>barfeit.        | über•<br>haupt.                                                           | barunter<br>find<br>burch<br>Swangs-<br>verstei-<br>gerung<br>bervor-<br>gerufen. | neu<br>an-<br>gelegt.                                    | ge-<br>fclof-<br>fen.                                     | anbere<br>Blätter<br>über-<br>tragenen<br>Grund-<br>ftüde.       | mit bem<br>Grund-<br>stücke<br>über-<br>tragenen<br>Posten.     | Zahl<br>ber<br>einmaligen<br>Ein-<br>tragungen.                                                 | Zahl ber<br>gleichzeitig<br>auf<br>mehrere<br>Blätter<br>bewirften<br>Ein-<br>tragungen |
| 2                                 | 2 199<br>2 957<br>3 207<br>2 907<br>2 308<br>2 202<br>2 202<br>3 236<br>2 747<br>2 361<br>2 750 | 2 002<br>2 486<br>2 518<br>2 005<br>1 625<br>1 621<br>2 654<br>2 535<br>1 704 | 4 550<br>4 167<br>3 945<br>6 564 | 283<br>231<br>229<br>502<br>613<br>359                                                             | 519<br>417<br>501<br>449<br>334<br>240<br>390<br>616<br>578<br>513<br>301 | 282<br>298<br>314<br>353<br>218<br>193<br>198<br>429<br>426<br>295<br>275 | 35<br>88<br>47<br>66<br>62<br>33<br>27<br>90<br>53<br>61<br>64                    | 24<br>19<br>72<br>13<br>13<br>10<br>7<br>87<br>116<br>37 | 5<br>8<br>17<br>6<br>10<br>7<br>19<br>17<br>12<br>7<br>18 | 28<br>32<br>101<br>21<br>15<br>14<br>27<br>94<br>156<br>40<br>27 | 61<br>58<br>54<br>54<br>35<br>15<br>23<br>70<br>267<br>92<br>40 | 1 839<br>1 955<br>2 374<br>2 771<br>1 761<br>1 967<br>1 690<br>2 409<br>2 880<br>1 903<br>2 000 | 20<br>103<br>62<br>4<br>32<br>207<br>20<br>20<br>31<br>65<br>153                        |
| Gumma                             | 29 076                                                                                          | 23 058                                                                        | 54 580                           | 4 233                                                                                              | 4 858                                                                     | 3 281                                                                     | 626                                                                               | 413                                                      | 126                                                       | 555                                                              | 769                                                             | 23 549                                                                                          | 717                                                                                     |
|                                   |                                                                                                 |                                                                               |                                  |                                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                                   |                                                          |                                                           |                                                                  | Geg                                                             | genüberste                                                                                      | Aung be                                                                                 |
| im Jahre 1877 . , , 1878 .        |                                                                                                 | 24 805<br>23 058                                                              |                                  |                                                                                                    | 5 152<br>4 858                                                            | 3 626<br>3 281                                                            | 543<br>626                                                                        | 630<br>413                                               | 96<br>126                                                 | 894<br>555                                                       | 1 138<br>769                                                    | 24 375<br>23 549                                                                                | 773<br>717                                                                              |
| im Jahre (mehr .<br>1878 (weniger | 288                                                                                             | _<br>1 747                                                                    | 6 260                            | 133                                                                                                | 294                                                                       | 345                                                                       | 83                                                                                | 217                                                      | 30                                                        | 339                                                              | 369                                                             |                                                                                                 | 56                                                                                      |

<sup>\*)</sup> Die Grundbuchamter Rr. 1, 12 und 13 find ichon fruber, bas Grundbuchamt Rr. 3 im Laufe biefes Sabres aufgehoben morben,

Theil.

amter in Berlin für das Jahr 1878.

| gen.                                                                                | Jahl ber auf die Steuer- bücher über- führten Grund- buch- blätter.       | Auflassungen                                                        |                                                                |                                                                 |                                                                           |                                                                           | Löschungen                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                             |                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                           | ohne<br>Ber-                                                        | mit Vertrag<br>und zwar                                        |                                                                 |                                                                           |                                                                           | 45. B.                                                                                                                                                             |                                                                 | ber<br>Hypotheken<br>und                                                                                                    |                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                           |                                                                     | ge·<br>richt·<br>lich.                                         | no.<br>tariell.                                                 | Gum•<br>ma.                                                               | 351                                                                       | ppotheken                                                                                                                                                          | Bins                                                            | ohne<br>quittungs-<br>cheine                                                                                                | mit<br>Sinsquittungs.<br>Scheinen |                                                                                                            | Grund-<br>schulden.                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                           |                                                                     |                                                                |                                                                 |                                                                           | Stück-<br>zahl.                                                           | Betrag<br>in Mark.                                                                                                                                                 | Stück-<br>zahl.                                                 | Betrag<br>in Mark.                                                                                                          | Stück-<br>zahl.                   | Betrag<br>in Mark.                                                                                         | Betrag<br>in Mark.                                                                                                                                  |
| 833<br>1 033<br>1 203<br>1 202<br>920<br>805<br>687<br>1 149<br>956<br>971<br>1 028 | 218<br>381<br>533<br>353<br>515<br>169<br>150<br>372<br>217<br>238<br>414 | 95<br>101<br>78<br>65<br>51<br>57<br>51<br>163<br>132<br>111<br>101 | 72<br>42<br>58<br>71<br>52<br>30<br>40<br>85<br>79<br>54<br>33 | 51<br>40<br>71<br>91<br>51<br>55<br>52<br>50<br>163<br>47<br>48 | 218<br>183<br>207<br>227<br>154<br>142<br>143<br>298<br>374<br>212<br>182 | 489<br>350<br>581<br>451<br>311<br>381<br>357<br>749<br>912<br>635<br>495 | 10 966 994<br>7 484 808<br>14 631 082<br>19 417 117<br>8 492 522<br>19 903 354<br>7 790 470<br>14 293 066<br>28 593 728<br>11 967 048<br>12 259 529<br>155 799 718 | 10<br>21<br>36<br>48<br>15<br>15<br>16<br>33<br>117<br>13<br>27 | 698 750<br>614 800<br>2 038 677<br>2 523 500<br>528 450<br>354 600<br>482 500<br>827 578<br>2 275 940<br>292 300<br>932 470 | - 2<br>- 2<br>- 1<br>5            | 22 500<br>60 000<br>12 000<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 10 050 288<br>8 599 421<br>12 616 081<br>22 702 762<br>9 961 152<br>13 972 133<br>7 841 622<br>10 616 873<br>11 847 963<br>10 148 030<br>17 815 625 |
| Jahre                                                                               | 1877 un                                                                   | b 1878.                                                             |                                                                |                                                                 |                                                                           |                                                                           | 1                                                                                                                                                                  |                                                                 | 1                                                                                                                           |                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| 11 412<br>10 787                                                                    | 4 597<br>3 560                                                            | 725<br>1 005                                                        | 882<br>616                                                     | 1 009<br>719                                                    | 2 616<br>2 340                                                            |                                                                           | 212 622 551<br>155 799 718                                                                                                                                         | 361<br>351                                                      | 12 689 240<br>11 569 565                                                                                                    | 6<br>5                            | 91 300<br>94 500                                                                                           | 145 085 428<br>136 171 950                                                                                                                          |
| 625                                                                                 | <br>1 037                                                                 | 280                                                                 | _<br>266                                                       |                                                                 | _<br>276                                                                  | -<br>1 010                                                                |                                                                                                                                                                    | _<br>10                                                         | -<br>1 119 675                                                                                                              | <u> </u>                          | 3 200                                                                                                      | 8 913 478                                                                                                                                           |

fo baß zur Beit noch 10 Grunbbuchamter besteben.

## Anhang.

I.

| Sppothetenzustanb.                                                                                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bu ber am Schluffe bes Jahres 1877 vorhanden gewesenen Belastung bes Grundbesitz und Grundschulden im Gesammtbetrage von | e8 mit Shpotheken<br>2 020 280 532 .#. |
| a) Hypotheken mit                                                                                                        |                                        |
| b) Grunbschulben mit                                                                                                     |                                        |
| zusammen mit                                                                                                             | 167 463 783                            |
| sind                                                                                                                     | 2 187 744 315 M                        |
| bavon geben ab bie im Jahre 1878 gelöschten Sppotheken und Grundschulben mit                                             | 136 171 950 •                          |
| Es haften alfo am 1. Dezember 1878                                                                                       |                                        |
| II.                                                                                                                      |                                        |
| Grunbbuchblätter.                                                                                                        |                                        |
| Bu ben am Schluffe bes Gefchaftsjahres 1877 vorhanden gemefenen Grundbuchblattern vo                                     | n 20 832                               |
| treten bie im abgelaufenen Geschäftsjahre 1878 neu angelegten Grundbuchblätter mit                                       | 413                                    |
| sind zusamn                                                                                                              | nen 21 245                             |
| bavon geben ab bie im Gefchaftsjahre 1878 gefchloffenen Grundbuchblatter mit                                             | 96                                     |
| Es waren mithin am 1. Dezember 1878 Grundbuchblätter vorhanden.                                                          |                                        |

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig = Offizianten = Bittwen = Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 6. Juni 1879.

Mg 23.

# Amtlicher Theil.

## Perfonal: Beranderungen, Titel: und Ordens Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

#### A. Bei bem Ober. Tribunal.

- Dem Ober Tribunale Rath von Holleben ift bie Erlaubnifi jur Anlegung bes ihm von Gr. Majeftat bem Raifer von Rußland verliehenen St. Stanislaus-Ordens 1. Rlaffe ertheilt.
  - B. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln.
- Der Landgerichts Rath Ofter in Bonn ift gestorben.
  - C. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. und Griebensgerichten.
- Dem Areidgerichts. Direktor, Geheimen Justigrath von Anoblauch in Prenzlau ift bie nachgesuchte Dienstentlassung mit Pension, unter Berleihung bes Rothen Abler Drbens III. Rlaffe mit ber Schleife, ertheilt.
- Dem Rreisgerichts Rath Labewig in Greifswald ift aus Aulag feines Dienstiubildums,
- bem Rreisgerichts. Rath Matthefius in Brieg bei feinem Musicheiben aus bem Umte
  - ber Rothe Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife und
- bem Kreisgerichts-Rath Richter in Delissch bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Rothe Abler-Orden IV. Rlaffe verlieben.

- Der Kreisrichter Bolfram in Nebra ift an bas Kreisgericht zu Gisleben, mit ber Funktion als Gerichts-Rommiffar in Gerbstebt, verfest.
- Der Rreisgerichts . Rath Rampfmeber in Bruffom,
- ber Kreisgerichte Rath Budftabt in Stettin,
- ber Rreisgerichts . Rath Dee Bler in Reife und
- ber Ober Amterichter Mulert in Greren find geftorben.
- D. Rechtsanwalte, Abvolaten unb Rotare.
- Dem Rechtsanwalt und Rotar, Jufigrath Pieter in Raumburg a. S. ift bei feinem Ausscheiben aus bem Dienst ber Rotbe Abler - Orben IV. Rlaffe und
- bem Abvolaten und Notar Gravenhorft in Luchow bei seinem Dienstjubilaum ber Karafter als Justigrath verlieben.
- Der Referenbar Quabflieg,
- ber Referenbar Schnigler unb
- ber Referenbar Dr. Abler
  - find ju Abvolaten im Begirt bes Appellationsgerichtehofes ju Coln ernannt.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Rluge in Branben-

ber Rechtsanwalt und Rotar Juftigrath Menbe in Queblinburg, ber Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Anipschilb in Mebebach und

ber Rechtsanwalt und Rotar Frahm in Ahrensbod find gestorben.

#### E. Berichte . Mffefforen.

Bu Berichts. Affefforen finb ernannt :

ber Referenbar Clave von Bouhaben unb ber Referenbar Frieberich im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coin,

ber Referendar Rmasniewsti im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals ju Ronigeberg,

ber Referenbar Scholber unb

ber Referenbar Beverling

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Magbeburg,

ber Referenbar von Grefe,

ber Referendar Cangerfelbt unb

ber Referenbar von Sinuber

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Celle.

#### F. Subalternbeamte.

Dem Rreisgerichts. Sefretar Stehlich in Gisleben ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Rothe Abler. Orben IV. Rlaffe

bem Berichtsvogt Schlichten in Anefebed, Amtsgerichtsbegirf Ifenhagen, aus bemfelben Anlag bas Allgemeine Chrenzeichen verlieben.

#### G. Unterbeamte.i

Dem Rreisgerichtsboten Gries in Caffel ift bei feinem Uebertritt in ben Rubeftanb bas Allgemeine Chrenzeichen verlieben.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial. Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

## Num. 28.

Allgemeine Berfügung vom 30. Mai 1879, — betreffend bas Erscheinen einer »Geschichte bes Königlichen Ober-Tribunals«.

Im Berlage von Carl Heymann hierfelbst ist soeben eine "Geschichte bes Königlichen Ober-Tribunals zu Berlin vom Ober-Tribunals-Rath Dr. F. H. Sonnenschmidt" erschienen, und kann dieses Werk von den Behörden bis zum 1. Juli d. J. zum Subskriptionspreise von 12 M. bezogen werden.

Sammtliche Juftigbehorben werben auf biefes Wert hierdurch aufmertfam gemacht.

Berlin, ben 30. Dai 1879.

Der Justig. Minister. Leonbarbt.

Un fammtliche Juftigbehörben. I. 2029. O. 14. Vol. 9.

## Num. 29.

Allgemeine Verfügung vom 30. Mai 1879, — betreffend das Abkommen mit Rußland wegen des unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwischen den Justizbehörden der Preußischen Grenzprovinzen und des Gerichtsbezirks Warschau vom  $\frac{4. \, \, \mathrm{Februar}}{23. \, \, \, \, \mathrm{Januar}}$  1879 (Ges. Samml. von 1879 S. 138).

Allgemeine Berfügung vom 5. Dezember 1863 (Just. Minist. Bl. S. 295). Allgemeine Berfügung vom 11. Januar 1864 (Just. Minist. Bl. S. 23). Allgemeine Berfügung vom 16. November 1875 (Just. Minist. Bl. S. 236).

Die Justizbehörben werben bavon in Kenntniß gesetht, baß bas Abkommen mit ber Kaiserlich Russischen Regierung vom 4. Februar 1879 mit bem 16. Mai b. J. in Kraft getreten ist. Da nach Artikel 2 bes Abkommens nur die bort bezeichneten Appellationsgerichte und die Ober-Staatsanwälte bei denfelben zu Requisitionen im Wege des unmittelbaren Geschäftsverkehrs berechtigt sind, so haben die in jenen Provinzen befindlichen Gerichte erster Instanz und die Staatsanwälte bei denselben sich wegen Erlassung der Requisitionen an die Appellationsgerichte beziehungsweise die Ober-Staatsanwälte ihres Bezirks zu wenden.

Bugleich wird barauf aufmerkfam gemacht, bag nach Artikel 5 bes Albkommens bie biesseitigen Re-

quisitionen in Deutscher Sprache abzufaffen find.

Berlin, ben 30. Mai 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

An bie Justigbeborben in ben Begirten bes Rammergerichts, ber Appellationsgerichte ju Insterburg, Marienwerber, Pofen, Bromberg, Breslau, Glogau, Ratibor, Stettin, Frankfurt a. D., Collin und bes Oftpreußischen Eribunals zu Ronigsberg.

I. 1889. Requis. 1 Vol. 7.

### Num. 30.

Erfenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 17. April 1879.

Bu Artikel 7 bes zwischen bem Deutschen Reich und Großbritannien unterm 14. Mai 1872 abgeschlossen Auslieferungsvertrages.

Reiche Gefethl. von 1872 G. 229 ff., cfr. auch Juft. Minift. Bl. von 1878 G. 137.

In der Untersuchung wider den Kaufmann M. B. aus G., auf die Nichtigkeitsbeschwerde des Ange-Klagten, hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Strafsachen, II. Abtheilung, in der öffentlichen Situng vom 17. April 1879, ausgesprochen:

Theilmeife begrundet erscheint ber Angriff wegen Berletung bes Artifels VII bes Auslieferungs.

vertrags vom 14. Mai 1872 zwischen bem Deutschen Reich und Großbritannien.

Der gedachte VII desselben eine allgemein verbindliche Rechtsnorm, welche eine wesentliche Borfchrift bes Verfahrens im Sinne bes Artikels 107 Rr. 2 des Gesehes vom 3. Mai 1852 enthält. Abgeschlossen im Allerhöchsten Austrage Sr. Majestät bes Deutschen Kaisers ist er nach in der Sigung vom 24. Mai 1872 erfolgten Zustimmung des Bundesraths — esr. Protosolle des Bundesraths des Deutschen Reichs, Session 1872 S. 173 — dem Reichstage zur verfassungsmäßigen Genehmigung vorgelegt, von diesem gernehmigt und solches dem Bundesrath mitgetheilt, der Vertrag sodann zur Allerhöchsten Ratisstation vorgelegt — esr. a. a. D. S. 203 — und nachdem auch diese erfolgt und die Ratisstationsurkunde am 11. Juni desselben Jahres ausgewechselt worden, die Publikation desselben durch das Reichs Gesehblatt am 8. Juli 1872 erfolgt. Der Vertrag ist mithin unter Mitwirkung aller der Hattoren abgeschlossen worden, welche nach Artikel 11 Absah 3 der Reichsverfassung die Voraussehung der Gültigkeit eines Vertrags des vorliegenden, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren berührenden Inhalts bildet. Es sind damit gleichzeitig auch die Vordenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschlessenschles

Der citirte Artifel VII bes Bertrags, welcher bem im S. 3 (2) ber Englischen Extrabition act. 1870.

- cfr. Anlagen zu ben ftenographischen Berichten III G. 453 - entspricht, bestimmt nun aber:

Die ausgelieferte Person barf in bem Staate, an welchen die Auslieferung erfolgt ist, keinenfalls wegen einer anderen strafbaren Sandlung ober auf Grund anderer Thatsachen, als berjenigen, wegen beren die Auslieferung erfolgt ist, in Saft gehalten ober zur Untersuchung gewogen werben.

Auf ftrafbare Sandlungen, welche nach erfolgter Auslieferung verübt find, findet biefe

Bestimmung teine Unwendung .

---

Der Wortsinn bieses Artikels ist völlig klar; bas Wort skeinenfalls schließt jede Ausbehnung ber gegen einen Angeklagten eröffneten Untersuchung auf eine andere Thatsacke als biejenige, wegen berer bie Auslieserung erwirkt worden ist, unbedingt aus und ber Schlußsat des Artikels bekräftigt noch das Gebot einer strikten Ausliegung, indem er nur wegen strafbarer Handlungen, welche nach erfolgter Auslieserung verübt sind, eine Ausnahme zuläßt. Sine solche Auslegung eines Auslieserungsvertrags, durch welchen zwei souverane Staaten gegenseitig der Justizgewalt des Andern eine bedeutsame Wirksamkeit in ihrem eigenen Gebiete dadurch einräumen, daß sie sich unter gewissen Bedingungen zur Auslieserung einer in ihrem Gebiete befindlichen Person verpstichten, erscheint um so unerläßlicher, als sie die nothwendige Boraussetzung für die Möglichkeit ber Begründung solcher internationalen Rechtsnormen bildet.

Von biesem Gesichtspunkte aus muß die Berfolgung des Angeklagten wegen eines großen Theils ber ihm zur Laft gelegten Wechselfälschungen für mit dem Artikel VII eit. unvereinbar und daber rechtlich

unftatthaft erachtet merben.

Es kann zwar nicht mit ber Nichtigkeits-Beschwerte barauf ein entscheibenbes Gewicht gelegt werben, baß inhalts bes ber Königlich Großbritannischen Regierung mitgetheilten gerichtlichen Verhaftsbefehls vom

19. Oftober 1877 bie Berhaftung bes Angeklagten

"wegen wiederholter, Ende des Jahres 1876 zu Glat verübter Wechselfalschungen« verorbnet worden ift; ebensowenig barauf, bag in bem dem Auslieserungsantrage gleichfalls beigefügt gewefenen Berichte bes Kreisgerichts, respektive bes Untersuchungerichters vom namlichen Tage nur von mehrfachen Wechselfälschungen-, beren sich ber Angeflagte Ende bes Jahres 1876a schuldig gemacht habe, bie Rebe ift, unter welche Bezeichnungen feine ber in Rebe stehenben 95 Wechselfälschungen zu bringen fein foll. Denn bem lettgebachten Berichte waren bie beglaubigten Abschriften ber gefalichten, bisber bei bem Gericht eingegangenen Wechfel beigefügt gewesen, auf bie letteren beziehen fich auch die ebenfalls in beglaubigten Abschriften bem Auslieferungsantrage beigefugt gewesenen Aussagen einer größeren Angabl von Seugen. Bon ben bier gebachten gefälschten Wechseln — 45 an ber Sahl — welche mit ben in Rr. 1 bis 3 und 4 bis 46 in ber Frage an bie Geschworenen und im Erfenntniffe übereinstimmen, sind aber nach ber burch beren Antwort erfolgten Teftstellung nur 5 im Monate November 1876, alle übrigen in früheren Monaten bis jum Marz besfelben Sahres einschließlich rudwarts ausgestellt, fo bag biefelben jebenfalls nur jum geringsten Theile als Ente 1876 verübte Galichungen bezeichnet werben konnten. Gind nun aber gleichwohl biefe 45 gefälschte Wechfel als corpora delicti ber Roniglich Großbritannischen Regierung mit bem Muslieferungsantrage vorgelegt worben, fo haben fie ebenfo unzweifelhaft eine ben unpraeifen Ausbruck bes Saftbefehls erlauternde und erganzende Grunblage bes Auslieferungeantrage, wie ber Auslieferung felbft gebilbet, welche lettere, wie bas vorgelegte Schreiben bes Reichsfanglers vom 11. Gebruar 1879 bestätigt, auf berselben Grunblage erfolgt ift, auf welcher fie beautragt worben mar.

Ueber biese 45 Wechselfälschungen hinaus hätte aber nach Artikel VII des Vertrags bei der Verfolgung des Angeklagten nicht gegangen werden durfen, die Verfolgung wegen der übrigen 50 Wechselfälschungen, denen er ebenfalls schuldig erklärt worden ist, die, in welchem, aus dem Geschworenenspruche nicht erkennbaren inneren Jusammenhange sie auch sämmtlich oder theilweise mit den übrigen Fälschungen stehen mögen, doch unzweiselhaft ebensoviele rechtlich selbstständige Strafthaten, also andere Handlungen barskellen, als wegen derer die Auslieferung erfolgt war, erscheint nach jenem Artikel unstatthaft, zumal wegen berselben in den der Großbritannischen Regierung vorgelegten Belagstücken des Auslieferungsantrags nirgends ein für die letztere erkennbarer Vordehalt gemacht war. Es muß daher insoweit das ergangene Strafurtheil wegen Verlehung einer unbedenklich wesentlichen Prozespvorschrift vernichtet und in der Sache selbst das

Berfahren gegen ben Angetlagten gur Beit wenigstens für unstatthaft erflart werben.

Soweit bas Verfahren bie übrigen 45 Falschungen betrifft, wird basselbe burch biese Vernichtung nicht berührt.

J. M. I. 1659. '- Conv. 25. Vol. 3.



Berlin, gebrudt in ber vormaligen Bebeimen Dber.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Prensische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Bittwen : Raffe.

XII. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 13. Juni 1879.

16 24

# Amtlicher Theil.

## Perfonal-Beränderungen, Titel: und Ordens-Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. und friebenegerichten.

Dem Rreisgerichts Rath Benffell in Prenglau und

bem Kreisgerichts Raih Kruger Belthufen in Frankfurt a. O. ift aus Anlag bes Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

Der Kreidrichter Damm in Koschmin ift an bas Kreisgericht in Wongrowis versett.

Dem Kreisrichter Gaertner in Paffenheim ift bebufs Uebertritts jur landwirthschaftlichen Berwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertbeilt.

Der Ober Umterichter Schwabe in Berum ift geftorben.

B. Bei ber Staatsanwaltschaft.

Der Ober Profurator Buß in Bonn ift geftorben.

C. Rechtsanwalte, Abvolat-Anwalte, Abvolaten unb Rotare.

Dem Obergerichts. Unwalt und Rotar, Jufligrath Dr. Seitmann in Guneburg ift aus Aulaß feines Dienstjubilaums ber Rarafter als Geheimer Juftigrath,

bem Rechtsanwalt und Rotar Bis in Merfeburg aus gleicher Beranlassung ber Rarafter als Juftigrath und

bem Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Berner in Langensalza and berselben Beranlaffung ber Rothe Abler-Orden IV. Rlaffe vertleben. Dem Abvolaten Jacobs en in Zellerfelb ift bie Berlegung feines Wohnstes nach Sameln gestattet.

Ernannt finb:

ber Obergerichts. Anwalt Jubell II. in Celle jum Anwalt bei bem Appellationsgericht baselbit,

ber Gerichts Affessor Cichstebt jum Rechtsanwalt bei bem Kreisgericht zu Greifswald und zum Rotar im Bezirf bes Appellationsgerichts zu Greifswald, mit Anweisung seines Wohnsiges in Wolgaft,

ber Referendar Bruel jum Abvofaten im Begirt bes Appellationsgerichts ju Celle, mit Anweifung feines Bohnfiges in Geeftemunde, und

ber Referenbar Dr. Compes jum Abvotaten im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln.

Der Notar, Justigrath Chharbt in Hannover hat auf bie Ausübung ber Abvolatur verzichtet und ift ihm bei feinem Ausscheiben aus bem Dienst ber Rothe Abler Drben IV. Klaffe verlieben.

D. Berichts . Uffefforen.

Bu Berichte-Affefforen finb ernannt :

ber Referenbar Steffenbagen unb

ber Referenbar Gichftaebt

im Bezirt bes Oftpreußischen Tribunals ju Ronigsberg,

ber Referenbar Richter unb

ber Referenbar Gagmann

im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Grantfurt a. D.,

ber Referenbar Epfer im Begirt bes Appellationsgerichts gu Marienwerber,

ber Referenbar Dr. Jungling,

ber Referenbar Bange unb

ber Referenbar Musner

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Breslau,

ber Referenbar Dr. Schubert im Begirt bes Appellationsgerichts zu Greifsmalb, ber Referenbar Dr. Turd im Begirt bes Appellationegerichts ju Diesbaben,

ber Referenbar Morebach im Bezirf bes Appellationegerichts-

ber Referenbar Blau im Begirt bes Rammergerichte.

Dem Gerichts-Affessor Freusberg ift behufs Uebertritts gur Berwaltung ber inbiretten Steuern bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertbeilt.

#### E. Subalternbeamte.

Dem Rreisgerichts. Setretar Georgi in Oftromo ift bei feiner Berfetjung in ben Rubestaub ber Karafter als Rangleirath verlieben.

# Allerhöchste Erlasse, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

## Mum. 31.

Entscheibung bes Königlichen Ober Tribunals vom 21. April 1879.

Der Staatsanwalt als Kläger in Chesachen ist zur Leistung bes für ben Fall ber Ebiktalcitation vorgeschriebenen Diligenzeibes nicht verpflichtet.

In Sachen bes Staatsanwalts am Koniglichen Stabtgericht zu B., Klägers und Revibenten, wiber

ben Kurschnergesellen L., unbekannten Aufenthalts, und bessen Chefrau Marie verwittwete R. zu R., Beklagte und Revisen,

hat ber Erste Senat bes Königlichen Ober Tribunals in ber Sitzung vom 21. April 1879

für Recht erfannt:

baß die Erkenntnisse bes Königlichen Kammergerichts vom 24. Oktober 1878 und bes Königlichen Stadtgerichts zu B. vom 7. Dezember 1877 babin abzuändern, daß die von dem Kürschnergescllen L. eingegangene She mit der Wittwe K. für nichtig zu erklären und die gerichtlichen Kosten ber ersten Instanz dem Beklagten L. aufzulegen, die der zweiten und britten Instanz aber außer Ansah zu lassen, endlich die außergerichtlichen Kosten aller drei Instanzen zu kompensiren.

Bon Rechts wegen.

## Grünbc.

Der Staatsanwalt am Stadtgericht zu B. hat flagend beautragt, die zwischen ben beiden Beklagten am 13 April 1873 in New-York nach den dort geltenden Gesetzen geschlossene Ehe für nichtig zu erklären, da L. sich schon am 30. Juli 1871 mit Wilhelmine K. rechtsgültig verheirathet hatte, diese Ste auch disher nicht rechtsgültig getrennt worden. Wegen Verbrechens wider die Sittlichkeit nach S. 171 des Strafgesetzbuchs verhaftet und in Anklagestand versetzt, wurde L., der geständig war, im Laufe der Untersuchung einstweilen aus der Haft entlassen. Bald darauf entsernte er sich heimlich aus B. und wurde vergeblich steckvieslich verfolgt. Sein Aufenthalt ist auch dis jetzt unbekannt geblieben. Die Vorladung L's. zur Beantwortung der Klage auf Nichtigkeitserklärung der zweiten Che und zur weiteren Verhandlung auf den 13. Juli 1877 erfolgte durch breimaligen gerichtlichen Aufruf in össentlichen Blättern, der Geladene erschien aber weder zum gedachten Termine, noch später. Die zweite Beklagte K. erschien und beantragte mit dem Staatsanwalt die

Nichtigkeitserklärung ber Ehe. Das Gericht forberte nunmehr vom Staatsanwalt, als Kläger, die Leistung bes im S. 16 Lit. 7 Th. I. A. G. D. für den Fall der Ediktalcitation des Beklagten vorgeschriebenen Diligenzeides; der Staatsanwalt verweigerte jedoch die Sidesleistung, weil er dazu als Beamter, der nur die Rechte des Staats wahrnehme und nicht als Privatperson auftrete, nicht verpflichtet sei, weil ferner auch aus den Akten erhelle, daß die Staatsanwaltschaft die zur Ermittelung L's. erforderlichen Schritte ihrer Amtspflicht gemäß gethan, und weil er nicht erst eiblich zu versichern brauche, so gehandelt zu haben, wie er schon durch seinen Amtseid zu handeln verpflichtet sei. Dieser Auffassung trat indes das Stadtgericht nicht bei, sondern hielt den Diligenzeid des Staatsanwalts für unerläßlich, und erkannte, nach wiederholt erfolgter Verweigerung der Ableistung, am 7. Dezember 1877 auf Jurückweisung der Klage.

Der Staatsanwalt appellirte, und der Ober Staatsanwalt beim Kammergericht, welcher in zweiter Instanz die Sache weiter geführt hat, eignete sich die obige klägerische Auffassung durchgehends an. Er gab zwar die amtliche Erklärung ab, daß über den Aufenthalt L's. der Staatsanwaltschaft nichts bekannt geworden, verweigerte aber die Abgabe einer Versicherung auf den Amtseid im Sinne des angezogenen §. 16. Die Wittwe K. dat, von der Leistung des Diligenzeides abzusehen, da sie dringend wünsche, daß ihre Ehe mit L. für nichtig erklärt werde. Das Kammergericht hat hiernächst am 24. Oktober 1878 das

erfte Urtheil mit ber Daggabe bestätigt, bag bie Rlage nur gur Beit abzuweifen.

Der Appellationsrichter erkennt zwar an, daß der Staatsanwalt im gegenwärtigen Prozesse nur das öffentliche Interesse wahrnehme; halt dies aber, weil ihm durch S. 54 der Verordnung vom 28. Juni 1844 ausdrücklich die Stelle des Klägers in dem Versahren über die Trennung nichtiger Ehen angewiesen sei, für einsslußloß, erachtet den Diligenzeid für unerläßlich, für eine ausnahmsloß vom Gesehe angeordnete Vordedingung des Versahrens gegen den durch öffentlichen Aufruf geladenen Veklagten, die durch eine — sonst dem Inhalt des S. 16 Tit. 7 Thl. I A. G. D. entsprechende — bloße amtliche Erklärung des Staatsanwalts nicht erseht werden könne. Unter Verusung auf S. 155 des Reichs-Strasgesethuchs, wonach nicht schon eine derartige einsache Erklärung, sondern nur die amtliche Versicherung eines Veamten auf seinen Diensteid einem wirklichen Eide gleichsteht, hält der Appellationsrichter eine solche dienskeidliche Versicherung zwar für ausreichend, aber zugleich für unbedingt nothwendig und somit, da sie verweigert worden, die Abweisung der Klage für gerechtsertigt, doch nur zur Zeit, indem, sobald der Staatsanwalt sich zur Abgabe einer dem S. 16 entsprechenden dienskeiblichen Versicherung bereit erkläre, ihm eine neue Klage offen gehalten werden müsse.

Der Ober Staatsanwalt beim Rammergericht hat die Revision eingelegt, mit dem Antrage, unter Abanderung desselben die Nichtigkeit der angesochtenen She auszusprechen. Zur Rechtsertigung werden die früher vorgebrachten Rechtsgründe dargelegt, und der General Staatsanwalt hat sich denselben augeschlossen.

Die Revision erscheint auch in ber That begrundet.

Rach S. 950 Tit. 1 Thl. II Allg. Landrechts ift ber Richter bie Fortsehung nichtiger Ehen zu bulben nicht befugt, er foll vielmehr nach S. 951 bie Berbundenen von Amtswegen trennen, und einen fistalischen Bebienten anweisen, auf die formliche Nichtigkeitserklarung anzutragen. Rach S. 4 ber Berordnung vom 28. Juni 1844 foll bei jedem Gericht ein Staatsanwalt bestellt werben, welcher in ben Prozessen wegen Scheibung, Ungultigfeit ober Richtigfeit einer Che burch alle Inftangen bas offentliche Intereffe mahrzunehmen bat, insbesonbere auch nach \. 5 a. a. D. verpflichtet ift, nichtige Chen, Die zu feiner Renntniß kommen, anjufechten. Die Beschäfte biefes Staatsanwalts in Chefachen liegen nach S. 12 ber Verordnung vom 2. Januar 1849 jest bem bei bem guftanbigen Bericht fur Straffachen bestellten Staatsanwalt ob, ber nach S. 6 ber Berordnung vom 3. besf. Dies. burch fein Umt verpflichtet ift, barüber zu machen, bag bei bem Strafverfahren ben gesetzlichen Borfdriften überall genugt werbe, und bag nicht nur fein Schulbiger ber Strafe entgebe, fonbern auch Niemand schulblos verfolgt werbe. Der Staatsanwalt foll alfo nach feber Seite bin ein Bachter ber Gefete fein. Dies ift ber leitenbe Grundfat fur bie Beurtheilung feiner amtlichen Rechte und Pflichten, und die Unwendung deffelben muß sich auf die ganze vom Gesete bem Staatsanwalt gu. gewiesene amtliche Thatigkeit erftreden, ju welcher eben auch bie Wahrnehmung bes öffentlichen Intereffes in Chefachen, und gerabe in biefem Intereffe bie Anfechtung nichtiger Chen gebort. Richt als Partei im gewöhnlichen Sinne tritt baber in ben biefe Unfechtung bezwedenben Prozeffen ber Staatsanwalt auf, fonbern fraft feiner Dienstpflicht als Beamter, als Bertreter bes Staats, und zwar nicht in ber Eigenschaft bes letteren als Fistus, als Bermögenssubjett, sonbern als Organ ber Juftig. und Polizeigewalt. Wenn im S. 54 ber Berordnung vom 28. Juni 1844 bestimmt ift, bag in Prozessen, wodurch nichtige Eben von Amtswegen getrennt werben follen, ber Staatsamwalt als Kläger und beibe Chegatten als Beklagte anzuschen, so ist damit eine nothwendige Besonderheit in der Form des gerichtlichen Versahrens in den gedachten Fällen, im Gegensatz zu den Scheidungsprozessen der Schegatten untereinander, eingeführt, keineswegs aber dem Staatsamwalt die Stellung einer klagenden Privatpartei in dem Sinne angewiesen, daß er der vermöge seines Umts ihm zustehenden Rechte und obliegenden Pflichten ganz oder theilweise entkleidet wäre. Dieselben verbleiben ihm vielmehr auch in den Prozessen der hier vorliegenden Art, und er ist daher so berechtigt als verpflichtet, darauf zu halten, daß, wenn der seinem Aufenthalt nach undekannte Beklagte durch Edital-Citation vorgeladen ist, gegen benselben nicht ungerechtsertigterweise in contumaciam verhandelt werde.

Nach bieser amtlichen Stellung kann bem Staatbanwalte die Ableistung des im S. 16 Tit. 7 Thl. I ber A. G. D. vorgeschriebenen Varteieibes nicht angesonnen werben. Wenn ber erfte Richter bem Staats. anwalte bei ber Klage auf Nichtigkeitserklarung einer Che um beshalb bie Stellung einer gewöhnlichen Civilpartei zuweisen will, weil feine Stellung (vergl. § 951 Tit. 1 Thl. II Allg. Landrechts) berjenigen ber fistalischen Bedienten ober Ristale ber A. G. D. analog fei, fo tann bies einerfeits nur insoweit anerkannt werben, als bem Staatsamwalte nicht burch bie jest geltenben Gefete besondere Rechte und Pflichten beigelegt find, die feine Stellung mit ber einer blogen Privatpartei unverträglich erfcheinen laffen. Unbererfeits folgt aber aus jener Analogie burchaus nicht bie Verpflichtung bes Staatsanwalts zur eiblichen ober amtseiblichen Erhartung feiner Diligeng. Die fistalischen Bebienten ober Fistale werben zwar nach Lit. 6 Thl. III A. G. D. im Allgemeinen auch als Wachter ber Geseichnet (f. z. B. S. 3, 6, 14, 17 bas.), ihre Hauptthätigkeit in Civilprozestsachen war aber nach SS. 2 ff. Tit. 35 Thl. I a. a. O. die Bertretung Koniglicher Finanzbehörden in vermögensrechtlichen Angelegenheiten, mit ben Rechten und Pflichten von Prozesbevollmächtigten. Als folde konnten fie jeht, nach der Berordnung vom 28. Juni 1844, über bie Namens des Fistus in Prozessen zu leistenden Gibe, regelmäßig überhaupt nicht mehr in die Lage kommen, für ihre Person Parteieneide in fiskalischen Klagesachen zu schwören. Die A. G. D. enthält aber außerdem mehrfache Borichriften, in welchen jedenfalls im Sinblid auf die amtliche Gigenschaft ber Bistale von ber eidlichen Erhartung ber Diligeng burch biefelben, nach fruchtlos auf ihren Untrag erfolgter Ebiktal-Citation bes Gegners, ausbrudlich ober stillschweigend abgesehen wird, S. 56 Tit. 35, SS. 36, 37, 53 Tit. 36 Thl. 1. Der Grund, aus welchem die Borberrichter die Rlage abgewiesen haben, ift somit überall hinfällig. In ber Sache felbst ift bie Rlage gerechtfertigt. In ben Untersuchungkatten bes Stadtgerichts zu B. wider ben Beflagten L. ift urfundlich festgestellt, und auch im jetigen Prozesse ift von teiner Seite bestritten, bag bie beiben Beklagten fich am 13. April 1873 in New Dork miteinander verheirathet haben, obgleich bie von 2. am 30. Juli 1871 in 2. bei Leipzig mit Wilhelmine R. rechtsgultig eingegangene Che felbft bis jest nicht gesehmäßig getrennt ift. Das in ber Untersuchung angeregte Bebenken gegen bie formelle Gultigkeit ber zweiten, nur burch firchliche Trauung in New-York geschlossenen Che nach bortigen Gesetzen ift beseitigt burch bie amtliche Mittheilung bes Auswärtigen Amts bes Deutschen Reichs vom 20. November 1876, wonach der vorliegende Trauschein zufolge §. 31 des Gesetzes des Staats New-York vom 22. Februar 1866 bis zu bem — ganzlich fehlenden — Beweise bes Gegentheils ben juriftischen Beweis liefert, baß bie Trauung ber Beflagten mit einander unter Beobachtung ber für folden firchlichen Aft wesentlichen Körmlichkeiten stattgefunden hat. Die den Klageantrag begründenden SC. 16, 936, 950, 951 Tit. 1 Thl. IL Allg. Landrechts (vergl. auch & 34, 36 bes Reichsgesetes vom 6, Februar 1875 e., über die Cheschließung) finden daher durchweg berechtigte Anwendung, und das Appellationsurtheil mußte, wie geschehen, abgeändert werben. Die Bestimmungen über ben Rostenpunkt beruhen auf 66. 2, 5 Rr. 1, 10 Tit. 23 Thl. I 2. 6. D., SC. 3, 4 Mr. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 1851.

Berlin, ben 21. April 1879.

Just. Min. I. 1912. - E. 36, Vol. 12.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Herausgegeben

im

# Bureau des Instiz-Ministeriums,

jum Beften ber Juftig Dffizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 20. Juni 1879.

M 25.

# Amtlicher Theil.

# Berfonal-Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Obergerichten im Departement Celle.

Dem Obergerichte Rath Schliephade in Göttingen ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Benfion ertheilt.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Friebensgerichten.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Friebenerichter, Juftigrath Burger in Bitburg mit Pen-

bem Kreibrichter Bittchow in Uedermunde behufs Uebertritts zur Rommunal-Berwaltung.

Der Kreisgerichts. Rath Reugebauer in Glat, ber Kreisgerichts. Rath Steuer in Bromberg, ber Ober. Amterichter Maltmus in Janau und ber Areibrichter Diete in Schweinit find geftorben.

C. Rechtsanwalte, Abvolat-Anwalte, Abvolaten unb Rotare.

Der frühere Amterichter, Burgermeister a. D. Dobrn ift unter Bieberaufnahme in ben Juftigbienft jum Rechtsanwalt bei bem

Rreisgericht in Ihehoe, sowie bei ben in bessen Sprengel belegenen Amtsgerichten und jugleich jum Rotar im Begirt bes Appellationsgerichts ju Riel, mit Anweisung seines Wohnstes in Ihehoe, ernannt.

Der Notar, Justigrath Cbharbt in Samover hat auf bie Ausübung bes Notariats, nicht ber Abvolatur (Just.-Minist.-Bl. Rr. 24 S. 131) verzichtet.

# D. Berichte . Affefforen.

Bu Berichte-Affefforen finb ernannt :

ber Reserendar Dr. Liebmann im Bezirt bes Appellationsgerichts ju Frankfurt a. D.,

ber Referendar Schmidt im Begirt bes Appellationsgerichts gu Ratibor,

ber Referenbar Bille im Begirt bes Appellationsgerichts gu Daberborn,

ber Referenbar Jacher im Begirt bes Appellationsgerichts gu Bromberg,

ber Referenbar Dr. Borch ert im Begirt bes Uppellationsgerichts zu Magbeburg.

ber Referenbar Bolling im Begirt bes Rammergerichts unb

ber Referenbar Auge im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals gu Ronigsberg.

E. Gubalternbeamte.

Dem Appellationsgerichts Gefretar, Kangleirath Pantell in Breslau ift bei feiner Pensionirung ber Rothe Abler Drben IV. Rlaffe verlieben und

bem Kreisgerichts . Bureau . Uffiftenten Gifcher in Schweibnig aus berfelben Beranlaffung ber Litel Ranglei . Setretar beigelegt.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

Num. 32.

Allgemeine Verfügung vom 16. Juni 1879, — betreffend ben Erlaß von Ladungen in anhängigen Sachen vor diesenigen Lanbesgerichte, welche am 1. Oktober 1879 an die Stelle der aufgehobenen Gerichte treten.

Gefet vom 31. Marg 1879 (Gef. Samml. S. 332 S. 48). Gefet vom 6. Marg 1879 (Gef. Samml. S. 109 S. 57).

Nach ben Vorschriften bes S. 48 bes Gesetzes vom 31. März 1879 und bes S. 57 bes Gesetzes vom 6. März 1879 können in anhängigen burgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Straffachen, sowie in Konkurssachen schon vor bem 1. Oktober 1879 Labungen vor biejenigen Landesgerichte erfolgen, welche in Gemäßheit ber Bestimmungen über bie sachliche und örtliche Juständigkeit an die Stelle ber aufgehobenen Gerichte treten.

Die von ben Gerichten und Staatsanwaltschaften in Ausführung biefer Borschriften zu bewirkenden Terminsbestimmungen und Ladungen erfolgen burch bie nach ben bisherigen Bestimmungen zuständigen

Behörben.

Insoweit der Bezirk des neuen Gerichts durch Bezirke ober Theilbezirke mehrerer bisherigen Gerichte gebildet wird und in Folge dessen Ladungen vor dasselbe Gericht seitens mehrerer Gerichte erfolgen können, wird es sich zur Bermeidung von Kollisionen bei der Terminsbestimmung empsehlen, daß die betreffenden mehreren Gerichte sich zuvor über die Grundsähe, nach welchen die Termine vor dem neuen Gericht anzuberaumen sind, verständigen und zwar in der Weise, daß zunächst ein allgemeiner Plan über die wöchentlichen Terminstage vor dem Kollegium bezw. vor den Einzelrichtern vereinbart wird und demnächst jedem der mehreren Gerichte bestimmte Tage zur Terminsbestimmung zugewiesen werden.

Bei Festseting bes ermahnten allgemeinen Planes ift auf bie Bahl ber Richter, mit benen bas neue Gericht besetht wird, Rucksicht zu nehmen, bamit nicht mehr Termine zur Anberaumung gelangen, als von

bem neuen Gericht bewältigt werben fonnen.

Sofern bei dem neuen Gerichte mehrere Civilkammern ober Civilsenate zu bilben sein werben, ist gleichwohl die nähere Bezeichnung der Kammer ober bes Senats bei Erlaß ber Ladung nicht erforderlich, da die Vertheilung der anberaumten Termine unter die mehreren Kammern ober Senate dem neuen Gerichte überlassen bleiben kann.

In nicht streitigen anhängigen Rechtsangelegenheiten konnen Labungen vor bie neuen Gerichte in

gleicher Beise erfolgen, wie in anhangigen Sachen ber ftreitigen Berichtsbarteit.

Berlin, ben 16. Juni 1879.

Der Justig. Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Gerichtsbehörben.

I. 2149. P. 84.

# Num. 33.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 6. Dezember 1878, — betreffend die Auslegung ber Position »Schuldverschreibungen« in den Stempeltarifen und die Stempelpslicht der in Briefform beurkundeten Kauf und Lieferungs Berträge.

Bechfelftempel . Steuergefet S. 24 Dr. 2.

In Sachen ber u. Bank zu B., Klägerin und Implorantin, wiber

ben Königlichen Steuerfistus, Berklagten und Imploraten,

hat ber Erste Senat bes Königlichen Ober-Tribunals in seiner Sitzung vom 6. Dezember 1878

für Recht erkannt:

baß bie gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Kammergerichts zu Berlin vom 11. Februar 1878 eingelegte Richtigkeitsbeschwerbe zurückzuweisen und die Kosten des Nichtigkeitsversahrens ber Klägerin aufzuerlegen.

Von Rechts wegen.

## Grünbe.

Die Angriffe ber Richtigkeitsbeschwerbe scheitern an ben unangefochten gebliebenen thatfächlichen Feststellungen bes Appellationsrichters und ber von biesem in Bezug genommenen Sachbarstellung bes ersten Richters über ben Inhalt ber von bem Berklagten für stempelpflichtig erklärten Urfunden.

Danach baben insbesonbere:

1. in ben unter I erwähnten Kallen bie Aussteller ber Urkunden fich nicht allein bagu bekannt, baß fie ber Klägerin zur Sicherheit fur empfangene Darlibne gewiffe Werthpapiere mit ber Ermächtigung, fich barans bezahlt zu machen, übergeben haben; bie Urfunden ergeben vielmehr auch ben Betrag ber gewährten Darlehne, bie Berginslichkeit berfelben zu bestimmten Gagen, die Rudgablbarkeit unter bestimmten Modalitäten. Lediglich auf Grund ber lettermahnten Bestimmungen ertlaren bie Borberrichter bie Schriftstude fur Schulb. verschreibungen im Sinne bes Tarifs jum Stempelgesete. Damit ift die benfelben von ber Nichtigkeits. beschwerbe beigemeffene Qualifitation als eine Pfanbubergabe botumentirenber Schriftstude nicht abgesprochen, jumal ber barin enthaltenen Berpfandung ausbrudlich gebacht worben ift, ber rechtliche Rarafter bes fo beurkunbeten Rechtsgeschäfts auch nicht verkannt, sondern nur konstatirt, bag ben Schriftstiden neben ber Pfanbbestellung jugleich bie Beurkundung bes baburch ju sichernden Schuldverhaltniffes zu entnehmen sei. Bur Rechtfertigung ber ausgesprochenen Stempelpflicht genugt unter ber erwähnten thatfachlichen Boraus. fetung - nach ber Position Schulbverschreibungen bes Stempeltarife, bag eine Berschreibung vorliegt, welche über einen Kapitalbetrag lautet, welcher Urt fie auch fei. Da bie Borberrichter feststellen, bag als Rechts. grund bes Schuldverhaltniffes ausbrudlich Darlehnsempfang angegeben ift, fo ift auch nicht abzusehen, wie §. 730 git. bem nicht weiter modifizirten Angriffe ber Nichtigkeitsbeschwerbe gemäß verlett sein konnte. Den §. 95 Th. I Tit. 20 Allg. Canbrechts hat ber Appellationsrichter nur als unterstützenbes Argument neben ben Bestimmungen bes Stempelgesebes berangezogen, worauf nicht weiter eingegangen zu werben braucht, weil bie letteren feine Entscheibung vollständig tragen.

2. Betreffs der Fälle III A. B. C. D. der Stempelbefeltentabelle geht der Appellationsrichter von der thatsächlichen Annahme aus, daß beiderseitig in Briefform gefaßte Notizen ausgetauscht sind, welche die Essentialien der geschlossenen Kauf- oder Lieferungsgeschäfte gleichmäßig in Schriftsorm wiedergeben, und die Absicht bei Austausch dieser Notizen nicht gewesen sei, den Abschluß der Geschäfte herbeizusühren, der, wie Klägerin besonders betont, vorher mündlich in verbindlicher Weise erfolgt war, sosen es sich unstreitig um Handelsgeschäfte handelte, sondern die, um jeden Kontrabenten in den Besit einer Urkunde über die geschlossenen Geschäfte zu bringen. Siermit ist zugleich thatsächlich sestgestellt, daß die Absicht der Betheiligten sich nicht darin erschöpft habe, die beiderseitige Buchführung zu kontroliren, wie in den Schriftsücken ausgesprochen ist. Hiernach liegen schriftliche Kauf- oder Lieferungsverträge vor, bezüglich deren sich die Stempelpsicht aus den bezüglichen Positionen des Stempeltariss ergiebt. Daß nur Uebereinstimmung im wesentlichen Inhalt der ausgetauschten Schriftsücke, nicht im Wortlaute, Boraussetzung der Stempelpssichtigkeit sei, hat der Appellationsrichter in Lebereinstimmung mit dem Plenarbeschluß vom 2. September 1839 (Entsch. 5 S. 30)

unangefochten angenommen.

Capl

Die Angriffe ber Nichtigkeitsbeschwerbe treffen die bargelegten maßgebenden Gesichtspunkte nicht. Junachst ist nicht abzusehen, wie SS. 1 ff. und S. 981 Th. I Tit. 11 Allg. Landrechts unter Berkennung des rechtlichen Karakters der fraglichen Geschäfte verletzt sein könnten, da nicht dargelegt ist, um welche Geschäfte anderer Art, als Kauf. und Lieferungsverträge, es sich in den fraglichen Notizen handle. Der Borwurf, daß an sich stempelfreie Korrespondenz rechtsirrthumlich der schriftlichen Beurkundung geschlossener Geschäfte gleich geachtet sei, verkennt, daß der Appellationsrichter beide Formen schriftlicher Erklärung als gegensähliche aufgefaßt, und thatsächlich festgestellt hat, daß nach dem unstreitigen Sachverhalt die brieflichen Notizen nicht behufs Serbeiführung einer Vereindarung mitgetheilt, mithin Korrespondenzen im gewöhnlichen Sinne nicht gewechselt, sondern, daß durch Austausch der Notizen jedem Theile Schriftstäde zugefertigt sind, welche ihrem Inhalte nach als Urkunden über die vorher mündlich geschlossenen Geschäfte dienen konnten und sollten.

Dahingestellt bleiben kann, ob die Ansicht bes Appellationsrichters, daß Korrespondenz stempelfrei sei, nur wenn sie den Abschluß von Geschäften vorbereiten, nicht aber, wenn sie zum klagbaren Abschluß führen, richtig ist. Es kommt auf dieses Argument nicht an für Schriftstücke, beren Inhalt die selbstständige, nachträglich besonders betriebene Absicht besonderer Beurkundung von abgeschlossenen Geschäften ergiebt. Die gleichen Angriffe sind gegen die Entscheidung bezüglich der Fälle III C. der Desektentabelle gerichtet. — Sierbei ist übersehen, daß die angesochtene Entscheidung für diese die Stempelpstichtigkeit unter wesentlich verschiedenen Gesichtspunkten aus der Position schuldverschreibungens des Tariss herleitet. Hier muß es

fcon bei Mangel eines geeigneten Ungriffs bei ber getroffenen Entscheibung bewenben,

3. Bezüglich ber unter IV ber Defektentabelle aufgeführten Schriftstide entnimmt ber Appellationsrichter aus beren Wortlaut, baß sie — abgesehen von bem Jusage »Werth erhalten« — Akkreditive im Sinne bes S. 24 Mr. 2 bes Wechselstempel Steuergesehes enthalten, b. h. folche, durch welche einer bestimmten Verson ein nur im Maximalbetrage begrenzter oder unbeschränkter, nach Belieben zu benußender Kredit zur Verfügung gestellt wird, weiter aber, daß durch Sinzusügung jenes Jusages daneben den Schriftstäcken zugleich die Bedeutung einer Schuldverschreibung gegeben sei. Das Essentielle des letzteren sucht er also im Bekenntnisse des Und des unterliegt keinem Zweisel, daß er unter dieser Bezeichnung das Bekenntnis des Empfanges einer zurückzugewährenden Valuta versteht. Insoweit ist auch diese Feststellung thatsächlicher Natur, welche keiner Nachprüfung unterliegt. Die Subsumtion eines derartigen Schriftstücks unter die Position "Schuldverschreibung« ist gerechtsertigt, da es sich um Kapitalbeträge handelt, der Borwurf der Verlehung des S. 730 Th. I Tit. 11 Allg. Landrechts aber unerheblich, da diese Position sich nicht ausschließlich auf die Beurkundung von Darlehnsgeschäften bezieht, aus dem Mangel der Angabe eines Schuldgrundes bei der kaufmännischen Qualität des Ausstellers, der Klägerin, nach Art. 301 Handelsgesebbuches auch kein Bedenken gegen die Klagbarkeit des so beurkundeten Anspruches herzuleiten wäre.

Der weitere Angriff, daß der Karakter des beurkundeten Rechtsgeschäfts verkannt und daß mit Unrecht nicht Stempelfreiheit nach §. 24 Mr. 2 cit. angenommen sei, erledigt sich durch die thatsachliche Feststellung, daß außer den Momenten, welche es als stempelfreies Akkreditiv nach Ansicht des Appellationsrichters karakterisiren, noch weitere darin beurkundet sind, welche ein klagdares Zahlungsversprechen entnehmen lassen. Die letzteren genügen nach Nr. 1 der allgemeinen Vorschriften bei dem Gebrauch des Stempeltariss, um die Stempelpsicht zu begründen, §. 24 Nr. 2 ist vom Appellationsrichter nicht verleht, weil er nicht angenommen hat, daß zu den Schriftstücken ein Wechselstempel zu verwenden gewesen wäre. Der Appellationsrichter gründet seine Entscheidung auf das preußische Geset vom 7. März 1822 und beläßt es bei Abweisung der Klage, weil die vom Verklagten desektirten Stempel den Betrag der tarismäßig zu entrichtenden nicht übersteigen. Gegen diese Annahme und gegen die Aufrechnung eines Schuldverschreibungsstempels gegen die vom Appellationsrichter an sich als begründet anerkannte Kondiktion eines Wechselstempels,

ist ein Angriff nicht erhoben worben.

Hiernach war die Nichtigkeitsbeschwerbe zurückzuweisen und bezüglich ber Kosten nach S. 18 ber Berordnung vom 14. Dezember 1833 zu erkennen.

Berlin; den 6. Dezember 1878.

J. M. I. 877. - Steuerf. 53 Vol. 3.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

# Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 27. Juni 1879.

№ 26.

# Amtlicher Theil.

# Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Inftigbehörden.

A. Bei ben Appellationegerichten.

Dem Appellationsgerichts-Rath, Geheimen Justigrath von Kufter in Breslau ift die nachgesuchte Dienstentlaffung mit Pension unter Verleihung bes Koniglichen Kronen Ordens II. Rlasse, ertheilt.

B. Bei ben Stabte, Rreise, Amise unb Friebensgerichten.

Der Ober Amtsrichter Rellner in Rotenburg a. b. Fulba ift an bas Amtsgericht in Reutirchen versetzt.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Amterichter Bagge in Rendeburg behufe Uebertritts in ben Juftigbienft ber freien Stadt Samburg und

bem Areisrichter Folle ber in Jempelburg behufs Uebertritts zur landwirtschaftlichen Berwaltung.

C. Bei ber Staatsanwaltfchaft. Der Ober Staatsanwalt Giehlow in Riel ift gestorben.

D. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Berrfurth in Schleubit ift aus Anlag seines Dienstjubilaums ber Rothe Abler-Orben IV. Rlaffe verliehen. Der Abvolat unb Notar Prusmann in Geeftemunbe ift geftorben.

## E. Berichts . Mffefforen.

Bu Gerichte-Affefforen find ernannt:

ber Referenbar Linbemann im Bezirf bes Appellationsgerichts zu Celle,

ber Referendar Frentag im Bezirt bes Oftpreußischen Tribunals zu Königsberg,

ber Referenbar Elge unb

ber Referenbar Bergfelb

im Begirt bes Appellationegerichts ju Raumburg.

Dem Gerichts-Uffeffor Beerboom ift behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgefuchte Dienstentlaffung ertbeilt.

Der Gerichts. Uffeffor Blumberg ift gestorben.

### F. Unterbeamte.

Dem Gerichtsboten und Exelutor Berner in Phrit ift aus Anlag feines Dienstjubilaums bas Allgemeine Sprenzeichen verlieben.

# Nichtamtlicher Theil.

# Num. 8.

Jusammenstellung ber gesetzlichen Vorschriften über die Juständigkeit der neu zu bildenden Gerichte und Staatsanwaltschaften in den vor dem 1. Oktober 1879 anhängig gewordenen Rechtsangelegenheiten.

Die vorstehend bezeichneten gesetzlichen Vorschriften finden sich — abgesehen von den Reichseinführungsgesehen zu ben Deutschen Prozefordnungen — in folgenden Preußischen Gesehen:

1. in bem Gesehe, betreffend ben Forstbiebstahl vom 15. April 1878 (Ges. Samml. S. 222 — unten bezeichnet mit F. D. G.);

2. in bem Ausführungsgesetz jum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze vom 24. Upril 1878 (Ges. Samml. S. 230 — A. G. B. B. B.);

3. in bem Gesehe, betreffend die Zwangsvollstredung in das unbewegliche Vermögen vom 4. Marz 1879 (Ges. Samml. S. 102 — Zw. B. G.);

4. in bem Ausführungsgesetz jur Deutschen Konkursorbnung vom 6. März 1879 (Gef. Samml. S. 109 — A. G. R. D.);

5. in ber Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 (Gef. Samml. S. 249 — H. O.);

6, in bem Gesetze, betreffend bie Zwangsvollstreckung gegen Benefizialerben und bas Aufgebot ber Nachlaßgläubiger im Geltungsbereiche bes Allgemeinen Landrechts vom 28. März 1879 (Gef. Samml. S. 293 — E. L. G.);

7. in bem Gesetze, betreffend bie Uebergangsbestimmungen zur Deutschen Civilprozefordnung und Deutschen Strafprozefordnung vom 31. Marz 1879 (Gef. Samml. S. 332 — U G.);

8. in bem Gesche, betreffend die Abanderung von Bestimmungen ber Disziplinargesetze vom 9. April 1879 (Ges. Samml. S. 345 — Disz. G.).

# Erfter Abschnitt.

Bei ben Gerichten anhangige Rechtsangelegenheiten.

# I. Bürgerliche Mechteftreitigkeiten 1).

A. 3m Allgemeinen.

1. In anhängigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten treten für bie Gefchäfte 2) bes Gerichts erfter Instanz an die Stelle ber Einzelrichter die Amtsgerichte, an die Stelle ber Kollegialgerichte die Elvistam-

1) Die gesetzlichen Borschriften über die Justandigkeit der neu zu bildenden Landesgerichte in anhängigen burgerlichen Rechts-fireitigkeiten beziehen sich auf alle diejenigen Rechtsangelegenheiten, welche die Deutsche Civilprozesordnung zu den burgerlichen Rechtsstreitigkeiten rechnet, insbesondere auch auf anhängige Entmundigungs. und Aufgebotsfachen, selbst soweit dieselben bisher nicht im Bege des Civilprozesses verhandelt wurden.

<sup>3)</sup> b. h. nicht nur für die Berhandlung und Entscheidung, sondern für die gesammte richterliche Thäligkeit in anhängigen Civilprozessen, also auch für das Bezernat, die Prozesinstruktion, die Abhaltung von Beweisterminen u. s. w. u. s. w. Daher wird z. B. die Appellation in anhängigen Sachen im Geltungsbereiche der Verordnung vom 21. Juli 1846 demnächt beim Landgerichte anzumelden, beim Oberlandesgericht zu instruktion seim Landgerichte zu geschehen haben (§§. 48, 49 der Verordnung vom 28. Juni 1844). — Für die Zwangsvollstredung bestehen besondere, vielsach abweichende Bestimmungen: s. unten Nr. 5 bis 13.

mern ber Landgerichte<sup>3</sup>). Soweit Kammern für Handelsfachen gebilbet werben, treten biese für Rechtsfireitigkeiten, welche bisher burch das Kollegium<sup>4</sup>) zu erledigen waren, an die Stelle der Rheinischen Hanbelsgerichte, der Kommerz- und Abmiralitätskollegien in Konigsberg und Danzig, und der Gerichtsabtheilungen für See- und Handelssachen in Stettin, Memel und Elbing (§. 8 U. G.)<sup>5</sup>).

2. Für die Geschäfte (vergl. Anmerkung 2) des Gerichts zweiter Instanz treten an die Stelle ber Appellationsgerichte die Civilsenate der Oberlandesgerichte, an die Stelle der übrigen, die Gerichtsbarteit in zweiter Instanz ausübender Kollegialgerichte die Civilsammern der Landgerichte (S. 9 Abs. 1 U. G.) °).

3. Soweit die Appellationsgerichte zu Celle und Frankfurt a. M. nach den bisherigen Borschriften als Gerichte dritter Instanz zuständig sind, treten an die Stelle berselben die Civilsenate der Obersandesgerichte (S. 10 U. G.). — Ueber die Gerichtsbarkeit in den anhängigen, bisher zur Zuständigkeit des

Obertribunals gehörigen Sachen f. S. 44 U. G.

4. Dertlich zuständig ist dasjenige ber in Nr. 1 bis 3 bezeichneten neu zu bilbenden Gerichte, zu bessen Bezirk der bisherige Bezirk des aufgehobenen Gerichts gehört. Wird der letztere mehreren in Gemäßheit von Nr. 1 bis 3 an die Stelle des aufgehobenen Gerichts tretenden Gerichten zugetheilt, so geht der Rechtsstreit auf dasjenige der mehreren Gerichte über, zu bessen Bezirk der Sit des in erster Instanz mit der Sache befaßten Gerichts gehört. Auf übereinstimmenden Antrag der Parteien kann jedoch der Rechtsstreit an ein anderes der mehreren Gerichte abgegeben werden. — Im Sinne dieser Bestimmungen gelten im Bereiche der Berordnung vom 2. Januar 1849 die Gerichtsstommissionen als solche Gerichte, welche in erster Instanz mit der Sache befaßt gewesen sind, auch dann, wenn die dei der Kommission anhängig gewordenen Sachen bereits an das Kollegialgericht abgegeben waren (§. 11 U. G.) ").

# B. Zwangsvollstredungen

a) in bas bewegliche Bermogen.

5. Sind vor bem 1. Oktober 1879 Gegenstände des beweglichen Bermögens einschließlich ber Früchte auf bem Halm, im Wege der Zwangsvollstreckung ober des Arrestes mit Beschlag belegt ober gepfändet, so erfolgt die nach den bisherigen Vorschriften den Gerichten zustehende Leitung der Zwangsvollstreckung stets durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattsindet (3. 15 U. G.).

6. Ift im Geltungsbereiche ber Allgemeinen Gerichtsorbnung, ber Berorbnung vom 24. Juni 1867, spwie im Bezirke bes Appellationsgerichts zu Frankfurt a. D. und im Kreise Herzogthum Lauenburg vor bem

4) Die bei ben Bagatellsommiffionen ber Rommery. und Abmiralitätetollegien anhängigen Cachen geben auf bie Umte-

4) Wenn im Bezirk bes Appellationsgerichts zu Franksurt a. M. in anhängigen, zur Justandigkeit des Stadtgerichts gehörischen Die Juziehung von Handels-Asserichts an die Stelle bes Stadtgerichts; eine Juziehung von Handels-Asserichts an die Stelle bes Stadtgerichts; eine Juziehung von Handels-Asserichts an die Stelle bes Stadtgerichts; eine Juziehung von Handels-Asserichts den bei dem fammtlichen nen zu bilbenden Gerichten fortan auch in anhängigen Sachen, selbst wenn sie bereits beantragt war, durch

9 Auf lehtere und nicht auf die Rammern fur Sandelsfachen geben bemnach auch bei ben Rheinischen Sandelsgerichten an-

hangige Berufungen gegen Urtheile ber Rheinischen Gewerbegerichte über.

5. 194 26f. 1 bes Deutschen Berichtsverfassungsgesetes ausgeschloffen.

9) D. h. es find zur Justandigleit bes Rollegialgerichts gehörige anhängige Sachen, in welchen die Rlage nach §. 20 Nr. 6 bes Geschäfteregulative vom 18. Juli 1850 bei ber Gerichtstommission anzubringen war, falls ber bisherige Sit ber Rommission bem Bezirle eines anderem Landgerichts zugetheilt wird, als der bisherige Sit des Rollegialgerichts — sei es bes Kreisgerichts ober

ber Berichtsbeputation, - an bie Civiltammer bes erstermahnten Landgerichts abzugeben,

<sup>3)</sup> Im Geltungebereiche ber Berordnung vom 2. Januar 1849 geben also fammtliche Prozesse, welche bei den Gerichtstommissionen anhängig sind, desgleichen die Prozesse, welche bei den Kollegialgerichten anhängig sind, aber von dem Kommissar für Bagatellsachen erledigt werden, auf die Umtegerichte, alle übrigen Prozesse aber (mit der im Lexte bezeichneten Ausnahme der bei handelsgerichten anhängigen Sachen) auf die Civiltammern der Landgerichte über.

Denn 3. B. im Geltungsbereich ber Berordnung vom 2. Januar 1849 ein Kreisgerichtsbezirk auf mehrere Landgerichtsbezirke vertheilt wird, so geben die sammtlichen großen Prozesse auf basjenige Landgericht über, welches am Sige des aufgehobenem Kreisgerichts errichtet wird, ober, falls an diesem Orte tein Landgericht errichtet wird, auf dasjenige Landgericht, zu bessen Bezirk in Zulunft der Sis des aufgehobenen Kreisgerichts gehört. Darauf, ob, wenn etwa gegen den Bellagten im Gerichtsstande des Mahnsiges gellagt ist, der Betlagte in dem diesem Landgerichte zugewiesenen oder in dem andern Theile des Bezirks wohnt, oder, wenn im dinglichen Gerichtsstande gellagt ist, in welchem Theile das Grundstück belegen ist, sommt Nichts an. Nach dem Grundsate des S. 11 bestimmt sich in den betreffenden Fällen die örtliche Juständigkeit sowohl der Gerichte erster als der Gerichte zweiter Instan.

1. Oftober 1879 bie Bollstredung einer Exekution ober bie Bollziehung eines Arrestes in bemegliche körperliche Sachen ober bie Saft beantragt, so erfolgt bie Anordnung ber beantragten Bollstredungsmaßregel') nach ben bisherigen Borfdriften burch bas an die Stelle bes bisher zuständigen Gerichts tretende Gericht (vergl. Nr. 1 bis 4). Die Ausführung einer nach den bisherigen Borschriften angeordneten Magregel 10) geschieht nach ben Borfdriften ber Civilprozegordnung burch bie Gerichtsvollzieher 11) (S. 17 U. G.).

7. Ift in einem ber in Rr. 6 bezeichneten Rechtsgebiete vor bem 1. Oftober 1879 bie Befchlag. nahme ober Ueberweisung einer Forberung ober eines anberen Bermögensrechts beantragt, so erfolgt die Berfügung auf den Antrag (und die Erledigung berselben, sowie die Erledigung einer bereits erlassenen aber noch nicht zur Ausführung gelangten Berfügung) burch bas an die Stelle bes bisher zuständigen Gerichts tretende Gericht (vergl. Nr. 1 bis 4 — §. 18 U.G.).

8. Ist vor bem 1. Oktober 1879 auch noch kein Exekutionsantrag gestellt, so findet in ben in Dr. 7 bezeichneten Rechtsgebieten die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen, Anerkenntnissen und Manbaten (Bahlungsbefehlen), welche in einem nach ben bisherigen Borschriften erlebigten Berfahren erfolgt find, und von gerichtlichen Bergleichen über rechtshängige Gegenstände, welche vor bem 1. Oktober 1879 geschlossen find, nur auf Grund einer vollstrecharen Ausfertigung ber bezeichneten Schulbtitel ftatt (S. 13 U. G.), welche ber Gerichtsschreiber bes an die Stelle bes Gerichts erster Instanz tretenden Gerichts (Nr. 1, 4) ertheilt (SS. 19, 20 U. G.).

Gur ein vor bem 1. Oftober 1879 eröffnetes Bertheilungs. (Diftributions., Prioritats.) Berfahren ift basjenige Amtsgericht (im Bezirke bes Appellationsgerichtshofes ju Coln basjenige Landgericht) zustandig, zu beffen Bezirt ber Git bes nach ben bisherigen Borfdriften zustandigen

Berichts gehört (SS. 29 U. G.).

b) in bas unbewegliche Bermögen 12).

10. Ift bas Bwangsvollstredungsverfahren binsichtlich eines zum unbeweglichen Bermögen. Gegen. stanbes am 1. Oftober 1879 noch nicht beantragt, fo greift bas unter Rr. 8 Bemerkte Das (6. 23 Aw. B. G.).

11. Die Erlebigung 13) einer vor bem 1. Ottober 1879 beantragten Amangevollstredung in bas unbewegliche Vermögen erfolgt burch die Amtsgerichte; die örtliche Zuständigkeit ber Amtsgerichte bestimmt sich nach §§. 684, 755 ber Civilprozesordnung 14) (§. 28 8w. V. G.).

12. Die Buftanbigfeit ber Berichte fur bie Entscheibung über ben bei ber 3mangeverftei. gerung zu ertheilenben Bufchlag und fur bie Enticheibung von Streitigkeiten, welche nicht burch eine befonders zu erhebende Rlage zu erledigen find, bestimmt fich nach ben bisherigen Borschriften unter Anwendung ber in Rr. 1 bis 4 zusammengestellten Bestimmungen (S. 29 3w. B. G.). -Ueber bie Gerichtsbarkeit bes Obertribunals in folden Streitigkeiten vergl. S. 30 gm. B. G.

9) Diefe Unorbnung fann in einem Exelutionsbefehle ober in einer Exelutionsrequifition geicheben.

bie Imangeverwaltung (Abministration, Gequestration) und bie Imangeverfleigerung (Gubhaftation), sonbern auch bie Eintragung einer vollstredbaren forberung im Grund. ober Spothelenbuche im Bege ber Zwangevollstredung; gleiche Bebeutung bat ber Ausbrud

im Jw. V. G.

14) D. b. es ift basjenige Amisgericht gur Fortfuhrung bes Berfahrens guftanbig, in beffen Begirte bas Grunbftud belegen ift, ober — bei einem auberen Gegenstande bes unbeweglichen Bermögens — in beffen Begirte bas Bollftreckungeverfahren ftattfinben

foll ober ftatigefunben bat.

<sup>10)</sup> Mag bie Anordnung vor ober nach bem 1. Oktober 1879 erfolgt fein, fofern nur noch nicht ber Fall ber Rr. 5 vorliegt. 11) Der Exefutionsbefehl ober bas Ersuchungsschreiben vertritt bie Stelle ber vollstredbaren Ausfertigung. Gine Mitwirfung ber Gerichte bei Aussubrung ber Zwangsvollstreckung sindet nur in dem beschränkten Umsange statt, wie die Civilprozesordnung sie vorschreibt. Welches Gericht für dieselbe zuständig sei, bestimmt sich ohne Rudsicht barauf, welches Gericht bisher mit ber Sache befaßt ist, nach §. 684 C. P. D.

12) Unter der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen versteht die Civilprozesordnung (§. 757 Abs. 2) nicht nur

<sup>13)</sup> Bur Derledigung ber 3mangevollstredung« gehoren nicht biejenigen Sanblungen, welche biefelbe erft vorbereiten unb vom Gesethe ausbrudlich bem Prozefrichter zugewiesen sind; 3. B. bas nach S. 5 Ubs. 2 ber Gubhastationsorbnung vom 15 Marz 1869 zu erlassenbe Schreiben bes Prozefrichters an ben Subhastationsrichter; bie nach S. 22 Abs. 2 ber Exefutionsverorbnung vom 4. Marz 1834 zu erlaffende Requisition um Eintragung einer Jubikatsbypothet; im Bezirke bes Appellationsgerichts zu Cassel die vom Prozegrichter zu erlaffende Jmmissionsverfügung (f. 15 bes Gef. v. 29. Mai 1873, Ges. Samml. S. 273) u. bgl. m. Sind solche Handlungen vor bem 1. Ottober 1879 beantragt, fo gebort ihre Bornahme ju ben Defcaften in burgerlichen Rechtsftreitigkeitene; fie find alfo von bem nach Rr. 1 bis 4 juftanbigen Berichte vorzunehmen.

13. Auf vor bem 1. Oftober 1879 anhangig geworbene Streitigkeiten, welche burch eine be. fonbers zu erhebenbe Rlage zu erlebigen finb, finden bie in Dr. I bis 4 zusammengestellten Grund. fase Unwendung (S. 35 3w. V. G.).

# II. Straffachen 18).

14. Anhängige Straffachen, in benen vor bem 1. Oftober 1879 ein Endurtheil erfter Instanz noch nicht ergangen war, gehen auf bie neu zu bilbenben Gerichte nach Maßgabe ber benfelben im Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze und in ber Deutschen Strafprozesorbnung beigelegten Suständigkeit über (S. 8 Abf. 1 E. G. Str. Pr. D., S. 35 Abf. 1 U. G.) 16).
15. Insoweit vor bem 1. Ottober 1879 ein Enburtheil erster Instanz bereits ergangen

war, fommen in anhangigen Straffachen 17) bie in Rr. 1, 2 und 4 zusammengestellten Borfdriften jur entsprechenden Anwendung (S. 8 216[. 2 . G. Gtr. Pr. D., S. 35 216f. 2 U. G.) 18). — Ueber Die Gerichte.

barkeit bes Obertribunals vergl. S. 44 U. G.

16. Die Strafvollstreckung aus Urtheilen, welche von ben aufgehobenen Gerichten erlaffen find, geht, mag fie ichon begonnen haben ober nicht, auf bie Staatsanwaltschaft über (S. 12 E. G. Str. Dr. D., 483 Abf. 1 Str. Pr. D.). Soweit auch ferner noch ein gerichtliches Verfahren bei berfelben ftattfindet (SS. 483, 494 Str. Pr. D.)19), ist für bieses in ben bisher zur Zuständigkeit ber Einzelrichter gehörigen Sachen bas Amtsgericht, in allen anderen Sachen bas Canbgericht zuständig. Hierbei findet bie im ersten Sat von Nr. 4 erwähnte Borfchrift entsprechenbe Unwendung (S. 40 U. G.).

17. Infoweit bie Berfolgung von Beleibigungen und Rorperverlegungen nach ben bisherigen Borfdriften im Bege bes Civilprozeffes ftattfanb (b. h. im Geltungsbereiche ber Berordnung vom 3. Januar 1849), treten an die Stelle ber Einzelrichter (Injurienfommissare) bie Amts. gerichte, an die Stelle ber in erster Instanz erkennenden Kreisgerichte (und bes in zweiter Justanz erkennen-ben Kreisgerichts zu Sechingen) die Strafkammern ber Landgerichte, an die Stelle ber in zweiter Instanz

erkennenden Appellationsgerichte bie Straffenate ber Oberlandesgerichte (SS. 42, 35 Abf. 2 U. G.).

18. Insoweit nach ben Bestimmungen ber Deutschen Strafprozegorbnung bie Bollftredung ber Entscheibung nach ben Borfdriften über bie Bollstredung ber Entscheibungen ber Civil-gerichte zu erfolgen hat20), finden auf eine vor bem 1. Oftober 1879 anhangig gewordene Bollstredung ber in Nr. 5 bis 9 zusammengestellten Borschriften entsprechende Anwenbung.

16) Die Borfdriften über bie Juftanbigfeit ber Gerichte in anhangigen Straffachen beziehen fich auf alle biejenigen Angelegen. beiten, welche bie Deutsche Strafprozeforbnung zu ben Straffachen rechnet, inebesondere alfo auch auf die Berfolgung von Beleibigungen und Körperverletzungen; — ferner auch auf Forstrügesachen (§. 3 bes Einführungsgesetzes zur Strasprozessordnung vom 1. Februar 1877 — E. G. Str. Pr. D. —; §. 37 F. D. G.).

16) Es tritt an Stelle bes aufgehobenen Gerichts basjenige Gericht, welches zuständig sein wurde, wenn die Strassachen bei Grundverschlerens

19) Gine gerichtliche Mitwirtung bei ber Strafvollstredung tann flattfinben:

2. in ben vereinzelten gallen ber §§. 490 bis 494 Gtr. Dr. D.

nach bem 1. Oftober 1879 anhangig geworben ware. Dies gilt auch bann, wenn ber Beschluß über Eröffnung bes Sauptverfahrens por bem 1. Oftober 1879 erfolgt ift, eine Berhandlung vor bem erkennenben Gericht aber noch nicht flattgefunden hat. Auch in biefem Galle tritt ohne Beiteres an die Stelle bes im Eröffnungsbeschluffe bezeichneten Gerichts bas nach ben neuen Bestimmungen über bie sachliche und ortliche Justandigleit in der Sache zustandige Gericht. Die Ueberweisung von Straffachen an die Schöffen-gerichte burch die Straffammer in Gemafheit des §. 75 bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes kann auch dann erfolgen, wenn das Hauptverfahren bereits vor dem 1. Ottober 1879 eröffnet ift. — Die im Text erwähnte Vorschrift gilt nicht nur fur die erkennende, fonbern fur bie gefammte gerichtliche Thatigfeit in anhangigen Straffachen. Unhangige Boruntersuchungen geben baber auf ben Untersuchungsrichter bes Landgerichte, fcwebenbe gerichtliche Berhandlungen im vorbereitenben (Ermittelungs., Strutinial.) Berfahren mf ben Umterichter bes Begirfs über, in welchem bie betreffenbe richterliche Untersuchungshandlung vorzunehmen ift.

mittelinstruktion u. bgl. — als auch für die höheren Instanzen.

18) Es treten also an die Stelle der Einzelrichter, auch wo diese (im Geltungsbereiche der Strafprozefordnung vom 25. Juni 1867) unter Juziehung von Schöffen erkannten, die Umtögerichte, an die Stelle der Rollegialgerichte erster Instanz die Straffammern der Landgerichte, an die Stelle der Appellationsgerichte die Straffenate der Oberlandeszerichte, an die Stelle der übrigen, bie Gerichtsbarkeit in zweiter Instanz ausübenden Rollegialgerichte bie Straftammern ber Landgerichte. Für die ortliche Buffanbigkeit ift S. 11 Ubf. 1 U. G. (oben Rr. 4) mafigebend.

foweit fur bie zur Buftandigleit ber Schöffengerichte geborigen Sachen burch Unordnung ber Landesjustiyverwaltung bie Strafvollftredung ben Umtegerichten übertragen wirb (§. 483 Abf. 3 Str. Pr. D.);

<sup>20)</sup> D. b. bei ben über eine Bermogenestrafe ober eine Bufe ergangenen Entscheibungen (g. 495 Str. Dr. D.).

# Rusas zu I. und II.

19. Insoweit bisher ben orbentlichen Gerichten Geschäfte in bürgerlichen Rechtsstreitig. feiten übertragen waren, welche nicht zur orbentlichen Gerichtsbarkeit, fonbern zu ber ber befonberen Berichte im Ginne von S. 14 bes Deutschen Berichtsverfassungsgesehes gehoren, finben bie porftebend zusammengestellten Borichriften gleichfalls auf anhängige berartige Sachen Unwendung. gilt insbesonbere

a) hinsichtlich ber Borschriften in Rr. 2, 4 für bie höheren Instanzen in ben in erster Instanz zur Luftanbigkeit ber Rheinschiffschrts. und Elbzollgerichte sowie ber Rheinischen Gewerbegerichte

gehörigen Gachen;

b) hinsichtlich ber Borschriften in Rr. 1 bis 4 für anhängige Rechtsstreitigkeiten, auf welche bas Gefet vom 19. Mai 1851, betreffend bas Verfahren in ben nach ber Gemeinheitstheilungsorbnung zu behandelnden Theilungen und Ablofungen, in ben Landestheilen bes linken Rheinufers Unwendung findet 21).

# III. Roufurefachen.

20. Die Ronturefachen, in welchen bas Berfahren vor bem Intrafttreten biefes Gesetzes eröffnet worden ist, gehen auf die Amtsgerichte über. Als zu dem Kontursverfahren gehörig sind auch die Rechtsstreitigkeiten anzusehen, deren Verhandlung und Entscheidung in erster Instanz nach den bisherigen Borfchriften vor das Konkursgericht ober im Bezirke des Appellationsgerichts zu Celle vor das bem letteren vorgesetzte Obergericht gehort, jeboch unbeschabet ber in Dr. 21 erwähnten besonderen Borfchriften (S. 37 U. G. R. D.). - Die Buftanbigteit ber Umtsgerichte in ben auf fie übergehenben Konturs. fachen umfaßt alle burch bie bisherigen Vorschriften bem Kontursgericht zugewiesenen Geschäfte, gleichfalls mit ben in Nr. 21 gebachten Ausnahmen (5. 38 A. G. R. D.). — Wird ber Begirt bes bisherigen Konfurs. gerichts mehreren Umtsgerichten zugetheilt, fo ift bas Berfahren von bem Umtsgericht zu erlebigen, zu beffen Begirt ber Gis bes bisherigen Konfursgerichts gehört. Für bie Erledigung fann jeboch ichon vor bem 1. Oftober 1879 ein anderes der mehreren Amtsgerichte durch das Appellationsgericht ober den Justig-Minister bestimmt werben (SS. 40, 57 Abs. 3 A. G. R. D.). - Sinsichtlich ber Buffanbigkeit in zweiter und britter Instang finden bie in Dr. 2, 3 zusammengestellten Borschriften entsprechende Unwendung (6. 41 U. G. R. D.).

21. Die Erlebigung gewisser bei bem Konkursgericht vor bem 1. Oktober 1879 anhängig geworbene Rechtsftreitigfeiten, fowie in einzelnen Canbestheilen ber Erlaß bes Rangurtheils find von ber Regel ber

Rr. 20 ausgenommen und unter besonbere Borichriften gestellt. Diefelben finben fic

a) für ben Geltungsbereich ber Kontursorbnung vom 8. Mai 1855 in S. 43 Rr. 1 A. G. R. D.; b) für ben Bezirt bes Appellationsgerichts ju Greifsmald in S. 43 Nr. 2 unb S. 45 M. G. R. D.;

c) für ben Begirt bes Uppellationsgerichtshofes zu Coln in S. 43 Dr. 3 A. G. R. D.;

d) für ein bei bem Stadtgerichte ju Frankfurt a. M. eröffnetes Konkursverfahren in S. 46

e) für ben Bezirk bes Appellationsgerichts zu Celle in §. 47 Al. G R. D. 22. Die in Nr. 20 ausammengestellten Markaristen Con S. 47 Al. G R. D. Die in Rr. 20 jusammengestellten Borfdriften finden entsprechende Unwendung auf die bor bem 1. Ottober 1879 anhängig geworbenen Sachen, welche ein bie Eröffnung ober Abwendung bes Konturfes betreffenbes Berfahren jum Begenftanbe haben. Wird ber Begirt bes bisher mit ber Cache befaßt gewefenen Berichts mehreren Umtsgerichten zugetheilt, fo geht bie Sache auf bassenige ber mehreren Umtsgerichte über, bei welchem ber Schuldner feinen allacmeinen Berichtsftand bat, ober wenn ber Schuldner bei teinem berfelben feinen allgemeinen Gerichtsftanb bat, an bas Amtsgericht, ju beffen Begirt ber Git bes bisher mit ber Sache befaßt gewesenen Berichts gehört (S. 48 U. G. R. D.).

<sup>1)</sup> Die besonberen Gerichte, welche bisher zwar bei einem orbentlichen Gerichte errichtet waren, aber an fich felbftanbige Berichte bilbeten, find nicht aufgehoben. Gie werben bei ben nen ju bilbenben Berichten wieder errichtet, und es bleiben baber bei ihnen anhangige burgerliche Rechteftreitigfeiten und Straffachen bei bemfelben Gerichte anbangig, ohne bag ein Uebergang ftattfanbe. Bierher gehoren ber Bebeime Justigrath (S. 18 &. G. G. B. G.), bie Rheinschiffsahrtegerichte (Gef. vom 8. Mary 1879, Gef. Samml. G. 129) und bie Elbjollgerichte (Bef. vom 9. Mary 1879, Bef. Samml. G. 132).

#### IV. Erbicaftliches Lianibationeverfabren.

#### V. Diegiplinarfachen.

4. flet die nor fem 1. Oftwer 1879 bei den Gericken unblüngig genordnem Angelegen heiten, auf nut die die Deligheit uns gefes gebe (vong § 1. Dies, de). In nur den gel fenden, der die eine Geschicken bei des Geschicken bei der Geschicken bei der Geschicken bei der Geschicken bei der Geschicken de

#### VI. Angelegenheiten ber nichtstreitigen Gerichtabarteit.

S. Cil Gerichtsberfeit ber outgebebem Gericht in den Kungeleg nebelten, melden zu ber erbentlicken Pretigion Gerichtsberfeit wird geforeren, gebt in dem Unmänge, medfenden fir des ungehem Landem Gerichtsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbereitsbe

befast werben murbe. 26. Es geben biernach, foweit fie am 1. Oftober 1879 noch nicht erlebigt find, auf bie Umts. gerichte über:

megenisterin (f. 2000). In 1980 der 198

d) folgenbe Ungelegenheiten auch infoweit, als fie bisher burch bie Rollegialgerichte erfter Inftang gu erfebigen waren:

W. Das sellbales Zeienmenfellus fielt für ihr Begeleinen bei dientreit sein Kniffenspleiche zur Deutschen bei der Stendischendischlichen Zeienbereindung. In Zeienbereindung des Eines Zeienbereindung des Eines Zeienbereindung des Eines Zeienbereindung des Zeienbereindungspleichen zur des Leisenbereindungspleichen zur des Weisenbereindungspleichen zur des Weisenbereindungspleichen Zeienbereindungspleichen Zeienbereindungspleichen Zeienbereinbereindungspleichen Zeienbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinbereinber

aa) bas Verlassenschaftswesen (also bie sogenannten Nachlaßsachen) einschließlich ber Ausstellung gerichtlicher Erbbescheinigungen;

bb) die Bollziehung, Beurkundung und Bestätigung von Handlungen ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit einschließlich der Dispensation von Beräußerungsverboten (§. 26 Abs. 2 A. G. B. B. B.);

e) im Bezirke bes Appellationsgerichtshofes zu Coln bie in S. 28 U. G. G. B. B. G. bezeichneten Ungelegenheiten;

f) die bisher bei ben Gerichten (Appellationsgerichten, Kollegialgerichten erster Instanz ober Einzelrichtern) geführte Berwaltung ober Beaufsichtigung von Stiftungen, sofern nicht durch ben Justiz-Minister ein Landgericht ober ein Oberlandesgericht mit der Berwaltung beauftragt wird (S. 94 A. G. G. B. G.).

(S. 94 A. G. G. B. G.).
27. Auf die Civiltammern ber Landgerichte gehen, sofern sie am 1. Oktober 1879 noch nicht erledigt sind, alle Angelegenheiten ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit über, für welche bisher die aufgehobenen Kollegialgerichte erster Instanz zuständig waren, und für welche nicht andere Bestimmungen (vergl.

Mr. 26, 28) getroffen sind (S. 41 al. G. G. B. B.) 24).

28. Auf die Civilsenate der Oberlandesgerichte gehen, sofern sie am 1. Oktober 1879 noch nicht erledigt sind, über alle Angelegenheiten, für welche dis jeht die Appellationsgerichte in erster Instanz zuständig waren, abgesehen von den Stiftungssachen (f. Nr. 26 Buchst. f), — namentlich 25) Lehns und Familiensideistommißsachen, diese auch, soweit sie bisher zur Juständigkeit des Kreisgerichts zu Natzedurg gehörten (s. 49 Nr. 1, 2 A. G. B. B. D.).

29. Die Berhanblung und Entscheibung über die am 1. Oktober 1879 anhängigen Rechtsmittel

in ben Angelegenheiten ber nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit geht über

a) in Angelegenheiten, welche bemnächst zur Zuständigkeit ber Amtsgerichte gehören werben (vergl. Nr. 26), auf die Civilkammern ber Landgerichte (S. 40 Abf. 1 A. G. G. B.).

b) in Angelegenheiten, welche bemnächst in erster Instanz zur Zuständigkeit ber Landgerichte gehören werben (vergl. Nr. 27), auf die Civilsenate ber Oberlandesgerichte (§. 49 Nr. 3 A. G. G. B. G.).

c) Ist in Sachen ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit gegen eine vor bem 1. Oktober 1879 erlassene Entscheibung nach ben bisher geltenden Vorschriften (in den Bezirken der Appellationsgerichte zu Celle und Frankfurt a. M.) ein weiteres Rechtsmittel zulässig und eingelegt, so geht die Verhandlung und Entscheidung über basselbe auf die Civilsenate der Oberlandesgerichte über (S. 93 U. G. B. B. G.).

30. Da ber ben Häuptern und Mitgliebern ber früheren reichsständischen Familien eingeräumte Gerichtsstand in Angelegenheiten ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit durch bie Vorschriften in §. 26 A. G. G. B. G. (vergl. oben Rr. 26 Buchst. c, d) nicht berührt wird (§. 27 A. G. B. B.), so gehen anhängige Sachen, welche unter ben angeführten §. 26 fallen, soweit für sie bisher die Kollegialgerichte erster Instanz zuständig waren, auf die Civilkammern der Landgerichte, soweit für sie bisher die Appellationsgerichte als Gerichte erster Instanz zuständig waren, auf die Oberlandesgerichte über (§§. 41, 49 Rr. 1 A. G. G. B. G.).

31. Für die örtliche Zuständigkeit in anhängigen Angelegenheiten ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit sind dieselben Borschriften maßgebend, welche anzuwenden sein würden, wenn die Sache erst nach bem 1. Oktober 1879 anhängig würde. Dies gilt auch bei Theilung des Bezirks eines aufgehobenen Gerichts und seiner Zuweisung an mehrere sachlich zuständige Gerichte. Insbesondere entscheidet sich die ört-

liche Zuständigkeit

a) in anhängigen Vormunbschaftssachen nach §§. 2 bis 9 ber Vormundschaftsorbnung vom 5. Juli 1875;

b) für die Führung der Grundbücher nach SS. 20 bis 22 der Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 (eine besondere Borschrift für die Provinz Schleswig-Holstein enthält S. 32 A. G. G. B. G.).

c) Die Verwaltung ober Beaufsichtigung von Stiftungen (vergl. Nr. 26 Buchst. f.) geht auf bas

<sup>26)</sup> Es find dies namentlich eine Reibe bisher jur Qustandigkeit ber Landgerichte im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Edla gehörige Angelegenheiten der bezeichneten Art, ferner zur Justandigkeit einzelner Kreisgerichte als Lehnshofe gehörige Lehnsfachen. Bergl, die angeführte Begrundung zu §. 33 des Entwurfs.

<sup>2)</sup> Andere Ralle vergl, in ber angeführten Begrunbung ju S. 41 bes Entwurfs.

Amtsgericht bes Orts über, an welchem bas aufgehobene Gericht feinen Gib hatte, wenn nicht ber Justizminister (entweber ein Oberlandesgericht ober Landgericht: vergl. Nr. 26 Buchst. f. ober) ein anderes Amtsgericht mit ber Verwaltung ober Beaufsichtigung beauftragt (S. 94

d) Soweit ber Justigminister von ber ihm in §. 30 A. G. G. B. G. ertheilten Befugniß, bie ben Berichten obliegende Ruhrung ber Schiffsregifter, sowie ber Sanbels, Benoffenschafts. und Muster. register für bie Begirte mehrerer Umtsgerichte einem berfelben gu übertragen, Gebrauch macht, gehen bie noch nicht erledigten Geschäfte biefer Urt auf jenes einzelne Umtsgericht über.

In ben Angelegenheiten ber nicht streitigen Gerichtsbarkeit (alfo auch in ben am 1. Oktober 1879 anhängigen) erfolgt, wenn Streit ober Ungewißheit über bie örtliche Suftanbigfeit mehrerer Gerichte obwaltet, die Bestimmung bes örtlich zuständigen Gerichts burch bas Oberlandesgericht und, wenn bie mehreren Gerichte ben Bezirken verschiedener Oberlandesgerichte angehören, ober wenn es fich um Ungelegenheiten handelt, für welche die Oberlandesgerichte in erster Instang auftandig find (vergl. oben Rr. 28), burch ben Justizminister (S. 20 A. G. G. B. G.).

# VII. Sinterlegungsfachen.

33. Für die Hinterlegung von Geld, von Werthpapieren auf Inhaber, von Werth. papieren auf Namen, auf welche bie Sahlung bem Inhaber geleistet werben kann, und von Kostbarkeiten treten, sofern die Hinterlegung (Deposition, Nieberlegung, Berwahrung) nach gesetzlicher Borfdrift bei Bericht zu erfolgen hatte, an Stelle ber Berichte bie Sinterlegungsstellen (S. 93 S. D.), auch wenn die Hinterlegung vom 1. Oktober 1879 bereits erfolgt war. Insoweit jedoch nach ber hinter-legungsordnung eine vorläufige Berwahrung bei ben Amtsgerichten (§§. 70—86 H.D.) zuläffig ift, können bie betreffenben Gegenstände ben Umtsgerichten zur vorläufigen Verwahrung abgegeben werben (§. 93 Albs. 2 Nr. 2).

34. Für bie gerichtliche Anordnung ber hinterlegung anderer als ber im S. 1 ber 5. D. bezeichneten Gegenstände und für bas weitere Verfahren find in Angelegenheiten, welche zu ber streitigen Gerichtsbarkeit nicht gehören, die Amtsgerichte zuständig (§. 81 H. D.). Die in Verwahrung ber bisherigen Gerichte befindlichen Werthpapiere auf Namen, auf welche bie Jahlung nicht jedem Inhaber geleistet werden kann, sind an die Amtsgerichte abzugeben (§. 105 H.D.).

35. Die in Bermahrung ber aufgehobenen Gerichte befindlichen lettwilligen Berfügungen find an die Amtsgerichte abzugeben; find in dem Bezirte bes mit ber Bermahrung bisher befaßt gewesenen Berichts mehrere Umtsgerichte errichtet, fo fann ber Testator unter ben mehreren Amtsgerichten bas Amtsgericht bezeichnen, an welches bie lettwillige Verfügung abgegeben werben foll; geschieht bies nicht, so erfolgt bie Abgabe an bas Amtsgericht bes Orts, an welchem bas mit ber Verwahrung bisher befaßt gewesene Bericht seinen Sit hatte (S. 104 5. D.).

# VIII. Mechtshülfe.

36. Die vor bem 1. Oktober 1879 erlaffenen Schreiben, burch welche ein Gericht in Straffachen ober in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten um Rechtshülfe (ober in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten um 3wangs. vollstredung) ersucht wirb, sind zur weiteren Beranlassung an bas Amtsgericht, in bessen Bezirt bie Amts. handlung vorgenommen werden foll, abzugeben 20) (§. 46 U. G. — ausgebehnt auf anhängige Konkurssachen burch S. 41 A. G. R. D., auf ein anhängiges erbichaftliches Liquibationsverfahren burch S. 18 E. L. G.) 27).

26) Aus biefer Borfdrift in Berbinbung mit §. 158 bes Deutschen Gerichtsverfaffungegefebes ergiebt fich ferner:

2. Beweisbeichluffe, welche burch bie Appellationsgerichte jur Erlebigung an bie Rreisgerichte gelangt finb, finb jur weiteren Erlebigung an bas betreffenbe Umtegericht abzugeben; Die Oberlandesgerichte baben in ben auf fie ubergebenben

Sachen jum 3wede ber Erlebigung von Beweisbefchluffen bie betreffenben Amtegerichte ju erfuchen,

<sup>1.</sup> Benn in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten, welche an bie Landgerichte abzugeben find (oben Rr. 1), Beweistermine gur Bernehmung von Beugen und Cachverstandigen außerhalb bes Begirts bes Umtegerichts, welches fich am Gibe bes Landgerichts befindet, abzuhalten find, fo ift bas Umtsgericht, in beffen Bezirt bie Beugen und Cachverftanbigen wohnen, um Bernehmung ju ersuchen.

Wegen ber Ermittlunge. (Cfrutinial.) Cachen im Strafverfahren f. Unm. 16. 27) Diefe Borfdrift ift mit Rudficht auf S. 87 M. G. G. B. G. verbunden mit S. 158 G. B. G. in Sachen ber nicht ftreitigen Gerichtebarteit gleichfalls entsprechenb anzuwenben.

# Zweiter Abschnitt.

Bei ben ftaatsanwaltschaftlichen Behörben anbangige Rechtsangelegenheiten.

37. Die Bustanbigteit ber staatsanwaltschaftliden Behorben in anhangigen Sachen geht über

a) in Straffachen auf bie Staatsanwaltschaft bei bemjenigen Gericht, auf welches bie Sache felbst übergeht (oben unter II.); bie Strafvollstredung erfolgt indes burch biejenige Behörbe, welche zuständig fein wurde, wenn die Strafe erst nach bem 1. Oftober 1879 erkannt worden ware

(S. 12 E. G. Str. Dr. O.);

b) in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit eine Mitwirkung ber Staatsanwaltschaft noch statt. findet, auf bie Staatsanwaltschaft bei bemjenigen Bericht, auf welches bie Sache felbst übergeht (im Bezirke bes Appellationsgerichtshofes zu Coln ift eine Mitwirkung ber Staatsanwaltschaft als Nebenpartei in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten außer in Che- und Entmundsigungssachen

überhaupt nicht mehr erforberlich: S. 5 U. G.); c) in Angelegenheiten, welche durch die Deutschen Prozefordnungen nicht betroffen werden, auf die Staatsanwaltschaften bei ben orbentlichen Landesgerichten, nach Maßgabe der Zuständigkeit ber Berichte für bie in Rebe stehenben Angelegenheiten und, wo bie Berichte mit Beschäften biefer Art überhaupt nicht befaßt find, auf ber Grundlage, bag bie amtsgerichtliche Staatsanwaltschaft an bie Stelle ber Polizeianwaltschaft, bie Staatsanwaltschaft bei ben Landgerichten an bie Stelle ber staatsanwaltschaftlichen Behorben bei ben Kollegialgerichten erster Instanz und bie Staatsanwaltschaft bei ben Oberlandesgerichten an die Stelle ber staatsanwaltschaftlichen Behorbe bei ben Appellationsgerichten tritt.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Juftig-Ministeriums,

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 4. Juli 1879.

M 27.

# Amtlicher Theil.

# Perfonal-Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

- A. Bei ben Appellationsgerichten.
- Der Appellationsgerichts-Rath Meher in Coln ift gum Genats-Prafibenten bei bem Appellationsgerichtshofe baselbft ernannt.
  - B. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln.
- Dem Landgerichts-Rath Schlöffer in Coblenz ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Pension ertheilt.
  - C. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Friebensgerichten.
- Der Areisgerichts. Rath Polenz in Bunzlau ift in Folge feiner Ernennung zum Regierungs. Rath, Justitiarius und Berwaltungs. Rath bei bem Provinzial. Schultollegium in Coblenz aus bem Justizbienst geschieben.
- Die nachgesuchte Dienstentlassung ift ertheilt:
  - bem Rreisgerichts. Rath Rover in Lanbeshut mit Pension und bem Rreisrichter Secht in Raufehmen behufd Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung.
- Der Rreibrichter Deininger in Margonin ift mit Benfion in ben Rubeftanb verfest.

- D. Bei ben Sanbelsgerichten im Departement Coln.
- Die von ben Notabeln bes Sanbelsstanbes getroffenen Bahlen bes bisherigen Richters Carl Freiherrn von Relleffen

als Richter, sowie

ber bisherigen Erganjungsrichter Siegfried Balbthaufen und Rarl Mehler als Erganjungsrichter

bei bem Sanbelsgericht in Machen haben bie Allerhochste Bestätigung erhalten.

- Die von ben Notabeln bes hanbelsstanbes getroffenen Bahlen
  - bes bisherigen Prafibenten Theodor Pelizaeus unb
  - ber bisherigen Richter Johann Wilhelm Altgelt, Emil be Greiff und heinrich Blasberg
    - als Prafibent und beziehungsweife Richter, fowie
  - bes bisherigen Ergangungsrichters Ernft Billeffen als Ergangungerichter
  - bei bem Sanbelsgericht in Erefelb haben bie Allerhöchste Bestätigung erhalten.

# E. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Delber in Striegau ift bie nachgesuchte Dienstentlassung, unter Verleihung bes Königlichen Kronen. Ordens III. Rlaffe, ertheilt.

Der Notar Raegele in Goch ift in ben Friebensgerichtsbezirt Cleve, mit Unweifung feines Bobnfiges in Cleve, verfest.

Bu Abpotaten finb ernannt:

ber Referenbar Maner,

ber Referenbar Dr. Geber unb

ber Referenbar Rath

im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln.

Der Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Wode in Fraustabt, ber Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Bormann in Laasphe, ber Rechtsanwalt und Notar Hoffmann in Weißensee und ber Rechtsanwalt und Notar Ravn in Londern sind gestorben.

## F. Gerichts . Mffefforen.

Bu Gerichts. Affefforen find ernannt :

ber Referenbar Raehrn unb

ber Referenbar Golbrig

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Magbeburg,

ber Referenbar Anein im Begirt bes Appellationsgerichtshofes ju Coln,

ber Referendar Fröhlich im Bezirk bes Appellationsgerichts zu Breslau,

ber Referenbar Glidel unb

ber Referenbar Berrmann

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Madeprang im Begirt bes Appellationsgerichts zu Riel,

ber Referenbar Roch unb

ber Referenbar Ifrael

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Caffel.

### G. Gubalternbeamte.

Dem Gerichtstaffen. und Deposital . Renbanten, Rechnungs . Rath Probet in Reuftabt i. Bestpr. ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Rothe Abler . Orben IV. Rlaffe und

bem Altuar Stange in Bittlage bei berfelben Beranlaffung ber Rarafter als Rangleirath

perlieben.

### H. Unterbeamte.

Dem Amtsgerichtsboten Cint in Schlüchtern ift bei feinem Uebertritt in ben Ruheftanb bas Allgemeine Chrenzeichen verlieben.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial. Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

# Num. 34.

Allgemeine Verfügung vom 28. Juni 1879, — betreffend die Ausführung der Deutschen Rechtsanwaltsorbnung vom 1. Juli 1878.

Bur Ausführung ber Deutschen Rechtsanwaltsorbnung vom 1. Juli 1878 bestimmt ber Justig-Minister Folgendes:

I.

1. Die Antrage ber jest ober zur Zeit bes Infrafttretens ber Rechtsanwaltsorbnung vorhandenen Rechtsanwalte (Anwalte, Abvokaten, Abvokatanwalte) auf Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bei einem Gericht, in dessen Bezirk dieselben bisher ihren Wohnsit hatten, sind, sofern sie vor dem Jukrafttreten der Rechtsanwaltsordnung ober binnen brei Monaten nach demselben gestellt werden (Rechtsanwaltsordnung S. 107

Abf. 1), bei bem Juftig. Minifter einzureichen.

2. Das Gleiche gilt für Antrage ber vorhandenen Rechtsanwälte auf gleichzeitige Julassung zur Rechtsanwaltschaft bei dem Landgericht und bem Oberlandesgericht, welche an deren bisherigen Wohnsit errichtet werden, sofern die Antrage auf die bisherige Berechtigung zur Ausübung der Anwaltschaft bei einem Rollegialgerichte erster Instanz und einem Appellationsgericht an demselben Orte gestützt und vor dem Inkrasttreten der Rechtsanwaltsordnung gestellt werden (Rechtsanwaltsordnung S. 107 Abs. 4 und Verordnung vom 25. Juni 1879 §. 1).

## II.

1. Die auf Zulassung zur Rechtsanwalschaft gerichteten Unträge solcher Personen, welche jetzt und zur Zeit bes Inkrafttretens der Rechtsanwaltsordnung nicht Rechtsanwälte sind, sowie die Anträge von Rechtsanwälten in anderen als den zu I. bezeichneten Fällen sind bei dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, vor dem Inkrafttreten der Nechtsanwaltsordnung bei dem Präsidenten des Appellationsgerichts, einzureichen, in dessen Bezirk die Antragsteller ihren Wohnsit haben.

2. Die zu 1 bezeichneten Prasibenten haben die bei ihnen einzureichenden Antrage zutreffenden Falles an den Prasibenten des Oberlandesgerichts, in bessen Bezirk die Julassung nach dem gestellten Antrag erfolgen soll, vor dem Intrafttreten der Rechtsamwaltsordnung an den Prasibenten bes am Sige bieses Ober-

landesgerichts befindlichen Appellationsgerichts, mit einer gutachtlichen Acuferung abzugeben.

3. Bon dem letterwähnten Dräsidenten sind die Antrage dem Borstande der Anwaltskammer, sofern berfelbe bereits gewählt ist, zur Aeußerung mitzutheilen (Rechtsanwaltsordnung §§. 3, 111) und mit der Aeußerung besselben, sowie mit der nach der Borschrift zu 2 etwa abgegebenen Aeußerung mittels gutachtlichen Berichts dem Justiz-Minister vorzulegen.

In sebem Falle ist hierbei zu erörtern, ob einer ber in ben §§. 5, 6, 7, 14, 15 ber Rechtsanwaltsordnung bezeichneten Gründe zur Versagung ber Zulassung ober zur Aussehung ber Entscheibung vorliegt
ober ob, wenn ber Borstand ber Anwaltskammer noch nicht gewählt ift, eine Veranlassung vorliegt, das in

ben Sallen bes S. 5 Rr. 4 bis 6 maßgebenbe Butachten beffelben abzumarten.

Bon ben Prafidenten ber Appellationsgerichte ju Coln und Celle find gutachtliche Meußerungen und

Berichte in Gemeinschaft mit bem Generalprofurator und bem Kron Dberanwalt zu erstatten.

4. Beantragt ein bei einem Amtsgericht zugelassener Rechtsanwalt die gleichzeitige Julassung bei bem Landgericht, in bessen Bezirk das Amtsgericht seinen Sit hat, oder bei einer im Bezirk des Landgerichts besindlichen Kammer für Handelssachen (Rechtsanwaltsordnung S. 9), so sind dem an den Justiz-Minister zu erstattenden Berichte die Gutachten des Oberlandesgerichts und des Vorstandes der Anwaltskammer beizusügen.



5. Beantragt ein bei einem Kollegialgericht zugelassener Rechtkanwalt bie gleichzeitige Julassung bei einem anderen an dem Orte seines Wohnsiges befindlichen Kollegialgerichte (Rechtkanwaltkordnung §. 10), so ist in jedem Falle ein Beschluß des Oberlandesgerichts darüber herbeizuführen und dem an den Justiz-Winister zu erstattenden Bericht beizufügen, für welche Jahl von Nechtkanwälten die beantragte gleichzeitige Julassung bei den mehreren Gerichten als dem Interesse der Rechtkpflege förderlich erachtet wird.

6. Unträge auf Julassung zur Nechtkanwaltschaft bei einem der zu den Bezirken der Landgerichte

6. Unträge auf Zulassung zur Nechtsanwaltschaft bei einem ber zu ben Bezirken ber Landgerichte zu Meiningen und Rubolstadt gehörigen Preußischen Umtsgerichte sind bei dem Justiz-Minister einzureichen.

7. Eine Wiederholung der bereits unmittelbar bei dem Justig. Minister eingereichten Antrage auf Ju-lassung ift nicht erforberlich.

## Ш.

1. Für biejenigen, welche nach Maßgabe bes §. 107 ber Rechtsanwaltsorbnung zur Rechtsanwaltschaft bei einem Kollegialgericht zugelassen werden, sind bie nach §. 20 ber Rechtsanwaltsorbnung zu führenben Rechtsanwaltslisten schon vor bem Inkrafttreten ber Nechtsanwaltsorbnung anzulegen und zu führen.

renden Rechtsanwaltslisten schon vor dem Inkrafterein der Nechtsanwaltsordnung anzulegen und zu führen. Die Anlegung und Führung erfolgt für die Oberlandesgerichte bei denjenigen Appellationsgerichten, an deren Site die Oberlandesgerichte ihren Sit haben werden, für die Landgerichte bei den Kollegialgerichten erster Instanz, an deren Site die Landgerichte ihren Sit haben werden, für die Landgerichte zu Breslau, Königsberg und Danzig bei den Stadtgerichten daselbst, für die Landgerichte zu Berlin, je nach den Bezirfen derselben, bei dem Stadtgericht und dem Kreisgericht daselbst.

Die Gintragung in Die Liften erfolgt fur bie bei einem Canbgericht zugelaffenen Rechtsanwalte mit

bem bisberigen Bobifig berfelben.

Die Eintragung eines Wohnsites, welchen ber Zugelassene noch nicht hat, erfolgt erst nach Verlegung bes Wohnsites an ben betreffenden Ort.

Ueber bie Zulaffungen bei ben Amtsgerichten werben vor bem Intrafttreten ber Rechtsanwaltsorbnung

Liften nicht geführt.

2. Bon allen Eintragungen in bie Listen, mögen bieselben vor ober nach bem Inkrafttreten ber Rechtsanwaltsordnung geschehen, ist bem Justig-Minister, zutreffenden Falles auch bem vorgesetzten Landgericht und Oberlandesgericht bes Bezirks Anzeige zu machen.

## · IV.

Treten Umstände ein, auf Grund beren die Jurudnahme einer Julassung erfolgen muß ober kann (Rechtsanwaltsordnung SS. 21, 22), so hat der Prasident des Oberlandesgerichts die Anhörung des Nechtsanwalts und des Dorstandes der Anwaltskammer zu veranlassen und demnächst die Entscheidung des Justiz-Ministers mittels gutachtlichen Berichts einzuholen. Don dem Eintreten solcher Umstände ist seitens der Gerichte, bei welchen der Rechtsanwalt zugelassen ist, dem Prasidenten des Oberlandesgerichts Anzeige zu machen.

V

Auf die Julassung bei ben fir Preußen gemeinschaftlichen Gerichten zu Jena, Meiningen und Rubolstadt finden die vorstehenden Bestimmungen nicht Anwendung.

Antrage auf Bulaffung bei biefen Gerichten konnen jedoch bei bem Justig - Minister eingereicht

werben.

Berlin, ben 28. Juni 1879.

Der Juftig.Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

I. 2988. M. 57. Vol. 3.

# Num. 35.

Allgemeine Verfügung vom 28. Juni 1879, — betreffend die Befugniß zur Ausübung der Rechtsamwaltschaft bei den Amtsgerichten in dem Geltungsbereiche der Verordnung vom 2. Januar 1849 und in den Bezirken der Appellationsgerichte zu Kiel, Cassel und Wiesbaden.

In dem Geltungsbereiche der Verordnung vom 2. Januar 1849 und in den Bezirken der Appellationsgerichte zu Kiel, Cassel und Wiesbaben wird die Besugniß zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft für die bei den Amtsgerichten zu verhandelnden Angelegenheiten, auf welche die Deutschen Prozesordnungen nicht Anwendung sinden, allen Rechtsanwälten ertheilt, welche bei dem Landgerichte des Bezirks oder bei einem Amtsgerichte im Bezirk desselben zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind.

Berlin, ben 28. Juni 1879.

Der Juftig. Minifter. In beffen Bertretung: von Schelling.

I. 2987. 2. 57. Vol. 3.

# Num. 36.

Allgemeine Berfügung vom 3. Juli 1879, — betreffend die Amtsbezirke der Notare und die Beränderung der Wohnsitze derselben.

Aus Veranlassung bes Inkrafttretens bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes und ber Deutschen Rechtsanwaltsordnung bestimmt ber Juftig. Minister Folgendes:

1. Den Notaren, welche nach bem Inkrafttreten ber bezeichneten Geseich ihren bisherigen Wohnsit beibehalten, verbleibt bas Notariat mit ber Maßgabe, baß an Stelle bes bisherigen Amtsbezirks ber Bezirk bes Oberlandesgerichts, im Bezirk bes Oberlandesgerichts zu Celle ber Bezirk bes Landgerichts, tritt, in welchem sie ihren Wohnsit haben.

2. Die Anträge von Notaren auf Anweisung eines anderen als des bisherigen Wohnsites unterliegen der gleichen geschäftlichen Behandlung wie die Anträge auf Julassung der betreffenden Personen zur Rechtsanwaltschaft bei einem am Orte des beantragten neuen Wohnsites befindlichen Gericht.

Wird die Anweisung eines anderen Wohnsites innerhalb bes Landgerichtsbezirks beantragt, in welchem ber Antragsteller seinen bisherigen Wohnsit hat, so wird in der Regel dem Antrage unter Bestimmung des Amtsbezirks nach Maßgabe der Vorschrift zu 1 stattgegeben werden können.

3. Auf die Bezirke ber Oberlandesgerichte zu Coln und Frankfurt a. M. finden die vorstehenden Bestimmungen nicht Anwendung. Anderweite Bestimmungen für dieselben bleiben vorbehalten.

Berlin, ben 3. Juli 1879.

Der Justig. Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

I. 3041. N. 7.

## Num. 37.

Bekanntmachung der Minister der Justiz und des Junern vom 1. Juli 1879, — betreffend die Ausführung des Reichsgesehes vom 6. Februar 1875 über die Beurkundung des Personenskandes und die Cheschließung.

Im Anschlusse an unsere Bekanntmachung vom 1. Dezember 1875 (Minist. Bl. für die innere Berwaltung S. 275; Just. Minist. Bl. S. 271) wird hierdurch mit Rücksicht auf die am 1. Oktober b. J. eintretende

anderweite Organisation ber Berichte Folgendes bestimmt:

a. Als Gericht erster Instanz, wenn wegen Ablehnung ber Bornahme einer Amtshandlung ber Standesbeamten Beschwerbe geführt wird, ober wenn die Berichtigung einer Eintragung erfolgen soll (SS. 11, 66 des Reichsgesehes), ist zuständig das Landgericht, in bessen Bezirk ber Standesbeamte seinen Amtssit hat.

b. Als Gericht erster Instanz, welches bie Nebenregister aufzubewahren hat (§. 14 Abf. 2 bes Reichsgesehes), ist zuständig im Bezirke des Oberlandesgerichts zu Coln das Landgericht, in den übrigen Theilen

ber Monarchie bas Amtsgericht,

innerhalb beffen der Standesamtsbezirk liegt, wenn aber ber lettere mehreren Gerichtsbezirken angehört, basjenige Gericht, welches ber Justig. Minister in Uebereinstimmung mit bem Minister

bes Innern bezeichnet.

c. Die zu a. und b. ben Landgerichten zugewiesenen Angelegenheiten werben von ben Civilkammern erlebigt. Sugleich wird barauf hingewiesen, daß nach Maßgabe der SS. 58, 107 Abs. 2 des Aussährungsgesches zum Gerichtsverfassungsgesehe vom 24. April 1878 (Ges. Samml. S. 230), des S. 11 Abs. 1 des Reichsgesehes vom 6. Februar 1875 und der Nr. 3 unserer Eingangs erwähnten Bekanntmachung die Behörde, welche die Aussiche die Standesbeamten auszuüben hat, vom 1. Oktober d. J. ab im Bezirke des jetzigen Appellationsgerichtshofes zu Coln die Staatsanwaltschaft dei den Landgerichten, im Bezirke des jetzigen Appellationsgerichts zu Frankfurt am Main die für die Aussicht in Gemeindeangelegenheiten zuständige Behörde ist.

Berlin, ben 1. Juli 1879.

Der Justig-Minister. Leon barbt.

Der Minister bes Innern. Graf zu Eulenburg.

J. M. I. 2945. M. b. J. I. A. 4848.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Juftig-Ministeriums,

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 11. Juli 1879.

Nº 28.

# Amtlicher Theil.

# Berfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

### A. Staatsanwaltschaft.

Der General Staatsanwalt bei bem Ober Tribunal, Birfliche Geheime Ober Juftigrath Wever ift aus Anlaß feines Dienstjubilaums jum Mirflichen Geheimen Rath mit bem Prabifate - Excellenge ernannt.

B. Rechtsanwalte, Abvotat. Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Der Rechtsanwalt und Rotar Lewinsti in Glogau ift gestorben.

C. Gerichte . Affefforen.

3n Gerichts-Uffefforen finb ernaunt :

ber Referenbar Campe,

ber Referenbar Bentig unb

ber Referendar Semptenmacher

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Binte,

ber Referenbar Meribies unb

ber Referenbar Dr. Rofin

im Begirt bes Uppellationegerichts ju Breslan,

ber Referenbar Branbes unb

ber Referenbar Stadmann

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Celle,

ber Referenbar Meber im Begirt bes Juftig. Senats gu Chrenbreitstein,

ber Referenbar Roelle im Begirt bes Appellationsgerichts zu Ratibor,

ber Referendar Comenthal im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Magbeburg,

ber Referendar Schulte im Begirt bes Appellationsgerichts gu Samm,

ber Referenbar Roelbe,

ber Referenbar Berth unb

ber Referenbar Baebe

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Franffurt a. D.

# Allerhöchste Erlasse, Ministerials Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

# Num. 38.

Allgemeine Berfügung vom 8. Juli 1879, — betreffend bie Ausführung ber §§. 92 Abf. 1, 93, 95, 97, 99, 100 ber Hinterlegungsordnung.

(Gef. Camml. 1879 G. 249.)

Zur Ausführung ber §§. 92 Abf. 1, 93, 95, 97 99 und 100 ber Hinterlegungsorbnung wird für ben Geltungsbereich ber Verordnung vom 2. Januar 1849 und für die Bezirke ber Appellationsgerichte in Cassel, Eelle, Kiel, Frankfurt a. M. und Wiesbaden im Einverständniß mit dem Herrn Finanzminister bestimmt:

# Erfter Abschnitt.

Abgabe ber Depositalmaffen im Geltungsbereich ber Berordnung vom 2. Januar 1849.

S. 1.

Aus bem Depositalmanual über bie in baarem Gelbe bestehenden Massen ist für jede Masse ein Auszug nach Maßgabe der Borschriften des Abs. 2 anzusertigen.

Der Auszug muß enthalten:

1. bie Benennung ber Maffe in genauer Uebereinstimmung mit ber Angabe bes Manuals;

2. ben Bestand (Guthaben) ber Masse, wie er burch ben im Manual zu bewirkenben Abschluß berfelben nachgewiesen wird. Sind in bem Manual Sindernisse (Arreste u. s. w.) verzeichnet, welche ber Auszahlung entgegenstehen, so ist der Wortlaut des betreffenden Bermerks in den Auszug auszunehmen.

S. 2

Die Auszuge sind zur Aufstellung ber im S. 99 ber Sinterlegungsordnung vorgeschriebenen Erflärungen bem Gericht vorzulegen ober bemfelben im Falle bes Abs. 2 jenes Paragraphen zu überfenben.

Bur Aufstellung ber Erklarungen ift bas Formular A I anzuwenden.

Die nach Spalte 4 bieses Formulars geforderte Bezeichnung der Behörde, bei welcher bie Rechtsangelegenheit anhängig ist, bezieht sich auf die nach §. 14 Nr. 3 der Sinterlegungsordnung in der Erklärung namhaft zu machende Behörde, also nicht auf die gegenwärtige Depositalbehörde als solche. Die letztere ist, da insoweit au Stelle berselben die Sinterlegungsstelle tritt, in der Spalte nicht namhaft zu machen.

Fehlt in bem einzelnen Fall für eine in bem Formular erforderte Angabe die Boraussehung, unter welcher basselbe auszufüllen ist, so ist dies mittels Durchstreichung der der Spalte vorgebruckten, auf die Angabe bezüglichen Bezeichnung ersichtlich zu machen. Wenn beispielsweise wegen einer auf Grund der SS. 213 ff. A. E. R. I. 16 erfolgten Sinterlegung ein Verfahren über beren Rechtmäßigkeit nicht anhängig gemacht ist, so sind dem Formular die Worte Bezeichnung der Behörde u. s. w. zu streichen. Andererseits ist in den Fällen, in denen es in der Erklärung einer Angabe bedarf, auf welche die den Spalten

N1.

Gelb.

vorgebruckten Bezeichnungen ihrem Wortlaut nach nicht gutreffen, bie Angabe in bie ihrer Bezeichnung nach entsprechend zutreffende Spalte aufzunehmen. Steht beispielsweise bie Berfügung über ben binterlegten Betrag einer Auseinanbersegungsbehörbe gu, fo ift bies in ber Spalte 5 ju vermerten.

# S. 3.

Die Auszuge bleiben bei ben Aften gurud. Die Erflärungen werben in einer fur bie Sinterlegungs. ftelle bestimmten Ausfertigung und in ber entsprechenben Bahl von Abschriften fur bie auf benselben gu bezeichnenden, an ber Sinterlegung betheiligten Personen bem Deposital Renbanten übergeben. Die Urschrift der Erflarung bleibt bei ben Aften.

Der Renbant hat auf Grund ber Ausfertigungen ein Bergeichniß nach ben Anforberungen bes Formulars B. mit fortlaufender Rummernfolge aufzustellen und bie Abschriften fo lange aufzubewahren,

bis bie Abfenbung erfolgen fann.

Die Erklärung wird bei ber Ginftellung in bas Berzeichniß mit bem Inhalt bes Manuals verglichen. Ergeben fich Abmeichungen ober find nach ber Anfertigung bes Auszugs bei ber Daffe Beranberungen eingetreten, fo ift bie Erklarung bem Bericht mit einem Antrage auf Berichtigung vorzulegen. Wird bagegen bie Erflarung mit bem Manual übereinstimmend befunden und in das Berzeichniß eingestellt, fo ift bie Ginstellung unter hinweis auf die Nummer bes Berzeichnisses in bem Manual zu vermerken und jede Erklarung mit ber Rummer bes Verzeichnisses zu verseben.

In ber letten Spalte bes Berzeichnisse find bei jeber Maffe bie fur biefelbe bei bem Abschluß bes Manuals bis jum 30. September b. J. einschließlich ju berechnenden Binfen nachrichtlich ju vermerten.

Eine Buschreibung der den einzelnen Maffen gebuhrenden Binsen nach Maßgabe ber Rr. 42 ber Husführungsbestimmungen zu bem Sinterlegungsgeset vom 19. Juli 1875 findet nur noch bei ben vor bem 1. Oftober b. J. jur Auszahlung gelangenden Daffen ftatt.

Das Bergeichniß ift fo zeitig aufzustellen und abzuschließen, bag bie Absenbung beffelben fpateftens am 15. September b. J. erfolgen fann. Bei umfangreichen Depositorien fann bas Berzeichniß je nach bem Borruden ber Fertigstellung besselben nach einzelnen Abschnitten abgeschlossen werben. Das Berzeichniß ober bie jebesmal abgeschlossenen Abschnitte besselben sind bem bas Depositorium verwaltenben Gericht in zwei Exemplaren vorzulegen. Das Gericht hat bie beiben Exemplare nebst ben Ausfertigungen ber in bem Bergeichniß ober in bem Abschnitt beffelben eingestellten Erflarungen (6. 3 216f. 1) ber Sinterlegungestelle ju überfenben. Die lettere ertheilt auf bem bem Gericht juruckzugebenben Rebenegemplar bes Berzeichniffes eine Bescheinigung über ben Empfang ber Erflarungen.

# S. 7.

Die Auszuge aus bem Depositalmanual über bie Berthpapiere und Roftbarfeiten, bie Erflarungen Weithpapiere und bas Berzeichniß biefer Erflarungen werben unter entsprechenber Unwendung ber Borfdriften ber SS. 1 bis 3 aufgestellt. In ben Auszugen ift anzugeben, ob fich bei ben barin bezeichneten Werthpapieren Bins. ober Dividendenscheine und Talons befinden ober nicht. Die bei ben Werthpapieren befindlichen Bins. ober Divibenbenfcheine muffen nach ber Sahl ber Gerie und ten Rummern bezeichnet werben. Der Manbaten. buchführer hat burch feine Ramensunterschrift auf dem Auszuge die Uebereinstimmung beffelben mit bem Manbatenbuche zu bezeugen.

Soweit nach Anordnung bes Gerichts bie Abgabe einer Maffe an bie Sinterlegungestelle unterbleiben foll, weil bie Berausgabe noch vor bem 1. Oftober b. J. zu gewärtigen ober bie Abgabe an bas Amts.

gericht zur vorläufigen Berwahrung beschlossen ist (S. 97 Abs. 3 S. O.), unterbleibt die Aufstellung ber Erklärung. Gine folche Anordnung ist auf dem Auszuge durch einen Bermerk ersichtlich zu machen.

## S. 8.

Bei Aufstellung der Erklärung ist das Form. A 2. anzuwenden und, insoweit Werthpapiere und Kostbarkeiten in Gemäßheit des S. 60 Abs. 1 der Vormundschaftsordnung in Verwahrung genommen worden sind, das Formular A 3. Die Spalte 5 dieses Formulars kann mit den Worten ausgefüllt werden: "Gemäß S. 60 Abs. 1 der Vormundschaftsordnung auf Anordnung des Vormundschaftsgerichts«. Falls die Vezeichnung der Werthpapiere in dem Auszuge nicht ausreicht, um dieselben von anderen Emissionen genügend zu unterscheiden, so ist die nach dem Wortlaut des Auszuges in die Erklärung auszunehmende Bezeichnung durch geeignete Jusäte zu vervollständigen. Das Verzeichniß der Erklärungen wird nach den Anforderungen des Formulars C. ausgestellt.

Auf bem Berzeichniß hat ber Manbatenbuchführer burch seine Namensunterschrift zu bezeugen, baß bie sämmtlichen in Werthpapieren und Kostbarkeiten bestehenden Massen bes Depositoriums, mit Ausnahme nur ber Massen, beren Abgabe an die Hinterlegungsstelle unterbleiben soll, in basselbe eingestellt sind. Demgemäß sind dem Manbatenbuchführer die mit dem Vermerk einer solchen Anordnung versehenen Auszüge (S. 7 Abs. 2) vorzulegen. Er hat auf benselben erkennbar zu machen, daß sie von ihm eingesehen sind.

## S. 9.

Nach Vorlegung des Verzeichnisses übersenbet das Gericht das Sauptegemplar besselben nebst den Ausfertigungen ber in bem Verzeichniß eingestellten Erklärungen der Sinterlegungsstelle und ertheilt den Depositarien ben Ausgabebefehl zur Serausgabe der Werthpapiere und Kostbarkeiten an die Sinterlegungskasse.

In den Ausgabebefehl ist der Inhalt des Berzeichnisses vollständig aufzunehmen. Das Nebenexemplar des Berzeichnisses und eine Abschrift der in demselben eingestellten Erklärungen wird dem Ausgabebefehl beigefügt.

Die Absendung der Gegenstände ist innerhalb der Zeit vom 25. August dis spätestens den 15. September b. J. zu bewirken. Ueber den Tag der Absendung ist vor Beginn dieses Zeitraums mit der Hinter-legungsstelle eine Bereinbarung zu treffen. Das Berzeichniß und der Ausgabebefehl sind so zeitig fertig zu stellen, daß die Absendung der Gegenstände spätestens an dem vereinbarten Tage erfolgen kann.

# S. 10.

Der Ausgabebefehl ist nothigenfalls an einem außerordentlichen Depositaltage in Ausführung zu bringen. In dem Depositalprotokoll kann auf das in dem Befehl aufgenommene Berzeichniß Bezug genommen werden. Geschicht dies, so muß das Deposital-Nebenprotokoll unter einer Abschrift des Befehls aufgenommen werden.

Das bem Befehl beigefügte Nebenegemplar bes Verzeichnisses, bie bazu gehörigen Abschriften ber Erklärungen und bie in ben letteren benannten Werthpapiere und Kostbarkeiten werben ber Hinterlegungstasse übersenbet.

## S. 11.

Gine Wieberinkursfetung ber abzusenbenben Werthpapiere unterbleibt.

Die Berpadung ber Sendung ist in Gegenwart des Mandatenbuchführers vorzunehmen. Bei der Absendung bezw. Ablieferung sind die Vorschriften des S. 224 Tit. II ber Depositalordnung zu beachten.

Befindet sich die Hinterlegungskasse nicht an dem Ort, an welchem das Gericht seinen Sit hat, so ist dieselbe mittels eines besonderen Schreibens von der Absendung zu benachrichtigen.

# S. 12.

Die hinterlegungskaffe ertheilt unter ber Abschrift i jeber Erklarung eine Bescheinigung über ben Empfang ber in berfelben bezeichneten Gegenstänbe.

Auf Grund ber Empfangsbescheinigungen und bes Nebenprotokolls prüft ber Danbatenbuchführer in Ansehung jeber in bas Bergeichniß eingestellten Daffe, ob bie Ablieferung aller in bem Manbatenbuche verzeichneten Werthpapiere und Kostbarkeiten bewirft ift. Er bezeugt bies in bem Manbatenbuche bei jeber Maffe burch einen von ihm zu unterzeichnenben Bermert sgeschloffen am . . . . . . . , und macht auf ben Empfangsbescheinigungen erkennbar, baß fie von ibm eingefeben finb.

# S. 13.

Rach bem Eingange ber Empfangsbescheinigungen (SS. 6, 12) werben bie von ben Erflarungen an- Migemeine gefertigten Ubschriften (S. 3) ben an ber Sinterlegung Betheiligten unter ber Benachrichtigung mitgetheilt, Beftemmungen. bag bie Abgabe ber in ber Erklarung bezeichneten Maffe an bie Sinterlegungsstelle (Bezeichnung berselben) auf Grund ber SS. 92 ff. ber Sinterlegungsorbnung erfolgt fei.

# S. 14.

Maffen nach Fertigstellung bes Berzeichniffes Gelb, Berthpapiere ober Roftbarkeiten bei bem Gericht zur Hinterlegung angenommen werben, fo find bie Gegenstände in vorläufige Berwahrung (Affervation)

zu nehmen.

Wenn nach Fertigstellung bes Berzeichnisses eine Herausgabe hinterlegter Gelber, Werthpapiere ober Roftbarkeiten noch vor dem 1. Oktober b. J. erfolgen foll, fo hat bas Gericht die Berausgabe in ber bisberigen Beife anzuordnen und sowohl ber Sinterlegungsstelle wie ber Sinterlegungstaffe eine beglaubigte Abschrift bes Ausgabebefehls mitzutheilen. Die Sinterlegungstaffe wird fobann die Depositarien zur Ausführung bes Befehls in ben Stand fegen. Die Ausführung burch die Depositarien erfolgt nach Makgabe ber bisherigen Borfchriften. Die über bie Berausgabe aufzunehmenden Depositalprototolle find jedoch abgesondert von den Prototollen aufzunehmen, welche sich auf die in bas Verzeichniß nicht eingestellten Daffen beziehen. Unter bem an bie Sinterlegungetaffe abzugebenben Protofoll bes zweiten Rurators haben Die Depositarien ben Empfang ber nach Inhalt besselben berausgegebenen Wegenstande ber Sinterlegungs. taffe zu bescheinigen.

# S. 15.

Die Bestimmungen über bie Abnahmelber Schlufrechnungen ber Renbanten bleiben vorbehalten.

# Zweiter Abschnitt.

Abgabe ber übrigen in gerichtlicher Aufbewahrung befindlichen Massen.

# S. 16.

Much bas Berfahren bei Abgabe ber in ben gerichtlichen Depositorien ber Bezirke ber Appellationsgerichte in Caffel, Celle und Riel, sowie ber in Bermahrung ber Gerichtsbehörden im Begirt bes Appellations. gerichts in Frankfurt a. M. und in vorläufiger Bermahrung (Affervation) ber Gerichtsbehörden im Geltungsbereich ber Berordnung vom 2. Januar 1849 befindlichen Gelber, Werthpapiere und Kostbarkeiten finden bie Bestimmungen ber SS. 1 bis 3, 7 bis 14 entsprechenbe Anwendung, soweit nicht aus ber Berschiebenheit ber Einrichtungen von ber Ginrichtung ber im erften Abschnitt bezeichneten Depositorien und aus ben Borschriften ber S. 17 bis 19 sich Abweichungen ergeben.

# S. 17.

Die Aufstellung ber Erklärungen ift im Fall bes Mangels von Deposital. ober Affervatenbuchern burch Borlegung eines Auszugs aus ben die Rechtsangelegenheit betreffenden Aften zu ermirten (5. 2).

# S. 18.

Das Berzeichniß über bie in Gelb bestehenden Massen ist abgesonbert von bem Berzeichniß über bie

in Werthpapieren und Kostbarteiten bestehenden Daffen aufzustellen.

Dem in Gemäßheit bes §. 10 Ubs. 2 in gleicher Weise wie die Werthpapiere und Kostbarkeiten, nicht ber Sinterlegungsstelle, sondern ber Sinterlegungskasse zu übersendenden Gelde ist ein Ablieferungsschein nach Maßgabe des Formulars D. beizulegen. Der in dem Ablieferungsschein angegebene Betrag muß mit der Gesammtsumme der in dem Berzeichniß eingestellten Geldmassen übereinstimmen.

Ueber ben Empfang ertheilt die Sinterlegungstaffe ben Depositorien bezw. ben Gerichten besondere

Quittung.

# S. 19.

Die durch die Vorschriften des ersten Abschnitts dem Mandatenbuchführer zugewiesenen Geschäfte werden bei den Kollegialgerichten im Geltungsbereich der Verordnung vom 2. Januar 1849 und bei den Kreisgerichten im Bezirke des Appellationsgerichts in Kiel, bei welchen ein Depositorium eingerichtet ist, von dem neben dem Rendanten bei der Affervation bezw. Ausbewahrung mitwirkenden Beamten, im Uebrigen von dem bei der Ausbewahrung mitwirkenden Richter oder, falls eine solche Mitwirkung nicht stattsindet, von einem besonders zu bestimmenden Richter wahrgenommen.

# Dritter Abichnitt.

Bestimmungen über bie bei ber Sauptbepositentaffe in Cassel und bei ber Regierungshaupttaffe in Wiesbaben befindlichen Maffen.

# S. 20.

Die Aufstellung der Auszuge, Erklärungen und Berzeichnisse über die bei ber Sauptbepositenkasse in Cassel und, auf Grund der SS. 21 ff. des Hinterlegungsgesetzt vom 19. Juli 1875, bei der Regierungs-hauptkasse in Wiesbaden befindlichen Massen erfolgt unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen der SS. 1 bis 3, 6, 7 Uhs. 1, 8 Uhs. 1, 13, 17.

Die Berzeichnisse und Erklärungen find ber Sauptbepositenkasse bezw. ber Regierungshauptkasse

gu überfenben.

Ergeben sich Abweichungen zwischen dem Inhalt der Erklärungen oder der Berzeichnisse und dem Juhalt der Bücher der Sauptdepositenkasse bezw. der Regierungshauptkasse, so sind die zur Auftlärung erforderlichen Ermittelungen unverzüglich vorzunehmen.

Die Empfangebescheinigungen (S. 6) werden ben Gerichten von ben Sinterlegungestellen ertheilt.

# Bierter Abschnitt.

Schlußbestimmungen.

# S. 21.

Die in ber Zeit von ber Fertigstellung ber Berzeichnisse bis zum 1. Oktober b. J. bei ben Gerichtsbehörden zur Berwahrung ober vorläufigen Verwahrung (Affervation) gelangenden Gelber, Werthpapiere und Kostbarkeiten werden an die Hinterlegungsstelle nicht abgeliefert, sondern, falls deren Serausgabe vor dem 1. Oktober d. J. nicht erfolgen kann, an das zuständige Amtsgericht zur vorläufigen Verwahrung abgegeben.

S. 22.

Die vorhandenen Depositalbucher und die über die Berwahrung ober vorläufige Berwahrung (Afferbation) geführten Bucher nebst den zu den Buchern gehörigen Belegen werden dem Amtsgericht übergeben, zu bessen Bezirf der Sit des bisherigen Depositalgerichts ober des bisher mit der Berwahrung ober vorläufigen Berwahrung (Affervation) befaßt gewesenen Gerichts gehört.

§. 22.

Das burch die Abgabe ber Massen veranlaßte Porto, einschließlich des Portos in ben Fallen bes S. 14, fallt ber Staatstaffe jur Laft.

S. 23.

Die Bestimmung ber Bezirke ber Sinterlegungestellen bleibt vorbehalten. Berlin, ben 8. Juli 1879.

Der Justig.Minister. In bessen Vertretung: von Schelling.

Un fammtliche Gerichtebehorben mit Ausnahme ber Gerichtsbehorben im Begirt bes Appellationsgerichtshofes in Coln.

I. 3022. H. 17. Vol. 2.

| Formular A 1.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bisherige Benennung ber Maffe.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Name, Stand ober Gewerbe und Wohn-<br>ort des Hinterlegers und, falls die Hinter-<br>legung in bessen Bertretung von einer<br>andern Person bewirkt wird, Name, Stand<br>ober Gewerbe und Wohnort dieser Person. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betrag = in Ziffern = in Buchstaben =                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestimmte Ungabe ber Veranlassung zur Hinterlegung.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung ber Behörbe, bei welcher bie Rechtsangelegenheit anhängig ift, sowie ber Sache.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung ber als Anlage beigefügten Schriftstude.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ort ber Person, an welche ber Betrag ausgezahlt werben foll.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  | Bestrag in Buchstaben  Buch |

Soustige Bestimmungen über bie Aus-

6. Angabe ber, ber Auszahlung entgegenstebenden Sindernisse (S. 99 Absat 1 Sat 2,
S. 24 S. O.)

ben ...... 1879

Königl. . . . . . . Gericht.

(Unterschrift.)

Bemerkung. Wegen Ausfüllung ber Spalten find bie Bestimmungen in §. 2 ber Berfügung zu beachten.

| 1. Bisherige Benennung ber Masse.                                                                                                                                                                      | Streitmasse in ber Prozesssache bes Kauf-<br>Anz zu Berlin wiber bie Erben bes Lar<br>Pflug zu Rizborf.                                                                 | manns !<br>ibwirths | Bernhard<br>Joachim |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 2. Name, Stand ober Gewerbe und Wohn- ort des Hinterlegers und falls die Hinter- legung in bessen Bertretung von einer andern Person bewirkt wird, Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort bieser Person. | Kaufmann Bernhard Anz zu Berlin, Rosenthaler. Stra Nr. 100.                                                                                                             |                     |                     |  |  |  |  |
| 3. Gegenstand.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | Wäh.<br>rung        | Nenn-<br>betrag     |  |  |  |  |
| (Für Werthpapiere gemäß §. 40 Mr. 1; für Kostbarkeiten gemäß §. 40 Mr. 2 ber Sinterlegungsorbnung und, wenn eine Abschähung stattgefunden hat, Angabe bes                                              | 1. Branbenburgische Rentenbriefe Lit. A<br>Rr. 5380/82. 3 Stück à 1 000<br>Lit. B Nr. 524, 1028. 2 Stück à 500                                                          | Thir.               | 3 000<br>1 000      |  |  |  |  |
| Schäyungswerthe.)                                                                                                                                                                                      | Summe Viertausenb Thaler nebst Talons und Kupons Serie IV Nr. 10 bis 16.  2. Prioritätsobligationen ber Berlindresbener Eisenbahngesellschaft                           | Thir.               | 4 000               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | Nr. 20560/61, 21712, 21816/18.<br>6 Stück à 200                                                                                                                         | Mark                | 1 200               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | Swölfhundert Mark   nebst Talons ohne Kupons.   3. Russisch Englische Anleihe von 1822   91353   91354   Nr.   \frac{91353}{36668} / \frac{36669}{36669} u. s. w.   111 | £                   | 1 110               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | Eintaufend Einhundert und Zehn<br>E Sterling<br>nebst Talons ohne Rupons.                                                                                               |                     |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                     |                     |  |  |  |  |

| 4. | Bestimmte Angabe ber Beranlassung zur Sinterlegung. Bezeichnung ber Behörbe, bei welcher bie Rechtsangelegenheit anhängig ist, sowie           |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | ber Sache.<br>Bezeichnung ber als Anlage beigefügten<br>Schriftstücke.                                                                         |                |
| 5. | Name, Stand ober Gewerbe und Wohn-<br>ort ber Person, an welche herausgegeben<br>werden soll.  Sonstige Bestimmungen über bie Her-<br>ausgabe. |                |
| 6. | Angabe ber, ber Herausgabe entgegen-<br>stehenden Sinbernisse (§. 99 Absat 1 Sat 2,<br>§. 24 H. D.)                                            |                |
|    | , ben                                                                                                                                          | 1879.          |
|    | Rónigl                                                                                                                                         | Gericht.       |
|    | (1                                                                                                                                             | Unterschrift.) |

Bemerkung. Begen Ausfallung ber Spalten find bie Bestimmungen in §. 2 ber Berfügung zu beachten.

| Formular | A 3. | , |
|----------|------|---|
|----------|------|---|

| 1. | Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort bes Vormundes.                                                                                                                         |                                 |              |                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 2. | Name, Mohnort und, foweit es thunlich,<br>Alter und Stand ober Gewerbe bes Mun-<br>bels ober Bezeichnung ber Angelegenheit,<br>in welcher die Sinterlegung erfolgen foll.   |                                 |              |                                       |
| 3. | Ungabe bes Grunbes, aus welchem bie Bormunbschaft eingeleitet ist.                                                                                                          |                                 |              | a. edga jamini kurungungung bagan bag |
| 4. | Gegenstand.                                                                                                                                                                 |                                 | Båh-<br>rung | Menn-<br>betrag                       |
|    | (Für Werthpapiere gemäß S. 40 Mr. 1; für Kostbarkeiten gemäß S. 40 Mr. 2 ber Sinterlegungsordnung und, wenn eine Abschähung stattgefunden hat, Angabe des Schähungswerths.) | (Siehe Beifpiele in Form. A 2.) |              |                                       |
| 5. | Bestimmte Angabe ber Beranlassung zur Hinterlegung.                                                                                                                         |                                 |              |                                       |
| 6. | Bezeichnung ber Sinterlegung8stelle.                                                                                                                                        |                                 |              |                                       |
|    | Ungabe ber, ber Herausgabe entgegen-<br>stehenden Hinbernisse (§. 99 Absah 1 Cab 2,<br>§. 24 H. D.).                                                                        |                                 |              |                                       |

(Unterschrift.)

Bemerkung. Wegen Ausfüllung ber Spalten find die Bestimmungen in §. 2 ber Berfügung zu beachten.

# Derzeichniß

ber

| Erflärungen | über | die | Guthaben | der | Geldmassen | des | Depositoriums | bei |
|-------------|------|-----|----------|-----|------------|-----|---------------|-----|
| t           | e .  |     |          | Ger | cicht zu   |     |               |     |

| Nr.<br>der<br>Erflä-<br>rung | Seite<br>bes Bezeichnung der Mas<br>Manuals | Bezeichnung der Massen. | Betr  | Betrag |       | Betrag ber noch<br>nicht zugeschrie-<br>benen Zinsen<br>bis einschließlich<br>30. Septem-<br>ber 1879 |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |                                             |                         | Mart. | Pf.    | Mart. | 1 201                                                                                                 |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
|                              |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |
| - 11                         |                                             |                         |       |        |       |                                                                                                       |  |  |

Formular C.

# Verzeichniß

ber

| Erklärungen, auf  | Grund welcher die Bestände der Massen an Werthpapieren und |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                   | dem Depositorium des Gerichts zu                           |
| an die Konigliche | Regierung zu als Hinterlegungsstelle abzugeben sind        |

|                   | -  | Bezeichnung der Massen. |   | Werthpapiere auf ben Inhaber |                             |          |                 |                                    |                     |  |
|-------------------|----|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|--|
| Mr.<br>ber        |    |                         |   |                              | Net                         | nnbetrag | in              | Dabei befinden sid                 |                     |  |
| Erflä-<br>rungen. |    |                         |   | Stüd.                        | Reichs.<br>währung<br>Mart. | rur      | n Wäh-<br>igen. | Zins. ober Dividenben.<br>Scheine. | La.<br>lons<br>Stüd |  |
| 1                 | 25 | Anz wider Pflug         | 1 | 5                            |                             | Thir.    | 4 000           | Mr. 10 bis 16                      | 5                   |  |
|                   |    |                         | 2 | 6                            | 1 200                       |          |                 | -                                  | 6                   |  |
|                   |    |                         | 3 | 10                           | _                           | £        | 1 110           | _                                  | 10                  |  |
|                   |    |                         |   |                              |                             |          |                 |                                    |                     |  |
|                   |    |                         |   |                              |                             |          |                 |                                    |                     |  |
|                   |    |                         |   |                              |                             |          |                 |                                    |                     |  |

|       |                             | Kostbarkeiten                          |                                       |                   |       |                   |        |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|--------|
| Stůď. | 9                           | dennbetrag in                          | Dabei befin                           | iden sich         |       |                   |        |
|       | Reichs-<br>währung<br>Mart. | anderen Währungen<br>Bezeich-<br>nung. | Jins. ober<br>Dividenden.<br>Scheine. | Talons.<br>Stück. | Stûd. | Schähung<br>Mart. | 8wertl |
|       |                             |                                        |                                       |                   |       |                   |        |
|       |                             |                                        |                                       |                   |       |                   |        |

### Formular D.

## Ablieferungsschein.

| 81            | ln hinterlegten | Gelbern werben | an bie        | Königliche    | Regierung8 .          | (Bezirts.) | Hauptkasse | zu      |         |       |
|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|---------|---------|-------|
| • • • • • • • |                 | bie beifolg    | enben .       |               | * * * * * * * * * * * |            |            | ж       |         | Pf.   |
| mit Buch      | staben          |                | • • • • • • • | • • • • • • • | • • • • • • • • • •   |            |            | • • • • |         |       |
| •••••         |                 |                | • • • • •     |               |                       |            |            |         | • • • • | • • • |
| abgeliefer    | t.              |                |               |               |                       |            |            |         |         |       |
|               |                 | , ben          |               |               | 1879.                 |            |            |         |         |       |
|               | Depo            | sitorium des   | Ronig         | slichen .     |                       |            | erichts.   |         |         |       |
|               |                 | (Konig         | įl            |               | Geric                 | ht.)       |            |         |         |       |

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Beraudgegeben

im

Bureau des Iustiz-Ministeriums,

jum Beften der Juftig. Offizianten . Bittwen . Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 18. Juli 1879.

№ 29.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal. Beranberungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

#### A. Bei ber Staatsanwalticaft.

- Dem Staatsproturator Cohmann in Bonn ift behufs Uebertritts in ben Justigbienst ber freien Stabt Samburg bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.
  - B. Rechtsanwalte, Abvotat. Unwalte, Abvotaten unb Rotare.
- Dem Ubvotaten Marcarb in Sopa ift bie Berlegung feines Bohnfibes nach Ofterobe a. Barg gestattet.
- Der Rechtsanwalt und Rotar Uhmann in Neufalg ist zum Rechtsanwalt bei bem Appellationsgericht in Naumburg und zum Rotar im Departement besselben ernannt.
- Der Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Feuerstad in Sorau i. Rieberlaufit ift in gleicher Amtseigenschaft an bas Kreisgericht in Quedlinburg, mit Unweisung feines Wohnsites bafelbst, verfest.
- Der Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath von Dagur in Breslau und
- ber Rechtsanwalt und Rotar Golbstanbt in Danzig sind gefterben.

#### C. Berichte-Mffefforen.

#### Bu Berichts. Uffefforen find ernannt:

- ber Referenbar Miteder,
- ber Referenbar Dr. Camter,
- ber Referenbar Dorn,
- ber Referenbar Gelbis,
- ber Referenbar Meper unb
- ber Referenbar Glunide im Begirt bes Rammergerichts,
- ber Referenbar Dr. Startowsti im Begirt bes Appellations.
- gerichts ju Bredlau,
- ber Reserendar Schwierezina im Bezirk bes Appellationsgerichts zu Ratibor,
- ber Referenbar Dr. Sperling im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals ju Ronigsberg,
- ber Referenbar Claafen im Begirt bes Appellationsgerichts ju Marienwerber.
- Dem Gerichts Affessor Rirschftein ift behufs Uebertritts jur Militar Juftigverwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

#### Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial=Verfügungen und Entscheidungen ber oberften Gerichtebofe.

#### Mum. 39.

Allerhöchste Orber vom 4. Juli 1879 und Allgemeine Berfügung bes Juftig . Ministers vom 12. Juli 1879, - betreffend bie von ben Richtern, Staatsamwälten, Berichtsichreibern und Rechtsanwälten zu tragende Umtstracht.

## Allerbochfte Orber.

Auf Ihren Bericht vom 30. Juni b. J. will Ich genehmigen, baß bei Ginführung einer Amtstracht für bie Richter, Staatsanwälte, Berichtsschreiber und Rechtsanwälte bie in bem Berichte Mir unterbreiteten burch bie wieder beigefügten Zeichnungen Rr. 3 und 4 veranschaulichten Borichlage befolgt werben.

Bab Ems ben 4. Juli 1879.

Wilhelm.

(ggez.) Leonbarbt.

Un ben Juftig. Minifter.

b.

#### Berfügung bes Juftig. Minifters.

Auf Grund ber vorstehenden Allerhöchsten Order und in Ausführung bes S. 89 bes Ausführungs. gesehes jum Deutschen Gerichtsverfassungegesehe vom 24. April 1878 bestimmt ber Juftig. Minister:

Die Amtstracht ber Richter, Staatsanwälte, Gerichtsschreiber und Rechtsanwälte soll aus einem schwarzen Gewande, weißer Halsbinde und schwarzem Baret bestehen.

Das bis über bie Mitte bes Unterschenfels berabreichenbe faltenreiche, mit weiten offenen Mermeln versehene und vor ber Bruft zu fchließende Gewand wird aus Wollstoff gefertigt. Um ben Sals lauft ein 16 Centimeter breiter Befat in Form eines flach anliegenben lleberschlagtragens, welcher fich an ben Borberseiten bes Gewandes bis zum unteren Rande beffelben in 11 Centimeter Breite fortsett. Die Mermel zeigen am unteren Ranbe einen Befat von 8 Centimeter Breite. Der Befat ift fur bie Richter und Staats. anwalte von fdmargem Sammet, fur bie Rechtsanwalte von fdmarger Seibe. Das Amtsgewand ber Gerichtsschreiber hat einen schmalen Umschlagfragen und ift ohne Befat.

Das Baret besteht aus einem rund geschnittenen und leicht gefalteten Ropftheile von schwarzem Wollstoff, um welchen fich ein nur am unteren Theile befestigter, oben aber frei abstehender und an beiben Ropffeiten mit einem breieckigen Ginschnitt verfehener fteifer Rand von 8 Centimeter Breite berumlegt. Die Befleibung bes Randes ift fur bie Richter und Staatsamvalte: fcmarger Sammet; fur bie Rechts. anwalte: fcmarge Ceibe; fur bie Berichtsfchreiber: fcmarger Wollftoff. Das Baret ift ferner an bem

oberen Theile bes Manbes runbumlaufend garnirt:

- a) für bie Prafibenten ber Oberlandesgerichte: mit zwei golbenen Schnuren (Bordage) von zwei Millimeter Breite;
- b) für bie Senatspräfibenten ber Oberlandesgerichte und bie Oberstaatsanwälte: mit einer golbenen Schmur von berfelben Breite;
- c) für die Prafibenten ber Landgerichte: mit zwei filbernen Schnuren von berfelben Breite;
- d) für bie Direktoren und bie Ersten Staatsanwälte bei ben Landgerichten mit einer filbernen Schnur von berfelben Breite.

Ein Staatkanwalt ober Rechtkanwalt, welcher bas Wort ergreifen will, hat bas Baret aufzusehen, kann baffelbe mahrend bes Bortrages jedoch wieder ablegen. Während einer Eidesleiftung oder Urtheilsverkundung ist von den an der Berhandlung Betheiligten stets bas Baret zu tragen.

Den Gerichtsbehörben werben Zeichnungen zur Veranschaulichung bes Schnitts ber Amtstracht zuge- fendet werben ').

Berlin, ben 12. Juli 1879.

Der Justig-Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

I. 3158. O. 22. Vol. 5.

#### Num. 40.

Allgemeine Berfügung vom 9. Juli 1879, — betreffend die Ausführung des zweiten Abschnitts und ber §§. 88, 89 ber Hinterlegungsordnung.

Gef. Camml. 1879 G. 249.

I. Borlaufige Bermahrung.

#### S. 1.

Gesuche um Annahme ber im S. 1 ber Hinterlegungsordnung bezeichneten Gegenstände zur vorläufigen Verwahrung gelangen zu ben Aften über die Rechtsangelegenheit, auf welche das Gesuch sich bezieht. Wird die Angelegenheit erst durch den Antrag anhängig, so ist derselbe in das betreffende Aftenregister einzutragen, oder, wenn für Sachen dieser Art ein besonderes Register nicht geführt wird, zu den bei jedem Amtsgericht für die vorläufigen Verwahrungen zu bildenden Sammelakten zu nehmen.

Das nach ber Annahme zurückehaltene Exemplar bes Gesuchs ober bas Protofoll (§§. 77, 78 5. 9.) barf erst dann in die Alten eingeheftet werden, wenn anzunehmen ist, daß eine Hinterlegung nicht bewirkt werden wird. Wird eine solche bewirkt, so ist, falls es erforderlich erscheint, eine Abschrift des Gesuchs ober

Protofolls für bie Aften zu fertigen.

Antrage auf Berausgabe gelangen zu ben Aften, zu welchen bie Annahmeverfügung genommen ift.

#### §. 2

Das Buch über die vorläufigen Verwahrungen (Verwahrungsbuch) ist nach dem Formulare Nr. 1 31 führen. Bei der Annahme sind die Spalten 1 dis 5, bei der Herausgabe die Spalten 6 dis 9 auszu-füllen. Radirungen dürfen nicht vorgenommen werden. Wird eine Aenderung erforderlich, so ist dieselbe durch eine Bemerkung in der Spalte 10 zu bewirken. Die eine Aenderung betreffenden Vemerkungen und die Eintragungen in den Spalten 5 und 8 sind von dem Richter und dem Gerichtsschreiber zu unterschreiben.

Für die Spalte 4 genügt die Bezeichnung der Sache und der Behörde, wenn die Rechtkangelegenheit bei einer Behörde bereits anhängig ift. Andernfalls ift die Veranlassung zur Hinterlegung anznachen.

Wird taffenmäßiges Gelb als folches zur vorläufigen Berwahrung angenommen, fo genugt bei ber Buchung der Annahme und der Herausgabe in den Spalten 5 und 8 die Angabe der Summe. Die Angabe hat in Ziffern und Buchstaben stattzusinden.

In Spalte 8 fann ber Gegenstand burch eine Bezugnahme auf bie Bezeichnung in Spalte 5 be-

geichnet werben, wenn burch eine folche Bezugnahme nicht Zweifel über ben Gegenstand entstehen.

<sup>&</sup>quot;) Borfdriftsmäßig nach ben Rormalzeichnungen und Mobellen gearbeitete Umtogewander und Barete tonnen von der Firma Berger, Collani u. Comp., Berlin, G. B., Lindenstraße Nr. 28. bezogen werden.

Geschieht die Herausgabe an den Empfangsberechtigten unmittelbar (Spalte 9a), so dient die Quittung, geschieht sie mittels Uebersendung burch die Post (Spalte 9b), so dient der Postschein als Beleg (§. 25 Ubsat 5, §. 85 H.D.).

S. 3.

Bei ben mit mehreren Richtern besetzten Amtsgerichten werden die Verfügungen in den auf die vorläufige Verwahrung bezüglichen Angelegenheiten von dem bei ber Verwahrung mitwirkenden Richter (§. 79

Ift bie Sache, in welcher bie vorläufige Berwahrung erfolgen foll, nach ber Geschäftsvertheilung von einem andern Richter zu erlebigen, fo erläßt, wenn hierburch eine Berzogerung nicht herbeigeführt

wirb, biefer bie Berfügung.

S. 4

Wenn die Hinterlegungsstelle von einem am Site berfelben sich befindenden Umtsgericht um eine Auszahlung ober Herausgabe an das Umtsgericht selbst ersucht wird, so ist das Ersuchen auf Einsendung zur vorläufigen Verwahrung zu richten und gleichzeitig die Annahme anzuordnen.

S. 5.

Die Annahmeverfügung muß bie in bie Spalten 3 bis 5 bes Bermahrungsbuchs einzutragenben Angaben enthalten. Jur Nieberschreibung berselben ist bas Gesuch nicht zu benuten.

Die Unnahme erfolgt auf Borlegung ber Urschrift ber Berfügung.

S. 6

Die über die Annahme gemäß §. 78 ber Sinterlegungsordnung auf einem Czemplare bes Gesuchs ober auf einer Abschrift bes Protokolls zu ertheilende Bescheinigung ift so zu fassen, daß über den Gegenstand ber Annahme kein Zweisel bestehen kann.

Ein bem Inhalt ber Bescheinigung entsprechenber Bermert ift unter bie Unnahmeverfugung gu fegen.

S. 7.

Die zu einer Eintragung gehörigen Gegenstände sind ohne Bermischung mit anderen Gegenständen in einer Hulle (Beutel, Papierumschlag u. s. w.) versiegelt aufzubewahren. Die Nummer bes Berwahrungsbuchs und ber Inhalt sind auf der Hulle zu verzeichnen.

S. 8.

Die Berausgabe erfolgt auf Borlegung einer Ausfertigung ber Ausgabeverfügung.

Die Verfügung muß die Nummer des Verwahrungsbuchs enthalten, den Gegenstand und ben Empfangsberechtigten genau bezeichnen und die Art der Herausgabe angeben (§§. 83, 85 H. D.). Bost-anweisungen sind vor Aussertigung der Verfügung auszufüllen und in der letztern in Bezug zu nehmen. Uebersendungsschreiben, sonstige der Sendung beizufügende Schriftstücke (§. 83 H.) und Postanweisungen muffen der Aussertigung beiliegen.

Die Ausfertigungen find auf gebrochenem Bogen fo nieberzuschreiben, bag bie rechte Geite fur bie

Empfangebescheinigung bes Empfangere und für ben Sinweis auf ben Postschein frei bleibt.

S. 9.

Der Eingang ber von der Sinterlegungestelle ober von anderen Behorben zu ertheilenden Empfangs.

bescheinigungen ift von bem Richter, welcher bie Berausgabe verfügt bat, ju kontroliren.

Ist die Herausgabe an einen Gerichtsbeamten zur Aushändigung an den Empsangsberechtigten geschehen, so hat der Gerichtsschreiber, an welchen das über die Aushandigung aufgenommene Protofoll gelangt ben Bermert

» Protofoll erhalten«

in die Spalte 10 des Bermahrungsbuchs einzutragen. Sat das Protofoll über die Aushändigung an ben Gerichtsschreiber zu gelangen, an welchen der Gegenstand herausgegeben ift, so ist von dem Richter (§. 79 S. O.) in der Spalte 10 zu vermerken, daß er das Protofoll eingesehen habe.

#### S. 10.

Die Ausfertigungen ber erledigten Ausgabeverfügungen werben nach ber Aummerfolge bes Berwahrungsbuchs gesammelt. Mit ber Berfügung wirb ber Posteinlieferungsschein verbunden.

Auf jedem Beleg ift bie Rummer bes Bermahrungsbuchs anzugeben.

#### S. 11.

Alusgabeverfügungen, beren Erlebigung binnen zwei Wochen nicht erfolgt ift, find bem Amtsgericht

zur weiteren Berfügung vorzulegen.

Sind feit der Annahme feche Wochen abgelaufen, ohne daß die Herausgabe verfügt ift, so haben bie Berwahrungsbeamten den Antrag auf Erlaß einer solchen Berfügung zu stellen. Gin gleicher Antrag ist sofort nach der Annahme zu stellen:

1. wenn die Unnahme auf Gesuch eines Pormundes in Gemäßheit bes §. 74 Rr. 2 ber Sinter-

legungsordnung erfolgt ift;

2. wenn ber Berth bes Gegenstandes so beträchtlich ift, baß die zur Sicherung ber Aufbewahrung zu Gebote stehenben Mittel unzulänglich erscheinen.

#### S. 12.

Die Straffammern, Untersuchungsrichter und Staatsanwaltschaften können die Amtsgerichte ersuchen, solche im S. 1 der Sinterlegungsordnung bezeichneten Gegenstände, welche in Strafsachen für die Untersuchung von Bedeutung sind, in Verwahrung zu nehmen. Die Annahme und Ausgabeverfügungen werden von den Amtsgerichten dem Ersuchen entsprechend erlassen. Im Uebrigen bestimmt sich das Versahren nach den Vorschriften über die vorläufige Verwahrung. Das Amtsgericht hat jedoch die Hinterlegung nur auf Ersuchen zu bewirken. Im Falle des S. 11 Absat 2 Nr. 2 ist der Vehörde, auf deren Ersuchen die Annahme stattgefunden hat, die Entschließung anheimzustellen.

#### G. 13.

Für die von dem Gerichtsschreiber aufzunehmenden Gesuche werden die Formulare Nr. 2 und Nr. 3. Nr. 3 ur Anwendung empfohlen. Das Formular 2 bient zu Gesuchen um Annahme von Geld, das Formular 3 nr. 2 bis 4, §. 36 H. D.).

#### II. Bermahrung von Werthpapieren auf Namen.

#### S. 14.

Wird ber Gerichtsschreiber auf Grund bes S. 88 ber Sinterlegungsordnung beauftragt, Werthpapiere auf Namen, auf welche die Jahlung nicht jedem Inhaber geleistet werden kann, zu verwahren, so ist, insweit nicht aus dem Inhalte der gerichtlichen Anordnung sich Abweichungen ergeben, in Gemäßheit der nachstehenden Borschriften zu verfahren.

#### S. 15.

Die Urkunden, beren Berwahrung angeordnet ist, sind in das nach dem Formulare Rr. 4 zu fuhrende Urkundenverwahrungsbuch einzutragen. Bei der Annahme sind die Spalten 1 bis 5, bei der Heraus- gabe die Spalten 6 bis 8 von dem Gerichtsschreiber auszufüllen.

Der Berichtsschreiber hat die Bermerte in Spalte 5 und 8 gu unterschreiben.

#### §. 16.

Die Berfügung über bie Annahme und herausgabe werben bem Gerichtsschreiber in Urschrift vorgelegt. Unter ber Berfügung ift bie Befolgung unter Angabe ber Buchnummer zu vermerten.

#### S. 17.

Soll bie Uebersendung einer Urfunde erfolgen, so ist dieselbe entweder einem anderen, in der Ausgabeverfügung als Empfänger zu bezeichnenden Gerichtsschreiber zu übertragen oder von dem Amtbrichter zu kontroliren. In dem lehtbezeichneten Fall hat der Richter über den Nachweis des Verbleibs der Urfunde in Spalte 9 einen Vermerk einzutragen.

S. 18.

Soll die Herausgabe an einen Beamten des Amtsgerichts zu einem vorübergehenden Gebrauch erfolgen, so sind in der Ausgabeverfügung der Iweck der Herausgabe und die Frist für die Rückgabe anzugeben. Eine von dem Empfänger mit der Empfangsbescheinigung zu versehende beglaubigte Abschrift der Verfügung ist dem Gerichtsschreiber auszuhändigen. Dieselbe wird an Stelle der Urkunde in Verwahrung genommen und gegen Rückgabe der letzteren zurückgegeben. Eine Eintragung in das Verwahrungsbuch sindet nicht statt.

S. 19.

Der Umfang bes Buchs ist so zu bemessen, baß es auf etwa 10 Jahre ausreicht. Ein alphabetisches Namensverzeichniß ist anzulegen, wenn es nach ber Jahl ber verwahrten Urkunden zweckmäßig erscheint.

#### III. Bermahrung lettwilliger Berfügungen.

S. 20.

Ueber die Verwahrung letiwilliger Verfügungen wird von den mit der Verwahrung beauftragten Gerichtsbeamten ein Verwahrungsbuch nach dem Formulare Nr. 5 geführt.

S. 21.

Die Annahme erfolgt auf Grund ber urschriftlich vorzulegenben Unnahmeverfügung. Unter berfelben

ift bie Befolgung unter Angabe ber Buchnummer zu vermerten.

Die Ausgabeverfügungen mussen auf die Buchnummer hinweisen. Dieselben sind den Berwahrungsbeamten in Aussertigung vorzulegen. Die Aussertigungen sind mit dem Eingangsvermerk zu versehen und, nachdem sie befolgt sind, als Ausgabebelege nach der Rummerfolge zu sammeln. Sie sind auf halbgebrochenem Bogen so niederzuschreiben, daß die rechte Seite frei bleibt. Auf diese hat der Empfänger die Empfangsbescheinigung zu sehen. In die Spalten 3 und 6 ist die Jahreszahl nur einzutragen, wenn sie eine andere ist, als die in die Spalte 2 und bezüglich 5 eingestellte.

Die Spalten 4 und 7, die Spalte 7 erft nach Ausstellung der Empfangsbescheinigung, find von bem

Richter und bem Berichtsschreiber zu unterschreiben.

Die lettwilligen Verfügungen werden mit ber Buchnummer versehen und in ber Ordnung aufbewahrt, in welcher sie in bem Buche verzeichnet sind.

S. 22.

Ueber die Eintragung jeder Annahme ist ein die Spalten 1 bis 4 umfassender Auszug in 2 Exemplaren zu den Aften zu geben, in welchen die Verfügung erlassen ist. Der Auszug führt die Ueberschrift: »Amtsgericht zu . . . . . . .

Auszug aus bem Berwahrungsbuch für lettwillige Berfügungen «.

Derfelbe ist unter Beifügung bes Ortes und Datums sowie bes Gerichtssiegels von bem Richter und bem Gerichtsschreiber zu unterschreiben. Ein Exemplar bes Auszuges ist ber Person zu behändigen, welche bie lettwillige Verfügung niedergelegt hat.

S. 23.

Zu bem Verwahrungsbuch für lettwillige Verfügungen sind alphabetische Namensverzeichnisse zu führen. Dieselben enthalten die Namen ber Personen, für welche lettwillige Verfügungen verwahrt werben, und den Hinweis auf die Nummer des Verwahrungsbuches.

Soldjer Namensverzeichniffe bedarf es nicht bei benjenigen Amtsgerichten, bei welchen ju ben Atten-

registern über lettwillige Berfügungen alphabetische Ramensverzeichniffe gehalten werben.

Berlin, ben 9. Juli 1879.

Der Justig. Minister In bessen Bertretung: von Schelling.

An fammtliche Justigbehorben. I. 3074. II. 17. Vol. 2.

Formular Nr. 1.

Budy

über

die vorläufigen Verwahrungen.

| Jähr-<br>lich<br>fort-<br>laufende |      | tunahme,<br>fügung<br>Ge,<br>fhäfts. | Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort des Hinterlegers und, falls die Hinterlegung in dessen Bertretung von einer anderen Person bewirft wird, | Beranlassung zur Sinterlegung ober Bezeichnung ber Gache und                        | Gegenstand<br>ber<br>Verwahrung.                                         |
|------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                | ~~!! | nummer.                              | bieser Person.                                                                                                                                | ber Behörbe.                                                                        |                                                                          |
| 1                                  | 2 a  | 24                                   | 3.                                                                                                                                            | 4.                                                                                  | 5.                                                                       |
| 1.                                 | 2/1. | VI. Wr. 7                            | Bauer Emil Egge zu Heuborf.                                                                                                                   | Straffadie wider<br>Egge bei bem<br>Landgericht zu<br>Potsbam.                      | brief Lit, B. Nr. 11414<br>über 500 Thir. nebst Talon<br>ohne Rupons.    |
|                                    |      |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                     | Koch. Schwarz.                                                           |
| 6)                                 | 4/1. | VI. 9r. 7                            | Rentier Karl Wendt zu Neu-<br>borf.                                                                                                           | Befreiung von einer Darlehns-<br>fchuld wider<br>Sattler Ernst<br>Kunte zu Neudorf. | Zweitausend (2000) Mart.<br>Koch. Schwarz.                               |
| 3.                                 | 7/1. | IZ. Mr. 17<br>23.                    | Der Kaufmann Christoph<br>Abt zu Neustadt als Vor-<br>mund des Ernst Jorn da-<br>felbst.                                                      | mundschaftssache                                                                    | Cin golbener Ring mit einem<br>Piamanten (Brillanten).<br>Koch. Schwarz. |
|                                    |      | 1                                    |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          |
|                                    |      |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          |
|                                    |      |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          |
|                                    |      |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                     | 100                                                                      |
|                                    |      |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                          |

| Der Ausgabe-<br>Berfügung |                            | Genaue Bezeichnung                     | Gegenstand<br>ber                                              | Nach<br>ber Hero   |       | Bemerkungen. |  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|--|
| Tag.                      | Ge-<br>fchäfts-<br>nummer. | Empfanger8.                            | herausgabe.                                                    | ber Dost. scheins. |       |              |  |
| 6 а.                      | 6 b.                       | 7.                                     | 8.                                                             | 9 a.               | 9b.   | 10.          |  |
| 7/1.                      | VI. Mr. 7<br>6.            | Regierungs - Hauptkasse<br>zu Potsbam. | Die in Spalte 5 bezeicheneten Gegenstände.<br>Koch. Schwarz.   |                    | 8/1.  |              |  |
| 20/1.                     | VI. Mr. 7<br>15.           | Sattler Ernst Kuntze<br>zu Neuborf.    | Iweitausenb (2000)<br>Mart.<br>Koch. Schwarz.                  | 22/1.              |       |              |  |
| 12/1.                     | Z. Mr. 17<br>24.           | Regierungs Saupikasse<br>zu Potsbam.   | Der in Spalte 5 bezeiche<br>nete Gegenstand.<br>Koch. Schwarz. |                    | 12/1. |              |  |
|                           |                            |                                        |                                                                |                    |       |              |  |

## Gefuch

um

### Annahme von Geld

zur vorläufigen Verwahrung.

#### Bemerkungen.

- 1. Das Formular ist anzuwenden, wenn Gelb angenommen werden soll. Spalte 5 ift im Bezirke bes Oberlandesgerichts Ebln nicht mit in das Formular aufzunehmen. Sie wird nur benutt für Hinterlegungen, welche der Schuldner eines Gelbbetrages in dem Geltungsbereich des allgemeinen Landrechts oder bes gemeinen Rechts bewirkt, um von seiner Verbindlichkeit sich zu befreien.
- 2. Fehlt in bem einzelnen Falle für eine in bem Formulare erforberte Angabe bie Voraussehung, unter welcher basselbe auszufüllen ift, so ist die in der ersten Längsspalte besindliche auf die Angabe bezügliche Bezeichnung zu durchstreichen. Ift beisvielsweise ein Verfahren in der Rechtsangelegenheit, in welcher die Hinterlegung bewirkt wird, nicht anhängig, so erfolgt in der Spalte 3 die Durchstreichung der Worte:

Bezeichnung ber Behörbe u. f. w.

In Spalte 5 find bie Worte

. .

Erklärung barüber u. f. w.

in allen Fällen zu burchstreichen, in welchen die Annahme nicht auf Grund bes §. 19 S. O. nachgesucht wird. Wird die Annahme auf Grund bieses Paragraphen nachgesucht, die Rücknahme aber nicht ausdrücklich vorbehalten, so ist die Spalte bes Formulars mit »Nein« auszufüllen.

- 3. In ben Fällen, in benen es in ber Erklärung einer Angabe bebarf, auf welche bie in ber ersten Längsspalte befindlichen Bezeichnungen ihrem Wortlaut nach nicht zutreffen, ist die Angabe in bie ihrer Bezeichnung nach entsprechend zutreffende Querspalte aufzunehmen. Steht beispielsweise bie Verfügung über ben hinterlegten Betrag ober Gegenstand einer Auseinandersehungsbehörde zu, so ist dies in der Spalte 4 zu vermerken.
- 4. Soll taffenmäßiges Gelb als folches angenommen werden, fo genügt in Spalte 2 bie Angabe ber Summe.

# Gesuch um Annahme von Geld zur vorläufigen Verwahrung bei dem Königlichen Amtsgericht zu .....

| 1. Rame, Stand ober Gewerbe und Wohnort<br>des Hinterlegers und, falls die Hinterlegung<br>in dessen Vertretung von einer anderen<br>Person bewirkt wird, dieser Person.                                |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2. Gelbbetrag<br>(in Ziffern und in Buchstaben).                                                                                                                                                        |                               |
| 3. Bestimmte Angabe ber Veranlassung zur Hinterlegung. Bezeichnung ber Behörbe, bei welcher bie Rechtsangelegenheit anhängig ist, sowie ber Sache. Bezeichnung ber als Anlage beigefügten Schriftstäde. |                               |
| 4. Name, Stand ober Gewerbe und Mohnort der Person, an welche der Betrag ausgezahlt werden soll. Sonstige Bestimmungen über die Auszahlung.                                                             |                               |
| 5. Erklärung barüber, ob ber Antragsteller bie Surudnahme bes hinterlegten Geldes sich ausdrücklich vorbehält.                                                                                          |                               |
| 6. Grunde für bie Dringlichkeit.                                                                                                                                                                        |                               |
| N., ben teu                                                                                                                                                                                             | (Unterschrift.)               |
| Die vorstehend bezeichneten                                                                                                                                                                             | sind in vorläufige Berwahrung |

## Gefuch

um

### Annahme von Werthpapieren und Kostbarkeiten.

zur vorläufigen Berwahrung.

#### Bemerkungen.

1. Das Formular ist anzuwenben, wenn Werthpapiere und Kostbarkeiten (§. 1 Rr. 2 bis 4, §. 36 S. D.) angenommen werden sollen.

Spalte 5 ift im Bezirke bes Oberlandesgerichts Coln nicht mit in bas Formular aufzunehmen. Sie wird nur benutt für Hinterlegungen, welcher ber Schuldner in bem Geltungsbereich bes allgemeinen Landrechts ober bes gemeinen Rechts bewirkt, um von seiner Berbindlichteit sich zu befreien.

2. Fehlt in bem einzelnen Falle für eine in bem Formular erforderte Angabe die Voraussetzung, unter welcher basselbe auszufüllen ist, so ist die in der ersten Längsspalte auf die Angabe bezügliche Bezeichnung zu durchstreichen. Ist beispielsweise ein Verfahren in der Nechtsangelegenheit, in welcher die Hinterlegung bewirkt wird, nicht anhängig, so erfolgt in der Spalte 3 die Durchstreichung der Worte:

Bezeichnung ber Beborbe u. f. w.

In Spalte 5 find bie Worte

Erklärung barüber u. f. w.

in allen Fällen zu burchstreichen, in welchen bie Annahme nicht auf Grund bes §. 19 5. O. nachgesucht wird. Wird die Annahme auf Grund bieses Paragraphen nachgesucht, die Rücknahme aber nicht ausbrücklich vorbehalten, so ist die Spalte des Formulars mit »Nein« aus-zufüllen.

3. In ben Fallen, in benen es in ber Erklärung einer Angabe bebarf, auf welche bie in ber ersten Längsspalte befindlichen Bezeichnungen ihrem Wortlaut nach nicht zutreffen, ist die Angabe in die ihrer Bezeichnung nach entsprechend zutreffende Duerspalte aufzunehmen. Steht beispielsweise die Verfügung über ben hinterlegten Betrag ober Gegenstand einer Auseinandersehungsbehörde zu, fo ist dies in der Spalte 4 zu vermerken.

| Ges  |                                                                                                                                                                                                      | und Kostbarkeiten zur vorläufigen Verwahrung bei dem Zgerichte zu |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort<br>bes hinterlegers und, falls die hinterlegung<br>in bessen Vertretung von einer anderen<br>Person bewirkt wird, bieser Person.                                |                                                                   |
| 2.   | Gegenstand: (für Werthpapiere gemäß §. 40 Mr. 1; für Kostbarkeiten gemäß §. 40 Mr. 2 ber<br>H. D. und, wenn eine Abschähung statt-<br>gefunden hat, Angabe des Schähungs-<br>werths).                |                                                                   |
| 3.   | Bestimmte Ungabe ber Beranlassung zur Hinterlegung. Bezeichnung ber Behörbe, bei welcher bie Rechtsangelegenheit anhängig ist, sowie ber Sache. Bezeichnung ber als Anlage beigefügten Schriftstude. | •                                                                 |
| 4.   | Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort<br>ber Person, an welche ber Gegenstand<br>herausgegeben werden soll.<br>Sonstige Bestimmungen über die Heraus-<br>gabe.                                        |                                                                   |
| 5.   | Erklärung barüber, ob ber Antragsteller bie Zurudnahme bes hinterlegten Gegenstandes sich ausbrücklich vorbehalt.                                                                                    |                                                                   |
| 6.   | Grunde für bie Dringlichfeit.                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|      | N., benten                                                                                                                                                                                           | (Unterschrift.) sind in vorläufige Verwahrung                     |
| geno | mmen, Nr. bes Verwahrungsbuches. N., ben 18.                                                                                                                                                         | in the second can't                                               |
|      | 2019                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |

Formular Itr. 4.

Urkundenverwahrungsbuch.

| Fort.<br>laufenbe<br>Nr. | 1     | Unnahme-<br>rfügung<br>Ge-<br>fchäfts-<br>nummer. | Rame, Stand ober Gewerbe und Wohnort des Hinterlegers und falls die Hinterlegung in dessen Bertretung von einer anderen Berson bewirft wird, bieser Person. | Beranlassung zur Hinterlegung oder Bezeichnung der Sache und ber Behörde.          | Bezeichnung<br>ber<br>verwahrten Urfunde.                                                                                      |
|--------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,                       | 2a.   | 2b.                                               | 3.                                                                                                                                                          | 4.                                                                                 | 5,                                                                                                                             |
|                          | 1879. | •                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                |
|                          | 2/10. | C. 11/80<br>4.                                    | Der Brauer Ernst Müller zu<br>Reustadt.                                                                                                                     | Drozeßsache<br>Müller<br>wiber<br>Schulze<br>bei bem Landgericht<br>zu<br>Pot8bam. | Sypothefenbrief vom 10. Oftober 1873 über 3000 Mark, eingetragen im Grundbuche vom Neustadt Band II Blatt 11 Abthl. III Nr. 5. |

| Der Ausgabe. Berfügung  Tag. Ge- fchäfts- nummer. |                 | Genaue Bezeichnung                      | Bezeichnung<br>ber                                                                                                                   | Empfangsbekenntniß<br>bes     | Bemerkungen. |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                                   |                 | Empfänger8.                             | herausgegebenen<br>Urfunben.                                                                                                         | Empfängers.                   | Demettungen. |
| 6 a.                                              | 6b.             | 7.                                      | 8.                                                                                                                                   | 9.                            | 10.          |
| 18                                                | 880.            |                                         |                                                                                                                                      |                               |              |
| 2/6.                                              | C. 11/80<br>23. | Der Brauer Ernst<br>Müller zu Reustadt. | Shpothekenbrief vom 10. Oktober 1873 über 3000 Mark, eingetragen im Grundbuche von Neustabt Band II<br>Blatt 11 Abthl. III<br>Nr. 5. | habe ich heute er-<br>halten. |              |
|                                                   | 1               | 1                                       |                                                                                                                                      | 40                            |              |

Formular Nr. 5.

## Verwahrungsbuch

für

lettwillige Verfügungen.

| Laufenbe<br>Nr. |       | nnahme.<br>ügung<br>Ge.<br>fchäfts.<br>nummer. | Lag<br>ber<br>Unnahme. | Genaue Bezeichnung<br>ber<br>letiwilligen Berfügung und ber Art ihres Berschlusses.                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | 2a.   | 2 հ.                                           | 3.                     | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1               | 18    | 379.                                           |                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.              | 2/10. | II. Mr. 4                                      | 3/10.                  | Das am 2. Oktober 1879 bem Amtsgerichte verschlossen Testament des Brauers Ernst Müller zu Neustadt. Der Umschlag, in dem sich das Testament besindet, ist mit zwe Abdrücken eines die Buchstaben E. M. sührenden Siegels und mid drei Abdrücken des Gerichtssiegels verschlossen.  Koch. Schwarz. |

| Der Ausgabe-<br>Berfügung |                            | Tag<br>ber       | Bezeich nung<br>bes                                   | Bemerkungen. |  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
| Jahr<br>und<br>Tag.       | Ge-<br>fchafts-<br>nummer. | Heraus.<br>gabe. | Empfänger 8.                                          | zemetennyen. |  |
| Sa.                       | 5 հ.                       | 6.               | 7.                                                    | 8.           |  |
| 7/6.                      | 1881.<br>II. Mr. 4<br>4.   | 11/6.            | Zu Nr. 1.<br>Der Amtsrichter Kunge.<br>Roch. Schwarz. |              |  |
|                           |                            |                  |                                                       |              |  |

#### Mum. 41.

Allgemeine Verfügung vom 10. Juli 1879, — betreffend die Beschaffung des Feuerungsmaterials für die künftigen Justizbehörden.

Wegen Beschaffung bes Reuerungsmaterials für bie am 1. Ottober b. 38. ins Leben tretenben

Juftigbehörben werben nachfolgenbe Bestimmungen erlaffen:

Die Justizbehörden haben durch die nach den bisherigen Bestimmungen dazu berufenen Organe die Frage einer Erdrerung zu unterziehen, ob nach den' für den Ankauf des Feuerungsmaterials bestehenden derhältnissen Berhältnissen en nothwendig oder zweckmäßig erscheint, daß der für die künftigen Justizdehörden erforderliche Bedarf schon vor dem 1. Oktober d. Is. beschafft bezw. die Lieferung desselben sichergestellt wird. Bejahenden Falls ist das annähernd erforderliche Quantum festzustellen und wegen Lieferung desselben das Erforderliche nach Maßgabe der bisherigen Vorschriften zu veranlassen.

In Betreff ber neu errichteten Umtsgerichte an folden Orten, welche bisher nicht Sit einer Justigbehörbe waren, haben bie Gerichtsbehörden, zu beren Bezirk ber Sit bes kunftigen Umtsgerichts gehört, bie erwähnte Frage zu prufen und eventuell mit geelgneten Unternehmern Berträge, burch welche bie Liefe-

rung bes Feuerungsmaterials nach bem 1. Oftober 1879 gesichert wird, abzuschließen.

Die Kosten ber vor bem 1. Oktober b. 38. erfolgten Lieferungen können nöthigenfalls auf bie für bas Halbjahr vom 1. April bis 1. Oktober 1879 ausgesetzten Bedürfnißsonds ungeachtet einer Ueberschreibung berfelben angewiesen werden.

Berlin, ben 10. Juli 1879.

Der Juftig. Minister. In besten Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Juftigbehörben. I. 2898. Juftigfietus 63. V. 2.

### Michtamtlicher Theil.

#### Num. 9.

Die Justizbehörben und Justizbeamten werben hierburch barauf aufmerksam gemacht, daß gegen Ende bieses Monats in Carl Hehmann's Verlag in Berlin eine »Karte ber Gerichtsorganisation im Deutschen Reichs von Hugo Knoblauch, Ingenieur und Königlicher Feldmesser, erscheinen wird. Das Kartenblatt wird eirea 75 Centimeter Länge und 60 Centimeter Breite einnehmen und für den Preis von 3 Mark, bis zum 15. September b. J. jedoch zum Subskriptionspreise von 2 Mark 50 Pf., zu haben sein. Dabei wird bemerkt, daß ein Exemplar dieser Karte nicht vorgelegen hat.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 25. Juli 1879.

Nº 30.

### Amtlicher Theil.

#### Perfonal: Beränderungen, Titel: und Ordens. Berleihungen bei den Justigbehörden.

A. Bei ben Stadte, Rreise, Umtse und Friebensgerichten.

Der Rreisgerichte Rath Schweiger in Calbe a. G. unb ber Rreisrichter Stolterfoth in Beiligenbeil find gestorben.

B. Rechtsanwalte, Abvolat-Anwalte, Abvolaten unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt, Juftigrath Bilbelmi in Wiesbaben ift aus Anfag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler-Orben IV. Rlaffe verlieben.

Dem Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Schmits in Duisburg ift die Berlegung feines Bohnsiges nach Mulheim an ber Rubr gestattet.

Der Rechtsanwalt und Rotar Ardnig in Siegen ift in gleicher Amtbeigenschaft an das Kreisgericht in Duisburg, mit Unweifung feines Bohnfiges baselbst, versett.

Der Referendar Niemann ift jum Abvolaten im Bezirt bes Appellationsgerichts ju Celle, mit Unweisung feines Bohnsites in Lingen, ernannt.

Dem Rechtsanwalt und Motar, Juftigrath Beniger in Reuhalbensleben ift bie nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt.

Der Abvotat und Rotar Dr. Cheling in Lauenstein, ber Rotar, Justigrath Lubeler in Duffelborf und ber Rotar van ben Bofch in Edln find gestorben.

#### C. Berichts. Mffefforen.

Bu Gerichte Mffefforen find ernannt:

ber Referenbar Selfferich im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Celle,

ber Referenbar Dr. Otto unb

ber Referenbar von Deufel

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Diesbaben,

ber Referenbar Albinus im Bezirt bes Appellationegerichts zu Glogau,

ber Referenbar Meher im Begirt bes Appellationsgerichts gu Breslau,

ber Referendar Dr. Branbt im Begirt bes Appellationsgerichts zu Caffel,

ber Referenbar Braun, ber Referenbar Richter unb ber Referenbar Rin im Begirt bes Oftpreußischen Tribunals ju Ronigeberg, ber Referenbar Geelig unb

ber Referenbar Caffel im Begirt bes Rammergerichts, ber Referenbar Bering im Begirt bee Appellationegerichts gu Dem Gerichts-Affeffor Breiberen von Malbabn ift behuft Ueber-

tritts jur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgefuchte Dienft.

Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen ber oberften Berichtebofe.

entlaffung ertheilt.

#### Mum. 42.

Allgemeine Berfügung vom 14. Juli 1879, - betreffend ben Erlaß einer Berichtsvollzieherordnung.

Die in Ausführung bes §. 73 bes Gefetes vom 24. April 1878 (Gef. . Camml. C. 230) von bem Justig. Minister erlaffene, in ber Unlage abgebrudte Gerichtsvollzieherordnung wird hierburch zur öffentlichen Renntniß gebracht.

Berlin, ben 14. Juli 1879.

Der Juftig.Minister. In beffen Bertretung. von Schelling.

I. 3340. G. 84. Vol. 2.

#### Num. 43.

Allgemeine Verfügung vom 16. Juli 1879, betreffend vereinfachte Buftellungen in Straffachen.

Bur Ausführung ber Bestimmungen in ben

S. 39 der Strafprozesordnung,
S. 22 des Gesehes, betreffend den Forstbiebstahl,
S. 24 Nr. 1 der Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher,
S. 32 Ubs. 3, S. 39 Ubs. 1 des Ausführungsgesehes vom 10. Marz 1879

bestimmt ber Juftig-Minister, mas folgt:

I.

Fur ben Rachweis ber Buftellung, welche

a) in bem die öffentliche Rlage in Straffachen vorbereitenben Berfahren ober in ber Borunterfuchung,

b) in bem Berfahren bei ber Strafvollstreckung, von Amtswegen angeordnet werben,

fommen bie nachstehenben einfacheren Formen zur Anwendung: 1. Gine Abschrift ber Buftellungsurfunde wird bei ber Buftellung nicht übergeben.

2. In ber Buftellungsurfunde bes Gerichtsvollziehers fann bie Bezeichnung bes Auftraggebers unterbleiben.

3. Erfolgt die Justellung durch die Post, so genügt an Stelle der Bescheinigung der Aufgabe zur Post (S. 177 der Civilprozesordnung) die Bescheinigung des Gerichtsschreibers, daß er die zu übergebenden Abschriften der zuzustellenden Schriftstude behufs der Beförderung zur Post dem Gerichtsbiener übergeben habe.

Auf ben Briefumidlag ift ber Bermert zu feben: Bereinfachte Austellung.

Fur bas an die Post gerichtete Ersuchen bes Gerichtsschreibers, einschließlich ber erwähnten Bescheinigung besselben, wird eine Gebuhr nicht erhoben.

#### II.

In bem gesammten Berfahren vor bem Umtsgerichte wegen Zuwiderhandlungen gegen bas Gefetz vom 15. April 1878, betreffend ben Forstbiebstahl, sinden die Borschriften über Zustellungen in Straffachen

mit ben vorstehend unter Dr. 1 bis 3 bezeichneten Abweichungen Unwendung.

Die Zustellung bes Strafbefehls (S. 27 bes Gesehles vom 15. April 1878) erfolgt burch Uebergabe ber Aussertigung besselben. Die Aussertigung wird von dem Gerichtsschreiber bewirkt und die Uebereinstimmung berselben mit der richterlichen Straffestschung und Terminsbestimmung durch Bescheinigung des Gerichtsschreibers nachgewiesen. Erfolgt die Justellung durch den Gerichtsvollzieher, so ist die Justellungs-Urfunde mit der vorerwähnten Bescheinigung des Gerichtsschreibers zu verbinden; sie kann in tabellarischer Form ausgestellt werden.

III.

An Gebühren des Gerichtsvollziehers für eine vereinfachte Justellung kommen 40 Pf. zum Ansaß. Sandelt es sich um die Justellung eines Strafbefehls in Forstdiebstahlssachen, so kommen an Gebühren des Gerichtsvollziehers 20 Pf. und an Reisekosten bestelben hochstens 60 Pf. zum Ansaß.

Berlin, ben 16. Juli 1879.

Der Justig. Minister.

In bessen Bertretung: von Schelling.

I. 3349. Z. 17.

#### Mr. 44.

Allgemeine Berfügung vom 22. Juli 1879, — betreffend die Vorbereitungen zur Bilbung ber Schöffengerichte und ber Schwurgerichte.

Jur Ausführung ber Bestimmungen in ben §§. 39, 40, 43, 45, 79, 86, 87 und 99 bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes und §. 35 Absat 2 bes Ausführungsgesetzes zu bemselben vom 24. April 1878, sowie §. 2 bes Einführungsgesetzes zur Strafprozehordnung verfügt ber Justiz-Minister was folgt:

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Die Jusammenlegung ber Bezirke mehrerer Landgerichte zu einem Schwurgerichtsbezirk, sowie bie Bestimmung barüber, bei welchem ber betreffenden Landgerichte die Sitzungen bes Schwurgerichts abgehalten werden sollen, verbleibt bem Justig-Minister.

#### S. 2

Die Zeit des Beginnes der Sigungsperioden der Schwurgerichte bestimmt der Prafibent des Ober-landesgerichts nach Anhörung des Ober-Staatsanwalts.

#### S. 3.

Die für jebes Amtsgericht erforberliche Jahl von Sauptschöffen und Hulfsschöffen wird burch ben Prafibenten bes Landgerichts bestimmt und bis jum 1. September jebes Jahres bem Amtsrichter mitgetheilt.

Die Bestimmung ber Sabl ber fur jebes Schwurgericht erforberlichen Geichworenen und bie Bertbeilung biefer Bahl auf Die einzelnen Amtsgerichtsbezirfe erfolgt burch ben Prafibenten bes Landgerichts, im Ralle ber Jusammenlegung mehrerer Landgerichtsbezirke zu einem Schwurgerichtsbezirk burch ben Prafibenten besjenigen Landgerichts, bei welchem bie Sitzungen bes Schwurgerichts abgehalten werben.

Die Anordnung bes Prafibenten ift bem Amterichter bis jum 1. September jedes Jahres mit-

autheilen.

Die auf bie Preugischen Gebietstheile entfallende Rabl an Geschworenen fur bie Schwurgerichte ju Meiningen und Gera ift in Ausführung bes S. 5 bes Staatsvertrages zwischen Preußen und ben Thuringischen Staaten vom 11. November 1878 (Gej. Samml. S. 216) auf 35 Geschworene für Meiningen und Beschworene für Gera festgestellt. Die Bertheilung bieser Jahlen auf die einzelnen Umtsgerichtsbezirke erfolgt burch bie Prafitenten ber Landgerichte ju Meiningen und Rubolftabt.

Den Prafibenten ber Landaerichte ju Erfurt und Saarbruden liegt in Betreff ber auf bie nichtpreußischen Gebietstheile entfallenden Geschworenen nur bie Bestimmung ber Bahl, nicht auch bie Bertheilung biefer Sahl auf die Amtsgerichtsbezirfe ber Fürstenthumer Schwarzburg Conbershaufen und Birtenfelb ob.

#### S. 5.

Der Amtbrichter (bei einem mit mehreren Richtern besetzten Amtbreichter, welchem nach ber Beschäftsvertheilung die Berftellung ber Jahreslisten ber Schöffen übertragen ift) hat:

1. im Laufe bes Januar jebes Jahres erforberlichenfalls bie nach C. 35 Abf. 2 bes Ausführungsgesetzes vom 24. April 1878 ibm obliegende Bestimmung zu treffen und ben Borfitenben ber

mablberechtigten Berbaube mitzutbeilen,

2. bis jum 1. November jebes Sabres bie Ausschuffigung abzuhalten, nachbem er vorher bie von ben Gemeinbevorstebern eingegangenen Urliften gusammengestellt und ben Befchluß über etwaige Einsprachen gegen biefelben vorbereitet bat,

3. im unmittelbaren Unschluß an bie Ausschuffigung bie Borfclagelifte ber Geschworenen nebst ben etwaigen Ginfprachen, welche fich auf bie in biefelbe aufgenommenen Berfonen beziehen, bem

Prasidenten bes Landgerichts zu übersenden, 4. bis zum 1. November jedes Jahres bie Tage ber orbentlichen Sitzungen bes Schöffengerichts für bas folgende Befchaftsjahr feftzustellen,

5. im Laufe bes November jebes Jahres bie Husloofung ber Sauptichoffen vorzunehmen.

#### II. Uebergangs.Bestimmungen.

Die ersten Jahreslisten ber Schoffen und ber Beschworenen gelten fur ben Zeitraum vom 1. Of tober 1879 bis 31. Dezember 1880. S. 7.

Die Bestimmung ber Richter, welche nach: Maggabe bes & 2 bes Ginfuhrungsgesehes jur Straf. prozegordnung die ben Umterichtern jugewiefenen Geschäfte behufe Berftellung ber Jahresliften ber Schöffen und ber Geschworenen mahrzunehmen haben, erfolgt:

innerhalb bes Uppellationegerichtsbezirts Coln burch ben Erften Drafibenten bes Uppellationegerichts. hofes und ben General Profurator,

innerhalb bes Appellationsgerichtsbezirks Celle burch bas Prafibium bes Appellationsgerichts unb

bie Kron Dberanwaltschaft,

innerhalb ber Uppellationegerichtsbegirfe Collin, Greifsmalb, Salberstabt, Munfter, Urnsberg, Frankfurt a. M., sowie bes Bezirks bes Justig. Senats Ehrenbreitstein burch ben Prafibenten, innerhalb ber übrigen Appellationsgerichtsbezirke

durch den Ersten Prafibenten des betreffenden Appellationsgerichts, berartig, bag biefe Beamten fur jebes funftige Umtegericht, beffen gefeglich feststebenber Git in ihrem Appellationsgerichtsbezirt belegen ift, ben betreffenben Richter bestellen.

Die bestellten Richter sind baldmöglichst ben Regierungspräsibenten (Lanbbroften) mitzutheilen und Lettere find babei zu ersuchen, die Ruftellung ber Urliften feitens ber Gemeinbevorsteher an die benannten Richter ichleuniaft berbeiguführen.

Durch die Vorstandsbeamten ber Appellationsgerichte (§. 7) erfolgt ferner bie Bestimmung ber für jebes Amtsgericht (§. 7) erforberlichen Zahl von Hauptschöffen und Sulfeschöffen fur die Reit vom 1. Ottober 1879 bis 31. Dezember 1880.

Die getroffene Anordnung ift ben nach S. 7 bestellten Richtern im Laufe bes August b. 38. mitautheilen.

Den Borftanbsbeamten ber Appellationsgerichte wird ferner übertragen:

bie Bestimmung ber fur jebes Schwurgericht, beffen funftiger Sit in ihrem Appellationegerichts. begirte belegen ift, erforderlichen Bahl von Geschworenen und bie Bertheilung biefer Rahl auf bie einzelnen Elmtsgerichtsbezirke fur bie Zeit vom 1. Oftober 1879 bis 31. Dezember 1880.

Die Mittheilung ber getroffenen Anordnung an Die nach S. 7 bestellten Richter erfolgt im Laufe

bes August b. J.

Die Bertheilung ber fur bie Preugischen Gebietstheile bestimmten Sablen von Geschworenen ber Schwurgerichte zu Meiningen und Gera (S. 4 Abf. 3) auf die einzelnen Amtsgerichtsbezirke wird burch ben Juftig. Minifter unmittelbar herbeigeführt und ben Erften Prafibenten ber Appellationsgerichte zu Caffel und Naumburg gur weiteren Beranlassung mitgetheilt werben.

Die Borftandsbeamten ber Appellationsgerichte zu Raumburg und Coln haben die von ihnen fur bie nichtpreußischen Gebietstheile ber Schwurgerichte ju Erfurt und Saarbruden bestimmte Sahl von Ge-

schworenen bem Juftig-Minister bis jum 10. August b. J. anzugeigen.

Den Borstandsbeamten ber Appellationsgerichte wird endlich übertragen:

bie Teftstellung ber Tage ber orbentlichen Sitzungen ber Schöffengerichte fur ben Zeitraum vom

1. Oftober 1879 bis 31. Dezember 1879.

Die getroffene Anordnung ift alsbald benjenigen Gerichten, burch welche schon vor bem 1. Oktober b. J. Labungen erfolgen konnen (Allg. Berf. vom 16. Juni b. J., Juft. Minift. Bl. G. 136), sowie bemnachst ben Umtsgerichten mitzutheilen.

S. 11.

Der von ben Borstandsbeamten ber Appellationsgerichte nach S. 7 bestellte Richter bat:

1. in ber erften Boche bes September b. J. bie Ausschußsitzung abzuhalten,

2. im unmittelbaren Unfolug an bie Ausschuffigung bie Borfchlagelifte ber Geschworenen nebst ben etwaigen Einsprachen, welche fich auf bie in biefelbe aufgenommenen Personen beziehen, ben Borstandsbeamten ber am Sige ber fünftigen Oberlandesgerichte befindlichen Appellationsgerichte (für bie Schwurgerichte zu Meiningen und Gera: ber bem Richter vorgefesten Appellationegerichte) au überfenben, welche ihrerfeits ben rechtzeitigen Gingang ber Borfchlagsliften zu überwachen und bafur Gorge zu tragen haben, baß bieselben unmittelbar nach bem 1. Ottober b. 3. ben Prafibenten ber Canbgerichte zugehen.

**S**. 12.

Die Ausloosung ber Sauptichoffen fur bie bis jum 31. Dezember 1879 anberaumten orbentlichen Situngen bat ber Umterichter fofort an ben erften Tagen bee Oftober b. 38. vorzunehmen.

Berlin, ben 22. Juli 1879.

Der Justig-Minister.

In beffen Bertretung:

bon Schelling.

In fammtliche Juftigbehörben.

I. 2514. S. 85.

#### Num. 45.

Allgemeine Verfügung vom 21. Juli 1879, - betreffend bie Grundfate für die Geschäftsvertheilung bei ben mit mehreren Richtern besetten Umtsgerichten.

S. 23 bes Ausführungsgefetes zum Deutschen Gerichtsverfaffungegefete vom 24. April 1878 (Gef. Camml, C. 230).

In Ausführung bes S. 23 bes Gefetes vom 24. April 1878 wirb von bem Juftig. Minifter Folgen. bes bestimmt:

Der Borfit in bem Ausschuffe behufs Geltstellung ber Jahresliften ber Schoffen und ber Borfchlags. liften ber Beschworenen, sowie die Ausloosung ber Schöffen zu ben ordentlichen Situngen bes Schöffen. gerichts ift nur einem Richter ju übertragen. Gleiches gilt hinsichtlich bes Borfiges im Schöffengericht. Gind modentlich mehr als brei Gibungen bes Schöffengerichts erforberlich, fo tonnen ju Borfigenden bes Schöffengerichts mehrere Umtsrichter bestimmt werben.

Geschäfte, bezüglich beren ihrer Ratur nach eine Bertheilung nach örtlichen Bezirken untbunlich ift, find nur einem Richter gu übertragen ober im Salle bes Bedurfniffes nach Gattungen zu vertheilen. Dies gilt insbesondere fur bie Geschäfte, welche die Juhrung bes Sandelsregisters, ber Genoffenschaftsregister, ber Musterregister und ber Schiffsregister betreffen, sowie fur bie nach ber Sinterlegungsorbnung vom 14. Marg 1879 bem Amtsgericht obliegende Bermabrung von Gelbern, Werthvavieren, Kofibarfeiten und lettwilligen Berfügungen.

Die Angelegenheiten ber Justigverwaltung werben von bem Richter bearbeitet, welchem bie allge-

meine Dienstaufficht übertragen ift.

#### II.

Im Uebrigen find für die Geschäftsvertheilung die nachstehenden Grundfage maßgebend. Bei ben mit zwei Richtern befetten Umtegerichten find bie Geschäfte, fofern nicht ausnahmsweise nach Lage ber konfreten Berhaltniffe eine Bertheilung nach Gattungen und Begirten im Intereffe ber Rechts. pflege erforderlich ift, nach ortlich abgegrengten Begirfen zu vertheilen.

Sinsichtlich der mit drei Richtern besetten Umtsgerichte ift in jedem einzelnen Falle besonders zu erwägen, welche Urt der Geschäftsvertheilung dem Interesse der Rechtspflege am meisten entspricht.

Bei den mit vier ober mehr Richtern befesten Umtsgerichten find die Geschäfte in der Regel nach Gattungen zu vertheilen.

Berlin, ben 21, Juli 1879.

Der Juftig-Minister. In beffen Bertretung: bon Schelling.

Un fammtliche Juftigbeborben.

I. 3233, - O. 60.

#### Num. 46.

Allgemeine Berfügung vom 23. Juli 1879, — betreffend bie Abgabe ber Atten, Grundbucher, lettwilligen Berfügungen und Affervate an bie neu gebilbeten Gerichte und Staatsanwaltschaften.

#### I. Abgabe ber Aften.

#### S. 1.

Rurrente Aften sind an die zur weiteren Erledigung der bezüglichen Angelegenheit zuständigen Gerichte und Staatsanwaltschaften abzugeben. Als furrente Aften gelten auch Aften, in welchen noch Exelutionsantrage zu erledigen sind, ober eine Strafvollstreckung anzuordnen oder zu kontroliren ist.

#### S. 2.

Richt mehr kurrente Civilprozesakten ber Gerichte erster Instanz, sofern die Weglegung der Akten ober die Beendigung des Prozesses erst im laufenden Geschäftsjahr erfolgt ist, sind mit Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeit bevorstehender die Exekutionsinstanz betreffender Anträge, wie kurrente Akten zu behandeln, mithin an dasjenige Gericht abzugeben, an welches die Abgabe erfolgen müßte, wenn der Rechtsstreit noch anhängig wäre.

S. 3.

Die Abgabe ber Grundakten erfolgt an das Amtsgericht, an welches das Grundbuch abzugeben ift. Akten, welche bei dem Gerichte niedergelegte, noch nicht eröffnete lettwillige Verfügungen betreffen, sind an das Amtsgericht abzugeben, an welches nach §. 104 der Hinterlegungsordnung die letztwillige Verfügung abzugeben ist. Im Falle der §§. 27, 32 dieser Verfügung sind, sofern über die letztwilligen Verfügungen Generalakten geführt werden, die betreffenden Schriftstücke in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift abzugeben.

Die in Berwahrung ber Gerichte befindlichen Notaviatsurkunden, Civilstandsregister nebst dazu gehörigen Akten, sowie die Duplikate der Kirchenbucher, desgleichen bis auf Weiteres die im S. 14 Abs. 2 bes Reichsgesetes vom 6. Februar 1875 bezeichneten Nebenregister sind an das Amtsgericht abzugeben, zu bessen Bezirk der Sit des aufgehobenen Gerichts gehört. Im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Coln erfolgt die Abgabe der bezeichneten Nebenregister an das neu gebilbete Landgericht am Site des aufgebobenen Gerichts.

Die Bekanntmachung vom 1. Juli b. J. wegen Aufbewahrung ber fünftig von ben Standesbeamten an die Gerichte abzugebenden Rebenregister wird hierdurch nicht berührt.

#### S. 5.

Die Namensverzeichnisse ber bestraften Personen find an die Staatsamvaltschaft bei bem Landgerichte abzugeben, zu bessen Bezirt ber Sit ber aufgehobenen Behörde gehört.

#### S. 6.

Alten, welche Angelegenheiten ber Justizverwaltung betreffen, sind von ben Einzelrichtern an basjenige Amtsgericht, von ben Kollegialgerichten erster Instanz an basjenige Landgericht, von den Avpellationsgerichten an basjenige Oberlandesgericht abzugeben, zu bessen Bezirk ber Sig bes aufgehobenen Gerichts
gehört. Die bei ben Staatsanwaltschaften vorhandenen Alten sind in entsprechender Weise an die Staatsanwaltschaft bei dem neuen Landgericht bezw. Oberlandesgericht abzugeben.

Rach naherer Anordnung ber Auffichtsbehörde konnen die vorbezeichneten Akten, fofern bies mit Rudficht auf ihren Inhalt zweckmäßig erscheint, an eine andere als die vorstehend bezeichnete Behörde abge-

geben werben.

Rurrente Personalakten sind an ben Prasibenten bezw. Ober Staatsanwalt bes Oberlandesgerichtsbezirks abzugeben, welchem der Beamte vom 1. Oktober b. J. ab angehören wird.

#### S. 7.

Das Kreisgericht in Berlin hat die in den SS. 4 dis 6 bezeichneten Urtunden, Register, Atten und Berzeichnisse an das Amtsgericht II, bezw. an das Candgericht II und an die Staatsanwaltschaft bei dem letteren abzugeben.

S. 8.

Borbehaltlich ber Bestimmung bes S. 6 find bie bei ben Appellationsgerichten vorhandenen Aften über völlig erledigte Angelegenheiten, sofern am Sige bes aufgehobenen Gerichts ein Oberlandesgericht errichtet wird, an dieses, anderenfalls an das Landgericht abzugeben, welches am Sige bes Appellationsgerichts errichtet wird.

Die bei ben Ober Staatsamwalten vorhandenen Aften über völlig erledigte Angelegenheiten find in entsprechender Beise an die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht ober Landgericht abzugeben.

#### S. 9.

In Betreff ber bei ben Gerichten erster Instanz, bezw. ben Staatsanwaltschaften bei diesen Gerichten vorhandenen Aften über völlig erledigte Angelegenheiten sind die erforderlichen Anordnungen darüber, an welche der neuen Behörden dieselben abzugeben sind, insoweit nicht die Borschriften der §§. 2 bis 7 Anwendung sinden, von der betreffenden Aussichtsbehörde des Appellationsgerichtsbezirks zu erlassen. Die Anordnungen sind in der Weise zu treffen, daß der Transport der Aften an einen anderen Ort thunsichst vermieden wird. Aften der Kollegialgerichte sowie der Staatsanwaltschaften können auch an das Amtsgericht des Orts abzegeben werden.

S. 10.

Soweit es erforderlich ift, sind behufs Aussonderung und Abgabe der Atten, besgleichen behufs Empfangnahme ber Atten fur die neuen Behörden, von den Borständen der bestehenden Behörden aus ben Mitgliedern derfelben Kommissare zu bestellen und ben Letteren zur Unterstützung Bareaubeamte zuzuweisen.

#### S. 11.

Insoweit eine Verpackung ber Alten überhaupt erforberlich ist, sind die Akten über Angelegenheiten, in welchen im Oktober d. J. vor der neuen Gerichtsbehörde Termine anstehen, besonders zu verpacken und als Terminsakten kenntlich zu machen.

S. 12.

Bei Abgabe ber Aften ist bafür Sorge zu tragen, baß in Jukunft mit Sicherheit ber Nachweiß geführt werben kann, an welche Behörde bie Akten gelangt sind.

Der Aufstellung von Aftenverzeichniffen bebarf es nur:

1. hinsichtlich derjenigen Aften, welche an Behörben abgegeben werben, welche an einem anderen Orte ihren Sit haben;

2. infoweit Aften am Orte ber aufgehobenen Behorbe an verschiebene bort errichtete neue Behorben abgegeben werben.

Im letteren Falle ist die Aufstellung von Aftenverzeichniffen nur fur biejenige Behorde erforberlich, an welche die Aften ohne Beifugung bes betreffenden Aftenregisters abgegeben werben.

Berben fammtliche in Aftenregistern verzeichnete Aften an Diefelbe Behorbe abgegeben, fo genugt

in jebem Falle an Stelle bes Altenverzeichniffes ein Berzeichniß ber betreffenben Register.

Ueber gesondert abzugebende Schriftstude find unter entsprechender Anwendung ber vorstehenden Bestimmungen gleichfalls Berzeichniffe anzufertigen.

#### S. 13.

Die Aufstellung der im S. 12 erwähnten Berzeichnisse erfolgt nach Gattungen der Rechtsangelegenheiten geordnet, in einem Szemplar. Zu jedem Aktenverzeichnisse ist das Formular zu benuten, welches nach den bisherigen Vorschriften zu dem Register über die betreffenden Akten dient.

S-omb.

#### S. 14.

Besonbere Berzeichnisse find anzufertigen:

1. über furrente Aften, welche Saftsachen betreffen;

2. über bie Aften, in welchen fich jur Berfcaung, Enticheibung pher Terminsbestimmung ben neuen Beborben vorzulegenbe Schriftstude befinben.

Die Berzeichnisse sind nach Gattungen ber Rechtsangelegenheiten geordnet, in je einem Exemplare

aufzustellen und an die Behorbe, an welche bie betreffenben Atten gelangen, abzugeben.

Die Aufstellung ber Berzeichniffe kann unterbleiben, insoweit es nach Borfchrift bes S. 12 ber Anfertigung von Attenverzeichniffen ober Berzeichniffen ber Attenregifter nicht bedarf und burch fonftige Anordnungen bie fofortige Auffindung und Borlegung ber Aften bei ber funftig guftanbigen Beborbe gesichert erscheint.

Die in die befonderen Berzeichniffe aufzunehmenden Aften find in jedem Kalle auch in die im S. 12

erwähnten Aftenverzeichnisse aufzunehnien.

#### S. 15.

Bur Renntnifnahme von ben in ben abgegebenen Alten anberaumten Terminen und angeordneten Reproduktionen find an die Behorbe, an welche bie Aften abgegeben werben, zugleich die betreffenben Kontrolen (Termins. und Reproduftionsfalenber) im Original ober in einem Auszuge abzugeben.

#### **c.** 16.

Befindet sich die Behörde, an welche die Akten abzugeben sind, nicht an bemselben Orte, so ift die Art bes Transports nach den Umftanden unter thunlichster Kostenersparnif einzurichten.

Die Uebersendung vor dem 1. Oktober 1879 erfolgt für das Oberlandesgericht an bas Appellationsgericht, fur bas Landgericht ober Umtsgericht an bas entsprechenbe Gericht erfter Inftang. Die fur bie neuen Staatsanwaltschaften bestimmten Uften find in entsprechender Weise an Die bestehenden ftaatsanwaltschaftlichen Beborben abzusenben.

Die Auffichtsbehörben haben bie Anordnungen zu treffen, welche erforderlich find, um ben richtigen

Eingang ber Aften zu fontroliren.

#### S. 17.

Die Altenverzeichniffe (S. 12) verbleiben ben neuen Beborben. Die Altenverzeichniffe über Aften, welche Cachen ber ftreitigen Gerichtsbarfeit ober völlig erlebigte Rechtsangelegenheiten betreffen, werben fortan als Aftenregifter über die in benfelben verzeichneten Aften bienen konnen.

Ift fein Altenverzeichniß aufgestellt, fo werben bie bisherigen ben neuen Behörben verbleibenben

Aftenregifter bezüglich ber abgegebenen Aften fortgeführt.

#### **C.** 18.

Auf Aftenregister (Repertorien u. f. w.) finden die Borschriften über die Abgabe ber Aften, soweit nicht besondere Bestimmungen getroffen find, entsprechende Anwendung. Die Realrepertorien über Grundbucher (Spothekenbucher u. f. w.) find in Urfdrift ober, insoweit es fich nur um einzelne in benfelben verzeichneten Grundstude banbelt, in beglaubigten, biefe Grundstude betreffenden Abschriften abzugeben.

#### **6**. 19.

Ueber Abgabe ber bei ben Kirchspielgerichten im Canbe Sabeln vorhandenen, die Gerichtsbarkeit in nicht ftreitigen Rechtsangelegenheiten betreffenden Atten find die erforderlichen Anordnungen von bem Prafibium bes Appellationsgerichts und ber Kronoberanwaltschaft in Celle zu erlaffen.

Wegen ber Uebernahme ber Aften bes Universitatsgerichts in Gottingen feitens bes Amtsgerichts bafelbit hat bas Drafibium bes Appellationsgerichts und die Kronoberguwaltschaft in Celle im Ginvernehmen

mit bem Univerfitatsgericht bas Erforberliche ju veranlaffen.

#### II. Abgabe ber Grundbucher.

S. 20.

Die Grundbücher (Shpothekenbucher u. f. w.) sind an die neu gebildeten Amtsgerichte abzugeben. Die Abgabe erfolgt an das für die Führung des Grundbuchs (Hypothekenbuchs u. f. w.) zuständige Gericht.

S. 21.

Im Geltungsbereich ber Grundbuchordnung ift, wenn von den in einem Bande des Grundbuchs zusammengefaßten Grundbuchblättern oder Artikeln ein Theil in den Bezirk eines Amtsgerichts, ein anderer Theil in den Bezirk eines anderen Amtsgerichts übergeht, entweder der Band unter amtlicher Aufsicht von einem Sachverständigen zu trennen, und die Abgabe der Grundbuchblätter und Artikel an das zuständige Gericht zu bewirken, oder in Gemäßheit der bei Beränderungen der Bezirke der Grundbuchbehörden Anwendung sindenden Vorschriften zu verfahren und der Band an das Amtsgericht abzugeben, welches das mit der Führung des Grundbuchs bisher befaßte Gericht bestimmt.

S. 22.

Werben Grundstücke, welche bisher auf einem Grundbuchblatte ober Artikel eingetragen sind, den Bezirken verschiedener Umtsgerichte zugewiesen, so findet das erforderliche Verfahren erft nach dem 30. September d. J. statt. Gehören die Grundstücke einem einheitlichen Gutsverbande an, so erfolgt die Bestimmung des zuständigen Amtsgerichts in Gemäßheit des S. 20 Ar. 3 des Gesches vom 24. April 1878 in Verbindung mit S. 25 der Grundbuchordnung. Anderenfalls ist nach Maßgabe der bei Veränderungen der Bezirke der Grundbuchbehörden Anwendung sindenden Vorschriften zu verfahren.

S. 23.

In ben Bezirken ber Appellationsgerichte zu Frankfurt am Main und Wiesbaben, sowie im Bezirk bes Amtsgerichts zu Bohl finden die Vorschriften ber SS. 21 und 22 entsprechende Anwendung.

S. 24.

Ueber die Grundbücher (Sypothekenbucher u. f. w.), sowie über die einzelnen an die Amtsgerichte abzugebenden Blätter ober beglaubigten Abschriften von Blättern sind Verzeichnisse in zwei Exemplaren aufzustellen.

Das Berzeichniß hat zu enthalten:

1. im Fall bes §. 20 bie Jahl ber Banbe, bie Bezeichnung ber einzelnen Banbe nach ber Bezeichnung bes Grundbuchs (Spothekenbuchs u. f. w.) und bie Jahl ber Blatter jedes Banbes,

2. im Fall ber SS. 21, 22 bie Jahl ber Blatter ober ber beglaubigten Abschriften von Blattern und eine, mit Rudficht auf bie erforderliche Genauigkeit nach Beschaffenheit bes Falls zu mahlende Bezeichnung jedes Blattes beziehungsweise jeder Abschrift.

Sinsichtlich berjenigen Grundbucher (Shpothekenbucher u. f. w.), welche an bas am Orte ber aufgehobenen Grundbuchbehorde neu gebildete Amtsgericht abgegeben werden, bedarf es ber Aufstellung von Berzeichnissen nicht.

§. 25.

Im Uebrigen finden auf die Ausführung der Uebergabe ber Grundbucher die Borschriften ber §§. 10 und 16 entsprechende Anwendung.

#### III. Abgabe ber lettwilligen Berfügungen.

S. 26.

Die Abgabe ber in gerichtlicher Bermahrung befindlichen lettwilligen Berfügungen an ein Amtsgericht, welches am Orte bes mit ber Bermahrung bisher befaßt gewesenen Gerichts seinen Sith hat, geschieht auf Grund eines Protofolls. Der Aufnahme besselben bebarf es nicht, wenn die Aufbewahrung ber lett. willigen Berfügungen bei bem neu gebilbeten Amtsgericht burch bieselben Beamten erfolgt, welchen bie Aufbewahrung bisher übertragen war. Erforberlichenfalls sind die Beamten besonders zu bestimmen, welche für die Beamten bes fünftigen Amtsgerichts die lettwilligen Verfügungen in Empfang nehmen.

Die über die Berwahrung geführten Bucher (Testamentenbucher, Testamentenprotofoll Bucher u. f. w.) werben bis auf weitere Anordnung fur die vor bem 1. Oktober d. J. in gerichtliche Berwahrung genommenen

lettwilligen Berfügungen fortgeführt.

Auf die Buchführung, auf den Erlaß und die Befolgung der Ausgabeverfügungen, sowie auf die Berwahrung der lettwilligen Verfügungen sinden die Vorschrift des S. 89 Absat 2 der Sinterlegungsordnung und, unbeschadet der vorstehenden, die Fortsührung der bisherigen Bücher betreffenden Bestimmung, die auf die lettwilligen Verfügungen bezüglichen Vorschriften der allgemeinen Verfügung vom 9. Juli d. J. (Just.-Minist. Bl. S. 173) Anwendung.

Wird an bem Sihe bes mit der Verwahrung bisher befaßt gewesenen Gerichts ein Amtsgericht nicht gebildet, so werden die letztwilligen Verfügungen an das Amtsgericht abgegeben, zu dessen Bezirk ber Sit des aufgehobenen Gerichts gehört. Die Uebersendung vor dem 1. Oktober d. J. erfolgt für dieses Amtsgericht an das entsprechende Gericht erster Instanz.

Im Uebrigen kommen im Falle bes erften Absabes bie Borfdriften ber nachstehenben S. 28 bis 31

jur Anwendung.

§. 28.

Die Ueberfendung geschieht burch besonderen Transport unter Aufsicht eines Beamten oder burch Postsendungen, welche mit dem Bermert »Einschreiben« zu versehen sind.

6. 29.

Mittels befonderen Schreibens wird ein bem Formular 5 ber allgemeinen Verfügung vom 9. Juli b. 3. entsprechendes Verzeichniß ber letztwilligen Verfügungen übersandt. Dasselbe ist nach der Beendigung der Abgabe mit Empfangsbescheinigung des neuen Amtsgerichts versehen dem Prafidenten des Landgerichts zu übersenden.

§. 30.

Die von dem neuen Amtsgericht übernommenen lettwilligen Verfügungen werden in das Verwahrungsbuch für lettwillige Verfügungen eingetragen. Unter die lette dieser Eintragungen ist folgender Vermerk zu sehen:

Die unter ben Rummern 1 bis ..... verzeichneten, bisher bei bem ...... in Berwahrung befindlich gewesenen lettwilligen Berfügungen sind von uns in Berwahrung genommen.

Der Bermert ift von bem Umterichter und bem Gerichtsschreiber zu unterschreiben.

§. 31.

Die Ausgabeverfügungen, welche bie vor bem 1. Oktober b. J. gerichtlich niedergelegten letztwilligen Berfügungen betreffen, muffen bie frühere Bezeichnung (bie Nummer, geeigneten Falls ben Buchstaben u. f. w.) und bie Nummer bes Berwahrungsbuches enthalten.

Die Buchnummern hat ber Gerichtsschreiber (f. 79 S. D.) zu ben Aften anzuzeigen, bei welchen bie

Ausgabeverfügung zu erlaffen ift.

3. 32.

Die lettwilligen Verfügungen, welche auf Grund ber von Testatoren erklärten Gesuche (§. 104 Abs. 2 H. D.) an ein anderes, als das im §. 104 Abs. 3 der Hinterlegungsverdnung bezeichnete Amtsgericht, abzugeben sind, werden bei dem Amtsgericht, an welches sie in Gemäßheit der §§. 26, 27 gelangt sind, für jedes Amtsgericht, an welches eine Abgabe erfolgen soll, in der ersten Hälfte des Monats Oktober d. J. in ein Verzeichniß gebracht.

Das Berzeichniß ift nach bem in ber allgemeinen Berfügung vom 9. Juli b. J. vorgeschriebenen

Formulare Nr. 5 in zwei Exemplaren aufzustellen.

Der mit ber Besorgung der Abgabe beauftragte Beamte übersenbet die lettwilligen Berfügungen und die beiben-Exemplare des Berzeichnisses mit dem Uebersendungsschreiben unter der Bezeichnung Deinschreibens an das Amtsgericht, an welches die Abgabe erfolgen soll. Das Letztere ordnet die Annahme ber letztwilligen Verfügungen nach Maßgabe ber in ber allgemeinen Berfügung vom 9. Juli d. J. erlassenen Vordriften an, benachrichtigt die Testatoren und sendet bem abgebenden Amtsgericht ein Exemplar des Berzeichnisses mit Empfangsbescheinigung versehen zurud.

#### IV. Abgabe ber Afferbate.

S. 33.

Die in gerichtlicher Verwahrung befindlichen Gegenstände, welche nicht an die Hinterlegungsstelle abzugeben sind, insbesondere die in den S. 95 Abs. 2, S. 97 Abs. 3, S. 105 der Hinterlegungsordnung (vergl. S. 7 Abs. 2 der allg. Verf. vom 8. Juli 1879, Just. Minist. Bl. S. 156) bezeichneten Gelder, Werthpapiere und Rostbarkeiten sind an das zuständige Amtsgericht abzugeben. Auf die Abgabe sinden die Vorschriften des S. 26 Abs. 1 und des S. 27 Abs. 1 Sab 2, sowie die allgemeinen über die Versendung von Werthgegenständen bestehenden Verständen Versendung. Das Amtsgericht, von welchem die Gegenstände übernommen werden, erhält einen Auszug aus, den betreffenden Vüchern und eine auf Grund derselben anzusertigende Uebersicht. Die Quittung über den Empfang wird dem Präsidenten des Landgerichts eingesandt.

#### V. Schlußbestimmungen.

S. 34.

Die Abgabe ber Aften, Affervate, Grundbucher und Testamente foll thunlichft einige Tage vor bem

1. Oftober b. 3. erfolgen.

Befindet sich zur Zeit am Site bes fünftigen Amtsgerichts, an welches die Abgabe erfolgen muß, feine Gerichtsbehorbe, fo ift Furforge zu treffen, daß zur Empfangnahme ein geeigneter Beamter zur Stelle fei.

§. 35.

Die Abgabe der Aften bes Ober-Tribunals und des General-Staatsanwalts sowie des Stabtgerichts zu Berlin wird durch befondere Berfügung geregelt.

S. 36.

Die naheren Bestimmungen über die Abgabe ber bei ben Gerichten geführten Sanbelsregister, Genoffen-schaftsregister, Musterregister und Schiffsregister, sowie ber bie Führung derfelben betreffenden Aften bleiben vorbehalten.

Berlin, ben 23. Juli 1879.

Der Justig-Minister.

In bessen Bertretung: von Schelling.

I. 3482. O. 60.

#### Berichtigung.

In ber Allgemeinen Berfügung bes Justig-Ministers vom 12. Juli 1879, betreffend bie von ben Richtern, Staatsanwalten, Gerichtsschreibern und Rechtsanwalten zu tragende Amtstracht (Just.-Minist.-Bl. S. 172) ist die Angabe über die Breite ber Schnure (Bordage) an dem Baret der baselbst zu a-d bezeichneten Beamten dahin zu berichtigen, daß

ftatt "zwei Millimeter" (Beile 7 von unten) zu lefen ift: "fieben Millimeter".

## Gerichtsvollzieherordnung.

#### Erfter Abschnitt.

#### Berichtsvollzieher.

S. 1.

Bum Gerichtsvollzieher tann nur ernannt werben, wer

1. bas fünfundzwanziafte Lebensjahr vollenbet bat,

2. bie aktive Dienstpflicht im stehenben Seere ober in ber Flotte erfüllt hat, ober von berfelben für bie Friedenszeit enbaultig befreit ift;

3. Die fur ben Berichtevollzieherbienft erforbecliche forperliche Ruftigfeit befitt;

4. fich in geordneten Bermogensverhaltniffen befindet, und

5. eine Prufung bestanben bat.

Bon ber Ablegung ber Prufung find biejenigen befreit, welche bie Gerichtsschreiberprufung bestanben haben.

Der Prafung muß ein minbestens fechsmonatiger Borbereitungsbienst bei einem von ber Anstellungsbehörbe zu bestimmenben Amtsgerichte vorangehen. Während jenes Zeitraums ist der Anwärter vorzugsweise bei einem Gerichtsvollzieher, nebenbei auch bei einem Gerichtsschreiber zu beschäftigen. Die Anstellungsbehörbe kann die Bestimmung des Gerichtsvollziehers und des Gerichtsschreibers, bei welchen die Beschäftigung zu erfolgen bat, dem Amtsrichter überlassen.

Beim Antritte bes Borbereitungebienftes ift ber Unwarter mittelft Sanbichlags an Gibesftatt gur

Umteverschwiegenbeit zu verpflichten.

Dem Umterichter liegt die allgemeine, bem Gerichtsvollzieher und Gerichtsschreiber die besondere Leitung bes Borbereitungsbienstes ob.

#### **\.** 3.

Ueber die Julassung zum Borbereitungsbienste entscheibet die Anstellungsbehörde. Dem Gesuche um Julassung ist ber Geburtsschein, eine kurze selbstverfaßte und selbstgeschriebene Darstellung des Lebenslaufs, sowie der Ausweis über die Militarverhältnisse und über die erlangte Schulbildung beizufügen.

#### S. 4.

Der Zeitraum, wahrend bessen ber Anwarter mit ber einstweiligen felbstständigen Wahrnehmung bes Gerichtsvollzieherdienstes in fammtlichen ober einzelnen Zweigen besselben beauftragt war, kann auf ben Borbereitungsbienst ganz ober theilweise angerechnet werden.

Im Uebrigen ift eine Abfurzung bes Borbereitungsbienstes nur unter befonderen Umftanden nach

bem Ermeffen ber Unftellungsbehörbe julaffig.

1

#### S. 5.

Ueber ben Erfolg bes Borbereitungsbienstes hat ber Amterichter nach Anhörung bes Berichtsvollziehers und bes Berichtsschreibers ein Zeugniß auszustellen und baffelbe ber Anstellungsbeborbe vorzulegen. Lettere entscheibet über bie Bulaffung gur Brufung. Die Bulaffung barf nur erfolgen, wenn ber Anwarter gur Ablegung ber Brufung fur genugenb

porbereitet zu erachten ift.

Die Prufung wird bei Landgerichten, welche hierzu von ber Anstellungsbeborbe bestimmt werben, abgelegt.

Die Mitglieber ber Prufungskommission werben auf bie Dauer eines Jahres aus Richtern und Staatsanwalten, welche am Site bes Landgerichts ihren Wohnfit haben, von der Unstellungsbehorbe ernannt.

Die einzelnen Prüfungen find von zwei Mitgliedern ber Brufungstommiffion abzunehmen. Die geschäftliche Leitung ber Prufungstommiffion fteht bem Brafidenten bes Landgerichts zu.

Die Prufung ift eine fdriftliche und eine munbliche. Gie ift barauf zu richten, ob ber Anwarter bie für fammtliche 3meige bes Berichtsvollzieherbienftes erforberliche Kenntniß und praftische Gewandtheit fich erworben bat.

Die schriftliche Prufung geht ber munblichen voraus.

Die Aufgaben zur ichriftlichen Bearbeitung find vorzugsweise bem Gebiete ber von ben Berichts. vollziehern aufzunehmenten Urfunden zu entnehmen, unter Mitberudfichtigung ber einschlagenden Bestimmungen ber Bebubren. und Stembelgefete.

#### S. 8.

Die ichriftliche Bearbeitung ber gestellten Aufgaben erfolgt unter Aufficht eines Beamten. Durch ben Brafibenten bes Lanbaerichts fann bem Unwarter auf Antrag gestattet werben, bie schriftlichen Arbeiten am Gibe eines Amtsgerichts anzufertigen.

#### **S.** 9.

Die Beurtheilung ber fcriftlichen Arbeiten erfolgt von benjenigen Mitgliebern ber Kommiffion, vor welchen die munbliche Brufung abgelegt werben foll.

Erachten beibe Mitglieber Die Arbeiten fur völlig miflungen, fo gilt bie Prufung als nicht bestanden.

#### S. 10.

Die munbliche Prüfung ift nicht öffentlich.

Bu einem Prufungstermine tonnen mehrere, jeboch nicht mehr als feche Unwarter zugelaffen werben. Die Entscheibung barüber, ob die Prufung bestanden sei, erfolgt nach bem Gesammtergebniffe ber fcriftlichen und mundlichen Prufung. Als bestanden gilt die Brufung nur, wenn beibe Mitglieder ber Prufungstommiffion barin übereinstimmen.

Der Bang ber mundlichen Brufung im Allgemeinen und bas Gesammtergebniß ber Prufung ift zu

ben Aften zu permerten.

#### **c**. 11.

Wer bie Prüfung bestanden bat, erhalt hierüber ein von ber Anstellungsbehörbe auszustellenbes Zeugniß. Wer bie Prufung nicht bestanden bat, tann ausnahmsweise nach Jurudlegung eines weiteren Borbereitungsbienstes zu einer zweiten und letten Prufung zugelaffen werben. Die Dauer bes weiteren Borbereitungsbienstes wird von ber Anstellungsbeborbe bestimmt.

#### S. 12.

Der Ernennung bes Unmarters jum Berichtsvollzieher foll in ber Regel bie einstweilige felbstftanbige Wahrnehmung ber Geschäfte eines Gerichtsvollziehers mahrent ber Dauer von minbestens brei Monaten vorangeben.

#### S. 13.

Die Gerichtsvollzieher werben von bem Prafibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt ernannt.

Die Ernennung erfolgt auf Lebenszeit.

#### S. 14.

Die Gerichtsvollzieher baben vor ber Einführung in bas Amt eine Amtskaution von sechshundert Mark ju bestellen.

Wirb bie Rautionsbestellung wieberholter Aufforderung ungeachtet verzögert, fo ift bie Ernennung

jurudiunehmen.

#### S. 15.

Rach Bestellung ber Kaution werben bie Gerichtsvollzieher von bem Amtsrichter nach ben fur Staats. beamte bestebenben Boridriften eiblich vervflichtet und unter Aushandigung ber Bestallung und bes Dienstfiegels in ibr Umt eingeführt.

#### S. 16.

Die Gerichtsvollzieher werben bei ben Amtsgerichten angestellt.

Sie haben ihren amtlichen Wohnsit am Orte bes Amtegerichts. Bon ber Anstellungsbehörbe kann ibnen ber amtliche Wohnsit an einem anderen Orte bes Umtsgerichtsbezirfs angewiesen werben.

#### S. 17.

Die örtliche Zuständigkeit ber Gerichtsvollzieher umfaßt ben Landgerichtsbezirk, zu welchem ber Bezirk

bes im S. 16 bezeichneten Umtsgerichts gehort.

Fur freiwillige Berfteigerungen (S. 74 Dr. 2 bes Ausführungsgesehes jum Deutschen Berichts. verfassungsgesetze vom 24. April 1878) fann bie Anstellungsbehörde bie Auftanbigfeit auf einen Theil bes Lanbaerichtsbezirts beidranten.

#### **c.** 18.

Der fachliche Geschäftstreis ber Gerichtsvollzieher wird burch bie in ben Reichs, und Lanbesgesehen getroffenen Buftanbigfeitenormen, sowie durch die Borfdriften ber \$6. 19 bis 21 bestimmt.

#### S. 19.

Die Berichtsvollzieher find verpflichtet, Auftrage jeder Urt, welche ihrer bienftlichen Stellung entfprechen und ihnen von ben Gerichten ober Staatsanwaltschaften ertheilt werben, auszuführen, insbefondere:

1. Behandigungen, mit ober ohne Beurfundung berselben, auch in solchen Fallen, in benen bie Behandigung nicht in Form ber Zustellung erfolgt, vorzunehmen,

2. Befehle, welche bie Berhaftung, Borführung ober vorläufige Geftnahme einer Perfon, fowie bie Bornahme von Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Gingichungen betreffen, auszuführen oder bei ber Musführung Sulfe ju leiften,

3. bei einzelnen Situngen ber Gerichte ben innern Dienst mahrzunehmen.

#### S. 20.

Die Gerichtsvollzieher find auf Anordnung ber Anstellungsbehörde verpflichtet, ben inneren Dienst bi ben Gibungen bes Umtsgerichts gegen eine als Paufchquantum im voraus festzusehende Entschäbigung stindig mabrzunehmen. Die Anordnung ber Anstellungsbehörde ift jederzeit widerruflich.

#### S. 21.

Insoweit in Angelegenheiten, welche nach ben bisherigen Borfdriften erlebigt werben, die Wahrnebnung bes Sigungebienftes im Begirte bes Appellationsgerichte ju Celle burch Berichtsvögte, im Begirte bes Eppellationsgerichtshofes ju Coln burch Berichtsvollzieher ju erfolgen bat, mirb biefer Dienft in erfter Reibe burch bie Gerichtsbiener ober bei ben Amtsgerichten burch die auf Grund ber Bestimmung bes & 20 ftandi bestellten Gerichtsvollzieher ohne Gewährung von Gebühren mahrgenommen.

Bei Behinderung der bezeichneten Personen kann die Wahrnehmung jenes Dienstes jedem Gerichtsvollzieher, welcher am Site bes Gerichts seinen Wohnsit hat, von dem Vorstande des Gerichts übertragen werden.

Die nach ben bestehenben Vorschriften ben Parteien zur Last fallenben Gebührenbetrage fliegen zur Staatskasse.

S. 22.

Sind bei einem Umtsgerichte mehrere Gerichtsvollzieher bestellt, so werden die Geschäfte, welche von Umtswegen angeordnet ober unter Bermittelung bes Gerichtsscheres ben Gerichtsvollziehern übertragen werben, im voraus vertheilt. Die Vertheilung soll in ber Regel unter sammtliche Gerichtsvollzieher und thunlichst nach örtlich abgegrenzten Bezirfen erfolgen.

Die naberen, die Geschäftsvertheilung betreffenden Anordnungen werben von ber Anstellungsbehörbe

ober in beren Auftrage burch ben Prafibenten bes Canbgerichts getroffen.

Abweichungen von ber im voraus angeordneten Geschäftsvertheilung find nur aus befonderen Grunden

im einzelnen Falle mit Genehmigung bes Umterichtere julaffig.

Die Gultigkeit ber Sandlung eines Gerichtsvollziehers wird baburch nicht berührt, bag bie Sandlung nach ber Geschäftsvertheilung einem ber anderen Gerichtsvollzieher zu übertragen gewesen ware.

#### S. 23.

Die Gerichtsvollzieher erwerben für bie Amtshandlungen, welche ihnen von ben Parteien mit ober ohne Vermittelung bes Gerichtsschreibers aufgetragen sind, die tarifmäßigen Gebühren und Vergütungen an baaren Auslagen.

S. 24.

Vorbehaltlich anderweiter Bestimmung, insbesondere über die Gewährung einer im voraus bestimmten jährlichen Gesammtentschädigung, wird den Gerichtsvollziehern für die Amtshandlungen, welche von Umtswegen angeorduct werden, am Schlusse jedes Vierteljahrs eine von dem Prasidenten des Landgerichts als Pauschquantum festzusehende Entschädigung aus der Staatskasse gewährt.

#### S. 25.

Die Sohe ber am Schlusse jebes Vierteljahrs festzusehenben Entschäbigung ift nach billigem Ermessen in ber Weise zu bestimmen, baß die Gebühren und die Schreibgebühren ungefähr zu fünf Zehntheilen, die baaren Auslagen, welche nicht zu ben Reisekosten und Schreibgebühren gehören, zum vollen Betrage vergütet werben und an Stelle ber tarifmäßigen Reisekosten eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Vergütung für die entstandenen Unkosten, jedoch nicht mehr als sieben Zehntheile des tarifmäßigen Betrages, gewährt wird. Bei der Festsehung sind außerdem die im §. 19 bezeichneten Geschäfte zu berücksichtigen.

Das im S. 20 bezeichnete, von ber Unstellungsbehörde festgesette Pauschquantum fur bie Bahr-

nehmung bee Sigungebienstes ift in bie Entschäbigung nicht mit einzurechnen.

#### S. 26.

Der Gerichtsvollzieher hat auf die für die Umtshanblungen feines Bertreters erwachsenben Gebühren

und fonstigen Bergutungen feinen Unspruch.

Abweichende Berabredungen zwischen bem Gerichtsvollzieher und bem ihm bestellten allgemeinen Bertreter sind mit Genehmigung ber Anstellungsbehörde zulässig. Die lettere kann die Genehmigung davor abhängig machen, daß der vertretene Gerichtsvollzieher mit feiner Kaution die Haftung für die Amtshaw-lungen des Bertreters übernimmt.

Die im §. 20 bezeichnete Entschädigung wirb auch im Fall einer Bertretung bem vertretenen Gerickte.

vollzieher fortgemährt.

#### S. 27.

Den Gerichtsvollziehern wird ein jahrliches Minbesteinkommen vom Staate gewährleistet. Nach bem Staatshaushalts. Etat beträgt baffelbe jur Zeit, einschließlich bes Wohnungsgelbzuschuffes, 1800 Mark

Auf bas gemahrleistete Minbesteinkommen tommt bas gesammte Diensteinkommen, jeboch mit Aus-

foluß ber Bergutungen fur baare Auslagen (§§. 23, 25), gur Anrechnung.

Belder Theil ber im S. 25 bezeichneten Entschädigung als Bergutung für baare Auslagen angesehen werben foll, ift von bem Prafibenten bes Landgerichts bei Festsehung ber Entschädigung zu bestimmen.

#### S. 28.

Die Gerichtsvollzieher sind nach Maßgabe bes Gesetzes vom 27. Marz 1872 pensionsberechtigt. Nach bem Staatshaushalts Etat beträgt bas pensionsfähige Maximaleinkommen zur Zeit 3000 Mark. Die auf bas gewährleistete Mindesteinkommen nicht anzurechnenden Beträge (§. 27) gehören nicht zu bem pensionsfähigen Diensteinkommen.

S. 29

Die Berichtevollzieher geboren zu ben Gubalternbeamten.

Sie konnen aus bienstlichen Rucksichten versetzt und mit ber einstweiligen Wahrnehmung bes Gerichtsvollzieherbienstes bei einem anderen Umtsgerichte beauftragt werben.

#### S. 30.

Die Gerichtsvollzieher führen ein Dienstsiegel. Dasselbe zeigt ben Königlichen Abler mit ber Umschrift: »Gerichtsvollzieher bei dem Königlich Preußischen Amtsgericht ...... (Ortsname).
Das Dienstsiegel wird auf Staatskosten beschafft.

#### S. 31.

Die Gerichtsvollzieher tragen eine Dienstkleidung. Sie haben dieselbe auf eigene Kosten zu beschaffen. Die Dienstkleidung besteht aus einem dunkelblauen Ueberrocke mit stehendem schwarzen Sammetkragen und weißen Metallknöpfen mit Abler ohne Umschrift, und aus einer Mütze von der Farbe des Rockes mit Kosarde und schwarzem Sammetstreifen als Besatz.

#### S. 32.

Die Gerichtsvollzieher muffen an ihrem amtlichen Wohnsite wohnen und ein Geschäftslotal haben. Die Haltung mehrerer Geschäftslotale ift ihnen nicht gestattet.

#### S. 33.

Die Gerichtsvollzieher haben, soweit es nach Lage ber Berhältniffe erforberlich ift, zur Unterbringung gepfändeter Sachen ein Pfanblokal zu halten.

#### S. 34.

Die Gerichtsvollzieher burfen, vorbehaltlich ber Bestimmung im S. 18 ber Deutschen Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher, die Ausstührung eines innerbalb ihrer örtlichen Justandigkeit und ihres Geschäftstreises (SS. 17 dis 21) erhaltenen Auftrags nur ablehnen, wenn sie im einzelnen Halle von der Ausübung ihres Amts fraft Gesehes ausgeschlossen sind (S. 156 des Deutschen Gerichtsverfassungsgesehes, S. 76 des Ausstührungsgesehes zu demselben vom 24. April 1878).

#### §. 35.

Der Gerichtsvollzieher ift nicht befugt, die Ausführung eines Auftrags einer anderen Person zu übertragen.

Ist ber Gerichtsvollzieher an ber Erlebigung eines unmittelbar von einer Partei ertheilten Auftrags rechtlich ober thatsächlich behindert, so hat er hiervon unter Angabe des Grundes den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Ist die Benachrichtigung des Auftraggebers nicht thunlich, oder erfordert das Interesse der Partei die sofortige Erledigung des Auftrags, so hat der behinderte Gerichtsvollzieher die Bestellung des Vertreters sofort bei dem Amtsrichter zu beantragen. Letteres gilt auch dann, wenn der Auftrag unter Vermittelung des Gerichtsschreibers ertheilt oder die Aussuhrung der Amtshandlung von einer Behörde angeordnet ist.

Der Amtbrichter ift ermachtigt, für einzelne Amtsbanblungen einen anberen Gerichtsvollzieher als Bertreter au bestellen.

Ift einem behinderten Gerichtsvollzieher ein allgemeiner Bertreter bestellt, fo geben auf biefen bie

bem ersteren ertheilten Auftrage von felbft über.

#### S. 36.

Die Berichtsvollzieher burfen fur ihre Umtshandlungen über bie ihnen zustehenben Gebuhren und baaren Auslagen hinaus teine Bergutungen annehmen, fordern ober fich versprechen laffen. Desgleichen ift ihnen die Berabredung einer geringeren Berautung als der ihnen zustehenden Gebühren und bagren Auslagen unterfagt.

Bei ber Imangsvollstredung burfen fie bie ihnen gustehenden Gebuhren und Bergutungen an baaren Auslagen von bem Schulbner ihres Auftraggebers nur annehmen, wenn zugleich ihr Auftraggeber wegen

seiner Forberung vollständig befriedigt wird.

#### S. 37.

Die Berichtsvollzieher burfen in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten als Prozeffevollmächtigte ober Beiftanbe nur fur nabe Angeborige por Gericht auftreten. Bu ben naben Angeborigen geboren bie Chefrau, fowie biejenigen Berfonen, mit welchen ber Berichtsvollzieher in gerader Linie vermandt, verschwagert ober burch Aboption verbunden, in der Seitenlinie bis jum britten Grabe verwandt ober bis jum zweiten Grabe verschwägert ift, auch wenn die Che, burch welche die Schwägerschaft begründet ift, nicht mehr besteht.

#### S. 38.

In Ansehung der Uebernahme von Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, sowie des Betriebes von Gewerben, unterliegen die Berichtsvollzieher ben allgemeinen, fur die Staatsbeamten bestehenden Ginfdrantungen.

Das Recht ber Aufsicht, einschließlich ber in S. 80 bes Ausführungsgesetzes jum Deutschen Gerichts. verfaffungegefete vom 24. April 1878 erwähnten Befugnig, fieht binfictlich ber Gerichtsvollzieher bem in

S. 79 jenes Gefeges bezeichneten Umterichter, fowie ben bemfelben porgefegten Auffichtsbeamten gu.

Der Umterichter, welchem an fich nicht bas Recht ber Aufficht gebuhrt, ferner ber Untersuchungsrichter, ber beauftragte Richter, die Borfigenden ber Rammern und Senate, ber Erfte Staatsanwalt und ber Ober Staatsanwalt haben bie in S. 80 bes angeführten Gesetzes erwähnte Befugniß gegenüber ben Gerichtsvollziehern bes Bezirfe, fofern es fich um die Ausführung eines von ihnen angeordneten Umts. geschäfts banbelt. Beschwerben über bie Ertheilung von Rugen ober bie Festsetung von Orbnungsstrafen werben im Auffichtswege erledigt.

Bei Erlebigung einer Dienststelle burch Tob ober Entlaffung, fowie bei eintretenber Amtsfuspenfion ober Berhaftung bes Gerichtsvollziehers hat ber Amterichter:

1. die Ablieferung bes Dienstfiegels, ber Dienstregister und fonstigen bienstlichen Papiere an bas Umtsgericht zu veranlaffen;

2. fur bie Sicherstellung ber aus Unlag bes Dienstes in ben Gewahrsam bes Gerichtsvollziehers gefommenen Gelber, Pfanbstude, Schriftstude und fonstigen Sachen, welche ben Barteien geboren, Sorge zu tragen.

Die unter Rr. 1 getroffene Borschrift kommt auch im Falle ber Bersehung eines Gerichtsvollziehers gur Anwendung.

#### 3weiter Abschnitt.

#### Gerichtsvollzieher fraft Auftrags.

S. 41.

Im Falle einer erforberlichen Aushulfe ober Bertretung konnen mit ber einstweiligen Bahrnehmung

ber Gerichtsvollziehergeschäfte beauftragt werben:

Perfonen, welche zu Gerichtsvollziehern (§ 1, 55) ober zu Gerichtsschreibern ernannt werben können, sowie Personen, welche die Gerichtsvollzieherprüfung (§ 1 Nr. 5) ober die Gerichtsschreiberprüfung bestanden haben.

In Ermangelung ber vorstebend bezeichneten Personen konnen beauftragt werben:

Dersonen, welche zu Gerichtsschreibergehülsen ernannt werden konnen, sowie Personen, welche mit der einstweiligen Wahrnehmung der Gerichtsschreibergeschäfte beauftragt werden können; Personen, welche im Vorbereitungsbienste für das Gerichtsvollzieheramt mindestens drei Monate bei einem Gerichtsvollzieher beschäftigt worden sind;

Berichtsbiener;

Unterbeamte ber Justizverwaltung, welche auf Grund bes S. 104 bes Ausführungsgesehes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesehe vom 24. April 1878 einstweilig in den Rubestand verseht sind;

sofern auf Grund eines von bem Borstande ber betreffenden Justigbehorbe ausgestellten Zeugnisses anzu-

nehmen ift, baß fie gur einstweiligen Wahrnehmung bes Berichtevollzieherdienstes befähigt find.

Unter besonderen Berhaltnissen kann der Auftrag mit Genehmigung des Justigministers auch anderen als ben bezeichneten Bersonen ertheilt werben.

S. 42.

Mit ber einstweiligen Bahrnehmung bes Gerichtsvollzieherdienstes burfen in jedem Falle nur Personen beauftragt werden, welche sich in geordneten Bermögensverhältnissen befinden. Die Erfüllung ber übrigen in §. 1 bezeichneten Boraussetzungen der befinitiven Anstellung ist nicht erforderlich.

S. 43.

Die Bestimmungen bes S. 13 Abs. 1 und ber SS. 14 bis 26, 29 bis 40 finden, vorbehaltlich ber in ben SS. 44 bis 47 enthaltenen Borschriften, auch hinsichtlich ber mit ber einstweiligen Wahrnehmung bes Gerichtsvollzieherdienstes beauftragten Personen entsprechende Anwendung.

S. 44.

Bei Gefahr im Verzuge kann ber Auftrag bis auf weitere Anordnung ber Anstellungsbehörbe burch ben Amtsrichter ertheilt werben.

S. 45.

Die Anstellungsbehörde bestimmt über die Bestellung einer Kaution. Diefelbe kann bis zur Höhe von sechshundert Mark gefordert werden.

S. 46.

Jum Tragen ber Dienstkleibung sind bie mit ber einstweiligen Wahrnehmung bes Gerichtsvollzieherbimstes beauftragten Personen nicht verpflichtet. Es kann ihnen jedoch von ber Anstellungsbehörbe bie Verpflichtung auferlegt werben, ein Dienstadzeichen zu tragen.

S. 47.

Wird ein etatsmäßig ober biätarisch angestellter Beamter ber Justizverwaltung mit ber einstweiligen Wahrnehmung des Gerichtsvollzieherdienstes beauftragt, so ist in jedem einzelnen Falle von der Anstellungsbehörde zu bestimmen, inwieweit mit Rücksicht auf den Fortbezug des Diensteinkommens die in den §§. 20, 25 gedachte Entschädigung zu kurzen ist.

#### S. 48.

Bei Gefahr im Berzuge ist ber Amtbrichter ermächtigt, mit ber Wahrnehmung einzelner, ben Gerichtsvollziehern zugewiesener Geschäfte eine Person, welche zur einstweiligen Wahrnehmung bes Gerichtsvollzieherbienstes befähigt ist, und in beren Ermangelung jede andere von ihm für geeignet erachtete Person zu beauftragen.

Der Beauftragte ift, sofern er nicht ben allgemeinen Diensteib geleistet hat, mittelft Sanbichlages an Gibestatt babin zu verpflichten, bag er bie Obliegenheiten eines Gerichtsvollziehers getreulich

erfüllen wolle.

Er erwirbt für die ihm übertragene Umtshandlung die tarifmäßigen Gebühren und Bergütungen an baaren Austagen. Lettere Borschrift findet auch Anwendung, wenn der Beauftragte etatsmäßig ober diatarisch angestellter Beamter ist.

## Dritter Abschnitt.

#### Hülfsgerichtsvollzieher.

#### S. 49.

Mit ber Bornahme folder Justellungen und Iwangsvollstredungen, welche von Umtswegen angeordnet werben, können besondere Personen widerruftich beauftragt werden (Gulfsgerichtsvollzieher). Der Auftrag kann auf einzelne Gattungen bieser Geschäfte beschränft werben.

Die Berichtsbiener find gur Uebernahme ber Geschäfte eines Gulfegerichtsvollziehers neben ben Berichts.

bienergeschäften vervflichtet.

Die Bestellung von Husselfsgerichtsvollziehern soll, vorbehaltlich ber Borschriften ber SS. 53 und 54, nur erfolgen, wenn die Geschäftslast burch die vorhandenen Gerichtsvollzieher nicht ordnungsmäßig bewältigt werben kann und die Bermehrung ber Jahl der Gerichtsvollzieherstellen nicht zweckmäßig ober nicht thunlich ist.

§. 50.

Die Bestimmungen bes §. 13 Abf. 1 und ber §§. 15 bis 17, 19 bis 22, 24, 25, 30 bis 32, 34 bis 42, 44, 46 und 47 sinden, vorbehaltlich der in §§. 51 bis 54 enthaltenen Borschriften, auch hinsichtlich der Humenbung.

#### S. 51.

Bur Wahrnehmung ber Geschäfte eines Sulfsgerichtsvollziehers find bie in S. 41 bezeichneten Per-

fonen gleichmäßig befähigt.

Die in S. 41 Ubs. 2 bezeichneten Bersonen konnen zu Gulfsgerichtsvollziehern bestellt werben, wenn auf Grund eines von bem Vorstande ber betreffenden Justizbehörde ausgestellten Zeugnisses anzunehmen ist, daß sie zur einstweiligen Wahrnehmung des Gerichtsvollzieherdienstes hinsichtlich der von Amtswegen angeordneten Zustellungen und Vollstreckungen für befähigt zu erachten sind.

#### S. 52.

#### Einer Kautionsbestellung bedarf es nicht.

#### S. 53.

Die von Umtswegen angeordneten Justellungen in Straffachen an Beschuldigte, welche sich nicht auf freiem Fuße befinden, können burch Gerichtsschreiber oder Gerichtsschreibergehülfen sowie durch Sekretare oder Assistenten bei der Staatsanwaltschaft als Hülfsgerichtsvollzieher vorgenommen werden. Giner ausbrücklichen Bestellung berselben als Hülfsgerichtsvollzieher bedarf es hierzu nicht. Die bezeichneten Personen sollen mit der Ausführung solcher Justellungen nur am Orte ihres amtlichen Wohnsiges beauftragt werden. Gine besondere Entschädigung wird ihnen nicht gewährt.

#### 6. 54.

Die ben Berichtsvollziehern zugewiesene Thatigfeit bei Zustellungen, welche burch bie Voft ober burch Aufgabe zur Poft erfolgen, tann, fofern es fich um Auftellungen, welche von Umtswegen" angeordnet find, banbelt, burch Berichtsbiener als Gulfsgerichtsvollzieher ausgenbt werben. Giner ausbrudlichen Beftellung berfelben als Gulfsgerichtsvollzieher bebarf es hierzu nicht. Den Gerichtsbienern wird fur bie Gerichtsvoll. giebergeschäfte biefer Urt eine besondere Entschädigung nicht gewährt.

### Vierter Abschnitt.

## Uebergangs, und Schlußbestimmungen.

#### S. 55.

Bu Gerichtsvollziehern können ohne Ablegung ber Prüfung ernannt werben: 1. die vor bem 1. Oftober 1879 in bem Bezirke bes Appellationsgerichts zu Celle befinitiv angestellten Gerichtsvögte und bie in bem Begirte bes Appellationsgerichtshofes zu Coln angestellten Gerichtsvollzieher;

2. Personen, welche vor bem 1. Oktober 1879 in bem Bezirke bes Appellationsgerichts zu Celle burch die bisherige Unstellungsbehörbe fur bas Umt eines Gerichtsvogts fur befähigt erklart find ober im Begirke bes Appellationsgerichtshofes ju Coln vor bem 1. Ottober 1879 bie Gerichts. vollzieherprüfung bestanden haben;

3. Berfonen, welche auf Grund ber Borfdriften in ben S. 10 bis 12 bes Gefetes, betreffent bie Dienftverhaltniffe ber Berichtsfcreiber, jum Berichtsfcreiberamte befähigt find;

4. Berfonen, welche bei ben burch bas Ausführungsgeset vom 24. April 1878 aufgehobenen Gerichten im Geltungsbereiche ber Verordnung vom 2. Januar 1849 als Erekutionsinspektoren angeftellt finb.

S. 56. Ohne Burudlegung eines Borbereitungsbienftes tonnen jur Gerichtsvollzieherprufung zugelaffen werben: bie bor bem 1. Ottober 1879 angestellten gerichtlichen Unterbeamten, fofern auf Grund eines Beugniffes ber Behorbe, bei welcher fie angestellt find, anzunehmen ift, baß fie zur einstweiligen Wahrnehmung ber Befchafte eines Berichtsvollziehers befähigt finb.

Die Prüfung ber in §. 56 bezeichneten Personen kann schon vor bem 1. Oktober 1879 erfolgen. Ju biesem Zwecke ist unter entsprechender Anwendung des §. 6 durch den Präsidenten des Appellationsgerichts und den Oberstaatsanwalt (Kron-Oberanwalt) an dem Sitze eines Kollegialgerichts erster Instanzeine Prüfungstommission zu bilden, vor welcher die Prüfung unter entsprechender Anwendung der §§. 7 bis 11 erfolgt. Das Zeugniß über bas Bestehen ber Prüfung wird von bem Präsidenten bes Appellations-gerichts und bem Oberstaatsanwalt (Kron-Oberanwalt) ertheilt.

Geeignetenfalls können in bem Bezirke eines Appellationsgerichts bei mehreren Kollegialgerichten erfter

Instang Prufungstommissionen gebilbet werben.

#### S. 58.

Die Borfdrift bes S. 12 findet hinfichtlich ber in S. 55 Rr. 2 bis 4 und in S. 56 bezeichneten Derfonen entsprechenbe Umvenbung.

Die einstweilige Babruehmung bes Gerichtsvogtsbienftes vor bem 1. Oftober 1879 steht ber einstweiligen Babruchmung bes Berichtsvollzieherdieustes, welche nach jenem Zeitpunkte stattfindet, gleich.

#### S. 59.

Personen, welche in ben Bezirken bes Appellationsgerichts zu Celle und bes Appellationsgerichtshofes gu Coln in bem Borbereitungsbienft fur bas Umt eines Gerichtsvogts ober eines Gerichtsvollziehers befchaf.

tigt worben sinb, kann bie guruckgelegte Beit ber Beschäftigung auf bie im S. 2 vorgeschriebene Borbereitungszeit angerechnet werben.

**S**. 60.

Wirb ein in Gemäßheit bes Ausführungsgeseiges zum Deutschen Gerichtsverfassungsgeseige vom 24. April 1878 einstweilig in den Ruhestand verseiter Beamter mit der einweiligen Wahrnehmung des Gerichtsvollzieherdienstes beauftragt oder als Hulfsgerichtsvollzieher bestellt, so ist von der Anstellungsbehörde zu bestimmen, inwieweit mit Rücksicht auf die Fortgewährung des Gehalts (§. 104 Abs. 5 des angeführten Gesets) die oben in den §§. 20, 25 bezeichnete Eutschädigung zu kurzen ist.

Wird ben bezeichneten Personen von bem Umterichter auf Grund bes S. 48 bie Ausführung einzelner

Berichtsvollziehergeschäfte übertragen, fo findet die Borfchrift bes Schluffages in S. 48 Unmendung.

#### S. 61.

Die Gerichtsvollzieher erwerben für die Zwangsvollstreckungen, welche in Gemäßheit des Gesetses, betreffend die Uebergangsbestimmungen zur Deutschen Civilprozesordnung und Deutschen Strafprozesordnung, auf Grund eines richterlichen Exekutionsbesehls nach den Borschriften der Deutschen Civilprozesordnung auszuführen sind, die tarismäßigen Gebühren und baaren Auslagen. Für die Zwangsvollstreckungen, deren weitere Erledigung in Gemäßheit des bezeichneten Gesets nach den bisherigen Borschriften erfolgt, erhalten sie eine besondere Entschädigung nach Maßgabe der im §. 25 enthaltenen Borschriften.

Die vorstebenben Bestimmungen finden in ben Begirten bes Appellationsgerichts zu Celle und bes

Appellationsgerichtshofes zu Coln feine Anwendung.

#### S. 62.

Die in ben SS. 2, 5, 15, 22, 35, 40, 44, 48 ben Amtbrichtern zugewiesenen Befugnisse werden bei ben mit mehreren Richtern beseichten Amtsgerichten von bemjeuigen Richter wahrgenommen, welchem bas Recht ber Aufsicht gebührt.

Die Anstellungsbehörben (S. 13), sowie die nach S. 57 zur Einsehung ber Prüsungskommissionen berufenen Behörben sind ermächtigt, zur Ausführung und Erganzung der getroffenen Vorschriften allgemeine Anordnungen zu erlassen. Bon dem Erlaß berfelben ist dem Justig-Minister Kenntniß zu geben.

Berlin, ben 14, Juli 1879.

Der Juftig. Minifter.

In beffen Bertretung: von Schelling.

I. 3340. G. 84 Vol. 2.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig. Offizianten . Bittwen . Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 1. August 1879.

M 31.

## Amtlicher Theil.

#### Berfonal-Beränderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Appellationsgerichten.

Der Erste Prafibent bes Appellationsgerichts zu Paberborn Meher ift in gleicher Amtseigenschaft an bas Rammergericht verseht.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Friebensgerichten.

Dem Kreisgerichts . Direttor Muller in Ramitsch ift aus Anlag seines Dienstjubilaums ber Raratter als Geheimer Justigrath verlieben.

Der Kreisgerichte. Direttor Fifch in Tedlenburg ift gestorben.

Dem Areisgerichts. Rath Jahr in Eroffen ist bei feinem Uebertritt in ben Ruhestand ber Rothe Abler. Orben IV. Rlaffe verliehen.

C. Bei ben Sanbelegerichten im Departement Coln.

Die von ben Rotabeln des Sanbelsstandes getroffenen Bablen ber Richter Julius Prusmann und Friedrich Schennis als Richter, sowie

bes Erganzungerichters Alfred Bunge als Erganzungerichter bei bem hanbelsgericht in Elberfelb haben bie Allerhöchste Bestätigung erhalten.

#### D. Berichte. Mffefforen.

Bu Gerichte - Affessoren find ernannt:

ber Referendar Arnold im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Raumburg,

ber Referendar Gerigt im Bezirt bes Oftpreußischen Tribunals zu Königsberg,

ber Referenbar Riehfch im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Glogau,

ber Referendar Dr. Bille unb

ber Referenbar Beichte

im Begirt bes Rammergerichts.

# Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial- Berfügungen und Entscheibungen ber oberften Gerichtsbofe.

#### Num. 47.

Allgemeine Verfügung vom 24. Juli 1879, — betreffend ben Erlaß einer Geschäftsanweisung für bie Gerichtsvollzieher.

§. 155 bes Deutschen Gerichteversaffungegesehes vom 27. Januar 1877 (Reichsgesethl. S. 41). §. 73 bes Aussubrungsgesehes zum Deutschen Gerichteversaffungegeseth vom 24. April 1878 (Ges. Camml. S. 230).

#### 1

Die in ber Anlage abgebruckte, von bem Justiz-Minister zur Aussührung bes §. 155 bes Deutschen Berichtsverfassungsgesetzes und bes §. 73 bes Aussührungsgesetzes zu bemselben vom 24. April 1878 erlassene Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, wit dem Bemerken, daß demnächst eine besondere amtliche Ausgabe derselben im Buchhandel (R. v. Decker's Berlag, Marquardt & Schenk in Berlin) erscheinen wird.

#### II.

Die Vorschriften bes Gesetes vom 31. März b. J., betreffend bie Uebergangsbestimmungen zur Deutschen Civilprozesordnung und Deutschen Strafprozesordnung (Ges. Samml. S. 332) über bas von bem Gerichtsvollzieher bei ber Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen u. s. w., welche in einem nach den bisberigen Vorschriften erledigten Prozesse erfolgt sind, zu beobachtende Versahren sind mit Rücssicht auf die beschränkte Dauer dieser Vorschriften und deren Verschiedenheit für die einzelnen Rechtsgebiete nicht in den Vereich der Geschäftsanweisung gezogen.

Bei ber Zwangsvollstreckung in bas bewegliche Bermögen aus ben im S. 13 bes Gesehes vom 31. März b. J. bezeichneten Entscheidungen u. f. w. hat sich ber Gerichtsvollzieher gleichfalls nach ber erlassenen Geschäftsanweisung zu richten, insoweit nicht durch bie besonderen Borschriften ber SS. 14 bis 32

jenes Gefetes ein abweichenbes Verfahren bedingt ift.

Bu beachten ift insbesondere Folgenbes:

1. Hat eine Beschlagnahme ober Pfändung beweglicher körperlicher Sachen bereits vor dem 1. Oktober d. J. stattgefunden, so ist die Fortsetzung der Zwangsvollstreckung in diese Sachen von dem beauftragten Gerichtsvollzieher lediglich nach den disher geltenden Borschriften auszusühren. Insoweit nach diesen Borschriften die Leitung der Zwangsvollstreckung den Gerichten zusteht, d. h. im ganzen Bereiche der Monarchie mit Ausnahme der Bezirke des Appellationsgerichts zu Celle und des Appellationsgerichtshoses zu Cöln, tritt an die Stelle des disher mit der Leitung der Zwangsvollstreckung befasten Gerichts das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung stattsindet. Der Gerichtsvollzieher erhält den Auftrag zur Fortsetzung der Zwangsvollstreckung von diesem Gericht und hat dieselbe unter Beachtung der für die Bollstreckung durch die Exekutoren disher geltenden Vorschriften auszusühren. Für die Ausschlassen der betreffenden Austräge des Gerichts erhält der Gerichtsvollzieher an Stelle der tarismäßigen Gedühren und Vergütungen an baaren Auslagen eine Entschädigung aus der Staatskasse nach Maßgabe der SS. 25, 61 der Gerichtsvollzieherordnung.

Bei ber weiteren Pfändung beweglicher körperlicher Sachen, welche bereits vor dem 1. Oktober d. J. mit Beschlag belegt oder gepfändet sind, sindet ein von den Borschriften der Deutschen Civilprozesordnung abweichendes Versahren nur in den nicht zu den Bezirken des Appellationsgerichts zu Celle und des Appellationsgerichtshofes zu Edlin gehörigen Landestheilen und auch hier nur insoweit statt, als der Gerichtsvollzieher die Abschrift des Protokolls über die weitere Pfändung in jedem Falle dem die Vollstreckung

leitenben Umtsgericht einzureichen bat.

2. Hat eine Beschlagnahme ober Pfändung beweglicher körperlicher Sachen, in welche die Zwangsvollstreckung nach dem 1. Oktober d. J. stattsinden foll, vor diesem Zeitpunkte noch nicht stattgefunden, so
hat der Gerichtsvollzieher aus den im S. 13 des Gesches vom 31. März 1879 bezeichneten Schuldtiteln, insbesondere aus Entscheidungen, welche in einem nach den bisherigen Vorschriften erledigten Versahren erfolgt
sind, die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der Civilvrozesordnung auszusühren. Die für Fälle
dieser Art in dem Geseh vom 31. März d. J. getroffenen besonderen Vorschriften betreffen im Wesentlichen
nur die Form der vollstreckbaren Aussertigung und die Auftragsertheilung. Für die Gerichtsvollzieher,
mit Ausschluß derer in den disherigen Bezirken des Appellationsgerichts zu Celle und des Appellationsgerichtshoses zu Coln, wird in dieser Beziehung Folgendes hervorgehoben.

Die Zwangsvollstreckung erfolgt, sofern dieselbe bereits vor dem 1. Oktober b. J. bei Gericht beantragt war, auf Grund des richterlichen Exekutionsbefehls ober auf Grund des an ein anderes Gericht gerichteten Ersuchungsschreibens. Der Exekutionsbefehl oder das Ersuchungsschreiben vertritt die Stelle der vollstreckbaren Aussertigung. Eine Prüfung, ob die Zwangsvollstreckung beginnen kann, steht dem Gerichtsvollzieher nicht zu, er hat lediglich den Besehl auszuführen. Der Zustellung des Exekutionsbesehls oder des

Ersuchungeschreibens vor bem Beginn ber 3mangevollstredung bebarf es nicht.

Den Auftrag erhält ber Gerichtsvollzieher unter Aushändigung des Exekutionsbefehls ober bes Ersuchungsschreibens entweder von dem Gerichtsschreiber ober unmittelbar von der Partei. Ift der Auftrag von dem Gerichtsschreiber ertheilt, so hat sich der Gerichtsvollzieher als unmittelbar von dem Gläubiger beauftragt anzusehen.

Ist die Exekution nicht bereits vor dem 1. Oktober d. J. bei Gericht beantragt, so muß sich der Gläubiger von dem Gerichtsschreiber eine vollstreckare Aussertigung ertheilen lassen (§. 19 des Gesehes vom 31. Marz d. J.). Auf Grund berselben wird die Zwangsvollstreckung von dem Gerichtsvollzieher nach den

Borfdriften der Civilprogefordnung ausgeführt.

Der Gerichtsvollzieher erwirbt für die Swangsvollstreckungen, welche er hiernach auf Grund eines richterlichen Exekutionsbefehls (Ersuchungsschreibens) ober einer vollstreckbaren Aussertigung ausführt, die tarifmäßigen Gebühren und baaren Auslagen (S. 61 der Gerichtsvollzieherordnung).

Berlin, ben 24. Juli 1879.

Der Justig-Minister. Ju bessen Bertretung: von Schelling.

An fammtliche Justizbehörben. I. 3538, G. 84, Vol. 2.

#### Mum. 48.

Berfügung vom 25. Juli 1879, — betreffend bie Bilbung von Straftammern bei Umtsgerichten.

Bur Ausführung bes §. 78 bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes bestimmt ber Justig. Minister was folgt:

Es werden für jett Strafkammern gebildet bei 1. dem Amtsgericht zu Neibenburg . . . . . für die Bezirke der Amtsgerichte in Neibenburg, Soldau, Gilgenburg.

| 2. | 29 |    | » Ortelsburg  | * | 29 | 27 | * | 39 | 39 | Ortelsburg, Passenheim,                 |
|----|----|----|---------------|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------|
| 3. | p  | ,  | , Stalluponen | , |    | ,, | , | 39 | ,  | Willenberg.<br>Stalluponen, Pillkallen. |
| 4. |    | 29 | » Sensburg    |   |    | >  | , | 29 |    | Sensburg, Nitolaifen,                   |
| 5. | ,  | >  | » Memel       |   | ,  | *  | * | 39 | ,  | Memel, Profuls.                         |

Hr. Stargardt ..... » » » Pr. Stargardt, Dirschau, Schöneck.

| 7  | 7.       | bem      | Umtsgericht | zu | Rosenberg i. Westpr. | für | bie | Bezirfe    | ber | Umt8gerichte | in | Rosenberg, Dt. Eplau,                                                                  |
|----|----------|----------|-------------|----|----------------------|-----|-----|------------|-----|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ç  | 3,       |          | ,           | 10 | 256au                |     |     | ,          | ,   | >            |    | Stuhm, Riesenburg.<br>Löbau, Reumark.                                                  |
|    | ).<br>}. | 7        | ,           |    | Strasburg i. Westpr. | ,   | *   | »          | ,   | ,            | >  | Strasburg, Lautenburg,<br>Gollub.                                                      |
| 10 | ).       | ,        | >           | •  | Sorau                | ,   | 20  | >          | ,   | ,            | ,  | Sorau, Forst, Pförten,<br>Triebel.                                                     |
| 11 | ۱.       | ,        | ,           | ,  | Custrin              | ,   | •   | ,          | ,   | 2            | ,  | Cuftrin, Königsberg N.M.,<br>Barwalbe, Reubamm,<br>Behben.                             |
| 12 | 2.       | >        | 2           | ,  | Branbenburg          |     |     | >          |     | *            | 39 | Brandenburg.                                                                           |
| 13 | 3.       | ,        | ,           | *  | Eberswalbe           | ,   | *   | *          | *   | ,            | *  | Sberswalbe, Freienwalbe, Oberberg, Wriezen.                                            |
| 14 | 1.       | ,        | *           | *  | Reuftettin           | ,   | *   | ,3         | *   | •            | 3  | Reuftettin, Barwalbe, Ragebuhr, Tempelburg.                                            |
| 15 | Ď.       | >        | ,           | 9  | Stralsund            | ,   | ,   | ,          | >   | ,            | ,  | Stralfund, Barth, Frang-<br>burg, Bergen.                                              |
| 16 | 3        | ,        | >           | ,  | Lauenburg            | ,   | *   |            | ,   | 7            | ,  | 0 4                                                                                    |
| 17 |          | >        | >           |    | Inowrazlaw           |     |     | >          |     | >            | *  | ~                                                                                      |
| 18 |          | ,        | ,           | ,  | Gras                 |     | ,   | ,          | >   | >            | >  |                                                                                        |
| 19 |          | *        | 9           | ,  | Wollstein            | ,   | >   | ,          | ,   | >            | ,  |                                                                                        |
| 20 |          | ,        | >           |    | Krotoschin           |     | >   | *          | *   | *            | ,  | 63 1 5 6 1 65 6 6 1                                                                    |
| 21 | 1.       | ,        | ,           | ,  | Schrimm              | ,   | ,   | >          | ,   | >            | ,  | Schrimm.                                                                               |
| 22 |          | ,        | *           | ,  | Pleß.                | *   |     | ,          | ,   | *            | ,  | Pleß, Nikolai.                                                                         |
| 23 |          | *        | <b>»</b>    |    | Sagan                |     | ,   | <b>y</b> a | ,   | ,            | 29 | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                    |
| 24 |          | ,        | *           |    | Reustabt i. D. Schl. |     | ,   | ,          | ,   | >            | >  | Reustabt, Oberglogau.                                                                  |
| 25 | 5.       | ,        | ,           | ,  | Creuzburg a. Stober  | >   | ,   | ,          | ,   | ,            | 39 | Creuzburg, Pitschen, Con-<br>stadt, Rosenberg, Lands-<br>berg.                         |
| 20 | -        |          | *           |    | Lublinis             | *   |     | <b>»</b>   | >   | >            | "  | Lublinit, Guttentag.                                                                   |
| 27 |          | ,        | •           |    | Waldenburg           |     | ,   | ,          | *   | ,            | ,  | Walbenburg, Friedland,<br>Gottesberg, Niederwüste-<br>aiersdorf.                       |
| 28 |          | *        | ,           |    | Mählhausen i. Thur.  |     | ,   | ,          | ,   | >            |    | Mühlhausen, Treffurt,<br>Langensalza.                                                  |
| 29 |          | ,        | ,           |    | Eisleben             |     | *   | ,          | >   | ,            | ,  | Eisleben, Settstebt, Mans-<br>felb, Ermsleben, Gerb-<br>stebt, Wippra.                 |
| 30 | ).       | *        | ,           | ,  | Seiligenstadt        | ,   | y   | 3          | >   | ,            | *  | Beiligenstabt, Dingelstebt, Worbis.                                                    |
| 31 | 1.       | ,        | ,           | *  | Wittenberg           | >   | >   | ,          | *   | ,            | ,  | Wittenberg, Remberg,<br>Schmiedeberg, Jessen,<br>Schweiniß.                            |
|    |          | >        | ,           |    | <b>Префое</b>        |     | ,   | ,          | ,   | >            |    | Ihehoe, Wilster, Glud-<br>stabt, Kellinghusen,<br>Marne, Ebbelack,<br>Crempe, Melborf. |
| 38 | 3.       | <b>y</b> | >           | *  | Celle                | ,   | >   | ,          |     | *            | *  | Celle, Bergen, Ifenhagen.                                                              |
| 34 |          | ,        | ,           | ,  | Siegen               | ,   | >   | ,          | ,   | ,            | ,  | Siegen, Laasphe, Berleburg, Burbach, Silchenbach.                                      |

35. bem Amtsgericht zu Fulba...... für die Bezirke der Amtsgerichte in Fulba, Neuhof, Wenhers, Silbers, Burghaun, Hunfeld, Eiterfeld, Großenlüber.

Den Strafkammern bei biesen Amtsgerichten wird bis auf Weiteres zugewiesen:

1. die Thätigkeit der Strafkammer bes Landgerichts als erkennenden Gerichts erster Instanz, 2. die Thätigkeit der Strafkammer bes Landgerichts als erkennenden Gerichts in der Berufungs.

Instanz, soweit in ber Besetzung mit brei Richtern zu verhandeln und zu entscheiben ist.

Berlin, ben 25. Juli 1879.

Der Justig. Minister.
In bessen Vertretung:
von Schelling.

An fammtliche Juftigbehörben. I. 3521. S. 99.

#### Num. 49.

Allgemeine Verfügung vom 28. Juli 1879, — betreffend bas Geschäftsjahr und bie für bie erste Einrichtung ber neu gebilbeten Gerichte erforberliche Geschäftsvertheilung.

Unter Bezugnahme auf die Borschriften bes S. 20 des Einführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze, der SS. 59 dis 62, 64, 78, 87, 97, 121 des Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes und
ber SS. 23, 92 des Ausführungsgesetzes zu demselben vom 24. April 1878 wird von dem Justiz-Minister Folgendes bestimmt:

Das Beschäftsjahr ift bas Ralenberjahr.

Der Zeitraum vom 1. Oftober bis jum 31. Dezember b. J. gilt als erftes Gefchaftsjahr.

Die besonderen zur Ausführung bes §. 2 bes Einführungsgesetzes zur Deutschen Strafprozesorbnung erlassenen Bestimmungen (§. 6 ber allgemeinen Berfügung vom 22. Juli d. J., Just. Min. Bl. S. 195) werden hierdurch nicht berührt.

S. 2

Für die erste Einrichtung der Landgerichte, der Oberlandesgerichte und der bei einem Amtsgerichte gebildeten Strafkammer erfolgt die Bestimmung der Jahl der zu bildenden Kammern und Senate, die Beschäftsvertheilung, die Bestimmung der Mitglieder der Kammern und Senate, sowie der regelmäßigen Bertreter der Mitglieder, ingleichen die Bestimmung der Untersuchungsrichter durch die Vorstandsbeamten der Appellationsgerichte, zu deren Bezirk der Sit der neu gebildeten Gerichte gegenwärtig gehört, in Betreff des Landgerichts I in Berlin durch den Präsidenten des Stadtgerichts.

Wird in der Zeit vom 1. Oftober bis 31. Dezember d. J. eine Uenderung der getroffenen Bestimmung erforderlich, so erfolgt dieselbe burch ben Prafibenten bes Gerichts, für die bei einem Umtsgericht gebildete

Straftammer burch ben Prafibenten bes Landgerichts.

Die Bestimmung über die Vertheilung des Vorsites in ben Kammern und Senaten für den Zeitraum bom 1. Ottober bis zum 31. Dezember d. J. bleibt bem Prasibenten bes Gerichts vorbehalten.

#### S. 3

Bei Bestimmung ber Zahl ber zu bilbenben Kammern und Senate und ber Zahl ber ben einzelnen Kammern und Senaten zu überweisenden Mitglieder ist zu beachten, daß ein Borsisender in mehreren Kammern den Borsis führen kann, daß die Zahl ber einer Kammer oder einem Senate zu überweisenden Mitglieder gesehlich nicht bestimmt ist und daß jeder Richter zum Mitgliede mehrerer Kammern ernannt werden kann. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß nur bei wenigen Landgerichten die Strafsachen

so zahlreich sein werben, bag nicht Mitglieber ber Straftammern zugleich als Mitglieber ber Civilfammern bestimmt werben könnten. Auch ber Untersuchungsrichter wird bei den kleineren Landgerichten ber Regel nach mit zu ben Geschäften einer Civilkammer herangezogen werben können.

Bei ber fur bas Oberlandesgericht zu treffenden Anordnung ift in erfter Reihe auf eine thunlichft

balbige Erlebigung ber anhängigen Straffachen Bebacht zu nehmen.

S. 4.

Etwaige Hulfskammern ober Hulfssenate werden in der Regel erst einige Zeit nach dem 1. Oktober b. J. zu bilden sein, sobald sich das Bedürfniß nach Lage der Geschäfte mit Sicherheit übersehen läßt. Insoweit die im S. 2 bezeichneten Borstandsbeamten jedoch für einzelne Gerichte ausnahmsweise die sofortige Bildung von Hulfskammern oder Hulfssenaten für nothwendig erachten, sieht der Justiz-Minister den bezügelichen, näher zu begründenden Borschlägen entgegen.

S. 5.

Die besinitive Geschäftsvertheilung bei ben mit mehreren Richtern besehten Umtsgerichten erfolgt, soweit nicht die Thätigkeit einer bei bem Umtsgericht gebildeten Strafkammer ober einer Kammer für Handelssachen ober Justizverwaltungsgeschäfte in Frage stehen, durch das Prasidium des Landgerichts; sie kann daher vor dem 1. Oktober d. J. nicht bewirkt werden. Die hinsichtlich dieser Geschäftsvertheilung erforderlichen vorläusigen Unordnungen sind von den Vorstandsbeamten der Appellationsgerichte zu erlassen, zu deren Bezirk der Sit der demnächstigen Amtsgerichte gegenwärtig gehört. Für das Amtsgericht in Berlin erfolgt die vorläusige Geschäftsvertheilung durch den Prasidenten des Stadtgerichts.

Die erlaffene vorläufige Unordnung ift fur bas Umtsgericht fo lange maggebend, bis bie Beschäfts.

vertheilung burch bas Prafibium bes Canbgerichts festgestellt ift.

S. 6.

Die Bestimmung ber Vorsitzenden ber bei einem Amtsgericht gebildeten Straffammer und ber Richter, welche bei den mit mehreren Richtern besetzten Amtsgerichten die allgemeine Dienstaufsicht zu führen haben, bleibt besonderen Anordnungen vorbehalten, und wird hierüber den Vorschlägen der Vorstandsbeamten der Appellationsgerichte dis zum 15. August d. J. entgegengesehen.

S. 7.

Die Borschriften ber SS. 2 bis 5 finden auf die Kammern für handelssachen teine Unwendung. Berlin, ben 28. Juli 1879.

Der Juftig. Minister.

In beffen Bertretung: bon Schelling.

Un fammtliche Justigbehörben. I. 3634. G. 47. Vol. 11.

Num. 50.

Allgemeine Berfügung vom 26. Juli 1879, — betreffend bie Errichtung ber Kammern für Hanbelssachen.

Bur Ausführung bes S. 100 bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes bestimmt ber Justig.Minister Folgenbes:

Kammern für Hanbelssachen werben bis auf Weiteres errichtet zu Königsberg i. Pr., Memel, Danzig, Elbing, Berlin bei bem Landgerichte I (und zwar acht), Stralsund, Stettin, Breslau (und zwar zwei), Magdeburg, Altona, Hannover, Siegen, Bielefeld, Dortmund, Duisburg, Essen, Hagen, Hannu, Frankfurt a. M., Aachen, Ebln (und zwar zwei), Dusselborf, Crefeld, Glabbach, Elberseld, Barmen.

Die Bezirke ber Kammern für Sanbelssachen werben nach Maßgabe bes anliegenden Verzeichniffes gebilbet.

S. 3.

Die Angabl ber fur die Rammern fur Sandelssachen zu ernennenden Sandelsrichter ist in ber letten Spalte ber Unlage erfichtlich gemacht.

Reben ben Sanbelbrichtern wird eine gleiche Ungahl von ftellvertretenben Sanbelbrichtern ernannt.

S. 4.

Die Borfitenben ber Kammern fur Sanbelssachen werben por Beginn bes Geschäftsiabres und auf bie Dauer besselben von bem Brafidenten bes Landgerichts bestimmt.

Sind mehrere Rammern fur Sandelssachen an bemfelben Orte errichtet, fo erfolgt bie Bertheilung ber Beschäfte unter biefelben und bie Bestimmung ber SanbelBrichter fur bie einzelnen Rammern por Beginn

und auf die Dauer bes Geschäftsjahres burch ben Drafibenten bes Lanbaerichts.

In gleicher Weise geschieht bie Festsehung ber Reihenfolge, in welcher bie Sanbelsrichter, falls mehr als zwei fur jebe Rammer ernannt find, an ben Gigungen Theil zu nehmen haben, fowie ber Reihenfolge, in welcher die stellvertretenden Sandelsrichter von bem Borsigenden ber Rammer für Sandelssachen erforderlichenfalls einzuberufen finb.

Die getroffene Unordnung tann im Laufe bes Geschäftsjahres geanbert werben, wenn bies wegen eingetretener Ueberlastung einer Rammer ober in Rolge bauernder Berhinderung einzelner Sanbelsrichter

erforberlich wirb.

Die in ben SS. 4 und 5 bezeichneten Anordnungen erfolgen bei ber ersten Einrichtung ber Rammern für Sanbellfachen burch bie Borftanbsbeamten ber Appellationsgerichte, zu beren Begirt ber Git ber bem. nachstigen Rammer fur Sandelssachen jur Beit gehort, in Betreff ber bei bem Canbgericht I in Berlin gu errichtenben Rammern für Sanbelsfachen burch ben Drafibenten bes Stabtgerichts.

Berlin, ben 26. Juli 1879.

Der Juftig. Minister.

Ju beffen Bertretung: von Schelling.

In fammtliche Berichtsbehörben.

I. 3682. H. 18.

#### Num. 51.

Allgemeine Berfügung ber Minister ber Justig und für handel und Gewerbe vom 26. Juli 1879, betreffend bie gutachtlichen Borschläge zur Ernennung ber Sanbelsrichter.

Bur Ausführung bes S. 112 bes Deutschen Berichtsverfassungegesetes bestimmen bie Minister ber Inflig und für Sandel und Gewerbe Rolgendes:

S. 1.

Die gutachtlichen Borfcblage jur Ernennung ber Sanbelsrichter erfolgen burch bie in Gemäßheit bes Gefetes vom 24. Kebruar 1870 (Gef. Samml. S. 134) errichteten Sanbelskammern. Kur bie Stabte Konigsberg, Memel, Danzig, Elbing, Berlin, Stettin, Magbeburg erfolgen bie Borfchlage burch bie Borftanbe ber kaufmannischen Korporationen, für bie Stadt Altona burch bas Kommerz-Kollegium baselbst.

Es ift bie breifache Angahl ber zu ernennenben Sanbelsrichter und stellvertretenben Sanbelsrichter vorzuschlagen.

Umfaßt ber Bezirk einer Kammer fur Sandelssachen bie Bezirke mehrerer vorschlagsberechtigter Organe bes Sandelsstandes, so wird das Vorschlagsrecht unter bieselben nach bem ungefähren Maßstabe ber Bevölkerung vertheilt.

In dem anliegenden Berzeichniß ist ersichtlich gemacht, wie viele Bersonen von den einzelnen Organen

in Borschlag zu bringen find.

S. 3.

Die Bestimmung ber vorzuschlagenden Personen erfolgt burch Bahl. Auf bieselbe finden die für Bahlhandlungen des betreffenden Organs überhaupt geltenden gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen Anwendung.

Die zu Handelbrichtern und die zu stellvertretenden Sandelbrichtern vorzuschlagenden Personen sind gesondert zu mahlen, und ist diese Sonderung in dem Protokolle über die Wahlhandlung ersichtlich zu machen.

S. 4.

Die burch ben Ablauf ber breijährigen Amtsbauer erforberlich werbenbe Neuwahl ber Sanbelsrichter

und ftellvertretenden Sandelsrichter ift fpateftens brei Monate vor biefem Zeitpunkte vorzunehmen.

In anderen Fallen ber Erledigung ber Stelle eines Handelsrichters oder stellvertretenden Sandelsrichters hat die Wahl innerhalb eines Monats, nachbem der Landgerichts-Prasident das zum Vorschlage berechtigte Organ von der Erledigung in Kenntniß gesetzt hat, stattzusinden.

S. 5.

Je eine Ausfertigung bes Protofolls über die Wahlhandlung ist binnen einer Boche nach vollzogener Wahl dem Landgerichts. Präsidenten und dem Regierungs. Präsidenten (Landdrosten) zu übersenden. Dieselben haben binnen einer ferneren Woche die Ausfertigung mit einem gutachtlichen Berichte dem Justiz-Minister bezw. dem Minister für Handel und Gewerbe einzureichen.

S. 6.

Bei der ersten Einrichtung ber Kammern fur Sandelssachen sind die Wahlen spätestens bis jum

20. August 1879 vorzunehmen.

Die Ausfertigung bes Wahlprotokolls ist statt an ben Landgerichts Prasibenten an ben Borstand (Prasidenten, Direktor) bes Kollegialgerichts erster Instanz (Stadtgericht, Kreisgericht, Obergericht, Landgericht) zu übersenden, zu bessen Bezirk ber Sitz ber bemnächstigen Kammer für Handelssachen zur Zeit gehört.

Die Fristen zur Uebersenbung und zur Einreichung bes Bahlprotokolls (§. 5) betragen brei Tage.

Berlin, ben 26. Juli 1879.

Der Juftig. Minifter.

Der Minister fur Sanbel und Gewerbe.

In bessen Bertretung: von Schelling. Im Auftrage: Stüve.

I. 3682, H. 18.

#### Berichtigung.

In ber Allgemeinen Verfügung bes Justig. Ministers vom 21. Juli 1879, — betreffend bie Grundsate für bie Geschäftsvertheilung bei den mit mehreren Richtern besetzten Amtsgerichten — (Just. Minist. Bl. S. 198) sind in Folge eines Drucksehlers im zweiten Absahe der Nr. II hinter den Worten nach Gattungens die Worte vober nach Gattungens ausgefallen. Der erwähnte Ubsah muß baher richtig gestellt lauten:

Bei ben mit zwei Richtern befesten Umtsgerichten find bie Geschäfte, sofern nicht ausnahmsweise nach Lage ber konkreten Berhaltniffe eine Bertheilung nach Gattungen ober nach Gattungen und Bezirken im In-

tereffe ber Rechtspflege erforberlich ift, nach ortlich abgegrengten Begirten zu vertheilen.«

## Bezirfe der Kammern für Sandelssachen und Anzahl der Sandelsrichter.

| Laufende Dr. | Sity Bezirk Anzahl<br>der Kammern für Handelssachen. |                                                         |               |                                 |  |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|
| 1.           | 2,                                                   | 3,                                                      | 4.            | 5.                              |  |  |  |
| 1            | Königsberg i. Pr                                     | Bezirk bes Canbgerichts                                 | 1             | 4                               |  |  |  |
| $\bar{2}$    | Memel .                                              | Bezirfe ber Umtegerichte ju Memel, Profule und Rug.     | î             | 2                               |  |  |  |
| 3            | Danzig                                               | Bezirk des Candgerichts                                 | î             | 4                               |  |  |  |
| 4            | Elbing.                                              | Bezirk des Landgerichts                                 |               | 2                               |  |  |  |
| 5            | Berlin                                               | Bezirk bes Landgerichts I                               | Q             | 32                              |  |  |  |
| 6            | Stettin                                              | Bezirk bes Candgerichts                                 | 1<br>8<br>1   | 4                               |  |  |  |
| 7            |                                                      |                                                         |               | 9                               |  |  |  |
| 8            | Stralfund                                            | Bezirk bes Amtsgerichts zu Stralfund                    | $\frac{1}{2}$ | 2<br>8<br>4                     |  |  |  |
|              | Breslau                                              | Bezirk bes Landgerichts                                 | 2             | 8                               |  |  |  |
| 9            | Magdeburg                                            | Bezirk bes Canbgerichts                                 | 1             | 4                               |  |  |  |
| 10           | Altona                                               | Bezirk bes Landgerichts                                 | 1 ,           | 4                               |  |  |  |
| 11           | Hannover                                             | Bezirk bes Landgerichts                                 | 1             | 4                               |  |  |  |
| 12           | Giegen                                               | Bezirke ber Amtsgerichte zu Attenborn, Berleburg,       |               |                                 |  |  |  |
|              |                                                      | Burbach, Grevenbrud, Silchenbach, Rirchhundem,          |               |                                 |  |  |  |
|              |                                                      | Laasphe, Olpe, Siegen                                   | 1             | 2                               |  |  |  |
| 13           | Bielefelb                                            | Begirt des Landgerichts                                 | 1             | 2<br>4<br>4<br>4<br>4<br>2<br>4 |  |  |  |
| 14           | Dortmund                                             | Bezirk bes Landgerichts                                 | 1             | 4                               |  |  |  |
| 15           | Duisburg                                             | Bezirt bes Landgerichts                                 | 1             | 4                               |  |  |  |
| 16           | Effen                                                | Bezirk bes Landgerichts                                 | ī             | 4                               |  |  |  |
| 17           | Hagen                                                | Bezirk bes Landgerichts                                 | ī             | 4                               |  |  |  |
| 18           | Sanau                                                | Bezirk des Landgerichts                                 | î             | 2                               |  |  |  |
| 19           | Frankfurt a. M.                                      | Bezirk des Landgerichts                                 | 1             | l ã                             |  |  |  |
| 20           | Nachen                                               | Bezirk des Candgerichts                                 | 1             | A                               |  |  |  |
| 21           |                                                      |                                                         | 2             | 8                               |  |  |  |
| 22           | Coln                                                 | Bezirk des Candgerichts                                 | 4             | 0                               |  |  |  |
| 66           | Düsselborf                                           | Begirfe ber Umtegerichte ju Duffelborf, Gerresheim,     |               |                                 |  |  |  |
| 00           |                                                      | Opladen und Ratingen                                    | 1             | 4                               |  |  |  |
| 23           | Crefelb                                              | Begirte ber Amtsgerichte ju Crefelb, Reuß und Uerbingen | 1             | 2                               |  |  |  |
| 24           | Gladbach                                             | Bezirke ber Umtegerichte ju Glabbach, Grevenbroich,     |               |                                 |  |  |  |
|              |                                                      | Obenkirchen, Rhendt und Biersen                         | 1             | 2                               |  |  |  |
| 25           | Elberfelb                                            | Begirfe ber Amtsgerichte zu Elberfelb, Langenberg,      |               |                                 |  |  |  |
|              |                                                      | Mettmann und Solingen                                   | 1             | 4                               |  |  |  |
| 26           | Barmen                                               | Begirfe ber Umthaerichte ju Barmen, Lenneb, Rem.        |               |                                 |  |  |  |
|              |                                                      | icheib und Wermelstirchen                               | 1             | 4                               |  |  |  |

## Anlage zu S. 2 von Mr. 51.

# Jum Vorschlag der Handelsrichter berechtigte Organe des Handelsstandes und Augahl ber vorzuschlagenden Personen.

| Laufenbe Rummer. | Sitz<br>ber<br>Kammern für | Zum Vorschlag ber Hanbelsrichter<br>berechtigte Organe bes Hanbels.             |                     | gahl                 | ben ei<br>Organe<br>schlagen | ber von<br>nzelnen<br>n vorzu-<br>ben Per-<br>nen | genden<br>Perfonen          |                       |  |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| Baufe            | Hanbelssachen.             | standes.                                                                        | Sanbels<br>richter. | Stellver-<br>treter. | Ju<br>Handels-<br>richtern.  | Stellver.<br>tretern.                             | zu<br>Handelb-<br>richtern. | Stellver-<br>tretern. |  |
|                  | 2                          | 3                                                                               |                     | 4                    |                              | 5                                                 |                             | 6                     |  |
| 1                | Ronigsberg                 | Borftand ber faufm. Korporation ju Konigsberg                                   | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 2                | Memel                      | Borftand ber taufm. Korporation zu Memel                                        | 2                   | 2                    | 6                            | 6                                                 | 6                           | 6                     |  |
| 3                | Danzig                     | Borftand ber taufm. Rorporation ju Danzig.                                      | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 4                | Clbing                     | Vorstand ber taufm. Korporation ju Elbing.                                      | 2<br>32             | 32                   | 6                            | 6                                                 | 6                           | 6                     |  |
| 5                | Berlin                     | Vorstand ber taufm. Korporation ju Berlin .                                     | 32                  | 32                   | 96<br>11                     | 96                                                | 96                          | 96                    |  |
| 6                | Stettin                    | a) Borstand ber faufm, Korporation zu Stettin<br>b) Handelskammer zu Swinemunde | 4                   | 4                    | 11                           | 11                                                | 12                          | 12                    |  |
| 7                | Stralfund                  | Handelstammer zu Stralfund                                                      | 2                   | 2                    | 6                            | 6                                                 | 6                           | 6                     |  |
| 8                | Breslau                    | Sandelstammer ju Breslau                                                        | 8                   | 8                    | 24                           | 24                                                | 24                          | 24                    |  |
| 9                | Magdeburg                  | Borftand ber faufm. Rorporation zu Magbeburg                                    | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 10               | Altena                     | Rommergfollegium zu Altona                                                      | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 11               | Sannover                   | Sandelstammer zu Bannover                                                       | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 12               | Siegen                     | Sandelstammer zu Siegen                                                         | 2                   | 2                    | 6                            | -6                                                | 6                           | 6                     |  |
| 13               | Bielefelb                  | a) Sanbelstammer ju Bielefelb                                                   | } 2                 | 2 9                  | 3                            | 3                                                 | } 6                         | 6                     |  |
|                  |                            | b) Banbelsfammer zu Minden                                                      | )                   | 1 (                  | 3                            | 3                                                 | )                           |                       |  |
| 14               | Dortmund                   | Sandelstammer zu Dortmund                                                       | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 15               | Duisburg                   | a) Bandelsfammer ju Duisburg                                                    | 1                   | . (                  | 4                            | 4                                                 | )                           |                       |  |
|                  |                            | b) Sandelstammer ju Mulheim a. b. Ruhr                                          | 4                   | 4                    | 4                            | 4                                                 | 12                          | 12                    |  |
|                  | e.r                        | c) Sanbelsfammer ju Befel                                                       | 7                   | !                    | 6                            | 4                                                 | )                           | ,                     |  |
| 16               | Essen                      | a) Hanbelstammer zu Bochum (vgl. anch Nr. 17)                                   | 4                   | 4                    | 6                            | 6                                                 | 12                          | 12                    |  |
| 17               | Garan                      | b) Sanbelstammer zu Effen                                                       | R                   | 1                    |                              |                                                   | )                           | 1                     |  |
| 7.4              | Hagen                      | a) Banbelstammer zu Sagenb) Sanbelstammer zu Jerlohn                            | 1)                  |                      | . 3                          | 3                                                 | 1)                          | 1                     |  |
|                  |                            | c) Handelstammer zu Lübenscheib                                                 | 4                   | 4                    | · 5<br>3<br>2                | 5<br>3<br>2                                       | 12                          | 12                    |  |
|                  |                            | d) Handelstammer zu Altena                                                      | ( *                 | -                    | l î                          | ĩ                                                 | ( 1-                        | 12                    |  |
|                  |                            | e) Sandelstammer ju Bochum (wegen Witten)                                       | 1)                  |                      | l i                          | i                                                 | )                           |                       |  |
| 18               | Sanau                      | Sanbelstammer ju Sanau                                                          | 2                   | 2                    | 6                            | 6                                                 | 6                           | 6                     |  |
| 19               | Frankfurt a. M             | Sanbelstammer ju Frantfurt a. M                                                 | 4 .                 | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 20               | Machen                     | a) Sanbelstammer ju lachen                                                      | 7                   | 1 (                  | 4                            | 4                                                 | )                           |                       |  |
|                  | 1                          | b) Sandelstammer ju Gupen                                                       | 4                   | 4                    | 1                            | 1                                                 | 12                          | 12                    |  |
| _                |                            | c) Sandelstammer ju Stolberg                                                    | )                   |                      | 7                            | 7                                                 | )                           |                       |  |
| 21               | Côln                       | a) Sanbelstammer ju Coln                                                        | 8                   | 8                    | 17                           | 17                                                | 24                          | 94                    |  |
|                  |                            | b) Sanbelstammer ju Mulheim a. Rh                                               | 15                  | 1 (                  | 7                            | 7                                                 | 1)                          | 24                    |  |
| 22               | Duffelborf                 | Sandelefammer zu Duffelborf                                                     | 4                   | 4                    | 12                           | 12                                                | 12                          | 12                    |  |
| 23               | Crefelb                    | n) Banbelstammer ju Crefelb                                                     | 2                   | 2 8                  | 5                            | 5                                                 | } 6                         | 6                     |  |
| 04               | MI-SE-E                    | b) Handelskammer ju Reuß                                                        | 1)                  | 1                    | 1                            | 1                                                 | 3                           |                       |  |
| 24<br>25         | Gladbach                   | Sanbelstammer zu Blabbach                                                       | 2                   | 2                    | 6                            | 6                                                 | 6                           | 6                     |  |
| 20               | Elberfelb                  | a) Handelstammer zu Elberfelb                                                   | 4                   | 4                    | 8 4                          | 8                                                 | 12                          | 12                    |  |
| 26               | Barmen                     | d) Handelstammer zu Solingen                                                    | 13                  |                      | 6                            | 6                                                 | R                           |                       |  |
| 20               | Cuellell                   | b) Handelstammer ju Cennep                                                      | 4                   | 4                    | 6                            | 6                                                 | 12                          | 12                    |  |

# Geschäftsanweisung

für

die Gerichtsvollzieher.

# Inhalts · Uebersicht.

| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Allgemeine Bestimmungen 55. 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 3— 5     |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Einzelne Gefcaftszweige SS. 17-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 6-40      |
| 1 Onfolloner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-12        |
| I. Bustellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6           |
| 2. Buftellungen in burgerlichen Rechteltreitigleiten. 6 19- 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6—11        |
| a white in the design of the property of the p | 1           |
| 4. Buftellungen in nicht gerichtlichen Ungelegenheiten §. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12          |
| 4. Bustellungen in nicht gerichtlichen Ungelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12—13       |
| III. Beforgung von ichriftlichen und mundlichen Mittheilungen, Ertundigungen und bergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10          |
| Austrägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13<br>13—34 |
| IV. Iwangevollstredungen in burgerlichen Rechtestreitigfeiten SS. 46-103 SS. 46-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13-34       |
| 1. Allgemeine Bestimmungen SS. 46- 61. 2. Zwangevollstredung in bewegliche forperliche Sachen SS. 62- 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18-28       |
| 3. Mitwirfung bei ber Zwangevollstredung in Forberungen § 89- 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29—30       |
| 4. Swangevollstredung jur Erwirfung ber Berausgabe von Gaden . S. 94- 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-32       |
| 5. Imangevollftredung zur Erwirfung ber herausgabe von Personen S. 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32          |
| 6. Zwangsvollstredung jur Befeitigung bes von bem Schulbner gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| bie Bornahme einer von ihm ju bulbenben Sandlung geleisteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4343        |
| Wiberstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 32 32 33 |
| 8. Vollziehung von Arrestbefehlen 5. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 9. Bollziehung von einstweiligen Berfügungen § 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 10. hinterlegung §. 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| V. Bollftredungen in Straffachen und anderen Angelegenheiten außerhalb ber Zwangevoll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| stredung in burgerlichen Rechtsstreitigleiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35-37       |
| 1. Verhaftungen SS. 104—106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35          |
| 2. Durchsuchungen S. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35—36       |
| 3. Vollstredung von Gelostrafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36          |
| 5 Meanahme eingenagerer Recentante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36—37       |
| VI. Aufnahme ron Mechfelproteften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37—38       |
| VII. Freiwillige Mobiliarversteigerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38-39       |
| VIII. Siegelungen, Entstegelungen, Inventuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39          |
| IX. Beurkundung bei Sinterlegungen §. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| X. Sipungsbienst §. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39-40       |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Вевйфтеп SS. 121—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 40-41    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BU 30 48    |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Registratur SS. 126-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 42—46    |
| 1. Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42-45       |
| 2. Alten 55. 132—137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45-46       |
| Lünfter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Gerichtsvollzieher fraft Auftrags und Sulfegerichtevollzieher S. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46          |
| Detrifepoonlieder tenle senlendo mu Durlolleendroonlieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •0          |
| Anbang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Formulare für Zustellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47—63       |
| Onemminre Ine Quitemmilter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,           |

#### Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Die ben Gerichtsvollziehern obliegenden Dienftverrichtungen und bas bei beren Bornahme zu beobachtende Geschliebteis. Berfahren find burch bie Reichs. und Canbesgefete, sowie burch bie Gerichtsvollzieherordnung bestimmt und werben burch biefe Unweisung naber geregelt.

Sinsichtlich bes Bezirfe, in welchem ber Berichtsvollzieher sein Umt auszuüben bat, find bie SS. 17, umiebegiet. 22 G. B. D. maßgebenb.

Bur Uebernahme ber von ben Bartelen unmittelbar ertheilten Auftrage ift ber Berichtsvollzieher obne Rudficht auf bie nach S. 22 G. B. D. erfolgte Beldaftevertheilung verpflichtet.

#### S. 3.

Die Falle, in benen ber Gerichtsvollzieher fraft Gesetes von ber Ausübung seines Amtes aus- unsichtesung geschlossen ist, ergeben sich aus §. 156 G. B. G. und aus §. 76 A. G. G. B. Db ber Auftrag von einer Behorbe, einem Beamten ober von einer Privatperson ertheilt ist, macht babei keinen Unterschied.

Das Berhalten bes Gerichtsvollziehers bei Auftragen, an beren Erlebigung er aus rechtlichen ober Rechtliche ober thatfachlichen Grunden verhindert ift, regelt ber S. 35 G. B. D. Berhinberung.

#### S. 5.

Die munbliche Ertheilung bes Auftrags unter Aushandigung ber zu beffen Ausführung erforber-lichen Schriftftude seitens des Auftraggebers ober bes um die Bermittelung bes Auftrags in Anspruch genommenen Berichtsschreibers genugt, um ben Berichtsvollzieher jur Bornahme ber aufgetragenen Umts. handlung zu ermächtigen.

Bei ben von Seiten bes Gerichts ober ber Staatsanwaltschaft angeordneten Geschäften ift auch ber Berichtsichreiber ober ber Setretar ber Staatsanwaltichaft jur Beauftragung bes Gerichtsvollziehers befugt.

#### Abfürgungen:

G. O.

= Deutsches Gerichtsverfaffungegeset vom 27. Januar 1877.

2. G. G. B. G. Dreuhisches Ausführungsgeset jum Deutschen Gerichtsversassungsgeset vom 24. April 1878.
G. B. D. Gerichtsvollzieherordnung vom 14. Juli 1879.
b. Anw. Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher vom 24. Juli 1879.
C. P. D. Deutsche Eivilprozehordnung vom 30. Januar 1877.
Str. P. D. Deutsche Strafprozehordnung vom 1. Februar 1877.

= Deutsche Gebuhrenordnung fur Gerichtevollzieher vom 24. Juni 1878.

Gorm ber Cluftrags. ertheilung.

1 .

Der geschäftliche Berkehr zwischen biesen Beamten und bem Gerichtsvollzieher wird burch bie Geschäftsordnungen für bie Gerichtsschreibereien und für bie Sekretariate ber Staatsanwaltschaften naher geregelt.

Jur Empfangnahme von Aufträgen, welche bie von Amtswegen angeordneten Geschäfte betreffen ober unter Vermittelung bes Gerichtsschreibers ertheilt werden, hat sich der Gerichtsvollzieher auf der Gerichtsschreiberei und tem Sekretariate der an seinem amtlichen Wohnsitze befindlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften nach näherer Vorschrift der Vorstände berselben einzusinden. Die Niederlegung der auf den Auftrag bezüglichen Schriftsucke in das auf der Gerichtsschreiberei oder dem Sekretariate für den Gerichtsvollzieher bestimmte Fach ersetzt die mundliche Beauftragung.

#### S. 6.

Pflicht jur ungelaumten Dienftleiftung.

Die Erlebigung ber ertheilten Aufträge barf nicht verzögert werden. Ift für die Ausführung eines Auftrags eine bestimmte Frist gestellt, so hat der Gerichtsvollzieher den Auftrag innerhalb dieser Frist zu erledigen oder — im Falle der Behinderung — in Gemäßheit des S. 35 G. B. D. die Bestellung eines Bertreters bei dem Amtsgerichte rechtzeitig zu beantragen. Im Lledrigen hat der Gerichtsvollzieher nach den Umständen pflichtmäßig zu ermessen, in welcher Reihenfolge, je nach der größeren oder geringeren Dringlichteit der Austräge, die Erledigung derselben zu bewirken ist. In der Regel sollen hierbei die freiwilligen Bersteigerungen den übrigen Geschäften nachsteben.

#### S. 7.

Genntage Der Gerichtsvollzieher barf folgende Amtshandlungen auch an Sonntagen und allgemeinen Feierund allgemeine tagen bornehmen:

Berhaftungen, Vorführungen und vorläufige Festnahmen in Straffachen,

Durchsuchungen,

Buftellungen burch Aufgabe gur Poft,

Aufgaben jur Poft jum 3med ber Buftellung.

Andere Amtshandlungen durfen an Sonntagen und allgemeinen Feiertagen nur mit Erlaubniß bes Richters ober auf Anweisung der Staatsanwaltschaft, welche das Geschäft aufgetragen hat, vorgenommen werden. Die Erlaubniß ober Anweisung ist bei Vornahme der Amtshandlung vorzuzeigen, in der über bieselbe aufzunehmenden Urkunde zu erwähnen und bei Justellungen abschriftlich mitzutheilen.

#### S. S.

Nachtzeit,

Bur Nachtzeit burfen Iwangsvollstreckungen (§ 46—103 b. Unw.) nur mit Erlaubniß bes Amtsgerichts, in bessen Bezirk die Vollstreckung erfolgen soll, andere Amtshandlungen, welche das Betreten einer Wohnung erforderlich machen, nur mit Genehmigung des auftraggebenden Richters oder der auftraggebenden Staatsanwaltschaft vorgenommen werden. Dieser Genehmigung bedarf es nicht, wenn es sich um die Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen handelt.

Die Nachtzeit im gesetzlichen Sinne umfaßt in bem Zeitraume vom 1. April bis 30. September bie Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens, und in dem Zeitraume vom 1. Oktober bis 31. Marz

bie Stunden von 9 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens.

### §. 9.

Gerichteferlen.

Die Gerichtsferien find ohne Ginfluß auf bie Berpflichtung bes Gerichtsvollziehers, die ihm ertheilten Auftrage zu erlebigen.

#### **§**. 10.

Der Gerichtsvollzieher ift verpflichtet, bie vermoge bes Dienstes in seinen Gewahrsam kommenden fremder Gelber, getrennt von seinen eigenen Gelbern, unter genugenbem Berschlusse aufzubewahren.

#### 6. 11.

Ueber ben Empfang von Gelbern, Schriftstuden und anberen Gegenstanben, welche aus Beranlaffung Empfange. eines Dienstgefchafts in ben Gemahrfam bes Gerichtsvollziehers fommen, hat berfelbe ber Beborbe ober ber Privatperson auf Verlangen eine Bescheinigung zu ertheilen.

Im Ralle bes S. 677 C. D. D. ift biefe Bescheinigung auch ohne Berlangen zu ertheilen.

#### C. 12.

Bei ber Aufnahme von Urfunden haben die Gerichtsvollzieher neben den besonderen für die einzelnen Beutundung. Arten ber Urfunden getroffenen Poridriften nachstebenbe allgemeine Regeln zu beachten :

- Jebe Urfunde muß Zeit und Ort ber Abfaffung enthalten und von bem Berichtsvollzieher unter Beifugung feiner UmtBeigenschaft (Berichtsvollzieher) und feines amtlichen Wohnsiges unterfdrieben merben.
- 2. Die Urtunden follen beutlich und bestimmt abgefaßt und leferlich gefchrieben fein. Der Gebrauch ber Bleischrift ober einer anderen abnlichen Trodenschrift ift unftatthaft.
- 3. Die Urkunden Urichriften wie Abschriften find ohne Luden anzufertigen. Rabirungen find unterfagt. Etwa nothige Durchstreichungen muffen in ber Urt geschen, bag bas Durch ftrichene noch leferlich bleibt. Werben Formulare verwendet, fo find die in benfelben vorhanbenen gur Ausfüllung bestimmten Swifchenraume, insoweit fie burch bie erforberlichen Gintragungen nicht ausgefüllt merben, ju meiteren Gintragungen burch Striche ungeeignet ju machen.
- 4. In bem Protofolle über ein Geschäft, welches nach Berhaltniß ber verwendeten Zeit vergutet wirb, ift die Dauer ber lettern anzugeben. Su diesem Zwecke ist insbesondere auch die Zeit bes Anfangs und Endes des Geschäfts, sowie eine etwaige Unterbrechung zu vermerken.
- 5. Die Abschriften find ftete als folche zu bezeichnen. Die bem Gerichtsvollzieher obliegende Beglaubigung erfolgt mit bem Bermert Beglaubigta unter Beifugung ber Unterschrift (Rr. 1 oben). Die Beglaubigung barf erst erfolgen, nachdem ber Gerichtsvollzieher von ber wortlichen Uebereinstimmung ber Abidrift mit ber Urfdrift (Ausfertigung) fich überzeugt bat.
- 6. Unter ben Urichriften und Abschriften ihrer Afte haben bie Gerichtsvollzieher eine Berechnung ber Roften nach Maggabe bes S. 121 b. Unw. aufzustellen.

#### S. 13.

Das Dienstfiegel ift in einer jeben Digbrauch ausschließenden Weise zu verwahren und bei bem Mus. Dienstflegel. fcheiben aus ber Dienststelle bem Umtsgerichte gurudzugeben.

Das Dienstfliegel barf nur zu bienstlichen Zweden, nicht bei außerbienstlichen Geschäften und Rorrespondengen verwendet werden.

#### S. 14.

Die bienstliche Korrespondeng des Gerichtsvollziehers ift, soweit beren Berschluß erforderlich wird, Dienaliche mit bem Dienstliegel ober an beffen Stelle mit entsprechenden Siegelmarten, beren Beschaffung bem Gerichts. vollzieher auf eigene Roften obliegt, zu verschließen.

Die burch die Post zu befordernde bienstliche Korrespondenz ift außerdem mit bem Vermerke »Portovflichtige Dienstfaches zu verseben.

#### **C**. 15.

Der Berichtsvollzieher ift zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

Minteberdemiegenbeit.

#### S. 16.

Der Gerichtsvollzieher hat bei ber Vornahme von Dienstverrichtungen außerhalb seiner Wohnung Dienstleidung ober feines Geschäftslotals bie vorgeschriebene Dienftleibung ju tragen.

#### 3meiter Abschnitt.

#### Einzelne Geschäftszweige.

#### I. Quftellungen.

1. Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 17.

Die Buftellung besteht in ber Uebergabe einer Ausfertigung ober einer beglaubigten Abschrift bes

augustellenben Schriftstude unter Beurkundung ber erfolgten Uebergabe.

Auf ben Juhalt bes Schriftftude tommt es fur bas bei ber Buftellung beffelben gu beobachtenbe Berfahren nicht an. Auch ein Schriftstud, welches nur die Labung einer Person vor Bericht enthalt, ift in berfelben Beife wie andere Schriftstude zuzustellen.

#### S. 18.

Arten ber 3u. Relluna.

fur bie Thatigfeit ber Berichtsvollzieher tommen brei Urten von Buftellungen in Betracht:

1. Quitellungen, welche von ben Berichtsvollziehern felbft ohne Mitwirfung ber Poft ausgeführt werben (gewöhnliche Zustellung) (§S. 24-34 b. Anw.). 2. Zustellungen burch bie Post (§. 35 b. Anw.).

3. Ruftellungen burch Aufgabe gur Poft (S. 36 b. Unw.).

Bei gewöhnlichen Juftellungen ift ber Gerichtsvollzieher auf ben im C. 17 Abf. 1 G. B. D. bezeichneten Amtsbezirt beschränft. Buftellungen burch bie Poft fann er nach jedem Orte bes Deutschen Reichs bewirken.

Ob ber Berichtsvollzieher einen ihm ertheilten Buftellungsauftrag im Wege ber gewöhnlichen Bustellung ober im Wege ber Bustellung burch bie Post auszuführen bat, richtet sich nach ber Unweifung bes Auftraggebers. In Ermangelung einer Anweifung hat ber Gerichtsvollzieher nach pflichtmäßigem Ermeffen bie Buftellung in ber einen ober in ber anberen Beife (Dr. 1, 2) ju beforgen.

Wählt er in einem folden Falle bie gewöhnliche Justellung (Nr. 1), obgleich die Justellung mit geringeren Kosten burch die Post hatte erfolgen konnen, so burfen nur die für ben Fall ber Justellung burch

bie Doft julaffigen Gebuhren und Auslagen erhoben werben.

Buftellungen burd Aufgabe jur Doft (Dr. 3) find nur in gefetlich bestimmten Fallen und immer nur auf ausbrudliches Berlangen bes Auftraggebers julaffig.

#### 2. Buftellungen in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten.

#### S. 19.

Der Gerichtsvollzieher hat die Zustellungen in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach Maßgabe ber SC. 152-178, 180 C. D. D. gu beforgen.

### S. 20.

Unjtrag.

Der Auftrag jur Bornahme einer Zustellung wirb bem Gerichtsvollzieher entweber burch bas Gericht (Richter, Gerichtsschreiber) ober von einer Partei, sei es von biefer felbst ober von ihrem Bevollmachtigten, Der Auftrag einer Partei erfolgt unmittelbar ober unter Bermittelung bes Gerichtsschreibers.

Der unter Bermittelung bes Gerichtsschreibers beauftragte Gerichtsvollzieher hat fich in jeber Beziehung, insbefondere auch rudfichtlich bes Gebuhrenbezugs, als unmittelbar von ber Partei beauftragt zu betrachten.

#### **s**. 21.

Bei ber Empfangnahme ber guguftellenben Schriftstude bat ber Berichtsvollzieher, fofern es fich nicht Empfangnabme um einen burch ben Gerichtsichreiber vermittelten Parteiauftrag hanbelt, auf ben Urfchriften und allen Ab-Beglaubigung schriften bie Zeit ber Uebergabe zu vermerten und ber Partei auf Berlangen zu bescheinigen. Edriftftude.

Die Abichriften ber augustellenden Schriftstude sind bei allen von der Partei felbst unmittelbar ober unter Bermittelung bes Berichtsschreibers ertheilten Auftragen von bem Berichtsvollzieher zu beglaubigen, fofern fie nicht von einem Rechtsanwalt bereits beglaubigt find. Die Beglaubigung erfolgt in ber im 6. 12 Rr. 5 b. Unw. vorgesehenen Beife.

Der Gerichtsvollzieher hat die Zustellung vor beren Beforgung geborig vorzubereiten, bamit bei ber Borbereitung Ausführung fich feine Anftande erheben und feine Bergogerungen verursacht werben, auch die Wirtsamfeit Bufellung.

ber Buftellung nicht beeintrachtigt wirb.

Insbesonbere ift zu prufen, ob bie Schriftstude unterschrieben, bie Abschriften gehorig beglaubigt und in ber erforderlichen Angahl vorhanden find, ob in ben Ladungen die Zeit und ber Ort bes Termins angegeben ift, und ob die Person, an welche zuzustellen ift, nach Ramen, Stand ober Gewerbe und Aufenthaltsort hinreichend bezeichnet ift, fo bag banach namentlich bie Abreffe, wenn bie Buftellung burch bie Poft bewirft werben foll, ficher angegeben werben fann. Etwaige Unftanbe muffen auf bem furgeften Wege, in der Regel fofort bei Entgegennahme bes Auftrags, ober in sonft geeigneter Weise, soweit thunlich burch ben Gerichtsvollzieher selbst beseitigt werben. Bu beachten ift, daß es einer Beglaubigung ber zu übergebenden Abschriften im Falle des S. 69 Abs. 1 Deutsche Kont. Ordn. nicht bedarf.

#### S. 23.

Der Gerichtsvollzieher hat die Zustellungsauftrage, vorbehaltlich anderweiter Bestimmung des Auf- Arift für bie traggebers, wenn die Zustellung an feinem Wohnorte oder unter seiner Vermittelung durch die Post zu er- Etiebigung bus folgen hat, fpatestens binnen vierundzwanzig Stunden, wenn die Bustellung außerhalb feines Bohnortes burch ibn felbst zu bewirken ift, auf ber erften Reise und fpateftens binnen vier Lagen zu erlebigen; Sonntage und allgemeine Reiertage werben nicht mitgerechnet.

#### S. 24.

Die Bustellung tann an jebem Orte erfolgen, wo ber bezeichnete Empfanger angetroffen wirb. Sat a Gewebnliebe berfelbe aber an biesem Orte eine Wohnung ober ein Geschäftslokal, fo ift er nicht verpflichtet, fich auf eine außerhalb berfelben verfuchte Buftellung einzulaffen. Der Gerichtsvollzieher muß in einem folchen Falle bei Berweigerung ber Annahme die Zustellung in ber Wohnung ober in bem Geschäftslotale bewirken. (S. 165 C. D. O.)

Ort ber Bu-

Der regelmäßige Ort, welchen ber Gerichtsvollzieher zur Bornahme ber Austellung aufzusuchen hat, ist baber bie Bohnung ober bas Geschäftslokal bes bezeichneten Empfangers, weil alsbann bie Ruftellung nothigenfalls in beffen Abmefenbeit und felbit bei verweigerter Unnahme ber Schriftftide vorgenommen werben fann.

Jedenfalls muß bei Bewirkung ber Zustellung außerhalb ber Bohnung ober bes Geschäftslokals immer ein angemeffener Ort und eine passende Gelegenheit gewählt werben, welche bie ungehinderte und sichere Uebergabe und Annahme ber Schriftstude gestatten.

#### C. 25.

Die Zustellung erfolgt an ben bezeichneten Empfänger in Person.

Sanbelt es fich um eine Bustellung an einen Unteroffizier ober Gemeinen bes aktiven Seeres ober fellung ju ete ber aftiven Marine, fo muß die Zustellung an den Chef ber zunächst vorgesetzten Kommandobehorbe berselben ginbang: Ger-(Chef ber Kompagnie, Estadron, Batterie u. f. w.) erfolgen (S. 158 C. D. D.). Zu den Unteroffizieren gehören mulare Re. 1, in diefer Beziehung auch die Feldwebel, Wachtmeister und die benselben gleich. oder nachstehenden Avancirten. 6 bis 10, 11.)

Berfenen, an

Die Justellung an eine Behörbe, Gemeinde ober Korporation, sowie an Attiengesellschaften, ein-getragene Genoffenschaften und andere Personenvereine, welche als solche klagen und verklagt werden konnen, erfolgt an beren gesetliche Bertreter ober Borsteher. Sind mehrere gesetliche Bertreter ober Borsteher vor-handen, so genügt die Zustellung an einen berfelben (S. 157 C. P. D.).

#### S. 26.

Rann eine Bustellung an ben bezeichneten Empfanger in Perfon nicht erfolgen, fo ift fie nach Mag. Salls ber bie gabe ber SS. 166-169 C. D. D. an eine anbere Berfon ober burch Rieberlegung bei einer Beborbe gu bewirken. Dabei find bie folgenden galle zu unterscheiben.

nicht angetroffen mire. -Criatjuftellung.

S. 27.

Buffellungen en (hemertee treibente. (Unbang: Germular Nr. 4.)

Soll die Buftellung an einen Bewerbetreibenden erfolgen, welcher ein befonderes Beschäftslofal hat, fo hat fich ber Berichtsvollzieher ber Regel nach junachft in bas Befchaftslokal beffelben (Laben, Romptoir u. f. m.) zu begeben. Wirb ber bezeichnete Empfanger bort nicht angetroffen, fo tann bie Quftellung in bem Geschäftslotale an einen barin anwesenben Gehulfen bes Gewerbetreibenden (Rommis, Buch. halter, Gesellen, u. f. w.) erfolgen.

Ift bie Buftellung in biefer Beife nicht ausführbar, fo hat fich ber Gerichtsvollzieher in die Bob. nung bes bezeichneten Empfängers zu begeben und bemnächst, wenn berfelbe auch bort nicht angetroffen wird,

nach Maßgabe ber SS. 30—32 b. Anw. zu verfahren.

S. 28.

Buftellungen an Rechtsanmalte. (Anbang: fer-mular Mr. 5.)

Soll bie Juftellung an einen Rechtsanwalt erfolgen, fo hat fich ber Gerichtsvollzieher ber Regel nach junachft in bas Geschäftslotal (Bureau) beffelben zu begeben. Wird ber Rechtsanwalt bort nicht angetroffen, fo kann die Zustellung in bem Geschäftslokale an einen barin anwesenden Gehalfen (Barcauvorsteher, Exvedient u. f. w.) ober Schreiber bes Rechtsanwalts erfolgen.

Ift bie Buftellung in biefer Beife nicht ausführbar, fo hat fich ber Gerichtsvollzieher in bie Bob. nung des Rechtsanwalts zu begeben und demnächft, wenn berfelbe auch bort nicht angetroffen wird, nach

Maggabe ber SS. 30-32 b. Anw. zu verfahren.

S. 29.

Buffellungen an Beeterbiten, Beporationen eter Perionen. Dereine. (Unbang: Fer-mulare Dr. 6 tis 10)

Soll bie Juftellung an ben gefeilichen Bertreter ober Borfteber einer Beborbe, einer Gemeinbe, einer menten, Ro. Rorporation ober eines Berfonenvereins, wie Aftiengefellichaften, eingetragene Genoffenschaften und bergleichen Befellschaften, erfolgen, fo bat fich ber Berichtsvollzieher ber Regel nach junachft mahrend ber gewöhnlichen Gefchäftsstunden ber Behorbe u. f. w. in bas Geschäftslotal berfelben zu begeben. Wird in biesen Stunden bie Person, an welche bie Zustellung erfolgen soll, bort nicht angetroffen oder ift fie an ber Un. nahme verhindert, fo tann die Auftellung in bem Geschäftslotale an einen anbern bort anwesenben Beamten ober Bediensteten ber Behorbe u. f. w. erfolgen.

Ift bie Austellung in biefer Beife nicht ausführbar, so hat fich ber Gerichtsvollzieher in bie Bob. nung bes Empfangers zu begeben und bemnächst, wenn berfelbe auch bort nicht angetroffen wirb, nach Mag. gabe ber \$6. 30-32 b. Unw. zu verfahren. Sat jeboch bie Behorbe u. f. w. ein befonberes Wefchafts. lotal, fo tann außerhalb biefes Cotals, auch in ber Wohnung, nur an ben Empfanger in Person zugestellt

merben.

Buftellungen an antere Perfonen. (Unbang: Formulair Mr.2, 3.)

Soll bie Justellung an eine andere als an eine ber in ben SS. 27-29 b. Anw. bezeichneten Perfonen erfolgen, fo hat fich ber Gerichtsvollzieher ber Regel nach in die Wohnung bes bezeichneten Empfangers zu begeben. Wird berfelbe bort nicht angetroffen, fo fann bie Bustellung in ber Wohnung an einen zu ber Familie gehörenben erwachsenen Sausgenoffen ober an eine in ber Familie bienenbe erwachsene Berfon erfolgen. Daß die bienende Berson in bemselben Saufe wohne, ift nicht erforberlich.

Wird in der Wohnung eine solche Verson nicht angetroffen, so kann die Zustellung an den in dem. felben Saufe wohnenden Sauswirth oder Bermiether erfolgen, wenn biefe zur Annahme bes Schriftftuds

bereit finb.

S. 31.

Mireberleaung ber echtiftflüde bet einer Beberbe. (Unbang: fer-mulare Dr. 12, 13.)

Ift ber bezeichnete Empfanger in feiner Wohnung nicht angetroffen und tann die Zustellung auch nicht nach ben Borfdriften bes S. 30 b. Unw. erfolgen, fo hat ber Gerichtsvollzieher biefelbe nach Mafgabe bes S. 167 C. D. D. burch Rieberlegung zu bewirfen.

Der Gerichtsvollzieher hat unter ben bort bezeichneten Rieberlegungsstellen thunlichft biejenige gu

wählen, welche bem Empfänger am bequemften zugänglich ift.

Die Nachbarn, benen bie Nieberlegung ber Schriftstide mitgetheilt wirb, sind zu ersuchen, ben Empfänger bavon alsbalb in Kenntniß zu fegen. In die an ber Bohnungsthur zu befestigenbe schriftliche Unzeige ift neben bem Orte ber Nieberlegung auch die Bemerkung aufzunehmen, bag bie Nieberlegung jum 3med ber Buftellung erfolgt fei und bie niebergelegten Schriftstude von bem Orte ber Rieberlegung abgubolen feien.

Bevor ber Gerichtsvollzieher bie Justellung an eine ber in ben vorstehenden §§. 27-30 bezeichneten Personen ober burch Niederlegung (§. 31) bewirft, hat er sich die Leberzeugung zu verschaffen, baß bie Wohnung ober bas Geschäftslokal, in welcher die Justellung vorgenommen oder vergebens versucht wirb, auch wirklich die Wohnung ober bas Geschaftslotal bes bezeichneten Empfangers ift und bag bie Personen, mit benen er verhandelt, auch wirflich biejenigen find, fur welche fie fich ausgeben.

Die Personen, an welche an Stelle bes bezeichneten Empfangers bie Buftellung erfolgt, hat ber Berichtsvollzieher zu bebeuten, baß fie verpflichtet finb, bie Schriftstude bem Ersteren alebalb auszuhanbigen.

Un unerwachfene Kinder, an Miether ober an Frembe barf eine Auftellung niemals gefchen.

#### S. 33.

Die Unnahme einer gehörig erfolgenden Buftellung barf von ber Perfon, an welche fie bewirft wirb, Bermeigerung nicht verweigert werben. Geschieht bies bennoch, fo hat ber Berichtsvollzieher bas zu übergebenbe Schriftstud ber Annabme am Orte ber Buftellung gurudgulaffen.

Es ift jedoch hierbei zu beachten, bag an ben Sauswirth ober Bermiether (f. 30 Abf. 2 b. Anw.) bie Austellung nur erfolgen kann, wenn sie jur Annahme bereit find, bag alfo, wenn fie bie Annahme verweigern, die Austellung auch nicht burch Burudlassung bes Schriftstuds bewirft werten barf.

#### **S**. 34.

Der Gerichtsvollzieher hat über jede von ihm bewirkte Zustellung eine Urfunde aufzunehmen, welche gunedungeben in ben S. 173, 174 C. D. D. vorgeschenen Erforberniffen entsprechen muß.

Der Gerichtsvollzieher hat ber Unterschrift ber Buftellungeurfunde bas Dienstfiegel beizufugen, wenn ber Auftraggeber bies verlangt ober wenn bem Gerichtsvollzieber bekannt ift, bag von ber Urfunde außerbalb bes Landgerichtsbezirks Gebrauch gemacht werben foll.

Ift bie Austellungsurkunde auf einen besonderen Bogen gefdrieben, so ist auf die Haltbarkeit ber

berzustellenden Berbindung befonders zu achten.

Das Original ber Buftellungsurkunde ift bem Auftraggeber ohne Bergug und fpatestens am Tage nach ber Zustellung zu übergeben ober zu übersenben. War ber Auftrag burch ben Berichtsschreiber vermittelt, fo erfolgt die Uebermittelung unmittelbar an die Beborbe ober Partei, welche die Vermittelung bes Gerichtsschreibers in Unspruch genommen batte.

#### S. 35.

Das bei ber Zustellung burch bie Post zu beobachtende Berfahren ergiebt sich aus ben § 177, 178 b. gunedung C. D. D., zu welchen noch bie nachfolgenden Unweisungen ertheilt werben. Der Gerichtsvollzieher hat in der von ihm nach Maßgabe des S. 177 a. a. d. auszustellenden Be- mular Ar. 14).

scheinigung auch bie Perfon, fur welche bie Bustellung erfolgen foll, zu bezeichnen.

In ber Abresse ist die Person, welcher zugestellt werden soll, nach Ramen, Stand ober Gewerbe und Wohnort so genau zu bezeichnen, baß der Abressat leicht und sicher aufgefunden werden kann und Berwechselungen ausgeschloffen finb.

Befonbere Sorgfalt ift nothig rudfichtlich ber häufig vorkommenben Jamiliennamen (Muller, Schulze u. f. w.) und ber gleich ober ahnlich lautenten Ortsnamen. Bei Genbungen nach größeren Stabten

ift, soweit thunlich, die Wohnung bes Abressaten näher anzugeben.

Bei Zustellungen an Unteroffiziere und gemeine Solbaten (S. 158 C. P. D.) ift bie Abresse an biese felbst zu richten unter genauer Bezeichnung bes Truppentheils (Kompagnie, Estabron ober Batterie bes zu bezeichnenden Regiments u. f. w., zu welchem fie gehören) und unter Beifugung bes Susabes: > zu Sanden bes Chefs ber (genau zu bezeichnenben) gunachst vorgefetten Kommanbobehörbes (Chef ber Kompagnie, Estabron, Batterie u. f. m.).

Bei Justellungen an Behörben, Gemeinden u. f. w. (S. 157 Abf. 2 C. P. D.) ift die Abresse ebenfalls an biefe felbst zu richten mit bem Jufage: " zu Sanden bes Vorstehers ". 3ft bem Berichtevollzieher ber

Borfteber naber bezeichnet, fo ift bem Bufape biefe Bezeichnung bingugufugen.

Auf bie vordere Seite bes Briefumschlags, oben links, ift bie Nummer zu fegen, unter welcher ber Ruftellungsauftrag im allgemeinen Dienstregister eingetragen fteht. Unter ber Rummer bat ber Gerichts. vollzieher fich als Abfenber unter Beifugung feiner Amtseigenschaft zu bezeichnen.

Dem Briefe ift ber Entwurf zu ber von bem Postboten aufzunehmenden Austellungsurkunde und au einer beglaubigten Abschrift berfelben offen beizufugen und, bag bies geschehen, auf ber vorberen Seite bes Briefumschlags, unten links, burch bie Worte: " Sierbei ein Formular gur Bustellungsurkunde nebst

Abschrift a zu vermerken.

Qu ben Entwurfen fur bie Urschriften und Abschriften ber Bustellungsurfunden find bie von ber Postverwaltung unentgeltlich, nach beren naberer Unweifung, zu beziehenden Formulare zu verwenden, nothigenfalls unter Bornahme ber erforberlichen Abanberungen. Bor ber Uebergabe ber Genbung an bie Poft hat ber Berichtsvollzieher ben Ropf bes Formulars sowohl jur Urschrift als jur Abschrift vollständia auszufüllen, und gleichzeitig auf ber Rudfeite bes Formulars zur Urschrift seine fur die Rudfenbung ber Urfunde erforberliche Abreffe anzugeben. Die Uebergabe bes vorfchriftsmäßig überichriebenen und verschloffenen Briefes mit bem Entwurfe jur Urfdrift und Abschrift ber Bustellungsurkunde an die Postanstalt enthalt bas Erfuchen bes Gerichtsvollziehers an biefelbe um Zustellung (S. 177 C. D. D.). Gines befonderen Unschreibens ober sonstigen ausdrudlichen Erfuchens bedarf es nicht.

Die rechtzeitige Erledigung ber Justellung burch bie Post ift burch bas allgemeine Dienstreaister au fontroliren und zu dem 3wede in Spalte 5 beffelben jowohl ber Tag ber Uebergabe ber Genbung, als

später ber Tag ber Rudlieferung ber Buftellungsurkunde zu vermerken.

Der Gerichtsvollzieher hat nach ber von ber Postanstalt ihm überlieferten Bustellungsurfunde gu prufen, ob bie Bustellung gehörig erfolgt ift unb, nadbem etwaige Mangel burch Bermittelung ber Doftanstalt abgestellt sind, die Urfunde mit ber Urschrift bes zugestellten Schriftstuds und ber von ibm nach S. 177 C. D. D. ausgestellten Befcheinigung bem Auftraggeber alsbalb augufertigen.

Der Gerichtsvollzieher ift verpflichtet, Die jum 3wed ber Buftellung ber Poftanftalt ju übergebenbe

Sendung für Rechnung bes Auftraggebers zu franfiren und bie Poftgebuhr zu verlegen.

#### S. 36.

Der Gerichtsvollzieher hat Zustellungen, welche burch Aufgabe zur Doft zu bewirfen finb, von Der Gerichtsvollzieher hat Zustellungen, welche durch Aufgabe zur Post zu bewirfen sind, von burch Aufgabe jur Post schen Zustellungen, welche burch die Post erfolgen sollen (vergl. S. 18 Mr. 2, 3 d. Anw.), genau zu Endangen fer unterscheiden. Der wesentliche Unterschied besteht barin, daß die Zustellung durch Aufgabe zur Post mular Mr. 15), wit der Unsersche des Reiefest an die Vollegensche des Reiefest aus die Vollegensche mit ber Uebergabe bes Briefes an bie Postanstalt fur vollzogen angesehen wirb, mabrent bei ber Ruftellung burch bie Poft bie Uebergabe bes Briefes an bie Poftanftalt nur bas Ersuchen um Buftellung enthalt und biefe nur baburch bewirft werben fann, bag ber Brief burch einen Doftboten in berfelben Weife, als

wenn ber Berichtsvollzieher ben Alt felbst vornahme, bem Abressaten zugestellt wirb.

Das bei ber Zustellung burch Aufgabe jur Post zu beobachtende Berfahren, sowie Form und Inhalt ber ZustellungBurkunde find in ben S. 161, 173, 175 C. D. D. vorgefcrieben. Die Abschrift ber Zustellungs. urkunde ift, verbunden mit ber ju übergebenden Schrift, in ben Briefumschlag mit einzuschließen. Der Gerichtsvollzieher hat darauf zu feben, bag von ihm an bem in ber Austellungeurkunde bezeichneten Tage bie Aufgabe zur Post auch wirklich ausgeführt wird. Rudfichtlich ber Fassung ber Abresse find bie Borichriften im S. 35 b. Unw. gu beachten. Der bort erwähnte, auf bie Beifugung bes Formulars gur Buftellungsurtunde bezügliche Bermert wird jedoch ber Abreffe nicht zugefügt. Ift bie Boftfenbung eingeschrieben, so ift ber Poftschein mit ber Ruftellungsurfunde ju verbinden. Die etwa als unbestellbar jurud. gekommene Gendung ift bem Auftraggeber zu übermitteln.

### S. 37.

Buftellung ben Unmalt.

Birb ber Gerichtsvollzieher von einem Rechtsanwalt mit einer Bustellung an ben Gegenanwalt ober, im Falle bes S. 19 ber Deutschen Rechtsanwaltsordnung, an ben Buftellungsbevollmächtigten beffelben beauftragt, fo genugt zur Beurfundung ber Bustellung bas mit bem Datum und ber Unterschrift verschene fdriftliche Empfangebekenntniß bes Gegenanwalts ober bes Buftellungsbevollmächtigten. vollzieher hat feinerfeits die Ruftellung nur zu beurfunden, wenn ber Auftraggeber bies verlangt ober bas vorgeschriebene schriftliche Empfangsbekenntniß von bem Gegenanwalt ober bem Zustellungsbevollmächtigten verweigert wird ober wegen beren Abwesenheit ober aus einem sonstigen Grunde nicht zu erlangen ist. In einem folden Kalle erfolgt fomobl bie Qustellung, als beren Beurfundung nach ben allgemeinen Boridriften (SS. 26-28, 30-34 b. Aniv.), fofern nicht bei einer Buftellung an ben Buftellungsbevollmächtigten bes Gegenanwalts die Zustellung an den Letteren burch Aufgabe jur Post von bem Auftraggeber verlangt worben ift (C. 36 b. Unw.).

S. 38.

Gur bie Buftellung ber Prototolle über Bollftredungshanblungen, ber Befchluffe über bie Dfanbung Befondere Bor. und Ueberweisung von Forberungen und ber Benachrichtigung über bas Bevorstehen ber Pfändung einer fatiten für ge-Forberung bestehen besondere Borschriften (SS. 683, 730, 736, 744, 745 C. D. O., SS. 58, 90, 92, 93 b. 2(nw.).

gen bei ber 3mangevell-ftredung.

Befonbere Bore fdriften für ge-

miffe Buftellune

gen in Erraf. fachen:

n. bereinfachte

Buftellungen.

3. Quftellungen in anberen gerichtlichen Ungelegenheiten.

6. 39.

In Straffachen, in Sachen ber nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit, sowie in allen anberen gerichtlichen Angelegenheiten hat ber Gerichtsvollzieher bei ber Vornahme von Zustellungen nach ben Vorschriften über Buftellungen in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu verfahren, unter Beobachtung ber rudfichtlich einzelner Kalle bestebenben besonderen Boridriften.

Der Auftrag jur Vornahme ber Zustellung wird burch bas Gericht (Richter, Gerichtsichreiber) ober

burch die Staatsanwaltschaft, ausnahmsweise (§. 42 b. Unw.) auch von einer Privatperson ertheilt.

**6**. 40.

Für die Beurfundung von Zustellungen in Straffachen, welche

a) in bem bie öffentliche Rlage vorbereitenben Berfahren und in ber Boruntersuchung,

b) in bem Berfahren bei ber Strafvollstreckung,

c) in bem gesammten Berfahren vor bem Umtsgerichte wegen Buwiberhanblungen gegen bas Bejet

vom 15. April 1878, betreffend ben Forftbiebstahl (G. G. E. 222 figb.),

von Amtswegen angeordnet werben — vereinfachte Zustellungen — find in ber allgemeinen Verfügung vom 16. Juli 1879, Justig. Min. Blatt G. 194 u. 195, einfachere Formen nachgelassen. Der Unterschied zwischen vereinfachten und anberen Buftellungen besteht im Wefentlichen barin, bag eine Abfchrift ber Austellungs. urkunde nicht übergeben wirb. Diefer Umftand erleichtert es, in geeigneten Fallen über bie Zustellung an mehrere Personen eine gemeinschaftliche Urkunde aufzunehmen. Im Uebrigen finden die S. 19, 21-28, 30-33, 35 b. Unw. auch bei vereinfachten Zustellungen Unwendung.

Die Berichtsvollzieher burfen eine Buftellung in ber einfacheren Form nur vornehmen, wenn bie zuzustellenden Schriftstude nach Maggabe ber Geschäftsordnungen für die Gerichtsschreibereien und für die Sekretariate ber Staatsamwaltschaften zuvor mit bem Bermerke: »Bereinfachte Austellung« verseben find.

Erfolgt bie Buftellung burch bie Poft, fo find in bem Entwurfe gur Poftguftellungsurtunbe bie Worte: »nebst Abschrift bieser Zustellungsurkundes und auf der Abresse bie Worte: »nebst Abschrifts (vergl. §. 35 b. Unw.) wegzulaffen. Die auf ben Briefumschlag zu segenben Worte: Dereinfachte Buftellung. find in bervorftechenber Schrift unmittelbar über ben bie Beifugung ber Postzustellungsurfunde betreffenben Bermert au fegen.

Zustellungen im Auftrage einer Brivatperson bürfen in den Kormen der vereinfachten Zustellung

nicht erfolgen.

S. 41.

Für Zustellungen in Straffachen an Gefangene find folgende besondere Bestimmungen zu beachten: 6. Zustellungen 1. Das zugestellte Schriftstud ift bem Gefangenen, wenn berfelbe bie fofortige Borlefung verlangt, an Gefangene. von bem Gerichtsvollzieher bei ber Justellung vorzulefen (f. 35 Abf. 3 Str. P. D.).

2. Bei Juftellung eines Saftbefehls, burch welchen bie Untersuchungshaft angeordnet wird, ift bem Beschuldigten die Eröffnung: bag ibm bas Rechtsmittel ber Beschwerbe zustehe, zu machen, sofern biefe Eröffnung nicht in bem Saftbefehle bereits enthalten ift (§. 114 Abf. 3 Str. D. D.).

3. Sandelt es fich um die Buftellung einer Labung jur Sauptverhandlung in Straffachen, fo ift ber Angeklagte bei ber Zustellung zu befragen, ob und welche Antrage er in Bezug auf seine Bertheidigung für die Sauptverhandlung zu stellen habe (g. 215 Abs. 2 Str. P. O.). In ber Justellungsurkunde ober in einem befonderen Protofolle ist zu vermerken, ob die Befragung geschehen, und welche Erklärung auf lettere vom Angeklagten abgegeben ist. Die von demfelben zur Bertheidigung gestellten Antrage sind, falls nicht die Aufnahme zu Protokoll des Gerichtsschreibers verlangt wird, ebenfalls aufzunehmen.

Der Gerichtsvollzieher hat bei bem aus Unlag von Bustellungen nothwendig werbenden Berkehre

mit Gefangenen fich nach ben Borfchriften ber Gefängnis ober Sausorbnung zu richten.

#### S. 42.

c. Juftellung ton Labungen im Eluftrag einer Privatperfon.

In Straffachen ist ein von einer Privatperson (Angeklagter, Privatkläger, Nebenkläger u. s. w.) unmittelbar gelabener Zeuge ober Sachverständiger nach S. 219 Str. P. D. nur dann zum Erscheinen verpflichtet, wenn ihm bei der Ladung die gesetzliche Entschädigung für Reisekosten und Versäumniß baar dargeboten ober beren Hinterlegung bei dem Gerichtsschreiber nachgewiesen wird.

Der Gerichtsvollzieher, welcher mit ber Zustellung ber Labung beauftragt wirb, bat fich auf Berlangen

bes Auftraggebers ber Auszahlung ber Entschädigung zu unterziehen.

Die Auszahlung barf nur gegen Quittung erfolgen. Der Borgang, insbesondere ob bie Entschädigung angenommen ober zurückgewiesen ift, ift in ber Zustellungsurkunde anzugeben.

Bei Buftellung ber Ladung burch bie Poft hat ber Gerichtsvollzieher bie Entschädigung auf Berlangen

bes Auftraggebers burch Postanweisung an die zu labende Perfon abzusenben.

Die Bescheinigung des Gerichtsschreibers über eine erfolgte Sinterlegung der Entschädigung ift zusammen mit der Ladung in gewöhnlicher Beise zuzustellen. Die Quittung des Empfängers und der Postschein über

bie baare Einzahlung find bem Auftraggeber mit ber Justellungsurfunde zu übermitteln.

Die Labung sowie ber Auftrag zu beren Justellung geht von bem Auftraggeber felbst, nicht von bem Gericht ober ber Staatsanwaltschaft aus. Es muß beshalb bas Original ber Labung von bem Auftraggeber unterschrieben sein und die Beglaubigung der Abschriften ber Labung und der Bescheinigung des Gerichtsschreibers, welche bei der Justellung übergeben werden sollen, durch den Gerichtsvollzieher erfolgen.

Der Zustellungsauftrag barf nicht aus bem Grunde abgelehnt werben, weil ber Auftraggeber bie

Entschädigung nicht vorgeschoffen bat.

#### 4. Buftellungen in nicht gerichtlichen Ungelegenheiten.

#### S. 43.

Auch in Rechtsangelegenheiten, welche bei ben Gerichten nicht anhängig sind, sind die Gerichtsvollzieher verpflichtet, im Auftrage der Betheiligten die Zustellung von Schriftstuden, z. B. Kundigungen von Kapitalien und Miethsverträgen, Aufforderungen zur Abgabe von Erklärungen, zu bewirken.

Solche Buftellungen vertreten bie Stelle einer gerichtlichen Bekanntmachung.

Das babei von ben Gerichtsvollziehern zu beobachtende Berfahren bestimmt sich nach ben für bie Besorgung ber Zustellungen in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten ertheilten Vorschriften (SS. 19-38 b. Unw.).

#### II. Behanbigungen mit Beurfunbung.

#### S. 44.

Die Gerichtsvollzieher haben im Auftrage ber Gerichte (Richter) und Staatsanwaltschaften Behänbigungen von Schriftstücken zu beforgen und die Behänbigung zu beurkunden (§. 19 Rr. 1 G. B. O.). Die Behänbigung findet statt bei der Ausreichung der Ausfertigungen der von den Gerichten in Sachen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit aufgenommenen Alte — wie Verträge, Hypothekenurkunden, Testamente, und dergl. — sowie bei der Rückgabe von Schriftstücken, welche den Parteien gehören und diesen zurückzugeben sind. Von der Justellung unterscheidet sich die Behändigung vorzugsweise dadurch, daß bei der letztern das zur Behändigung bestimmte Schriftstück selbst zu übergeben ist, während bei der Justellung das zur Justellung bestimmte Schriftstück behufs Rückgabe an den Austraggeber in den Handender des Gerichtsvollziehers verbleibt und der Person, welcher zugestellt werden soll, nur eine Aussertigung oder beglaubigte Abschrift davon übergeben wird. Bei der Behändigung wird daher die Behändigungsurkunde mit dem zu behändigenden Schriftstücke nicht verbunden.

Das von bem Gerichtsvollzieher bei ber Besorgung von Behänbigungen zu beobachtenbe Verfahren richtet sich nach ben seitens des Auftraggebers in dem einzelnen Falle ertheilten Anordnungen. In Exmangelung solcher Anordnungen ist die Behändigung unter Anwendung der Borschriften über Justellungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu bewirken (§§. 19—38 d. Anw.), jedoch mit der Maßgabe, daß die Uebergabe einer Abschrift der Behändigungsurkunde unterbleibt und im Fall der Abwesenheit des bezeichneten Empfängers die Behändigung durch Niederlegung des Schriftstücks bei einer der im §. 167 E. D. D. bezeichneten Behörden ausgeschlossen ist. Auch muß die Behändigungsurkunde eine kurze Angabe des Inhalts des behändigten Schriftstücks, das Datum besselben und die Geschäftsnummer, unter welcher die Behändigung angeordnet ist, enthalten.

Bei ber geschäftlichen Behanblung hat ber Gerichtsvollzieher sorgfältig barauf zu achten, daß bie zur Behandigung bestimmten Schriftstücke, welche nach Maßgabe der Geschäftsordnungen für die Gerichtssschreibereien und die Sekretariate der Staatsanwaltschaften vor der Lebergabe an den Gerichtsvollzieher als solche bezeichnet sein sollen, nicht mit andern zur Austellung bestimmten Schriftstücken verwechselt werden.

folche bezeichnet sein sollen, nicht mit andern zur Justellung bestimmten Schriftstücken verwechselt werben. Bei ben burch die Post zu bewirkenden Behändigungen können die Gerichte und Staatsanwaltschaften die Postanstalt um die Vornahme der Behändigung unmittelbar ersuchen, einer Mitwirkung der Gerichtsvollzieher bedarf es hierbei nicht.

## III. Beforgung von fdriftlichen und munblichen Mittheilungen, Ertunbigungen unb bergleichen Auftragen.

#### S. 45.

Die Gerichtsvollzieher sind verpflichtet, im Auftrage ber Gerichte (Richter) und Staatsanwaltschaften schriftliche Mittheilungen, bie nicht in ben Formen ber Justellungen zu erfolgen brauchen, sowie mundliche Bestellungen, Erfundigungen, Borlegung von Alten und Schriftstücken, überhaupt Auftrage jeber Art, welche ihrer bienstlichen Stellung entsprechen, auszuführen (§. 19 Abs. 1 G. B. D.).

Aufträge dieser Art sind nach Maßgabe der Anweisung des Auftraggebers zu erledigen. Ueber die Ausführung hat der Gerichtsvollzieher, sofern nicht etwas Anderes vom Auftraggeber angeordnet ist, bei mundlich ertheilten Aufträgen eine mundliche, bei sonstigen Auftragen eine kurze schriftliche Anzeige, in der Regel unter der Verfügung, durch welche der Auftrag ertheilt ist, zu erstatten.

### IV. 3mangsvollstredungen in bargerlichen Rechtsstreitigkeiten.

#### 1. Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 46.

Die Gerichtsvollzieher haben die Iwangsvollstreckung in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu bewirken, soweit biefelbe nicht den Gerichten vorbehalten ist (SS. 47, 48 b. Anw.).

Bei ber ihnen zugewiesenen Zwangsvollstredung haben die Gerichtsvollzieher eine felbstftandige Thatigfeit zu entwickeln. Sie unterliegen babei ber Aufficht, nicht aber ber unmittelbaren Leitung ber Gerichte.

Unter burgerlichen Rechtsftreitigkeiten werben bei ber Zwangsvollstreckung nicht nur die eigentlichen Prozesse, sonbern auch die Falle verstanden, in benen ohne voraufgegangenen Prozes ein Anspruch bes Gläubigers von dem Schuldner nach ben Vorschriften ber C. P. D. zwangsweise beigetrieben werden kann.

Bei der Zwangsvollstreckung heißt berjenige, für welchen die Vollstreckung erfolgt, der Gläubiger, berjenige, gegen welchen sie erfolgt, der Schuldner, und die Urkunde, auf Grund deren sie erfolgt, der Schuldtitel, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um die Beitreibung einer Gelbforderung oder um die Herausgabe einer beweglichen oder unbeweglichen Sache handelt, oder ob die Vollstreckung auf die Erzwingung einer Handlung oder Unterlassung gerichtet ist.

#### S. 47.

Bum Geschäftsbereich ber Gerichtsvollzieher gehören folgenbe Zwangsvollstredungen:

1. die Zwangsvollstredung wegen Gelbforberungen, soweit bieselbe in bewegliche korperliche Sachen zu bewirken ist (SS. 708—728 C. P. D.).

Certal

Bu ben beweglichen forperlichen Sachen geboren in biefer Beziehung auch bie fog. Inhaberpapiere, wie Aftien, Staatsichulbiceine, Pfand. und Rentenbriefe und antere bergleichen Werthpapiere (S. 81 b. Unw.).

Auch die Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, welche burch Indossament übertragen werben fonnen, (6. 82 ber Unw.) werben, foweit es auf ben Aft ber Pfanbung

antommt, wie bewegliche forverliche Sachen behandelt (6, 732 C. D. D.);

2. bie 3mangevollstredung zur Erwirfung ber Berausgabe von beweglichen und unbeweglichen Sachen (\$\$. 769—771 C. D. D.);

3. Die Zwangsvollstredung zur Beseitigung bes von bem Schuldner gegen bie Vornahme einer von ihm zu dultenten Sandlung geleifteten Wiberftanbes (§. 777 C. D.);

4. die Zwangsvollstredung burch Saft (S. 780-795 C. D. O.);

5. bie Bollziehung von Arrestbefehlen und einstweiligen Berfigungen in bem Umfange, in welchem ben Berichtsvollziehern bie auf bie unmittelbare Befriedigung bes Glaubigers gerichtete Swangsvollstredung (Nr. 1—4) zusteht (§§. 796—822 C. D. O.).

Außerbem fteht ben Gerichtsvollziehern bei ber Iwangsvollstredung lin Korberungen eine in ben

SC. 89-93 b. Unw. näber angegebene Mitwirfung gu.

Meldaitebereich ber Berichte. rollgieber fallen.

Welde Imange- Auf die ben Gerichten vorbehaltenen Zwangsvollstreckungen durfen sich die Gerichtsvollzieher nicht welche in ben einlassen. Parteien, welche sich mit berartigen Antragen an sie wenden, find an das Gericht zu verweisen. Auf die ben Gerichten vorbehaltenen Iwangsvollstreckungen burfen fich die Gerichtsvollzieher nicht

Den Gerichten find folgende Amangevollstrechungen vorbehalten:

1. die Awanasvollstreckung wegen Gelbforberungen, soweit biefelbe

a) in bas unbewegliche Bermögen (§6. 755-757 C. P. D., Gef. vom 4. Märg 1879, betreffend bie Imangsvollstredung in bas unbewegliche Bermogen),

b) in andere als die im §. 47 Rr. 1 Abf. 2, 3 b. Unw. bezeichneten Forberungen bes Schulbners (\$6. 729—754 C. B. D.),

au bewirken ift;

2. bie Swangsvollstredung jur Erwirfung von Sandlungen ober Unterlassungen (SS. 773-776 C. D. D.).

**§**. 49.

Unitrag.

Der Auftrag jur Zwangevollstredung wird bem Gerichtsvollzieher von bem Gläubiger felbft - nicht burch bas Gericht — ertheilt. Dem Gläubiger fteht frei, wegen Ertheilung bes Auftrages bie Mitwirfung bes Berichtsschreibers bei dem Amtsgericht, bei welchem ber Berichtsvollzieher bestellt ift, in Anspruch zu nehmen. Der unter Bermittelung bes Gerichtsschreibers beauftragte Gerichtsvollzieher bat fich in jeber Beziehung, insbesondere auch bei Ablieferung ber beigetriebenen Gelber, als unmittelbar von bem Glaubiger beauftragt anzufeben.

hat ber Gläubiger zur Führung bes voraufgegangenen Prozesses einen Rechtsanwalt ober eine anbere Person mit schriftlicher Prozegvollmacht verseben, so ift ber Bevollmächtigte mahrend ber Dauer ber Bevollmächtigung auch zum Antrage auf Imangsvollstredung befugt. Die beigetriebenen Gelber und fonftigen Gegenstante burfen jeboch an ben Bevollmachtigten nicht abgeliefert werben, ce fei benn, bag ber Blaubiger bies ausbrudlich verlangt hat ober bie in ben Sanben bes Bevollmächtigten befindliche Bollmacht ausbrudlich barauf gerichtet ift. Gine Ausnahme machen nur bie von bem Gegner zu erstattenben Prozesfosten, zu beren Empfangnahme ber Bevollmächtigte ichon burch bie bloße Prozegvollmacht ermächtigt wirb

(66 77 C. D. D.).

Durch ben Auftrag zur Zwangsvollstreckung in Berbindung mit ber Uebergabe ber vollstreckbaren Ausfertigung wird ber Berichtsvollzieher, ohne bag es einer befonderen Erklarung bes Blaubigers bedarf, zugleich ermächtigt, die Zahlungen und fonstigen Leiftungen, auch die freiwillig erfolgten, von bem Schuldner in Empfang zu nehmen, barüber zu quittiren und bemfelben, wenn er feiner Berbindlichkeit genugt bat, bie vollstreckbare Ausfertigung bes Schulbtitels auszuliefern (&6. 675-677 C. B. D.). Demnach ift ber Besis ber vollstrechbaren Ausfertigung bem Schulbner und Dritten gegenüber ber unerlägliche, andererfeits aber auch ausreichenbe Ausweiß zur Bewirkung ber Iwangsvollstreckung und aller zu beren Ausführung erforber.

lichen Sandlungen. Der Gerichtsvollzieher hat biefelbe beshalb bei ber Bornabme von Bollftredungsbandlungen bei fich zu führen und auf Berlangen zu feiner Legitimation vorzuzeigen.

Berlangt ber Gläubiger seine Buziehung zur 3wangsvollstredung, so hat ber Gerichtsvollzieher nur

in beffen Umvefenheit zur Zwangevollstredung zu fchreiten.

#### S. 50.

Die Swangsvollftredung ift nur auf Grund einer vollstrechbaren Ausfertigung bes Schulbtitels zu. Bellitechare Diefe Ausfertigung muß in ber Regel bie Rlaufel enthalten: »Borftebende Ausfertigung wird bee Schulepreis bem u. f. w. (Bezeichnung ber Person, fur welche bie Bollftredung erfolgen foll) zum Zwede ber Zwangs. Beliftredungs pollftredung ertheilte und unterschrieben und unterfiegelt fein.

Die vollstreckbare Ausfertigung wird in ber Regel von bem Berichtsschreiber, in gewiffen Källen auch von bem Gericht felbst ertheilt. Der Gerichtsvollzieher bat, wenn ihm bie vollstreckbare Ausfertigung eines Deutschen Gerichts ober eines Deutschen Gerichtsichreibers vorgelegt wird, nicht gu prufen, ob Die Klaufel mit Recht auf ben Schuldtitel gesetht ift.

Außerbem find zur Ertheilung vollstrectbarer Ausfertigungen befugt:

1. ein Deutscher Rotar bezüglich ber vor ihm selbst errichteten notariellen Urfunden (§. 705 Abf. 2 C. D. D.);

2. ein Breufischer Schiebsmann bezüglich ber von ibm felbst innerhalb feiner Qustanbigkeit aufge-

nommenen Bergleiche (S. 32 Schiedsmannsorbnung);

3. eine Preugische Polizeibehorbe im Geltungsbereiche ber Feldpolizeiordnung vom 1. November 1847 bezüglich ber von ihr felbst aufgenommenen Bergleiche in Kelbpolizeisachen (6. 59 g. g. D.; 6. 12 bes Ausführungsgefetes jur C. P. D. vom 24. Marg 1879).

In ben Fallen ber Rr. 1, 2, 3 hat ber Gerichtsvollzieher bie Bustanbigkeit besjenigen, welcher bie

Bollstredungsflausel ertheilt hat, zu prüfen.

Bon bem Borhanbenfein ber vorfdriftsmäßigen Bollftredungstlaufel hat fich ber Gerichtsvollzieher in allen Jallen auf bas Sorgfältigste zu überzeugen, weil Schulbtitel, bie an fich zur Zwangsvollstreckung geeignet find, vielfach ohne Bollitredungstlaufel ausgefertigt werben und in folder Korm ben Gerichtsvollgieber gur Bornahme ber 3mangevollstredung nicht ermächtigen.

Sind in ber Bollftreckungstlaufel Befchrankungen angeordnet, insbesondere ruchsichtlich bes Begenstandes ber Amangsvollstreckung oder binsichtlich bes Betrages der beizutreibenden Korderung, so barf die

Bollftredung nur unter Einhaltung biefer Befchränfung bewirft werben.

Der Gerichtsvollzieher barf mit ber Swangsvollstredung nur beginnen, wenn sowohl ber Gläubiger, von welchem er beauftragt ift, in ber Bollftredungsflaufel, als auch ber Schulbner, gegen welchen bie Bollftreckung erfolgen foll, in bem Schulbtitel ober in ber Bollftreckungstlaufel namentlich bezeichnet ift. bies nicht ber Kall, fo hat fich ber Gerichtsvollzieher mit ber Bollstredung nicht zu befaffen. Behauptet ber Auftraggeber, bag er burch Erbgang ober eine andere Rechtsnachfolge an bie Stelle bes bezeichneten Glaubigers, ober bag eine britte Person an bie Stelle bes bezeichneten Schulbners getreten fei, so hat ber Gerichts. vollzieher ben Auftraggeber an bas Prozeggericht behufs Ertheilung einer anberweiten Bollftredungsflausel au verweisen.

Eine zur Zeit bes Tobes bes Schuldners bereits begonnene Zwangsvollstredung ift in ben Nachlag

beffelben obne Beiteres fortzusegen.

S. 52.

Dhne Bollftredungsflaufel find vollftredbar bie im Mahnverfahren erlaffenen Bollftredungsbefehle, Caultigit, Die fowie bie Ausfertigungen ber Arreitbefehle und einstweiligen Berfügungen.

Für ober gegen eine andere als bie in bem Befehle ober in ber Berfügung bezeichnete Berfon barf ber Gerichtsvollzieher auch folche Schulbtitel nur auf Grund einer bie Perfon namhaft machenben Vollitredungsklausel vollstreden.

cont Bell. ftredung#flaufe! vollftredt at

§. 53.

Das Urtheil eines außerbeutschen Gerichts barf ber Gerichtsvollzieher nur auf Grund einer von einem Unbeile aufertrutider (ile Deutschen Bericht ober von einem Deutschen Berichtsschreiber ertheilten Bollftredungeflausel vollstreden.

S. 54.

Bellftredungt. gericht.

Das Amtsgericht, in beffen Begirt bas Bollftredungsverfahren ftattfinben foll ober ftattgefunden bat, ift bas Bollftredungsgericht. Diefem Bollftredungsgericht fteht bie Entscheibung rudfichtlich bes Berhaltens bes Gerichtsvollziehers bei Bewirfung einer Zwangsvollstredung gu, mag es fich um die Uebernahme bes Auftrags ober um bie vorgeschriebene Ausführung beffelben, um bas babei beobachtete Berfahren, 3. B. Ausbehnung, Beschränkung ober Bergogerung ber Pfandung ober Berfteigerung, ober um bie ordnungswibrige Gebührenerhebung banbeln (S. 685 C. B. D.).

S. 55.

Drufung bee tluftrags.

Die Gerichtsvollzieher haben in jedem einzelnen Kalle zu beachten, baß ihnen die felbitständige Keststellung solcher Voraussehungen ber Zwangsvollstredung obliegt, vor beren Eintritt zwar bie vollstredbare Ausfertigung ertheilt wird, gleichwohl aber mit ber Zwangsvollstredung noch nicht vorgegangen werben barf.

Es kann baber vorkommen, bag trog ber Borlegung ber vollstreckbaren Ausfertigung ber Gerichts.

vollzieher nicht ohne Weiteres zur Bollftredung übergeben barf.

Es kommen bierbei folgende Ralle in Betracht:

1. Ift in bem Schulbtitel bie Geltenbmachung eines Anspruchs von bem Gintritt eines Kalendertages abhängig gemacht, so barf ber Gerichtsvollzieher mit ber Zwangsvollstreckung erst beginnen, wenn ber Kalenbertag abgelaufen ist. Ift z. B. Jemand verurtheilt, an ben Gläubiger am 15. Mai 300 M. zu zahlen, so kann erft am 16. Mai mit ber Bollstreckung vorgegangen werben.

2. Ift in bem Schulbtitel bestimmt, bag bie Bollftredung beffelben erft erfolgen folle, wenn ber Blaubiger bem Schulbner Sicherheit geleiftet habe, fo barf ber Berichtsvollzieher mit ber Bollftredung erft porgeben, wenn bie vorschriftsmäßige Bescheinigung einer Sinterlegungskasse über Sinterlegung bes in bem Schulbtitel bezeichneten Betrages, ober bie vorschriftsmäßige Bescheinigung eines Umtegerichts über bie Unnahme biefes Betrages zur vorläufigen Berwahrung, ober wenigstens bie Urfunde eines Gerichtsvollziehers über bie Aufgabe bes bezeichneten Betrages jur Poft behufs Beforberung an bie Sinterlegungstaffe porgelegt wird (S. 14-17, 73-78 Sinterlegungsordnung; S. 119 b. Unw.).

3. Sofern gegen eine bem aftiven Beere ober ber aftiven Marine angehorenbe Militarperfon bie Bwangsvollstredung von bem Gerichtsvollzieher überhaupt bewirft werben fann (§. 699 C. P. O., S. 86 b. Anw.), barf mit berfelben erft begonnen werben, nachdem bie vorgefeste Militärbehörbe von ber bevor-

ftebenden Bollstredung in Kenntniß gefett ift.

Erfolgt bie Auzeige an bie Militarbehorbe burch ben Glaubiger, fo bat fich ber Gerichtsvollzieher

barüber eine Bescheinigung ber Militarbehörbe von bem Glaubiger vorlegen zu laffen.

4. Bor bem Beginn einer jeben Zwangsvollstredung bat ber Berichtsvollzieher zu prufen, ob bem Schuldner bie nachbezeichneten Urfunden zugestellt finb:

a) ber Schulbtitel (Urtheil, notarielle Urkunde u. f. w.), auf Grund beffen bie Swangsvollstreckung

erfolgen foll;

b) die Vollstreckungsklausel, sofern entweder eine Rechtsnachfolge (Erbgang u. f. w.) auf Seiten bes urfprunglichen Glaubigers ober Schulbners eingetreten ift ober bie Bollftredung bes Schulbtitels nach Inhalt beffelben von bem Gintritte einer Thatsache abhängt. Ift in ber Klaufel auf Urkunden Bezug genommen, fo muffen auch biefe zugestellt sein. Ift bie Bollftredung von einer bem Gläubiger obliegenden Sicherheitsleistung abhängig gemacht (Nr. 2 oben), so bedarf es einer Que stellung ber Vollstredungsflausel nicht;

c) im Ralle ber Dr. 2 bie bort bezeichneten Urfunden über bie erfolgte Sicherheitsleiftung.

Ift die Zustellung dieser Urkunden (a bis c) noch nicht erfolgt, so hat der Gerichtsvollzieher bie-

felben gleichzeitig mit bem Beginne ber Zwangevollftredung zu bewirken.

5. Wabrend ber Dauer eines Konfureverfahrens finden zu Gunften einzelner Ronfursalaubiger meber in bas jur Konfursmaffe gehörige, noch in bas fonftige Bermogen bes Gemeinschuldners Arreste ober Swangs. vollstredungen statt (f. 11 Deutsche Ront. D.).

S. 56.

Berbalten bet ber 3mangs tellfredung.

Der Gerichtsvollzieher hat bie Swangevollstredung, fobalb bamit begonnen werben fann, auf bie möglichft rafch zum Riele führende Weise burchzuführen, babei aber bahin zu sehen, bag biefelbe bem Schuldner keinen unnöthigen Nachtheil bringe.

Bor bem Uebergange zur Bollstreckung felbst hat ber Gerichtsvollzieher ben Schuldner, sofern er benfelben bei ber Bollftreckung antrifft, zur freiwilligen Leiftung aufzuforbern. Wirb nicht ber Schulbner, wohl aber ein Ungehöriger beffelben angetroffen, fo ift bie Aufforderung an Diefen zu richten.

Eine freiwillige Leiftung bes zur Bollftredung ftebenben Unspruchs ober eines Theiles beffelben bat

ber Berichtsvollzieher anzunehmen und an ben Glaubiger zu befördern.

Auf bie Buniche bee Glaubigers und bes Schuldners ift, foweit bies ohne Berbeifahrung aberfluffiger Roften und Weitlaufiafeiten, fomie ohne Befahrbung bes Imedes ber Bollftredung gefchehen tann, Die geeignete Rudficht zu nehmen.

Die Zwangevollstreckung muß nothigenfalls mit Gewalt burchgeführt werben. Das von bem Berichtsvollzieher in einem folden Falle zu beobachtende Berfahren ift in ben SS. 678, 679 C. P. D. vor-

aefdrieben.

Birb bie gewaltsame Deffnung ber verschloffenen Sausthuren, Simmerthuren und Behaltniffe bes Schulbners nothwendig, fo hat ber Gerichtsvollzicher zu beren Bornahme behufs Bermeibung unnöthiger

Beschädigung einen geeigneten Sandwerker augugieben.

Sind Zeugen zur Bollftredung zuzugiehen (S. 679 C. D. D.), fo muffen bagu unbetheiligte Personen, welche erforberlichenfalls über ben Borgang zeugeneiblich vernommen werben konnen, und thunlich nur folche Berfonen gewählt werben, bie am Orte ber Amanasvollstredung wohnen.

#### S. 57.

Der Gerichtsvollzieher hat bei ber Zwangsvollstredung zugleich die Kosten berfelben burch Zwangs. vollstreckung in bewegliche forperliche Sachen bes Schulbners beizutreiben. Qu biefen Rosten gehoren ins. besondere die Bebuhren und baaren Auslagen des Berichtsvollziehers, die Roften fur Ertheilung ber vollstrechbaren Ausfertigung und andere nothwendige, bem Glaubiger aus Unlag ber Zwangsvollstredung erwachsene außergerichtliche Roften (S. 697 C. B. D.). Es macht hierbei keinen Unterschieb, ob es fich um bie Zwangsvollstredung wegen einer Gelbforberung ober um eine anbere Zwangsvollstredung banbelt.

Roften ber Zwangs-bollftredung.

#### S. 58.

Der Gerichtsvollzieher hat über jede Bollstreckungshandlung ein Protokoll aufzunehmen. Dasselbe muß ben in ben §§. 682, 683 C. P. O. und in bem §. 23 G. O. vorgesehenen Erfordernissen entsprechen. Alle Anordnungen, welche jur Durchführung ber Bollstredung getroffen find, muffen angegeben werben und, wenn bie Bollftredung nicht gur vollen Befriedigung bes Glaubigers führt, muß aus bem Protofolle zu erfeben fein, baß alle gulaffigen Mittel versucht worden find, ein anderes Ergebniß aber nicht ju erreichen gemesen ift.

Die Bezugnahme auf die vollstreckbare Urfunde barf in bem Protokolle niemals fehlen.

Das Protofoll muß im unmittelbaren Unschluß an die Bollstreitungshandlung und, soweit bies irgend

ausführbar, an Ort und Stelle aufgenommen werben.

Bu beachten ist, bag es bei ber Uebersendung einer Abschrift bes Pfandungsprotokolls burch bie Post in bem Jall bes S. 683 Abf. 2 C. D. D. einer weiteren Beurfundung, als ber bort angeordneten Bermerfung jum Protofolle, nicht bebarf.

#### S. 59.

Der Gerichtsvollzieher barf fich von ber Durchführung ber Bollftredung burch Ginreben bes Schuld. Ginfellung eber ners ober britter Perfonen nicht abhalten laffen. Die galle, in benen biefelbe ausnahmsweise ohne Unweifung bes Glaubigers einzustellen ober gu beschränten ift, und wieweit babei bie bereits getroffenen Anordnungen aufzuheben ober einstweilen aufrecht zu erhalten find, find in ben SS. 691, 692 C. P. D. angegeben.

Ueber ben Borgang ift, auch wenn es nicht zur Bollftredung tommt, ein Protofoll aufzunehmen, in welchem unter Anderem Die vorgelegten Schriftstude, auf Grund beren Die Ginftellung ber Bollftredung

erfolgt, genau zu bezeichnen und bie getroffenen Anordnungen anzugeben find.

Der Glaubiger ift von ber Ginftellung ober Beschrantung zu benachrichtigen. Rudfichtlich bes Berfahrens bei Ginstellung ober Beschrantung einer Zwangsvollstredung ift noch

Rolaendes zu beachten:

Pretefell.

ber Bollfredung. a. auf Der. langen bes Ecultners.

1. Berlangt ber Schulbner bie Einstellung ober Beschränkung ber Zwangsvollstredung aus einer vorgelegten Entscheibung in Gemäßheit bes S. 691 Nr. 1 C. P. O., jo hat ber Gerichtsvollzieher bie Voll-

ftrecharteit ber vorgelegten Entscheidung zu prufen.

Bollstrectbar sind Entscheidungen, welche ausbrücklich für vorläusig vollstrectbar erklärt ober rechtsträftig geworden sind. Die Rechtstraft ist ohne Bescheinigung (§. 646 C. P. D.) nur anzunehmen bei den in der Berufungsinstanz ergangenen Urtheilen der Landgerichte und den in der Revisionsinstanz ergangenen Urtheilen. Aber auch bei solchen Urtheilen muß die Rechtstraft bescheinigt sein, wenn dieselben Bersaumnisurtheile sind.

Eine Entscheibung, welche in ber Beschwerbeinstanz erlassen wird, besgleichen eine Entscheibung, burch welche ein nur vorläufig vollstreckbares Urtheil ober bessen vorläufige Bollstreckbarfeit aufgehoben wird,

ift in jebem Falle geeignet, bie Ginstellung ber 3wangsvollstredung zu begrunden.

2. Ift im Fall ber Dr. 2 bes S. 691 a. a. D. bie Ginftellung nur fur eine bestimmte Beit ange-

ordnet, fo ift bie Zwangevollstredung nach Ablauf ber bestimmten Frift fortzuseben.

3. Eine vorgelegte Privaturtunde ist nur zu berucksichtigen, wenn ein Berbacht gegen ihre Aechtheit nicht obwaltet (§. 691 Rr. 4 a. a. D.).

4. Aus Postscheinen muß fich bie baare Gingablung bes Schulbbetrags, nicht blos bie Aufgabe

eines Gelbbriefes jur Poft ergeben.

5. In den Fällen ber Rr. 4 und 5 bes S. 691 a. a. D. ist die Zwangsvollstredung wieder aufzunehmen, falls ber von ber Einstellung benachrichtigte Gläubiger bies verlangt.

#### S. 60.

b. auf Unmeifung bes Glaubigers. Auf Anweisung bes Gläubigers hat ber Gerichtsvollzieher nach Maßgabe berselben bie Swangsvollstreckung jederzeit völlig oder einstweilen einzustellen oder zu beschränken. Ueber die erfolgte Anweisung ist ein Nachweis zu ben Alten zu bringen, entweder burch eine schriftliche oder protokollarische Erklärung bes

Blaubigers ober burch eine Rotig bes Gerichtsvollziehers.

Bur Wiederaufnahme ber Vollstreckung hat ber Gerichtsvollzieher auch im Fall ber einstweiligen Einstellung, namentlich bei Stundungen, einen neuen Antrag bes Gläubigers abzuwarten, sosern nicht von bemfelben ein; bestimmter Termin bezeichnet ist, nach bessen Ablauf die Iwangsvollstreckung ohne Weiteres fortgeset werben soll.

S. 61.

Benachrichtigung ber Parteien,

Der Gerichtsvollzieher hat die Parteien von bem Berlaufe ber Zwangsvollstreckung, auch wenn es nicht besonders vorgeschrieben ist, in Kenntniß zu setzen, insoweit dies für dieselben zur Wahrung ihrer Interessen zweckbienlich erscheint.

Qum Nachweiß ber erfolgten Benachrichtigung genügt, fofern nicht gesetlich bafur besondere Formen

vorgeschrieben sind, eine furze Rotiz bes Gerichtsvollziehers zu ben Aften.

#### 2. Zwangevollstredung in bewegliche forperliche Sachen.

#### §. 62.

Die Zwangsvollstreckung wegen Gelbforberungen in bewegliche körperliche Sachen wird von bem Gerichtsvollzieher burch Pfandung und Verwerthung berfelben nach Maßgabe ber §§. 708 bis 728 C. P. O. bewirft.

Der gehörig (vergl. §§. 66, 71 b. Anw.) vollzogenen Pfändung ift im §. 709 C. P. D. die Wirkung beigelegt, daß durch dieselbe der beauftragende Gläubiger ein Pfandrecht und namentlich im Verhältniß zu anderen Gläubigern des Schuldners die Rechte eines durch Vertrag begründeten Faustpfandrechts erwirdt, sowie, daß das durch eine frühere Pfändung begründete Pfandrecht demjenigen vorgeht, welches durch eine spätere Pfändung begründet wird. Für die Vefriedigung des Gläubigers ist somit der Akt der Pfändung, sowohl was die Zeit, als die gehörige Form anlangt, von entscheidender Bedeutung. Deshalb haben die Gerichtsvollzieher, um nicht die Interessen des Austraggebers zu gefährden und nicht sich selbst dem Regresse wegen eines begangenen Versehens auszusetzen, überall mit besonderer Vorsicht zu versahren.

#### S. 63.

Der zur Zwangsvollstredung schreitenbe Gerichtsvollzieher bat ben Schulbner, sofern er benselben pfanbung. ammefend findet, nach erfolgter fruchtlofer Aufforberung gur Befriedigung bes Glaubigers, anzuhalten, fomeit ber Zwed ber Bollstreckung es erforbert, seine Zimmer, Reller, Boben, Gewölbe u. f. w., sowie bie barin befindlichen Raften, Schrante und bergleichen Behaltniffe ju offnen und feine Sabseligkeiten vorzuzeigen.

Soweit es ohne Befahrbung ber Intereffen bes Glaubigers geschehen tann, ift bie Pfanbung auf bie bem Schulbner entbehrlichften Sachen, wobei beffen Erklarungen ju berudfichtigen find, und vorzuglich auf folde Sachen zu richten, welche, wie Gelb und Werthpapiere, Gilber, Golb, Bafde und bergleichen leicht fortzuschaffen sind. Welche Werthpapiere bei ber Zwangsvollstredung wie bewegliche forperliche Sachen zu behandeln find, ift im S. 81 d. Unw. naher angegeben. Ift ber Gerichtsvollzieher im Zweifel, ob ein vorgefundenes Werthpapier zu ben beweglichen forperlichen Sachen zu rechnen ift, fo hat er baffelbe, falls andere gur Dedung bes Glaubigers ausreichenbe Gegenstände nicht vorhanden find, vorläufig ju pfanden.

Um fich vor Ueberpfandung gu fchuten, muß ber Berichtsvollzieher ben ungefahren Berth ber einzelnen Gegenstände bei beren Berzeichnung im Protofolle mit vermerken und banach ben Umfang ber Pfanbung fo bemeffen, bag ber Erlos aus ben Pfanbstuden gur Befriedigung bes Glaubigers und gur

Dedung ber Roften ber 3mangevollstredung binreicht.

#### S. 64.

Im S. 715 C. P. D. sind biejenigen Sachen bezeichnet, welche ber Pfandung nicht unterworfen sind. Beldräufung Mußerbem ist das Inventarium ber Posthaltereien ber Pfandung nicht unterworfen (S. 20 Geset über das und fruchtlese

Postwefen bes Deutschen Reichs vom 28. Oftober 1871).

Der Gerichtsvollzieher hat pflichtmäßig zu ermeffen, welche von ben Sachen bes Schuldners in Gemäßheit der vorgebachten Bestimmungen von ber Pfandung auszuschließen find. bigung bes Glaubigers nicht gefährbet wirb, find Sachen, beren Pfanbbarteit zweifelhaft ift, zu übergeben.

Führt bie Pfanbung nicht zur völligen Dedung bes Glaubigers ober muß bie Pfanbung unterbleiben, weil nur Sachen, welche ber Pfanbung überhaupt nicht unterliegen, ober weil nur gang werthlose ober nur fo viel Sachen vorgefunden werben, bag von beren Berwerthung ein Ueberschuß über bie Kosten ber Zwangsvollstreckung sich nicht erwarten läßt (§. 708 Abs. 2 C. P. D.), so hat ber Gerichtsvollzieher bie vorgefundenen Sachen in bem Prototoll fo zu bezeichnen, bag banach wenigstens ein allgemeiner Ueberblick über Art, Beschaffenheit und Berth ber nicht gepfandeten Sachen und ein Unhalt fur bie Beurtheilung ber Rechtmäßigfeit ber Ausschließung von ber Pfandung gegeben wirb. Berthvollere Stude, sowie bie an fich pfanbbaren Cachen, ingleichen biejenigen Stude, uber beren Pfanbbarteit ber Berichtsvollzieher felbft im Sweifel ift, find ftets einzeln aufzuführen; bagegen genügt im Uebrigen bie Angabe ber Gattung ber Gegenstände mit ber pflichtmäßigen Bersicherung, daß bavon nicht mehr, als nach Maggabe ber gesetlichen Bestimmungen ber Pfanbung nicht unterworfen ift, vorgefunden fei.

Riemals barf fich ber Gerichtsvollzieher mit ber allgemeinen Bemerkung begnugen, bag ber Schulbner feine Sahlungsmittel ober bag berfelbe nur Sachen besithe, welche ber Pfandung nicht unterlagen ober beren

Werth die Rosten ber Awangsvollstredung nicht bede.

#### S. 65.

Wenn bei ber Pfanbung von bem Schulbner fur britte Personen ober von biesen selbst an ben im Gewahrfam bes Schulbners vorgefundenen Gegenständen Unfprude erhoben werben, fo barf fich ber Berichts. vollzieher hierburch von ber Pfanbung nicht abhalten lassen. Werben solche Ansprüche nur auf einen Theil ber vorgefundenen Gegenstände erhoben, fo bat der Berichtsvollzieher zu ermeffen, ob es bem Intereffe bes Glaubigers entspricht, die in Anspruch genommenen Begenstante freizulaffen. Er barf bies jeboch nur insoweit thun, als die nicht in Unspruch genommenen Gegenstande jur Dedung bes Glaubigers und ber Roften ber Awangsvollstredung ausreichen. Gine etwaige Anweisung bes Glaubigers bierbei ift in jebem Ralle maggebend.

Bei ber Beurtheilung, wieweit bie Pfanbung auszubehnen fei, um die Befriedigung bes Glaubigers und die Dedung ber Roften ber Smangevollstredung zu sichern, hat ber Gerichtevollzieher auf die Möglich-

feit, bag bie erhobenen Unsprüche für begrunbet erachtet werben fonnten, Rudficht zu nehmen.

Unfpruche

Werben bie in Unspruch genommenen Cachen gepfanbet, fo hat ber Berichtsvollzieher ben Dritten an bas Gericht zur Beltendmachung feines Unfpruchs zu verweisen (SS. 670, 710, 688 C. B. D) und, foweit noch erforberlich, ben Glaubiger von bem erhobenen Anspruche zu benachrichtigen.

#### S. 66.

Befitnabme

Rach S. 712 C. D. D. fann bie Pfanbung ber im Gewahrsam bes Schulbners befindlichen beweg-Unterbeingung lichen forperlichen Sachen gultig nur badurch bewirft werben, daß ber Berichtsvollzieher biefelben in ber Pfandftude. Belit nimmt.

Der Gerichtsvollzieher hat die Sachen zu biefem Swed bem Schulbner weggunehmen und, porbehaltlich ber im G. 71 d. Unw. erwähnten Ausnahme, auch aus bem Gewahrfam besselben zu entfernen.

Der Berichtsvollzieher ift verpflichtet, fur bie fichere Unterbringung und Bermahrung ber Dfanbftude,

fowie nothigenfalls fur die Erhaltung berfelben bis jur Bermerthung ju forgen.

Der Gerichtsvollzieher ift bafur verantwortlich, baß bie burch bie Unterbringung ber Pfanbftucke, insbesondere burch beren Transport, burch bie Bestellung eines Bermahrers ober Suters, entstehenden Ausgaben nicht unnöthig aufgewendet werben und bag biefelben bas rechte Dag nicht überschreiten.

Die gur Unterbringung ber Pfanbstude getroffenen Anordnungen find in bem Pfandungsprotofolle

ober unter bemfelben zu vermerten.

S. 67.

Gepfanbetes bagrel Gelb.

Gepfanbetes baares Gelb ift thunlichft fofort und fpatestens am zweiten Tage nach ber Pfanbung an ben Gläubiger ober, fofern die Sinterlegung erfolgen muß (vergl. §. 103 d. Auw.), an die Sinterlegungsstelle abzuliefern und bis zur Ablieferung nach Maggabe bes 5. 10 b. Unw. zu verwahren.

#### S. 68.

Dfanblefal.

Die Gerichtsvollzieher haben, soweit es nach Lage ber Berhaltniffe erforberlich ift, jur Unterbringung gepfanbeter Cachen ein Pfandlotal ju halten (S. 33 G. B. D.).

Für bie Aufbewahrung ber Cachen im Pfanblotale fonnen fie einen angemeffenen Betrag als baare

Muslage in Unfat bringen, fofern ihnen burch Saltung bes Pfandlofals Untoften erwachfen.

Die im Pfandlokal verwahrten Gegenstände find mit der Rummer, unter welcher die Ungelegenheit im Regifter fur Zwangsvollstredungen eingetragen fteht, zu bezeichnen und von ben zu anderen Bollftredungen

gehorenben Cachen getrennt zu halten, überhaupt vor Bermechselungen zu huten.

Das Pfanblotal ift vorzugsweise zur Aufnahme ber am Bohnfige bes Gerichtsvollziehers gepfanbeten Sachen bestimmt, soweit dieselben ihrer Beschaffenheit nach bagu überhaupt geeignet find. Rudfichtlich ber außerhalb bes Wohnsiges gepfanbeten Sachen hat ber Berichtsvollzieher nach ben Umftanben, namentlich mit Rudficht auf ben Ort ber funftigen Berfteigerung, ju ermeffen, ob bie Pfanbftude zwedmäßig in bas Pfanblotal zu schaffen ober nach S. 69 b. Unw. zu verwahren find.

Beftellung Bermabrere.

Ift ein Pfanblokal nicht vorhanden oder die Benutung des vorhandenen Pfanblokals wegen der Beichaffenheit ber Pfanbftude oter aus fonftigen Grunben, insbefondere bei ben außerhalb bes Mohnfiges bes Gerichtsvollziehers gepfandeten Sachen wegen ber baburch verursachten Mehrkoften, nicht thunlich ober nicht zwedmäßig, fo find bie Pfanbftude in ber Regel einer am Orte ber Pfanbung wohnenden zuverläffigen und jablungsfähigen Berson, thunlichft bem Ortsvorsteber, in Bermahrung ju geben.

Der bestellte Bermahrer erhalt auf Berlangen ein Berzeichniß ber ihm übergebenen Gegenstanbe. Die etwaige Entschadigung beffelben fur Bergabe bes Bermahrungsgelaffes und fur bie Beauffichtigung ber Pfand.

ftude ift thunlichst im Boraus festzustellen.

Der Gerichtsvollzieher hat fich von bem Berwahrer ben richtigen Empfang ber in Bermahrung gegebenen Sachen bescheinigen zu laffen und bemfelben auf Berlangen eine Abschrift ber Bescheinigung au ertheilen.

In wichtigeren Kallen ift über bie Bestellung bes Berwahrers ein Drotokoll aufzunehmen, welches mit bem Bfandungsprotofolle verbunden werden fann. Daffelbe ift von dem Bermahrer zu unterschreiben

und bat insbesondere zu enthalten:

1. bas mit bem Berwahrer getroffene Abkommen;

2. bas Anerkenntniß bes Verwahrers über bie erfolate Uebergabe;

3. fofern ein besonderes Protofoll aufgenommen wird, die Bezeichnung ber in Verwahrung gegebenett Sachen.

S. 70.

Roftbarkeiten und Werthpapiere find wie fremdes baares Belb (§. 10 b. Unw.) zu vermahren. Die- Roftbarkeiten felben find mit einem Umschlage zu verfeben, auf welchem bas Rubrum ber Sache und bie Rummer, unter Berthabiter, welcher biefelbe im Regifter fur Swangevollftredungen eingetragen fteht, zu vermerten ift.

Bon ber Regel, baß die gepfandeten Sachen aus bem Bewahrfam bes Schulbners zu entfernen find, Belaffung ter barf ber Gerichtsvollzieher nach S. 712 Ubf. 2 C. P. D. nur abweichen:

Gemabifam ted Couldnerd.

a) wenn der Gläubiger einwilligt;

b) wenn ein anderes Berfahren mit erheblichen Schwierigfeiten verknupft ift.

Much in biefen Gallen hat ber Gerichtsvollzieher, um bie Pfandung wirksam zu machen, ben Besit an ben Pfanbstuden zu ergreifen und die Pfandung burch Anlegung von Siegeln ober auf fonstige Beile ersichtlich zu machen.

Dazu werden noch die nachfolgenden Anweisungen ertheilt:

1. Ueber bie erfolgte Einwilligung bes Glaubigers ift ein Nachweis burch eine protofollarische ober

fdriftliche Erflarung beffelben ober burch eine Rotig bes Gerichtsvollziehers zu ben Aften zu bringen.

2. Die Unlage ber Siegel ober bie fonftigen Bortehrungen muffen fo gefcheben, bag rudfichtlich jebes einzelnen Pfanbstuds die erfolgte Pfanbung ersichtlich gemacht wirb. Db zu biesem Zwecke bas Siegel an iebes einzelne Stud, ober nur an ben Umbullungen und Berpadungen, an ben Gefäßen, Belaffen und beral, in welchen bie Pfaubstude verwahrt werden, angulegen ift, bat ber Gerichtsvollzieher nach ber Beschaffenheit ber Sachen und nach ben fonstigen Umftanben zu ermeffen. Letterenfalls ift Borforge zu treffen, bag obne Berletung bes Siegels ober ber Umhullung u. f. w. fein Pfanbftud entfernt werben fann.

Ift megen ber Beschaffenheit ber Pfanbstude bie Anlegung von Siegeln überhaupt nicht ausführbar, ober ift badurch bie Erkennbarkeit ber erfolgten Pfanbung nicht zu erreichen, fo ift bie Pfanbung burch Anbeftung einer fdriftlichen mit ber Unterschrift bes Gerichtsvollziehers versebenen Anzeige in unmittelbarer Rabe ber Pfanbitude an einer in bie Augen fallenben Stelle pber burch fonstige geeignete Magnahmen, thunlichft unter entsprechender Mitverwendung bes Dienstsiegels, fur Jedermann erkennbar zu machen. Auch ift,

fofern bies in bem einzelnen Salle erforderlich erscheint, ein Suter zu bestellen.

3. Der Gerichtsvollzieher hat ben Schuldner zu bebeuten, bag ber Befit ber Pfanbftude auf ibn, ben Berichtsvollzieher, übergegangen fei, und bag ber Schuldner fich jeber Berfügung über biefelben, fowie ber Beschäbigung ober Ablosung ber angelegten Siegel bei Bermeibung ber gesehlichen Strafen entbalten muffe.

4. In bem Dianbungsprototoll find bie Grunte, welche bie Belaffung ber Dfanbitude im Gemabrfam bes Schuldners rechtfertigen, sowie bie Bahl ber angelegten Siegel und bie fonstigen gur Erkennbarmachung und Sicherung ber Pfandung getroffenen Dagnahmen anzugeben; auch ift zu vermerten, bag ber Schuldner in Gemäßbeit ber Dr. 3 bebeutet worben ift.

#### S. 72.

Berlangt ber Blaubiger bie Bfanbung von Gegenstanben, welche, obwohl fie bem Schulbner gehoren Branbung von follen, fich im Besite einer britten Person befinden, so hat ber Gerichtsvollzieher bei biefer zunächst nur Sachen, eir fich Nachfrage zu halten, ob fie zur sofortigen Berausgabe bereit fei. bes Edulbners

Im Bejahungsfalle ift mit ber Pfandung in berfelben Beife wie rudfichtlich ber im Gewahrfam bes

Schulbners befindlichen Gachen ju verfahren.

Wird Die Berausgabe verweigert ober ber Befig ber Sachen überhaupt in Abrebe gestellt, fo muß ber Gerichtsvollzieher fich auf die Aufnahme eines Protofolls über ben Borgang beschränken und bem Blaubiger bas Beitere überlaffen.

Berlangt ber Glaubiger bie Pfanbung folder Cachen bes Schulbners, welche fich in feinem eigenen Befite befinden, fo bat ber Berichtsvollzieher mit beren Pfandung ohne Beiteres in ber gewöhnlichen Beife zu verfahren (S. 713 C. D. D.).

S. 73.

Benachrichtle Der Gerichtsvollzieher hat ben Schuldner von ber erfolgten Pfanbung nach Maßgabe bes §. 683 bes Schuleners C. P. D. auch bann zu benachrichtigen, wenn Sachen gepfanbet sind, die sich im Besite bes Gläubigers ober von ber beiten Person befunden haben.

S. 74.

Pfandungs-

Das über die Pfändung aufzunehmende Protofoll (S. 682 C. P. O., SS. 12, 58 b. Unw.) hat insbesondere zu enthalten:

1. ein genaues Verzeichniß ber abgepfändeten Gegenstände, unter Angabe des ungefähren Werthes jedes einzelnen berselben, geeignetenfalls auch der Zahl, des Maßes oder Gewichts;

2. Die Angabe, bag ber Berichtsvollzieher Die gepfandeten Sachen in Besitz genommen hat; 3. Die Angabe, wie über Die Unterbringung ber Sachen verfügt ift ober verfügt werben foll;

4. die Angabe, daß ber Schuldner von der Pfandung in Kenntniß geset ift ober geset werben soll, und wie dies geschehen ist ober geschehen soll (§. 683 C. P. D.);

5. die Angabe der Zeit und bes Orts bes Versteigerungstermins ober der Grunde, aus welchen die fofortige Ansehung bes Termins unterblieben ift.

Außer biesen regelmäßigen Angaben hat bas Protofoll nach Verschiedenheit ber Falle noch bie besonberen Bermerke zu enthalten, welche rücksichtlich einzelner Arten von Pfandungen ober rücksichtlich besonderer Borgange bei ber Pfandung vorgeschrieben sind (3. B. SS. 59, 64, 71 Rr. 4 b. Anw.).

Die nach Abschluß bes Prototolls erfolgte Buftellung ober Uebersenbung einer Abschrift beffelben an

ben Schulbner ift jum Protofolle nachträglich ju vermerfen.

S. 75.

Berauferung ber Bianbftude. Die Beräußerung ber Pfanbstude hat ber Gerichtsvollzieher, ohne einen weiteren Auftrag bes Gläubigers abzuwarten, nach Maßgabe ber SS. 716 bis 726 C. P. O. zu bewirken.

Befinden sich unter ben Pfanbstuden Kostbarkeiten, so hat der Gerichtsvollzieher dieselben zuvor burch einen Sachverständigen abschäßen zu lassen. Falls die Abschähung nicht zu Protokoll bes Gerichtsvollziehers

erflart wirb, ift ber Gachverftanbige zu beren fchriftlicher Abgabe zu veranlaffen.

Der Gerichtsvollzieher darf die Pfanbstücke und zwar ohne Unterschied, ob die Beräußerung im Wege ber öffentlichen Bersteigerung ober bes freihändigen Berkauss erfolgt, weder selbst noch durch Andere ober für Andere erwerben, noch von seinen Angehörigen erwerben lassen. Auch darf er den zu seiner Unterstützung bei der öffentlichen Bersteigerung etwa zugezogenen Personen das Mitbieten nicht gestatten.

S. 76.

Orffentliche Berfeigerung.

Die Veräußerung ber Pfanbstücke burch ben Gerichtsvollzieher erfolgt im Wege ber öffentlichen Bersteigerung nach Maßgabe ber §§. 716 bis 719 C. P. D. Inwieweit ausnahmsweise ein freihandiger Verkaufstattsindet, ist im §. 80 b. Anw. angegeben.

Die Bersteigerung ist in ber Gemeinbe (Stabt, Dorf, Flur u. s. w.), in welcher bie Pfanbung erfolgt ist, zu bewirken. Einigen sich jedoch der Gläubiger und ber Schulbner bei ober nach der Pfandung über einen anderen Ort, oder wird ein solcher durch das Bollstreckungsgericht bestimmt, so ist die Verstei-

gerung an biefem Orte vorzunehmen (§S. 717 Abs. 3, 726 C. D. O.).

Erfordert das Interesse des Gläubigers die Vornahme der Versteigerung an einem anderen Orte, steht insbesondere bei der Versteigerung am Orte der Pfändung ein angemessener Preis nicht zu erwarten, oder sind die Pfandstücke zur Ausbewahrung an einen anderen Ort geschafft, so hat der Gerichtsvollzieher den Gläubiger hiervon sogleich in Kenntniß zu setzen, damit derselbe, falls eine Einigung mit dem Schuldner über einen anderweiten Versteigerungsort nicht zu Stande kommt, die Bestimmung eines solchen bei dem Vollstreckungsgericht beantragen kann.

§. 77.

Berfteigerungt.

Der Termin zur öffentlichen Bersteigerung ist von bem Gerichtsvollzieher in ber Regel sogleich bei ber Pfanbung zu bestimmen. Nur wenn die Parteien barüber einverstanden sind, daß der Termin erst später bestimmt werden soll, ober wenn die sosortige Bestimmung in bem einzelnen Falle nicht thunlich

ober nicht zwedmäßig erscheint, — z. B. weil Früchte auf bem Halme gepfändet sind und der Eintritt ber Reife der gepfändeten Früchte mit Sicherheit noch nicht übersehen werden kann oder weil voraussichtlich durch das Vollstreckungsgericht eine andere Art der Veräußerung oder die Versteigerung an einem anderen Orte angeordnet werden wird — ist die Anberaumung des Termins einstweilen auszusezen.

Es ist thunlichst Sorge zu tragen, baß ber Schulbner auch von dem nicht sogleich bei ber Pfanbung

angesetten Termin Renntnig erhalte.

Die Frist zwischen bem Tage ber Pfändung und bem Termine zur Versteigerung ist unter Beachtung ber Bestimmungen im §. 717 Abs. 1 E. P. O. so zu bemessen, daß der Termin in einer der Beschaffenheit und bem Werthe ber zu verkaufenden Pfandstücke entsprechenden Art und Weise öffentlich bekannt gemacht werben kann.

In ber Regel ift bie Frift auf vierzehn Tage zu bestimmen. Ueber einen Monat nach ber Pfan-

bung barf ber Termin nur aus besonderen Grunden hinausgeschoben werben.

Der Bersteigerung muß eine öffentliche Bekanntmachung vorausgehen. Dieselbe erfolgt in ortsüblicher Weise (burch Ausruf, Anschlag, Insertion u. bergl.), unter besonderer Berücksichtigung der geringeren ober größeren Wichtigkeit des Gegenstandes.

Die Befanntmachung hat insbesondere zu enthalten:

1. eine allgemeine Bezeichnung ber zu versteigernben Gegenstänbe (Möbel, Betten, Kleibungsstude u. bergl.), unter Servorhebung besonders werthvoller Sachen;

2. bie Angabe bes Orts, bes Tages und ber Stunde ber Berfteigerung.

Wann und wie die Bekanntmachung erfolgt ist, hat ber Gerichtsvollzieher burch Belagsstude oder burch einen Vermerk unter bem Pfanbungsprotokoll ersichtlich zu machen.

Die etwaige Wiederaufhebung eines bereits bekanntgemachten Termins ist thunlichst zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, insbesondere ist die Abnahme der Aushange und Anschläge sofort zu veranlassen.

#### S. 78.

Bor bem Beginn bes Termins find bie ju versteigernben Gegenstande jum Berfaufe bereit ju ftellen ubhaltung bes

und babei mit bem Pfanbungsprototolle ju vergleichen.

Die etwa fehlenben ober beschädigten Gegenstände sind unter bem Pfandungsprotofolle, ober wenn ein Berwahrer ober Suter bestellt gewesen ist, in dem über die Rudgewähr der Pfandstüde aufzunehmenden Protofolle zu verzeichnen. Dem Schuldner ift Abschrift der Bemerkung oder des Protofolls über das Fehlen oder die Beschädigung einzelner Gegenstände, dem Berwahrer oder Suter auf Berlangen eine Bescheinigung der richtigen Rudgewähr der Pfandstüde zu ertheilen.

Bei der Eröffnung des Termins sind zunächst die Kaufbedingungen bekannt zu machen. Gine Abweichung von den im §. 718 C. P. O. bestimmten Bedingungen ist nur zulässig, wenn dieselbe burch bas

Bollftredungegericht angeordnet ober zwischen bem Gläubiger und Schuldner vereinbart ift.

Rach ber Bekanntmachung ber Kaufbebingungen ift jum Bieten aufzuforbern.

Die zum Ausgebot kommenden Sachen sind in dem Versteigerungsprotokolle zu verzeichnen. Die einzelnen Stücke mussen nach und nach ausgerufen und vorgezeigt werden. Bei Rostbarkeiten ist der Schätzungswerth, bei Gold- und Silbersachen auch der Gold- oder Silberwerth, mit dem ersten Aufrufe unter dem Bemerken mitzutheilen, daß ein Gebot unter dem Gold- oder Silberwerthe nicht angenommen werde.

Sogleich nach bem Buschlage ift in bem Bersteigerungsprototolle bei jedem einzelnen Stude bas Meistgebot und ber Rame bes Raufers, sowie die Zahlung bes Kaufpreises, sobald biefelbe erfolgt ift, genau zu

vermerten.

Bur Bermeibung einer ungerechtfertigten Ausbehnung ber Bersteigerung hat ber Gerichtsvollzieher ben Erlos bann und wann aufzurechnen, und sobalb berfelbe zur Befriedigung bes Gläubigers und zur

Dedung ber Roften ber Swangsvollstredung ausreicht, mit ber Berfteigerung abzubreden.

Kann bei ausgebotenen Gold- ober Silbersachen wegen Nichtabgabe eines ben Gold- ober Silberwerth erreichenden Gebotes ber Zuschlag nicht ertheilt werben, so ift in bem Bersteigerungsprotokolle bie
erfolgte Ausbietung zu vermerken.



S. 79.

Berfteigerungs. protefell.

Das über bie Bersteigerung aufzunehmenbe Protofoll (§. 682 C. P. D., §§. 12, 58 b. Anw.) hat insbesonbere zu enthalten:

1. ben Betrag ber burch bie Berfteigerung zu bedenben Forberung einschließlich ber Roften ber

Amangevollstredung;

2. die Kaufbedingungen, insoweit bieselben ausnahmsweise abweichend von ben Regeln bes S. 718 C. P. D. bestimmt sind (S. 78 d. Anw.);

3. bie Aufgahlung ber versteigerten Gegenstande nebst Angabe bes Raufers und bes Meiftgebots

rudfichtlich ber einzelnen Begenstanbe und ber erfolgten Bablung bes Raufpreifes.

Der Berzeichnung der dem Meistgebote vorhergegangenen Gebote sowie der Mitbietenden außer den Meistbietenden bedarf es nicht. Ju den Personen, deren Unterschrift das Protokoll enthalten soll (§. 682 Nr. 3, 4 C. P. D.), gehören von den Bietern nur die jedesmaligen Meistbietenden. Haben dieselben sich vor dem Schlusse des Termins entfernt, so ist dies in dem Protokolle als Grund der nicht erfolgten Unterschrift zu vermerken.

Der Gerichtsvollzieher hat zu bem Protokolle den tarifmäßigen Stempel vorschriftsmäßig und rechtzeitig bei Vermeibung ber gesehlichen Ordnungsftrafe zu verwenden. Der Stempel ist aus dem Erlöse zu

entnehmen.

S. 80.

Freibandiger Berfauf.

Die Beraußerung ber Pfanbstude im Bege bes freihandigen Bertaufs finbet statt:

1. wenn bas Bollstredungsgericht benfelben anordnet (§. 726 C. P. O.);

2. bei Werthpapieren, welche einen Borfen. ober Marttpreis haben (6. 722 a. a. D.);

3. bei Gold- und Silbersachen, wenn bei ber voraufgegangenen öffentlichen Versteigerung ein ben abgeschätzten Gold- ober Silberwerth erreichendes Gebot nicht erzielt worden ist (§. 721 C. P. O. S. 79 Abs. 5, 8 b. Anw.).

Der Bertauf fann auch an ben Gläubiger geschehen.

Bei bem freihanbigen Verkaufe muß der Gerichtsvollzieher auf die Erzielung eines möglichst hohen Preises bedacht sein. Keinesfalls burfen Gold- und Silbersachen unter dem abgeschätzten Gold- und Silberswerthe, oder Werthpapiere unter dem Tageskurse verkauft werden. Die Uebergabe an den Käufer darf, wenn zwischen dem Gläubiger und Schuldner nicht ein Anderes vereindart ist, nur gegen baare Jahlung geschehen. Bei einem durch das Vollstreckungsgericht angeordneten Verkaufe sind die etwaigen besonderen Anordnugen des Gerichts zu beachten.

Das über ben Bertauf aufzunehmenbe Protofoll hat insbesondere zu enthalten:

1. die Angabe bes Grundes, aus welchem die Beraußerung im Bege bes freihandigen Berkaufs erfolgt ift;

2. bie genaue Bezeichnung bes verkauften Gegenstandes nebst Angabe bes abgeschätten Golb. ober Silberwerths, bes Tageskurfes ober bes von bem Bollstredungsgericht bestimmten Breises;

3. die Ungabe bes abgeschloffenen Geschäfts und ber Erfüllung beffelben.

S. 81.

Pfanbung und Berauberung ben Berthbabieren.

Bei ber Zwangsvollstreckung wegen Gelbforberungen werben Werthpapiere wie bewegliche körperliche Sachen behandelt und bemgemäß so wie biese von dem Gerichtsvollzieher durch Besitzergreifung gepfändet und im Wege ber öffentlichen Bersteigerung oder des freihandigen Verlaufs veräußert.

Man unterscheibet Werthpapiere, in benen ber Berechtigte nicht namentlich bezeichnet ift, bie vielmehr auf ben jedesmaligen Inhaber lauten, und Werthpapiere, die auf ben Namen einer bestimmten Verfon

ausgestellt finb.

Bei ben Inhaberpapieren gilt ber jedesmalige Inhaber Dritten gegenüber ohne Weiteres für berechtigt, über bas Papier und über bas aus bemselben sich ergebende Recht zu verfügen. Ju diesen Papieren gehören namentlich Schuldverschreibungen des Staats und ber Kommunen, Prioritätsobligationen ber Eisenbahnen, Pfand- und Rentenbriefe u. dergl., in der Regel auch Aftien. Es können aber derartige Papiere auch auf Namen ausgestellt sein, und sind dieselben von dem Gerichtsvollzieher in dem einzelnen Falle darauf bin zu prufen.

Bei ben Werthpapieren auf Namen gilt nur berjenige zur Verfügung für berechtigt, auf bessen Mamen entweder das Papier selbst oder, wenn basselbe von dem ursprünglich Berechtigten veräußert ist, die Beräußerungsurkunde lautet. Zu den Werthpapieren dieser Art gehören insbesondere die auf den Namen

einer bestimmten Person ausgestellten Aftien.

Bei der Beräußerung von Werthpapieren muß der Gerichtsvollzieher mit Vorsicht zu Werke gehen. Ob die Beräußerung im Wege des freihändigen Verkaufs oder der öffentlichen Versteigerung zu erfolgen hat, hängt, sofern nicht durch das Vollstreckungsgericht eine Anordnung über den Verkauf getroffen ist, davon ab, ob das Werthpapier einen Börsen- oder Marktpreis hat oder nicht. Sierüber und zugleich über die Höhe des Tageskurses muß sich der Gerichtsvollzieher vor Allem zuverlässig unterrichten, aus dem Kurszettel in den Zeitungen oder bei einer mit dem Verkehr in solchen Papieren vertrauten Behörde oder Privatperson.

Ergiebt fich hierbei, daß bas Papier keinen Borfen, ober Marktpreis hat, fo erfolgt die Berauße.

rung im Bege ber öffentlichen Berfteigerung nach ben allgemeinen Borfdriften.

Hat basselbe bagegen einen Borsen ober Marktpreiß, so ist die Veräußerung im Wege des freihändigen Verkaufs unter Beachtung der hierüber in dem vorstehenden Paragraphen ertheilten Vorschriften zu bewirken. Dem Ermessen des Gerichtsvollziehers bleibt überlassen, ob er bei dem freihändigen Berkaufe sich der Vermittelung eines Bankiers (Bank-Instituts) bedienen oder ob er den Verkauf selbst beforgen will. Ersteren Jalls ist statt des Protokolls über den Verkauf die über benselben ertheilte Rechnung bei den Akten zu verwahren.

In feinem Falle barf bas Papier anders als gegen baare Zahlung weggegeben werden.

Jur völligen Ausführung ber Beräußerung liegt bem Gerichtsvollzieher bei ben auf ben Namen einer bestimmten Berson lautenden Werthpapieren zugleich die Erwirkung der Umschreibung auf den Namen des Räufers und bei den auf den Juhaber lautenden Papieren, sofern das Papier etwa durch einen auf daffelbe gesetzten Vermert außer Kurs gesetzt ist, zugleich die Erwirkung der Wiederinkurssehung ob. Die Ermächtigung zur Abgabe der hierzu erforderlichen Erklärungen hat der Gerichtsvollzieher vor der Veräußerung bei dem Bollstreckungsgericht unter Einreichung des Schuldtitels und des Pfändungsprotokolles zu beantragen.

Die Wieberinkurssehung selbst ist ebenfalls vor ber Beräußerung bei ber zuständigen Behörde zu bewirken. Die etwa erforderliche Umschreibung auf den Namen des Kaufers ist nach der Beräußerung bei

ber betreffenden Uttiengefellichaft ober ber fonft guftanbigen Stelle zu erwirten.

#### S. 82.

Sollen zur Befriedigung bes Gläubigers Forberungen bienen, welche bem Schuldner aus Wechseln Pfandung von ober anderen, durch Indossament übertragbaren (indossabeln) Papieren (Art. 301—303 Deutsch. Handels aus Anderen gesetzbuch) an deritte Personen — Drittschuldner — zustehen, so liegt dem Gerichtsvollzieher eine weiter und andern in befabeln Pa-

gebende als bie in ben SS. 89, 90 b. Anw. angegebene Thatigfeit ob.

Bei Forberungen bieser Art ist ber Schuldner zur Erfüllung nur gegen Vorlegung bes indossabeln Papiers verpslichtet. Auch der Gläubiger, welcher bei der Iwangsvollstreckung aus einer solchen Forderung bes Schuldners seine Befriedigung sucht, muß zur Borlegung bes Papiers bei Einforderung der Leistung von dem Drittschuldner in den Stand gesetzt werden. Deshalb ist in §. 732 C. P. D. bestimmt, daß die Pfändung solcher Forderungen nicht wie bei gewöhnlichen Forderungen durch einen Beschluß des Bollstreckungsgerichts erfolgen, sondern wie bei beweglichen körperlichen Sachen durch den Gerichtsvollzieher in der Weise bewirft werden soll, daß derselbe das Papier in Besitz nimmt.

Bei ber Ungewisheit bes Werthes und bes Zeitpunktes bes Einganges einer Forberung hat sich ber Gerichtsvollzieher auf die Pfändung von Forderungen aus Wechseln oder anderen indossabeln Papieren in ber Regel nur einzulassen, wenn er von bem Gläubiger ausdrücklich bazu angewiesen wird. Ohne eine solche Anweisung sind derartige Forberungen nur zu pfänden, wenn andere Pfandstucke überhaupt nicht oder nicht

in ausreichender Sahl vorhanden find.

Bon ber erfolgten Pfandung find die Parteien wie bei anderen Pfandungen zu benachrichtigen, ber

Gläubiger unter Mittheilung einer beglaubigten Abschrift bes Pfandungsprototolls.

Die in Besitz genommenen Urkunden sind von dem Gerichtsvollzieher in der im §. 70 b. Anw. vor- geschriebenen Beise zu verwahren.

Gefchafteanw. f. b. Berichtevollzieher.

Das Pfändungsprotokoll hat insbesondere zu enthalten:

1. eine genaue Bezeichnung ber gepfandeten Forberung, nach Gegenstand, Betrag, Falligkeit und Namen bes Glaubigers und bes Schuldners unter Bezugnahme auf die barüber ausgestellte Urfunde;

2. Die Angabe, baß ber Wechfel ober bas indoffabele Bapier in Befit genommen ift.

Die weitere Durchführung ber Bollftredung erfolgt wie bei gewöhnlichen Forderungen (f. 89 b. Unw.)

burch bas Bollstredungsgericht auf Antrag bes Gläubigers.

Die Urfunde über die gepfändete Forberung hat ber Berichtsvollzieher an den Gläubiger heraus. zugeben, sobalb berfelbe bie Ausfertigung eines Beschlusses bes Bollstredungsgerichts vorlegt, burch welchen ihm die gepfändete Forderung überwiesen, ober angeordnet ift, baf die ben Wegenstand ber Forderung bilbenben Sachen an einen von bem Gläubiger zu beauftragenben Gerichtsvollzieher herauszugeben sind.

Ueber bie erfolgte Uebergabe ber Urfunde an ben Glaubiger hat ber Gerichtsvollzieher fich eine

Empfangsbeicheinigung von bemfelben ertheilen zu laffen und bei ben Aften zu verwahren.

Wird bie gepfandete Forderung freigegeben, fo ift bie Urtunde barüber bem Schulbner unter Beach. tung ber Borfdrift im S. 88 b. Unm. jurudzugeben.

#### S. 83.

Pfandung unb Meranterung ren früchten, nech nicht getrennt finb.

Die Pfandung und Beräußerung von Früchten, die vom Boden noch nicht getrennt sind, richtet sich nach ben in Diefer Beziehung rudfichtlich beweglicher forperlicher Sachen ertheilten Borfchriften in Berbindung die bem Beden mit ben besonderen Bestimmungen ber §§. 714, 725 C. P. D.

Der Gerichtsvollzieher hat bie erfolgte Pfandung ber Früchte und beren Besihnahme in geeigneter Beise burch Aufrichtung von Pfanbtafeln ober Pfandwischen mit einer von ihm unterschriebenen Pfanbungs. angeige ober burch andere gwedentsprechenbe Porrichtungen, thunlichst unter Benutung bes Dienstfiegels,

für Jebermann erkennbar zu machen.

Ift nach ben Umftanben bie Bestellung eines Suters erforberlich, fo hat ber Gerichtsvollzieher vorzugsweise ben gelbhuter zu mahlen. Erklart fich bei einer auf bem platten Lanbe erfolgten Pfanbung ber Ortsvorstand gur Beaufsichtigung ber Fruchte bereit, fo bebarf es ber Bestellung eines besonderen Suters nicht.

Auf bas Berannaben ber Erntezeit hat ber Gerichtsvollzieher forgfältig ju achten, auch ben Orts. porftand ober ben etwa bestellten Suter gur rechtzeitigen Ungeige barüber zu verpflichten, bamit ber Berfteigerungstermin mit gehöriger Krift angesett und bekannt gemacht werden kann und nicht durch Ueberreife der Kruchte Berluft entftebt.

Das Pfändungsprotofoll hat insbesondere zu enthalten:

1. bie Bezeichnung bes Grunbftucts nach Lage, ungefahrem Glächeninhalt und Fruchtart;

2. bie Angabe, welcher Erlos aus ber Berwerthung ber gepfandeten Fruchte voraussichtlich gu

erwarten ist;

3. die Angabe ber Borrichtungen, burch welche die erfolgte Pfandung erkennbar gemacht ist, ob ber Ortsvorstand die Beaufsichtigung übernommen bat, ober ob ein Suter bestellt ift ober bestellt werben foll, ober aus welchen Grunden die Bestellung eines folden nicht erforberlich ift;

4. die Angabe, wann ber Eintritt ber Ernte zu erwarten fteht.

Die Versteigerung ift jedenfalls erft mit Eintritt ber Erntezeit gulässig.

Ob dieselbe por oder nach ber Aberntung, im Gangen ober in einzelnen Partien, zu bewirken ift,

hat ber Gerichtsvollzieher nach ben Umftanben zu bestimmen.

Will ber Gerichtsvollzieher die Früchte erst nach ber Aberntung versteigern, so hat er zur Vornahme ber Aberntung eine zuverlässige Perfon zu bestellen, auch fur bie fichere Unterbringung und Bermahrung ber Ernte bis zur Berfteigerung gu forgen. Der Gerichtsvollzieher hat bie Aberntung foweit zu beauffichtigen, als erforderlich ift, um den Ertrag der Ernte mit Sicherheit festgustellen.

Die für die Aberntung zu gewährende Entschädigung ift thunlichft im Boraus zu vereinbaren.

Bei ber Berfteigerung ber Früchte vor beren Aberntung ift ber Termin in ber Regel an Ort und Stelle abzuhalten.

S. 84.

Kur bie weitere Pfanbung von Sachen, welche bereits gepfandet find, ift in ben § 727, 728 C. P. O. beter Cachen. ein abweichenbes Berfahren vorgeschrieben.



Die weitere Pfaubung wird burch bie Erklarung bes Gerichtsvollziehers bewirkt, bag er bie bereits gepfandeten Sachen für seinen Auftraggeber pfande. Ift die erste Pfandung von einem anderen Gerichts-vollzieher vorgenommen, so ist biesem gegenüber die Erklarung abzugeben. Ueber die Erklarung ist in allen Rallen ein Protofoll aufzunehmen. Abschrift beffelben ift, wenn die erfte Pfandung burch einen anderen Berichtsvollzieher erfolgte, Diefem guguftellen. Diefe Buftellung ichließt bie Abgabe ber Erflarung gegenüber bem anderen Gerichtsvollzieher, wenn fie nicht bereits früher erfolgt ift, in fich.

Da nur infoweit, als eine Pfandung bereits ftattgefunden hat, bie burch eine blofe Erflarung bewirkte weitere Pfandung die Wirkung einer gultigen Pfandung hat, so hat fich ber Gerichtsvollzieher barüber, baß eine Pfandung bereits stattgefunden, und welche Gegenstande bavon betroffen find, auf bas Sorafaltigfte zu überzeugen und, wenn irgend thunlich, zu tiefem Awede bas über bie erfte Pfanbung auf.

genommene Protofoll einzuseben.

Auf die weitere Pfandung hat fich ber Gerichtsvollzieher nur insoweit einzulaffen, als andere gur Dedung des Glaubigers hinreichenbe pfanbungsfähige Gegenstänbe nicht vorgefunden werben. Gine Musnahme biervon findet nur ftatt, wenn ber Glaubiger bie weitere Pfandung verlangt ober nach bem pflicht. mäßigen Ermeffen bes Gerichtsvollziehers von der Pfandung bereits gepfandeter Sachen bie Befriedigung bes Glaubigers mit großerer Sicherheit und Schnelligkeit zu erwarten fteht.

Rerner ift zu prufen, ob fich von ber weiteren Pfanbung nach Dedung ber Forberung bes Glaubigers ber erften Pfandung und ber Roften ber erften Bollftredung ein Ueberfchuß über bie Roften ber fpateren

Bollstreckung erwarten läßt (§. 708 Abs. 2 C. P. D.). Zur Sicherung bes Borrechts bes Gläubigers ber weiteren Pfandung dem Gläubiger einer noch spateren Pfanbung gegenüber ift in bem Pfanbungsprotofolle genau bie Beit angugeben, gu welcher bie weitere Pfanbung erflart worben ift.

Die Benachrichtigung bes Schulbners von ber weiteren Pfanbung liegt bem bie lettere bewirkenben

Gerichtsvollzieher ob.

Das über bie weitere Pfanbung aufzunehmenbe Protokoll hat insbesonbere zu enthalten:

1. Die Bezeichnung ber weiter gerfandeten Gegenstände thunlichst burch Bezugnahme auf die erfte Pfändung;

2. Die Erklärung bes Berichtsvollziehers, bag er bie Sachen für feinen Auftraggeber pfanbe;

3. die Angabe ber Beit, ju welcher bie Erflärung ju Dr. 2 abgegeben ift;

4. die unter Mr. 4 in 6. 74 b. Unw. vorgeschriebene Angabe.

Nach Bollziehung ber weiteren Pfändung find, fofern nicht Anordnungen bes Vollstreckungsgerichts ein Unberes bedingen, außer ber Abschrift bes Pfandungsprototolls die vollstrechbare Ausfertigung und die fonftigen, ben Auftrag bes Glaubigers enthaltenben Schriftftude bem Gerichtsvollzieher ber erften Pfanbung ju übergeben, mit bem Ersuchen, bas Beitere in Gemäßheit ber §§. 727, 728 C. B. D. gu veranlaffen.

Der Gerichtsvollzieher der ersten Pfandung hat sich, sobald die weitere Pfandung erfolgt ift, als Beauftragter bes Glaubigers ber fpateren Pfanbung zu betrachten, insbesondere auch fur ihn ben Bertauf ber gepfanbeten Gegenstände zu bewirken und ihm ben auf feine Forberung entfallenden Betrag aus bem

Erlose ber Pfanbstude zu übermitteln.

Sat ber Gerichtsvollzieher ber ersten Pfanbung auch bie weitere Pfanbung vorgenommen, so muß bas Bfanbungsprotofoll über bie lettere zu ben Alten über bie erfte Bfanbung genommen werben.

#### S. 85.

Ein Gerichtsvollzieher, welcher vor Ausführung einer aufgetragenen Ofanbung von anberen Gläubigern Gleichzeitige gegen benfelben Schuldner mit ber Pfanbung beauftragt wirb, muß alle Auftrage als gleichzeitige behandeln. ielben Saden Auf die Reihenfolge, in welcher die Auftrage an ben Gerichtsvollzieher gelangt find, tommt, fo lange bie Bfandung noch nicht erfolgt ift, nichts an. Das Pfandrecht erwirbt ber Glaubiger erft, wenn bie Pfandung für ibn geborig bewirft ift; mabrent aus ber Auftragsertheilung allein für ben Auftraggeber im Berhaltniß jum Schuldner und beffen übrigen Blaubigern feine Borgugerechte erwachsen. Deshalb hat ber Berichts. vollzieher beim Borliegen mehrerer Pfandungsauftrage gegen benfelben Schuldner, fo lange nicht eine Pfandung in Rolge bes früheren Auftrags erfolgt ift, für die mehreren Gläubiger gleichzeitig zu pfänden.

für mebrere Glaubiger.

Ueber eine fur mehrere Glaubiger gleichzeitig bewirkte Pfanbung berfelben Saden ift nur ein Pfanbungsprotofoll aufzunehmen, welches außer ben gewöhnlichen Erforderniffen auch bie Bemerkung entbalten muß, baß bie Pfanbung fur bie mehreren Glaubiger gleichzeitig bewirft worben ift.

Das weitere Berfahren, insbesondere wenn ber Erlos jur Dedung fammtlicher Forberungen nicht

ausreicht, bestimmt sich nach & 728 C. D. O. (S. 87 Abs. 3 b. Univ.).

#### S. 86.

Derauferung ren Bfant. fluden, beren die Militar.

Bur Bornahme einer Pfanbung gegen eine bem aktiven Secre ober ber aktiven Marine angehorenbe Derfon bes Solbatenstandes ift ber Gerichtsvollzieher bann nicht befugt, wenn bie Pfandung in Rafernen Mantang burd ober anbern militarifden Dienstaebauben ober auf Kriegsfahrzeugen stattfinden foll. In einem folden Falle bebeite erfolgt bie Pfanbung auf Ersuchen bes Bollftredungsgerichts burch bie Militarbehorbe. Dagegen liegt bem Berichtsvollzieher nach ber Pfandung ber weitere Betrieb ber Zwangevollstreckung ob. (S. 699 C. D. O.)

Der von bem Glaubiger mit ber Uebernahme und Berwerthung ber Sachen beauftragte Berichts. vollzieher hat fich bie vollstreckbare Ausfertigung bes Schulbtitels aushandigen zu laffen und nach ber Unweisung bes Bollftredungsgerichts entweber bie Mittheilung ber Militarbehorbe wegen Uebernahme ber gepfanbeten

Sachen abzuwarten ober berfelben zu biefem 3mede feine Beauftragung anzuzeigen.

Bei ber Uebernahme ber Pfanbftude bat ber Gerichtsvollzieher biefelben mit bem über bie Pfanbung aufgenommenen Protofolle ober Bergeichniffe zu vergleichen und bie etwa fehlenben ober beschäbigten Stude au verzeichnen. Der Termin gur Berfteigerung ift fogleich zu bestimmen.

#### S. 87.

Quesablung tes Criefes.

Der Gerichtsvollzieher hat über bas in Folge ber Zwangsvollstreckung in feine Sanbe gelangte Gelb in ben Aften eine Berrechnung beffelben aufzustellen, welche ben bem Glaubiger gufommenben Betrag, bie Roften ber Swangsvollstreckung und ben etwa verbleibenben Ueberschuß nachweisen muß.

Sind mehrere Gläubiger bei ber Pfandung betheiligt und reicht die Masse zur Deckung aller Forberungen nicht aus, fo find bie Roften bes Berkaufs vorweg in Abgug zu bringen und fodann die einzelnen Forberungen mit den fur biefelben erwachsenen besonderen Roften nach ber Reihenfolge ber Pfandungen gu

befriedigen, soweit bie Daffe reicht.

Berlangt jedoch einer ber Gläubiger ohne Sustimmung ber übrigen eine andere Bertheilung, ober ift fur mehrere Blaubiger gleichzeitig gepfanbet, ohne bag fich biefe uber die Bertheilung ber ungureichenben Maffe einigen, fo ift die gerichtliche Vertheilung erforberlich. Der Gerichtsvollzieher ift zur Einholung von

Erflarungen ber Glaubiger über bie Bertheilung nicht verpflichtet.

Die ben Glaubigern zufommenden Betrage, fowie ben bem Schuldner etwa verbleibenben Ueberfchuß hat ber Gerichtsvollzieher, soweit nicht die Sinterlegung ber ersteren (S. 103 d. Unw.) zu erfolgen hat, an die Empfangsberechtigten ungefäumt auszuzahlen. Inwieweit die Auszahlung an den Prozestevollmachtigten erfolgen tann, ift im §. 49 Abf. 2 b. Unw. naber angegeben. Die Ueberfenbung burch bie Boft ift thunlichst mittels Postanweifung zu bewirken. Der Gerichtsvollzieher hat sich über bie ohne Bermittelung ber Doit bewirfte Auszahlung bes Gelbes von bem Empfangsberechtigten eine Quittung ertheilen zu laffen. Die Quittung ober, bei Uebersenbung burch bie Post, ber Postschein, aus welchem ber abgefandte Gelbbetrag erfichtlich sein muß, find als Belage bei ben Aften zu vermahren.

Rach Abwickelung bes Gefcafts muß ber Berichtsvollzieher bem Schuldner eine Abrechnung ertheilen, entweder durch abschriftliche Mittheilung ber über den Erlos aufgestellten Berrechnung ober burch Aufnahme ber Ergebniffe berfelben in bie bem Schuldner nach S. 677 C. D. D. (S. 11 b. Unw.) zu ertheilende Duittung.

#### S. 88.

Studgabe von 2 Dfantftuden.

Der Gerichtsvollzieher bat nach Beendigung ber Awangsvollstredung bie elwa nicht zur Berwerthung gelangten Pfanbstude und im Laufe ber Zwangsvollstredung bie in Folge einer Entscheibung bes Gerichts ober auf Anordnung bes Glaubigers von ber Bfandung freigeworbenen Pfanbftude bem Schulbner ober fonstigen Empfangeberechtigten ungefaumt gur Verfugung gu ftellen und zu beren Rudnahme aufzuforbern.

Ueber bie erfolgte Rudgabe hat ber Gerichtsvollzieber fich eine Befcheinigung von bem Empfangs.

berechtigten ertheilen zu laffen und bei ben Aften zu vermahren.

#### 3. Mitwirtung bei ber Smangevollstredung in Forberungen.

#### **6**. 89.

Gelbforberungen bes Schuldners, welche bemfelben gegen eine britte Verson — Drittschuldner — zusteben, fonnen bei ber Amangsvollstreckung von bem Glaubiger amar ebenfalls au feiner Befriedigung in Ansbruch genommen werben. Der Gerichtsvollzieher ist jedoch, vorbehaltlich ber rücksichtlich ber Werthvapiere, sowie ber Forberungen aus Wechseln und andern indoffabeln Papieren in ben SS. 81, 82 b. Unw. angegebenen Ausnahmen, nicht befugt, hierbei felbständig mit ter Bollftredung vorzugehen. Bielmehr liegt ber Befchluß über die Pfändung und Ueberweisung der Forderung, burch welche Swangsvollstreckungen dieser Art bewirft werden, ben Berichten ob.

In bem Pfandungsbefchluffe mirb bem Drittschulbner verboten, an ben Schulbner gu gablen und letterem zugleich geboten, fich jeder Berfugung über bie Forberung zu enthalten. Durch ben Ueberweisungsbeschluß wird bem Gläubiger Die gepfandete Forberung zur Ginziehung ober an Zahlungsstatt zum Rennwerthe

überwiesen, je nachdem das Eine oder bas Andere von ibm beantragt ift.

Rur bie Zustellung biefer Beschluffe liegt bem Gerichtsvollzieher vb. Bei ber Justellung find bie allgemeinen Vorschriften maßgebend, es find jeboch noch bie nachfolgenben besonderen Bestimmungen zu beachten.

Berlangt ber Gläubiger, daß der Drittschuldner zur Abgabe der im S. 739 Abs. 1 C. P. D. bezeichneten Zuftellung bes Erklärungen aufgefordert werde, so kann die Zustellung des Pfandungsbefchlusses an den Drittschuldner nur im Wege ber gewöhnlichen Buftellung, nicht burch bie Poft, bewirtt werben.

Der Gerichtsvollzieher hat den Pfanbungsbeschluß junachft dem Drittschuldner juzustellen, falls ber Glaubiger nicht verlangt, bag die Bustellung an ben Schuldner vorhergebe. Die Bustellung an ben Dritt. schuldner ift besonders zu beschleunigen und in ber Suftellungburfunde genau ber Beitpunft berfelben anzugeben.

Bei ber Justellung hat ber Gerichtsvollzieher ben Drittschuldner, falls ber Glaubiger dies verlangt hat, aufzufordern, bem Lettern felbst ober bem Gerichtsvollzieher die im §. 739 C. D. D. bezeichnete Erklarung entweder fofort behufs Aufnahme berfelben in die Ruftellungsurfunde ober fpateftens binnen zwei Wochen abzugeben. Die gestellte Aufforderung und die von dem Drittschuldner etwa sofort abgegebene Erflarung ift in die Bustellungsurfunde aufzunehmen. Die Erflarung ift bem Drittschuldner zur Genehmigung vorzulesen ober zur eigenen Durchlesung vorzulegen und von bemfelben unterschreiben zu laffen. Daß biefer letteren Borichrift genugt ift ober aus welchem Grunde bies nicht geschehen, ift in ber Zustellungsurfunde ju vermerten.

Wird von dem Drittschuldner die geforderte Erklärung erft nach ber Zustellung abgegeben, so hat

ber Gerichtsvollzieher biefelbe bem Auftraggeber fogleich zu übermitteln.

Rach bewirkter Buftellung an ben Drittschulbner hat ber Berichtsvollzieher ben Pfanbungsbeschluß fofort und ohne Auftrag bes Gläubigers bem Schuldner mit einer beglaubigten Abschrift ber Urfunde über die Zustellung an ben Drittschuldner zuzustellen ober burch bie Post zustellen zu laffen. Dies muß rudfichtlich ber Buftellungsurfunde auch bann gefcheben, wenn ingwischen ober vorher bie Buftellung bes Pfanbungsbeschlusses an den Schuldner erfolgt ift. Die Justellung an ben Schuldner kann, wenn berfelbe außerhalb bes Deutschen Reichs wohnt, burch Aufgabe gur Bost (5. 36 b. Anw.) erfolgen; fie unterbleibt, wenn beffen Aufenthalt unbekannt ift.

Bei der Zustellung des Ueberweifungsbeschluffes (S. 736 C. P. D.) tommen die vorstehenden Bestim-

mungen gleichmäßig jur Unwendung.

#### 6. 91.

Der Schulbner ist verpflichtet, die über eine überwiesene Forberung vorhandenen Urkunden an ben Erwirtung ber Gläubiger berauszugeben (§. 737 Abf. 2 C. P. O.).

Auf Berlangen bes Gläubigers hat ber Gerichtsvollzieher biefe Urfunden auf Grund ber vollstred eine abermeiene baren Ausfertigung bes Schuldtitels und der Ausfertigung bes Ueberweifungsbeschlusses dem Schuldner im Bege ber Zwangsvollstreckung wegzunehmen. Spätestens bei Beginn ber Zwangsvollstreckung ist die Ueberweisungeurtunde zuzustellen. Gind die wegzunehmenden Urfunden in dem Ueberweisungsbeschluffe nicht fo

Gerausgabe ber Gerbeiung.

meifungs.

genau bezeichnet, bag banach bie Auffuchung berselben bei bem Schulbner erfolgen kann, fo ift bem Glau-

biger ju überlaffen, eine Bervollständigung bes Befchluffes bei bem Gerichte ju beantragen.

Die Bollftredung felbft hat ber Berichtsvollzieher nach ben Borfdriften zu bewirken, welche fur bas Berfahren bei ber Amangsvollstredung jur Erwirfung ber Berausgabe beweglicher Sachen ertheilt find (6. 94 b. 21nm.).

6. 92.

Smangevellfliedung in fere eber Leiftung ron temeglichen forperlichen Cachen jum Gegenftante baben.

Bei ber Zwangsvollstreckung in Forberungen bes Schulbners, vermöge beren ber Drittschulbner firedung in gier, nicht eine bestimmte Summe Belbes, fonbern bewegliche forperliche Sachen herauszugeben ober zu leiften bat, tie Berausgabe findet eine Ueberweisung der gepfändeten Forberung an ben Glaubiger nicht ftatt. Dagegen wird in bem Pfanbungsbeschluffe angeordnet, bag bie Cachen von bem Drittschuldner an einen von bem Glaubiger ju beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben seien (§6. 745, 746 C. P. D.).

Die Zustellung bes Pfandungsbeichluffes erfolgt auch in biesem Falle nach ben im S. 90 b. Anw. ertheilten Boridriften. Der mit ber Uebernahme ber herauszugebenben Sachen beauftragte Gerichsvollzieher, welcher fich außer bem Pfanbungsbeschluffe auch die vollstrechbare Ausfertigung bes Schuldtitels von bem Gläubiger aushändigen laffen muß, ift zur Vornahme von Zwangsmaßregeln gegen ben Drittschuldner behufs Wegnahme der Sachen auf Grund bes Pfandungsbeschlusses allein nicht befugt. Lehnt baber ber Drittschuldner bie Berausgabe ber Sachen ab, fo hat ber Berichtsvollzieher fich mit ber Sache nicht weiter. zu befassen, sondern bem Glaubiger die Rlage gegen benfelben zu überlassen.

Erflart fich bagegen ber Drittichuldner jur Berausgabe ober Leiftung bereit, fo bat ber Berichts. vollzieher die Sachen fofort zu übernehmen und biefelben in bem barüber aufzunehmenden Prototolle zu

verzeichnen.

Das weitere Berfahren wegen Unterbringung und Berwerthung ber Sachen, wegen Ausgablung ober Binterlegung bes Erlofes erfolgt in gleicher Weife, als wenn bie Sachen burch ben Gerichtsvollieber bei bem Schuldner gepfändet worden waren. Insbefondere hat ber Berichtsvollzieher ben Schuldner von

bem Berfteigerungstermine in Kenntniß zu feben.

für ben fall, daß eine Forberung bes Schulbners auf Berausgabe ober Leistung von beweglichen forperlichen Sachen fur mehrere Blaubiger gepfandet fein follte, regelt ber S. 751 C. D. D. bas weitere Berfahren in ähnlicher Weife, wie bies bezüglich ber Zwangsvollstreckung in bewegliche körperliche in ben SS. 727, 728 C. D. D. (S. 87 Abf. 2, 3 b. Anw.) geschehen ift. Dabei ift zu beachten, bag bie Rang. orbnung ber Glaubiger nach ber Beit ber Buftellung bes Pfanbungsbeichluffes (S. 730 Mbf. 3, 709 Mbf. 3 C. P. D.) an ben Drittschuldner bestimmt wirb.

**6**. 93.

Buftellung ber Pfantung einer

Will ein Gläubiger in Gemäßheit ber SS. 744, 745 C. P. D. bie Benachrichtigung über bas Bevor-Benodricht. fteben ber Pfandung einer Forderung, welche feinem Schuldner an einen Dritten guftebt, tiefen Beiben gu-Beverfieden ber ftellen laffen, fo finden auf biefe Buftellung bie allgemeinen Borfdriften über Buftellungen Unwendung. Der mit ber Buftellung beauftragte Gerichtsvollzieher hat nicht zu prufen, ob bem Auftraggeber ein voll. strecharer Schuldtitel jur Seite steht.

Die Benachrichtigung ift junachst bem Drittschuldner jugustellen, falls ber Glaubiger nicht verlangt hat, bag bie Zustellung an ben Schuldner vorhergehe. Die Zustellung ift befonders zu beschleunigen, und in ber Quftellungsurfunde jur Sicherung bes von bem Glaubiger erftrebten Borrechts genau ber Zeitpunkt

ber Auftellung anzugeben.

4. Swangsvollstredung jur Erwirfung ber Berausgabe von Gaden.

n. Bewegliche

Die auf Berausgabe einer bestimmten beweglichen Sache ober einer gewiffen Quantitat von bestimmten beweglichen Sachen (3. B. von 10 Settoliter Roggen, lagernb ba und ba) gerichtete Swangs. vollstredung wird baburch vollzogen, bag ber Gerichtsvollzieher bie in bem vollstredbaren Schulbtitel bezeichneten Gegenstände bei bem Schuldner auffucht, fie bemfelben wegnimmt und bem Gläubiger übergiebt (S. 769 C. D. D.).

Die Uebergabe an ben Gläubiger ober die Abfendung an benfelben muß thunlichst im unmittelbaren Anschluß an die Wegnahme ber Gegenstände erfolgen. Die zu diesem Zweck erforderlichen Vereinbarungen

mit bem Gläubiger sind bei ber Entgegennahme bes Auftrags, jebenfalls so zeitig zu treffen, daß unnöthige Weiterungen vermieden werden. Kann ausnahmsweise die Uebergabe oder Absendung nicht sogleich nach ber Wegnahme erfolgen, so ist mit der Ausbewahrung der Sachen bis zum Eingange der Anweisung bes Gläubigers in der Weise zu versahren, wie dies in Ansehung gepfändeter Sachen in den §§. 68—70

d. Unw. vorgeschrieben ift.

In gleicher Weise erfolgt die Vollstredung, wenn es sich nicht um die Serausgabe bestimmter Sachen, sondern um die Leistung einer bestimmten Quantität vertretbarer Sachen oder Werthpapiere handelt (§. 770 C. P. D.). Solche Fälle liegen z. B. vor, wenn Jemand zur Lieferung von 1 Heftoliter Roggen, I Schock Eier u. dergl., oder zur Lieferung von 3000 M. der 4 proz. Königlich Preußischen Staatsanleihe vom Jahre 1852 oder von 300 M. der 4 proz. Berliner Stadtanleihe vom Jahre 1874 verurtheilt ist. Der Gerichtsvollzieher hat bei dem Schuldner nach Sachen der bezeichneten Gattung zu suchen, die in dem Schuldtitel angegebene Quantität wegzunehmen und dem Gläubiger zu übergeben.

Das über ben Bollftredungsaft aufzunehmente Protofoll (S. 682 C. P. O., SS. 12, 58 b. Anw.) hat

insbesondere zu enthalten:

1. bie Bezeichnung ber bem Schuldner weggenommenen Sachen, unter näherer Angabe bei vertretbaren Sachen ber Zahl, bes Maßes und Gewichts, bei Werthpapieren bes Nennwerths, ber Litera, Rummer und bes Datums;

2. bie Angabe, daß die Uebergabe ober Absendung an ben Gläubiger ober deffen Bevollmächtigten erfolgt ober aus welchen Grünben biefelbe nicht erfolgt ift, und in welcher Weise letterenfalls

für die Aufbewahrung und Sicherung ber Begenstände gesorgt ift.

Sind die weggenommenen Sachen bem Gläubiger zu übersenden, fo hat sich ber Gerichtsvollzieher von bemfelben eine Empfangsbescheinigung ertheilen zu lassen.

#### S. 95.

Die auf Herausgabe, Ueberlaffung ober Räumung einer unbeweglichen Sache ober eines bewohnten b. Unbewegliche Schiffes gerichtete Zwangsvollstredung wird baburch vollzogen, baß ber Gerichtsvollzieher ben Schulbner aus wohnte Geiffe.

bem Befit fest und ben Glaubiger in ben Befit einweift (§. 771 C. P. D.).

Ju ber Bollstreckung hat der Gerichtsvollzieher den Gläubiger oder einen von demselben zu bestellenden Bevollmächtigten zuzuziehen, da der Aft der Besitzeinweisung nur in Gegenwart des Sinen oder des Andern geschehen kann. Die zu diesem Sweck erforderlichen Vereinbarungen mit dem Gläubiger sind bei der Entgegennahme des Auftrags, jedenfalls so zeitig zu treffen, daß unnöthige Weiterungen vermieden werden.

Lautet das Urtheil zugleich auf Zubebor und Inventarienstücke, so muß ber Gerichtsvollzieher auch

biefe bem Gläubiger übergeben.

Bewegliche Sachen, welche nicht Gegenstand ber Zwangsvollstreckung sind, z. B. bei ber Raumung einer Miethswohnung bas Mobiliar bes Schuldners, hat ber Gerichtsvollzieher wegzuschaffen ober wegschaffen zu lassen und mit demselben nach Maßgabe bes §. 771 Abs. 2, 3 C. P. D. zu verfahren.

Die Sachen find von bem Gerichtsvollzieher, sofern ihm bie Unterbringung berselben obliegt, in berselben Weise unterzubringen und zu verwahren, wie bies in Ansehung gepfandeter Sachen in ben

\$6. 68-70 b. Unw. vorgeschrieben ift.

Werben bie verwahrten Sachen bemnachst an ben Schuldner gurudgegeben, fo bat ber Berichtsvoll-

gieber fich von bemfelben eine Empfangsbescheinigung ertheilen zu laffen.

Wird die Abholung ber Sachen verzögert, so hat ber Gerichtsvollzieher ben Verkauf berfelben unter Mittheilung des Sachverhalts bei dem Bollstreckungsgerichte zu beantragen und, falls dem Antrage stattgegeben wird, zu bewirken, in Ermangelung einer anderweiten Anordnung des Gerichts, unter Beobachtung der Vorschriften über die Veräußerung gepfändeter Sachen.

Das über den Bollstreckungsaft aufzunehmende Protofoll (S. 682 C. D. D., SS. 12, 58 b. Anw.) bat

insbesonbere zu enthalten:

1. bie Angabe, bag ber Gläubiger ober ber von bemfelben bestellte Bevollmächtigte anwesenb gewesen ift;

2. die genaue Bezeichnung ber herausgegebenen, überlassenen ober geräumten Sache, einschließlich ber vorgefundenen Zubehor. und Inventarienstude;

3. die Angabe, baß ber Schulbner aus bem Befige gefest und ber Glaubiger ober beffen Bevoll-

machtigter in ben Besit eingewiesen ift;

4. falls Sachen bes Schuldners in Berwahrung gebracht find, die Angabe bes Grundes ber Berwahrung, die Bezeichnung ber Sachen und wie über die Unterbringung berfelben verfügt ift ober verfügt werben foll.

5. Zwangevollstredung jur Erwirfung ber Berausgabe von Perfonen.

#### S. 96.

Bei ber auf Gerausgabe eines Rindes ober einer anderen unselbständigen Derson gerichteten Zwangsvollstreckung hat der Gerichtsvollzieher unter entsprechender Anwendung der Vorschriften zu verfahren, welche für die Zwangsvollstreckung zur Erwirtung der Gerausgabe beweglicher Sachen (§. 94 b. Anw.) ertheilt sind.

6. Zwangevollstredung zur Beseitigung bes von bem Schulbner gegen die Bornahme einer von ihm zu bulbenden Sandlung geleisteten Wiberstandes.

#### S. 97.

Wenn es sich um die Vollstreckung eines Schulbtitels handelt, nach welchem der Schuldner verpstichtet ist, die Vornahme einer Handlung zu bulden, so kann der Gläubiger, wenn der Schuldner gegen die Vornahme dieser Handlung Widerstand leistet, zur Beseitigung desselben einen Gerichtsvollzieher zuziehen (SS. 777,

773, 775 E. P. D.).

Der zugezogene Gerichtsvollzieher hat sich aus der ihm von dem Gläubiger zu übergebenden vollstreckbaren Aussertigung des Schuldtitels genau zu unterrichten, welche Handlung derselbe oder die von ihm mit der Aussührung derselben beauftragte britte Person vorzunehmen berechtigt und der Schuldner zu bulden verpstichtet ist. Insoweit danach das Verlangen des Gläubigers begründet ist, muß der Gerichtsvollzieher den Schuldner zu seiner Verpstichtung unbedingt und unter Beobachtung der Vorschriften in den SS. 678 Abs. 3, 679 C. P. D. nötbigenfalls mit Gewalt anhalten. Die erforderlichen und zulässigen Swangsmaßtegeln mussen in sachgemäßer Weise zur Anwendung gebracht werden und dürsen über das zur Beseitigung des Widerstandes nothwendige Maß nicht hinausgehen.

Das über den Bollstreckungsaft aufzunehmende Protofoll (S. 682 C. P. D., SS. 12, 58 b. Anw.) hat

insbesondere zu enthalten:

1. bie Bezeichnung ber Sanblung, zu beren Dulbung ber Schulbner angehalten ift;

2. bie Angabe ber etwa angewenbeten Swangsmaßregeln.

#### 7. Swangevollstredung burch Saft.

#### §. 98.

Die Zwangsvollstredung burch Berhaftung bes Schuldners im Auftrage bes Gläubigers barf ber Gerichtsvollzieher nur vornehmen, nachdem ihm ein gerichtlicher Haftbefehl übergeben worden ist, in welchem ber Gläubiger, ber Schuldner und ber Grund ber Berhaftung bezeichnet sind (§. 789 C. P. D.).

Die Uebergabe bes Haftbefehls macht die Beobachtung ber allgemeinen Vorschriften über die Zuläsigeteit ber Zwangsvollstreckung (§§. 49—55 b. Unw.) nicht entbehrlich. Der Gerichtsvollzieher hat sich beshalb

insbefondere auch die vollstrechbare Ausfertigung bes Schuldtitels aushandigen zu laffen.

Die Falle, in benen die Saft unstatthaft ift, find in ben S. 785, 787 C. D. D. angegeben. Der

Berichtsvollzieher barf biefen Borfdriften entgegen einen Saftbefehl nicht vollstreden.

Wegen Krantheit des Schuldners darf jedoch von bessen Verhaftung nur Abstand genommen werden, wenn der Gerichtsvollzieher durch ein vorschriftsmäßiges Attest des zuständigen Medizinalbeamten oder durch den Augenschein sich überzeugt, daß durch die Vollstreckung der Haft die Gesundheit des Schuldners einer nahen und erheblichen Gesahr ausgesetzt werbe.

Der Grund ber Aussetzung einer unternommenen Berhaftung ift in bem über ben Aft aufzuneh.

menden Protofolle ju vermerfen.

Ueber bas von bem Gerichtsvollzieher bei ber Bollziehung eines Saftbefehls zu beobachtenbe Berfahren enthalten bie SS. 790 bis 792 C. P. O. bie naberen gesetzlichen Borfchriften.

Da die Aufnahme bes Schuldners in das Gefängniß unstatthaft ift, wenn nicht mindestens für einen Monat die Kosten einschließlich der Verpstegungskosten, welche durch die Saft entstehen, im Voraus gezahlt sind, so muß sich der Gerichtsvollzieher von dem Gläubiger vor der Verhaftung die Kassenquittung über die Einzahlung des erforderlichen Vetrags oder diesen Vetrag selbst zur Abführung an die Kasse aushändigen lassen.

Bei ber Bewirkung ber Berhaftung tommen bie \$5. 104 bis 106 b. Unw. jur entfprechenben Un-

wenbung.

Der Verhaftete ift ungefaumt in bas zur Aufnahme ber Schuldgefangenen bestimmte Gefängniß bes Bezirks, in welchem bie Verhaftung erfolgt, abzuführen und bort bem mit ber Aufnahme ber Gefangenen beauftragten Beamten unter Aushändigung bes Haftbefehls zur Vollstreckung ber Haft zu übergeben.

Das über die Bollziehung des Saftbefehls aufzunehmende Protofoll (S. 682 C. D. D., S. 12, 58

b. Unw.) hat insbesondere zu enthalten:

1. die Bezugnahme auf ben Saftbefehl;

2. bie Angabe, bag ber Saftbefehl bem Schuldner bei ber Berhaftung vorgezeigt ift;

3. bie Zeit ber Berhaftung und ber Ablieferung in bas Gefängniß.

Der Gerichtsvollzieher hat fich die Ablieferung bes Berhafteten in das Gefängniß von dem Gefängniß. beamten unter bem Protofolle bescheinigen zu laffen.

#### S. 99.

Die weitere Berhaftung eines zum Zwecke ber Zwangsvollstreckung bereits verhafteten Schuldners Rachverhaftung. (Nachverhaftung) erfolgt, soweit nicht die bereits erfolgte Verhaftung ein Anderes bedingt, nach Maßgabe

der rudfichtlich ber erften Berhaftung ertheilten Borfchriften.

Der Gerichtsvollzieher hat ben Schuldner im Gefängnisse aufzusuchen, ihn anderweit für verhaftet zu erklären und ben mit der Aufnahme der Gefangenen beauftragten Gefängnisbeamten unter Aushandigung des Saftbefehls um Bollstreckung der Haft, sobald die erstverhängte Haft beendet sein werde, zu ersuchen. Das dies Ersuchen gestellt ist, ingleichen die darauf ertheilte Antwort, ist in dem Protokolle zu vermerken.

Die Vollziehung ber Schulbhaft gegen eine in Untersuchungs. ober in Strafhaft befindliche Person tann erft nach Beenbigung ber Untersuchungs. ober Strafhaft erfolgen. Der Gerichtsvollzieher hat sich in

einem folden Falle nothigenfalls mit bem Borftanbe bes Befangniffes in Berbindung gu fegen.

#### §. 100.

Ist gegen einen Zeugen zur Erzwingung bes Zeugnisses bie Haft angeordnet worden, (§. 355 Abs. 2 Bestziehung E. B. D.), so erfolgt die Verhaftung im Auftrage der Partei nach Maßgabe der Lorschriften bes §. 98 befehlt gegen

b. Unw., jedoch lediglich auf Grund des Saftbefehls.

g bes Voll-

Hervon verschieben ist der Fall, daß in einem Civilprozesse ein Leuge wegen Verweigerung des Jeugnisses oder ber Eidesleistung zur Strafe der Haft verurtheilt ist (S. 355 Abs. 1. C. P. D.). Die Bollstreckung einer solchen Strafe erfolgt im Auftrage des Gerichts nach den in dieser Beziehung für Strafsachen bestehenden Borschriften.

#### 8. Vollziehung von Arreftbefehlen.

#### S. 101.

Das von dem Gerichtsvollzieher bei der Bollziehung eines Arrestbefehls (§. 47 Mr. 4, §. 52 d. Anw.) zu beobachtende Verfahren bestimmt sich, vorbehaltlich der in §§. 809, 810 E. B. O. bezeichneten Abweichungen, nach den Vorschriften für die auf die unmittelbare Vefriedigung des Gläubigers gerichtete

Amangevollstredung.

Ob die im §. 809 Abf. 2 C. P. O. bezeichnete zweiwöchige Frist zur Bollziehung des Befehls abgelaufen ist ober nicht, hat der Gerichtsvollzieher selbständig zu prüsen. Die Zeit der Berkundung des Besehls ist aus der Aussertigung desselben, die Zeit der Zustellung des nicht verkündeten Besehls an den Gläubiger ist aus der mit dem Besehle verbundenen Abschrift der Zustellungsurkunde zu versehen. Bei Berechnung der zweiwöchigen Frist ist der Tag der Verkündung ober der Zustellung nicht mitzurechnen (§. 199 C. P. O.).

Gefcafteanw. f. b. Gerichtsvollzieher.

Die Bustellung bes Urreftbefchle ift ebenso wie die Bustellung anderer Schulbtitel spatestens bei bem

Beginn ber Pfanbung ober ber Berhaftung zu bewirfen.

Sind in dem Arrestbefehle die zu pfändenden Gegenstände nicht bezeichnet, z. B. wenn der Befehl nur allgemein auf Vollziehung des Arrestes in das Vermögen des Schuldners lautet, so sind so viel Sachen zu pfänden, als zur Deckung des Gläubigers wegen seiner Forderung nebst Sinsen und Kosten erfordertich sind.

Die Sorge für die Unterbringung und Verwahrung der Pfanbstücke bis zum Austrage der Sache liegt dem Gerichtsvollzieher ob. Eine Versteigerung der Gegenstände auf Grund des Arrestbesehls sindet nicht statt, es sei denn daß dieselbe von dem Vollstreckungsgericht angeordnet wird. Läßt sich übersehen, daß alle oder einzelne Pfandstücke einer beträchtlichen Werthsverringerung ausgeseht sind, oder daß deren Ausbewahrung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden sein wird, so hat der Gerichtsvollzieher den Gläubiger nöthigenfalls darauf ausmerksam zu machen, damit derselbe die Versteigerung bei dem Vollstreckungsgericht beantragen kann.

#### 9. Bollziehung von einstweiligen Verfügungen.

#### S. 102.

Bur Sicherung einer späteren Zwangsvollstredung, welche nicht auf Beitreibung einer Gelbsumme, sonbern auf Erwirkung ber Serausgabe von Sachen ober auf Erwirkung von Sandlungen ober Unter-lassungen gerichtet ift, dienen bie einstweiligen gerichtlichen Berfügungen. In benfelben wird angegeben, was

gur Giderung bes Glaubigers geschehen foll.

Die Bollziehung erfolgt im Auftrage bes Gläubigers durch einen Gerichtsvollzieher, insoweit es sich dabei um die Bornahme der in den §§. 94—97 b. Anw. bezeichneten Vollstreckungshandlungen oder um die Berhaftung des Schuldners handelt. Nach den in dieser Beziehung ertheilten Borschriften bestimmt sich auch das von dem Gerichtsvollzieher bei der Bollziehung einer einstweiligen Verfügung zu beobachtende Verfahren. Es sinden jedoch die in den §§. 809, 810 C. P. D. rücksichtlich der Arrestbefehle gegebenen besonderen Bestimmungen auch auf die einstweiligen Verfügungen, ingleichen die besonderen Vorschriften des §. 101 d. Anw. auf das bei der Bollziehung berselben zu bevbachtende Verfahren entsprechende Anwendung.

#### 10. Sinterlegung.

#### §. 103.

Der Gerichtsvollzicher barf gepfandetes ober aus ber Berwerthung gepfandeter Sachen gelöstes Geld an ben Glaubiger in ben Fallen nicht auszahlen, in welchen bie hinterlegung erfolgen muß.

Die Hinterlegung ist insbesondere vorgeschrieben:

1. wenn nach ber vollstreckbaren Ausfertigung bem Schulbner nachgelassen ift, burch Sicherheits- leistung ober burch Sinterlegung bie Zwangsvollstreckung abzuwenden;

2. wenn die Bertheilung bes Erlofes in Gemagheit ber §. 728 Abf. 2, §. 751 Abf. 2 C. P. D. und

bes S. 87 Abf. 2, 3 b. Anw. burch bas Gericht erfolgen muß;

3. wenn bie Hinterlegung burch bas Gericht angeordnet ift;

4. wenn bei ber Bollziehung eines Arrestes Gelb gepfändet oder bei der Vertheilung bes Erlöses auf den Arrestslucher gefallen ist (S. 810 Abs. 2 E. P. O.).

Die Sinterlegung ist, sobalb beren Nothwendigkeit feststeht, von dem Gerichtsvollzieher ungefäumt bei der zuständigen Sinterlegungsstelle unter Beobachtung der Borschriften der Sinterlegungsordnung zu bewirken.

In ben Fällen unter Mr. 2 ist bem zuständigen Amtsgericht ber Sachverhalt behufs Bertheilung des Erlöses mitzutheilen. Der Anzeige sind die vollstreckbaren Aussertigungen der Schuldtitel, die Pfändungsprotokolle, die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung, sowie die sonstigen auf das Berfahren sich beziehenden Schriftstücke, insbesondere die etwaigen Pfändungs- und Ueberweisungsbeschlüsse, beizufügen.

V. Vollstredungen in Straffachen und anberen Angelegenheiten außerhalb ber Zwangsvollstredung in burgerlichen Rechtsftreitigkeiten.

#### 1. Berhaftungen.

#### S. 104.

Der Gerichtsvollzieher barf bie Berhaftung, Borführung ober Festnahme (Festhaltung) einer Person nur auf Grund eines schriftlichen Befehls des Richters ober der Staatsanwaltschaft bewirken. Wird ber Befehl zur Festnahme einer Person in beren Anwesenheit ertheilt, so hat der Gerichtsvollzieher den Befehl zu vollziehen, ohne bessen schriftliche Borlegung abzuwarten.

Db der schriftliche Befehl bei beffen Bollziehung der bavon betroffenen Person von dem Gerichtsvollzieher

augustellen ift, richtet sich nach ber Unordnung ber auftraggebenben Behorbe.

#### S. 105.

Bei der Bollziehung bes Befehls sind die von der auftraggebenden Behörde etwa ertheilten besonderen Anordnungen zu befolgen. Der Ergriffene ist unter Borzeigung des schriftlichen Beschls nöthigenfalls mit Gewalt abzuführen und in das Gefängniß abzuliefern oder vor den in dem Beschle bezeichneten Richter zu stellen.

Wird Widerstand geleistet, so kann ber Gerichtsvollzieher die Unterstützung ber polizeilichen Exekutivbeamten und der Gensbarmen, oder, wenn er solche Beamte nicht autrifft, der nächsten Polizeibehörde in Anspruch nehmen. Wird militärische Hülfe erforderlich, so hat er sich an die auftraggebende Behörde

zu wenben.

Der Gerichtsvollzieher barf sich burch Widerstand von der Vollziehung des Befehls nicht abhalten lassen. Andereiseits muß er aber auch jede unnöthige Sarte und jedes unnöthige Aufsehen vermeiden, überhaupt mit thunlichster Schonung des Betroffenen verfahren. Ift ihm die festzunehmende Person nicht genau bekannt,

fo hat er gu beren Anerkennung einen glaubwurbigen Beugen gugugichen.

Ueber die Ausführung des Auftrags ist ein kurzer Bericht, unter Rückreichung des schriftlichen Befehls, an die auftraggebende Behörde zu erstatten. Der Bericht ist in der Regel auf den Beschl selbst zu setzen. Hat bei der Ausführung eine Zustellung stattgefunden (§. 41 b. Anw.), so ist gleichzeitig die Justellungsurkunde zu überreichen.

Ift bie sofortige Ausführung bes Befehls nicht möglich, weil bie in bemselben bezeichnete Person nicht aufzusinden ist, so muß der Gerichtsvollzieher hierüber unter Angabe ber zur Auffindung geschehenen Schritte an die auftraggebende Behörde baldigst berichten, den Besehl aber dis auf weitere Anordnung berselben zurüchtalten und die Erkundigungen nach dem Aufenthalte der Person fortsehen, letztere auch, sobald sie angetroffen wird, sestieren.

#### 2. Durchsuchungen.

## §. 107.

Eine Durchsuchung barf von bem Gerichtsvollzieher nur auf Grund einer schriftlichen Anordnung bes Richters ober ber Staatsanwaltschaft bewirkt werden. Bezweckt die Durchsuchung die Verhaftung ober Borführung einer Person ober die Vollziehung einer Beschlagnahme (§§. 94, 103 Str. P. O.), so hat sich der Gerichtsvollzieher auch den Haft. ober Vorführungsbefehl ober die Beschlagnahmeverfügung aushändigen zu lassen.

Die Ausführung bes Auftrages erfolgt nach Maßgabe ber Borschriften in ben S. 105-110 Str. B. D.

und nach ben etwaigen befonderen Anordnungen ber auftraggebenben Beborbe.

Ueber die Durchsuchung ift ein Protokoll aufzunehmen. Daffelbe hat alle wefentlichen Borgange kurz zu erwähnen und namentlich zu enthalten:

1. bie Bezugnahme auf bie schriftliche Anordnung bes Gerichts ober ber Staatsanwaltschaft;

2. bie Namen ber bei ber Durchsuchung betheiligten ober zugezogenen Berfonen;

3. die Angabe, in welcher Weise die Durchsuchung vorgenommen ist und welche Ergebnisse biefelbe gehabt hat. Insbesondere find die vorgefundenen Spuren ber strafbaren Sandlung und die in Verwahrung oder in Veschlag genommenen Gegenstände genau zu verzeichnen. In Ansehung der Letteren ist zugleich anzugeben, in welcher Weise dieselben zur Verhütung von Verwechselungen kenntlich gemacht sind.

Das Protofoll sowie die in Bermahrung ober in Beschlag genommenen Gegenstände find ber auftrag.

gebenben Beborbe zu übergeben.

Falls bei ber Durchsuchung Wiberstand geleistet wird, hat ber Gerichtsvollzieher nach §. 105 Abs. 2 b. Anw. zu verfahren.

#### 3. Bollftredung von Gelbftrafen.

#### S. 108.

Die zwangsweise Beitreibung von Gelbstrafen, welche gegen einen Angeklagten burch Urtheil ober Strafbefehl festgesett sind, erfolgt in Gemäßheit bes S. 495 Str. P. D. nach ben Vorschriften ber E. P. D. für die Zwangsvollstreckung wegen Gelbsorberungen. Dasselbe gilt, wenn es sich um die Beitreibung von Gelbstrafen (Ordnungsstrafen) handelt, welche in einem gerichtlichen Straf- ober Civilprozesversahren gegen andere an dem Verfahren betheiligte Personen (Zeugen, Sachverständige, Schöffen, Geschworene, Parteien, Rechtsanwalte, Vertheibiger) oder auch gegen unbetheiligte Personen, falls dieselben sich in der Sihung einer Ungebühr schuldig machen, erkannt oder festgeseht sind.

Der Auftrag zur Bollstreckung wird bem Gerichtsvollzieher von dem Gericht ober ber Staatsanwaltschaft ertheilt. Der schriftliche Auftrag berselben vertritt die vollstreckbare Ausfertigung bes Schuldtitels.

Das von bem Gerichtsvollzieher bei ber Bollstreckung zu beobachtenbe Berfahren bestimmt sich nach ben Borschriften fur die Zwangsvollstreckung in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Der Zustellung ber Ent-

Scheibung bor bem Beginne ber Bollftredung bebarf es nicht.

Wegen Ablieferung der beigetriebenen Gelber an die Staatstasse ober an die sonstigen Empfangsberechtigten, sowie wegen der Berichterstattung an den Auftraggeber über die Erledigung des Auftrages enthält die Anweisung, betreffend die bei den Justizbehörden erwachsenden Einnahmen und Ausgaben, die erforderlichen Vorschriften.

Bei Beitreibung einer Gelbstrafe, welche gegen einen Rechtsamwalt im ehrengerichtlichen Berfahren erkannt ift, sind bie besonderen Bestimmungen im S. 97 ber Deutschen Rechtsamwaltsordnung zu beachten.

#### 4. Vollstredung von Bugen.

#### S. 109.

Ist im strafgerichtlichen Berfahren neben der Strafe auf eine an den Beleibigten oder Beschädigten von dem Angeklagten als Buße zu erlegende Entschädigung erkannt worden, so erfolgt die zwangsweise Beitreibung einer solchen Buße in Gemäßheit des S. 495 Str. P. D. gleichfalls nach den Vorschriften der C. P. D. über die Iwangsvollstreckung wegen Geldsorderungen.

Die vollstrectbare Ausfertigung wird burch eine von bem Berichtsschreiber ertheilte, mit ber Befchei-

nigung ber Bollftredbarteit verfebene beglaubigte Abschrift ber Urtheilsformel erfeht.

Der Zustellung ber Entscheidung vor bem Beginne ber Zwangsvollstreckung bedarf es nicht. Soll jedoch die Vollstreckung für ober gegen eine andere als die in der Urtheilsformel bezeichnete Person erfolgen, so sinden rücksichtlich der Nothwendigkeit der Vollstreckungsklaufel und deren Zustellung vor dem Beginne der Zwangsvollstreckung die §. 50, §. 55 Nr. 4 b d. Anw. Anwendung.

Der Auftrag jur Bollftredung wird bem Berichtsvollzieher von ber Derfon, welcher bie Buffe quer-

fannt ift, unmittelbar ober unter Bermittelung bes Berichtsschreibers ertheilt.

#### 5. Begnahme eingezogener Gegenstände.

#### S. 110.

Ift in einer Straffache auf Einziehung eines Gegenstandes erkannt, so erfolgt bie zur Berausgabe bes Gegenstandes erforberliche Zwangsvollftredung in Gemäßheit des §. 495 Str. P. D. nach ben Borschrif-

ten ber C. D. D. über bie Amangsvollstredung zur Erwirkung ber Berausgabe bestimmter beweglicher Sachen

(S. 94 b. Unm.).

Rudfichtlich ber Beauftragung, sowie ber Entbehrlichkeit ber Rustellung ber Entscheibung vor bem Beginn ber Bollftredung gilt baffelbe, was in biefer Beziehung über bie Beitreibung von Gelbstrafen im S. 108 b. Unm. bemerkt ift.

Sinsichtlich ber weitern Behandlung ber eingezogenen Sachen hat sich ber Gerichtsvollzieher nach ben

jebesmaligen Unweisungen bes Auftraggebers zu richten.

#### VI. Aufnahme von Wechselprotesten.

#### S. 111.

Bechselproteste werden von den Gerichtsvollziebern im Auftrage des Wechselinhabers ober bessen Bevollmächtigten aufgenommen.

Die Aufnahme erfolgt nach ben Borichriften ber Deutschen Bechselordnung und ber bagu fur bie

einzelnen Lanbestheile ergangenen Ginführungsgesete.

Bei ber Wichtigleit bes Protestes fur Die Geltendmachung ber Wechfelforberung haben bie Gerichts. vollzieher bei ber Aufnahme von Protesten mit besonderer Borsicht zu verfahren. Insbesondere ift, und zwar fogleich bei ber Empfangnahme bes Auftrags, zu prufen, um welche Art bes Protestes — Mangels Zahlung, Annahme ober Sicherheitsleistung — es sich handelt, bis zu welchem Tage, an welchem Orte und bei welcher Person — Protestat — bie Erhebung erfolgen muß. Jeder in dieser Beziehung sich erhebende Sweifel ift fofort burch Rudfrage bei bem Auftraggeber ober in fonft geeigneter Belfe ju befeitigen.

Die Gerichtsvollgieber find ferner verpflichtet (6. 21 Gef. vom 10. Juni 1869, betreffend Die Bechfelstempelsteuer, B. G. Bl. G. 193 flgb.), bie Besteuerung ber bei ihnen vorkommenben Bechfel von Umts. wegen zu prufen und bie zu ihrer Kenntniß tommenben Zuwiberhanblungen ber zustandigen Beborbe an-

zuzeigen.

**S**. 112.

Sat ber Protestat an bem Orte, wo ber Protest erhoben werben muß - Protestort -, ein Ge- Bufabren bei fcaftslokal ober eine Wohnung, fo hat ber Gerichtsvollzieher die Protesterhebung in dem Geschäftslokale und, wenn ein foldes nicht vorhanden ift, in ber Wohnung bes Protestaten zu bewirten, falls ber Lettere nicht mit ber Erhebung an einem anbern Orte fich einverftanben erflart. Daß bas Geschäftslotal (Wohnung) auch wirklich bassenige bes Protestaten ift, bavon hat fich ber Berichtsvollzieher genaue Ueberzeugung gu Much wenn ber Gerichtsvollzieher weiß, bag ber Protestat an bem Protestorte weber ein Be-Schaftslotal noch eine Bohnung bat, fo hat er gleichwohl bie im Art. 91 Deutsch. Wechselorbn. vorgefchriebene Nachfrage bei ber Polizeibehorbe banach zu halten.

Trifft ber Gerichtsvollzieher ben Protestaten bei ber Protesterhebung an, fo hat er ihm ben Bechsel

mit ber Aufforderung jur Bablung, Annahme, Sicherheitsleiftung u. f. w. vorzuzeigen.

Wird nur theilweise gezahlt, angenommen ober Sicherheit geleistet, so ift megen bes Restes Protest

zu erheben.

Ueber ben Hergang bei ber Protesterhebung hat ber Berichtsvollzieher alsbalb und jedenfalls vor Ablauf ber gesetzlichen Protestrift ein Protosoll — ben Protest — aufzunehmen, bessen gesetzliche Erforberniffe aus Art. 88 in Berbindung mit Art. 58, 62, 87, 89, 91 Deutsch. Wechselordn. zu entnehmen find. Befondere Aufmerksamkeit erfordert hierbei die Beobachtung der Borschrift, nach welcher eine wortliche Abschrift bes Wechsels ober ber Copie und aller barauf befindlichen Indosfamente und Bemerkungen ausnahmsloß in ben Protest aufgenommen werben muffen.

Der Berichtsvollzieher bat zu bem Proteste ten tarifmäßigen Stempel vorschriftsmäßig und recht-

zeitig bei Bermeibung ber gefetlichen Orbnungestrafe zu verwenden.

Der aufgenommene Brotest ist ohne Bergug, nachbem er in bas Bechfelprotest-Register eingetragen ift, mit bem Wechsel bem Auftraggeber ju übermitteln. Bei Ueberfendung burch die Poft ift in Ermangelung einer anderweiten Unweisung bes Auftraggebers bie Sendung mit ber Bezeichnung Deinschreiben. gu verfeben.

S. 113.

Proteftregifter.

Jeber Gerichtsvollzieher hat ein Wechselprotestregister von startem Papier in Bogenformat und bauerhaftem Einband zu halten, welches von Blatt zu Blatt mit fortlaufenden Jahlen zu versehen ift. Daffelbe ist vor dem Gebrauch dem Amtsrichter vorzulegen, welcher auf der letten Seite unter Gerichtsssiegel und Unterschrift die Zahl ber Blatter zu bezeugen hat.

In bas Protestregister hat ber Gerichtsvollzieher bie aufgenommenen Proteste nach ihrem ganzen Inhalte in wortgetreuer Abschrift Tag fur Tag und nach Ordnung bes Datums einzutragen. (Art. 90

Deutsch. Wechselordn.)

## VII. Freiwillige Mobiliar. Berfteigerungen.

S. 114.

3m Mage.

Freiwillige Versteigerungen von Mobilien, von Früchten auf bem Salme und von Solz auf bem Stamme werben von ben Gerichtsvollziehern im unmittelbaren Auftrage bes Betheiligten vorgenommen.

Der Gerichtsvollzieher barf bie Befugniß zur Bornahme von freiwilligen Berfleigerungen nicht burch Auffuchen ober Beranlassung von solchen Geschäften migbrauchen, sich baburch auch nicht zur Bernachlässigung feiner übrigen bienstlichen Obliegenheiten verleiten lassen. Bei ber Ginziehung ruckftanbiger Berfleigerungsgelber barf ber Gerichtsvollzieher sich nicht ben Anschein geben, als ob er zur Zwangsvollstreckung befugt sei.

S. 115.

Bereinbarungen mit bem Auftraggeber, Die Verkaufsbedingungen, die Zeit und ben Ort ber Bersteigerung, sowie bie Art und Beise ber Bekanntmachung bes Termins hat der Auftraggeber zu bestimmen. Derselbe kann die Bestimmung bem Gerichtsvollzieher überlassen.

Ob eine Abschätzung ber Sachen vor dem Berkaufe erfolgen und die Kaufgelber burch ben Gerichts. vollzieher ober burch eine andere Berson erhoben werden sollen, hangt von der Anordnung des Auftrag.

gebers ab. Gine Sebegebuhr barf nicht ausbedungen werden.

Dem Gerichtsvollzieher bleibt unbenommen, bem Auftraggeber gegenüber bie Gewähr für ben richtigen Eingang ber etwa zu freditirenden Kaufgelder zu übernehmen. Es darf jedoch dafür eine höhere Entschädigung als zwei Prozent der freditirten Beträge nicht ausbedungen werden. Die den Anspruch noch mehr einschränkenden Bestimmungen der Landesgesetze werden hierdurch nicht berührt. Ueber die die Höher ber Entschädigung betreffende Erklärung des Auftraggebers hat sich der Gerichtsvollzieher einen schriftlichen Ausweis zu verschaffen.

Dem Gerichtsvollzieher ist untersagt, in ben betreffenden Sachen, wenn es barüber zum Prozesse kommt, Zustellungen, Zwangsvollstreckungen ober andere Dienstverrichtungen vorzunehmen und zwar ohne

Rudficht barauf, ob er felbst ober fein Auftraggeber als Partei babei auftritt.

S. 116.

Bergeichnif.

Wor bem Berkaufe hat ber Gerichtsvollzieher die Sachen gehörig, geeignetenfalls unter Angabe bes Gewichts, bes Maßes ober ber Zahl unter fortlaufenber Rummer zu verzeichnen und bas Verzeichniß bem Auftraggeber zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen. Wird von Letzterem ein solches Verzeichniß übergeben, so hat ber Gerichtsvollzieher basselbe rücksichtlich ber Richtigkeit zu prüfen und zu bescheinigen.

Die Aufstellung eines Berzeichniffes kann unterbleiben, wenn die Gegenstände im Besit bes Auftrag.

gebers verbleiben und berfelbe auf bie Anfertigung bes Berzeichniffes verzichtet.

Berben bie Cachen bem Berichtsvollzieher behufs Bermahrung bis zum Berfteigerungstermine übergeben, fo ift barüber ein Protofoll aufzunehmen, welches insbesonbere zu enthalten bat:

1. ein Berzeichniß ber Sachen ober die Angabe, baß ein besonderes Berzeichniß aufgenommen ift;

2. die Angabe, daß die Uebergabe der verzeichneten Sachen an den Gerichtsvollzieher erfolgt ist. Im Falle eine Abschähung erfolgt, ist in dem Berzeichniß bei den einzelnen Sachen beren Schätzungswerth zu vermerken.

S. 117.

Werkelgerung Auf bas von bem Gerichtsvollzieher im Uebrigen zu beobachtende Berfahren finden, sofern nicht bie und Ablieferung Anordnungen bes Auftraggebers (S. 115 b. Anw.) ein Anderes bedingen, die Borschriften in den SS. 716

bis 718, 725 C. P. D. und in ben SS. 77—79, 87 b. Unw. über bie öffentliche Bersteigerung gepfändeter Gegenstände und über die Ablieferung des Erlöses daraus entsprechende Anwendung. Auch bei der freiwilligen Bersteigerung darf der Gerichtsvollzieher die zum Berkauf gestellten Gegenstände weder selbst, noch durch Andere oder für Andere erwerben oder von seinen Angehörigen erwerben lassen. Ebensowenig darf er den zu seiner Unterstügung etwa zugezogenen Personen das Mitbieten gestatten.

Der Gerichtsvollzieher hat ben Bersteigerungstermin nicht nur bem Auftraggeber, sonbern auch ben von bemselben etwa mit der Erhebung der Kaufgelder oder mit der Wahrnehmung des Termins betrauten Versonen rechtzeitig mitzutheilen, dem Ersteren auch demnächst eine Abschrift des Versteigerungsprotokolls zu

ertheilen.

Der Gerichtsvollzieher hat zu bem Protofolle ben tarifmäßigen Stempel vorschriftsmäßig und rechtzeitig bei Vermeibung ber gesetzlichen Ordnungsstrafen zu verwenden. Der Stempel ift aus dem Erlose zu entnehmen.

## VIII. Giegelungen, Entfiegelungen, Inventuren.

#### S. 118.

Siegelungen, Entsiegelungen und Inventuren tonnen von ben Berichtsvollziehern vorgenommen werben, wenn sie bamit von bem Berichte ober bei Konkursen von bem Konkursverwalter beauftragt werben.

Das von bem Gerichtsvollzieher zu beobachtende Berfahren bestimmt sich nach ben in ben einzelnen

Landestheilen rudfichtlich ber Siegelungen, Entfiegelungen und Inventuren erlaffenen Borfdriften.

Der Gerichtsvollzieher hat bas Protokoll (Inventar) und falls Gegenstände, beren Sinterlegung vorgeschrieben ift, vorgefunden werben, auch biese, bem Auftraggeber zu übermitteln.

#### IX. Beurkundung bei hinterlegungen.

#### S. 119.

Will Jemand Geld, Werthpapiere ober Kostbarkeiten durch die Post behufs Hinterlegung an die Sinterlegungskasse einsenden, so kann er einen Gerichtsvollzieher beauftragen, die Aufgabe der Gegenstände zur Post zu beurkunden. Der mit der Beurkundung beauftragte Gerichtsvollzieher darf sich mit der bloßen Versicherung des Sinterlegers, daß die Gegenstände in |den vorgewiesenen Briefen oder Packeten enthalten seien, niemals begnügen, hat sich vielmehr von dem Inhalte berselben und der wirklich erfolgten Aufgabe Gewißheit zu verschaffen. Zu dem Zwecke hat er sich nöthigensalls Geld vorzählen, Werthpapiere oder Kostbarkeiten einzeln vorweisen und nach Vergleichung mit der einzusendenden schriftlichen Erklärung des Hinterlegers in seiner Gegenwart, sowohl verpacken, als zur Post geden oder einzahlen zu lassen.

Form und Inhalt ber über bie Aufgabe gur Poft aufzunehmenben Urfunde find in ben SS. 17, 39

Sinterlegungsorbn, angegeben.

Der Gerichtsvollzieher hat zu ber Urfunde ben tarifmäßigen Stempel (S. 35 Abf. 1 a. a. D.) vorschriftsmäßig und rechtzeitig bei Bermeibung ber gesetzlichen Ordnungsftrafen zu verwenden.

Die Urfunde ift bem Auftraggeber in Urschrift ju übermitteln.

Wegen Beibrudung bes Dienstfiegels fommt bie Borfchrift im S. 34 b. Unw. jur Unwenbung.

#### X. Sigungsbienft.

#### §. 120.

Der Gerichtsvollzieher, welchem bie Wahrnehmung bes Dienstes bei ben Sitzungen eines Gerichts ständig ober für einzelne Sitzungen übertragen ist, hat sich zeitig vor ber Eröffnung derselben im Sitzungs-lokale einzusinden und sich mahrend der ganzen Dauer der Sitzung zur Verfügung des Vorsitzenden bereit zu halten.

Bur Wahrnehmung bes Sigungsbienstes gehört:

1. die Beforgung bes Aufrufs;

2. bie Berbeiholung ber erforberlichen Atten, Ueberführungsftude und bergleichen Gegenftande; 3. bie Anweisung und Bebeutung ber gelabenen Personen, wenn fie jum Termine fich melben;

THE RESERVE

4. bie Bollftredung ber fitungspolizeiliden Unordnungen bes Borfigenben;

5. bie Ausführung aller fonstigen ben Sitzungsbienft bei bem Bericht betreffenben allgemeinen ober im einzelnen Falle getroffenen Anordnungen.

## Dritter Abschnitt.

#### Gebühren.

§. 121.

Berechnung.

Die Gerichtsvollzieher haben unter ber Urschrift ber von ihnen aufgenommenen Urkunden eine Berechnung ber tarifmäßigen Gebühren und baaren Auslagen (Reisekosten, Schreibgebühren, sonstige Auslagen), welche für den beurkundeten Akt in Ansat kommen, aufzustellen. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob die Gebühren und Auslagen von ihnen selbst bezogen oder zur Staatskasse eingezogen werden. Wird mehr als die für die geringste Zeitdauer bestimmte Gebühr berechnet, so ist die Zeitdauer anzugeben (vergl. S. 23 G. D. und S. 12 Nr. 4, 6 d. Unw.).

Die Gebühren und baaren Auslagen sind nach ben einzelnen Posten (Gebühr für ben Akt, Schreibgebühr, Reisekosten, sonstige baare Auslagen an Porto, Transport- und Berwahrungskosten, Stempel u. s. w.) anzugeben. Bei Reisekosten ist auch die Gesammtzahl der Kilometer des Hinweges und des Ruchweges

anzugeben.

Neben ber Berechnung ist bie Nummer zu vermerken, unter welcher bie Sache im allgemeinen Diensteregister eingetragen steht. Auf bie Abschrift ber Urkunde ist auch Abschrift ber Gebührenberechnung zu

übertragen.

Wenn eine gesonderte Gebührenrechnung zu ertheilen ist, weil der Gebührenzahler weder die Urschrift best Altes noch eine Abschrift besselben erhält, so muß die Rechnung außerdem eine kurze Bezeichnung ber Sache und bes vorgenommenen Geschäfts und sofern die Höhe der Gebühr davon abhängt, auch das Objekt,

fowie Ort und Beit ber Ausstellung enthalten und von bem Gerichtsvollzieher unterfcrieben fein.

Die Berechnung ber Reisetosten, Schreibgebühren und sonstigen baaren Auslagen erfolgt in allen Fällen nach ben Vorschriften ber Deutschen Gebühren-Ordnung für Gerichtsvollzieher ohne Rücksicht barauf, ob die Gebühr für ben Aft selbst durch die Gebühren-Ordnung ober anderweit bestimmt ist. Die Bestimmung unter Nr. III. der allgemeinen Versügung vom 16. Juli 1879 (Just. Minist. Bl. S. 194, 195) über die Reiselosten in Forstbiebstahlssachen bleibt unberührt.

S. 122.

Gebühren.

Die Gerichtsvollzieher find verpflichtet, Gelbbetrage, welche fie als Borfchuß fur Gebühren erhalten haben (§. 18 G. O.), sowie die Rudzahlung eines etwaigen Ueberschuffes in bem allgemeinen Dienstregister bei ber betreffenden Sache zu bemerken.

S. 123.

Erbebung ber Bebubren bei Parteiauftragen.

Der Gerichtsvollzieher hat die ihm zukommenden Gebühren und baaren Auslagen für Amtshandlungen, welche ihm von den Parteien mit oder ohne Vermittelung des Gerichtsschreibers aufgetragen sind, fogleich nach der Erledigung des Auftrages unter Mittheilung der Gebührenrechnung (S. 121 d. Anw.) von dem Auftraggeber zu erheben, soweit dieselben nicht bei der Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner von diesem zu erheben oder gleichzeitig mit beizutreiben sind (S. 697 C. P. O., S. 36 Abs. 2 G. D. S. 57 d. Anw.).

Die Erhebung burch Postvorschuß ift nur bei ber Einforberung vom Auftraggeber felbst statthaft.

S. 124.

Behufs Festsehung und Jahlbarmachung ber ben Gerichtsvollziehern nach Maßgabe ber §§. 24, 25 für die Besorgung ber von Amtswegen angeordneten Geschäfte aus ber Staatstasse vierteljährlich im troegen an zu gewährenden Entschäftigung hat der Gerichtsvollzieher dis zum 21. des ersten Monats eines seben stalenderquartals das allgemeine Dienstregister für das vorhergehende Quartal bezüglich der Spalte 9 abzufchließen und dem Amtsrichter vorzulegen.

Bum vorschriftsmäßigen QuartalBabichluffe gehört:

- 1. die Aufrechnung ber Spalte 9 sowohl gesondert für jeden Monat als unter Uebertragung ber Ergebnisse aus den beiden ersten Monaten für bas ganze Quartal gemeinschaftlich in dem Register für den letten Monat;
- 2. bie Aufzählung ber nicht tarifirten Dienstgeschäfte (§§. 19, 21 G. B. D.) aus bem ganzen Quartal in bem Register bes letten Monats nach ihrer Registernummer;
- 3. bas Datum bes Abschlusses und bie Unterschrift bes Gerichtsvollziehers.

Kann ausnahmsweise zur Zeit des Abschlusses die Gebühr für einen Auftrag, welcher ein von Amtswegen angeordnetes Geschäft betrifft, noch nicht zum Ansatz kommen, so ist der Austrag in das Register des ersten Monats des laufenden Quartals unter neuer Nummer zu übertragen. Sowohl in dem Register des früheren als des laufenden Monats ist die Llebertragung unter Hinweis auf die Nummer des anderen Registers in Spalte 10 zu vermerken.

Der Amtsrichter überreicht bas allgemeine Dienstregister mit ben ihm erforberlich scheinenben Bemerkungen, insbesondere rücksichtlich ber nicht tarisirten Geschäfte, dem Prasidenten des Landgerichts zur Kestsehung der Entschädigung, sowie des davon anrechnungsfähigen Betrages (SS. 25, 27 G. B. D.)

#### S. 125.

Wird einer armen Partei burch bas Prozesgericht bas Armenrecht bewilligt, so erlangt bieselbe Armensaden. baburch bas Recht, baß ihr zur vorläufig unentgeltlichen Bewirfung von Zustellungen und von Vollsstreckungshandlungen ein Gerichtsvollzieher beigeordnet werde (S. 107 Nr. 3 C. P. O.). Die Bewilligung des Armenrechts muß zwar für jede Instanz besonders erfolgen; zur ersten Instanz gehört jedoch in dieser Beziehung auch die Zwangsvollstreckung (S. 110 Abs. 1 C. P. O.). Der Beiordnung eines bestimmten Gerichtsvollziehers für die zum Armenrecht verstattete Partei bedart es in der Regel nicht. Die arme Partei ist vielmehr, sosen nicht bei der Bewilligung des Armenrechts andere Bestimmungen getroffen sind, befugt, sich unmittelbar an den Gerichtsvollzieher behufs Vornahme von Zustellungen und Zwangsvollstreckungen zu wenden. Der Auftrag kann auch durch den Gerichtsschreiber vermittelt oder von dem Prozesbevollmächtigten der armen Vartei ertheilt werden.

Berpslichtet zur Uebernahme bes Auftrags ist ber Gerichtsvollzieher bes Amtsgerichts, in bessen Bezirke die Amtshandlung vorzunehmen ist, unter mehreren Gerichtsvollziehern bieses Amtsgerichts bersenige, welcher nach der Geschäftsvertheilung (§. 22 Abs. 1 G. B. D.) für ben Ort, wo die Amtshandlung vorzunehmen ist, die durch den Gerichtsschweiser vermittelten Parteiaufträge zu besorgen hat. Dieser Gerichtsvollzieher gilt traft dieser Anweisung als beigeordnet.

Der Gerichtsvollzieher kann zum Nachweise bes Armenrechts bie Vorweisung ber barüber ergangenen gerichtlichen Entscheidung verlangen. Wird jedoch ber Auftrag von einem Rechtsanwalt ertheilt ober burch ben Gerichtsschreiber vermittelt, so hat sich ber Gerichtsvollzieher mit beren Versicherung, baß ber Partei bas Armenrecht bewilligt sei, zu begnügen.

Auch ohne vorgängige Bewilligung bes Armenrechts haben bie Gerichtsvollzieher Suftellungsaufträge, welche ihnen von Rechtsanwälten ertheilt werben, auf Verlangen vorläufig unentgeltlich zu erledigen, falls ber Rechtsanwalt sich bereit erklärt, bie Gebühren und baaren Auslagen aus eigenen Mitteln zu zahlen, wenn bas Armenrecht nicht bewilligt werden follte.

Inwieweit die Gebühren und baaren Auslagen für die Geschäfte einer armen Partei von dem in die Prozeskosten verurtbeilten Gegner beigetrieben werden können, ist im §. 115 C. P. D. bestimmt. In Betreff der Rosten der Zwangsvollstreckung findet der §. 57 d. Anw. Anwendung.

Wegen bes Ersates ber baaren Auslagen aus ber Staatskasse in Gemäßheit bes §. 21 G. D. hat sich ber Gerichtsvollzieher an bas Drozekgericht erster Instanz zu wenden, wenn die Beitreibung von dem Gegner ber armen Bartei entweder nicht statthaft oder exfolglos geblieben ist.

#### Dierter Abschnitt.

#### Registratur.

1. Regifter.

S. 126.

Der Gerichtsvollzieher ift verpflichtet, außer bem im S. 113 b. Unw. bezeichneten Wechselprotestregister

a) ein allgemeines Dienftregifter,

b) ein Register für Zwangsvollstredungen und freiwillige Mobiliarversteigerungen,

u führen.

Ob ber einem Gerichtsvollzieher allgemein ober für einzelne Umtshandlungen bestellte Bertreter sich ber Register bes vertretenen Gerichtsvollziehers zu bedienen hat ober nicht, ist im einzelnen Falle im Aufsichtswege zu bestimmen.

S. 127.

Magemeines Dienftregifter.

Das allgemeine Dienstregister hat ben Zweck, eine Uebersicht über fammtliche von bem Gerichtsvollzieher zu erledigende Dienstgeschäfte, einschließlich ber in ben §§. 19, 21 G. B. D. bezeichneten Geschäfte,
jeboch mit Ausnahme des ständigen Situngsdienstes (§. 20 a. a. D.), die Art und Zeit der Erledigung
berfelben, die dafür berechneten, dem Gerichtsvollzieher oder der Staatstaffe zusommenden, erhobenen oder
noch zu erhebenden Gebühren und baaren Auslagen, zu liefern. Außerdem giebt basselbe die Grundlage
zur Festschung der Entschädigung des Gerichtsvollziehers für die Besorgung der von Amtswegen angeordneten
Geschäfte, sowie für die Ermittelung des anrechnungsfähigen Einkommens desselben.

Das Register ift nach bem in ber Anlage enthaltenen beispielsweise ausgefüllten Formular in Bogenformat einzurichten und für jeben Kalenbermonat besonders anzulegen. Daffelbe muß mit fortlaufenden

Blattgablen verschen und bauerhaft geheftet fein. Jebe Geite ift fur 20 Rummern gu bestimmen.

Bor ber Ingebrauchnahme ist bas Register bem Amterichter vorzulegen, welcher auf ber letten Seite bie Rabl ber Blatter unter seiner Unterschrift zu vermerken bat.

Die völlig erledigten Regifter find jahrgangsweife zusammenzufügen und mit entsprechender Aufschrift

zu berfeben.

Die Gerichtsvollzieher haben alle Aufträge von Behörden und Privatpersonen nach ber Zeit bes Eintreffens in fortlaufender Reihenfolge bei dem Eintreffen und jedenfalls am Tage besselben in das Register einzutragen. Auf allen Schriftstuden ist der Tag des Eingangs und die Nummer des Registers zu vermerken. (Wegen des Uebergabevermerks bei Justellungsaufträgen vergl. §. 21 d. Anw.)

Spalte I hat bie fortlaufende Rummer zu enthalten, welche fur jeden Monat mit 1 beginnt.

In Spalte 2 ift lediglich ber Kalenbertag bes Eintreffens einzutragen, Monat und Jahr ergiebt bie Aufschrift. Rur bei ben aus einem frühern Register übertragenen Rummern (§ 124 b. Unw.) find Monat

und Jahr zu vermerten.

Bur Bezeichnung bes Auftrags in Spalte 3 gehört, unter Anwendung thunlichster, dem Verständniß unnachtheiliger Kurze (Abkurzung), die Angabe des Rubrums der Sache und des aufgetragenen Geschäfts unter Bezeichnung der Jahl der erforderlichen Akte gleicher Art (Iwangsvollstr. w. Geldf., 3 Just, 2 vereinf. Just. u. s. w.), sowie die Angabe, ob das Geschäft von Amtswegen angeordnet ist. Die durch den Gerichtsschreiber vermittelten Aufträge von Parteien sind als von Amtswegen angeordnete Geschäfte nicht anzusehen, dagegen gelten als solche die übrigen von dem Gerichtsschreiber und alle von dem Gerichte (Richter) ober der Staatsanwaltschaft ertheilten Austräge.

Spalte 4 hat den Tag ber Dienstwerrichtung, welche bie Erledigung bes Auftrags herbeigeführt hat, zu enthalten. Falls ber Auftrag (Rr. biefes Registers) mehrere zu verschiedenen Beiten vorzunehmenbe

Dienstverrichtungen bes Gerichtsvollziehers erforbert, fo ift

a) wenn bie einzelnen, zu verschiebenen Zeiten vorzunehmenben Dienstverrichtungen keine für sich bestehende gebührenpflichtige Akte ausmachen, sondern zusammen nur einen einzigen gebührenpflichtigen Akt in sich schließen (§. 12 G. O.), ber Tag ber völligen Erledigung des Auftrags

Auftrags einzutragen (3. B. bei Bustellungen burch bie Post bie Aushanbigung ber von ber Post überlieferten Bustellungsurkunde an ben Auftraggeber);

b) wenn aber ber Auftrag mehrere an verschiedenen Tagen vorzunehmende für sich bestehende gebührenpslichtige Afte zur Folge hat, so ist der Tag der Vornahme der ersten gebührenpslichtigen Dienstverrichtung einzutragen (z. B. bei Zwangsvollstreckungen die Pfändung, bei Zustellungen an mehrere Personen die zunächst bewirkten Zustellungen eines Tages), und muß sodann jede einzelne auf benselben Auftrag sich beziehende später ausgeführte Dienstverrichtung (z. B. die Versteigerung der Pfandstüse, die Zustellung an die übrigen Personen) unter fortlaufender neuer Nummer am Tage der Verrichtung in das Register eingetragen werden; einer Ausfüllung der Spalte 2 bedarf es dabei nicht, und in Spalte 3 ist nur die Jugehörigkeit zu der betreffenden Nummer des Registers, welche den Auftrag enthält, zu vermerken.

Spalte 5 hat die Art der Erledigung des Auftrags, die dienstliche Verrichtung, auch, sofern Reise tosten berechnet werden, den Ort und, falls bei Geschäften, die nach Verhältniß der verwendeten Zeit vergütet werden, ein Mehreres als die für die geringste Zeitdauer bestimmte Gebühr beansprucht wird, die Zeitdauer der Verrichtung (ausschließlich der Hin. und Rückreise) kurz und beutlich zu bezeichnen. (Wegen Kontrole der rechtzeitigen Erledigung der Zustellungen durch die Post in Spalte 5 vergl. §. 35 Abs. 7 b. Anw.) In Spalte 6 ist der Werth des Objekts anzugeben, sofern davon (z. B. bei Pfändungen, Versteige-

In Spalte 6 ist der Werth des Objekts anzugeben, sofern bavon (3. B. bei Pfändungen, Bersteigerungen, Siegelungen) die Höhe der Gebühr abhängig ist. Wenn sich ausnahmsweise, wie z. B. bei Siegelungen und Entsiegelungen vorkommen kann, der Werth des Objektes nicht sogleich mit voller Sicherheit bestimmen läßt, muß eine ungefähre Ermittelung erfolgen und nöthigenfalls die Gebührenberechnung nach erfolgter Feststellung des Werths berichtigt werden. Daß die Werthsangabe nur eine ungefähre sei, ist in Spalte 10 zu vermerken.

In ben Spalten 7, 8, 9 sind die Gebühren und baaren Auslagen nach Anleitung bes Registers einzutragen. Sie mussen sich in genauer Lebereinstimmung mit ber Gebührenberechnung befinden, welche unter ben Urschriften ber aufgenommenen Alte aufgestellt ift. Bei ber Eintragung ber Gebühr wird biejenige für die Beglaubigung unter die Gebühr für ben Alt gesetzt. Der Gerichtsvollzieher kann furz vor bem Jahressabschlusse zur Erleichterung besselben in Spalte 8 noch nicht eingegangene Gebühren eintragen, wenn der Einschlusse

gang ihm gesichert erscheint. Die eingetragenen Gebühren gelten als eingegangen.

In Spalte 10 find alle diejenigen Vermerke aufzunehmen, welche nach ausdrücklicher Vorschrift ber Unweisung in diese Spalte gewlesen sind (3. B. Gebührenvorschuß, ungefähre Schätzung des Werthobjekts, Unbeitreibbarkeit einer Gebühr, Eingang von Gebühren nach dem Jahresabschlusse) ober zur Klarstellung des Sachverhalts ober aus besonderen Gründen zweckmäßig erscheinen und in keine der anderen Spalten gehören (3. B. ausdrückliche Ermächtigung zur Vornahme der Justellung ohne Benutzung der Post, wenn ein Mehreres als der Betrag der Gebühr bei Justellung durch die Post berechnet wird, Armensachen u. s. w.).

#### S. 128.

Behufs Ermittelung bes anrechnungsfähigen Diensteinkommens hat ber Gerichtsvollzieher bei bem 3abresabidlusletten Quartalsabschlusse (§. 124 b. Unw.) zugleich ben Jahresabschluß für bas vorhergehende Geschäftsjahr zu machen und zu diesem Zwecke auch die Spalten 7 und 8 bes allgemeinen Dienstregisters sowohl gesonbert für jeden Monat als unter Uebertragung der Ergebnisse aus den übrigen Monaten gemeinschaftlich in dem Register für den Monat Dezember aufzurechnen.

Rach dem Abschluffe durfen in Spalte 7 und 8 keine weitere Eintragungen gemacht werden. Die noch offenen Stellen find zu durchstreichen. Nachträglich eingehende Gebühren und Auslagen find in dem Register des Monats des Eingangs mit neuer Nummer unter Hinweis auf die Nummer des früheren Registers einzutragen. In letterem ift in Spalte 10 der nachträgliche Eingang und die Zeit desselben zu

vermerten.

#### §. 129.

Im Laufe bes folgenden Monats ist das allgemeine Dienstregister für den vorhergebenden Monat bem Umterichter an den ein für allemal von demselben hierzu bestimmten Tagen und Stunden zur Revision vorzulegen. In den Monaten des Quartalsabschlusses erfolgt die Revision bei Vorlegung desselben.

Monatliche Revision.

Bei ber Revision wird die gehörige und rechtzeitige Erledigung ber Auftrage, sowie die Richtigkeit ber Gebuhrenberechnungen und ber Angabe über bie von Amtswegen erfolgte Anordnung eines Geschäfts, geeignetenfalls unter probemeifer Bergleichung mit ben gerichtlichen ober ben zu biefem Zwed einzuforbernben Aften bes Berichtsvollziehers, gepruft und bie erfolgte Prufung in bem Regifter vermerft.

Dem Amterichter bleibt unbenommen, bie wieberholte Borlegung bes Registers anguordnen.

#### **c.** 130.

Regifter für 3mangt. und freiwillige

Das Register hat ten Zweck, eine Uebersicht über bie bei bem Gerichtsvollzieher anhängigen Zwangs. vollstredungen und freiwilligen Mobiliarversteigerungen, bie rechtzeitige und gehörige Erlebigung berfelben, ben Stand ber einzelnen Sache von ber Auftragsertheilung bis gur Erlebigung und bie biefelbe betreffenbe berfteigerungen. Thatigteit bes Gerichtsvollziehers zu liefern.

Von den Zwangsvollstredungen find nur biejenigen in bas Register einzutragen, welche im Auftrage von Parteien, mit oder ohne Bermittelung bes Gerichtsschreibers, zu bewirken find (Sc. 46 bis 103, 109 Die von ben Gerichten und Staatsanwaltschaften aufgetragenen Bollftredungen (\$6, 104 bis 108, 110 b. Anw.) werben von biefen Behorben besonders fontvolirt und find in bas Register nicht einzutragen.

Das Register ift nach bem in ber Aulage enthaltenen beispielsweise ausgefüllten Formular in Bogenformat einzurichten und fur jedes Geschäftsiahr befonders anzulegen. Daffelbe muß mit fortlaufenden Blatt.

gablen versehen und dauerhaft gebunden sein. Jede Seite ist für 10 Nummern zu bestimmen. Bor ber Ingebrauchnahme ist bas Register bem Amtsrichter vorzulegen, welcher in bemselben auf ber letten Seite bie Bahl ber Blatter unter seiner Unterschrift zu vermerken hat. Die Gintragung ber Sachen in bas Register erfolgt nach ber Zeit bes Gingange in fortlaufenber Reihenfolge bei bem Gintreffen und jedenfalls am Lage bestelben gleichzeitig mit ber Eintragung bes Auftrags im allgemeinen Dienstregister.

In Spalte 3 find bie Rummern bes allgemeinen Dienstregisters, welche fich auf ben Auftrag beziehen, zu verzeichnen.

In Spalte 4 find bie Ramen bes Glaubigers und Schulbners, bei freiwilligen Berfteigerungen ber Name bes Auftraggebers, anzugeben.

In Spalte 5 find bei Zwangsvollstreckungen ber Betrag ber beigutreibenben Forberung, bie beigutreibenben Gegenstände oder was font Gegenstand ber Bollftredung ift, bei freiwilligen Berfteigerungen bie Begenstände im Allgemeinen (Mobel, Erntevorrathe), zu bezeichnen.

Spalte 6 ift nach bem Ergebniffe ber Bollftredung ober Berfteigerung auszufullen. Die Gebühren

bes Gerichtsvollziehers finden in Spalte 5 und 6 feine Berudfichtigung.

Spalte 7 hat die vollständige Uebersicht über ben Stand und Verlauf ber einzelnen Sache zu ergeben. Bebe einzelne bezügliche Dienstverrichtung bes Gerichtsvollziehers ift unter Ungabe bes Tages ber Berrichtung in der Reihenfolge der Ausführung hier einzutragen, ferner sind alle Borkommnisse, welche für bie Erledigung bes Auftrags von Bedeutung find (3. B. Anberaumung und Abhaltung bes Berfteigerungs. termins unter Angabe bes Ortes, Stundungen, Ginftellung ober Befchranfung bes Berfahrens, Ablieferung bes Gelbes, Burudnahme bes Auftrage, Uebergang beffelben auf einen anbern Gerichtsvollzieber), unter Ungabe bes Tages mit furgen Worten zu ermahnen.

Die Berbindung mehrerer Bollftredungen wegen Gelbforberungen im Bege ber weiteren ober ber gleichzeitigen Pfanbung (SS. 84, 85 b. Auw.) ift in Spalte 7 bei ben betheiligten Sachen zu vermerten , auch ift bemnächst anzugeben, welche Betrage auf bieselben von ben beigetriebenen Gelbern entfallen finb. Erfolgt bie Binterlegung bes Gelbes jum 3mede eines Bertheilungsverfahrens, fo ift ber gange hinterlegte

Betrag in Spalte 6 bei ber erften Rummer einzutragen.

In Spalte 8 find alle biejenigen Vermerte aufzunehmen, welche gur Rlarftellung bes Sachverhalts ober aus sonstigen Grunden zweckmäßig erscheinen und in keine ber vorhergehenben Spalten gehoren. Ins. besondere gebort babin die Angabe ber Grunde fur bas Unterbleiben ber Ausgahlung ber beigetriebenen Belber innerhalb ber im S. 87 b. Unm. bestimmten Frift, fowie ber Bermert, bag es fich um Bollziehung eines Arreftbefchle handelt.

Bei völliger Erledigung bes Auftrags ift in Spalte 8 auf eine in bie Augen fallende Beife bas

Wort »Erlebiate einzutragen.

#### **6**. 131.

Das Register fur Swangsvollstredungen und freiwillige Berfteigerungen ift allmonatlich an ben ein Monatliche für allemal hierzu bestimmten Tagen und Stunden dem Umterichter zur Revision vorzulegen. Regifter find bie Aften über biejenigen Sachen, in welchen feit ber letten Revision Sablungen erfolgt find, beizufügen. Auch tann bie gleichzeitige ober nachträgliche Borlegung aller Bollftreckungsaften angeordnet und die Revision noch weiter, ingbesondere auf die Raffenbestande, ausgebehnt merben.

Der Amterichter hat bie erfolgte Revision in bem Register zu vermerken und bei ben einzelnen Rummern bie geschehene Belegung ber Ablieferung ber beigetriebenen Gelber in geeigneter Beife ertennbar zu machen. Die Rudgabe bes Registers und ber unbeanstandeten Alten und Belage erfolat am Tage ber

Borlegung.

#### 2. Alften.

#### S. 132.

Die Berichtsvollzieher haben mit ihren Dienstpapieren Generalatten, Spezialaften und Sammelaften anzulegen.

#### S. 133.

Ueber bie auf ben Dienft bes Berichtsvollziehers bezüglichen Anordnungen ber Auffichtsbehörden Generalatien. find Generalaften anzulegen. Diefelben find nach folgenben Gegenständen zu fonbern:

1. betreffend ben Dienst ber Berichtsvollzieher im Allgemeinen.

Dahin gehoren auch folche Berfügungen, welche fich nicht auf eine ber unter Rr. 2 bis 7 bezeichneten Geschäftsgattungen beziehen;

2. betreffend Gebührenwesen;

3. betreffend Suftellungen und Behandigungen;

4. betreffent Awangsvollstredungen und Bollftredungen;

5. betreffend Wechselproteste;

6. betreffend freiwillige Mobiliarversteigerungen;

7. betreffend Gingiebung von Gelbftrafen und Berichtstoften.

Die Dedel ber Generalaften find mit Aufschrift und Rummer nach Maggabe bes vorstebenben Ab. fages ju verfeben. Bor ben Aften ift ein Inhaltsverzeichniß ju fuhren, welches bas Datum und ben furgen

Inhalt ber Schriftstude, sowie bas betreffenbe Blatt ber Aften anzugeben hat.

Die zu bemfelben Aftenftude gehörigen Schriften find nach ber Reihefolge bes Gingangs einzuheften und mit fortlaufenten Blattgablen gu verfeben. Bezieht fich eine Berfugung auf mehrere in gesonberten Generalatten behandelte Gefchaftszweige, fo ift entweber ein Auszug aus ber Berfugung zu ben betreffenben anderen Aften zu bringen, ober es ift wenigstens in bem Inhaltsverzeichniffe ber letteren ber in Betracht fommende Inhalt ber Berfügung unter Sinweis auf die Alten, bei benen fich bieselbe befindet, furz anzugeben.

#### **6**. 134.

Ueber jebe einzelne in bas Register für Zwangsvollstredungen und freiwillige Mobiliarversteigerungen Specialatten.

einzutragende Sache (5. 130 Abf. 2) find Spezialatten anzulegen.

Bu ben Spezialatten find alle auf bie betreffende Cache bezüglichen Schriften (Prototolle, Quittungen, Postscheine, Fristscheine, Korrespondenzen u. f. m.) zu nehmen. Die zu ben Aften gehörigen Schriftstude find beim Gingange mit ber Rummer zu verfeben, unter welcher bie Sache im Regifter fur Imangsvoll. ftredungen und freiwillige Mobiliarverfteigerungen eingetragen fteht. Enthalt ein Aftenftud außer ber vollftrechbaren Ausfertigung mehr als einen Bogen, so ift baffelbe mit einem Umschlage zu versehen. Aus ben Aften muß fich ber Stand ber Cache jeberzeit vollständig ergeben.

Die Aften über laufende Zwangsvollstredungen und Berfteigerungen einerfeits und bie Aften über erlebigte Sachen biefer Urt anberfeits find gesonbert von einander nach ber Rummerfolge bes Registers,

lettere jabrgangsweife ju einem ober mehreren Badeten jusammengebunten, aufzubewahren.

S. 135.

Cammelalten.

Einzelne Schriftstude, welche weber ju Generalatten noch ju Spezialaften gehoren, find bis jur Erlebigung bes Auftrage, auf welchen fie fich bezieben, in ber Nummerfolge bes allgemeinen Dienstregisters

in einem ober notbigenfalls mehreren Umschlagen aufzubemabren.

Rach Erlebigung bes Auftrags find biefelben, foweit nicht bie Ausbanbigung an bie Bartei erfolat, in berfelben Rolge fahrgangsweife zu einem ober mehreren Dadeten zusammenzubinden und gesondert von ben Schriftstuden über laufenbe Cachen biefer Urt aufzubewahren. Die Pacete find mit entsprechenber Aufschrift (Sammelatten Jahr .... Band ....) zu verfeben.

S. 136.

Muftematrung ber Mften und Regifter,

Die Berichtsvollzieher find verpflichtet, ihre Regifter und Alten überfichtlich zu orbnen und in einer jeben Digbrauch ausschließenten Beise aufzubewahren. Die Aufbewahrung muß thunlichst in einem Aftenichrante erfolgen, beffen Racher mit entsprechenber Aufschrift zu verfeben finb. Den Auflichtsbeamten finb bie Aften und Register jederzeit auf Berlangen auch außerhalb bes Geschäftslotals zur Revision vorzulegen.

Jeber Berjon, welche bei einer von bem Gerichtsvollzieher betriebenen Imangsvollftredung betheiligt ift, muß auf Begehren Ginficht ber betreffenben Register und Aften gestattet und gegen bie gesetlichen Schreibgebuhren Abschrift einzelner Schriftstude ober bes betreffenben Theils bes Registers ertheilt werben (6. 680 C. D. D.). Berfonen, welche ein rechtliches Intereffe an ber Sache nicht haben, barf weber bie Einsicht ber Aften gestattet, noch Abschrift eines Schriftstudes ertheilt werten.

S. 137.

Rudgabe ton Ednfiftudin.

Nachbem ber Auftrag erlebigt, gurudgenommen ober auf andere Weise erloschen ift, hat ber Berichtsvollzieher bie ihm übergebenen Schriftstude, soweit nicht beren Aushanbigung an bie Begenpartei erfolgen muß (C. 677 C. D. D.), bem Auftraggeber gurudguftellen.

#### Bunfter Abschnitt.

Berichtsvollzieher fraft Auftrags und Sulfsgerichtevollzieher.

S. 138.

Gerichtsvollzieher traft Auftrags sowie Hülfsgerichtsvollzieher haben sich, vorbehaltlich ber abweichenben Bestimmungen im zweiten und britten Abschnitt ber G. B. D., nach ben Borfdriften b. Unw. gleichfalls

au richten.

Rudfichtlich berjenigen aus ber Sahl der Gerichtsbiener bestellten Hulfsgerichtsvollzieher, beren Auftrag auf einzelne Gattungen ber von Umtswegen angeordneten Geschäfte beschränkt ift (S. 49 Abs. 1 G. B. D.), find bie Prafibenten ber Landgerichte ermachtigt, jur Rontrole bes Gefcaftsbetriebes an Stelle bes vierten Abschnitts biefer Unweisung anberweite Anordnungen zu treffen.

Berlin, ben 24. Juli 1879.

Der Justig. Minister.

In beffen Bertretung: von Schelling.

Anlage A. (§. 127 b. Anw.)

# Allgemeines Dienstregister

| des | Gerichtsvollziehers |
|-----|---------------------|
|     | in                  |
|     | für                 |
|     | den Monat Dezember  |
|     | 188.                |
|     |                     |

| Cau-<br>fende<br>Mr. | Tag<br>bes<br>Ein-<br>gangs. | Bezeichnung bes Auftrags.                                                                                                                               | Lag<br>ber<br>Dienst-<br>verrich-<br>tung. | Art und Weise ber Erlebigung,<br>bienstliche Verrichtung.                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                   | 2.                           | 3.                                                                                                                                                      | 4.                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                               |
| $\frac{1}{2}$        | 1,                           | Paul w. Stachit, 3 Zust. von Amisw.<br>Vogel w. Voigt, Zust.                                                                                            | 2 2                                        | jugeft. an Muller, Bulfen, Baber jugeft. an Rechtsanw. Betterling                                                                                                                                                                |
| 3                    | ,                            | Kraul w. Neumann, Just.                                                                                                                                 | 5                                          | 3. P. am 2.<br>surūd am 5.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> 5           | 2                            | Herolb w. Maidam, Zwangsvollstr. w. Gelbford.<br>U. S. w. Müller, 5 Zust. v. Amtsw.                                                                     | 4 7                                        | Pfandung in Bahnsborf 4 St.<br>8. D. an Zeug. Muller und Krause am 2.                                                                                                                                                            |
| 6                    | -                            | zu Nr. 5 vorstebend.                                                                                                                                    | 2                                          | zurud am 6., am 7.<br>zugest, an Angekl. Bafche u. Damm u.<br>Zeug. Erich                                                                                                                                                        |
| 7<br>8               | 2                            | U. S. w. Soffmann, vereinf. Buft. v. Umtsw. U. S. w. Erich, Buft. v. Umtsw.                                                                             | 2<br>5                                     | zugest. an Warnagel in Dubro 3. P. am 2.                                                                                                                                                                                         |
| 9<br>10<br>11        | 3                            | Müllerscher Vormunds., Just. v. Umtsw.<br>Richtersche Grunds., Behand. ohne Beurt. v. Umtsw.<br>Duringsche Testamentss., Behand. m. Beurt. v.<br>Umtsw. | 2 6 3                                      | zurud am 5.<br>zugest. an Vormund Littmann<br>behändigt an Richter in Budnig<br>behändigt an During                                                                                                                              |
| 12<br>13             | 4                            | Baber w. Borft, Buft.<br>Ganberiche Bechself., Protestaufnahme.                                                                                         | 3<br>4                                     | Bust. in Bahnsborf vergebens versucht, Vorst<br>bort unbekannt<br>Protestaufn. gegen Feller in Wieberau mit                                                                                                                      |
| 14                   | ,                            | Thielesche Nachlaßs, Siegelung v. Amtsw.                                                                                                                | 4                                          | Nachsuchung ber Bohnung Siegelung in Fermerswalbe im Sterbehaufe                                                                                                                                                                 |
| 15<br>16             | ,                            | Meierscher Konfurs, Inventur<br>zu Nr. 45. Oktober 1880                                                                                                 | 8 u. 9                                     | 3 St.<br>Inventur in Bulau bei Meier, 14 St.<br>Versteigerung ber Pfanbstude in Langen<br>naundorf                                                                                                                               |
| 17<br>18             | 5                            | Bahrnehmung bes Sigungsbienftes, v. Umtsw. Grotiche Bormundi., Erfundigung beim Baifen-                                                                 | 6                                          | Sigungebienst 3\f2 St.                                                                                                                                                                                                           |
| 19<br>20             | =                            | rathe in Altherzberg, v. Umtsw.<br>zu Nr. 23. Ottober 1879<br>u. s. w.                                                                                  | 9                                          | Nachfrage in Altherzberg                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                              |                                                                                                                                                         |                                            | Dazu  November Oktober  September u. f. w. Januar  Summa  Summa  Wichttarifirt: Dezember Nr. 10, 11, 17, 18, 53, u. f. w. November Nr. 4, 7, 11, 23, 24, 26, 27, 43, 59, u. f. w. Oktober Nr. 1, 9, 16, 24, 31, 38, 64, u. f. w. |

| 244.4                                 | Gebühren und baare Auslagen                           |                     |              |                                          |                                                        |                      |                   |                                                  |                           |                     |              |                                          |                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Objett,<br>sofern                     |                                                       |                     |              | isvollzie                                | ger für Parteiaufträge                                 |                      |                   | B. ber Staatslaffe für von Umiswegen angeordnete |                           |                     |              |                                          |                                          |
| bavon                                 | a. berechnet.                                         |                     |              |                                          | b. eingegangen.                                        |                      |                   | Beschäfte.                                       |                           |                     |              |                                          |                                          |
| bie Söhe<br>ber<br>Gebühr<br>abhängt. | Gebühr<br>für ben<br>Alt<br>(Be-<br>glaubi-<br>gung). | Schreib.<br>gebühr. | Reife-       | Son-<br>frige<br>baare<br>Uns-<br>lagen. | Gebühr<br>für ben<br>Altt<br>(Be-<br>glaubi-<br>gung). | Schreib-<br>gebühr.  | Reife-<br>toften, | Son-<br>stige<br>baare<br>Aud-<br>lagen.         | Gebühr<br>für ben<br>Aft. | Schreib.<br>gebühr. | Reife-       | Son-<br>ftige<br>baare<br>Aus-<br>lagen. | Bemerfungen.                             |
| e.K.                                  | H.                                                    | M.                  | H.           | M.                                       | .K.                                                    | eH.                  | H                 | M.                                               | M                         | M.                  | M            | .H.                                      |                                          |
| 6.                                    |                                                       | 7                   |              |                                          |                                                        | 8                    | 3,                |                                                  |                           | 9                   | ,            |                                          | 10.                                      |
| _                                     | 0,80<br>0,10                                          |                     | _            | _                                        | 0,80<br>0,10                                           |                      |                   | _                                                | 2,40                      |                     | _            | _                                        |                                          |
|                                       | 0,40                                                  | -                   |              | 0,50                                     | _                                                      | -                    |                   | -                                                | -                         |                     | _            |                                          | Urmensache.                              |
| 436,80                                | 6,00                                                  | 0,40                | 1,60         | 0,40                                     | 6,00                                                   | 0,40                 | 1,60              | 0,40                                             | 0,80                      | _                   |              | 0,80                                     | 15 M. Gebüh-<br>renvorschuß.             |
|                                       |                                                       | -                   | _            | _                                        | _                                                      |                      | _                 |                                                  | 2,40                      | _                   | _            | -                                        |                                          |
| =                                     | _                                                     | -                   | But one      |                                          |                                                        | =                    | Name and          | 6-34499                                          | 0,40<br>0,40              | Special St.         | 1,60         | 0,50                                     | Bur Zustellung<br>ohne Be-<br>nugung ber |
|                                       | annes                                                 | _                   | _            | _                                        | granting<br>en. 10                                     | Services<br>Services |                   |                                                  | 0,80                      |                     |              | _                                        | Post ange-<br>wiesen.                    |
| -                                     |                                                       | _                   | _            | _                                        |                                                        |                      |                   | Shriverib<br>Miles and                           |                           |                     |              |                                          |                                          |
| -                                     | _                                                     | garen               | 1,60         | 0,20                                     | www                                                    |                      | 1,60              | 0,20                                             |                           | -                   |              |                                          |                                          |
| 600                                   | 2,50                                                  | -                   | 1,80         | 1,95                                     | 2,50                                                   |                      | 1,80              | 1,95                                             |                           |                     |              |                                          |                                          |
| 6 000                                 | _                                                     |                     | -            | -                                        | wo ded                                                 | -                    | e                 |                                                  | 3,75                      |                     | 1,40         |                                          | Werthobjett an-                          |
| 1 675,63<br>435,09                    | 20,00<br>13,70                                        | _                   | 2,00<br>2,00 | 2,50<br>2,75                             | 20,00<br>13,70                                         |                      | 2,00<br>2,00      | 2,50<br>2,75                                     |                           | _                   | _            |                                          | ரீஞ்கீழ்க்.                              |
| -                                     | _                                                     | -                   | _            | _                                        |                                                        | _                    |                   |                                                  |                           |                     |              |                                          |                                          |
| _                                     | 0,80                                                  | 0,40                | 1,40         | _                                        | 0,80                                                   | 0,40                 | 1,40              |                                                  | _                         |                     | _            | -                                        | Rudftanb vo                              |
|                                       | 57,70                                                 |                     |              |                                          |                                                        |                      |                   |                                                  |                           |                     | 4,00         | 21,40                                    | m - 92/10 79                             |
|                                       | 61,10<br>53,20                                        | 2,20<br>3,30        |              | 13,50                                    | 60,20<br>53,00                                         | 3,10                 |                   | 15,90<br>13,00                                   | 39,70                     |                     | 3,50<br>3,00 | 17,50<br>21,10                           |                                          |
|                                       | 57,60<br>u. f. w.                                     |                     |              |                                          |                                                        |                      |                   | 14,00                                            |                           | *****               |              | _                                        |                                          |
|                                       | 43,10                                                 |                     |              |                                          |                                                        |                      |                   |                                                  |                           |                     | ****         | 49.6                                     |                                          |
|                                       | 755,80                                                |                     | 235,40       |                                          |                                                        |                      |                   |                                                  | 118,80                    |                     | 10,50        | 60,00                                    |                                          |

..... ben 20. Januar 188.

Anlage B. (§. 130 d. Anw.)

# Register

des Gerichtsvollziehers ..... in ..... in

für

## Zwangsvollstreckungen

unb

## freiwillige Mobiliarversteigerungen

für

das Geschäftsjahr 18..

| Pan-         | Lag Nummer            |                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234                                    | ei-  | Beigetriebene ober aus Berfteigerungen gelofte Gelber. |    |                         |                                                       |  |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| fenbe<br>Nr. | tes<br>Ein-<br>gangs. | gemeinen<br>Dienft-<br>regifters | cea guteribe der guteribe der Gelber |                                        | ber, | .K                                                     | PC | Zag<br>bes<br>Eingangs. | Lag<br>ber<br>216-<br>lieferung<br>(Hinter<br>legung) |  |
| 1.           | 2.                    | 3                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 3                                    | 11.  | 6. 10.1                                                |    |                         |                                                       |  |
| 1.           | 3 1.                  | 27.                              | Beigt wiber Begel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163                                    | 75   | 63                                                     | 75 | 20/1.                   | 20/1.                                                 |  |
| 2.           | 811.                  | 83.                              | Littmann wiber Riemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                    | -    |                                                        | -  | -                       | -                                                     |  |
| 21.          | 17/1.                 | 101.                             | Muft miber Bod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83                                     | 99   | 10                                                     |    | 21 1.                   | 21/1.                                                 |  |
| 4.           | 20/1.                 | 113,                             | Exanfner miter Edulge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räumung<br>einer<br>Mieths-<br>wohnung |      |                                                        |    | 23                      | 23 1.                                                 |  |
| 5.           | 25/1.                 | 125.                             | Runad wiber Friefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65                                     | 60   | 65                                                     | 60 | 27/1.                   | 28/1.                                                 |  |
| 6.           | ,                     | 136,<br>146,<br>105,             | Gerhard miber Meber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 853                                    | 50   | 861                                                    | 16 | 14-2.                   | 15/2.                                                 |  |
| 7.           | 28/1.                 | 146.                             | Roppe miber Mener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215                                    | 50   | -                                                      | -  | -                       | -                                                     |  |
| 8.           | 1                     | 167.                             | Altiofin wiber Seinze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berhaf                                 | tung | -                                                      | -  | 29)                     | 1.                                                    |  |
| 9.           | 29/1.                 | 171.                             | Greiwillige Berfteigerung fur ben Magiftrat in Gergberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gefdla<br>Hold                         |      | 963                                                    | 95 | 14                      | 2.                                                    |  |
| 10.          | 30/1.                 | 183.                             | u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |                                                        |    |                         |                                                       |  |

| Stand und Verlauf der Zwangsvollstreckung oder  der freiwilligen Mobiliarversteigerung.                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemerkungen  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.           |  |  |
| Bfändung am 5/1. Termin zur Versteigerung am 20/1. Mittags 12 Uhr in Dubro.<br>Postschein über 100 M. am 11/1. vorgelegt erhalten. Rest am 20/1. erhalten.                                                                                                                                                                                   | Erlebigt.    |  |  |
| Pfändung am 8/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urrestfache. |  |  |
| Pfändung am 18/1. Termin zur Berst. in Formersroba am 2/2. Bormitt. 11 Uhr.<br>Um 20/1. 40 M. auf Abschlag. Frist bis 1/3. Termin aufgehoben am 26/1.                                                                                                                                                                                        |              |  |  |
| Um 23/1. in Groß-Rogen ben Schulbner aus bem Befig ber Bohnung gefett und                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erledigt.    |  |  |
| den Glaubiger eingewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |  |
| ben Glaubiger eingewiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erlebigt.    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |  |
| den Gläubiger eingewiesen.  Bahlung erhalten am 27/1.  Pfändung am 27/1. Termin zur Verst. am 14/2. in Bahnsbors. Weitere Pfänbung für Nr. 7. Versteigert am 14/2. Erlös 892 M. 26 Pf. Hinterlegt am 15/2. Unzeige behuss Vertheilung dem Amtsgericht am 15/2.                                                                               | Erlebigt.    |  |  |
| den Gläubiger eingewiesen.  Bahlung erhalten am 27/1.  Pfändung am 27/1. Termin zur Verst. am 14/2. in Bahnsbors. Weitere Pfänbung für Nr. 7. Versteigert am 14/2. Erlös 892 M. 26 Pf. Hinterlegt am 15/2. Unzeige behufs Vertheilung dem Amtkgericht am 15/2.  Weitere Pfändung der in Nr. 6 gepfändeten Gegenstände am 28/1. durch den Ge- | Erledigt.    |  |  |

# Anhang.

Formulare für Zustellungen.

#### Formular Dr. 1.

Uebergabe an ben bezeichneten Empfanger. (S. 25 b. Unw.)

|                                  | Abschrift — Ausfertigung — stehende Schriftstud nebst<br>Abschrift dieser Zustellungsurkunde habe ich heute hier im Auftrage de                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebühren:                        | zum 3wede ber Buftellung an b                                                                                                                                                                           |
| Beglaubigung                     | wohnhaft zu biefe in Person übergeben.                                                                                                                                                                  |
| ( Blatt) . • Reisekosten ( km) • | — Da ber Empfänger bie Annahme — in ber Wohnung — verweigerte — und berfelbe hier weder eine Wohnung, noch ein Geschäftklokal hat, — so habe ich d Schriftstäd am Orte ber Zustellung zurückgelassen. — |
|                                  | , ben ten 18                                                                                                                                                                                            |
| A. D. R. Nr.                     |                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Gerichtsvollzieher in                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |

#### Formular Nr. 2.

Uebergabe an Hausgenoffen ober bienende Perfonen. (§. 30 b. Anw.)

|                                        |     | Abschrift — Ausfertigung — stehenbe Schriftstud nebst Abschrift bieser Zustellungsurkunde habe ich heute hier im Auftrage be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebühren:                              |     | In Im Zwecke per Zustellnud au p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Justellung<br>Beglaubigung<br>( Blatt) | .M. | in de en Wohnung<br>da ich felbst nicht angetroffen habe, — dem zur Familie gehörigen erwachsenen<br>Hausgenossen, nämlich de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reisetosten                            |     | - be in ber Familie bienenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| km)                                    | "   | übergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A. D. R. Nr.                           |     | — Da die Annahme verweigert wurde, so habe ich die Schriftstude am Orte der Zustellung zuruckgelassen, —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a. D. A. M.                            |     | , ben ten 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        |     | We will be the control of the contro |
|                                        |     | Gerichtsvollzieher in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Formular Nr. 3.

Uebergabe an Saudwirth ober Bermiether. (§. 30 b. Unm.)

|                                          |     | Abschrift — Ausfertigung — ftehende Schriftstud nebst<br>Abschrift dieser Justellungsurkunde habe ich heute hier im Auftrage de                                                                |
|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebühren:                                |     | gum Swede ber Buftellung an b                                                                                                                                                                  |
| Zustellung<br>Beglaubigung<br>( Blatt) . | Al. | ba ich in ber hiesigen Wohnung                                                                                                                                                                 |
| Reisetosten (km)                         | 77  | felbst nicht angetroffen habe, auch die Zustellung an einen Hausgenossen ober an eine dienende Person nicht möglich war, de in bemselben Hause wohnenden — Hauswirth — Bermiether — nämlich de |
|                                          |     | welche zur Annahme bereit war, übergeben.                                                                                                                                                      |
| A. D. N. Nr.                             |     | , ben ten 18                                                                                                                                                                                   |
|                                          |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                          |     | Gerichtsvollzieher in                                                                                                                                                                          |
|                                          |     | Formular Nr. 4.<br>Uebergabe an Gewerbegehülfen.<br>(§. 27 b. Anw.)                                                                                                                            |
|                                          |     | Abschrift — Aussertigung — ftehende Schriftstud nebst                                                                                                                                          |
| Gebühren:                                |     | zum Zwede ber Justellung an be                                                                                                                                                                 |
| Zustellung<br>Beglaubigung               | SL  | wohnhaft zu , ba ich in besonderen Geschäftslokale                                                                                                                                             |
| ( Blatt) .<br>Reisekosten                | >   | selbst nicht angetroffen habe, bort be Gewerbegehülf , nämlich b                                                                                                                               |
| ( km)                                    | >   | übergeben.                                                                                                                                                                                     |
|                                          |     | — Da die Annahme verweigert wurde, so habe ich die Schriftstide ant Orte der Zustellung zurückgelassen. —                                                                                      |
| A. D. R. Nr.                             |     | , ben ten 18                                                                                                                                                                                   |
|                                          |     |                                                                                                                                                                                                |
|                                          |     | Gerichtsvollzieher in                                                                                                                                                                          |

## Formular Nr. 5.

Uebergabe an Gehülfen eines Rechtsanwalts. (§. 28 b. Unw.)

|                                                       | 'n      | Abschrift — Ausfertigung — ftehende Schriftstück nebst<br>Abschrift dieser Zustellungsurknnde habe ich heute hier im Auftrage de |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cebühren:                                             |         | zum Zwede ber Zustellung an ben Rechtsanwalt                                                                                     |
| Zustellung<br>Beglaubigung<br>( Blatt)<br>Reisekosten | e fle   | wohnhaft zu ba ich ihn in dem Geschäftslokale sehülfen — Schreiber — besselben belieben babe, bort dem — übergeben.              |
| ( km)                                                 | ,       | — Da die Annahme verweigert wurde, so habe ich die Schriftstude am Orte ber Zustellung zurudgelassen. —                          |
| A. D. N. Nr.                                          |         | , ben ten 18                                                                                                                     |
|                                                       |         | Gerichtsvollzieher in                                                                                                            |
| Uebergabe an Vorst                                    | eher vi | er Nr. C.                                                                                                                        |

| Uebergabe an Vorsteher     | ar Nr. C.<br>2011 Behörden 20. in Person.<br>221 d. Anw.)                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Abschrift — Ausfertigung — ftehende Schriftstad nebst Abschrift biefer Bustellungsurfunde habe ich heute hier im Auftrage be |
| Cebühren:                  | zum Zwecke ber Justellung an ben Vorstand be                                                                                 |
| Bustellung M. Beglaubigung | zu an den Vorsteher                                                                                                          |
| ( Blatt) >                 | in Perfon übergeben.                                                                                                         |
| ( km)                      | — Da bie Annahme verweigert wurde, so habe ich bie Schriftstude am Orte ber Zustellung zurückgelassen. —                     |
| A. D. R. Nr.               | , ben ten 18                                                                                                                 |
|                            | •••••                                                                                                                        |
|                            | Gerichtsvollzieher in                                                                                                        |

Formular Mr. 7.

Uebergabe an Beamte ober Bebienstete einer Behorbe ober Gemeinbe. (§. 29 b. Unw.)

|                                                      |        | Abschrift — Ausfertigung — ftehende Schriftstud nebst                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebühren:                                            |        | ju Jum Iwecke ber Justellung an ben Vorsteher be                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Justellung Beglaubigung ( Blatt) . Reisetosten ( km) | Ms > 2 | in dem Geschäftslokale während der gewöhnlichen Geschäftsstunden — nicht — zwar — angetroffen habe, — derselbe aber an der Annahme verhindert war, — dort dem bei de angestellten übergeben. — Da stie Annahme verweigert wurde, so habe ich die Schriftstücke am Orte der Zustellung zurückgelassen.  , den ten 18 |
|                                                      |        | Formular Nr. 8. Uebergabe an Beamte ober Bedienstete von Personenvereinen. (§. 29 d. Anw.)  Abschrift — Ausfertigung — stehende Schriftstück nebst Ubschrift bieser Zustellungsurkunde habe ich heute hier im Austrage de                                                                                           |
| Gebühren:                                            |        | jum Zwede ber Justellung an ben Borftand be                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bustellung                                           | M      | zu ba ich in bem Geschäftslokale                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beglanbigung<br>( Blatt) .<br>Reisetosten            | 9      | während ber gewöhnlichen Geschäftsstunden — kein Mitglied bes Borstandes — von den Mitgliedern des Borstandes nur b                                                                                                                                                                                                 |
| ( km)                                                | 7      | angetroffen habe — biefe aber an ber Annahme verhindert war — bort bem bei be angestellten übergeben.                                                                                                                                                                                                               |
| A. D. N. Nr.                                         |        | — Da die Annahme verweigert wurde, so habe ich die Schriftstucke am Orte ber Zustellung zurückgelassen. —                                                                                                                                                                                                           |
| 441 000 044 0444                                     |        | , ben ten 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                      |        | Gerichtsvollzieher in                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Formular Dr. 9.

Uebergabe an Sausgenoffen ze. bei Buftellungen an Behörben ze. ohne besonderes Geschäftelolal.
(§. 29 b. Anw.)

|                                  |    | Apldrift piefer Inhellnudenrin                                                                        | ig —<br>nde habe ich heute | stehenbe im Auf | Schriftstäck nebst<br>itrage be                |
|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Gebühren:                        |    | 311 3                                                                                                 | nm Iwege per 3             | ustellung an    | den Vorstand de                                |
| Zustellung<br>Beglaubigung       | M. | zu<br>ba ich ben Vorsteher                                                                            | welche ein be              | fonberes Gesch  | häftslokal nicht hat,                          |
| ( Blatt)<br>Reisetosten<br>( km) | >  | in ber hiesigen Wohnung<br>selbst nicht angetroffen habe, -<br>Hausgenossen, nämlich be               | - bort bem zur             | Jamilie .gel    | örigen erwachsenen                             |
| A. D. N. Nr.                     |    | — be in ber Familie<br>erwachsenen<br>— Da bie Annahme i<br>Orte ber Zustellung zurückgelass<br>, ben |                            | so have ich     | bienenben<br>übergeben.<br>die Schriftstäde am |
|                                  |    | Gerichtsvol                                                                                           | lşieher in                 | • • • • • • •   |                                                |

## Formular Mr. 10.

Uebergabe an Sauswirth ac. bei Bustellungen an Beborben ac. ohne besonderes Geschäftslotal. (§. 29 b. Unw.)

| Erbühren: Zustellung Beglaubigung ( Blatt) Reisetosten | M. | Abschrift — Ausfertigung — stehende Schriftstück nebst<br>Abschrift dieser Justellungsnrkunde habe ich heute hier im Austrage de<br>zu zum Zwecke der Zustellung an den Vorstand de<br>zu welche ein besonderes Geschäftslokal nicht hat,<br>da ich de Vorsteher |
|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( km)                                                  | *  | felbst nicht angetroffen habe, auch die Justellung an einen Sausgenoffen ober an eine dienende Person nicht möglich war, de in demselben Saus wohnenden — Sauswirth — Vermiether — nämlich d welche zur Annahme bereit war, übergeben.                           |
| A. D. R. Nr.                                           |    | , ben ten 18 Gerichtsvollzieher in                                                                                                                                                                                                                               |

## Formular Dr. 11.

Juftellung an Unteroffiziere und Gemeine. (§. 25 b. Unw.)

| Gebühren:                  |      | Aplytitt pieler Inftelli                                                                                                             |                                       | e ich heute hi              |                            | driftstück nebst<br>age be                                 |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Inftellung Beglaubigung    | M    | 3u                                                                                                                                   | zum S                                 | Zwecke ber Zu               | stellung an t              | den Chef ber bem                                           |
| ( Blatt) .<br>Reifetosten  | ,    | zunächst vorgesetten Re                                                                                                              | mmandobehörbe                         | jenem, näml                 | lich bem                   |                                                            |
| ( km)                      | •    |                                                                                                                                      |                                       |                             | in A                       | Jerson übergeben.                                          |
|                            |      | , ben                                                                                                                                | ten                                   | 18                          |                            |                                                            |
| A. D. N. Nr.               |      |                                                                                                                                      |                                       |                             |                            |                                                            |
|                            |      | (.)                                                                                                                                  |                                       |                             |                            |                                                            |
|                            |      | Ger                                                                                                                                  | ichtsvollzieher                       | in                          |                            |                                                            |
|                            |      |                                                                                                                                      |                                       |                             |                            |                                                            |
|                            |      |                                                                                                                                      |                                       |                             | Buftellung bur             | d Miederlegung.<br>b. Unw.)                                |
|                            |      | Apfdrift - Mi<br>Apfdrift biefer Buftelli                                                                                            | usfertigung —<br>ungsurfunde hab      | e ich heute in              | stehende S<br>n Auftrage b | driftstud nebst                                            |
| Gebühren:                  |      | gu                                                                                                                                   | Inm 3me                               | de ber Zustel               | lung an b                  |                                                            |
| Zustellung<br>Beglaubigung | . Н. | wohnhaft zu                                                                                                                          |                                       | ba idj                      | in der bo                  | ortigen Wohnung                                            |
| ( Blatt) .                 | 2    | nicht angetroffen habe,                                                                                                              | und bie Buftellu                      | ing weder an                | einen Saus                 | genossen, noch an                                          |
| Reisetosten<br>( km)       | ,    | eine bienenbe Person, r — auf ber Gerichtsschr — bei ber Postanstalt — bei bem Gemeindevo<br>— bei bem Polizeivorst<br>niedergelegt. | eiberei bes Amti<br>zu<br>orsteher zu | iswirth oder                | Vermiether 1               | nöglid) war,                                               |
| U. D. N. Nr.               |      | Die Mittheilun<br>bezeichneten Empfängere<br>an — einen — zwei —                                                                     | befestigte Anzo<br>– Nachbarn —       | ige — fowie<br>bekannt gema | durch ninn<br>cht.         | der Mohnung bes<br>bliche Mittheilung<br>nicht thunlich. — |
|                            |      | , ben                                                                                                                                | ten                                   | 18                          |                            |                                                            |
|                            |      |                                                                                                                                      |                                       |                             |                            |                                                            |
|                            |      | Ger                                                                                                                                  | idstsvollzicher                       | in                          |                            |                                                            |
|                            |      |                                                                                                                                      |                                       |                             |                            |                                                            |

|                                                     | 62                                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Anzeige über Rieberle                               | gung eines Schriftstude.<br>32 b. Anw.)                                                                               |          |
|                                                     | Für b                                                                                                                 |          |
|                                                     | habe ich heute ein im Auftrage be                                                                                     |          |
|                                                     | zu zuzustellenbes Schriftstack                                                                                        |          |
|                                                     | — auf ber Gerichtsschreiberei bes Amtsgerichts zu<br>— bei ber Postanstalt zu<br>— bei bem Gemeindevorsteher zu       | •        |
|                                                     | - bei bem Polizeivorsteher zu                                                                                         | no faci  |
|                                                     | Das Schriftstück ist bort abzuholen.                                                                                  | Jeteff ( |
|                                                     | , ben ten 18                                                                                                          |          |
|                                                     | Gerichtsvollzieher in                                                                                                 |          |
|                                                     |                                                                                                                       |          |
| Formular Nr. Zustellung burch bie 9 (§. 35 d. Anw.) |                                                                                                                       |          |
|                                                     | Abschrift — Ausfertigung — stehende Schriftstud                                                                       | hab      |
| Cebühren: ustellung                                 | in einem mit meinem Dienstssiegel verschlof<br>mit der Geschäftsnummer A. D. R. Nr. bezeichneten und mit foigender Ab |          |
| ( Blatt) .                                          | 2                                                                                                                     |          |

Postgebahr ...

A. D. R. Nr.

versehenen Briefe zum Iwede ber Justellung an ben bezeichneten Empfänger ber Postanstalt zu mit bem Ersuchen übergeben, die Zustellung einem Postboten bes Bestimmungsortes aufzutragen.

18

ten , ben

> Gerichtsvollzieher in

## Formular Nr. 15.

Buftellung burch Aufgabe gur Poft. (§. 36 b. Anw.)

|                         |   | Abschrift — Aussertigung — ftehende Schriftstuck nebsubschrift dieser Justellungsurkunde habe ich heute im Auftrage de        | t |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gebühren:               |   | zu unter der Abress                                                                                                           | e |
| Zustellung Beglaubigung | M | Un b                                                                                                                          |   |
| ( Blatt)<br>Postgebühr  | > | — und mit bem Vermerke Deinschreibens versehen — zum Iwede ber Justellum an ben bezeichneten Empfänger bei ber Postanstalt zu | 9 |
| A. D. R. Nr.            |   | aufgegeben. , den ten 18                                                                                                      |   |
|                         |   |                                                                                                                               |   |
|                         |   | Gerichtsvollzieher in                                                                                                         |   |

# Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig. Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 8. August 1879.

Mg 32.

## Amtlicher Theil.

Berfonal-Beranderungen, Titel: und Ordens Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

- A. Bei ben Obergerichten im Departement Celle.
- Dem Obergerichts. Affeffor Schepp in Sannover ift in Folge seiner Bahl jum Richter in Bremen bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.
  - B. Bei ben Stabte, Rreise, Umter unb Friebensgerichten.
- Dem Rreisgerichts-Rath von ber Bede in Soest ist bei seinem Uebertritt in ben Rubestand ber Rothe Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verliehen.
- Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:
  - bem Ober-Umterichter Reuter in Beeftemunbe in Folge feiner Babl gum Richter in Bremen,
  - bem Rreisrichter Diewanbt in Reuftabt a. b. Doffe und bem Rreisrichter Mull in Pollnom,
  - letterem behufs Uebertritts gur allgemeinen Staatsverwaltung.
- Der Kreisgerichts . Rath und Abtheilungs. Dirigent Orthmann in Ramelau,
- ber Areisgerichts Rath von Koenen in Brandenburg und ber taufmannische Beisitzer bei bem Areisgericht in Elbiug, Raufmann Chuard Levinson
  - finb gestorben.

- C. Gerichte Uffefforen.
- Der Referenbar Dr. jur. Mengen in Coln ift gum Gerichte-Affeffor ernannt.
- Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt: bem Berichts. Affeffor Lichtenberg unb

bem Berichts. Affeffor Goreiber,

- lebterem behufs Uebertritts jur allgemeinen Ctaateverwaltung.
- Der Gerichte. Affeffor Dr. jur. Schubert in Greifswalb ift geftorben.
  - D. Gubalternbeamte.
- Dem Stadtgerichts-Ralfulator Ballnus in Breslau ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Karafter als Rechnungs-Rath und
- bem Areisgerichte-Selretar Rannichen in Afchereleben aus berfelben Berantaffung ber Rarafter als Rangleirath verlieben.
  - E. Unterbeamte.
- Dem Gerichtsboten und Czeluior Brandt in Salberstabt ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand bas Allgemeine Chrenzeichen verlieben.

## Allerhöchste Grlaffe, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

### Mum. 52.

Allgemeine Verfügung vom 1. August 1879, — betreffend bas Verfahren bei Requisitionen nach bem Auslanbe, insbesondere in Auslieferungsangelegenheiten.

Allgemeine Berfügung vom 16. Ceptember 1844 (Juft. Minift. Bl. G. 207). Allgemeine Berfügung vom 27. Ceptember 1854 (Juft. Minift. Bl. G. 374).

Nach einer Mittheilung bes Herrn Reichskanzlers ist in neuerer Zeit von Gerichten bie Bermittelung ber Kaiserlich Deutschen Gesandtschaft im Saag birekt in Anspruch genommen worden, um die Auslieferung biesfeitiger Staatsangebörigen bei ber Koniglich Nieberländischen Regierung zu erwirken.

Dicfes Verfahren steht nicht im Einklange mit den erlassenen Bestimmungen, wonach, insoweit es sich nicht in besonders bringenden Fällen um unverweilte vorläufige Festnahme stüchtiger Verbrecher handelt, Willammeine Verfannaen vom

18. Juni 1870 — Just. Minist. Bl. S. 203 — 15. Juni 1872 — Just. Minist. Bl. S. 141 — 16. August 1875 — Just. Minist. Bl. S. 194 —)

ein unmittelbarer Schriftwechsel zwischen ben inlandischen Gerichtsbehörden und ben im Auslande angestellten Deutschen Gesandten und diplomatischen Agenten nicht stattfindet, vielmehr zu allen berartigen Requisitionen bie Bermittelung des kröniglichen Ministerums ber Auswärtigen Angelegenheiten (Auswärtigen Amts bes Deutschen Reichs) nachgesucht werden muß.

Die Juftig Behorben werben angewiesen, biefe Borfchriften genau zu befolgen.

Berlin, ben 1. Huguft 1879.

Der Justig . Minister. In beffen Bertretung: von Schelling.

An fammtliche Gerichtsbehörben und Beamten ber Staatsanwaltschaft. I. 3730. Requisitionen No. 1. Vol. 7.

## Mum. 53.

Allgemeine Verfügung vom 31. Juli 1879, — betreffend bie Ausführung der §§. 2, 3 ber Hinterlegungsorbnung.

(Gefet . Cammlung 1879 Geite 249.)

Die in Ausführung ber §. 2 und 3 ber Sinterlegungsorbnung erfolgte Bestimmung:

1) der Ministerial, Militar und Bautommission zu Berlin als Sinterlegungestelle,

2) ber Begirte ber Sinterlegungestellen

wird ben Juftigbehörben nachstehend zur Kenntnifnahme und Beachtung mitgetheilt.

Die im S. 3 Abs. 2 a. a. D. vorgeschriebene Bekanntmachung ber Bestimmung ber Bezirke ber Hinterlegungsstellen durch bauernben Aushang an ber Gerichtstafel bes Amtsgerichts ist bei jedem Amtsgericht nach Maßgabe bes beigefügten Formulars burch ben Gerichtsschreiber zu bewirken.

Die Bekanntmachung burch Ginrudung in bie Amtsblatter wird Seitens bes herrn Finang-Minifters

veranlaßt werben.

Berlin, ben 31. Juli 1879.

Der Juftig. Minifter.

In beffen Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Justizbehörben. L. 3637. H. 17. Vol. 2.

1.

## Bestimmung

einer Sinterlegungsftelle in Berlin.

Auf Grund bes §. 2 ber Hinterlegungsordnung (Gef. Camml. 1879 S. 249) wird bie Ministerial. Militar- und Baukommission zu Berlin als Hinterlegungsstelle hierburch bestimmt.

218 Raffe ber Stelle bient bie vereinigte Konfistorial, Militar. und Bautaffe in Berlin.

Berlin, ben 31. Juli 1879.

Der Juftig. Minifter.

In beffen Bertretung:

von Schelling.

Der Finang. Minister.

Bitter.

I. 3637. Just. Min. I. 9773. Fin. Min.

2.

## Bestimmung

ber Begirte ber Sinterlegungsftellen.

In Ausführung bes §. 3 ber hinterlegungsordnung (Gef. Camml. 1879 C. 249) werden ben hinterlegungsstellen bie nachstehend bezeichneten Gerichtsbezirke zugewiesen:

ber Regierung ju Ronigsberg:

bie Begirte ber Landgerichte ju Allenstein, Bartenstein, Braunsberg, Königsberg, von bem Begirt bes Landgerichts ju Tilfit bie Begirte ber Umtsgerichte ju Memel, Profuls;

ber Regierung ju Gumbinnen:

bie Bezirke ber Landgerichte ju Insterburg, Lud, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Tilsit bie Umtsgerichte zu Heinrichswalde, Sehbekrug, Raukehmen, Ragnit, Ruß, Skalkgirren, Tilsit;

ber Regierung ju Dangig:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Danzig, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Elbing bie Bezirke ber Umtsgerichte zu Elbing, Marienburg, Tiegenhof;

ber Regierung zu Marienwerber:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Graubenz, Konik, Thorn, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Elbing die Bezirke ber Amtsgerichte zu Christburg, Deutsch-Eylau, Riesenburg, Rosenberg i. Westpr., Stuhm, von dem Bezirk des Landgerichts zu Schneibemuhl die Bezirke der Amtsgerichte zu Deutsch-Erone, M. Friedland, Jastrow, Schloppe;

ber Ministerial., Militar. und Bautommiffion zu Berlin:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Berlin I, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Berlin II bie Bezirke ber Umtsgerichte zu Berlin, Charlottenburg, Rixborf;

ber Regierung zu Potsbam:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Potsbam, Prenzlau, Neu-Ruppin, von dem Bezirk des Landgerichts Berlin II die Bezirke der Amtsgerichte Alt-Landsberg, Bernau, Copenick, Königs-Wusterhausen, Liebenwalde, Mittenwalde, Nauen, Oranienburg, Spandau, Straußberg, Jossen, von dem Bezirk des Landgerichts zu Franksurt a. D. die Bezirke der Amtsgerichte Beeskow, Buchholz, Storkow;

ber Regierung zu Frankfurt a. D.:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Cottbus, Guben, Lanksberg a. W., von bem Bezirk bes Landgerichts in Frankfurt a. D. die Bezirke ber Amtsgerichte zu Droffen, Frankfurt a. D., Fürstenwalde, Müncheberg, Reppen, Sectow, Sonnenburg, Jielenzig;

ber Regierung ju Stettin:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Stettin, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Greifswald bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Anklam, Demmin, Treptow a. T., von dem Bezirk bes Landgerichts in Stargard die Bezirke ber Amtsgerichte zu Gollnow, Greifenberg i. P., Jakobshagen, Labes, Massow, Naugard, Nörenberg, Pyrig, Regenwalde, Stargard, Treptow a. R.;

ber Regierung zu Coslin:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Coslin, Stolp, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Stargarb bie Bezirke ber Amtsgerichte Callies, Dramburg, Falkenburg;

ber Regierung zu Stralfunb:

von bem Begirt bes Landgerichts zu Greifswald bie Begirte ber Amtsgerichte zu Barth, Bergen, Franzburg, Greifswald, Grimmen, Loit, Stralfund, Wolgaft;

ber Regierung ju Pofen:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Liffa, Meferit, Oftrowo, Posen, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Wreschen;

ber Regierung ju Bromberg:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Bromberg, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Gnesen bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Gnesen, Mogilno, Tremessen, Wongrowiß, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Schneibemuhl bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Czarnikau, Filehne, Kolmar i. P., Lobsens, Margonin, Nakel, Schneibemuhl, Schönlanke, Wirsit;

ber Regierung ju Breslau:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Breslau, Glat, Dels, Schweidnit, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Brieg die Bezirke ber Amtsgerichte zu Brieg, Lowen, Oblau, Strehlen, Wansen,
von bem Bezirk des Landgerichts zu Glogan die Bezirke ber Amtsgerichte zu Guhrau, Herrnstadt, Steinau;

ber Regierung ju Liegnit:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Görlit, Hirschberg, Liegnit, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Glogau die Bezirke ber Amtsgerichte zu Beuthen a. D., Carolath, Freistadt, Glogau, Grun-berg, Halbau, Reufalz, Polkwit, Priebus, Sagan, Sprottau;

ber Regierung zu Oppeln:

bie Bezirke ber Landgerichte ju Gleiwit, Reiffe, Oppeln, Ratibor, Beuthen, von bem Bezirk bes Landgerichts ju Brieg ber Bezirk bes Umtsgerichts zu Grottkau;

ber Regierung zu Magbeburg:

bie Bezirke ber Landgerichte ju Salberstadt, Magbeburg, Stenbal;

ber Regierung ju Merfeburg:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Halle a. b. S., Naumburg a. b. S., Torgan, von bem Bezirk bek Landgerichts zu Nordhausen die Bezirke ber Amtsgerichte zu Artern, Heringen, Relbra, Roßla, Sangerhausen, Stolberg a. H.;

ber Regierung ju Erfurt:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Erfurt, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Nordhausen bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Bleicherobe, Dingelstedt, Ellrich, Großbobungen, Seiligenstadt, Nordhausen, Worbis, außerbem bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Schleusingen, Suhl, Ranis, Ziegenrück;

ber Regierung ju Schleswig:

ber Begirt bes Oberlanbesgerichts zu Riel;

ber Finanzbirektion zu Sannover:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Göttingen, von dem Bezirk des Landgerichts zu Hannover die Bezirke der Amtsgerichte zu Calenberg, Coppenbrügge, Hameln, Hannover, Lauenstein, Münder, Neustadt a. R., Polle, Springe, Wennigsen, von dem Bezirk des Landgerichts zu Hilbesheim die Bezirke der Amtsgerichte zu Alfeld, Bokenem, Elze, Goslar, Hildesheim, Liebenburg, Peine, von dem Bezirk des Landgerichts zu Osnabrück der Bezirk des Amtsgerichts zu Diepholz, von dem Bezirk des Landgerichts zu Verden die Bezirke der Amtsgerichte zu Bassum, Bruchhausen, Joha, Nienburg, Stolzenau, Sulingen, Spee, Uchte, von dem Bezirk des Landgerichts zu Nordhausen, hausen der Bezirk des Amtsgerichts zu Nordhausen der Bezirk des Amtsgerichts zu Ilfeld;

ber Canbbroftei ju Cuneburg:

bie Bezirke ber Landgerichte zu Läneburg, Stade, von dem Bezirk des Landgerichts zu Hannover ber Bezirk des Amtsgerichts zu Burgwedel, von dem Bezirk des Landgerichts zu Hildesheim die Bezirke der Amtsgerichte Burgdorf, Fallersleben, Gifhorn, Meinersen, von dem Bezirk des Landgerichts in Berden die Bezirke der Amtsgerichte zu Achim, Ahlben, Blumenthal, Dorum, Geestemande, Hagen, Lehe, Lesum, Lilienthal, Ofterholz, Rotenburg, Berden, Walsrode;

ber Lanbbroftei ju Danabrud:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Aurich, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Osnabrud die Bezirke ber Amtsgerichte zu Bentheim, Berkenbrud, Freren, Fürstenau, Iburg, Lingen, Malgarten, Melle, Meppen, Neuenhaus, Osnabrud, Papenburg, Duakenbrud, Sogel, Wittlage;

ber Regierung ju Munfter:

ber Bezirk bes Canbgerichts zu Münster;

ber Regierung ju Minben:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Bielefeld, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Paberborn bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Beverungen, Borgentreich, Brakel, Büren, Delbrück, Fürstenberg, Hötzer, Lichtenau, Nieheim, Paberborn, Salzkotten, Steinheim, Warburg;

ber Regierung ju Urnsberg:

bie Bezirke ber Candgerichte zu Arnsberg, Dortmund, Sagen, von bem Bezirk bes Candgerichts zu Effen bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Bochum, Gelsenkirchen, Sattingen, Wattenschied, von bem Bezirk bes Landgerichts in Paderborn bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Erwitte, Gesecke, Lippstadt, Ruthen;

ber Regierung ju Caffel:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Cassel mit Ausschluß ber Bezirke ber Amtsgerichte zu Arolsen, Corbach, Niederwildungen, ber Bezirk bes Landgerichts zu Handung, Wonten, bem Bezirk bes Landgerichts zu Marburg bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Amdneburg, Borken, Frankenberg, Fronhausen, Homberg, Jesberg, Kirchhain, Marburg, Meufirchen, Neustadt, Oberaula, Rauschenberg, Rosenthal, Treusa, Bohl, Wetter, Ziegenhain, von dem Bezirk des Landgerichts zu Hannover die Bezirke ber Amtsgerichte zu Obernfirchen, Oldendorf, Ninteln, Robenberg, von dem Bezirk des Landgerichts in Frankfurt a. M. der Bezirk des Amtsgerichts zu Bodenheim, außerdem die Bezirke ber Amtsgerichte zu Brotterobe, Schmalkalden, Steinbach Hallenberg;

ber Regierung ju Biesbaben:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Wiesbaben, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Marburg bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Battenberg, Biebenkopf, Glabenbach, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Frankfurt a. M., Homburg vor ber Höhe, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Limburg a. b. L. die Bezirke der Amtsgerichte zu Diez, Dillenburg, Ems, Habamar, Herborn, Limburg a. b. L., Marienberg, Nassau, Rennerod, Runkel, Weilburg, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Neuwied die Bezirke der Amtsgerichte zu Höhr-Grenzhausen, Hachenburg, Montabaur, Selters, Wallmerod;

ber Regierung ju Cobleng:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Coblenz, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Limburg a. b. L. bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Braunfels, Chringshausen, Wehlar, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Neuwied bie Bezirke ber Amtsgerichte zu Altenkirchen, Asbach, Daaden, Dierdorf, Chrenbreitstein, Kirchen, Linz, Reuwied, Wissen;

ber Regierung zu Duffelborf:

bie Bezirke ber Landgerichte ju Cleve, Duffelborf, Elberfeld, Duisburg, von bem Bezirk bes Landgerichts zu Effen die Bezirke ber Amtsgerichte zu Borbed, Effen, Steele, Werben;

ber Regierung ju Coln:

bie Begirte ber Landgerichte gu Bonn, Coln;

ber Regierung zu Erier:

bie Begirte ber Landgerichte zu Saarbruden, Erier;

ber Regierung ju Machen:

ber Bezirk bes Landgerichts zu Machen;

ber Regierung ju Gigmaringen:

ber Begirt bes Landgerichts zu Sechingen.

Berlin, ben 31. Juli 1879.

Der Justig. Minister.

Der Finang.Minifter.

In beffen Bertretung:

von Schelling.

Bitter.

I. 3637. Just. Min. I. 9773. Fin. Min. 3.

### Formular.

|              |               | hinterl         | legungsste   | lle       |    |                 |       |
|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|----|-----------------|-------|
| für ben      | Bezirk bes    | Königlichen ?   | lmtsgerichts | zu        |    | <br>            | •     |
| Königliche   | Regierung     | (Finang Diret   | tion u. s. n | ).) zu .  |    | <br>            | • • • |
|              | 5             | Rasse ber Hi    | nterlegun    | gestell   | e: |                 |       |
| Königliche M | egierung8 · F | Sauptkasse (Lan | ibestaffe u. | s. w.) zi | 1  | <br>• • • • • • |       |
|              |               | (Ort 1          | ınd Datum.   | )         |    |                 |       |
|              |               |                 |              |           | _  | <br>            |       |

N. N., Gerichtsschreiber.

### Num. 54.

Allgemeine Verfügung vom 29. Juli 1879, — betreffend bie Aufstellung und bie Einreichung ber Forstbiebstahlsverzeichnisse.

Bur Ausführung bes S. 26 Abf. 2 bes Gesehes, betreffend ben Forstbiebstahl, vom 15. April 1878 bestimmt ber Justig. Minister Folgendes:

## I. Aufstellung ber Bergeichniffe.

1. Die mit bem Forstschutze betrauten Personen haben bie Berzeichnisse, beren Juhrung ihnen nach

S. 26 Abf. 1 bes F. D. G. obliegt, nach bem anliegenben Dufter I einzurichten.

Die Spalten 2, 3, 5 und 6 sind zu Eintragungen der Forstschutheamten bestimmt, die Spalte 4 zu Eintragungen des Forstrevierbeamten oder des Amtsanwalts, die Spalten 1 und 7 zu Eintragungen des Amtsanwalts, die Spalten 8—11 zu Eintragungen des Gerichts.

2. Die erste (außere) Seite bes Berzeichnisses ist von ben Forstschutzbeamten zu Eintragungen nicht zu benuten, aber auch nicht zu burchstreichen.

3. Die Eintragungen ber Forstschutzbeamten sind in folgender Weise auszuführen:

In Spalte 2 ist burch Buchstaben (a, b, c u. f. w.) erkennbar zu machen, wie viele Beschulbigte in einem Straffalle als Thater, Mitthater, Theilnehmer, Begunftiger, Sehler, unberechtigte Besither von

Sola, ober Saftbare betheiligt finb.

In Spalte 3 sind einzutragen die Personalien der Beschuldigten, welche in dem durch das Forstdiebstahlsgesetz vorgesehenen Versahren in irgend einer Richtung zur Verantwortung gezogen werden sollen, mag es sich um Strafe, Werthersah oder Einziehung handeln, und mag eine eigene That oder nur die Haftbarteit für die That eines Dritten in Frage sein.

In ben Fallen des S. 17 des F. D. G. ift der Inhaber des einzuziehenden Holzes als Beschulbigter aufzuführen. — Für die Angabe des Lebensalters kommt wesentlich in Betracht, daß erkennbar sei, ob der Beschulbigte über zwölf Jahre und über oder unter achtzehn Jahre alt ift. — Personen unter zwölf Jahren

find als Beschulbigte nicht einzutragen.

In Spalte 5 find die zur Beurtheilung des Falles erheblichen Thatsachen derart einzutragen, daß fie nach den unter I — IV der Ueberschrift angegebenen Gesichtspunkten gesondert werden,

TRuffer 1.

Wenn im Falle ber einer Person unter zwölf Jahren zur Last fallenden Thäterschaft Jemand als unmittelbar haftend in Anspruch genommen und bemgemäß in Spalte 3 eingetragen ist, so ist in Spalte 5 unter I zu vermerken, wie der wegen mangelnder Strafmundigkeit nicht verfolgbare Thäter beißt.

In Spalte 6 ift ber Werth bes entwendeten Gegenstandes gemäß S. 9 Abs. 2 des F. D. G. nach ber Forsttage ober nach bem örtlichen Preise einzutragen, je nachdem die Entwendung in einem Königlichen

ober in einem Privatforfte verübt ift.

4. Jeber einzelne mit ber laufenden nummer versehene Straffall ist von dem nachstfolgenden Straffalle burch einen Strich zu sondern. Dieser Strich ist unter die den letzt aufgeführten Betheiligten bes Straffalles betreffenden Eintragungen burch die ganze linke Blattseite zu ziehen.

5. Die Berzeichnisse sind als Monatsverzeichnisse in der Art zu führen, daß alle in dem Forstschutzbezirke verübten, im Laufe eines Kalendermonats zur Kenntniß gelangten Zuwiderhandlungen in Ein Verzeichniß zusammengefaßt werden.

Rach Ablauf bes Kalenbermonats ist bas Berzeichniß burch Namensunterschrift, unter Beifugung

von Ort und Datum, abzuschließen.

## II. Ginreichung ber Bergeichniffe.

6. Das abgeschlossene Monatsverzeichniß ist von dem Forstschutzbeamten, fofern derfelbe einem Forstrevierbeamten unterstellt ist, an diesen in Einer Aussertigung, andernfalls an den Amtsanwalt in zwei Aussertigungen, bis zum 15. des folgenden Monats einzureichen.

Die Einreichung geschieht lediglich unter Umschlag (Couvert), falls nicht eine perfönliche Uebergabe

ftattfinbet.

7. Der Forstrevierbeamte hat ben rechtzeitigen Eingang ber seitens ber Forstschutbeamten bei ihm einzureichenben Monatsverzeichnisse zu überwachen.

In ben eingereichten Berzeichniffen find feitens bes Forstrevierbeamten bie Gintragungen ber Spalte 6

gu prufen und nothigenfalls zu berichtigen; Die Richtigkeit ift bemnachft von ihm zu bescheinigen.

Die Spalte 4 ist burch ben Forstrevierbeamten auszufüllen, soweit ihm bieses auf Grund seiner Liften (Berzeichnisse) möglich ist.

8. Der Forstrevierbeamte hat baburch, daß er die bei ihm eingereichten Berzeichnisse einfach ineinander

legt, ein Besammtverzeichniß herzustellen.

Eine zweite Ausfertigung bieses Gesammtverzeichnisses wird vom Forstrevierbeamten durch eine Abfchrift ber zusammengelegten Einzelverzeichnisse gebildet, wobei ein außerer Bogen nach dem anliegenden Muster II') benutt wird. Die Aufschrift bes außeren Bogens ist entsprechent auszufullen.

Falls ber Forstrevierbeamte nicht jum Amtsanwalt bestellt ift, hat er beibe Ausfertigungen bes Ge-

sammtverzeichnisses bem Amtsanwalt ohne Berzug einzureichen.

Berlin, ben 29. Juli 1879.

Der Justig-Minister. In bessen Bertreiung: von Schelling.

Un fammtliche Juftigbehörben. 1. 3068, F. 65, Vol. 2.

<sup>\*)</sup> Gebrudte Formulare, welche ben Muftern genau entsprechen, find in ber Buchbruderei von Reinholb Ruhn, Berlin W. Leipzigerstraße Nr. 14, vorrathig.

#### Mufter I.

|              |             |                                             |                                                  |              |             |             |            |                                             | Mu                                           | fter        | i.          |                                          |                                                    |                                                                                                          |           |                  |  |
|--------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|
|              |             |                                             | mt8an<br>Straf                                   |              |             | t           | res ri     |                                             | Inhal<br>chen (                              |             | befehl      | Die<br>Zustel.                           | burch<br>erfter                                    | ebigt<br>Urtheil<br>Instanz                                                                              | Ertheil   |                  |  |
| Cettalgefeb. | Gelbstrafe. | Gefangnifftasfe für ben<br>Unvermögenbfall. | Saftftrafe (S.361 Rt. 9<br>bee Strafgefestucht). | Wetligerfaß. | Eingiegung. | Strafgefeb. | Gelbstraft | Befångnififtofe får ben<br>Unvermögensfall. | Saftfrafe (§ 351 St. 9 bes Strafgefegbuchs). | Bertbrifat. | Cingiehung. | Empfongeberechtigter für ben Bettkerfaß. | Straf-<br>befehls<br>ift<br>beur-<br>tunbet<br>Bl. | ing tee an nad Ab-<br>befehlt Einfpruch bes<br>ift geen Antrageb<br>beur ben Erlas<br>bundet Sprie eines |           | Be-<br>merfungen |  |
| 2            | Start.      | 0.                                          | 7.<br>d.                                         | Stat         | 6           | a.          | Start      | e.                                          | 8.<br>d.                                     | e.          | 6           | 18-                                      | 9.                                                 | n.                                                                                                       | 10.<br>b. | 11.              |  |
|              |             |                                             |                                                  |              |             |             |            |                                             |                                              |             |             |                                          |                                                    |                                                                                                          |           |                  |  |
|              |             |                                             |                                                  |              |             |             |            |                                             |                                              |             |             |                                          |                                                    |                                                                                                          | 46        | 1                |  |

| eso Gunut                                      | Bezeichnung ber Betheiligten.                            | Zuname, Vorname,                                                      | Vor | bestrafu                               | ngen.                | I. Inhalt ber Beschulbigung nach<br>That, Gegenstand, Zeit, Ort<br>und näheren Umständen, welche<br>eine Erhöhung der ordentlichen                                                                                                    | Werth            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Laufenbe Sahl gur Bezeichnung bes Straffalles. | Laufender Buchstabe zur Beg<br>bei einem Straffalle Beil | Stand,<br>Wohnort ober Aufenthaltsort,<br>Alter<br>bes Beschulbigten. |     | Lag bes Strafbefehls ober<br>Untheils. | Lag ber Rechtsfraft. | eine Erhöhung ber ordentlichen Strafe ober eine Zusahstrafe rechtfertigen.  II. Bezeichnung der Zeugen und des Grundes ihrer Wissenschaft.  III. Bezeichnung der in Beschlag genommenen Gegenstände.  IV. Benennung des Beschädigten. | bes Entwenderen. |
| 1.                                             | 2.                                                       | 3,                                                                    | a.  | 4.<br>  b.                             | c.                   | 5.                                                                                                                                                                                                                                    | 6.               |
|                                                |                                                          |                                                                       |     |                                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

Mufter II.

# Verzeichniß

ber

| innerhalb des Amtsgerichtsbezirks | und zwar in                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Forstrevier                       |                                         |
| in den Forstschutzbezirken        | *************************************** |
| während des Monats                | 18                                      |

angezeigten Vergehen und Uebertretungen, welche dem durch das Forstdiebstahlsgesetz vom 15. April 1878 vorgeschriebenen Strasversahren unterliegen.

#### Num. 55.

Allgemeine Verfügung vom 3. August 1879, — betreffend ben Erlaß ber Geschäftsorbnungen für bie Gerichtsschreibereien ber Amtsgerichte und ber Landgerichte und für die Sekretariate ber Staatsanwaltschaften bei ben Landgerichten.\*)

Die auf Grund bes §. 68 bes Gesetzes vom 24. April 1878 (Ges. Samml. S. 230) von bem Justig-Minister erlassenen, in ben Anlagen abgedruckten Geschäftsorbnungen für die Gerichtsschreibereien ber Amtsgerichte und ber Landgerichte und für die Setretariate ber Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten werben hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die jur Ausführung biefer Gefchaftsorbnungen erforberlichen Anordnungen werben von ben Bor-

ftanben ber Gerichte und ber Staatsanwaltschaften getroffen.

Allgemeine Anordnungen, welche fur ben Bezirt eines Oberlandesgerichts getroffen werben, find zur Renntniß bes Justig. Ministers zu bringen.

Berlin, ben 3. August 1879.

Der Justig . Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

An fammtliche Juftigbeborben. I. 1774. G. 81.

\*) Diese Geschäftsorbnungen tonnen aus bem R. v. Deder'ichen Berlag (Marquarbt & Schend) hier auch in einzelnen Abbruden bezogen werben.

## Num. 56.

Allgemeine Berfügung vom 13. Juli 1879, — betreffend bie Abführung ber Depositalgelber unbekannter Interessenten an die Justig. Offizianten Bittwenkasse.

Allgemeine Berfügung vom 16. Dezember 1876 (Juft. Minift. Bl. G. 242).

Im hinblick auf die bevorstehende anderweite Gerichtsorganisation wird die allgemeine Verstügung vom 16. Dezember 1876 dahin geandert, daß im laufenden Jahre die Absührung der Depositalgelder unbekannter Interessenten an die Justig. Offizianten. Wittwenkasse spätestens am 15. September dieses Jahres zu erfolgen hat und die darauf Bezug habende Mittheilung dis zum 20. desselben Monats der Justiz-Hauptlasse zu machen ist. Sollten nach dem bezeichneten Termine noch Massen zur vorläusigen Verwahrung genommen sein, welche zur Absührung an die Justiz-Offizianten. Wittwenkasse geeignet sind, so ist darüber dem Justiz-Minister Bericht zu erstatten.

Berlin, ben 13. Juli 1879.

Der Justig. Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Gerichtebeborben im Geltungebereich ber Berorbnung vom 2. Januar 1849. 1, 2712. Juftigfonds 91. Vol. 4.

Bebrudt Berlin in ber Reichsbruderei.

# Geschäftsordnung

für bie

Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte.

## Inhalts-Verzeichniß.

## Erfter Abschnitt.

## Allgemeine Bestimmungen.

- S. 1. Ginrichtung ber Berichtsschreiberelen.
- S. 2. Meußere Orbnung.
- S. 3. Gefcaftszeit, Unmelbeftube, Brieftaften.
- S. 4. Dienftobliegenheiten im Allgemeinen,
- 5. 5. Eingange.
- S. 6. Werthsenbungen.
- §. 7. Unlegung ber Aften.
- S. 8. Ordnungenummern und Gingangeregifter.
- S. 9. Aftenregifter.
- S. 10. Regifter fur Generalaften.
- S. 11. Regifter für Rechtsbulfefachen.
- S. 12. Gelbstänbige Umtshanblungen bes Berichteschreibers.
- S. 13. Vorlegung ber Schriftstude.
- §. 14. Ordnung ber in ber Bearbeitung befindlichen Schriftstude.
- S. 15. Musführung ber Verfügungen und Befchluffe.
- S. 16. Geschäftstalenber.
- S. 17. Aushangsfalender.
- S. 18. Buftellungen.
- S. 19. Bermittelung von Auftragen an ben Berichtsvollzieher.
- S. 20. Beichaftsvertehr mit bem Berichtsvollzieber.

## 3weiter Abschnitt.

## Civilsaden.

- S. 21. Suhneregifter.
- S. 22. Dahnregifter.
- §. 23. Civilprozefregifter.
- S. 24. Bollftredungeregifter.
- S. 25. Ralenber fur munbliche Verhandlungen.
- S. 26. Unshang bes Urtheilsverzeichniffes.
- S. 27. Rammer für Banbelsfachen.

## Dritter Abschnitt.

## Konturssachen.

- S. 28. Ronturbregifter und Ronturbatten.
- S. 29. Tabelle.
- S. 30. Ertheilung vollstredbarer Ausfertigungen.
- §. 31. Borrechteregifter.
- §. 32. Deffentliche Befanntmachungen.

## Vierter Abschnitt.

## Straffachen.

- §. 33. Forfibiebftahlsfachen.
- S. 34. Regifter fur Privattlagefachen.
- §. 35. Strafprozefregifter.
- 5. 36. Ralenber fur Sauptverhanblungen.
- §. 37. Wieberaufnahme bes Berfahrens.
- §. 38. Lifte ber Ueberführungeftude.
- §. 39. Straftammerfachen.

## Sünfter Abschnitt.

§. 40. Schlußbestimmungen.

## Geschäftsordnung

für bie

## Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte.

## Erfter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Bei jebem Emtsgerichte wirb eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. Dieselbe zerfällt, wo es bas Beburfuiß Ginrichtung ber erforbert, in Abtheilungen. ichreibereien.

Sind bei einem Umtegerichte mehrere Berichtsschreiber angestellt, fo tann ber Prafibent bes Oberlandesgerichts inen berfelben gum erften Gerichtsschreiber bestellen; bei großen Umtegerichten konnen mehrere

erfte Gerichtsschreiber bestellt werben. Die Bestellung ist jederzeit widerruflich. Den in Betreff bes Geschäftsbetriebes von bem ersten Gerichtsschreiber getroffenen Anordnungen baben bie übrigen Beamten ber Gerichtsichreiberei bis auf etwaige anderweite Entscheibung bes aufficht. führenben Richters Folge zu leiften.

Die Obliegenheiten bes erften Berichtsschreibers werben, falls ein folder nicht bestellt ift, im Wege

ber Geschäftsvertheilung einem ber mehreren Gerichtsschreiber übertragen.

Die Berichtoschreiber find verpflichtet, fich gegenseitig zu vertreten und bei Saufung ber Geschäfte fich Sulfe au leisten.

S. 2.

Alle Gefchafteraume bes Gerichts find mit Rummern und mit ber Aufschrift ihrer Bestimmung gu verseben. Bei größeren Gerichten ift ein Verzeichniß ber Geschäftsräume im Sausflur anzubringen. Außerhalb ber Facher und Behaltnisse burfen sich nur Atten und Schriftstude befinden, welche zu

ben vorliegenden Arbeiten gehoren. Die Altenfacher find mit beutlichen Ueberschriften zu verseben.

Für die Abtragung ber Aften und sonstigen Schriften an eine andere Abtheilung ober an ben Richter und für den munblichen Geschäftsverkehr der Beamten untereinander können bestimmte Stunden festgeset merben.

Ein Auszug aus bem Inventarium für Utenfilien ift in jebem Gerichtszimmer auszuhängen.

S. 3.

Die gewöhnlichen Dienftstunden mahren Bormittags von 8 bis 1, Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. Germalbeflube, Der Prafibent bes Landgerichts tann bie Dienststunden abweichend von biefer Borfdrift bestimmen.

Für bie Erlebigung ber Gilfälle ist ber Geschäftsbetrieb an teine Belt gebunden. Für bie Rechtsuchenben soll bie Gerichtsschreiberei minbestens zwei Stunden werktäglich geöffnet sein. Der Prafibent bes Canbgerichts hat bie biergu ein. für allemal bestimmten Tagesstunden (Sprechstunden) festauseben. Gine Befanntmachung ber Sprechstunden ift an die Gerichtstafel anzuheften.

Monkere. Ordnung

Bei Umtsgerichten von beträchtlichem Geschäftsumfange tann behufs Entgegennahme von Gesuchn

welche pon Berichtsichreibern aufzunehmen find, eine Unmelbestube eingerichtet werben.

Um ben Rechtsuchenden Gelegenheit zu geben, außerhalb ber Sprechstunden schriftliche Eingaen niederzulegen, ist, sofern es das Bedürfniß erfordert, in dem Flure des Gerichtsgebaudes ein Brieffcen anzubringen. Derselbe ist zweimal oder dreimal werktäglich durch den Gerichtsbiener zu leeren. Die Leerugszeiten sind auf dem Brieffasten zu vermerken.

S. 4.

Dienftobliegene beiten im ULgemeinen. Der Gerichtsschreiber hat auf Erfordern bes Richters das Protokoll zu führen; die von dem Richter getrossenen Anordnungen durch Ansertigung der Expeditionen, Aussertigungen und Abschriften; sowie urch Ansertigung von Rechnungsarbeiten auszusühren; nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften bei Verechnung und Erhebung der Gerichtsschen mitzuwirken; für die Ordnung und Ausbewahrung der Aften und sontigen Schriften zu sorgen; kleinere Schreibarbeiten selbst zu sertigen; Register und Listen zu führen; auf Grund derselben die Ausstellung der vorgeschriebenen Auszüge und Geschäftsübersichten zu bewirken; sich überhaupt benjenigen Verrichtungen zu unterziehen, welche im Interesse des Geschäftsbetriebes für erfordrelich rachtet werden.

Qu ben Dienstobliegenheiten bes erften Berichtsschreibers gebort es:

1. Utensilien, Drudsachen, Schreibmaterialien, Beleuchtungs. und Seizungsmaterial, sowie sonstige Geschäftsbedürfnisse nach ben ihm ertheilten Weisungen anzuschaffen und zu verwalten;

bie Inventarien bes Umtsgerichts zu führen und barüber zu machen, daß bie fur die außere

Ordnung und Sicherheit ber Weschäftsräume erlassenen Unweisungen befolgt werben

3. die Geschäftsübersichten aus ben nachrichten zusammenzustellen, welche die einzelnen Berichtsschreiber zu liefern haben.

S. 5

Cingange.

Die an das Gericht verschlossen eingehenden Sendungen werden von dem Richter ber Gerichtsabtheilung, welche in der Abresse bezeichnet ist, und wenn diese Bezeichnung fehlt, von dem aufsichtführenden Richter eröffnet.

Die an die Gerichtsschreiberei gerichteten, verschlossen eingehenden Sendungen eröffnet der Gerichtsschreiber, — bei den mit mehr als einem Gerichtsschreiber besetzten Amtsgerichten, wenn in der Aufschrift die Abtheilung bezeichnet ist, der Gerichtsschreiber der Abtheilung, anderenfalls der erste Gerichtsschreiber. Der Lettere hat auch die unverschlossenen für das Gericht oder die Gerichtsschreiberei bestimmten Schriftstüde, wenn Zweisel ist, zu welcher Abtheilung sie gehören, sowie die in der gemeinschaftlichen Anmeldesstude aufgenommenen Gesuche in Empfang zu nehmen, zu sondern und an die zuständigen Abtheilungen der Gerichtsschreiberei zu befördern. — Abweichende Vorschriften können nach dem örtlichen Bedürsnisse von dem Präsidenten des Landgerichts getroffen werden.

Bei ber Entgegennahme einer Schrift sind auf berselben ber Zeitpunkt bes Eingangs, die Zahl ber Anlagen und diejenigen Postgebühren anzugeben, welche als baare Auslagen in die Kostenrechnung aufzunehmen sind. Auf die Anlagen wird der Eingangsvermerk nur in den gesehlich bestimmten Fällen geseht (siehe z. B. S. 155 C. P. D. und S. 42 G. B. D.). Gelangt die Schrift nicht an dem vermerkten Tage

an bie Gerichtsichreiberei, fo hat biefe einen befonberen Eingangsvermert zu machen.

Gesuche um Eintragungen im Grundbuche, auf welchen nicht schon von dem zuständigen Grundbuchrichter die Zeit des Eingangs vermerkt ist, sind von dem mit den Geschäften des Grundbuchführers hinsichtlich des betreffenden Grundstücks beauftragten Gerichtsschreiber mit dem Zeitpunkte, an welchem ihm das
Gesuch vorgelegt ist, zu bezeichnen (S. 42 G. B. D. und S. 31 Absah 2 des Gesehes vom 24. April 1878,
Ges. Samml. S. 230).

S. 6

Betthe fenbungen.

Die Empfangnahme ber an bas Gericht ober eine Abtheilung bes Gerichts abressirten Postanweisungsbeträge und Sendungen mit Werthangabe, sowie die Eröffnung der betreffenden Briefe bleibt dem aufsichtführenden Richter ausschließlich vorbehalten. Derselbe vollzieht die zu ertheilenden Empfangsscheine, nachdem der erste Gerichtsschreiber die Eingänge in das Posteingangsnotizbuch eingetragen hat.

Das Posteingangsnotizbuch hat 9 Spalten mit folgenden Ueberschriften: 1. Tag bes Eingangs, 2. Nummer bes Ablieferungsscheins ober ber Postanweisung, 3. Aufschrift (Abresse), 4. Abgangsort,

5. Werthangabe in Mart, 6. Name bes Ausgabebeamten ber Poft, 7. Tag und Stunde ber Ausgabe, burch ben Tagesstempel beglaubigt, 8. Bezeichnung ber Cache, 9. Nachweis über ben Berbleib bes Gelbes.

Die Postanstalt wird ein für allemal ersucht, die baaren Einzahlungen und die Sendungen mit Werthangabe bei Rudgabe ber vollzogenen Ablieferungsscheine nur unter Vorlegung bes Notizbuches zu Bum Anerkenntniß ber richtigen Gintragung biefer Scheine in bas Notigbuch tragt ber Poliausgabebeamte bei ber letten Dofition mehrerer bintereinander eingetragenen Sendungen beffelben Untunfts. tages mit Bezeichnung ihrer Angahl feinen Namen unter Abbrud bes Tagesstempels in Spalte 7 cin.

Beim Gingange von Berthfenbungen find bie Begleitfdreiben und, falls folche Schreiben fehlen, bie fofort unter Beilegung bes Abschnitts ber Postanweisungen aufzunehmenben, ben Gingang befundenben Ber-

merte mit einer Angabe über ben Berbleib ober bie vorläufige Bermahrung ju verfeben.

Der auffichtführenbe Richter hat auch bie an bas Gericht ober eine Abtheilung bes Gerichts gerich. teten eingeschriebenen Poftsenbungen ju öffnen und bie barüber ber Poft zu ertheilenben Empfangsicheine zu vollziehen. Ift bie Postbehorbe bamit einverstanden, so werden bie eingeschriebenen Genbungen ebenfalls in bas Posteingangenotizbuch eingetragen, anberenfalls wird barüber von einem bagu bestimmten Beamten eine besondere Lifte gehalten.

Bei größeren Umtsgerichten können von bem Präsibenten bes Landgerichts bie burch vorstehenbe Borfdriften bem auffichtführenben Amterichter vorbehaltenen Befugniffe in Betreff folder Genbungen, welche an eine bestimmte Abtheilung bes Gerichts abreffirt find, einem anderen Amtsrichter übertragen werben.

Die an bie Gerichtsichreiberei abreffirten Genbungen mit Werthangabe, Bostanweisungsbetrage und eingeschriebenen Senbungen hat ber erfte Berichtsschreiber in Empfang zu nehmen und zu öffnen. Er unterzeichnet die Empfangsicheine und trägt bie Genbungen, falls nicht angeordnet ift, bag über biefelben ein befonberes Posteingangenotigbuch geführt wirb, in bas oben erwähnte Buch ein.

Aus ben eine und biefelbe Rechtsangelegenheit betreffenben Schriften werben Aften gebilbet; es konnen Untegung ber auch Schriftstude, welche verschiebene, aber gleichartige Angelegenheiten betreffen, in Sammelatten - Beneral-

aften - vereinigt werben.

Jedes Aftenstück erhält ein Aftenzeichen. Daffelbe wird burch ben Buchstaben und bie Rummer bes Altenregisters unter Beifugung ber Jahresgahl gebilbet; fur Grundatten vertritt in ber Regel bie Bezeich. nung bes Grundbuchblattes bas Aftenzeichen; für Generalaften wird bas Aftenzeichen burch bie Ziffer und bie Rummer bes Registerabschnitts gebildet. Das Aftenzeichen lautet bemgemäß beispielsweise C. Rr. 11/80 ober Tempelhof I. S. 124 ober II. Nr. 16.

Die Aften werben geheftet und mit einer fortlaufenden Blattzahl versehen; sie erhalten aus starkem Papier Aftenbedel und Aftenruden. Der Prafibent bes Oberlandesgerichts tann fur gewiffe Gattungen von Sachen bestimmen, bag bie Berwendung formlicher Aftenbedel und Aftenruden unterbleibt und bag bie Aften entweber mit einem gewöhnlichen Papierumschlage ober nur mit einem aus einem halben Bogen Papier bestehenden Aftenruden versehen werben. Gine folde Bestimmung kann auch für die Angelegenheiten getroffen werben, für welche nach biefer Geschäftsorbnung Blattsammlungen anzulegen sind.

Auf bem Altenbedel ober auf bem Altenruden ift bas Amtsgericht zu bezeichnen, bie Angelegenheit, auf welche sich ber Atteninhalt bezieht (Namen ber Parteien, Angeschulbigten), anzugeben und bas Attenzeichen zu vermerten. Saftsachen find als folche, andere Sachen, welche einer besonderen Befchleunigung beburfen, find burch einen auf ben Attenbedel, bezüglich auf bie vorzulegende Schrift zu fegenden, in bie

Mugen fallenben Bermert als "Gilfache" ju bezeichnen.

Die Weglegung ber Aften erfolgt auf Anordnung bes Richters, wenn bie Angelegenheit beenbet ift ober fur beenbet gilt (fiehe unten §. 23). Auf bem Aftenbeckel ift bas Jahr ber Weglegung und bas Jahr, bis zu welchem die Aften aufzubewahren find, nachzutragen. Befondere Register über weggelegte Aften

werben nicht geführt.

In ben Fallen, welche biefe Geschäftsorbnung ausbrudlich bestimmt, werben Blattsammlungen angelegt. Es unterbleibt bann bas Seften und bie Anlegung formlicher Aften. Die betreffenben Schriftstude werben in einer Sulle geordnet aufbewahrt. Die Sulle erhalt bas Aftenzeichen fowie bie Bezeichnung bes Gerichts und ber Rechtsangelegenheit. Rach Beglegung fammtlicher einen Jahrgang umfaffenden, ju Blattfammlungen gehörigen Schriften werben bieselben zwischen zwei Dedel von Pappe ober Papier gelegt und



zusammengebunden. Auf bem oberen Deckel wird ber Inhalt und bas Jahr, bis zu welchem bie Sammlung aufzubewahren ist, bemerkt, z. B. Mahnsachen 1880 aufzubewahren bis 1886.

Die Bezeichnung alttene begreift auch Blattfammlungen in fich.

## §. 8.

Dibnungs. nummern unb Eingangs. regefter.

Die zu benselben Akten gehörigen Schriftstude erhalten in bem benselben vorzuheftenden Nummernverzeichnisse in ununterbrochener Folge eine Nummer (Ordnungsnummer), welche auch dann fortläuft, wenn ein neuer Band angelegt wird. Die Nummern werden reihenweise in dem Berzeichnisse untereinander geschrieben, neben der Nummer wird das Datum des Schriftstuds angegeben. Den Ordnungsnummern, welche einem und demselben Geschäftsjahre angehören, wird die Jahreszahl als Ueberschrift vorangestellt.

Die Ordnungsnummer bestimmt die Folge ber Schriften in den Akten; das Schriftstud, mit dem eine neue Rechtsangelegenheit anhängig wird, erhält die Jisser 1. Anlagen eines Schriftstuds erhalten keine Mummer und werden als zur betreffenden Rummer gehörig (z. B. zu Nr. 5) nur dann bezeichnet, wenn die besondere Wichtigkeit der Schriftstude dies erfordert oder wenn es zur Vermeibung von Irrthumern nothwendig ist.

Nach ber Eintragung in bem Berzeichniß wirb bas Altenzeichen und barunter bie Rummer auf bas

Schriftstud gefest.

Attenzeichen und Ordnungsnummer zusammen bilden bie Geschäftsnummer. Dieselbe wird bei allen

Schriften (Protofollen, Rongepten, Reinschriften u. f. w.) links auf Die erfte Seite geseht.

Im Nummernverzeichnisse ist bei Einheftung bes Schriftstuds ober bei ber Abgabe besselben bie betreffende Nummer zu burchstreichen, im letteren Falle auch neben bie Nummer ein Vermert über ben Verbleib zu setzen.

Bilben bie zu einer Rechtsangelegenheit gehörigen Schriften eine Blattsammlung, so wird bas

Nummernverzeichniß auf bem Umschlage niebergeschrieben.

Den vorstehenden Bestimmungen unterliegen alle einzelnen Schriftstücke — also namentlich auch Protofolle, Wiedervorlegungen, von Amtswegen erlassene Verfügungen, Schriften, die zu General ober Sammelakten gehören, u. s. w. —, Justellungs und Behändigungsurfunden jedoch nur dann, wenn eine richterliche Verfügung auf einem solchen Schriftstücke niedergeschrieben wird.

Die zu Gubnesachen ober Mahnsachen gehörigen Schriften werben nicht mit Orbnungenummern,

fonbern nur mit bem Aftenzeichen verfeben.

Ein Geschäftsjournal (Probuttenbuch, Tagebuch) wird nicht geführt.

Schriften, bezüglich beren es zweiselhaft erscheint, ob sie zu angelegten Aften zu nehmen, ob mit ihnen neue Aften anzulegen, ober in welches Register sie einzustellen sind, hat der Gerichtsschreiber in das Eingangsregister einzutragen und vorläufig mit der Nummer dieses Registers (z. B. E. R. Nr. 12) zu versehen. Das Eingangsregister erhält folgende Spalten: 1. Jährlich fortlaufende Nummer, 2. Tag des Eingangs, 3. Kurze Angabe des Gegenstandes, 4. Angabe, wo sich die Schrift befindet, 5. Berbleib der Schrift, 6. Atten, zu denen die Schrift genommen ist.

## S. 9.

Altentegiftet.

Die Aften werben in Register eingetragen und in der Ordnung aufbewahrt, in welcher sie verzeichnet sind. Umfaßt ein Register verschiedene Angelegenheiten, so können für diesenigen Abtheilungen der Gerichtsschreiberei, denen einzelne dieser Angelegenheiten nicht zugewiesen sind, Register geführt werden, in denen die betreffenden Spalten fehlen.

In den jahrgangsweise zu führenden Registern sind die in die Geschäftsübersichten aufzunehmenden Ergebnisse am Schlusse zusammenzustellen. Eine Uebertragung in das neuanzulegende Register, bei welcher stels das Aktenzeichen beizubehalten ist, sindet nur statt, wenn die Akten bei dem Beginne des dritten, Civilprozesiakten bei dem Beginne des vierten Jahres noch nicht weggelegt sind. Wird in das Register eines früheren Jahrgangs ein Datum eingeschrieben, so ist das Jahr der Einschreibung beizusügen. Die Rheinschiffsahrtssachen und die eldzollgerichtlichen Sachen sind als solche in der Spalte Bemer-

Die Rheinschifffahrtssachen und die elbzollgerichtlichen Sachen sind als solche in der Spalte Bemertungen in den Registern zu bezeichnen. Sie werden am Jahresschlusse gezählt und in der Geschäftsübersicht zur Darstellung gebracht.

6. 10.

Das Register für Generalakten wird nach Formular Dr. 1 geführt. Es zerfällt nach ben Gegen. Register für ftanten in Abidnitte. Alls Generalatten find biejenigen Aften angufeben, welche Angelegenheiten ber Juftigaufficht und Justizverwaltung betreffen, und alle übrigen Aften, bie nicht in ein besonders vorgeschriebenes Regifter einzustellen finb.

Die Schriften, welche ein an bas Amtsgericht gerichtetes Ersuchen anderer Gerichte ober Behörben betreffen, werben in bas nach Formular Mr. 2 zu führende Regifter für Rechtshülfesachen eingetragen. Ausgeschlossen find die Antrage ber Staatsanwaltschaften auf Vornahme von richterlichen Untersuchungshand

fachen.

lungen (fiehe Strafprozefregister Spalte 5d).

Das Aftenzeichen wird gebildet, indem ber Registernummer »R. II. worgestellt wird, 3. B. R. H. Dr. 10/80. Aus ben bei bem ersuchten Gericht entstebenben Schriften werben, soweit fie nicht zu ben mitübersandten Aften gelangen, Blattsammlungen gebildet. Rach beinfelben Formular wird bas Register über bie an die Gerichtssichreiberei gerichteten Aufträge und Ersuchen (§. 162 G. B. G.) geführt. Beibe Register können bei Amtsgerichten von geringem Geschäftsumfange vereinigt werben. In biefem Falle wird binter Spalte 2 noch eine Spalte bingugefügt, welche in zwei Unterspalten getheilt wird und angiebt, ob bas Ersuchen an bas Amtsgericht ober bie Gerichtsschreiberei gerichtet ift.

Nach Erlebigung bes Ersuchens werben regelmäßig alle barauf fich beziehenden Schriftstude ber er-

suchenden Behörde überfandt.

S. 12.

Die Antrage, beren felbständige Erledigung bem Gerichtsschreiber zusteht, werben von bemfelben, fofern fie begrundet find, erledigt, auch wenn fie ftatt an die Gerichtsschreiberei an bas Gericht abreffirt find. Sind die Antrage ungulaffig, fo werden fie abgelebnt und, wenn fie fdriftlich gestellt waren, mit einem Ablehnungsvermert verfehen, zuruchgegeben.

Celbflantige Umtebant. lungen bes Meridia. fcreitere.

Mittheilungen, Benachrichtigungen und Ersuchen bes Gerichtsschreibers an Behörben ober andere Gerichtsschreibereien sind regelmäßig in Urschrift abzusenden.

Der Gerichtsschreiber bat in allen Rechtsangelegenheiten Labungen und Benachrichtigungen, sowie Die von ihm selbständig erlassenen Schreiben mit ber Unterschrift seines Namens und seiner Amtseigenschaft zu vollziehen.

Die Bollziehung ber von ihm nach gesetlichen Borfchriften zu ertheilenten Aussertigungen, Auszuge,

Beglanbigungen und Beideinigungen gefdicht in gleicher Beife unter Beibrudung bes Gerichtsfiegels.

S. 13.

Eingange, welche ber Gerichtsichreiber nicht felbständig zu erledigen hat, find unter Beifugung ber Doztegung ber Alften bem Richter vorzulegen, falls biefer nicht bereits vorber, wie bei Terminsprotofollen regelmäßig gesichen foll, eine Verfügung auf bas Schriftstut gesetzt bat. Justellungsurfunden werben nur bann vorgelegt, wenn es angeordnet ift ober wenn ber Gerichtsichreiber bei ber ihm obliegenden Prufung findet, baß nicht vorschriftmäßig augestellt ift.

Ednfillide.

Die Abschriften ber vorbereitenben Schriftfage, welche nach erfolgter Justellung an ben Wegner auf ber Gerichtsschreiberei niebergelegt werben, find ohne Beiteres zu ben Aften zu nehmen und bem Richter nur bann vorzulegen, wenn bies, fei es fur eine bestimmte Gattung von Sachen, fei es fur einen bestimmten Prozeß, angeordnet ist.

Die von einer Partei betriebenen Labungen, mogen sie in einen Schriftsat aufgenommen ober befonbers angefertigt fein, werben sogleich nach ihrem Eingange vorgelegt. Der auf die Urschrift bes Schrift. fates vom Richter gefehte Bermert ber Terminsbestimmung ift von bem Gerichtsichreiber auf die fur bas Bericht bestimmte Abschrift zu übertragen.

**6**. 14.

Die in ber geschäftlichen Behandlung befindlichen Schriften werben in ber Berichtsschreiberei ben ver- ordnung bef ichiebenen Stadien des Geschäftsbetriebes entsprechend gesondert, 3. B .: 1. Schriften, welche mit einer Beschäftsnummer zu versehen sind (neue Sachen);

in ber fire. befindlichen Schriftsfinde.

I.

2. jur Befchluffaffung ober Berfügung vorzulegenbe Schriften;

3. Schriften, welche zu erledigen find burch ben Gerichtsschreiber, bie Schreibstube, ben Gerichtsvollzieher u. f. w.;

4. erlebiate Schriften.

Der Aufsichtsbehörde und dem eigenen Ermessen des Gerichtsschreibers bleibt überlassen, im Falle bes Bedürfnisses eine noch mehr ins Einzelne gehende Sonderung der Schriften in der Geschäftsregistratur eintreten zu lassen, namentlich besondere Fächer zu bestimmen für die Schriften, welche an jeden einzelnen ber Richter, an andere Abtheilungen des Amtsgerichts, die Gefängnisverwaltung u. f. w. von dem Gerichtsdiener abgetragen werden sollen.

Den in der geschäftlichen Behandlung befindlichen Schriften bleiben die bazu gehörigen Aften oder Borstücke beigefügt. Wird burch besondere Gründe, namentlich durch ben Umfang der Aften und beren Beistücke, die Trennung geboten, so werden solche Aften so lange, die Schrift damit wieder verbunden

werben fann, besonbers aufbewahrt.

Der Gerichtsschreiber hat ben Berbleib ber bei ihm eingegangenen Schriften nachzuweisen, und muß

fidy bei Abgabe berfelben, soweit es zu biefem Swede erforderlich ift, burch Rotigen sichern.

Die befinitive Abgabe von Atten weist bas betreffende Attenregister, die besinitive Abgabe einzelner Schriftstude bas Nummernverzeichniß nach.

S. 15.

Ausführung ber Berfügungen und Beichluffe.

Gelchafts.

Die Schreiben (Expeditionen), welche angeordnet sind, mussen in bundiger verständlicher Geschäftssprache abgesaßt werden. Jedes Schreiben enthält die Bezeichnung der Rechtsangelegenheit und die Geschäftsnummer. Unter der Abresse ist die Art der Erledigung (z. B. Zustellung durch Ausgabe zur Post, Zustellung durch die Post, gewöhnliche Zustellung, Einschreiben u. s. w.) anzugeben, damit demgemäß die Reinschriften und Abschriften gesertigt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Gerichtsvollzieher aus den ihm übergebenen Schriftsusen ersehen muß, in wessen Ausstrage und an wen zuzustellen ist, ob der Nachweiß der Zustellung förmlich ober nach den zugelassenen einsacheren Formen erdracht werden soll, ob eine Behändigung mit oder ohne Beurkundung zu geschehen hat, ob ein Eilfall vorliegt oder nicht. Der Gerichtsschreiber hat darauf zu halten, daß die hiernach nothwendigen Bermerke (nach Inhalt der vom Richter getrossenen Berstügung und der Expedition) in der Schreibsube auf die Schriften geseht werden, und hat, soweit dies nicht geschehen ist, das Bersäumte nachzuholen. Sandelt es sich um Behändigung von Soppothesenurfunden und anderen Werthpapieren, so ist der Bermerk auf einen Umschlag zu sehen, falls nicht ein Begleitschreiben genügende Angaben enthält. Die Art der Zustellung oder Behändigung kann in verständlicher Abkürzung bemerkt werden. Es bedeutet z. B. »vereinf. Zust.«, daß der Nachweis der Zustellung nach den zugelassenen einfacheren Formen zu geschehen hat, »Beh. mit Beurt.« »Beh. ohne Beurt.«, daß über die Behändigung ein schriftliches Empfangsbekenntniß beschafft oder nicht beschafft werden soll.

Berichte sind in ber Reinschrift auf halbgebrochenem Bogen zu schreiben. Bei Antwortschreiben an eine Behörbe ist beren Geschäftsnummer zu erwähnen. Werden Formulare verwendet, so bedarf es der Bezeichnung berselben (z. B. nach Formular 12b), wenn bieselbe in der Verfügung nicht bereits angegeben ist. Die von dem Gerichtsschreiber auf Anordnung des Richters entworfenen Schreiben werden dem Richter zur

Prüfung vorgelegt.

Ist die Verfügung, wie es die Regel sein soll, vom Richter so vollständig angegeben, daß sie ohne Weiteres abgeschrieben werden kann, so hat gleichwohl der Gerichtsschreiber die vorbezeichneten Förmlichkeiten zu prüfen und etwaige Ergänzungen herbeizuführen.

Bei Abgabe von Aften werben Abschriften nur bann zurudbehalten, wenn bies vom Richter aus-

brudlich angeordnet ift.

Der Gerichtsschreiber hat die von dem Richter oder der Gerichtsschreiberei zu vollziehenden oder zu beglaubigenden Reinschriften mit den Urschriften zu vergleichen und die dem Richter vorzulegenden gegenzuzeichnen.

Die Borfdrift bes S. 131 ber Grundbuchordnung wird hierburch nicht berührt.

S. 16.

Die Termine — mit Ausschluß berjenigen zu munblichen Verhandlungen in Civilprozessen und zu Hauptverhandlungen in Straffachen — sowie die von Amtswegen zu beobachtenben Fristen verzeichnet ber

Gerichtsschreiber in einem barüber nach Formular Nr. 3 zu haltenben Geschäftskalenber. Die laufenbe Rummer beginnt für jeden Lag, zu welchem Eintragungen erfolgen, mit ber Ziffer 1.

Die Aften werden, sofern der Richter nicht andere Anvrbnungen trifft, 24 Stunden vor dem Ter-

minstage vorgelegt. Die erfolgte Borlegung ift in bem Kalenber ertennbar zu machen.

Die Terminsprotokolle bürfen erst nach gehöriger Vollziehung auf ber Gerichtsschreiberei niedergelegt werben, bis dahin verbleiben sie in den Händen des Richters; der Eingang des Protokolls wird, sobald dasselbe mit der Geschäftsnummer versehen ift, in dem Kalender notirt.

Fur bie orbentlichen, außerhalb bes Berichtefiges abzuhaltenben Gerichtstage find in bem Ralenber

gur Bergeichnung ber bort zu verhandelnden Rechtsangelegenheiten besondere Seiten zu bestimmen.

### S. 17.

Ueber bie Aushange ift ein Ralenber zu fuhren, welcher folgenbe Spalten hat:

Musbangs.

THE RESIDENCE

- 1. jährlich forlaufende Nummer;
- 2. Bezeichnung bes Schriftstuds;
- 3. Gefchaftenummer;
- 4. Tag
  - a) ber Unheftung,
  - b) bes Ablaufs ber Frift,
  - c) ber Abnahme;
- 5. Bemerkungen.

Die Bescheinigungen, welche bei ber Unheftung und Abnahme auf bas Schriftstuft zu seinen sind, sollen lauten: »An die Gerichtstafel angeheftet« und: »Bon der Gerichtstafel abgenommen«, und mit Ort, Datum, Namensunterschrift und Amtbeigenschaft des Beamten versehen sein. Das Anheften und die Abnahme der Schriftstude erfolgt, soweit es nicht zu den Dienstobliegenheiten des Gerichtsschreibers gehört (§. 18 bieser Geschäftsordnung), durch den Gerichtsbiener. Dieser führt den Aushangskalender unter Aussicht Gerichtsschreibers.

## **S.** 18.

Der Gerichtsschreiber foll nur bann, wenn ber Bergug Gefahr bringt, unmittelbar bie Post um Buftellungen.

Bewirkung ber Zustellung ersuchen (S. 179 E. D.).

Insoweit die öffentliche Zustellung durch Anheftung einer beglaubigten Abschrift an die Gerichtstafel erfolgt, hat der Gerichtsschreiber, welcher dabei die Hülfe eines Gerichtsbieners in Anspruch nehmen kann, die Anheftung und die Abnahme zu besorgen und die auf den Ausbang zu sehenden Vermerke den Bestimmungen des vorigen Paragraphen gemäß zu bescheinigen. Die Beglaubigung der Abschrift geschieht bei den auf Vetreiben von Rechtsanwälten zuzustellenden Schriftstücken durch den Anwalt, dei anderen Schriftstücken durch den Gerichtsschreiber. Ist die öffentliche Zustellung auf ein Gesuch der Partei vom Prozesgericht bewilligt, so ist Abschrift der Entscheidung auf das anzuheftende Schriftstück zu übertragen und von dem Gerichtsschreiber zu beglaubigen. Die Schriften, welche die Stelle der Zustellungsurkunde vertreten (Aushänge und Beweisblätter), werden, wenn die öffentliche Zustellung auf Parteigesuch bewilligt ist, der Partei übermittelt, wenn sie von Amtswegen erfolgt, mit den Aften dem Richter vorgelegt.

Bustellungen, die nicht beurkundet werden follen, fowie Behandigungen jeder Art, sind durch die Post zu bewirken. Um Orte sind bamit regelmäßig Gerichtsbiener zu beauftragen. Gerichtsvollziehern find Auftrage dieser Art nur auf Grund einer allgemeinen Anordnung oder auf besondere Weisung zu

extheilen.

Die Gerichtsschreiberei, von welcher eine Sendung jur Post geht, ift in allen Fallen auf bem Brief.

umfolage ale Absenberin zu bezeichnen.

Die Mitwirfung bes Gerichtsschreibers bei vereinfachten Zustellungen ist in ber allgemeinen Berfügung vom 16. Juli 1879 (J. M. Bl. S. 194) vorgeschrieben.

### 6. 19.

Bermittelung pullgieber.

Der erichtsichreiber ift vervflichtet, in allen bei bem Amtsgerichte anbangigen ober burch bas ton Muftragen übergebene Schriftstud auhangig zu machenben Angelegenheiten, auf welche bie Borfchriften ber Civilprozes. ordnung Anwendung finden, den Auftrag ber Partei an ben Gerichtsvollzieher zur Bornahme von Que stellungen zu vermitteln. Der Auftrag gilt als fillfdweigend ertheilt, fofern bie Bartei nicht ausbrudlich erflart, baß fie felbst einen Gerichtsvollzieher beauftragen wolle. Sat bie Partei eine ausbrudliche Erflarung barüber abgegeben, ob die Buftellung burch bie Poft ober burch ben Berichtsvollzieher felbst erfolgen foll, fo ift ein biefer Erflärung entsprechenber Bermert zur Notig fur ben Berichtsvollzieher auf bas Schriftstuck au feten.

Der Gerichtsichreiber ift ferner vervflichtet, Auftrage ber Parteien behufs Bornahme von Zwangs.

vollstredungen burch einen Gerichtsvollzieher bes Umtsgerichts zu vermitteln.

Bermittelt ber Gerichtsschreiber einen Auftrag au ben Gerichtsvollzieher auf Grund bes 6. 162 bes Gerichtsverfaffungsgesetes, fo ift bas Ersuchen, wenn baffelbe nicht etwa wie namentlich bei Einforderung von Gelbstrafen, Werthsersangelbern und Kosten auch Amtsbandlungen bes Gerichtsschreibers erforbert, regelmäßig in Urschrift an ben Gerichtsvollzieher abzugeben und biesem ber Rachweis ber Erlebigung zu überlaffen.

Das an ben Gerichtsschreiber gerichtete Ersuchen, Die Buftellung eines Schriftfucts ober Die Bornahme einer Zwangsvollstredung zu vermitteln, schließt, wenn bie erforderlichen Aussertigungen und Ab-schriften nicht gleichzeitig übergeben werben, ben Antrag auf Ertheilung berselben in sich.

Gefdälte. vertebr mit bem Gerichte. vollsieber. Der Geschäftsverkehr bes Gerichtsschreibers mit bem Gerichtsvollzieher foll, soweit es irgend thunlich

ift, ein munblicher fein.

Auftrage, Die fofort befolgt werben muffen, senbet ber Gerichtsfchreiber bem Gerichtsvollzieher burch ben Berichtsbiener gu. Die Uebermittelung ber anderen Auftrage geschieht burch Nieberlegung ber Schrift. ftude in ein verschließbares Rad, zu welchem der Gerichtsichreiber und ber Gerichtsvollzieher ie einen Schlüffel führen.

Der Berichtsschreiber sonbert bie Auftrage und legt sie in Bullen, welche aus einem balben ober

gangen Bogen Papier besiehen. Die Gullen werben nach bem Inhalt bezeichnet, als:

Zustellungen, Parteiaufträge; Bustellungen, amtliche Aufträge;

Behänbigungen;

Amanasvollitredungen;

Bollftredungen; Koftenfachen;

besondere amtliche Aufträge.

Eine noch mehr ins Einzelne gehende Sonderung tann von bem Gerichtsvorstande angeordnet werben. Obwohl bie gleichzeitige Anwesenheit beiber Betheiligten bei ber Empfangnahme ber Auftrage und ju bem Rachweise ber Erlebigung nicht unbedingt nothwendig ift, fo foll sie gleichwohl die Regel bilben. Der Gerichtsvollzieher wird fich bemgemaß zu bestimmten Stunden auf ber Gerichtsfchreiberei einfinden, soweit es verlangt wirb, über bie Befolgung ber Auftrage nabere Mittheilung machen und nach Durchficht ber neuen Auftrage um Auskunft ersuchen, falls bei ben Abreffen ober ber Bezeichnung ber Schrift. ftude und ber Urt bes Auftrags Mangel ober Unvollständigkeiten vorgekommen find. Je forgfaltiger ber Berichtsschreiber barauf halt, bag auf ben Schriftstuden ober beren Umschlage - siehe S. 15 biefer Gefchäftsorbnung — ber bem Gerichtsvollzieher ertheilte Auftrag genau und vollständig angegeben wird, um fo feltener werben bie fur beibe Theile laftigen Rudfragen fein.

Einer Kontrole über ben Berkehr zwischen bem Gerichtsfchreiber und bem Gerichtsvollzieher bebarf

es in ber Regel nicht. Wird fie fur erforderlich erachtet, fo geschicht fie in folgender Beife:

Die Geschäftsnummern ber Schriftstude werben auf jeber Gulle reihemveise untereinander gefdrieben und biejenigen, welche amtliche Aufträge betreffen, beren Erlebigung burch urfundliche Beweisstüde (Zustellungsurkunden, Behändigungsscheine ze.) barzuthun ift, unterstrichen. Sobald

ber Erlebigungsnachweis geführt ift, wird bie betreffente Gefcaftenummer burchstrichen, jeboch

fo, baf fie noch leferlich bleibt.

Der Zutheilungstag, ausgebrückt burch eine Bruchzahl, und der Name bes Gerichtsvollziehers werden von dem Gerichtsschreiber über das Nummernverzeichniß gesetzt. Unter bieses Berzeichniß schreibt der Gerichtsvollzieher zum Zeichen des Empfangs seinen Namen, dem er das Datum beifügt.

Die Hüllen werben nach ber Zeitfolge für jeden Gerichtsvollzieher besonders ausbewahrt. In diesen Sammlungen gelangen die Hüllen über Parteiaufträge sofort nach der Ausreichung, die Hüllen über amtliche Aufträge erst dann, wenn der obenerwähnte urkundliche Erledigungs.

nachweis binfichtlich aller Nummern geführt ift.

Bei Umtsgerichten von beträchtlichem Geschäftsumfange kann eine Gerichtsvollzieherstube eingerichtet und ein besonderer Beamter bestellt werden, welcher die Aufträge für die Gerichtsvollzieher von allen Abtheilungen ber Gerichtsschreiberei empfängt, dieselben übermittelt, die Schriftstüde über die Erledigung ber Aufräge entgegennimmt und an die Abtheilungen der Gerichtsschreiberei abgiebt. Die näheren Au-

weisunger hierüber bat ber Brafibent bes Landgerichts zu erlaffen.

Den bei bem Amtsgericht angestellten, nicht am Site bes Gerichts wohnenden Gerichtsvollziehern werden die Aufträge und zwar, soweit nicht der aufsichtführende Richter andere allgemeine oder ein Amtsrichter für Einzelfälle besondere Weisungen erläßt, wöchentlich zweimal übersandt. In gleicher Weise erfolgt die Rücksendung der nach Befolgung der Aufträge an die Gerichtsschreiberei gelangenden Schriftstücke. Die Postgedicht für hin- und Rücksendung trägt die Staatskasse.

## 3meiter Abschnitt.

## Civilsachen.

## S. 21.

Für Sühnesachen (§§. 471, 571 C. P. D.) wird nach Formular Nr. 4 ein Register geführt. Die Gabnergifter. Termine werden außerbem in dem Geschäftstalender vermerkt. Der Aufnahme eines Protofolls bedarf es nur, wenn ein Vergleich geschlossen wird.

Die Bergleiche werben zu einem besonderen Altenstücke genommen, die übrigen Schriften zu Blattsammlungen vereinigt. Bon ber zur Terminsbestimmung eingereichten Labung wird Abschrift nicht zuruck-

behalten.

In der Spalte 4 c ist Band und Blatt der Alten anzugeben, in welchen sich der aufgenommene Bergleich befindet. Die Berechnung der Kosten erfolgt in der Spalte 6; der Ansah der Einzelbeträge ist in verständlicher Abkurzung darzustellen.

Die Ertheilung einer vollstrechbaren Ansfertigung und die bafür zu berechnenden Kosten werden nur auf dem Prototoll, in welchem der Vergleich niedergeschrieben ist, nicht auch in dem Register vermerkt.

Benn über einen Subneversuch in Chefachen eine Bescheinigung ertheilt wirb, so ist bies unter Beifügung bes Tages in ber letten Spalte zu notiren.

## S. 22.

Das Mahnregister ift nach Formular Nr. 5 zu führen.

Ueber das Gesuch um Erlassung eines Jahlungsbefehls ober eines Bollstreckungsbefehls, sowie über die Erhebung eines Widerspruchs wird ein Protofoll nur aufgenommen, wenn der Gerichtsschreiber das Gesuch für unstatthaft hält und die Partei gleichwohl bei dem Antrage beharrt. Andernfalls genügt die Entwerfung des Jahlungs. oder Vollstreckungsbefehls. Die Benachrichtigung des Gläubigers über den Widerspruch und die über Erhebung des Widerspruchs von dem Schuldner verlangte Bescheinigung erfolgt durch den Gerichtsschreiber.

Bu ben schriftlich eingehenben Gesuchen, welche ber Gerichtsschreiber für unbebenklich erachtet, hat derselbe die entsprechenden Entwürfe dem Richter mitvorzulegen. Ju Zahlungsbesehlen können die Entwürfe

Mahnregifter.



unter Benutung ber von bem Umtsgerichte festgestellten Formulare auch von bem Untragsteller mit bet

Bitte um Bollgiehung überreicht werben.

Bon bem Zahlungsbefehle und bem Vollstreckungsbefehle werben Abschriften nicht gurudbehaten. Zurudweisende Verfügungen werden von bem Richter regelmäßig auf bem Prototolle oder Gesuche nidergeschrieben und in Urschrift ausgereicht.

Die zu Mahnsachen gehörigen Schriften werben zu Blattsammlungen vereinigt.

Werben zurudgewiesene Mahngesuche vervollständigt angebracht, so werden sie unter einer weuen

Rummer eingetragen.

Die Spalte 3 bes Registers giebt ben Werth bes Gegenstandes an, nach welchem die Kosten besechnet werden. Wird ein Gesuch um Erlassung eines Zahlungsbesehls zurückgewiesen, weil der Besehl in Anschung eines Theils des Unspruchs nicht erlassen werden kann, so ist nur der Werth dieses Theils zu bemerken

(S. 631 26 f. 2 C. D. D., S. 37 G. R. G.).

Die Eintragungen in den Spalten 6 und 7 des Registers hat der Gerichtsschreiber zu unterschreiben. Sobald eine Eintragung in eine von diesen Spalten erfolgt, ist die andere Spalte mit einem Steich auszufüllen. Sind mehrere Schuldner vorhanden, so ist der Ausfüllung dieser Spalten anzugeden, wer Widerspruch erhoben hat und gegen wen der Bollstreckungsbefehl ertheilt ist. Bietet die betreffende Spalte nicht genügenden Raum, so ist die Spalte Bemerkungen mitzubenutzen.

Erfolgt nach dem Widerspruch eine Labung oder wird Einspruch erhoben, so ist der Rechtsstreit in das Prozestregister einzutragen. Das Aktenzeichen, welches die Prozestakten führen, ist im Falle die Sinspruchs in die Spalte 8 einzustellen, damit auf Grund der Akten geprüft werden kann, ob dem Gesuch stattgegeben werden darf, gemäß SS. 665 Abs. 1, 669 und 704 Abs. 1 C. P. D. die Vollstreckungsklausel oder eine zweite

Ausfertigung bes Bollftredungsbefehls zu ertheilen.

Die Bemerkung über die Ertheilung ber Bollstreckungsklausel ober einer zweiten Aussertigung bes

Bollstredungsbefehls ift Spalte 10 einzutragen und zu unterschreiben.

Die Berechnung ber Kosten erfolgt in ber Spalte 9; ber Ansatz ber Einzelbeträge ist in verständlicher Abkurgung barzustellen.

S. 23.

Civitprojefe regifter. In das Civilprozestregister, welches nach Formular Nr. 6 zu führen ist, gehören — mit Ausnahme der Sühne- und Mahnsachen — alle Civilprozestangelegenheiten, für welche nicht das Vollstreckungsgericht als solches zuständig ist.

In Spalte I wird ber Tag bes Eingangs berjenigen Schrift vermerkt, mit welcher die Alten beginnen. Ging ein Sühneverfahren ober Mahnverfahren vorher, so ist im ersteren Falle der Tag ber Verhandlung des Rechtsstreites, im letteren Falle der Tag einzustellen, an dem die zur Terminsbestimmung vorzulegende Schrift eingegangen ist. Wird der Rechtsstreit ohne zuvorige Terminsbestimmung verhandelt

(S. 461 C. P. D.), so wird ber Tag bes Protofolls eingetragen.

Die in die Spalte 5 einzutragenden Nummern beginnen für jede Unterspalte mit der Ziffer 1. Dieselben werden zur Bildung der Aktenzeichen verwendet; es führen also z. B., wenn im Jahre 1880 schon 11 gleichartige Angelegenheiten anhängig geworden sind, eine eingehende Wechselklage das Aktenzeichen D Nr. 12/80, eine eingehende Entmündigungssache das Aktenzeichen E Nr. 12/80. Es ergiebt sich hieraus, daß nur eine von den Unterspalten der Spalte 5 für jede neu eingehende Schrift ausgefüllt wird.

Ift bie Entmunbigung befchloffen, so ift bie in Spalte 5e eingestellte Rummer zu unterstreichen.

Defi. und Marktsachen find als folde in Spalte Bemerkungen zu verzeichnen.

Betrifft bas Verfahren Anträge außerhalb eines bei bem Gerichte anhängigen Rechtsstreites ober Arreste und einstweilige Verfügungen, welche nicht mit ber Hauptsache verhandelt werden, so werden Blatt-

fammlungen angelegt.

Die Akten sind, falls die Beendigung des Nechtsstreites aus den Akten nicht ersichtlich ist, wegzulegen, wenn seit Jahresfrist keine auf die Fortsehung des Nechtsstreites gerichteten Parteianträge eingegangen sind; ist die im §. 94 Nr. 1 des Deutschen Gerichtskoskengesetzes bestimmte Frist verlängert, erst nach Ablauf dieser Frist. Eine Berichtigung des Vermerks über die Weglegung sindet nicht statt. Wird später das Verfahren ausgenommen oder fortgesetz, so ist die Nechtsangelegenheit wie eine neue Sache einzutragen und bei der früheren und der neuen Registernummer auf die andere Eintragung hinzuweisen.

für bie gewöhnlichen Brozesse und für bie Urkunden. und Wechselvrozesse wird ein funf Jahrgange bes Prozefregisters umfassenbes alphabetisches Namensregister, und zwar nach bem Namen bes Betlagten geführt; in zwei besonderen Spalten ift ber Rame bes Rlagers und bas Attenzeichen zu bemerten.

Bu ben Prozegatten gehören bie Untrage auf Ertheilung bes Zeugniffes ber Rechtsfraft ober einer vollstreckbaren Ausfertigung, fowie alle bas 3wangsvollstreckungsverfahren betreffenden Antrage, für welche

bas Amtsgericht als Prozefigericht zuständig ist.

Orbnet bas Gericht bie Berhandlung mehrerer burch eine Klage erhobener Ansprüche ober einer von bem Beklagten geltend gemachten Gegenforderung in getrennten Prozessen an (S. 136 C. D. D.), so behalt einer ber Prozesse bie bisherige Registernummer, bie übrigen werben unter neuen Rummern eingetragen. Unter besonderer Nummer find ferner einzutragen:

1. bas Berfahren über bie bem Beklagten im Urkundenprozesse vorbehaltenen Rechte (6. 563 C. D. O.);

2. jeber Aufgebotsantrag auch im Ralle ber Berbindung (C. 836 C. D. D.);

3. Anträge auf Erlaß von Arrestbefehlen und einstweiligen Verfügungen.

Die über Entmundigungen in die Geschäftsüberfichten einzustellenden Rachrichten find in der letten Spalte zu bemerken.

S. 24.

In bas Bollstredungsregister, bas nach Formular Dr. 7 zu führen ift, find bie Aften über bie ben Bellftredungt-Berichten zugewiesenen Anordnungen von Vollstreckungshandlungen und bie Mitwirkung bei folden (S. 684 C. D. D.) zu verzeichnen und außerbem alle Iwangeversteigerungen von unbeweglichen Gegenständen, welche nicht im Wege ber Zwangsvollstredung wegen Gelbforberungen beantragt find.

Auf Grund bes Beitritts eines Glaubigers zu einer anbangigen Swangsvollstredung ober Swangs. verwaltung erfolgt teine Eintragung in bem Register. Bu ben Iwangsverwaltungen gehören auch Beschlag. nahmen ber Gintunfte, Sequestrationen, Abministrationen und Berpachtungen von Immobilien, soweit folde nach bem burgerlichen Rechte julaffig finb.

Bei ber Bollziehung ber Arreste und einstweiligen Berfügungen sind in das Bollstreckungsregister diejenigen Antrage nicht aufzunehmen, für beren Erlebigung bas Arrestgericht als foldes zuständig ift.

Ueber die Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen von unbeweglichen Gegenständen und über ein Bertheilungsverfahren find Aften, über andere Antrage Blattfammlungen anzulegen.

Ueber die Termine zur munblichen Berhandlung wird ein Kalender nach Formular Nr. 8 geführt. Ratender Fungiren bei einem Amtsgericht mehrere Prozegrichter, so wird für jeden berfelben ein Kalender gehalten. Berhandlungen.

Dem Berzeichniffe ber Termine ift ber Terminstag als Ueberschrift voranzustellen. Die laufende Nummer beginnt in Spalte I fur jeden Tag mit ber Ziffer 1, mahrend in ber Spalte 7 bie kontrabikto. rifden Berhandlungen burd bas gange Jahr hindurch gegählt werden.

Sogleich nach ber Terminsbestimmung find bie Spalten 1 bis 6 auszufüllen, bie Ramen ber Bevollmächtigten find nachzutragen, fobald fie befannt werben. Als Endurtheile gelten bei ber weiteren Ausfüllung auch bie Zwischenurtheile, welche in Betreff ber Rechtsmittel als Endurtheile angesehen werden (§ 248, 276, 562 E. D.). Bon ben Spalten 8a bis f werben alle biejenigen ausgefüllt, unter welche bezüglich eines Anfpruche, eines Theiles eines Anspruche, eines Angriffe. ober eines Bertheibigungsmittels bas Ergebniß ber munblichen Berhandlung gehört, fo baß in einer und berfelben Sache nicht felten mehrere Spalten gur Musfüllung gelangen. Diese Ausfüllung geschicht hier und in Spalte 9 baburch, baß ber zu bem Attenzeichen gehörige Buchstabe eingetragen wirb. Sie wirb, soweit sie nicht von bem Richter bewirft ift, von bem Berichtsschreiber nach bem Gingange ber Protofolle vorgenommen.

Ein Berzeichniß ber Termine ift vor bem Beginne ber munblichen Berhandlung in bem fur bie

Parteien bestimmten Simmer auszuhängen.

Wird ohne zuvorige Terminsbestimmung ber Rechtsstreit munblich verhandelt (S. 461 C. P. D.), so ift bie Cache bei bem Beginne ber Berhandlung in ben Ralenber aufzunehmen.

----

§. 26.

Ausbang bes Untbeitebergert niffes. Zu bem nach S. 287 C. P. O. vorgeschriebenen Aushange bes Urtheilsverzeichnisses ist bas Formular dr. 9 zu benuten. Die Aushänge werben nach ber Abnahme jahrgangsweise gesammelt.

Rummer für

S. 27.

Wird an einem Orte, an welchem ein Landgericht seinen Sit nicht hat, eine Kammer für KandelsHacken gebildet, so sinden auf die geschäftliche Behandlung der vor dieselbe gehörigen Sachen die Vorschriften Anwendung, welche in der Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Landgerichte gegeben sind.

## Dritter Abschnitt.

## Ronfursfachen.

§. 28.

Konfordregifter und Renfursalten.

Das Kontursregister ist nach Formular Nr. 10 zu führen. Mit bem Antrage auf Eröffnung bes Berfahrens sind Akten anzulegen. In Spalte 8c ist neben bem Tage bes Beschlusses bie gesetzliche Borschrift

anzugeben, auf Grund welcher bas Berfahren aufgehoben ober eingestellt ift.

Wird bas Konkursverfahren auf Antrag eines Gläubigers wieder aufgenommen, so ist das Verfahren unter einer neuen Nummer in das Register wieder einzustellen und sowohl bei dem neuen Eintrag als auch bei der Registernummer des früheren Verfahrens in der Spalte Vemerkungen die Wiederaufnahme zu vermerken. In jedem dieser Vermerke ist auf den anderen Vermerk hinzuweisen.

In Spalte 6 bes Registers sind bie einzelnen Alten zu verzeichnen.

Es werben über

a) Eröffnung bes Berfahrens,

b) die Theilungsmaffe,
c) die Schulbenmaffe

besondere Aften angelegt, geeignetenfalls auch über

d) Bertheilungen,

e) Zwangsvergleichsvorschläge.

Bu ben ersteren (unter a) gehören alle Schriften, welche allgemeine Angelegenheiten betreffen, 3. B. Bestellung bes Verwalters, Bestellung ober Wahl bes Gläubigerausschusses, die Einstellung bes Verfahrens u. s. w.

Das Konfursgericht bestimmt, ob und in welcher Beife fonft noch befondere Aften anzulegen find.

Rad ber Konkursordnung find auf ber Gerichtsschreiberei nieberzulegen:

a) ber Antrag auf Einstellung bes Konkursverfahrens und bie zustimmenden Erklärungen ber Konkursgläubiger (§. 189 K. O.);

b) bie Abschrift bes Inventars und ber Bilang und bie Protofolle über bie Siegelung und bie

Entsiegelung (§. 114);

c) bie Anmelbungen und bie Tabelle ber angemelbeten Forberungen (S. 128);

d) die Berzeichnisse der bei einer Abschlags., Schluß. ober Nachtragsvertheilung zu berücksichtigenden Gläubiger, die dazu vom Berwalter eingereichten Aenderungen, die gerichtlichen Entscheidungen, durch welche eine Berichtigung dieser Berzeichnisse angeordnet worden, sowie die Schlußrechnung (SS. 78, 139, 146, 150, 153, 159);

e) Bergleichsvorschläge und die Erklärungen bes Gläubigerausschusses über bieselben (§. 165). Alle biese ben Betheiligten auf Verlangen vorzulegenden Schriftstücke gehen bemnächst, die Tabelle jedoch erst bei der Beendigung des Verfahrens, zu ben betreffenden, durch die Buchstaben vorstehend ange-

beuteten Aften.

Die Tabelle über bie angemelbeten Forberungen ist von dem Gerichtsschreiber nach dem Formulare Nr. 11 in zwei Abtheilungen aufzustellen.

In ber exsten Abtheilung werben bie Korberungen aufgeführt, für welche in ber Anmelbung ein Borrecht in Anspruch genommen worben ift, und zwar in ber Reihenfolge ber burch §. 54 ber Konturs. ordnung festgeseten Rangordnung. Es find bierbei lediglich bie Untrage ber betreffenden Glaubiger maß. Jebem biefer funf Borrechte ift eine romifche Nummer in ber erften Spalte ber Tabelle au mibmen, wenn auch noch feine Unmelbung mit bem einen ober andern Borrechte eingegangen ift.

Mit jeber Borrechtsnummer beginnt die laufende Rummer (Spalte 2) mit Tiffer 1. Awischen den einzelnen Borrechten und fur folde Borrechte, ju welchen noch teine Unmelbungen eingegangen find, ift ein angemessener Raum offen zu lassen. In biefen werben bie Forberungen, für welche später bas betreffenbe Borrecht in Anspruch genommen wirb, nachgetragen.

Die auf Grund ber SS. 18 bis 22 bes Ausführungsgesetes jur Deutschen Konkursorbnung vom 6. Marg 1879 (Gef. Samml. S. 109) beauspruchten Borrechte find nach Maßgabe bes für biefelben verlangten Ranges unter Angabe besselben zwischen ober hinter ben 5 Rummern einzureihen und bas Rabere, ins. besondere eine Beschränkung bes Vorrechts auf ben Erlös einzelner beweglichen Gegenstände (S. 18 Abs. 2, SS. 19, 22 Abs. 3 Ausf. Ges.), erforderlichen Falls in Spalte 10 einzutragen.

In ber zweiten Abtheilung werben bie Forberungen, fur welche ein Borrecht nicht verlangt wirb, nach ber Zeitfolge ber Unmelbungen unter fortlaufenben mit ber Ziffer I beginnenben Rummern, und zwar mehrere Forberungen beffelben Gläubigers hintereinander, jedoch unter befonderen Rummern, eingestellt.

Sat ein Gläubiger mehrere Forberungen zu beiben Abtheilungen ober zu verschiedenen Vorrechten ber erften Abtheilung angemelbet, fo ift jebe Forberung am gehörigen Orte befonders aufzuführen. Ebenfo ift zu verfahren, wenn fur einen Theil ber angemelbeten Forberung ein Borrecht verlangt wirb. bie Ummelbungen vervollständigt ober geandert, fo ift banach die Tabelle zu erganzen ober zu berichtigen. Wird ber Unspruch auf ein Vorrecht ober ein befferes Vorrecht nachträglich geltend gemacht ober guruck. genommen, so ist die Forberung bemgemäß anderweit einzutragen und an ihrer bisherigen Stelle in Wegfall gu bringen. In allen vorstehend bezeichneten gallen ift bei ber einen Gintragung auf bie Rummer ber anderen Eintragung in Spalte Bemerkungen zu verweisen.

### **S**. 30.

In ben Fällen ber SS. 152, 179, 192 ber Ronturbordnung burfen vollstredbare Ausfertigungen enteilung voll. nur fur biejenigen Kontursforderungen, welche festgestellt und von bem Gemeinschuldner nicht im Prufunge. fertgungen. termine ausbrudlich bestritten sind, und erst bann ertheilt werben, wenn bie öffentliche Bekanntmachung ber Aushebung ober Einstellung bes Berfahrens nach S. 68 Abs. 1 R. D. für bewirft gilt. Die Aussertigung besteht aus bem rechtsfraftig bestätigten Iwangsvergleiche und einer auszugsweisen Ausfertigung ber Tabelle; ift ein Iwangsvergleich nicht geschloffen, nur aus ber letteren.

Die Bemertung, fur wen, gegen wen und zu welcher Beit bie vollstredbare Ausfertigung ertheilt ift, wird von bem Berichtsschreiber fets in ber Spalte Bemerkungen ber Tabelle eingetragen (S. 65 R. D.

und S. 670 E. B. D.).

## G. 31.

Das Borrechtsregister (Sc. 25 bis 36 bes Ausf. Gef. jur R. D. vom 6. März 1879, Gef. Samml. S. 109) wirb nach Formular Rr. 12 geführt. Die Eintragung bewirkt ber Gerichtsschreiber baburch, baß er ber richterlichen Berfügung gemäß die Spalten 1 bis 7 ausfüllt und in Spalte 8 Monatstag und Jahr ber Berfügung angiebt. Ift bas Borrecht auf einzelne bewegliche Gegenstände bes Schulbners beschräntt, fo ift bies in Spalte 9 ju bemerten, indem bort jugleich bie Wegenstande verzeichnet werben, ober, wenn beren Angahl beträchtlich ift, auf die nach Datum und Aftenblatt zu bezeichnende Anmelbung verwiesen wird. und unter ber Berfugung bes Richters bie Mummer bes Borrechtsregisters anzugeben. Erft nachbem bies gefcheben ift, burfen bie fur ben Glaubiger und ben Schulbner bestimmten Mittheilungen gum Abgange beförbert werden. Der Tag ber Berfügung ist auch bei ben Eintragungen in Spalte 9 anzugeben.

Das Borrechtsregister wird aus einem Umschlage und einem ober bei eintretenbem Bedurfniffe mehreren Bogen von ftartem bauerhaften Papiere gebilbet. Die einzelnen Bogen werben nach Ablauf ber in §. 21 Dr. 1 bes erwähnten Ausführungsgesetes bestimmten zweisahrigen Frift zu einem Gefte vereinigt ober ein-

Berrechte.

La Langue

gebunden. Bei ben Amtsgerichten, bei welchen eine beträchtliche Angahl von Anmelbungen zu gewärtigen ift, kann bas Register in einem mit einem haltbaren Ginbanbe versehenen Buche angelegt werben. Sobalb gegen einen Schuldner, gegen welchen ein Borrecht eingetragen ift, ein weiteres Borrecht zur Eintragung gelangt, ift zu bem Regifter nach bem Ramen ber Schulbner ein alphabetisches Berzeichniß anzulegen, au bem in einer Rebenspalte auf alle Registernummern verwiesen wird, unter benen gegen ben Schulbner Borrechte eingetragen find.

Die Anmelbungen nebst Anlagen werben zu Generalaften vereinigt, zu welchen alle Gefuche und fonfligen Schriften, welche bie angemelbeten Borrechte betreffen, genommen werben. Jebem Aftenbanbe ift

ein Inhaltsverzeichniß vorzubeften.

S. 32.

Orffentliche Befannte

Die öffentlichen Bekanntmachungen (SS. 68, 73, 85, 90, 98, 103, 105, 151, 166, 175, 184, 189, 191 R. O.) werben burch ben Gerichtsichreiber nach Maggabe ber Anordnungen bes Gerichts bewirft.

Sofern fie nicht gemäß allgemeiner ober befonberer Anordnung bes Gerichts in noch anberen Blattern ober zu mehreren Malen einzuruden finb, ober in noch anderer Urt, als burch Ginrudung in öffentliche Blatter (Anheften an ber Berichtstafel, an ber Borfe u. f. m.), stattzufinden haben, find fie burch einmalige Einrudung in bas zur Beröffentlichung amtlicher Befanntmachungen bes Gerichts bestimmte Blatt und in ben Fallen ber Eröffnung, ber Wiederaufnahme, ber Aufhebung und ber Einstellung bes Berfahrens (SS. 103, 105, 151, 175, 184, 191 R. D.) außerbem burch auszugsweise Einruckung in ben Reichsanzeiger au bewirken.

Abgesehen von bieser auszugsweisen Ginrudung findet bie Ginrudung eines Auszugs nur auf An-

ordnung des Gerichts ftatt (C. 68 Abs. 1 R. O.).

## Dierter Abschnitt.

## Straffachen.

**S**. 33.

Gerftbiebftable.

Bu ben Berzeichniffen über bie Bergeben und Uebertretungen, welche bem burch bas Forftbiebstable. geset vom 15. April 1878 (Gef. Samml. S. 222) vorgeschriebenen Berfahren unterliegen, wird bas Formular Nr. 13 benutt werben.

Jedes Berzeichniß wird in bas nach Formular Nr. 14 zu führende Register eingestellt. Mit bem Berzeichniffe und ben baffelbe betreffenben Schriften werben Aften angelegt.

Die bei Einlegung der Berufung gebildeten Alten (§. 31 Forstbiebstahlsgesets) werden mit dem burch bie Nummer des Verzeichnisses erweiterten Altenzeichen versehen, z. B. A Nr. 12/80 Fall 16a.

In ben Fallen ber SS. 6 und 8 bes Forftbiebstahlegesetes wird mit ber eingereichten Untlageschrift und bem Auszuge aus bem Berzeichniffe (S. 30 bafelbft) ein befonderes Attenftud angelegt und in bas Straf. prozefregifter eingetragen. Diefe Falle werben in ben Geschäftsorbnungen unter Forftbiebstablsfachen nicht mitverstanben.

**S.** 34.

Megifter für Privatflage.

Das Register für Privatklagesachen wird nach Formular Nr. 15 geführt. Wird eine gurudgewiesene Rlage von Neuem angebracht, so wird fie unter einer neuen Nummer eingetragen.

Die Ausfüllung ber Spalten, welche bie Urt ber Beenbigung nachweisen (4a bis e), geschieht burch Einstellung bes Buchstabens B. Es wird nur eine Spalte benutt und zwar bie Spalte berjenigen Inftang, in ber bas Berfahren beenbet wirb. Wirb bie Sache in erfter Instang auf verschiebene Art beenbet, fo wirb nur die Urtheilssvalte (4b) ausgefüllt.

Schließt fich ber Privatklager im Fall ber Uebernahme ber Berfolgung burch bie Staatsanwaltschaft

als Rebenfläger an, so ift bies in Spalte 8 zu bemerten.

S. 35.

Sammtliche nicht in ben beiben vorigen Paragraphen erwähnten Straffachen gehören in bas Straf. Etrafprojek.

prozefiregifter. Daffelbe ift nach Kormular Rr. 16 zu führen. Die in bie Spalte 5 einzutragenben Rummern beginnen für jebe Unterspalte mit ber Siffer 1. Bei bem Gingange eines Schriftstude, welches eine richterliche Berfügung in Straffachen veranlaßt, ift von ben Spalten 4a und 5a. b. c. d. biejenige Spalte auszufüllen, unter beren Ueberschrift bie Sache nach bem Untrage ober bem sonstigen Inhalt ber Schrift gehört. Die Ziffer, welche in die betreffende Spalte einzustellen ist und ber in ber Ueberschrift ber Spalte ftebenbe Buchstabe werben zur Bilbung bes Aftenzeichens verwendet, fo baß 3. B. ber erfte in bem Jahre 1881 gestellte Untrag auf Erlaß eines Strafbefehls bas Attenzeichen C Rr. 1/81, Die erste Unflage wegen Bergeben bas Aftenzeichen D' Nr. 1/81 führen.

Wird ohne zuvorige Terminsbestimmung zur Sauptverhandlung geschritten, so ist bie Sache in bas Register einzutragen, sobald bas Prototoll zur Gerichtsschreiberei kommt.

In bie Spalten 5a und 5b gehoren auch bie Kalle, in benen bas hauptverfahren von einem andern Gericht eröffnet und biejenigen, in benen jur Sauptverhandlung geschritten wirb, ohne bag es ber Ginreichung einer Anklageschrift ober einer Entscheibung über bie Eröffnung bes Sauptverfahrens bebarf. Die Sachen, welche von der Strafkammer zur Verhandlung und Entscheidung dem Schöffengerichte auf Grund des S. 75 bes Gerichtsverfassungsgesetzes überwiesen sind, werben baburch kenntlich gemacht, baß die eingestellten Zahlen unterstrichen werben; biese Bestimmung bezieht sich nicht auch auf bie Falle, in benen bie Strafkammer bas Sauptverfahren auf Grund bes S. 207 ber Strafprozegorbnung vor bem Schöffengericht eröffnet.

Qu ben Schriften, welche bei ihrem Eingange in Spalte 5d einzustellen find, gehören alle Anzeigen und Antrage, fur beren Erlebigung ober Entscheibung bas Amtsgericht zustanbig ift, wenn bie öffentliche

Rlage nicht ober nicht bei biefem Amtsgericht erhoben ift (fiehe S. 11 Abf. 1).

Die Ausfüllung ter Spalten, welche bie Art ber Beenbigung nachweisen, geschieht burch Ginstellung bes Buchstabens, welcher gur Bezeichnung ber Angelegenheit bient. Die Buchstaben F und G tonnen, ber Ratur ber betreffenben Sachen gemäß, niemals in eine biefer Spalten eingetragen werben; bie Ausfüllung ber Spolte Ga kann nur burch Einstellung bes Buchstabens C erfolgen.

Im Uebrigen finden bie im vorigen Daragraphen Abf. 2 gegebenen Borfchriften bei Ausfüllung ber

Spalten Ga bis e überall Unwendung.

Ift eine Berwaltungsbehorbe ober ein Debenklager betheiligt, fo ift bies Spalte 10 gu bemerken. Ueber bas Berfahren auf Antlage und über Boruntersuchungen (Buchstaben D, E, F) find Atten, über bie Antrage auf Erlaß von Strafbefehlen und einzelnen richterlichen Anordnungen (Buchstaben C und G) Blattsammlungen anzulegen. Gelangt eine Sache in die Berufungsinstang, so wird aus einer Blatt. sammlung noch vor ber Abgabe an ben Amtsanwalt ein Aftenstück gebildet.

Ist wegen eines Bergehens rechtsfraftig Strafe festgesett, so ist beglaubigte Abschrift ber Urtheilsformel ober bes Strafbefehls ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts zu überfenden, in bessen Bezirk ber

Wohnort ober ber Aufenthaltsort bes Verurtheilten liegt.

S. 36.

Die Termine zu ben Sauptverhandlungen werben, sobald sie von bem Richter anberaumt sinb, in Ralender für ben bafur bestimmten, nach Formular Dr. 17 ju führenben Ralender Spalte 1 bis 7 eingestellt. Wirb bie verbandlungen

Rlage in ber Sauptverhandlung erhoben, fo erfolgt biefe Gintragung in ber Sigung.

Der Wochen. und Monatstag werben als Ueberschrift vorangestellt. Dabei ift anzugeben, ob bie Situng bes Schöffengerichts eine orbentliche ober außerorbentliche ift. Die laufende Rummer beginnt für jeden Tag mit ber Jiffer 1. Während ber Sitzung liegt ber Kalenber bem Richter vor. Rach ber Sitzung hat ber Gerichtsschreiber, soweit es nicht bereits vom Richter geschehen ift, die Spalte 9 auszufüllen und bas Ergebniß ber Sauptverhandlung in Spalte 8 burch Einstellung bes in bem Aftenzeichen angegebenen Buchstabens für jebe einzelne Sache zu vermerken. Wenn ber gegen einen Strafbefehl erhobene Einspruch burch Urtheil verworfen wird (S. 452 Abf. 1 St. P. D.) ober wenn ein Urtheil in einer von der Straftammer bem Schöffengerichte überwiesenen Sache ergebt, fo find bie eingestellten Buchstaben (C ober D) gu unterftreichen.



Ein Bergeichniß ber Termine ift vor bem Beginn ber Sauptverbanblungen an geeigneter Stelle aus. zubängen.

S. 37.

Bieberaufnahme bes Berfahrens.

Die Schriften, welche bie Wieberaufnahme eines burch rechtsfraftiges Urtheil geschlossenen Berfahrens

betreffen, sind zu ben Alten zu nehmen, in welchen bas angegriffene Urtheil sich befindet.

Berordnet bas Umtegericht die Wieberaufnahme bes Berfahrens und die Erneuerung ber Sauptverhandlung, ober wird ohne Sauptverhandlung die Freisprechung erfannt (SS. 410 Abf. 2 und 411 Abf. 1 und 2 St. D. D.), fo ift bie Sache von Reuem in bas betreffenbe Register einzutragen und bei ber alteren und ber neueren Rummer unter Hinweis auf die andere Rummer bie Wieberaufnahme zu bemerten. Ergebniß bes Berfahrens ift in ben eben bezeichneten Kallen in bie Beschäftbuberficht nach ben Unforderungen bes Kormulars aufzunehmen.

S. 38.

Lifte ber

Die von bem Amtsgericht in Berwahrung genommenen Gegenstände, welche in einer Straffache als Meberiabrunge Beweismittel von Bebeutung find ober ber Ginzichung unterliegen (5. 94 St. P. O.), hat ber Gerichtsschreiber auf Berfügung bes Richters in bie nach bem Formulare Rr. 18 ju führende Lifte einzutragen und aufzubewahren. Mehrere in einer Straffache gleichzeitig angenommene Begenstanbe werben unter berfelben Rummer eingestellt. Un jebem einzelnen Gegenstande ober an ber Sulle, in welcher er fich befindet, ift ein Zettel gu befestigen, welcher bie Nummer ber Lifte tragt und bie Straffache bezeichnet, zu welcher er gehort. Unter bie Unnahmeverfügung ift bie Rummer ber Lifte, unter bie Ausgabeverfügung ift bie Bemerkung über bie Befolgung ju fegen.

Die bei bem Beginne bes britten Geschäftsjahres noch unerlebigten Nummern sind ber neu angulegenden Liste vorzutragen. In der älteren Liste ist die Uebertragung bei jeder Rummer zu bemerken.

S. 39.

Straffammer. fachen.

Wirb bei einem Amtsgerichte eine Straftammer gebilbet, fo finden auf die geschäftliche Behandlung ber bor biefelbe gehorigen Saden bie Borfdriften Unwenbung, welche in ben Befchaftsorbnungen fur bie Berichtsschreibereien ber Landgerichte und bie Setretariate ber Staatsanwaltschaften bei benfelben in Ansebung ber vor bie Straftammer gehörigen Sachen gegeben finb.

#### Fünfter Abschnitt.

S. 40.

Die allgemeinen Bestimmungen biefer Geschäftsorbnung — SS. 1 bis 20 — finden auf alle gericht.

benimmungen. lichen Angelegenheiten Anwendung.

Gur alle Cachen ber nicht ftreitigen Gerichtsbarkeit und biejenigen Cachen ber ftreitigen Gerichtsbarfeit, welche nach ben bisherigen Vorschriften erledigt werben, find die jest geltenden Bestimmungen über die Guhrung von Buchern, Registern und Liften und über bie sonstigen, ben Beamten übertragenen Arbeiten auch ferner zu befolgen.

Berlin, ben 1. August 1879.

Der Justig Minister:

Im Auftrage:

Rinbfleifc.

Formulare.

### Inhaltsverzeichniß.

| des<br>Formu-<br>lars. | ber<br>Geschäfts-<br>ordnung. | Gezeichnung des Formulars.           | B u ch ft a b e.  |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1                      | 10                            | Register für Generalatten            | _                 |
| 2                      | 11                            | Regifter für Rechtshülfefachen       | R. H.             |
| 3                      | 16                            | Gefcaftstalenber                     |                   |
| 4                      | 21                            | Subneregifter                        | A.                |
| 5                      | 22                            | Mahntegister                         | В.                |
| 6                      | 23                            | Civilprozegregister                  | C. D. E. F. G. H. |
| 7                      | 24                            | Bollftredungeregifter                | J. K. L. M.       |
| 8                      | 25                            | Ralender für mundliche Berhandlungen |                   |
| 9                      | 26                            | Aushang des Urtheilsverzeichnisses   | -                 |
| 10                     | 28                            | RonfurBregifter                      | N.                |
| 11                     | 29                            | Labelle                              | Quinter           |
| 12                     | 31                            | Borrechtsregister                    | _                 |
| 13                     | 33                            | Verzeichniß ber Forstblebstähle      | (Salestino        |
| 14                     | 33                            | Register für Forftbiebstahlsfachen   | A.                |
| 15                     | 34                            | Register für Privattlagesachen       | В.                |
| 16                     | 35                            | Strafprozegregister                  | C. D. E. F. G.    |
| 17                     | 36                            | Ralenber für Hauptverhandlungen      |                   |
| 18                     | 38                            | Lifte ber Ueberführungsftude         |                   |

### Register für Generalakten.

| Mr. | Un-<br>gefan-<br>gen im<br>Jahre | Bezeichnung ber Aften. | Unzahl<br>ber<br>Bände. | Weg-<br>gelegt<br>im<br>Jahre | Auf.<br>Zubewahren<br>bis | Bemerkungen. |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
| -   |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
| +   |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |

### Register für Rechts

| Jährlich fortlaufende<br>Rummer. | tes<br>Er-<br>fuchens. | d g bes Ein. gangs. | Erfuchenbe Bel | Ge-<br>fchäfts-<br>nummer. | Bezeichnung<br>ber<br>Angelegenheit. |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1.                               | <b>a.</b>              | b.                  | 3.<br>a.       | b.                         | 4.                                   |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |
|                                  |                        |                     |                |                            |                                      |

hülfesachen. R. H.

| Kurze Angabe                  | Lag ber Erlebi                  | gung                    |              |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| bes<br>Inhalts bes Ersuchens. | burch<br>Abgabe der Aften<br>an | auf<br>andere<br>Weise. | Bemerkungen. |
| 5.                            | 6.                              | 7.                      | 8.           |
|                               |                                 |                         |              |
|                               |                                 |                         |              |
|                               |                                 |                         |              |
|                               |                                 |                         |              |
|                               |                                 |                         |              |
|                               |                                 |                         |              |
| 1                             |                                 |                         |              |
| 1                             |                                 |                         |              |
|                               |                                 |                         |              |

### Geschäfts

Termine.

| raufende vanmmer. | Altenzeichen. | Orbnungsnummer. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Ter-<br>min8-<br>stunde. | Name<br>bes<br>Richters. | Ordnungsnummer<br>bes<br>Protofolls ober der<br>Erledigung<br>und<br>Bemerkungen. |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                | 2.            | 3.              | 4.                           | 5,                       | 6,                       | 7.                                                                                |
|                   |               |                 |                              |                          |                          |                                                                                   |
|                   |               |                 |                              |                          |                          |                                                                                   |

#### kalender.

Fristen.

| . S caulence Rummer. | Attenzeichen. | laut<br>Ord-<br>nungs-<br>num-<br>mer. | am  | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Befolgt<br>ober erlebigt<br>laut Orbnungs.<br>nummer. | Bemerkungen. |
|----------------------|---------------|----------------------------------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| +                    | 9.            | 10.                                    | 11. | 12.                          | 13.                                                   | 14.          |
|                      |               |                                        |     |                              |                                                       |              |
| 1                    |               |                                        |     |                              | 4                                                     |              |

Sühne

| Jährlich<br>fortlaufenbe<br>Nummer. | Name, Stanb ober Ger<br>bes<br>Antragstellers. | bes<br>Gegners. | Termins<br>tag. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.                                  | 2.                                             | b.              | 3.              |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |
|                                     |                                                |                 |                 |

register A.

| Ergebniß bes Termins.  Erschienen ist Ein Bergleich ist |                |                        | 8.                           | Berechnung |              |    |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|------------|--------------|----|--|
|                                                         |                |                        | Gegenstand.                  | ber        | Bemerkungen. |    |  |
| ber<br>Unirage<br>steller.                              | ber<br>Gegner. | auf.<br>genom.<br>men. | nicht auf-<br>genom-<br>men. |            | Kosten.      |    |  |
| a.                                                      | 1 b.           | e.                     | 1 d.                         | 5.         | 6.           | 7. |  |
|                                                         |                |                        |                              |            |              |    |  |

Mahn

| 0)  | San Oranica              |                                 | Das                                                               |                                                                    | Lag                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 |                          | Gegen-<br>stand.                | Gefuch ist<br>zurück-<br>gewiefen<br>am                           | bes<br>Zahlungs,<br>befehls.                                       | bes<br>Wiber-<br>fpruchs.                                                                     | bes Voll-<br>streckungs-<br>befehls.                                                                                                    |
| a.  | 2.<br>  b.               | 3,                              | 4.                                                                | 5.                                                                 | 6.                                                                                            | 7.                                                                                                                                      |
|     |                          |                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|     |                          |                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                         |
| N ( |                          |                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|     |                          |                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|     |                          |                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|     |                          |                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                         |
|     | und D<br>bes Gläubigers. | bes Gläubigers. bes Schulbners. | und Wohnort Gegen- ftand.  bes Gläubigers. bes Schulbners.  Mart. | und Wohnort  des Gläubigers. des Schuldners.  Des Ghubners.  Wart. | bes Gläubigers. bes Schuldners. Wark.  Gegen- ftand.  Gefuch ist zurück. gewiesen am befehls. | Mame, Stand ober Gewerbe und Wohnort bes Gläubigers. bes Schulbners.  Degen- ftand.  Gefuch ist zurück. gewiesen Bahlungs. Wart.  Wart. |

register B.

| Es ist<br>Einspruch<br>erhoben. | Berechnung<br>ber<br>Kosten. | Bemerkungen. |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| Aftenzeichen.                   | 9.                           | 10.          |
|                                 |                              |              |

### Civilprozestregister.

| Lag                                               | Namen,                                                                 |                                         |                                 | 9                              | lährlich for                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| bes<br>Ein-<br>gangs<br>ber<br>exsten<br>Echrift. | Stand ober Gewerbe,<br>Wohnort ober Aufenthaltsort<br>ber<br>Parteien. | Namen<br>ber<br>Prozeßbevollmächtigten. | Gegenstand<br>des<br>Prozesses. | C.<br>Gewöhnliche<br>Prozesse. | D.<br>Urkunden-<br>und<br>Wechsel-<br>prozesse. |
| 1.                                                | 2.                                                                     | 3.                                      | 4.                              | a.                             | ь.                                              |
|                                                   |                                                                        |                                         |                                 |                                |                                                 |

### C. D. E. F. G. H.

| aufende Nu                         | immer der N                    | echt8angelege                                          | nheit.                                                                                  | After                      | i sind                    |              |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| E.<br>Entmünbi<br>gungs<br>fachen. | F.<br>Aufgebots-<br>verfahren. | G.<br>Urreste und<br>einstweilige<br>Ber-<br>fügungen. | H.<br>Anträge<br>außerhalb<br>eines bei bem<br>Gericht<br>anhängigen<br>Rechtsstreites. | weg.<br>gelegt im<br>Jahre | aufzu-<br>bewahren<br>bis | Bemerkungen. |
| e.                                 | 5.<br>  d.                     | e.                                                     | ı f.                                                                                    | a. (                       | в.<br>b.                  | 40.00        |
|                                    |                                |                                                        |                                                                                         |                            |                           |              |

### Vollstreckungs

| Gegenstanb | N a m e n<br>ber<br>Prozeß,<br>bevollmächtigten. |       |  |          |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------|--|----------|--|--|
| 4.         | 3.                                               | 2. b. |  | Schrift. |  |  |
|            |                                                  |       |  |          |  |  |
|            |                                                  |       |  |          |  |  |
|            |                                                  |       |  |          |  |  |
|            |                                                  |       |  |          |  |  |
|            | 1                                                |       |  |          |  |  |

## register. J. K. L. M.

| J. K. L. M. Swangs, Swangs, ver. steigerung waltung von unbeweglichen Gegen-standen.  a. b. c. d. S. swangs, Swangs, Street, steigerung waltung von street, steigerung waltung voll-streetung.  J. K. J. M. M. Swangs, weggelegt auf, betreffend Swangs, voll-streetung.  Sahre bis |      |           | ten                |                 | r occupte.                                           | Mummer de<br>genheit.                   | angeleg                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gen. | Bemerfung | auf-<br>zubewahren | weggelegt<br>im | Andere<br>Anträge,<br>betreffend<br>Swangs-<br>voll- | Swangs,<br>ver,<br>waltung<br>en Gegen, | Imangs.<br>ver.<br>steigerung<br>vv<br>unbeweglich | Ver-<br>theilungs-<br>ver- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 7.        | ъ.                 |                 | d.                                                   |                                         | ь. ј                                               | a.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                    |                 |                                                      |                                         |                                                    |                            |

### Kalender für mündliche

| Laufende Rummer. | Aftenzeichen. | Namen ber Parteien. | Terminsstunde. | N a m e n<br>ber<br>ProzeßbevoUmächtigten. | Gegenstand des<br>des<br>Rechtsstreits. | Jährlich<br>fortlaufende<br>Rummer<br>für<br>fontra-<br>biftorische<br>Berhand-<br>lungen |
|------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.            | 3.                  | 4.             | 5.                                         | 6.                                      | 7.                                                                                        |
|                  |               |                     |                |                                            |                                         |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                            |                                         |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                            |                                         |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                            |                                         |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                            |                                         |                                                                                           |
|                  | 1             | 1                   | 1 1            |                                            | 1                                       | 1                                                                                         |

# Derhandlungen.

|                                                                                                   | Ergebniffe                  | ber münbl              | ichen Ber        | chanblung. |                                     | Er.                                                                  | 0.0                                                                     | 2                                                                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Enburtheile auf Berfäum- niß, Berzicht, Unerkenntniß und zur Erledigung eines bedingten Urtheils. | Andere<br>End-<br>urtheile. | Zwischen.<br>urtheile. | Ver-<br>gleiche. | Beweis-    | Anber-<br>weite<br>Er-<br>gebniffe. | ledigung<br>bes<br>Termins<br>ohne<br>münbliche<br>Berhand-<br>lung. | Das<br>Urtheil<br>ist zur<br>Gerichts-<br>schreiberei<br>gekommen<br>am | Tag bes<br>Aus-<br>hangs<br>bes<br>Urtheils-<br>ver-<br>zeichnisses. | Bemer-<br>fungen. |
| a.                                                                                                | b.                          | c. 8.                  | d.               | e.         | f.                                  | 9.                                                                   | 10.                                                                     | 11.                                                                  | 12.               |
|                                                                                                   |                             |                        |                  |            |                                     |                                                                      |                                                                         |                                                                      |                   |

#### Aushang des

Nr. 1. Verzeichniß der unterschriebenen und verkundeten

| ranjende ver. |              | Wohnort ober Aufenthaltsort | Aften   |
|---------------|--------------|-----------------------------|---------|
| Kanler        | bes Klägers. | bes Beflagten.              | zeichen |
|               |              |                             | -       |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
| ш             |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
| 1             |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |
|               |              |                             |         |

Ausgehängt am 6. Januar 1881. N. Gerichtsschreiber.

#### Urtheilsverzeichnisses.

Urtheile des Koniglichen Amtsgerichts in ......

| Namen<br>ber            | Tag<br>ber  |
|-------------------------|-------------|
| Prozegbevollmächtigten. | Berfünbung. |
|                         |             |
|                         |             |
|                         |             |
|                         |             |
|                         |             |
|                         |             |
|                         |             |

Abgenommen am 14. Januar 1881. N. Gerichtsschreiber.

#### Konkurs

| Lau-<br>fende<br>Nr. |    | a g  e8  Er- öffnung8- be- fchluffe8. | N a m e<br>bes<br>Gemeinschulbners. | Name<br>bes<br>Berwalters. | vom<br>Gericht<br>bestellten | Mitglieber<br>es<br>gewählter<br>ausschusses. |
|----------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.                   | a, | b.                                    | 3,                                  | 4.                         | a.                           | b.                                            |
|                      |    |                                       |                                     |                            |                              |                                               |
|                      |    |                                       |                                     |                            |                              |                                               |
|                      |    |                                       |                                     |                            |                              |                                               |
|                      |    |                                       | 1                                   |                            |                              |                                               |

### register. N.

| Verzeichniß  ber  einzelnen Aftenbanbe. | nad)<br>ber               | nad                              | burdy           | burd        | auf    |                               |                       |              |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------------------------|-----------------------|--------------|--|
|                                         | Schluß,<br>rech-<br>nung. | Inhalt<br>bes<br>Zwangs,<br>ver- | Schluß.<br>ver. | Zwangs.     | aubere | weg.<br>gelegt<br>im<br>Jahre | auf. zube. wahren bis | Bemerfungen. |  |
|                                         | gleichs.                  |                                  | laut 9          | Beschlusses | vom    | 24                            |                       |              |  |
| 6.                                      | 7                         |                                  | a.              | 8.<br>  b.  | c.     | a.                            | ).<br>b.              | 10.          |  |
|                                         |                           |                                  |                 |             |        |                               |                       |              |  |

der in dem Konkursverfahren über das Vermögen des

| Bean-<br>fpruchte8<br>Vorrecht. | Laufenbe<br>Rummer. | Name,<br>Stand ober Gewerbe<br>und Wohnort<br>bes<br>Gläubigers. | Bertreter<br>be8<br>Gläubiger8.<br>Hinwei8<br>auf<br>bie Vollmacht. | Tag<br>ber<br>Anmelbung. | Angemel<br>Betro<br>Mark | Grunb<br>ber<br>Forderung<br>unb<br>urfundliche<br>Beweisstüde. |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.                              | 2.                  | 3.                                                               | 4.                                                                  | 5.                       | 6.                       | 7.                                                              |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 |                     |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |
|                                 | 1                   |                                                                  |                                                                     |                          |                          |                                                                 |

## belle

| • |  |  | • | ٠ | • | • | • | • |  | • |  | • | • | • | • |  | • | angemelbeten | Forberungen. |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--------------|--------------|
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--------------|--------------|

| Ergebniß  der  Prüfungsverhandlung. | Berichtigung. | Bemerkungen. |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 8.                                  | 9.            | 10.          |
|                                     |               |              |
|                                     |               |              |
|                                     |               |              |
|                                     |               |              |
|                                     |               |              |
| - 4                                 |               |              |

# vorredits

| Laufende Nummer. | E a g<br>ber<br>Unmelbung. | Mame, Stand oder<br>Gewerbe und Wohnort<br>bes Schulbners. | Name, Stand ober<br>Gewerbe und Wohnort<br>bes Glänbigers. | Gegenstand<br>ber Forberung<br>(Betrag). | Grund<br>ber Forberung.<br>Urfundliche<br>Beweisstüde. |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  | 2.                         | 3.                                                         | 4.                                                         | 5.                                       | 6.                                                     |
|                  |                            |                                                            |                                                            |                                          |                                                        |

### register.

| Vorrecht und Grund besselben. | Lag ber<br>Eintragungs<br>Verfügung<br>unb<br>Unterschrift. | Bemerkungen. | Löfchungen. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 7.                            | 8.                                                          | 9,           | 10,         |
|                               |                                                             |              |             |
|                               |                                                             |              |             |
|                               |                                                             |              |             |
|                               |                                                             |              |             |
|                               |                                                             |              |             |

Der

| 15 20                                                                            |                                                       |                                                                               | wel                  | lche bem                           | burd,                | ) bas           | während D<br>angezeigten Ver<br>Forstbiebstahlsgesetz vom 15.                             | gehen                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ramfende zagi, gur Dezem<br>nung des Straffalles.<br>Laufender Buchstabe zur Be- | zeichnung der bei einem Straf.<br>falle Betheiligten. | Suname, Borname, Stand, Wohnort ober Aufenthaltsort, Alter bes Beschulbigten. | Lag der begangenen E | Lagbes Strafbefehls ober Urtheils. | Lag ber Rechtstraft. | I. II. III. IV. | bes Grundes ihrer Wiffenschaft.<br>Bezeichnung ber in Beschlag<br>genommenen Gegenstände. | Berti<br>bes<br>Ent-<br>wende<br>ten. |
| 1. 2                                                                             | 2.                                                    | 3.                                                                            | a.                   | b.                                 | c.                   |                 | 5.                                                                                        | 6.                                    |

|   |   | ٠ |   |   | ٠ |    |
|---|---|---|---|---|---|----|
| 3 | e | t | ф | n | t | 13 |

... Forftrevier in ben Forftichubbegirten

und Uebertretungen,

1878 vorgefcriebenen Strafverfahren unterliegen.

| Unt         | rag t       | es %<br>eines        | nıt8a1<br>Stra                            | nvalti<br>fbefek | auf<br>ls.  | Inh         | alt be       | 8 ridj                                    | terlidy                                 | en St       | rafbe       | fehls.                                      | Betraf.                                             | Erledig<br>Urthe<br>In                   | at burch<br>il erster<br>stanz                                  |              |
|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Strafgrieß. | Gelbitrafe. | Gefangnißftrafe f.b. | Saftifrafe (\$. 361<br>9r. 9 St. (6. 28.) | 49               | Einziehung. | Strafgefeß. | Belbiftrafe. | Gefangnißftrafe f. b.<br>Unvermögensfall. | Saftftrafe (§. 361<br>Rr. 9 St. 6. 33.) | Bertherfaß. | Einziehung. | Empfangsberechtig-<br>ter f. b. Bertherfal. | Die Buftellung bes Straf-<br>befehls ift beurfundet | auf Ginfpruch gegen.<br>ben Strafbefehl. | nach Ablebnung bes<br>Antrages auf Erlag<br>eines Strafbefehls. | Bemertungen. |
|             | b.          | 1 6                  | 7.<br>  d.                                | 1 e              | 1.6         | 2           | 1 ъ.         | 1 6                                       | 8.<br>d.                                | e 1         | 6           | g.                                          | 9.                                                  | 3.                                       | 10.                                                             | 11.          |
|             |             |                      |                                           |                  |             |             |              |                                           |                                         |             |             |                                             |                                                     |                                          |                                                                 |              |
|             |             |                      |                                           |                  |             |             |              |                                           |                                         |             |             |                                             |                                                     |                                          |                                                                 |              |
|             |             |                      |                                           |                  |             |             |              |                                           |                                         |             |             |                                             |                                                     |                                          |                                                                 |              |

### Register für Forstdieb

| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Rummer. | Lag be8 Eingang8 ber ersten Edyrift. | Forstrevier<br>und<br>Nummer<br>bes Verzeichnisses. | Zeitraum,<br>welchen<br>bas Berzeichniß<br>umfaßt. | Sahl<br>ber<br>Straf-<br>befehle. |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                                       | 2.                                   | 3,                                                  | 4.                                                 | 5.                                |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     | 1                                                  |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |
|                                          |                                      |                                                     |                                                    |                                   |

### stahlssachen. A.

| Utte        | n finb               |              |
|-------------|----------------------|--------------|
| im<br>Jahre | aufzubewahren<br>bis | Bemerkungen. |
| a. (        | b.                   | 7.           |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |

### Register für

| enbe                          | Tag<br>bes                                 | N a |                                                     |                                                      |                               |                 | t beenbet                            |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Jahrlich fortlaufenbe Rummer. | Ein-<br>gangs<br>ber<br>ersten<br>Schrift. |     | Bewerbe,<br>Aufenthaltsort<br>bes<br>Beschulbigten. | din e<br>durch<br>duruck-<br>weisung<br>ber<br>Klage | rster Ins<br>burch<br>Urtheil | ohne<br>Urtheil | in<br>ber Be-<br>rufungs-<br>instanz | in<br>ber Re-<br>visions-<br>instanz |
| 1.                            | 2.                                         | 8.  | }.<br>  b.                                          | a.                                                   | b.                            | 4.<br>  c.      | d.                                   | е.                                   |
|                               |                                            |     |                                                     |                                                      |                               |                 |                                      |                                      |
|                               |                                            |     |                                                     |                                                      |                               |                 |                                      |                                      |
|                               |                                            |     |                                                     |                                                      |                               |                 |                                      |                                      |

### Privatklagesachen. B.

| rechtsfräfti<br>Lag. | Des<br>ig geworbenen Urtheils<br>Inhalt. | After<br>weg.<br>gelegt<br>im<br>Jahre | auf- gu- be- wahren bi8 | Die<br>Gelbstrafe<br>ist<br>gezahlt | Die<br>Freiheits.<br>strafe<br>ist<br>angetreten | Bemerkungen. |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| a.                   | 5.<br>b.                                 | a. (                                   | ь.<br>b.                | 8.                                  | b.                                               | 8,           |
|                      | 2                                        |                                        |                         |                                     |                                                  |              |
|                      |                                          |                                        |                         |                                     |                                                  |              |
|                      |                                          |                                        |                         |                                     |                                                  |              |
|                      |                                          |                                        |                         |                                     |                                                  |              |
|                      |                                          |                                        |                         |                                     |                                                  |              |

### Strafprozefregister

| Lag                                |                                                                                      |                                                           | (                                        | Strafbef   | eble                                  |                      | Jāhrli<br>fende      |                        |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| bes Ein. gange ber ersten Echrift. | Name, Stand ober Gewerbe,<br>Wohnort<br>ober Aufenthaltsort<br>bes<br>Beschulbigten. | Bezeichnung<br>des Bergehens<br>oder der<br>Uebertretung. | Jährlich fortlaufende Ofte. Der Unträge. |            | Ein-<br>fpruch<br>ist<br>erhoben<br>m | der Anklagen wegen G | ber Anklagen wegen E | ber Boruntersuchung. E | ber einzelnen richter. O |
| 1.                                 | 2.                                                                                   | 3.                                                        | a.                                       | 4.<br>  b. | c.                                    | a.                   | b.                   | c.                     | d.                       |
|                                    |                                                                                      |                                                           |                                          |            |                                       |                      |                      |                        |                          |
|                                    |                                                                                      |                                                           |                                          |            |                                       | å                    | ,                    |                        |                          |

#### C. D. E. F. G.

| Ber  | fahr                | Das<br>m ist   | beeni                   | het                     |         |                                                  | Ell<br>fi          | ten<br>nb         | Die                               | Die                                              |              |
|------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| lebi | burch Urtheil C. m. | ohne Urtheil D | in ber Berufungbinstang | in ber Revisionsinftang | rechts! | De8<br>!rāftig gewordenen<br>Urtheil8<br>Inhalt. | weggelegt im Jahre | aufzubewahren bis | Geld-<br>ftrafe<br>ift<br>gezahlt | Frei-<br>heits-<br>ftrafe<br>ift an-<br>getreten | Bemerfungen. |
| s. 1 | ь,                  | 6.<br>c.       | d.                      | 6.                      | a.      | 7.<br>b.                                         | 3.                 | 8.<br>  b.        | a.                                | 9.<br>  b.                                       | 10.          |
|      |                     |                |                         |                         |         |                                                  |                    |                   |                                   |                                                  |              |

### Kalender für

| Nummer. | Aften. | Name<br>be8<br>Ungeklagten. | Termin8.<br>stunde. | Bezeichnung bes Privatflägers, Rebenklägers und ber Berwaltungsbehörbe. | Rame<br>bes<br>Vertreters<br>und<br>Vertheibigers. |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.      | 2.     | 3.                          | 4.                  | 5.                                                                      | 6.                                                 |
|         |        |                             |                     |                                                                         |                                                    |

#### Hauptverhandlungen.

| Strafthat. | ohne Zi         | iß ber Ho<br>uziehung<br>döffen,<br>egangen | mit Zu<br>von S | ziehung          | Jähr<br>fortlaufer<br>be<br>Perfonen<br>fü | ibe Zahl<br>r<br>1, welche<br>r | Da8<br>Urtheil<br>ift zur<br>Gerichts,<br>fchreiberei | Bemerkungen. |  |
|------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
|            | ein<br>Urtheil. | fein<br>Urtheil.                            | ein<br>Urtheil. | tein<br>Urtheil. | schulbig<br>erkann                         |                                 |                                                       |              |  |
| 7.         | 3.              | } b.                                        | 3.<br>  c.      | d.               | 8.                                         | ),<br>  b.                      | 10.                                                   | 11.          |  |
|            |                 |                                             |                 |                  |                                            |                                 |                                                       |              |  |

Liste der Ueberführungsstücke.

| Jähr-<br>lich<br>fort-<br>lau-<br>fenbe<br>Nr. | Lag<br>bes<br>Ein-<br>gangs. | Bezeichnung<br>ber<br>Strafface. | Aften. | Gegenstand. | Empfangs. | Bemerkungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 1.                                             | 2.                           | 3.                               | 4.     | 5.          | 6.        | 7.          |
|                                                |                              |                                  |        |             |           |             |
|                                                |                              |                                  |        |             |           |             |
|                                                |                              |                                  |        |             |           |             |
|                                                |                              |                                  |        |             |           | Į.          |
|                                                |                              |                                  |        |             |           |             |
|                                                |                              |                                  |        |             |           |             |

# Geschäftsordnung

für bie

Gerichtsschreibereien der Landgerichte.



### Inhalts-Verzeichniß.

#### Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

- §. 1. Ginrichtung ber Berichtsfcreibereien.
- S. 2. Meußere Ordnung.
- S. 3. Gefcaftszeit, Brieftaften.
- 5. 4. Dienftobliegenheiten im Allgemeinen.
- 5. 5. Eingange.
- S. 6. Werthfenbungen.
- S. 7. Unlegung ber Aften.
- S. 8. Tagebuch.
- S. 9. Attenregifter.
- S. 10. Regifter fur Generalatten.
- S. 11. Gelbständige Umtshandlungen bes Berichtsichreibers.
- §. 12. Borlegung ber Schriftftude.
- 5. 13. Orbnung ber in ber Bearbeitung befindlichen Schriftfiude.
- S. 14. Ausführung ber Berfügungen und Beichluffe.
- §. 15. Befcaftstalenber.
- §. 16. Mushangsfalenber.
- S. 17. Buftellungen.
- S. 18. Gefcaftevertehr mit bem Gerichtsvollzieher.

#### 3weiter Abschnitt.

#### Civilsachen.

- S. 19. Prozefregifter ber Civilfammer.
- S. 20. Progegregifter ber Rammer fur Sanbelsfachen.
- S. 21. Regifter fur Che- und Entmunbigungsfachen.
- S. 22. Regifter fur Berufungen in Civilfachen.
- S. 23. Ralender für munbliche Berhandlungen.
- S. 24. Aushang bes Urtheilsverzeichniffes.
- §. 25. Beschwerberegifter für Civilfachen.

### Dritter Abschnitt.

#### Straffachen.

- §. 26. §. 27. Umfang ber Bureaugeschäfte.
- Buftellungen und Bollftredungen.
- Regifter fur Berufungen in Privatllagefachen.
- §. 29. Ralenber für Sauptverhanblungen.
- §. 30. Beschwerben und Entscheibungen ber Straftammer als oberen Berichts.

#### Vierter Abschnitt.

S. 31. Golugbestimmungen.

-04:():50

### Geschäftsordnung

für bie

### Gerichtsschreibereien der Landgerichte.

#### Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

#### 6. 1.

Bei jebem Canbgerichte wird eine Berichtsschreiberei eingerichtet. Dieselbe gerfallt in Abtheilungen.

Der Prafibent bes Oberlandesgerichts bestellt einen Gerichtsschreiber zum ersten Gerichtsschreiber; bei idententen großen Landgerichten können mehrere erste Gerichtsschreiber bestellt werben. Die Bestellung ist jederzeit wiberruflich.

Den in Betreff bes Geschäftsbetriebes von bem ersten Gerichtsschreiber getroffenen Anordnungen haben bie übrigen Beamten ber Gerichtsschreiberei bis auf etwaige anderweite Entscheidung bes Prafibenten Rolge zu leiften.

Die Berichtsschreiber sind verpflichtet, sich gegenseitig zu vertreten und bei Saufung ber Geschäfte

fich Sulfe zu leiften.

Alle Gefchafteraume bee Gerichts find mit Rummern und mit ber Aufschrift ihrer Bestimmung zu verfeben. Ein Berzeichniß ber Gefchäftsräume ift im Sausflur anzubringen.

Außerhalb ber Jacher und Behaltniffe burfen fich nur Alten und Schriftftude befinden, welche zu ben vorliegenden Arbeiten gehören. Die Aftenfacher find mit beutlichen Lleberfchriften zu verfeben.

für bie Abtragung ber Aften und fonstigen Schriften an eine andere Abtheilung ober an bie Richter und fur ben munblichen Weschäftsverkehr ber Beamten untereinander fonnen bestimmte Ctunben festgeset merben.

Ein Auszug aus bem Inventarium für Utenfilien ist in jedem Gerichtszimmer auszuhängen.

#### S. 3.

Die gewöhnlichen Dienststunden mahren Bormittags von 8 bis 1, Rachmittags von 3 bis 6 Uhr. Geideltsielt, Der Prafibent fann bie Dienststunden abweichend von biefer Borfdrift bestimmen.

Für bie Erledigung ber Gilfalle ift ber Geschäftsbetrieb an feine Zeit gebunden.

Bur bie Rechtsuchenben foll die Gerichtsschreiberei minteftens zwei Stunden werktaglich geoffnet sein. Der Prafident hat bie hierzu ein. fur allemal bestimmten Tagesstunden (Sprechstunden) festzuseten. Gine Befanntmachung ber Sprechstunden ift an bie Berichtstafel anguheften.

Um ben Rechtsuchenben Gelegenheit zu geben, außerhalb ber Sprechstunden schriftliche Eingaben nieberzulegen, ift, fofern es bas Bedurfniß erfordert, in bem Flure bes Gerichtsgebaudes ein Brieftaften anzubringen. Derfelbe ift zweimal ober breimal werktäglich burch ben Gerichtsbiener gu leeren. Die Leerungs. zeiten find auf bem Brieftaften zu vermerten.

Cultura 3

#### S. 4.

Dienfiebliegenbeiten im Allgeineinen.

Der Gerichtsschreiber hat die von dem Richter getroffenen Unordnungen durch Unfertigung der Expeditionen, Aussertigungen und Abschriften, sowie durch Unfertigung von Rechnungsarbeiten auszuführen; nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften bei Verechnung und Erhebung der Gerichtskoften mitzuwirken; für die Ordnung und Ausbewahrung der Akten und sonstigen Schriften zu forgen; kleinere Schreibarbeiten selbst zu fertigen; Register und Listen zu führen; auf Grund derselben die Ausstellung der vorgeschriebenen Auszuge und Geschäftsübersichten zu bewirken; sich überhaupt benjenigen Verrichtungen zu unterziehen, welche im Interesse des Geschäftsbetriebes für erforderlich erachtet werden.

Bu ben Dienftobliegenheiten bes erften Gerichtsschreibers gehort es:

1. Utensilien, Drudfachen, Schreibmaterialien, Beleuchtungs. und Heizungsmaterial, sowie sonstige Geschäftsbeburfnisse nach ben ihm ertheilten Weisungen anzuschaffen und zu verwalten;

2. bie Inventarien des Gerichts zu führen und barüber zu machen, baß die für die außere Orb-

nung und Sicherheit ber Beschäftsraume erlaffenen Unweisungen befolgt werben;

3. bie Geschäftsübersichten aus ben Nachrichten zusammenzustellen, welche bie einzelnen Gerichtsfcreiber zu liefern haben.

#### S. 5.

Cingange.

Die an bas Gericht verschlossen eingehenden Sendungen werden von dem Vorsitzenden der Kammer, welche in der Abresse bezeichnet ift, und wenn diese Bezeichnung fehlt, von dem Präsidenten eröffnet.

Die an die Gerichtsschreiberei gerichteten, verschlossen eingehenden Sendungen eröffnet der Gerichtsschreiber; wenn in der Aufschrift die Abtheilung bezeichnet ist, der Gerichtsschreiber der Abtheilung, anderenfalls der erste Gerichtsschreiber. Der Lettere hat auch die unverschlossenen für das Gericht oder die Gerichtsschreiberei bestimmten Schriftstücke, wenn Zweifel ist, zu welcher Abtheilung sie gehören, in Empfang zu nehmen, zu sondern und an die zuständigen Abtheilungen der Gerichtsschreiberei zu befördern.

Bei der Entgegennahme einer Schrift sind auf derselben der Zeitpunkt des Eingangs, die Sahl der Anlagen und diejenigen Postgebühren anzugeben, welche als baare Auslagen in die Kostenrechnung auszunehmen sind. Gelangt die Schrift nicht an dem vermerkten Tage an die Gerichtsschreiberei, so hat

biefe einen besonderen Eingangevermert zu machen.

#### S. 6.

Berth. fenbungen.

Die Empfangnahme ber an bas Gericht ober eine Kammer abressirten Postanweisungsbetrage und Senbungen mit Werthangabe, sowie die Eröffnung der betreffenden Briefe bleibt dem Prasidenten ausschließlich vorbehalten. Derselbe vollzieht die zu ertheilenden Empfangsscheine, nachdem der erste Gerichtsschreiber die Eingange in das Posteingangsnotizbuch eingetragen hat.

Das Posteingangsnotizbuch hat 9 Spalten mit folgenden Ueberschriften: 1. Tag bes Eingangs, 2. Nummer bes Ablieferungsscheins ober ber Postanweisung, 3. Aufschrift (Abresse), 4. Abgangsort, 5. Werthangabe in Mark, 6. Name bes Ausgabebeamten ber Post, 7. Tag und Stunde der Ausgabe, durch ben Tagesstempel beglaubigt, 8. Bezeichnung der Sache, 9. Nachweis über den Verbleib bes Gelbes.

Die Postanstalt wird ein für allemal ersucht, die baaren Einzahlungen und die Sendungen mit Werthangabe bei Rückgabe der vollzogenen Ablieferungsscheine nur unter Vorlegung des Notizbuches zu verabfolgen. Jum Anerkenntniß der richtigen Eintragung dieser Scheine in das Notizbuch trägt der Postausgabebeamte bei der letzten Position mehrerer hintereinander eingetragenen Sendungen desselben Ankunftstages mit Bezeichnung ihrer Anzahl seinen Namen unter Abdruck des Tagesstempels in Spalte 7 ein.

Beim Eingange von Werthsendungen sind die Begleitschreiben und, falls solche Schreiben fehlen, die sofort unter Beilegung bes Abschnitts ber Postanweisungen aufzunehmenden, ben Eingang bekundenden Ber-

merte mit einer Angabe über ben Berbleib gu verfeben.

Der Prasibent hat auch die an das Gericht ober eine Kammer gerichteten eingeschriebenen Postsenbungen zu öffnen und die barüber der Post zu ertheilenden Empfangsscheine zu vollziehen. Ist die Postbehörde damit einverstanden, so werden die eingeschriebenen Sendungen ebenfalls in das Posteingangsnotizbuch eingetragen, anderenfalls wird darüber von einem dazu bestimmten Beamten eine besondere Liste gehalten Die an die Gerichtsschreiberei abressirten Sendungen mit Werthangabe, Postanweisungsbeträge und eingeschriebenen Sendungen hat der erste Gerichtsschreiber in Empfang zu nehmen und zu öffnen. Er unterzeichnet die Empfangsscheine und trägt die Sendungen, falls nicht angeordnet ist, daß über dieselben ein besonderes Posteingangsnotizbuch geführt wird, in das oben erwähnte Buch ein.

#### S. 7.

Aus ben eine und bieselbe Rechtsangelegenheit betreffenben Schriften werben Akten gebilbet; es konnen auch Schriftstude, welche verschiebene, aber gleichartige Angelegenheiten betreffen, in Sammelakten — General-

aften - vereinigt werben.

Jebes Aftenstück erhält ein Aftenzeichen. Daffelbe wird burch ben Buchstaben und die Nummer bes Aftenregisters unter Beifügung ber Jahreszahl gebildet; bei Generalaften besteht bas Aftenzeichen aus der Ziffer und der Nummer des Registerabschnitts. Das Aftenzeichen lautet bemgemäß beispielsweise P. Nr. 11/80 ober II. Nr. 16. Soweit die Hauptaften von dem Sefretariate angelegt werden, ist das Aftenzeichen der Staatsanwaltschaft auch das des Landgerichts.

Die Alten werben geheftet und mit einer fortlaufenden Blattzahl versehen; sie erhalten aus starken Papier Altendedel und Altenrucken. Der Prosibent des Oberlandesgerichts kann für gewisse Gattungen von Sachen bestimmen, daß die Verwendung förmlicher Aktendedel und Aktenrucken unterbleibt und daß die Akten entweder mit einem gewöhnlichen Papierumschlage ober nur mit einem aus einem halben Vogen

Papier bestehenben Aftenruden verfeben werben.

Auf dem Aktendeckel ober auf bem Aktenricken ist das Candgericht zu bezeichnen, die Angelegenheit, auf welche sich der Akteninhalt bezieht (Namen der Barteien, Angeschuldigten), anzugeben und das Aktenzeichen zu vermerken. Das Aktenzeichen des Candgerichts wird auch auf den von dem Amtsgericht eingereichten Akten notirt.

Saftsachen sind als solche, andere Sachen, welche einer befonderen Beschleunigung bedürfen, sind burch einen auf ben Attendeckel, bezüglich auf bie vorzulegende Schrift zu sehenden, in die Augen fallenden

Bermert als Bilfaches zu bezeichnen.

Die Weglegung ber Aften erfolgt auf Anordnung bes Gerichts, wenn bie Angelegenheit beenbet ist ober für beenbet gilt (siehe unten SS. 19 bis 22). Auf bem Aktenbeckel ist bas Jahr ber Weglegung und bas Jahr, bis zu welchem bie Akten aufzubewahren sind, nachzutragen. Besondere Register über weggelegte

Aften werben nicht geführt.

Die in ber Berufungs. und Beschwerbe-Instanz entstehenden Verhandlungen und eingehenden Schriften werden regelmäßig den Alten der ersten Instanz einverleibt. Die in Folge allgemeiner oder besonderer Anordnung in Urschrift oder Abschrift zurückbehaltenen Schriftstücke hat der Gerichtssscher zu Sammelakten zu nehmen. Ordnet das Gericht die Aurückbehaltung der Urschrift der Entscheidung an, so muß die dann den Alten erster Instanz beizusügende Abschrift (S. 506 C. P. O.) auch die Bemerkungen enthalten, welche gemäß SS. 286 Abs. 3, 662 Abs. 2, 670 und 703 C. P. O. auf die Urschrift der Entscheidung gesetzt sind.

Die Folgeordnung ber Schriften in den Akten wird mit der des Beschwerderegisters nicht übereinstimmen, weil es sich empsichlt, die Schriften nicht nach den Rechtsangelegenheiten zu sammeln, in denen die Beschwerde erging, sondern nach den Materien (z. B. Zustellungen, Stempelsachen), auf welche die Ent-

scheibung sich bezieht.

Die naheren Unweisungen über bie Anlegung ber vorbezeichneten Sammelakten hat ber Prafibent zu erlaffen.

#### §. 8.

Alls Hauptgeschäftskontrole wird bas Tagebuch nach Formular Nr. 1 in monatlichen Seften geführt. Es vertritt die Stelle des bisher üblich gewesenen Journals (Tagezettels, Produktenbuchs) und hat die Bestimmung, den Nachweis zu liefern, welche Schriften eingegangen, zu welchen Akten sie genommen ober an welche Behörden sie abgegeben sind.

Bur Eintragung gelangen alle Schriften, Justellungsurkunden jedoch nur, wenn sie zu einer Berfügung Beranlassung geben. Anlagen eines Schriftstude werben als zu ber betreffenden Schrift geborig

Tagebuch.

Unfraung

ter Uften.



(3. B. gu Rr. 56) nur bann bezeichnet, wenn bie befondere Wichtigkeit bies erforbert ober wenn es gur Ber-

meibung von Irrthamern nothwendig ift.

Das Afrenzeichen und die unter baffelbe zu febenbe Rummer bes Tagebuchs bilben bie Gefchafts. Diefelbe wird bei jebem Schriftftud links auf bie erfte Seite gefett. Bei ber Bilbung ber Beichaftenummer wird bas Aftengeichen ber zweiten Juftang verwendet, auch wenn bas Schriftfind zu ben von bem Amtsgericht eingereichten Alten gelangt.

Die Eintragung in bas Tagebuch muß am Tage bes Gingangs gefchehen. Gelangt eine Schrift nicht am Tage bes Gingangsvermerts gur Berichtsschreiberei, fo muffen beibe Tage in Spalte 2 vermertt werben.

Den Aften find Rummernverzeichniffe vorzuheften. In benfelben werben bie Rummern bes Tage. buchs reihemweise untereinander geschrieben, indem Die Jahreszahl als Ueberschrift vorangestellt wird. Bei Ginheftung bes Schriftfuds ober bei ber Abgabe beffelben ift die Rummer zu burchstreichen, letterenfalls auch neben tie Nummer ein Bermert fiber ben Berbleib zu feben.

Co lange bas Edriftstud auf ber Gerichtsschreiberei bleibt, bedarf es feines Nachweises über bas Stadium ber Behandlung, in welchem es fich befindet. Die Spalte 8 ift nur zu benugen, wenn bas Schrift.

ftud aus ber Berichtsichreiberei geht.

Affrent gitter.

Die Aften werben in Register eingetragen und in ber Orbnung aufbewahrt, in welcher sie verzeichnet find. Umfaßt ein Register verschiedene Angelegenheiten, so konnen für biejenigen Abtheilungen ber Gerichtsschreiberei, benen einzelne biefer Angelegenheiten nicht zugewiesen find, Register geführt werben, in benen bie betreffenden Spalten fehlen.

In ben jahrgangsweise zu führenben Registern sind die in die Geschäftsübersichten aufzunehmenden Ergebuisse am Schluffe bes Jahres zusammenzustellen. Gine Uebertragung in bas neuanzulegende Register, bei welcher ftets bas Aftenzeichen beizubehalten ift, findet nur fatt, wenn bie Aften bei bem Beginne bes britten, Civilprozefiaften bei bem Beginne bes vierten Jahres noch nicht weggelegt find. Wird in bas Regifter eines früheren Jahrgangs ein Datum eingeschrieben, fo ift bas Jahr ber Ginschreibung beizufügen.

Die elbzollgerichtlichen Sachen find als folde in ter Spalte Bemerkungen in ben Registern zu be-

zeichnen. Gie werden am Jahresichlusse gezählt und in der Geschäftsübersicht zur Darstellung gebracht.

#### **6**. 10.

Regufter für M neralaften.

Das Register für Generalatten wirb nach tem Formular Dr. 2 geführt. Es zerfällt nach ben Gegenftanben in Abschnitte. Alle Generalaften find biejenigen Aften anzusehen, welche Angelegenheiten ber Juftigaufficht und Justigverwaltung betreffen, und alle übrigen Alten, die nicht in ein besonders vorgeschriebenes Register einzustellen find.

#### S. 11.

Edbfantige Thanke. किला दाई fdreibers.

Die Antrage, beren felbständige Erlebigung bem Berichtsschreiber guftebt, werben von bemfelben, ganblungen tes fofern fie begrundet find, erledigt, auch wenn fie ftatt an bie Berichtsschreiberei an bas Bericht abreffirt find. Sind die Antrage ungulaffig, fo werben fie abgelehnt und, wenn fie fdriftlich geftellt waren, mit einem Ablehnungsvermert verfeben, gurudgegeben.

Mittheilungen, Benachrichtigungen und Erfuchen bes Berichtsschreibers an Beborben ober anbere

Gerichtsschreibereien sind regelmäßig in Urschrift abzusenben.

Der Gerichtsschreiber hat in allen Rechtsangelegenheiten Labungen und Benachrichtigungen, fowie die von ihm felbständig erlassenen Schreiben mit ber Unterschrift seines Namens und seiner Amtseigenschaft zu vollziehen.

Die Bollziehung ber von ihm nach gesehlichen Borschriften zu ertheilenden Ausfertigungen, Auszuge, Beglaubigungen und Bescheinigungen geschieht in gleicher Weise unter Beibrudung bes Gerichtssiegels.

#### S. 12.

Berlegung ber Eduttaude.

Eingange, welche ber Gerichtsichreiber nicht selbstandig zu erledigen bat, find unter Beifugung ber Alten vorzulegen, falls nicht bereits vorher, wie bei Terminsprotofollen regelmäßig geschehen foll, eine Berfügung auf bas Schriftstud gefest ift. Justellungsurfunden werben nur bann vorgelegt, wenn es an-

geordnet ift ober wenn ber Berichtsschreiber bei ber ihm obliegenben Brufung finbet, bag nicht vorschrift-

mäßig zugestellt ift.

Die Abschriften ber vorbereitenben Schriftsate, welche nach erfolgter Buftellung an ben Gegner auf ber Berichtsichreiberei niebergelegt werben, find ohne Beiteres zu ben Aften zu nehmen und bem Richter nur bann vorzulegen, wenn bies, fei es fur eine bestimmte Gattung von Sachen, fei es fur einen bestimmten

Prozeß, angeordnet ift.

Die von einer Partei betriebenen Labungen, mogen fie in einen Schriftsat aufgenommen ober befonders angefertigt fein, werben fogleich nach ihrem Gingange vorgelegt. Der auf die Urfchrift bes Schrift. fates vom Richter gefehte Bermert ber Terminsbestimmung ift von bem Gerichtsichreiber auf bie fur bas Bericht bestimmte Abschrift zu übertragen.

#### S. 13.

Die in ber geschäftlichen Behandlung befindlichen Schriften werben in ber Gerichtsschreiberei ben ver- Debnung ber in fciebenen Stabien bes Beichäftsbetriebes entsprechend gesonbert, 3. B .: befinblichen Schriftftude. 1. Schriften, welche mit einer Geschäftsnummer zu versehen sind (neue Sachen);

zur Befchlußfaffung ober Berfugung vorzulegenbe Schriften;

Schriften, welche gu erlebigen find burch ben Berichtsichreiber, bie Schreibftube, ben Berichts. vollzieher u. f. m.;

4. erledigte Schriften.

Der Auflichtsbehörde und bem eigenen Ermeffen bes Gerichtsichreibers bleibt überlaffen, im Ralle bes Beburfniffes eine noch mehr ins Ginzelne gebenbe Conberung ber Schriften in ber Gefchaftsregiftratur eintreten zu laffen, namentlich besondere Facher zu bestimmen für die Schriften, welche an jeden einzelnen ber Richter, an andere Abtheilungen ber Berichtsichreiberei, die Gefangnifpermaltung u. f. w. von bem Gerichtsbiener abgetragen werben follen.

Den in ber gefchäftlichen Behanblung befindlichen Schriften bleiben bie bazu gehörigen Aften ober Birb burch befondere Grunde, namentlich burch ben Umfang ber Aften und beren Beiftude, die Trennung geboten, fo werden folde Aften fo lange, bis die Schrift bamit wieder verbunden

werben fann, befonbere aufbewahrt.

Die befinitive Abgabe von Alten weift bas betreffende Altenregister, die befinitive Abgabe einzelner Schriftstude bas Nummernverzeichniß nach.

#### S. 14.

Die Schreiben (Expeditionen), welche angeordnet find, muffen in bundiger verftandlicher Beschäfts. Mussinbrung fprache abgefaßt werben. Jebes Schreiben enthalt bie Bezeichnung ber Rechtsangelegenheit und bie Beschafts. Berfügungen nummer. Unter ber Abresse ift bie Art ber Erledigung (3. B. Zustellung burd) Aufgabe jur Poft, Qu- und Beldinge. ftellung burch bie Poft, gewöhnliche Buftellung, Ginfchreiben u. f. w.) anzugeben, bamit bemgemäß bie Reinschriften und Abschriften gefertigt werben. Dabei ift zu beachten, bag ber Gerichtsvollzieher aus ben ihm übergebenen Schriftstuden ersehen muß, in wessen Auftrage und an wen zuzustellen ist, ob der Nachweis der Buftellung formlich ober nach ben zugelassenen einfacheren Formen erbracht werben foll, ob eine Behanbigung mit ober ohne Beurfundung zu geschehen hat, ob ein Gilfall vorliegt ober nicht. Der Berichtsschreiber hat barauf zu halten, bag die hiernach nothwendigen Bermerte (nach Inhalt ber vom Richter getroffenen Berfugung und ber Expedition) in ber Schreibstube auf die Schriften gefett werden, und hat, soweit bies nicht geschehen ift, bas Berfaumte nachzuholen. Sanbelt es sich um Behandigung von Sypothekenurkunden und anderen Werthpapieren, fo ift ber Bermert auf einen Umichlag ju feten, falls nicht ein Begleitschreiben genügende Angaben enthält. Die Art ber Justellung ober Behanbigung fann in verständlicher Abkurzung bemerkt werden. Es bedeutet z. B. vereinf. Bust. e, bag ber Rachweis ber Justellung nach ben zugelaffenen einfacheren Formen zu geschehen bat, Deh. mit Beurt. . Deh. ohne Beurt. ., baß über bie Behandigung ein ichriftliches Empfangsbetenninig beschafft ober nicht beschafft werben foll.

Berichte find in der Reinschrift auf halbgebrochenem Bogen zu schreiben. Bei Antwortschreiben an eine Behorbe ift beren Geschäftsnummer zu ermahnen. Werben Formulare verwendet, fo bedarf es der Bezeichnung berfelben (3. B. nach Formular 12b), wenn bieselbe in ber Verfügung nicht bereits angegeben ift.

Die von bem Gerichtsschreiber auf Anordnung bes Gerichts entworfenen Schreiben werben bem Richter gur

Prüfung vorgelegt.

It bie Verfügung, wie es bie Regel sein foll, vom Richter so vollständig angegeben, daß sie ohne Belteres abgeschrieben werben kann, fo bat gleichwohl ber Berichtsschreiber bie vorbezeichneten gormlichkeiten zu prufen und etwaige Erganzungen berbeizuführen.

Bei Abgabe von Aften werben Abichriften nur bann gurudbehalten, wenn bies ausbrudlich an-

geordnet ift.

Der Gerichtsschreiber hat bie von einem Richter ober ber Gerichtsschreiberei zu vollziehenden ober zu beglaubigenden Reinschriften mit den Urschriften zu vergleichen und wenn sie von einem Richter zu unterfcreiben finb, gegenzuzeichnen.

#### S. 15.

Gefcafts. talenber.

Die Termine — mit Ausschluß berjenigen zu munblichen Berhanblungen in Civilprozessen und zu Sauptverhandlungen in Straffachen — sowie die von Amtswegen zu beobachtenben Friften verzeichnet ber Gerichtsschreiber in einem barüber nach Formular Rr. 2 zu haltenben Geschäftstalenber. Die laufenbe Nummer beginnt fur jeden Tag, zu welchem Gintragungen erfolgen, mit ber Siffer 1.

Die Aften werben, fofern nicht andere Unordnungen getroffen find, 24 Stunden vor bem Termins.

tage vorgelegt. Die erfolgte Borlegung ift in bem Ralenber erfennbar zu machen.

Die Terminsprototolle burfen erft nach gehöriger Bollgiehung auf ber Berichtsfcreiberei niebergelegt werben; ber Gingang bes Protofolls wirb, fobalb baffelbe mit ber Gefchaftenummer verseben ift, in bem Ralenber notirt.

#### S. 16.

Clubbang& falenter.

Ueber bie Aushänge ift ein Ralender ju fuhren, welcher folgende Spalten bat:

1. jährlich fortlaufende Nummer; 2. Bezeichnung bes Schriftstuds;

3. Geschäftenummer;

4. Tag

a) ber Unbeftung,

b) bes Ablaufs ber Krift,

c) ber Abnahme;

5. Bemerfungen. Die Bescheinigungen, welche bei ber Unheftung und Abnahme auf bas Schriftstud zu setzen sind, sollen lauten: "An die Gerichtstafel angeheftet« und: "Bon ber Gerichtstafel abgenommen«, und mit Ort, Datum, Namensunterschrift und Amtbeigenschaft bes Beamten verfeben fein. Das Anheften und bie Abnahme ber Schriftstude erfolgt, soweit es nicht gu ben Dienstobliegenheiten bes Berichtsschreibers gebort (S. 17 biefer Geschäftsorbnung), burch ben Berichtsbiener. Diefer führt ben Aushangstalender unter Aufficht bes Gerichtsschreibers.

#### S. 17.

Buftellungen.

Der Gerichtsschreiber foll nur bann, wenn ber Bergug Gefahr bringt, unmittelbar bie Post um

Bewirkung ber Justellung ersuchen (S. 179 C. P. D.). Insoweit die öffentliche Zustellung durch Anheftung einer beglaubigten Abschrift an die Gerichtstafel erfolgt, bat ber Gerichtsschreiber, welcher babei bie Sulfe eines Gerichtsbieners in Unspruch nehmen tann, bie Anheftung und die Abnahme gu beforgen und die auf ben Aushang gu fegenden Bermerte ben Bestimmungen bes vorigen Paragraphen gemäß zu bescheinigen. Die Beglaubigung ber Abschrift geschieht bei ben in Anwaltsprozessen ober auf Betreiben von Rechtsanwalten zuzustellenden Schriftstuden burch ben Unwalt, bei anderen Schriftstuden burch ben Berichtsschreiber. Ift bie offentliche Zustellung auf ein Gesuch ber Partei vom Prozefigericht bewilligt, fo ift Abichrift ber Entscheibung auf bas anzuheftenbe Schriftstud zu übertragen und von bem Berichtsichreiber ju beglaubigen. Die Schriften, welche bie Stelle ber Buftellunge. urtunde vertreten (Aushange und Beweisblatter), werben, wenn bie öffentliche Buftellung auf Parteigesuch

bewilligt ift, ber Partei übermittelt, wenn sie von Umtswegen erfolgt, mit ben Aften vorgelegt.

Bustellungen, die nicht beurkundet werden follen, sowie Behandigungen jeder Art, sind durch die Bost zu bewirken. Um Orte sind damit regelmäßig Gerichtsbiener zu beauftragen. Gerichtsvollziehern sind Auftrage dieser Art nur auf Grund einer allgemeinen Anordnung oder auf besondere Weisung zu ertheilen.

Die Gerichtsschreiberei, von welcher eine Sendung zur Post geht, ift in allen gallen auf bem Brief.

umichlage als Absenberin zu bezeichnen.

Die Mitwirkung des Gerichtsschreibers bei vereinfachten Zustellungen ist in der allgemeinen Berfügung vom 16. Juli 1879 (J. M. Bl. S. 194) vorgeschrieben.

#### S. 18.

Der Geschäftsverkehr bes Gerichtsschreibers mit bem Gerichtsvollzieher foll, soweit es irgend thunlich Geichaftebentieber

ift, ein munblicher fein.

Aufträge, die sofort befolgt werden muffen, sendet der Gerichtsschreiber dem Gerichtsvollzieher durch ben Gerichtsdiener zu. Die Uebermittelung der anderen Aufträge geschieht durch Riederlegung der Schriftstüde in ein verschließbares Fach, zu welchem der Gerichtsschreiber und der Gerichtsvollzieher je einen Schlussel führen.

Der Gerichtsschreiber sondert bie Auftrage und legt sie in Sullen, welche aus einem halben ober

gangen Bogen Papier bestehen. Die Sullen werben nach bem Inhalt bezeichnet, als:

Bustellungen; Behänbigungen; Bollstredungen;

besondere amtliche Auftrage.

Eine noch mehr ins Einzelne gehende Sonderung kann von dem Präsidenten angeordnet werden. Obwohl die gleichzeitige Anwesenheit beider Betheiligten bei der Empfangnahme der Aufträge und zu dem Nachweise der Erledigung nicht unbedingt nothwendig ist, so soll sie gleichwohl die Regel bilden. Der Gerichtsvollzieher wird sich demgemäß zu bestimmten Stunden auf der Gerichtsschreiberei einfinden, soweit es verlangt wird, über die Befolgung der Aufträge nähere Mittheilung machen und nach Durchsicht der neuen Aufträge um Auskunft ersuchen, salls bei den Abressen ober der Bezeichnung der Schriststücke und der Art des Auftrags Mängel oder Unvollständigkeiten vorgekommen sind. Je sorgfältiger der Gerichtsschreiber darauf hält, daß auf den Schriftsücken oder deren Umschlage — siehe S. 14 bieser Geschäftsordnung — der dem Gerichtsvollzieher ertheilte Auftrag genau und vollständig angegeben wird, um so seltener werden die für beide Theile lästigen Rückfragen sein.

Einer Kontrole über ben Verkehr zwischen bem Gerichtsschreiber und bem Gerichtsvollzieher bedarf

es in ber Regel nicht. Wird fie fur erforberlich erachtet, fo geschicht fie in folgenber Beise:

Die Geschäftsnummern ber Schriftstude werden auf jeder Hulle reihenweise untereinander geschrieben und diejenigen, welche amtliche Aufträge betreffen, beren Erledigung durch urkundliche Beweisstude (Zustellungsurkunden, Behändigungsscheine zc.) darzuthun ist, unterstrichen. Sobald ber Erledigungsnachweis geführt ist, wird die betreffende Geschäftsnummer durchstrichen, jedoch so, daß sie noch leserlich bleibt.

Der Zutheilungstag, ausgebruckt burch eine Bruchzahl, und ber Name bes Gerichtsvollziehers werden von dem Gerichtsschreiber über das Nummernverzeichniß geseht. Unter bieses Berzeichniß schreibt ber Gerichtsvollzieher zum Zeichen bes Empfangs seinen Namen, bem er

bas Datum beifuat.

Die Hullen werben nach ber Zeitfolge für jeben Gerichtsvollzieher besonders aufbewahrt. Bu diesen Sammlungen gelangen die Hullen über Parteiaufträge sofort nach der Ausreichung, die Hullen über amtliche Aufträge erst dann, wenn der obenerwähnte urkundliche Erledigungsnachweis hinsichtlich aller Nummern geführt ist.

Bei Candgerichten von betrachtlichem Geschäftsumfange fann eine Gerichtsvollzieherstube eingerichtet und ein besonderer Beamter bestellt werben, welcher die Auftrage fur die Gerichtsvollzieher von allen Abtheilungen ber Berichtsichreiberei empfängt, biefelben übermittelt, bie Schriftstude über bie Erlebigung ber Auftrage entgegennimmt und an die Abtheilungen ber Berichtofchreiberei abgiebt. Die naberen Anweisungen hierüber hat ber Prasident zu erlassen.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Civilsachen.

#### S. 19.

Brogefregifter

In bas Prozegregister ber Civilfammer, welches nach Formular Nr. 4 zu führen ift, gehören — mit Ausnahme ber Che- und Entmundigungsfachen - alle Prozeffe erfter Inftang, welche nicht in bas Prozeff-

regifter einer Rammer fur Sandelssachen einzutragen find (fiche §. 20).

Die in bie Spalte 5 eingutragenben Rummern beginnen fur jebe Unterspalte mit ber Siffer 1. Dieselben werden zur Bilbung bes Aftenzeichens verwendet; es führt alfo 3. B., wenn im Jahre 1880 bereits zwei Bechselklagen und achtzehn gewöhnliche Klagen eingegangen waren, die neu eingehende Bechselklage bas Aktenzeichen P Rr. 3/80, die neu eingehende gewöhnliche Klage bas Aktenzeichen O Rr. 19/80.

Deff. und Marttfachen find als folche in Spalte Bemerkungen zu verzeichnen.

Die Alten find, falls bie Beenbigung des Rechtsftreites aus ben Aften nicht erfichtlich ift, weg. julegen, wenn feit Jahresfrift teine auf bie Fortfetjung bes Rechtsftreites gerichteten Parteiantrage eingegangen sind; ist die im S. 94 Rr. 1 des Deutschen Gerichtstostengesetes erwähnte Frift verlangert, erft nach Ablauf ber Frift. Gine Berichtigung bes Bermerks über bie Weglegung findet nicht flatt Mirb inate-Eine Berichtigung bes Bermerts über bie Beglegung findet nicht ftatt. Wird fpater bas Berfahren aufgenommen ober forigefest, fo ift bie Rechtsangelegenheit wie eine neue Sache einzutragen und bei ber fruberen und ber neuen Registernummer auf bie andere Gintragung hinguweifen.

Für sammtliche Prozesse wird ein funf Jahrgange bes Prozegregisters umfassendes alphabetisches Ramensverzeichniß und zwar nach bem Ramen bes Betlagten geführt; in zwei befonderen Spalten ift ber

Rame bes Rlagers und bas Alttenzeichen zu bemerten.

Bu ben Prozegaften gehören bie Untrage auf Ertheilung bes Beugniffes ber Rechtstraft ober einer vollstreckbaren Ausfertigung, sowie alle bas Swangevollstreckungeverfahren betreffenben Untrage, fur welche

bas Landgericht zuständig ist.

Orbnet bas Gericht die Berhandlung mehrerer burch eine Klage erhobener Unsprüche ober einer von bem Beklagten geltenb gemachten Gegenforderung in getrennten Prozessen an (S. 136 C. P. D.), so behalt einer ber Prozeste bie bisherige Registernummer, bie übrigen werben unter neuen Rummern eingetragen. Unter besonderer Nummer find ferner einzutragen:

1) bas Berfahren über bie bem Beflagten im Urfundenprozesse vorbehaltenen Rechte (S. 563 C. D. D.);

2) Untrage auf Erlaß von Arrestbefehlen und einftweiligen Berfügungen.

Wird ein Rechtsstreit von einem Amtsgerichte (SS. 466. 467 C. P. D.) ober von ber Rammer für Sanbelssachen (SS. 103. 105 G. B. G.) vor bie Civilfammer verwiesen, so ift bie in Spalte 5 eingetragene Rahl zu unterftreichen und in Spalte 7 ber Sachverhalt turz zu bemerken.

#### S. 20.

Ift für ben Begirt bes Landgerichts ober für ortlich abgegrenzte Theile beffelben eine Rammer für ber Kammer für Sanbelsfachen gebilbet, fo wird über die Prozesse, welche vor dieser Kammer verhandelt werden, bas Progegregister nach Formular Dr. 4 geführt. Dabei find bie Bestimmungen bes vorigen Paragraphen ju beachten und die des letten Abfates entsprechend anzuwenden (S. 102 Abf. 2 und S. 104 G. B. G.).

#### S. 21.

Regifter für Che und Ent. munbiaungefachen.

Das Register für Che. und Entmunbigungsfachen ift nach Formular Ar. 5 zu führen. Bur Bilbung bes Aktenzeichens wird bie in die Spalte 1 eingestellte Rummer verwendet.

Es wird fur jeden Prozeg nur eine Unterfpalte ber Spalte 4 benutt. Gind in einer Chefache verfchiebene Rlagantrage gestellt, fo bleiben bie nachfolgenden Spalten unbenutt, wenn eine borbergebenbe

Spalte jur Ausfallung gelangt, es wird 3. B., wenn bie Rlage auf Ungultigkeitserklarung und auf Che-

scheibung gerichtet ift, nur Spalte 4d ausgefüllt.

Um die Bahlung zu erleichtern, erfolgt die Ausfüllung ber Spalte 4 burch Bahlen, welche fur jebe Unterspalte mit ber Biffer 1 beginnen und jabrlich fortlaufen. Betrifft eine Rlage einen Befchluß, burch welchen eine Berson fur einen Berschwender erklart ift, so ift die Bahl (in Spalte 4a ober 4b) zu unterftreichen.

Bon ben Unterspalten der Spalte 5 wird nur die Unterspalte der Instanz ausgefüllt, in welcher das Berfahren beendet mird ober, weil bie Aften weggelegt werden, fur beendet gilt. Bei Ausfüllung biefer Spalte ift, um bie verschiebenen Gattungen ber Rechtsangelegenheiten zu unterscheiben, ber fleine lateinische Buchstabe zu verwenden, mit welchem die betreffende Unterspalte der Spalte 4 bezeichnet ift.

In die Spalte 6 ift ber Inhalt bes rechtsfraftigen Urtheils nur insoweit einzutragen, als bies die

Aufstellung ber Geschäftsübersicht erforbert.

Bu ben Prozegatten gehoren bie Untrage auf Ertheilung bes Zeugniffes ber Rechtstraft und bie Untrage und Entscheibungen, welche ben Erlag einstweiliger Berfügungen, eines Rudtebr., Aufnahme. ober Befferungsbefehls ober eines Befehls jur Serstellung bes chelichen Lebens betreffen (fiebe S. 16 Rr. 6 Ginfuhrungsgefeh jur C. P. D. und SS. 5 bis 7 Ausfuhrungsgefeh ju berfelben).

Bezüglich ber Weglegung ber Aften und ber Führung eines alphabetischen Ramensverzeichnisses sind

bie in S. 19 gegebenen Bestimmungen zu befolgen.

In ben Landestheilen, in welchen eine Rlage auf Berftellung bes ehelichen Lebens nach bem burgerlichen Rechte nicht julaffig ift, fallt bie Spalte 4f bes Registers weg.

#### S. 22.

Ueber bie in ber Berufungeinstang zu verhandelnden Prozesse wird bas Register nach Formular Register für Berufungen in Civilfachen,

Mr. 6 geführt.

Die Spalten 1 bis 5 werben nach ber Terminsbestimmung, bie Spalten 6 und 7 nach Erlebigung ber Inftang ausgefüllt. Saben mehrere munbliche Berhandlungen ftattgefunden, fo wird in ber Spalte 6 nur die lette verzeichnet.

Bu den Prozehalten gehören die Unträge auf Ertheilung des Zeugnisses der Rechtstraft oder einer vollstrectbaren Ausfertigung, sowie alle bie Zwangsvollstreckung betreffenden Antrage, fur welche bas Be-

rufungegericht zuständig ift.

Die Rudfenbung ber Uften an bas Umtsgericht erfolgt nach Erledigung ber Berufung. Die Berufung gilt, falls bie Beendigung ber Justang aus ben Aften nicht ersichtlich ift, fur erlebigt, wenn seit Jahrebfrift teine auf die Fortsepung bes Rechtsstreites gerichteten Parteiantrage eingegangen find; ift bie im S. 94 Rr. 1 bes Deutschen Berichtstoftengesetes bestimmte Frift verlangert, erft nach Ablauf biefer Frift. Wird fpater bas Verfahren aufgenommen ober fortgeseht, so ift ber Rechtsftreit als neue Sache einzutragen.

#### **S**. 23.

Ueber bie Termine, welche zur munblichen Berhandlung in erfter Inftang anberaumt find, werben Ralenber für Ralender nach Formular Dr. 7 geführt. Fur jebe Civillammer und fur jebe Kammer fur Sandelbfachen manbliche

werben befondere Ralender gehalten.

Dem Berzeichniffe ber Termine ist ber Terminstag als Ueberschrift voranzustellen. In bem Kalenber ber Rammer fur Sandelsfachen ift in ber Ueberschrift ein Bermert zu machen, wenn ber Borfigenbe auf Grund bes C. 109 Abf. 3 G. B. G. bie Sigung ohne Handelsrichter abgehalten hat. Die laufende Nummer beginnt für jeden Tag mit der Biffer 1, mabrend in ber Spalte 7 bie kontradiktorischen Berhandlungen durch bas gange Jahr hindurch gegahlt werben.

Rach ber Terminsbestimmung find bie Spalten 1 bis 6 auszufullen, ber Name bes Unwalts ber Gegenpartei ift nachzutragen, fobalb er befannt wirb. Als Endurtheile gelten bei ber weitern Ausfüllung auch die Zwischenurtheile, welche in Betreff ber Rechtsmittel als Endurtheile angesehen werden (SC. 248, 276, 502, 502 C. D. D.). Bon ben Spalten Sa bis f werben alle biejenigen ausgefüllt, unter welche bezüglich cines Unfpruche, eines Theiles eines Unfpruche, eines Ungriffe, ober eines Bertheibigungsmittels bas Ergebniß ber mundlichen Berhandlung gehort, fo bag in einer und berfelben Sache nicht felten mehrere Spalten



Diefe Ausfüllung geschieht bier und in Spalte 9 baburch, bag ber gu bem Aftenjur Ausfüllung gelangen. zeichen gehörige Buchstabe eingetragen wirt. Gie wirb, foweit fie nicht von bem Vorsigenben bewirkt ift, von bem Berichtsschreiber nach bem Gingange ber Protofolle vorgenommen. Unordnungen eines vorbereitenben Berfahrens find in die Spalte sanderweite Ergebniffe. (8f) einzutragen; Diefe Eintragungen find zu unterffreichen.

Für bie munblichen Berhanblungen in ber Berufungeinstanz und in ber Beschwerbeinstanz werben besondere Ralender geführt. Die Spalte 2 gerfällt fur diese Ralender in zwei Unterspalten, welche als Aftenzeichen ber erften Inftang und Aftenzeichen ber zweiten Inftang zu überschreiben find. In bie Spalte 8 und 9 mirb stets ber Buchstabe ber ersten Instanz eingestellt. Wird bie Berufung als unzulässig verworfen, so wird ber in bie Spalte 8b eingestellte Buchstabe unterstrichen.

Im Uebrigen werben biese Ralenber nach ben vorstehenben Bestimmungen geführt.

Ein Bergeichniß ber Termine ift vor bem Beginne ber munblichen Berhandlung in bem fur bie Rechtsanwalte bestimmten Bimmer auszuhängen.

#### S. 24.

Unsbang tes Unbeils. bergeichniffes.

Bu bem nach S. 287 Civilprozeffordnung vorgeschriebenen Aushange bes Urtheilsverzeichniffes ift bas Formular Nr. 8 zu benuten. Die Aushange werben nach ber Abnahme jahrgangsweise gesammelt.

S. 25.

Beldmerbe-Cipitfachen.

Ueber biejenigen Beschwerben, zu beren Entscheibung bie Civilfammern zuständig find, wird bas Register nach Formular Rr. 9 geführt. Es werben nur Beschwerben über Umtsgerichte eingetragen, alfo weber Untrage auf Uenberung einer Entscheibung bes beauftragten ober ersuchten Richters ober bes Berichtsschreibers, noch auch Beschwerben über andere Behorden (3. B. Standesamter) und Beamte. Bur Bilbung des Altenzeichens wird die in die Spalte I eingestellte Nummer verwendet. Um die Zählung zu erleichtern, erfolgt die Ausfüllung der Spalte 6 durch Zahlen, welche für jebe

Unterspalte mit ber Ziffer I beginnen und jahrlich fortlaufen. Unter Civilprozessen (Spalte 6a) werden bier alle Rechtsangelegenheiten verstanden, welche in bas Bollstredungsregister ber Umtsgerichte ein-

getragen find.

Die Ausfüllung ber Spalten 7a und 7b geschieht burch Ginftellung bes Buchstabens ber Unterspalte 6, in welcher die Rechtsangelegenheit eingetragen ift. Ift bies ber Buchftabe a, fo ift bemfelben ber Buchstabe beizufügen, ber zur Bilbung bes Aktenzeichens erster Instanz verwendet ift; die Spalte 7a wird also mit all ausgefüllt, wenn in ber Zwangsversteigerung eines unbeweglichen Gegenstandes eine Entscheibung in ber Beschwerbeinstang ergangen ift. Wird bie Beschwerbe fur begrundet ertlart, fo ift ber Buchftabe zu unterftreichen.

#### Pritter Abschnitt.

#### Straffachen.

#### £ 26.

Umfang ber gefchäfte.

Die Unlegung und Aufbewahrung ber Aften und die Fuhrung ber Aftenregister in Straffachen erfolgt, soweit fie nicht burch nachstehenbe Bestimmungen ber Berichtsschreiberei zugewiesen ift, burch bas Getretariat ber Staatsanwaltschaft.

Durch biefe Ginrichtung werben biejenigen Borfchriften nicht beruhrt, welche bie Bulaffigfeit ber Aften-

einsicht und bie Berfügung über bie Aften betreffen.

Der Gerichtsschreiber hat Berfügungen ber Staatsanwaltschaft um Beilegung von Aften ohne Rud.

frage zu befolgen.

Solange fich bie Atten bei bem Gericht befinden, liegt bie vorschriftsmäßige Behandlung berfelben und ber bagu eingehenden Schriften bem Gerichtsschreiber ob.



#### S. 27.

Die Mitwirkung bes Gerichtsschreibers bei Ausführung ber gerichtlichen Entscheibungen erfolgt nach Boll-Maßgabe ber allgemeinen Bestimmungen und ber nachfolgenden Borfdriften.

ftredungen.

In Privatklagefachen (S. 425 Abs. 2 und S. 430 Abs. 3 Str. P. D.) und in ber Boruntersuchung (S. 36 Abf. 2 Str. D. D.) werden bie auf richterliche Anordnung ergehenden Labungen und bie von Amts. wegen zu bewirkenben Buftellungen von bem Berichtsichreiber felbständig beforgt.

Undere Entscheidungen, welche ber Buftellung ober Bollftredung beburfen, werben, wenn feine be-

fondere Anordnung getroffen ift, an die Staatsanwaltschaft übergeben (S. 36 Abf. 1 Str. P. D.).

Ift bie Unterschrift bes Borfigenden, bes Untersuchungsrichters ober eines beauftragten Richters er-

forberlich, fo find bie vollzogenen Reinschriften beigufugen.

Die Rudfenbung ber Alten aus ber Berufungs. und Beschwerbeinftang an bas Umtsgericht geschieht burch bie Staatsanwaltschaft. Benn in ber Berufungsinftang ein Urtheil ergangen ift, fo barf bie Rud. fenbung erst nach bem Gintritte ber Rechtstraft und im Kalle bes S. 386 Str. P. D. erft nach bem Ablauf ber Frift erfolgen.

Das Register für Berufungen in Privatklagesachen wird nach Formular Nr. 10 geführt. Es kommt nicht zur Anwendung, wenn die Staatsanwaltschaft die Berfolgung schon in erster Instanz ober burch Einlegung ber Berufung übernommen hat. In biesem Falle gehört die Sache in bas gewöhnliche Berufungs.

Regifter für

register. Die später erfolgte Uebernahme ber Berfolgung gehört in die Spalte Bemerkungen. Die Ausfüllung ber Spalten, welche die Art ber Beendigung nachweisen (6a, b, c), geschieht burch Ginstellung bes Buchstabens bes Aftenzeichens erfter Instang (B). Es wird nur eine Spalte benutt. Wird bie Sache in ber Berufungeinstang auf verschiedene Art beenbet, so bleibt Spalte 60 und, wenn Urtheile verschiedener Urt ergeben, Spalte fa unbenutt.

Die Falle, in welchen bas Verfahren ohne Urtheil beendet wird (fiehe g. B. SS. 344, 363, 431 Abf. 1 und 2, 433 Abf. 1 Str. D. D.), brauchen in ber Spalte Bemerfungen nicht naber bezeichnet zu werben. Der Inhalt der Urtheile kann in verständlicher Abkurgung in dem Register notirt werden.

Die Spalten 6, 7 und 8 werden ausgefüllt, wenn bas Berfahren in ber Berufungeinftang

beendet wirb.

Die Schriften, welche die Wiederaufnahme eines burch rechtsträftiges Urtheil geschlossenn Berfahrens

betreffen, sind zu ben Aften zu nehmen, in welchen bas angegriffene Urtheil ergangen ift.

Berordnet bas Gericht bie Wiederaufnahme bes Berfahrens und bie Erneuerung ber Sauptverhand. lung, ober wird ohne Sauptverhandlung die Freisprechung erkannt (S. 410 Abf. 2 und S. 411 Abf. 1 und 2 Str. P. D.), fo ift bie Cache von Renem in bas Register einzutragen und bei ber alteren und ber neueren Rummer unter Sinweis auf die anderen Rummern die Wiederaufnahme zu bemerken. Das Ergebniß bes Berfahrens ift in ben eben bezeichneten Fallen in bie Geschäftsubersicht nach ben Unforberungen des Formulars aufzunehmen.

#### S. 29.

Die Termine zu ben Sauptverhandlungen werben, sobalb fie anberaumt find, in Kalenber eingetragen. Ralenber für Der Wochen. und Monatstag werben als Ueberschrift vorangestellt. Die laufende Nummer beginnt fur verhandlungen. jeben Tag mit ber Jiffer 1. Wahrend ber Berhandlung liegt ber Kalenber bem Gericht vor.

Für die Sauptverhandlungen der Straffammer in erster Instanz und für die Sauptverhandlungen bes Schwurgerichts ist der Kalender nach Formular Dr. 11 zu führen. Das Ergebniß der Berhandlung ift in Spalte 8 burch Einstellung bes in bem Aftenzeichen — Spalte 2 — angegebenen Buchstabens für jebe einzelne Sache zu vermerten. Wenn, mas nur im Falle ber Berbinbung mehrerer Straffachen vortommen fann, ein Privatflager betheiligt ift, fo ift bies in ber Spalte 11 gu bemerten.

für die Hauptverhandlungen der Straftammer in der Berufungsinstanz ift ber Kalender nach Formular Rr. 12 zu führen. Die Ausfüllung ber Spalte 9 geschieht burch Einstellung bes Buchstabens, welcher zur Bilbung bes Altenzeichens bes Amtsgerichts — Spalte 5b — verwendet ift. In die Spalte 10 b



find alle Urtheile aufzunehmen, burch welche bas erfte Urtheil weber gang, noch theilweise aufgehoben ift. Es konnen für die Verhandlungen in der Berufungeinstanz nach ber Besetzung der Straffammer mit brei ober fünf Richtern zwei Kalender gehalten werben.

Für jebe Straftammer und fur bas Schwurgericht werben besondere Ralenber geführt.

Nach ber Situng hat ber Gerichtsschreiber, soweit es nicht bereits von dem Vorsitenden geschehen ift, bie Spalte 8 und 9, bezüglich 9 und 10 auszufüllen.

Ein Berzeichniß ber Termine ift vor bem Beginn ber hauptverhandlung an geeigneter Stelle auszubängen.

#### S. 30.

Beidmerben und Ent-Straffammer

Ueber bie Beschwerben, über welche bie Straffammer zu entscheiben bat, wirb bas Register nach idendungen ber Formular Dr. 13 von ber Berichtsschreiberei geführt.

Die Spalte 2 wird nur ausgefüllt, wenn bie Beschwerbe über ein Schöffengericht, ein Amtsgericht ober einen Umterichter geführt wird; in ben übrigen gallen ift in ber Spalte Bemerkungen anzugeben, wer die angegriffene Entscheibung erlaffen bat.

Die Ausfüllung ber Spalten Sa und 8b geschieht burch Ginstellung bes Buchstabens, ber gur Bilbung bes Aftenzeichens ber erften Instanz verwendet ift. Ift bie Beschwerbe fur begrundet erklart, fo ift biefer Buchftabe zu unterftreichen.

Die Entscheidungen ber Straffammer als oberen Berichts und die Entscheibungen über bie Ableh. nung von Berichtspersonen find in Urfdrift ober Abschrift zu besonderen Sammelatten zu bringen.

#### Vierter Abschnitt.

S. 31.

Edius. beftimmungen.

Die allgemeinen Bestimmungen biefer Gefchaftsorbnung - SS. 1 bis 18 - finden auf alle gerichtlichen Ungelegenheiten Ammendung.

für alle Sachen ber nichtstreitigen Berichtsbarteit und biejenigen Sachen ber ftreitigen Berichtsbarfeit, welche nach ben bisherigen Borichriften erledigt werben, find bie jest geltenben Bestimmungen über bie Fuhrung von Buchern, Registern und Liften und über bie fonftigen, ben Beamten übertragenen Arbeiten auch ferner zu befolgen; es finden jedoch babei bie Borfdriften, welche über bie Anlegung und Aufbewahrung ber Atten und bie Fuhrung ber Attenregister in bem S. 26 biefer Beschäftsordnung und in bem S. 14 ber Befchafteorbnung fur bie Setretariate ber Staatsanwaltschaften bei ben Landgerichten gegeben find, entsprechenbe Unwendung. Entstehen Zweifel, fo haben ber Prafibent bes Oberlandesgerichts und ber OberstaatBanwalt gemeinschaftlich Bestimmung zu treffen, ob die erwähnten Geschäfte burch die Gerichts. schreibereien ober die Gefretariate ju erledigen find.

Berlin, ben 3. August 1879.

Der Justig. Minister.

Im Muftrage: Rinbfleifd.

# Formulare.

## Inhaltsverzeichniß.

| des<br>Formu-<br>lars. | ber<br>Geschäfts.<br>ordnung. | Bezeichnung des Formulars.                              | Buchstabe.             |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                      | 8                             | Lagebuch                                                | -                      |
| 2                      | 10                            | Regifter fur Genevalaften                               | _                      |
| 3                      | 15                            | Beschäftstalenber                                       |                        |
| 4                      | 19                            | Prozestregister ber Civiltammer.                        | O. P. Q.               |
| 5                      | 21                            | Register fur Che. und Entmundigungsfachen               | R.                     |
| 6                      | 22                            | Register fur Berufungen in Civilsachen                  | s.                     |
| 7                      | 23                            | Ralender für munbliche Berhandlungen                    |                        |
| 8                      | 24                            | Aushang bes Urtheilsverzeichnisses                      | Community              |
| 9                      | 25                            | Beschwerberegister fur Civilsachen                      | $\mathbf{T}.$          |
| 10                     | 28                            | Register fur Berufungen in Privattlagesachen            | $\mathbf{P}_{\bullet}$ |
| 11                     | 29                            | Ralender für Sauptverhandlungen in erster Instang       |                        |
| 12                     | 29                            | Ralender fur Sauptverhandlungen in ber Berufungsinftang | dom still              |
| 13                     | 30                            | Beschwerberegister fur Straffachen                      | Q.                     |

Tage

| 1. 2. 3. 4. 5 |  |
|---------------|--|
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

Formular Mr. 1. (§. 8.)

buch.

| Name<br>bes | Lag<br>ber<br>Ent- | Bur weiteren Erleb | Au Ser Office |                       |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Richters.   | fcei-<br>bung.     | an wen             | Lag.          | ben Afte<br>gebracht. |
| 6           | 7.                 | 8.<br>a.           | b.            | 9.                    |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |
|             |                    |                    |               |                       |

### Register für Generalakten.

| Ar. | Un-<br>gefan-<br>gen im<br>Jahre | Bezeichnung ber Aften. | Unzahl<br>ber<br>Bänbe. | Weg-<br>gelegt<br>im<br>Jahre | Auf-<br>zubewahren<br>bi8 | Bemerkungen. |
|-----|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |
|     |                                  |                        |                         |                               |                           |              |

### Geschäfts

### Termine.

| T. Laufende Rummer. | Nummer bes Tage-<br>buchs. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Ter-<br>mins-<br>stunbe. | bes<br>Michters, per meldem | 93.89 (5) |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1. 2                |                            | 4.                           | 5.                       | 6.                          | 7.        |
|                     |                            |                              |                          |                             |           |

### kalender.

Friften.

| inmer.              |               | Ange<br>la   | orbnet                        | Bezeichnung   | Befolgt ober             |              |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 20 Laufende Rummer. | Aftenzeichen. | Num-<br>mer. | Ent-<br>fchei-<br>bung<br>vom | ber<br>Sache. | erledigt<br>laut Nummer. | Bemerkungen. |
| 8.                  | 9.            | 10.          | 11,                           | 12.           | 13.                      | 14.          |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
|                     |               |              |                               |               |                          |              |
| . I.                |               |              |                               |               |                          | 4            |

### Prozestregister der

| Tag Des Ein- gangs ber ersten ersten | Namen, Stand ober Gewerbe, Wohnort ober<br>Aufenthaltsort ber Parteien. | Namen<br>ber<br>Rechtsanwälte. | Gegenstand<br>bes<br>Prozesses. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                   | 2.                                                                      | 3,                             | 4.                              |
|                                      |                                                                         |                                |                                 |
|                                      |                                                                         |                                |                                 |
|                                      |                                                                         |                                |                                 |
|                                      |                                                                         |                                |                                 |

## Civilkammer. O. P. Q.

|                                | fortlaufenbe<br>ber<br>cht8angelegen         |                                                        | श ह                              | ten                       |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| O.<br>Gewöhnliche<br>Prozesse. | P.<br>Urfunden<br>und Wechsfel-<br>prozesse. | Q.<br>Urreste und<br>einstweilige<br>Ber-<br>fügungen. | find<br>weggelegt<br>im<br>Jahre | aufzu-<br>bewahren<br>bis | Bemerfungen. |
| 2.                             | 5.<br>b.                                     | c.                                                     | a.                               | b.                        | 7.           |
|                                |                                              |                                                        |                                  |                           |              |
|                                |                                              |                                                        |                                  |                           | •            |

### Register für Che- und

| dummer.                       | Namen,                                                             |                | Entmün                                                        | en in<br>bigungs,<br>n auf |      |                               | Chefache<br>uf     | n                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Jahrlich fortlaufende Rummer. | Stand ober Gewerbe,<br>Wohnort ober Aufenhaltsort<br>ber Parteien. | Nechtsanwälte. | Unfechtung<br>bes<br>Beschlusses<br>auf<br>Entmänbi-<br>gung. | aushebung<br>ber           | ber  | Ungültige<br>feit<br>bex Che. | Ehe-<br>scheibung. | Herstellung<br>bes<br>ehelichen<br>Lebens, |
| 1.                            | 2.                                                                 | 3.             | a.                                                            | <b>b</b> .                 | c. 4 | d.                            | e.                 | £                                          |
|                               |                                                                    |                |                                                               |                            |      |                               |                    |                                            |
|                               |                                                                    |                |                                                               |                            |      |                               |                    |                                            |

# Entmündigungssachen. R.

|                   | Beeni                       | bigung                                |                      |                 | Des                                      | Uften                           |                           |              |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| burch<br>Urtheil. | Instanz<br>Ohne<br>Untheis. | in<br>ber Be-<br>rufungs-<br>inftanz. | in ber<br>Revisions. | rechtsf<br>Lag. | räftig geworbenen<br>Urtheils<br>Inhalt. | finb weg.<br>gelegt<br>im Jahre | aufzu-<br>bewahren<br>bis | Bemerkungen. |
| a.                | 5.<br>b.                    | c.                                    | d.                   | a.              | 6.                                       | 7<br>a.                         | b.                        |              |
|                   |                             |                                       |                      |                 |                                          |                                 |                           |              |

### Register für Berufungen

| Namen<br>ber<br>Rechtsanwäl | Ramen,<br>Stand ober Gewerbe, Wohnort ober<br>Aufenthaltsort ber Parteien. | Alften-  | Des Amtsg<br>Siţ. | Jährlich<br>fort-<br>(aufenbe<br>Nr. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| 4.                          | 3.                                                                         | zeichen. | 2.<br>a.          | 1.                                   |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |
|                             |                                                                            |          |                   |                                      |

in Civilsachen. S.

| Gegenstanb<br>bes<br>Prozesses. | Tag<br>ber<br>münd<br>lichen<br>Ver-<br>hand | Abgabe ber | Aften Lag. | Bemerkungen. |   |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|--------------|---|--|
| 5,                              | lung.                                        | 7.         | b.         | 8.           |   |  |
|                                 |                                              |            |            |              |   |  |
|                                 |                                              |            |            |              |   |  |
|                                 |                                              |            |            |              |   |  |
|                                 |                                              |            |            |              | ( |  |
|                                 |                                              |            |            |              |   |  |
| - 0                             |                                              |            |            |              |   |  |

### Kalender für mündliche

| Laufende Rummer. | Altenzeichen. | Ramen ber Parteien. | Lerminsplunde. | Ramen<br>ber<br>Rechtsanwälte. | Gegenstand<br>bes<br>Rechtsstreits. | Jährlich<br>fortlaufenb<br>Nummer<br>für<br>kontra-<br>biktorische<br>Verhand-<br>lungen. |
|------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.            | 3.                  | 4.             | 5.                             | 6.                                  | 7.                                                                                        |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     |                |                                |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                     | 1 1            |                                |                                     |                                                                                           |

## Verhandlungen.

|                                                                                                                       | ber münbl                   | ichen Ver      | handlung: | Er.                    | Dag | Gaa hall                                     |                                                                         |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Enburtheile<br>auf Berfäum-<br>rif, Berzicht,<br>Auertenntniß<br>und zur<br>Erlebigung<br>ines bedingten<br>Urtheils. | Unbere<br>End-<br>urtheile. | End. Zwijchen. |           | Zwischen. Ver. Beweis. |     | lebigung bes Termins ohne münbliche Berhand- | Das<br>Urtheil<br>ist zur<br>Gerichts-<br>schreiberei<br>gekommen<br>am | Urtheils | Bemer-<br>fungen. |
| a,                                                                                                                    | b.                          | 8.<br>c.       | d.        | e.                     | f.  | 9.                                           | 10.                                                                     | 11.      | 12.               |
|                                                                                                                       |                             |                |           |                        |     |                                              |                                                                         |          |                   |

### Aushang des

Mr\_

Berzeichniß der unterschriebenen und verkundeten Urtheile der Sandelssachen) in . . . . . , ergangen

| - Anni may | Rame, Stant oben Gemerbe, Wohnort ober Aufenthaltsort |                |         |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
|            | bes- Klägers.                                         | bes Beklagten. | zeichen |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |
|            |                                                       |                |         |  |  |  |  |  |

Ausgehängt am 6. Januar 1881. N. Gerichtsschreiber.

### Urtheilsverzeichnisses.

1

.... Civilkammer bes Königlichen Landgerichts (Kammer für in ber ersten Instanz (Berufungsinstanz).

Namen Lag ber ber Rechtsanwälte. Berfünbung.

Abgenommen am 14. Januar 1881. N. Gerichtsschreiber.

### Beschwerderegister

|                                                 | Um t s g e r i d) t |            |                                       |                              |                        |         |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|--|
| Jähr-<br>lich fort-<br>laufenbe<br>Num-<br>mer. | Siţ.                | Aften.     | Lag<br>ber<br>Ent-<br>schei-<br>bung. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Beschwerbe.<br>führer. | Antrag. |  |
| 1.                                              | a,                  | 2.<br>  b. | c.                                    | 3.                           | 4.                     | 5.      |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              | 1                      |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |
|                                                 |                     |            |                                       |                              |                        |         |  |

für Civilsadjen. T.

| Jä                  | ihrlich fo                  | rtlaufent                  | e Nunin                    | ier.                                 | Erlebigung                       |                                |                                |                                              |                                       |             |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Civil-<br>prozesse. | Kon-<br>fursver-<br>fahren. | Bor-<br>munb-<br>fchaften. | Grund.<br>buch.<br>fachen. | Unbere<br>Un-<br>gelegen-<br>heiten. | burch<br>Ent-<br>fchei-<br>bung. | ohne<br>Ent-<br>fcei,<br>bung. | Eag<br>ber<br>Erledi-<br>gung. | Hinweis<br>auf bie<br>Sam-<br>mel-<br>akten. | Lag<br>ber<br>Ubgabe<br>ber<br>Ukten. | Bemerkungen |
| a.                  | b.                          | 6.<br>c.                   | d.                         | e.                                   | 3.                               | l b.                           | 7.                             | d.                                           | 8.                                    | 9.          |
|                     |                             |                            |                            |                                      |                                  |                                |                                |                                              |                                       |             |

## Register für Berufungen

| Jährlich<br>fort- | Des Umteg | ericht8 | Mame, Stanb<br>Wohnort ober | Urtheils            | Des<br>erster Instanz |                  |
|-------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| laufenbe<br>Nr. 1 | Sis.      | Aften-  | bes<br>Privallägers.        | be8<br>Ungëflagten. | Lag.                  | Inhalt.          |
| 1.                | 2.<br>a.  | 7) 1b.  | 1 <b>2.</b>                 | , b.                | g.                    | <b>.⁴.</b><br>b. |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         | *                           |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |
|                   |           |         |                             |                     |                       |                  |

## in Privatklagesachem P.

| Di. 95                               | in ber Berufungsinstang                                                              |          |                  |                                          | Des      | Lag                            |              |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|--|
| Die Berufung<br>ist eingelegt<br>von | durch<br>Urtheil auf<br>sofortige<br>Ber-<br>werfung<br>ber<br>Berafung.<br>Urtheil. |          | ohne<br>Uriheis. | Urtheils zweiter Instanz<br>Lag. Inhalt. |          | ber<br>Abgabe<br>ber<br>Aften: | Bemerkungen. |  |
| 5,                                   | 8.                                                                                   | 6.<br>b. | c.               | a.                                       | 7.<br>b. | 8.                             | 9.           |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |
| 1                                    |                                                                                      |          |                  |                                          | - 1      |                                |              |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |
|                                      |                                                                                      |          |                  |                                          |          |                                |              |  |

### Kalender für die Hauptver

| Nr. | Aften. | Name<br>bes<br>Angeklagten | Ter-<br>mins-<br>ftunde. | R a m e<br>bes<br>Rebenklägers und ber<br>Verwaltungsbehörbe. | Name<br>bes<br>Bertreters und bes<br>Bertheibigers. |
|-----|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | 2.     | 3.                         | 4.                       | 5.                                                            | 6.                                                  |
|     |        |                            |                          |                                                               |                                                     |
|     |        |                            |                          |                                                               |                                                     |
|     |        |                            |                          |                                                               |                                                     |
|     |        |                            |                          |                                                               |                                                     |
|     |        |                            |                          |                                                               |                                                     |

# handlungen in erster Instanz.

| Strafhaft. | ein<br>Urtheil. | fein<br>Uriheil. | Jährlich fortlaufende Zah ber Perfonen, welche für fchulbig nicht- fchulbig erkannt finb. | Urtheil<br>ift zur<br>Gerichts-<br>schreiberei | Bemertungen. |
|------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 7.         | a. 8            | b.               | 9.<br>a.   b.                                                                             | 10.                                            | 11.          |
|            |                 |                  |                                                                                           |                                                |              |

### Kalender für die Hauptverhand

| Nr. | Aften-<br>zeichen<br>ber<br>zweiten<br>In-<br>ftanz. | Name<br>bes.<br>Ungeklagten. | Ter-<br>mins-<br>stunde. | Des Amt | Aften-<br>zeichen. | Sam Man | Name<br>bes<br>Bertreters<br>und bes<br>Bertheibigers. |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | 2.                                                   | 3.                           | 4.                       | 5<br>a. | b.                 | 6.      | 7.                                                     |
|     |                                                      |                              |                          |         |                    |         |                                                        |
|     |                                                      |                              |                          |         |                    |         |                                                        |
|     |                                                      |                              |                          |         |                    |         |                                                        |
|     |                                                      |                              |                          |         |                    |         |                                                        |
|     |                                                      |                              |                          |         |                    |         |                                                        |

# lungen in der Berufungsinstanz.

| Strafthat. | Nach ber Verhandlung  vor fünf vor brei Richtern ist Richtern ist ergangen ergangen  ein kein ein kein |          |  | Bahl ber :<br>Aushebung<br>bes ersten | lfhebung Berwerfung<br>8 ersten ber |  | l<br>Bemerkungen |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----|
| 8.         | Urtheil.                                                                                               | Urtheil. |  |                                       | actigities.                         |  | gelangt<br>am    | 12. |
|            |                                                                                                        |          |  |                                       |                                     |  |                  |     |
|            |                                                                                                        |          |  |                                       |                                     |  |                  | •   |

### Beschwerderegister

| Befchwerbeführer. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Tag ber<br>Ent-<br>scheibung. | Alften-<br>zeichen erster<br>Instanz. | S i t<br>bes<br>Umtsgerichts. | Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Num-<br>mer. |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6.                | 5.                           | 4.                            | 3.                                    | 2.                            | 1.                                            |
|                   |                              |                               |                                       |                               |                                               |
| ÷                 |                              |                               |                                       |                               |                                               |
|                   |                              |                               |                                       |                               |                                               |
|                   |                              |                               |                                       |                               |                                               |
|                   |                              |                               |                                       |                               |                                               |
|                   |                              |                               |                                       |                               |                                               |

für Straffachen. Q.

|         |                             | Erleb                      | igung                         | 3                                       | ~ (                                |             |
|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Untrag. | burch<br>Ent-<br>scheibung. | ohne<br>Ent-<br>scheibung. | Tag ber<br>Ent-<br>scheibung. | Hinweis<br>auf bie<br>Sammel-<br>akten. | Tag ber<br>Abgabe<br>ber<br>Aften. | Bemertungen |
| 7.      | a.                          | b.                         | С.                            | d.                                      | 9.                                 | 10.         |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |
|         |                             |                            |                               |                                         |                                    |             |

Gebrudt Berlin in ber Reichebruderei.

# Geschäftsordnung

für bie

## Sekretariate der Staatsanwaltschaften

bei ben

Landgerichten.

### Inhalts - Verzeichniß.

## Erfter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen.

- S. 1. Ginrichtung ber Gefretariate.
- . 2. Befcaftszeit.
- S. 3. Dienftobliegenheiten im Allgemeinen.
- S. 4. Eingange.
- S. 5. Berthfenbungen.
- S. 6. Unlegung ber Uften.
- S. 7. Tagebuch.
- S. 8. Aftenregifter.
- S. 9. Regifter für Beneralaften.
- S. 10. Borlegung und geschäftliche Behandlung ber Schriftflude.
- S. 11. Musführung ber Berfügungen.
- §. 12. Beichaftsvertebr mit bem Berichtsvollzieher.

## Zweiter Abschnitt. Civilfachen.

S. 13. Che. und Entmunbigungsfachen.

### Dritter Abschnitt.

### Strafsachen.

- S. 14. Umfang ber Bureaugefcafte.
- S. 15. Sanbatten.
- S. 16. Register für Borverfahren.
- §. 17. Strasprozegregister.
- 5. 18. Strafprozeflifte.
- S. 19. Bergeichniß ber bestraften Personen.
- S. 20. Regifter fur Berufungen in Straffachen.
- S. 21. Wieberaufnahme bes Berfahrens.
- S. 22. Regifter für Rechtshülfefachen.
- S. 23. Lifte ber Ueberführungeftude.

#### Vierter Abschnitt.

S. 24. Schlußbestimmungen.

### Geschäftsordnung

für bie

### Sekretariate der Staatsauwaltschaften bei den Landgerichten.

#### Erster Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Bur Wahrnehmung ber Bureaugeschafte werben bei ben Staatsanwaltschaften ber Canbgerichte Gerichts. Ginrictung ber fcbreiber und Berichtsfcbreibergebulfen angestellt, welche ben Litel Getretare und Affistenten fuhren. Das Gefretariat gerfällt, wo es bas Beburfniß erforbert, in Abtheilungen.

#### S. 2.

Die gewöhnlichen Dienststunden währen Bormittags von 8 bis 1, Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. Gelehaltegele. Der Erste Staatsanwalt tann bie Dienststunden abweichend von biefer Borfchrift bestimmen. Für die Erledigung ber Gilfalle ift ber Geschäftsbetrieb an teine Beit gebunben.

Der Sefretar ift verpflichtet, Gesuche, welche sich auf ben Geschäftstreis ber Staatsanwaltschaft be- Diensiblicienziehen, zu Protofoll zu nehmen; bie Berfügungen burch Anfertigung ber Expeditionen und Abschriften, sowie beiten im Elligemeinen. burch Anfertigung von RechnungBarbeiten auszuführen; nach Maßgabe ber bestehenden Borschriften bei Berechnung und Erhebung ber Gerichtstoften mitzuwirken, für die Ordnung und Ausbewahrung ber Atten und sonstigen Schriften zu forgen; kleinere Schreibarbeiten selbst zu fertigen; Register und Listen zu führen; auf Grund berfelben bie Aufftellung ber vorgeschriebenen Geschäftsübersichten zu bewirken; sich überhaupt benjenigen Berrichtungen zu unterziehen, welche im Intereffe bes Geschäftsbetriebes für erforberlich erachtet werben.

Die verschlossen eingehenden Gendungen werben, wenn fie an die Staatsanwaltschaft gerichtet sind, von bem Erften Staatsanwalt, wenn fie an bas Sefretariat gerichtet finb, von bem Gefretar geoffnet.

Bei ber Entgegennahme einer Schrift find auf berfelben ber Tag bes Gingangs, bie Bahl ber Unlagen und biejenigen Poftgebuhren ju bemerten, welche als baare Auslagen in die Roftenrechnung aufzunehmen find.

Die Empfananahme ber an die Staatsanwaltschaft abressirten Bostanweisungsbetrage und Genbungen mit Berthangabe bleibt bem Erften Staatsanwalt ausschließlich vorbehalten. Derfelbe vollzieht bie gu

Berth. fentungen.

Gingange.

ertheilenden Empfangsicheine, nachdem ber Sefretar bie Eingange in bas Posteingangenotizbuch eingetragen hat.

Das Posteingangenotizbuch bat neun Spalten mit folgenben Ueberschriften:

1. Tag bes Eingangs; 2. Nummer bes Ablieferungsscheins ober ber Postanweisung; 3. Aufschrift (Abresse); 4. Abgangsort; 5. Werthangabe in Mark; 6. Name bes Ausgabebeamten ber Post; 7. Tag und Stunde ber Ausgabe, burch ben Tagesstempel beglaubigt; 8. Bezeichnung ber Sache; 9. Nachweis über ben Verbleib bes Gelbes.

Die Postanstalt wird ein. für allemal ersucht, die baaren Einzahlungen und die Sendungen mit Werthangabe bei Ruckgabe ber vollzogenen Ablieferungsscheine nur unter Vorlegung bes Notizbuches zu verabfolgen. Sum Anerkenntniß ber richtigen Eintragung dieser Scheine in das Notizbuch trägt ber Postausgabebeamte bei ber letten Position mehrerer hintereinander eingetragenen Sendungen besselben Ankunftstages, mit Bezeichnung ihrer Anzahl, seinen Namen unter Abdruck bes Lagesstempels in Spalte 7 ein.

Beim Eingange von Werthsenbungen find die Begleitschreiben und, falls Schreiben fehlen, die sofort unter Beilegung des Abschnitts der Postanweisung aufzunehmenden, ben Eingang bekundenden Bermerke

mit einer Angabe über ben Berbleib zu verfeben.

Der Erste Staatsanwalt hat auch die an die Staatsanwaltschaft gerichteten eingeschriebenen Postsendungen zu öffnen und die darüber der Bost zu ertheilenden Empfangsscheine zu vollziehen. Ift die Postbehörde damit einverstanden, so werden die eingeschriebenen Sendungen in das Posteingangsnotizbuch eingetragen, andernfalls wird darüber von einem dazu bestimmten Beamten eine besondere Liste gehalten.

Die an das Sekretariat abressirten Sendungen mit Werthangabe, Postanweisungsbeträge und eingeschriebenen Sendungen hat der Sekretär in Empfang zu nehmen. Er unterzeichnet die Empfangsscheine und trägt die Sendungen, falls nicht angeordnet ist, daß über dieselben ein besonderes Buch geführt wird, in das Posteingangsnotizbuch ein.

S. G.

Untequng ber Uften.

Aus ben eine und bieselbe Rechtsangelegenheit betreffenden Schriften werben Alten gebilbet; es tonnen auch Schriftstude, welche verschiedene, aber gleichartige Angelegenheiten betreffen, in Sammelatten — Generalaften — vereinigt werben.

Jebes Aktenstud erhalt ein Aktenzeichen. Daffelbe wird für Generalakten burch Biffer und Rummer bes Registerabschnitts, fur andere Akten burch ben Buchstaben und bie Rummer bes Aktenregisters unter

Beifügung ber Jahresjahl gebilbet, j. B. II. Nr. 16 ober J. Nr. 11/80.

Die Aften werben geheftet und mit einer fortlaufenden Blattzahl versehen; sie erhalten aus starken Papier Aftendedel und Aftenrücken. Der Ober Staatbanwalt kann für gewisse Gattungen von Sachen bestimmen, daß die Berwendung förmlicher Aftendedel und Aftenrücken unterbleibt und daß die Aften entweder mit einem gewöhnlichen Papierumschlage oder nur mit einem aus einem halben Bogen Papier bestehenden Aftenrücken versehen werden. Gine folche Anordnung kann auch für die Angelegenheiten getroffen werden, für welche nach dieser Geschäftsordnung Blattsammlungen anzulegen sind.

Auf bem Aftenbeckel ober auf bem Aftenrucken ist die Staatsanwaltschaft, die Angelegenheit, auf welche sich ber Inhalt bezieht (Name ber Parteien, Angeschuldigten), und das Aftenzeichen anzugeben. Das Aftenzeichen wird auch auf ben von dem Amtsgericht eingereichten Aften notirt. Haftsachen sind als solche, andere Sachen, welche einer besonderen Beschleunigung bedürfen, sind durch einen auf den Aftendeckel, bezüglich auf die vorzulegende Schrift zu sehenden, in die Augen fallenden Vermerk als Beilsaches zu bezeichnen.

Die Weglegung ber Aften erfolgt auf Anordnung bes Staatsanwalts, wenn die Angelegenheit be-

enbet ift.

Auf bem Alktenbeckel ist bas Jahr ber Weglegung und bas Jahr, bis zu welchem bie Akten aufzubewahren sind, nachzutragen.

Besondere Register über weggelegte Alten werden nicht geführt.

In den Fällen, welche diese Geschäftsordnung ausdrücklich bestimmt, werden Blattsammlungen angelegt. Es unterbleibt dann das Seften und die Anlegung förmlicher Akten. Die betreffenden Schriftstücke werden in einer Hülle geordnet aufbewahrt. Die Hülle erhält das Aktenzeichen, sowie die Bezeichnung der Staatsanwaltschaft und der Nechtsangelegenheit.

Rach Weglegung fammtlicher, einen Jahrgang umfassenden, zu Blattsammlungen geborigen Schriften

werben biefelben zwischen zwei Dedel von Pappe ober Papler gelegt und zusammengebunden. Auf bem oberen Deckel wird ber Inhalt und bas Jahr, bis zu welchem bie Sammlung aufzubewahren ift, bemerkt. Die Bezeichnung allten« begreift auch Blattsammlungen in sich.

Die in Straffachen in ber Berufungs. und Beschwerbeinstang entstehenben Berhanblungen und ein. gebenben Schriften werben, wenn teine anbere Anordnung ergeht, ben Aften ber erften Instang einverleibt.

218 Sauptgeschäftskontrole wird bas Tagebuch nach Formular Dr. 1 in monatlichen Seften geführt. Tagebuch Es vertritt die Stelle bes bisher üblich gewesenen Journals (Tagezettels, Produttenbuchs) und hat die Bestimmung, ben Rachweis zu liefern, welche Schriften eingegangen, zu welchen Alten fie genommen ober an welche Beborbe fie abgegeben finb.

Bur Eintragung gelangen alle Schriften, Zustellungsurkunden jedoch nur, wenn sie zu einer Berfugung Beranlaffung geben. Aulagen eines Schriftstude werben als zu ber betreffenben Rummer geborig (3. B. ju Dr. 56) bann bezeichnet, wenn bie besondere Wichtigkeit bies erforbert ober wenn es gur Ber-

meibung von Irrthumern nothwendig ist. Das Aftenzeichen und die unter baffelbe zu fetenbe Rummer bes Tagebuchs bilben die Geschäftsnummer. Diefelbe mirb bei jebem Schriftific linte auf bie erfte Seite gefest. Bei ber Bilbung ber Beschäftsnummer wird bas Altenzeichen ter Staatsanwaltschaft verwendet, auch wenn bas Schriftftud zu ben Aften bes Umtegerichts gelangt.

Die Eintragung in bas Tagebuch muß am Tage bes Eingangs gefchehen. Gelangt eine Schrift nicht am Tage bes Gingangsvermerts jum Gefretariate, fo muffen beibe Tage in Spalte 2 vermerft werben.

Den Atten sind Nummernverzeichnisse vorzuheften. In benfelben werben bie Nummern des Tagebuchs reihenweise unter einander geschrieben, indem die Jahreszahl als Ueberschrift vorangestellt wird. Bei Einbeftung bes Schriftstude ober bei ber Abgabe beffelben ift bie Rummer zu burchstreichen, letterenfalls auch neben die Rummer ein Bermert über ben Berbleib gu feben.

Die Spulte 8 hat lediglich ben Zweck, die Bahl ber bort naher bezeichneten Geschäfte fur bie Jahres. übersichten leicht und sicher ju ermitteln. Die Spalte 8b barf nicht benutt werben, wenn bie Sache in bas Register fur bas Borverfahren eingetragen wird, wenn also entweder Ermittelungen veranlaßt werben, um ben Sachverhalt zu erforschen ober aber ohne folche Ermittelungen bie Aften mit Antlageschrift abgegeben werben (fiebe S. 16).

So lange bas Schriftstud auf bem Sefretariate bleibt, bebarf es feines Rachweises über bas Stabium ber Behandlung, in welchem es fich befindet. Die Spalte 9 ift nur zu benugen, wenn bas Schriftstud

aus bem Gefretariate geht.

Die Aften werben in Register eingetragen und in ber Ordnung aufbewahrt, in welcher fie ver- utenregiter.

zeichnet finb.

In ben jahrgangsweise zu führenden Registern sind die in die Geschäftsübersichten aufzunehmenden Ergebniffe am Schluffe bes Jahres zusammenzustellen. Gine Uebertragung in bas neu anzulegenbe Register, bei welcher übrigens ftets das Aftenzeichen beizubehalten ift, findet nur ftatt, wenn die Aften bei dem Beginne bes britten Geschäftsjahres noch nicht weggelegt find. Wird in das Register eines fruheren Jahrgangs ein Datum eingeschrieben, fo ift bas Jahr ber Ginschreibung beizufugen.

Die befinitive Abgabe ber Aften ift ftets in bas Aftenregister einzutragen.

S. 9.

Das Regifter für Generalatten wirb nach bem Formulare Dr. 2 geführt. Es gerfallt nach ben Regifter für Gegenständen in Abschnitte. 218 Generalaften find biejenigen Alten anzusehen, welche Angelegenheiten ber General-Atteen, Juftizaufficht und Juftizverwaltung betreffen, und alle übrigen Aften, welche in ein anderes Register nicht einzustellen find. S. 10.

Die Eingange find unter Beifügung ber Alten ober Borftude gur Verfügung vorzulegen, Bustellungs. Borlegung und urkunden jedoch nur bann, wenn es angeordnet ift, oder wenn der Gekretar bei ber ihm obliegenden Pru- geichaftliche Wefung findet, daß nicht vorschriftsmäßig jugestellt ift.

Die in ber geschäftlichen Behanblung befindlichen Schriften werben ben verschiebenen Stabien bes Beschäftsbetriebes entsprechend gesonbert, 3. B.

1) Schriften, welche mit einer Beschäftsnummer zu versehen find (neue Sachen);

2) jur Verfügung vorzulegenbe Schriften;

3) Schriften, welche ju erledigen find burch ben Sefretar, ble Schreibstube, ben Berichtsvollzieber u. f. w.;

4) erlebigte Schriften.

Der Auffichtsbehorbe und bem eigenen Ermeffen bes Getretars bleibt überlaffen, eine noch mehr ins Einzelne gebenbe Sonderung ber Schriften in ber Geschäftsregistratur eintreten zu laffen, namentlich befonbere Rader ju bestimmen fur bie Schriften, welche an bie Straffammer, bas Amtegericht, bie Befangnif. verwaltung u. f. w. abgetragen werben follen.

Den in ber gefchäftlichen Behandlung befindlichen Schriften bleiben bie bagu gehörigen Alten ober Borftude beigefügt. Wird burch befondere Grunbe, namentlich burch ben Umfang ber Aften und beren Beiftude, bie Trennung geboten, fo werben folde Aften fo lange, bis bie Schrift bamit wieber verbunben

werben tann, besonders aufbewahrt.

Außerhalb ber Racher und Behaltniffe burfen fich nur Alten und Schriftftude befinden, welche zu ben

porliegenden Urbeiten geboren.

Termine und zu beobachtende Friften verzeichnet ber Sefretar in einem barüber nach Formular Dr. 3 au baltenben Geschäftstalenber. Die laufenbe Rummer beginnt fur jeben Tag, ju welchem Gintragungen erfolgen, mit ber Biffer 1.

Die linke Seite ift fur Termine, bie rechte fur Friften bestimmt. Die Alten werben, fofern ber Staatsanwalt nicht andere Anordnungen trifft, 24 Stunden vor bem Termine vorgelegt. Die Borlegung

ber Alften ift im Ralenber erfennbar zu machen.

#### **S.** 11.

Musführung ber

Die Schreiben (Expeditionen), welche angeordnet find, muffen in bunbiger, verftanblicher Gefchafts. Derjagungen. sprache abgefaßt werben. Jedes Schreiben enthalt die Bezeichnung ber Rechtsangelegenheit und die Geschäfts-nummer. Unter ber Adresse ift die Art ber Erledigung (3. B. Zustellung burch Aufgabe zur Post, Zustellung burch bie Poft, gewöhnliche Bustellung, Ginfchreiben u. f. w.) anzugeben, bamit bemgemag bie Reinschriften und Abschriften gefertigt werben. Dabei ift zu beachten, bag ber Gerichtsvollzieher aus ben ihm übergebenen Schriftstuden erseben muß, in wessen Auftrage und an wen jugustellen ift, ob ber Nachweis ber Quftellung formlich ober nach ben zugelaffenen einfacheren Formen erbracht werben foll, ob eine Behanbigung mit ober ohne Beurkundung zu geschehen hat, ob ein Gilfall vorliegt ober nicht. Der Gefretar hat barauf zu halten, baß bie hiernach nothwendigen Vermerke (nach Inhalt ber Verfügung und ber Expedition) in ber Schreibstube auf die Schriften geset werben, und hat, soweit dies nicht geschehen ift, das Versaumte nachzuholen. Sanbelt es fich um Behanbigung von Urtunden, fo ift ber Bermert auf einen Umfchlag ju fegen, falls nicht ein Begleitschreiben genugende Augaben enthalt. Die Art ber Buftellung ober Behandigung tann in verftand. licher Abfurzung bemerkt werben. Es bebeutet g. B. vereinf. Buft.e, bag ber Nachweis ber Juftellung nach den zugelaffenen einfacheren Formen zu geschehen bat, Beb. mit Beurt.e, Beh. ohne Beurt.e, bag über bie Behandigung ein ichriftliches Empfangsbetenntnig beschafft ober nicht beschafft werben foll.

Berichte find in ber Reinschrift auf halbgebrochenem Bogen zu ichreiben. Bei Untwortichreiben an eine Beborbe ift beren Geschäftsnummer ju ermahnen. Werben Formulare verwendet, fo bebarf es ber Be-

zeichnung berfelben, wenn biefelbe in ber Berfugung nicht bereits angegeben ift.

Ift bie Berfügung, wie es die Regel fein foll, fo vollständig angegeben, bag fie ohne Beiteres abgefchrieben werben tann, fo hat gleichwohl ber Gefretar bie vorbezeichneten formlichkeiten zu prufen und etwaige Erganzungen berbeiguführen.

Der Sefretar bat bie von bem Staatsanwalte zu vollziehenben ober zu beglaubigenben Reinschriften

gegenzuzeichnen.

Justellungen, die nicht beurkundet werden follen, sowie Behandigungen jeder Art find burch die Post ju bewirten. Um Orte find bamit regelmäßig Gerichtsbiener zu beauftragen. Gerichtsvollziehern find Auftrage biefer Urt nur auf Grund einer allgemeinen Anordnung ober auf befondere Beifung zu ertheilen.

Das Sekretariat, von welchem eine Senbung zur Post geht, ift auf bem Briefumschlage als Absenber au bezeichnen.

Die zur Anheftung an die Gerichtstafel bestimmten Schriften find bem Beamten zu übergeben, ber

ben Aushangsfalenber führt.

S. 12.

Der Beschäftsverfehr bes Setretars mit bem Gerichtsvollzieher foll, soweit es irgend thunlich ift, ein Geschäftsverfehr munblicher fein.

Auftrage, die fofort befolgt werben muffen, werben bem Gerichtsvollzieher überfandt. Die Uebermittelung ber anderen Auftrage geschieht burch Rieberlegung ber Schriftstude in ein verschliegbares Sach, ju welchem ber Setretar und ber Berichtsvollzieher je einen Schluffel führen.

Der Setretar fonbert bie Auftrage und legt fie in Sullen, welche aus einem gangen ober halben

Bogen Papier bestehen. Die Sullen werden nach bem Inhalte bezeichnet al8:

Suftellungen; Behanbigungen; Bollftredungen; befonbere amtliche Auftrage.

Eine noch mehr ine Einzelne gehenbe Sonderung tann von dem Ersten Staatsanwalte angeordnet werden. Obwohl bie gleichzeitige Unwesenheit beiber Betheiligten bei ber Empfangnahme ber Auftrage und ju bem Rachweise ber Erledigung nicht unbedingt nothwendig ift, so foll sie gleichwohl die Regel bilben. Der Gerichtsvollzieher wird sich bemgemäß zu bestimmten Stunden auf dem Sekretariate einfinden, soweit es verlangt wirb, über bie Befolgung ber Auftrage nabere Mittheilung machen und, nach Durchsicht ber neuen Auftrage, um Auskunft ersuchen, falls Mangel ober Unvollftanbigfeiten vorgekommen find.

Je forgfältiger ber Gefretar barauf halt, bag auf ben Schriftstuden ober beren Umschlage - fiebe S. 11 biefer Gefcaftsorbnung - ber bem Gerichtsvollzieher ertheilte Auftrag genau und vollftanbig an-

gegeben wirb, um fo feltener werben bie fur beibe Theile laftigen Rudfragen fein.

Einer Kontrole über ben Berkehr zwischen bem Sefretar und bem Gerichtsvollzieher bebarf es in ber Regel nicht. Wird sie fur erforberlich erachtet, so geschieht sie in folgender Beise:

Die Geschäftsnummern ber Schriftstude werben auf jeber Sulle reihenweise untereinander geschrieben und biejenigen, welche Auftrage betreffen, beren Erlebigung burch urtundliche Beweisstude (Zustellungsurkunden, Behandigungescheine) barzuthun ift, unterftrichen. Gobald ber Erledigungenachweis geführt ift, wird bie betreffende Gefcaftenummer burchftrichen, jeboch fo, baß fie noch leserlich bleibt.

Der Butheilungstag, ausgebrudt burch eine Bruchzahl, und ber Rame bes Gerichts. vollziehers werben von dem Sefretar über bas Nummernverzeichniß gesetzt. Unter bas Nummernverzeichniß ichreibt ber Gerichtsvollzieber zum Leichen bes Empfangs feinen Namen, bem er bas

Datum beifuat.

Die Sullen werben nach ber Zeitfolge fur jeben Berichtsvollzleher besonders aufbewahrt. Ift bei bem Amtsgerichte ober Landgerichte bes Ortes eine Gerichtsvollzieherstube eingerichtet, fo tann angeordnet werben, bag biefelbe fur ben Geschäftsverkehr mit bem Gerichtsvollzieher von bem Gefretariate ber Staatsamvaltschaft mitbenutt wirb. Die naberen Anweisungen baben ber Brafibent bes Landgerichts und ber Erste Staatsanwalt zu erlaffen.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Civilsachen.

#### S. 13.

Das Register für Che- und Entmunbigungssachen ift nach Formular Nr. 4 zu führen. Bur Bilbung Che- und Entbes Aftenzeichens wird bie in Spalte 1 eingestellte Rummer verwendet. Die Spalte 4 fann nur benutt werben, wenn es fich um eine ber in Spalte Da und 5b bezeichneten Angelegenheiten banbelt.

Bon ben Spalten 5 und 6 gelangt ftets nur eine Unterspalte jur Ausfullung. Sind in einer Che-

febr mit tem Gerichtevoll.

fache mehrere Rlagantrage gestellt, fo bleiben bie nachfolgenben Spalten unbenutt, wenn eine vorbergebenbe Spalte ausgefüllt wirb; es wirb 3. B., wenn bie Rlage auf UngultigfeitBerflarung ber Che und auf Che-

fceibung gerichtet ift, nur Spalte 6b ausgefüllt.

Um bie Sablung zu erleichtern, erfolgt bie Ausfüllung ber Spalten 5 und 6 burch Sablen, welche für jebe Unterspalte mit ber Biffer ! beginnen und jahrlich fortlaufen. Betrifft ein Prozest in Entmundigungsfachen (Spalten 5c und 5d) einen Beichluß, burch welchen eine Berfon fur einen Berfchwenber erflart ift, fo ift die Sahl zu unterftreichen.

In ben Landestheilen, in welchen eine Rlage auf Serftellung bes ehelichen Lebens nach bem burger-

lichen Recht nicht gulaffig ift, find Regifter ohne bie Spalte 6d gu fuhren.

Für Che. und Entmundigungsfachen werben Blattfammlungen angelegt.

#### Pritter Abschnitt.

#### Straffachen.

#### S. 14.

Umfang ber Bureaugeldafte.

Die Anlegung und Aufbewahrung ber Alten und die Suhrung ber Altenregister in Straffachen erfolgt, soweit sie nicht den Gerichtsschreibereien der Landgerichte nach der für diese erlassenen Geschäftbordnung zugewiesen ift, burch bie Gekretariate ber Staatsanwaltschaften.

Durch diese Einrichtung werben biejenigen Borfdriften nicht berührt, welche bie Bulaffigkeit ber

Afteneinsicht und bie Berfügung über bie Aften betreffen.

Der Gefretar hat Berfügungen ber Straffammer, bes Untersuchungerichters ober bes beauftragten

Richters um Beilegung von Alften ohne Rudfrage gu befolgen.

Die bureaumäßige Behandlung ber Beschwerben über Amtsanwälte liegt bem Gefretariat ob. Die Unlegung ber fie betreffenden Alten geschicht nach ben von bem Ersten Staatsanwalt erlaffenen Unordnungen.

In ben Afteuregistern ift bie Betheiligung einer Bermaltungsbehorbe ober eines Rebenklagers überall

in ber letten Spalte zu notiren.

S. 15.

Santalten.

Werben Aften an anbere Behorben abgegeben ober ber Straftammer vorgelegt, fo find biejenigen Schriftstude (Urschriften ober Abschriften) gurudzubehalten, von benen bies ausbrudlich angeordnet ift. Diese Schriftstude werben, wenn bie Rudgabe ber Alten erwartet wirb, vorläufig an beren Stelle niebergelegt und spater, ben Anordnungen gemäß, entweber zu ben bie Angelegenheit betreffenben Atten (Sauptakten) ober, wie g. B. Rongepte ber Unflagen, ju Cammelatten genommen.

Werben befondere Sandaften fur bie Staatsanwaltschaft angelegt, fo wird die Unlegung nur in

bem Aftenregifter in ber Spalte Bemerfungen furg notirt.

Die in ber Berufungs. und Beschwerdeinstanz entstehenden Schriften, welche ben Sauptatten nicht einverleibt werben, sind regelmäßig zu ben Atten bes Amtsanwalts zu nehmen.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die in die Strafprozeflifte eingetragenen Sachen feine Unwendung. Bur folde Sachen werben nach Abgabe ber Sauptakten an bas Umtsgericht regelmäßig Sandaften gebilbet.

S. 16.

" der für

Das Register fur Borverfahren wirb nach Formular Dr. 5 geführt. Die Schriften, welche ein Borverfahren betreffen, werben, wenn nicht fur ben Ginzelfall bie Bilbung von Alten verfügt ift, zu Blatt. fammlungen vereinigt.

#### 1. Das vorbereitenbe Berfahren.

Für bas Berfahren zur Vorbereitung der öffentlichen Rlage (SS. 156 bis 175. St. P. D.) find die Spalten 1 bis 3 bestimmt. Die Gintragung in bas Register erfolgt, sobalb bie Staatsanwaltschaft von bem Verbacht einer strafbaren Sandlung Renntniß erhält und Ermittelungen veranlaßt, um den Sachverhalt

S-LOCOLE!

zu erforschen, auch wenn ber Berbacht sich noch nicht gegen eine bestimmte Verson richtet. Der Rame bes

Befculbigten ift Spalte 2 einzutragen, fobalb es thunlich ift.

Berfügt die Staatsanwaltschaft die Einstellung bes Berfahrens (§. 168 Abf. 2 St. D. D.) und verlangt ber Oberstaatsanwalt ober beschließt bas Gericht bie Erhebung ber öffentlichen Rlage (§S. 170 bis 173 St. P. D.), fo ift bie Eintragung in Spalte 3b zu burchstreichen und in ber Spalte 12 ber Sachverhalt furz barzulegen. Ebenbaselbst ift auch eine Bemerkung zu machen, wenn bas Gericht ben Antrag bes Beschwerbeführers verworfen hat (S. 172 St. D. D.).

Birb bie Boruntersuchung eröffnet, fo ift ber in ber Spalte 3a eingetragene Lag zu burchftreichen

und bie Sache bei ber gahlung nur als Boruntersuchung zu bebandeln.

#### Die Boruntersuchung.

Hur die Boruntersuchung sind die Spalten 6, 7 und 8 bestimmt. Wird ein Untrag auf Eröffnung ber Boruntersuchung abgelehnt ober wird bie Boruntersuchung von Amtswegen eröffnet, fo ift bies in ber Spalte 12 au bemerten.

#### 3. Untrage und Befdluffe nach beenbetem Borverfahren.

#### a. Fur ben gall ber Buftanbigfeit ber Straftammer,

Der Antrag, welchen bie Staatsanwaltschaft bei ber Straftammer stellt, ist in Spalte 9 regelmäßig in einer ber Formeln einzuschreiben, welche S. 196 Abf. 1 St. P. D. angiebt.
Der auf biefen Untrag ergebende Beschluß wird, wenn er auf vorläufige Einstellung lautet, in

Spalte 12 furz bemerkt, sonst in Spalte 10 aufgenommen.

Ift gemaß S. 75 G. B. G. bie Berhanblung und Entscheibung ber Sache einem Schöffengericht überwiesen ober ift bas Sauptverfahren gemäß §. 207 St. P. D. vor einem Schöffengericht eröffnet, fo ift ber Sig bes Gerichts Spalte 10a einzutragen und im letteren Falle, um bie gablung zu erleichtern, ju unterftreichen. Wirb bas Sauptverfahren vor bem Schwurgerichte ober ber Straftammer eröffnet, fo wirb ebendafelbit bie Rummer eingestellt, welche bie Sache im Strafprozegregister führt.

In bie Spalte 10b gehört auch ber Befdluß, ben Angeschuldigten außer Berfolgung zu feben. Diefe Spalte wird nicht benutt, wenn bei mehreren, berfelben Berfon gur Laft gelegten ftrafbaren Sandlungen, auch nur wegen einer That, bas Sauptverfahren eröffnet wirb. Das Gleiche gilt, wenn gegen eine Derfon bas Sauptverfahren eröffnet wirb, mabrend bas Borverfahren gegen mehrere Berfonen ge-

richtet war.

#### b. Für ben Rall ber Ruftanbigfeit eines Umtsgerichts.

Rühren die angestellten Ermittelungen zu dem Ergebniß, baß die Unklage bei einem Umtsgericht zu

erheben ift, so werben bie Spalten 4 und 5 benutt.

Wenn einem Staatsanwalt bie Geschäfte bes Umtsanwalts in Unsehung aller Strafthaten ober einzelner Battungen berfelben übertragen find, fo wird fur biefe Geschäfte bie Spalte 5 benutt. Bei Ausfullung ber Spalten 5c und 5d find bie Borfdriften ju befolgen, welche vorstehend (unter 3a) fur Ausfullung ber Spalten 10a und 10b gegeben finb. In bie Spalte 5c wird bie Rummer ber Strafprozeslifte eingetragen. Gind bem Staatsanwalt bie Umtsanwaltsgeschäfte nur bei einem Umtsgerichte übertragen, fo bebarf es ber Spalte 5a in bem Register nicht.

Ift einem Staatsanwalt für Sachen, welche zur Zustanbigkeit eines Amtsgerichts gehören, ober für einzelne Gattungen bieser Sachen nur bie Borbereitung ber öffentlichen Rlage, nicht beren Bertretung in bem Sauptverfahren, übertragen, fo überfenbet ber Staatsanwalt bie Unklage bem Umtsanwalt (Spalten 4a

und 4), bamit biefer Renntniß nimmt und bie Antlage bei bem Berichte einreicht.

Sind feine Befchafte bes Amtsanwalts bem Staatsanwalt übertragen, fo wird er nur ausnahms. weise bie Antlageschrift fertigen, regelmäßig aber bie Aften ohne Antlageschrift bem Amtsanwalte überfenden. In biesem Ralle werben die Spalten 4a und 4c ausgefüllt.

#### 4. Die Beenbigung bes Borverfahrens.

Wirb bas Verfahren von ber Staatsanwaltschaft eingestellt (Spalte 3b), ober ber von ber Staats. anwaltschaft gestellte Antrag auf Eröffnung ber Voruntersuchung abgelehnt (Spalte 12), ober wirb bie Richteröffnung bes Sauptverfahrens beschloffen (Spalten 5d und 10b), fo find die Spalten 11a und 11b auszufüllen und bie Uften in ber burch bas Regifter bestimmten Reihenfolge aufzubewahren.

Uebersendet ber Staatsanwalt die Aften einem Amtsanwalt (Spalte 4a, b, c), fo gilt bas Ber-

fahren für bas Register für beentet.

Wird bas Hauptverfahren eröffnet (Spalte 5 c und 10a), so werben bie Aften Theile ober Beistude ber Aften über bas Sauptverfahren.

Der Tag ber Abgabe ber Aften an bas Schöffengericht ergiebt sich aus bem Tagebuche und ist in

bem Register für bas Borverfahren nicht zu bemerken.

Wird nur bie vorläufige Einstellung bes Verfahrens beschloffen, so gilt bas Verfahren als anhängig. Berfügt bie Staatsanwaltschaft im Ralle bes S. 208 St. D. D. nach Ablauf ber gefetlichen Frift bie Beglegung ber Aften, fo wird lebiglich Spalte 11 ausgefüllt und Spalte 12 ber Cachverhalt fury angegeben.

Wird bas Reichsgericht fur auftandig erachtet, fo ift bie Abgabe ber Aften in ber Spalte 12 gu

bemerten.

#### 5. Untlageschriften ohne vorbereitenbes Berfahren.

Reicht bie Staatsamwaltschaft bie Untlageschrift bei bem Gericht ein, ohne eine nabere Erforschung bes Sachverhalts verfügt zu haben, fo wird gleichwohl bie Sache in bas Register aufgenommen, und es finden auf beren Behandlung bie vorstehenben Bestimmungen Unwendung.

#### S. 17.

Etrafprojes. regifter.

In bas Strafprozegregister, welches nach Formular Dr. 6 geführt wirb, gehören ble Straffachen erster Inftang, in welchen bas Sauptverfahren vor bem Schwurgerichte ober ber Straftammer eröffnet ift

(Register für Borverfahren Spalte 10a).

Der Befchluß, burch welchen ein Schöffengericht feine Unguftanbigkeit ausgesprochen bat (S. 270 St. D. D.), ift nicht in Spalte 1, welche in biefem Falle unausgefüllt bleibt, fondern in Spalte 11 ju bemerten. Das gleiche Berfahren tritt ein, wenn jur Sauptverhandlung geschritten wirb, ohne bag es ber Einreichung einer Anklageschrift ober einer Entscheibung über bie Eroffnung bes Sauptverfahrens bebarf, ober wenn eine Sache, in welcher bas Urtheil eines anberen Berichts aufgehoben ift, von dem Revisions. gericht an bas Schwurgericht ober bie Straffammer verwiesen wirb (S. 394 Abf. 2 St. P. O.).

Die in die Spalte 5 einzutragenden Nummern beginnen fur jede Unterspalte (a, b, c, d, e) mit ber Siffer 1. Das Alftenzeichen wird burch ben Buchstaben und bie Siffer ber betreffenden Unterfpalte ge-

bilbet, 3. B. L' Rr. 11/80. Ift bas Sauptverfahren gegen einen Angeklagten wegen mehrerer Strafthaten eröffnet, fo wird bei Ausfüllung ber Spalte 5 nur die That berudfichtigt, welche mit ber schwerften Strafart bebroht ift.

Das Register ift bezüglich ber Spalte 5, ber Angahl ber Straftammern entsprechent, ju gestalten. In ber Spalte 6 ift nur bie Unterspalte ber Inftang auszufullen, in welcher bie Sache enbaultig erlebigt wirb. Die Ausfüllung geschieht burch Ginrudung bes Buchstabens ber Spalte 5, welcher gur Bil-

bung bes Aftenzeichens verwendet ift.

Wird in ber Revisionsinstanz bas erste Urtheil aufgehoben, so ist dies in der Spalte 11 furz zu bemerken und babei anzugeben, ob bas Revisionsgericht in ber Sache felbst entschieden hat ober bie Sache an bas Bericht, beffen Urtheil aufgehoben ift, ober an ein anberes Bericht gurudverwiesen hat. Letterenfalls ift bie Sade für bas Register erlebigt und Spalte 6c auszufüllen.

#### **S**. 18.

Strafprojeglifte.

für bie vor bie Umtegerichte ober Schöffengerichte gehörigen Straffachen, in Ansehung welcher bem Staatsanwalt bie Geschäfte bes Umtsanwalts auch fur bas Sauptverfahren übertragen finb, wird bie Straf. prozestlifte nach Formular Dr. 7 geführt. Sind bem Staatsanwalt die Amtsanwaltsgeschäfte nur fur ein Amtegericht übertragen, fo bebarf es ber Spalte 5 in ber Lifte nicht.

Die Eintragung erfolgt, sobalb bas Umtsgericht bas Sauptverfahren eröffnet hat; es gehören jeboch

in bie Lifte auch bie Falle, in benen bas Sauptverfahren von einem anderen Gericht eröffnet ift, und biejenigen, in benen zur Sauptverhanblung geschritten wird, ohne bag es ber Ginreichung einer Anklageschrift ober einer Entscheidung über bie Eröffnung bes hauptverfahrens bedarf. In biefen Rallen wird bie Spalte 2 nicht benutt.

Bei Ausfüllung ber Spalte 9 wird nur bie Unterspalte ber Instanz benutt, in welcher bas Berfahren beenbet wirb. Die Ausfüllung geschieht burch Ginftellung bes Buchftabens, welcher gur Bilbung bes

Aftenzeichens bes Umtsgerichts verwendet ift.

Forstbiebstablesachen werben in bie Strafprozefliste nicht aufgenommen. Gind bem Staatsanwalt auch fur Foritbiebstahlssachen bie Geschäfte bes Amtsanwalts übertragen, so wird nach bem in §. 33 ber Geschäftbordnung fur die Gerichtsschreibereien ber Umtsgerichte vorgeschriebenen Formular Rr. 14 ein besonberes Register geführt.

**6**. 19.

Das Berzeichniß ber bestraften Personen wird alphabetisch nach Formular Rr. 8 geführt. Es werben barin alle Personen verzeichnet, gegen welche nach Inhalt bes Strafprozefregisters auf Strafe erkannt ift, fowie biejenigen, welche wegen Berbrechens ober Bergebens ober auf Grund bes §. 361 Dr. 1 bis 8 St. G. B. von einem anderen Gerichte bestraft find, aber ihren Bohnfig, bei bem Mangel eines Wohnsites, ihren Aufenthaltsort, im Bezirk bes Landgerichts haben.

Jebe Person barf nur einmal mit Namen vorkommen; ber Bermert über spätere Bestrafungen wird

bei ber fruberen Gintragung nachgetragen.

Ift gegen mehrere Personen zusammen verhandelt, fo ift gleichwohl ber Rame eines Jeden in bem Berzeichniffe befonbere zu bemerten.

Die ber Staatsanwaltschaft überfandten Urtheile und Mittheilungen über Bestrafungen werben zu

Sammelakten genommen (Spalte 3b).

Befindet fich bei einem Aftenstude ein vollständiges Strafverzeichniß, fo wird in einem Spalte 4 einautragenden Bermerke barauf Bezug genommen.

Das Register für Berufungen wird nach Formular Nr. 9 geführt. Die Spalten 1 bis 5 werben Register für bei bem Eingange ber Alten, bie Spalten 6, 7, 8 nach Beenbigung ber Berufungsinftang ausgefüllt.

Die Ausfüllung ber Spalten, welche bie Art ber Beenbigung nachweisen (6 a, b, c), geschieht burch Ginstellung bes Budiftabens, welcher jur Bilbung bes Aftenzeichens bes Umtsgerichts (Spalte 2 b) ver-Wird bie Sache in ber Berufungeinstang auf verschiebene Es wird nur eine Spalte benutt. Art beenbet, fo bleibt Spalte 6 c, und, wenn Urtheile verschiedener Art ergeben, Spalte 6 a unbenutt. Die Falle, in welchen bas Berfahren ohne Urtheil beenbet wirb (fiehe 3. B. SS. 344, 363 Ct. D. D.), brauchen in ber Spalte Bemerkungen nicht naber bezeichnet zu werben.

Der Juhalt ber Urtheile fann in verftanblicher Abkurgung in bem Register notirt werben.

In ber letten Spalte find die elbzollgerichtlichen Sachen als folche zu bezeichnen.

Die Schriften, welche die Wiederaufnahme eines burch rechtsträftiges Urtheil geschlossenen Verfahrens Miederauf-nahme bes Verschlen zu nehmen, in welchen bas angegriffene Urtheil sich befindet.

betreffen, find zu ben Aften zu nehmen, in welchen bas angegriffene Urtheil fich befindet.

Berordnet bas Bericht die Wiederaufnahme bes Berfahrens und bie Erneuerung ber Sauptverhand. lung, ober wird ohne Sauptverhandlung die Freisprechung erkannt (S. 410 Abf. 2 und S. 411 Abf. 1 und 2 St. D. D.), fo ift bie Sache von Reuem in bas betreffenbe Regifter einzutragen und bei ber alteren und ber neueren Rummer unter Sinweis auf die andere Rummer die Wieberaufnahme zu bemerten. gebniß bes Berfahrens ift in ben ebenbezeichneten fallen in die Geschäftsüberficht nach ben Unforderungen Des Formulars aufzunehmen.

S. 22. Die Schriften, welche ein an die Staatsanwaltschaft gerichtetes Ersuchen anderer Behorben betreffen, werben in bas nach Formular Dr. 10 ju führenbe Register fur Rechtshülfesachen eingetragen. Das Altengeichen wird gebilbet, indem ber Registernummer »R. H.a vorgestellt wirb. Mus ben bei ber Staats. anwaltschaft entstehenben Schriften werben, soweit fie nicht zu ben mituberfandten Alten gelangen, Blatt. fammlungen gebilbet.

Bergeichniß ber beftraften Ber-

fonen.

Dr. &

Regifter für Rechtsbulfe. fachen.

281.10.

LOGO!

Rach Erlebigung bes Ersuchens werben regelmäßig alle sich barauf beziehenben Schriftstude ber ersuchenben Behörbe übersandt.

S. 23.

Lifte ber Ueberführungsftude.

Die Liste ber Ueberführungsstücke ist nach ben im S. 38 ber Geschäftsorbnung für bie Gerichtsschreibereien ber Umtsgerichte gegebenen Vorschriften zu führen. Die Annahme- und Ausgabeverfügungen können von bem Staatsanwalte ober bem Gerichte erlassen werben.

#### Vierter Abschnitt.

S. 24.

Schluf.

Die allgemeinen Bestimmungen biefer Geschäftsorbnung SS. 1 bis 12 finben auf alle Rechtsange-

legenheiten Unwendung.

Für die nach ben bisherigen Borschriften zu erledigenden Sachen sind die jett geltenden Bestimmungen über die Führung von Altenregistern und Listen und die sonstigen, den Büreaubeamten übertragenen Arbeiten auch ferner zu befolgen; es sinden jedoch dabei die Borschriften, welche über die Bertheilung der Büreaugeschäfte zwischen den Gerichtsschreibereien und den Sefretariaten in dem S. 14 dieser Geschäftsordnung und in dem S. 26 der Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Landgerichte gegeben sind, entsprechende Anwendung. Entstehen Zweifel, so haben der Präsident des Oberlandesgerichts und der Oberschaatsanwalt gemeinschaftlich Bestimmung zu treffen, ob die erwähnten Geschäfte durch die Gerichtsschreiberteien ober die Sekretariate zu erledigen sind.

Berlin, ben 2. Auguft 1879.

Der Juftig. Minifter.

3m Muftrage:

Rinbfleifd.

### Formulare.

### Inhaltsverzeichniß.

| Nr.<br>e8 For-<br>nular8. | S<br>ber<br>Geschäfts.<br>ordnung. | Bezeichnung des Formulars.                | Buchstabe. |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1.                        | 7,                                 | Lagebuch                                  |            |
| 2.                        | 9,                                 | Register für Generalatten                 |            |
| 3.                        | 10.                                | Geschäftstalender                         |            |
| 4.                        | 13.                                | Register für Che- und Entmundigungesachen | H.         |
| 5.                        | 16.                                | Register für Borverfahren                 | J.         |
| 6.                        | 17.                                | Strafprozeßregister .                     | K. L. M.   |
| 7.                        | 18.                                | Strafprojeßliste                          | N.         |
| 8.                        | 19.                                | Berzeichniß ber bestraften Personen       |            |
| 9.                        | 20.                                | Register für Bernfungen in Straff-fon     | Ο.         |
| 10.                       | 22.                                | Register für Berufungen in Straffachen    | R. H.      |

Tage

| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Nr. | Tag<br>be8<br>Eingang8. | Aften- | name<br>bes<br>Absenders. | Kurze Angabe<br>bes<br>Inhalts ber Schrift. |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1.                                   | 2.                      | 3.     | 4.                        | 5.                                          |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |
|                                      |                         |        |                           |                                             |

### bud.

|                     |                 | Jährlid             | fortlaufer                                            | ibe Zahl                             |                   |        | 1                     |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|
| Mame<br>bes         | Tag<br>ber      | der Antre           | ige, welche<br>ort                                    | ber                                  | Bur weiteren Erle | bigung | Alls erlebigt zu be   |
| Staats.<br>anwalts. | Ber-<br>fügung. | zurück-<br>gewiesen | an die zu-<br>ständige<br>Behörde<br>abgegeben<br>nd. | Berichte<br>in<br>Gnaben-<br>fachen. | an wen            | Tag.   | Aften gebracht<br>am: |
| 6.                  | 7.              | a.                  | 8.<br>  b.                                            | c.                                   | 9.<br>a.          | ь.     | 10.                   |
|                     |                 |                     |                                                       |                                      |                   |        |                       |

### Register für

| Nummer. | Ungefangen<br>im<br>Jahre | Bezeichnung ber Aften. |
|---------|---------------------------|------------------------|
| 1,      | 2.                        | 3.                     |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         | 0.00                      |                        |

### Generalakten.

| Anzahl<br>ber<br>Bänbe. | Weggelegt<br>im<br>Jahre | Aufzubewahren<br>bis | Bemerkungen. |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 4.                      | 5,                       | 6.                   | 7.           |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |

### Geschäfts

| Lau-<br>fende<br>Rum-<br>mer. | Aften- | Rummer<br>bes<br>Tage-<br>buches. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Ter-<br>mins-<br>ftunbe. | Bezeichnung<br>ber<br>Behörbe,<br>vor welcher ber<br>Termin ansteht. | Nummer bes Tagebuche<br>welche bie<br>Erlebigung nachweist,<br>und Bemerkungen. |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                            | 2.     | 3.                                | 4.                           | 5.                       | 6.                                                                   | 7.                                                                              |
|                               |        |                                   |                              |                          |                                                                      |                                                                                 |
|                               |        |                                   |                              |                          |                                                                      |                                                                                 |
|                               |        |                                   |                              |                          |                                                                      |                                                                                 |
|                               |        |                                   |                              |                          |                                                                      |                                                                                 |
|                               |        |                                   |                              |                          |                                                                      |                                                                                 |
|                               |        |                                   |                              |                          |                                                                      |                                                                                 |
|                               |        |                                   |                              | 1                        |                                                                      | 1                                                                               |
|                               |        |                                   |                              |                          | 1                                                                    |                                                                                 |

### kalender.

| Lau-         | Aften-   |             | eorbnet<br>aut        | Bezeichnung | Befolgt<br>ober            |             |  |
|--------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| Num-<br>mer. | zeichen. | Num-<br>mer | Ber-<br>fügung<br>vom | ber Sache.  | erlebigt<br>laut<br>Rummer | Bemerkungen |  |
| 8.           | 9.       | 10.         | 11.                   | 12.         | 13.                        | 14.         |  |
|              |          |             |                       |             |                            |             |  |
|              |          |             |                       |             |                            |             |  |
|              |          |             |                       |             |                            |             |  |
|              |          |             |                       |             |                            |             |  |
|              |          |             |                       |             |                            |             |  |
|              |          |             |                       |             |                            |             |  |

## Register für Che- und

|                                   | Alften-        | Mame, Stand                               |                                      |                    |                          | tmänbig                                                |                                                                      |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jähr-<br>lich                     | zeichen<br>bes |                                           |                                      | Sit<br>be8         | bei ben<br>Umt&gerichten |                                                        | bei bem<br>Landgericht                                               |                                                                      |
| fort-<br>laufenbe<br>Num-<br>mer. | Gerichts       | be8<br>Kläger8<br>ober<br>Untragsteller8. | bes<br>Beklagten<br>ober<br>Gegners. | Amts-<br>gerichts. | Ent-<br>münbi-<br>gung.  | Wieder-<br>auf-<br>hebung<br>ber<br>Entmin-<br>bigung. | Un-<br>fechtung<br>des Be-<br>schlusses<br>auf<br>Entmün-<br>bigung. | Klagen<br>auf<br>Wieder-<br>aufhe-<br>bung ber<br>Entmün-<br>bigung. |
| 1.                                | 2.             | a.                                        | b.                                   | 4.                 | a.                       | ъ.                                                     | с.                                                                   | d.                                                                   |
|                                   |                |                                           |                                      |                    |                          |                                                        |                                                                      |                                                                      |

## Entmündigungssachen. H.

|                             |                                               | a cher | Der                          |    |                                                        |    | ten<br>nb                      |              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------|--------------|--|
| Mich-<br>tigkeit gül<br>ber | Rlagen auf Un- gültigkeit ber Ehe. fcheibung. |        | Ser-<br>Che- stellung<br>be8 |    | rechtskräftig gewordenen<br>Entscheibung<br>Tag Inhalt |    | aufzu-<br>be-<br>wahren<br>bi8 | Bemerfungen. |  |
| a.                          | b. 6                                          | c.     | d.                           | a. | 7.<br>h.                                               | a. | В.<br>b.                       | 9.           |  |
|                             |                                               |        |                              |    |                                                        |    |                                |              |  |

## Register für

| ummer.                        | Name, Stanb ober<br>Gewerbe, Wohnort | Berfügi<br>Stants                                        | ber<br>ung bes<br>anwalts<br>uf | -                                | der Afte<br>Amtsann       |                                  |                                                                  | -         | Unklage<br>tøgericht. | bei                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| ibe M                         | ober ober                            | Erfor.                                                   | Gin.                            | Git                              | Tag ber                   | Ubgabe                           | Git                                                              | Lag       | Das Am<br>hat bes     | tøgericht<br>chlossen |
| Jährlich fortlaufende Rummer. |                                      | Aufenthaltsort bes bes bes Ber. Beschulbigten. sanwalts. | mit<br>Un-<br>tlage-<br>fcrift. | ohne<br>An-<br>klage-<br>fcrift. | bes<br>Amts.<br>gerichts. | ber<br>An-<br>klage-<br>schrift. | Eröffnung<br>bes<br>Hauptver-<br>fahrens<br>(Ulten-<br>zeichen). | eröffnung |                       |                       |
| 1.                            | 2.                                   | a,                                                       | 3. b.                           | 8.                               | 4.<br>b.                  | c.                               | a.                                                               | Б.        | l c.                  | 1 d.                  |
|                               |                                      |                                                          |                                 |                                  |                           |                                  |                                                                  |           |                       |                       |

Formular Nr. 5. (§. 16.)

# Vorverfahren. J.

| Der<br>Ange-<br>fculbigte                    | Die<br>Borunter-           | Sit<br>des Amts.<br>gerichts,                                           | Antrag                                                 |                                                                                                          | lammer hat<br>lossen                                     | Altter                        | r find                         |             |
|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| hat bie<br>Vorunter-<br>fuchung<br>beantragt | fuchung<br>ist<br>eröffnet | bem bie<br>Führung<br>ber<br>Borunter-<br>fuchung<br>übertragen<br>ist. | ber Staats-<br>anwaltschaft<br>bei ber<br>Strafkammer. | Eröffnung<br>bes Haupt-<br>verfahrens.<br>(Alten-<br>zeichen ober<br>Sitz bes<br>Schöffen-<br>gerichts.) | Nicht,<br>eröffnung<br>bes<br>Haupt,<br>verfahrens<br>am | weg.<br>gelegt<br>im<br>Jahre | aufzu-<br>be-<br>wahren<br>bi8 | Bemerkungen |
| 6.                                           | 7.                         | 8.                                                                      | 9.                                                     | a. 10                                                                                                    | ).<br>  b:                                               | a.                            | 11.<br>  b.                    | 12.         |
|                                              |                            |                                                                         |                                                        |                                                                                                          |                                                          |                               |                                |             |
|                                              |                            |                                                                         |                                                        |                                                                                                          |                                                          |                               |                                |             |
|                                              |                            |                                                                         |                                                        |                                                                                                          |                                                          |                               |                                |             |
|                                              |                            |                                                                         |                                                        |                                                                                                          |                                                          |                               |                                |             |
|                                              |                            | }                                                                       |                                                        |                                                                                                          |                                                          | П                             |                                |             |
|                                              |                            |                                                                         |                                                        |                                                                                                          |                                                          |                               |                                |             |
|                                              |                            |                                                                         |                                                        |                                                                                                          |                                                          |                               |                                |             |

### Strafprozes

|                                                 |                                               |                                                                          |            | Jähr                             | lich fort                      | laufenb              | e Numu                                 | ier.  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| Q**                                             | Nummer                                        | Warma.                                                                   |            | Das H                            | uptverfa                       | ihren if             | d eröffne                              | t vor |
| Tag<br>bes Er-<br>öffnungs-<br>Be-<br>fclusses. | be8<br>Register8<br>für<br>Lor-<br>verfahren. | Name, Stand ober Gewerbe, Wohnort ober Aufenthalts. ort bes Angeklagten. | Strafthat. | K.<br>bem<br>Schwur-<br>gericht. | L.1. be Straft we Ber-brechen. | ammer<br>gen<br>Ber- | L2- be auswei Straft weg Ber- brechen. | Ber-  |
| 1.                                              | 2.                                            | 3.                                                                       | 4.         | a.                               | ] b.                           | 5.<br>c.             | [ d.                                   | e.    |
|                                                 |                                               |                                                                          |            |                                  |                                |                      |                                        |       |

### register K. L. M.

|    | Beenbei                               |                                    |                  |                                         |                                 |                                          |                                                    | Alltei                        | n sinb                    |              |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
|    | n<br>Instanz<br>ohne<br>Ur-<br>theil. | der<br>Ne-<br>visions-<br>instanz. | rech<br>gen<br>U | De8<br>t8fräftig<br>vorbenen<br>rtheil8 | Lag<br>ber<br>Nechts-<br>fraft. | Die<br>Geld-<br>strafe<br>ist<br>gezahlt | Die<br>Freiheits-<br>ftrafe ist<br>an-<br>getreten | weg.<br>gelegt<br>im<br>Jahre | aufzu-<br>bewahren<br>bi8 | Bemerfungen. |
|    |                                       |                                    | Tag.             |                                         |                                 |                                          | 9.                                                 |                               | 10.                       | 11.          |
| a. | 6.<br>b.                              | c.                                 | a.               | 7.<br>b.                                | 8.                              | a.                                       | 5.<br>  b.                                         | a.                            | b.                        |              |
|    |                                       |                                    |                  |                                         |                                 |                                          |                                                    |                               |                           |              |

#### Strafprozef

| 20                               | 100                                           | ers<br>en.                                    |                                                                                    |                                  |                                |            | 211                                                  | afbefe                                    | hle.                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Jahrlidy portlaufende<br>Rummer. | Nummer.<br>Lag bes Eröffnunge-<br>befalustes. | Rummer bes Regifters<br>für bas Boreerfabren. | Name, Stand ober Gewerbe,<br>Wobnert<br>ober Aufenthaltsort<br>bed<br>Angeflagten. | Sit<br>bes<br>Amte-<br>gerichts. | Aftenzeichen bes Amtsgerichts. | Strofthat. | Erlaß<br>bre Straf-<br>befehla<br>ift bean-<br>tragt | Der Straf-<br>befehl<br>ift er-<br>laffen | Ein-<br>foruch<br>ift er-<br>hoben |
| 1.                               | 2.                                            | 3,                                            | 4.                                                                                 | õ.                               | 6.                             | 7.         | a.                                                   | 8.<br>b.                                  | c.                                 |
|                                  |                                               |                                               |                                                                                    |                                  |                                |            |                                                      |                                           |                                    |

# liste N.

|                                      |                   | enb      | igt                                      |                                          |   |                                                               | Olfte                         | n sind                         |              |
|--------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| in ber<br>burch<br>Straf.<br>befehl. | burch<br>Urtheil. | auf      | in<br>der<br>Veru-<br>fungs-<br>instanz. | in<br>ber<br>Revi-<br>fions-<br>instanz. |   | De8<br>8kräftig gewordenen<br>18 oder Strafbefehls<br>Inhalt. | weg.<br>gelegt<br>im<br>Jahre | aufzu-<br>be-<br>wahren<br>bis | Bemerfungen. |
| a.                                   | b.                | 9.<br>c. | d.                                       | €.                                       | , | 10.                                                           | 1<br>a.                       | b.                             | 12.          |
|                                      |                   |          |                                          |                                          |   |                                                               |                               |                                |              |
|                                      |                   |          |                                          |                                          |   |                                                               |                               |                                |              |
|                                      |                   |          |                                          |                                          |   |                                                               |                               |                                |              |

## Verzeichniß der

|                     |                                                                   | o o o younger o |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Caufende<br>Nummer. | Rame, Stand und Gewer<br>sowie<br>Wohnort ober Aufenthaltsort des |                 |
| 1.                  | 2.                                                                |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   |                 |
|                     |                                                                   | •               |
| 1                   |                                                                   |                 |

# bestraften Personen.

|               | Die Strafsache              | ist zu find | en              |              | , |  |  |
|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|--|--|
| in<br>Strafpr | bem<br>ozefregister         |             | ben<br>nelakten | Bemerkungen. |   |  |  |
| Jahr.         | Buchstabe<br>und<br>Nummer. | Banb.       | Blatt.          |              |   |  |  |
|               | 3.<br>a.                    |             | b.              | 4.           |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              | • |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |
|               |                             |             |                 |              |   |  |  |

## Register für Berufungen

| Jährlich<br>fort-<br>laufende | Des<br>Umtsgeri | d) t s | Rame, Stand ober Gewerbe, Bohnortober Aufenthaltsort | De8<br>Urtheils erster Instanz |          |  |  |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--|--|
| Num-<br>mer.                  | € i ţ.          | Aften. |                                                      | Tag.                           | Inhalt.  |  |  |
| 1.                            | 2.<br>a.        | 1 b.   | 3.                                                   | a.                             | 4.<br>b. |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        | :                                                    |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |
|                               |                 |        |                                                      |                                |          |  |  |

# in Straffachen. O.

| Die                          | in der 2              | rlebig<br>Berufung | t .<br>Sinstanz | Des 1   | Irtheils zweiter | Ubgal       |    |    |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|------------------|-------------|----|----|
| Berufung<br>hat<br>eingelegt | at Urtheil burch ohne |                    |                 | ber Alf | ten<br>Lag.      | Bemerkungen |    |    |
| 5,                           | a.                    | 6.<br>b.           | c.              | a.      | 7.<br>b.         | 8.<br>a.    | b. | 9. |
|                              |                       |                    |                 |         |                  |             |    |    |

## Register für Rechts

| Jährlich<br>fort.<br>laufende<br>Nr. | Lag<br>be8<br>Erfuchen8. | Erfuchenbe<br>Behörbe. | Bezei | ber Beschäftsnummer ber ersuchenben Behörde. | Inhalt<br>bes<br>Erfuchens. |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.                                   | 2.                       | 3.                     |       | 4.                                           | 5.                          |
|                                      |                          |                        |       |                                              |                             |
|                                      |                          |                        |       |                                              |                             |
|                                      |                          |                        |       |                                              |                             |
|                                      |                          |                        |       |                                              |                             |
|                                      |                          |                        |       |                                              |                             |
|                                      |                          |                        |       |                                              |                             |

# hülfesachen. R. H.

| Ungaben                              | Erleb                                                                               | igt                        |             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| über<br>bie getroffenen Anordnungen. | burch Abgabe<br>ber Schriftstücke.<br>Name ber Behörbe<br>und<br>Lag ber Absenbung. | auf<br>anbere Weise<br>am: | Bemerkunger |
| 6.                                   | 7.<br>a.                                                                            | ь.                         | 8.          |
|                                      |                                                                                     |                            |             |
|                                      |                                                                                     |                            |             |

Gebrudt Berlin in ber Reichsbruderei.

10000

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

perlieben.

Berlin, Freitag ben 15. August 1879.

A 33.

### Amtlicher Theil.

### Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Uppellationsgerichten.

Dem Uppellationsgerichts . Bige . Prafibenten, fruberen Ober . Appellationsgerichts . Rath Deper in Celle,

bem Senats · Prafibenten bei bem Appellationsgerichtehofe in Coln,

Saugh und bem Rammergerichts Bige Prafibenten von Mubler ift ber Karafter als Geheimer Ober Juftigrath, ben letteren beiben zugleich unter Beilegung bes Ranges eines Rathes zweiter Rlaffe,

Dem Appellationsgerichts. Rath Freiherrn von Bulow in Urnsberg ift in folge feiner Berufung jum Candgerichts. Prafibenten in Budeburg bie nachgefuchte Entlaffung aus bem Preußischen Juftigbienft extheilt.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Umts. und Friebens. gerichten.

Der Rreisgerichts Direttor Schlegel in Golbap ift gestorben.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Kreisgerichts Rath Schulze in Putlit mit Pension und bem Kreisrichter Lamfen in Altona behufs Uebertritts in ben Juftigbienst ber freien Stadt hamburg.

Der Friedendrichter, Juftigrath Sadenberg in Duffelborf unb ber Rreisgerichts. Rath von Sepffertig in Ryrig find gestorben. C. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Beniger in Reuhalbensleben ist bei seinem Ausscheiben aus bem Dienst ber Rothe Abler. Orben III. Klasse mit ber Schleise verlieben.

Der Rechtsanwalt Finely in Sabersleben ift zugleich zum Rotar im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Riel, mit Anweisung feines Bohnsibes in habersleben, ernannt.

Die Bersetzung bes Rechtsanwalts und Notars Kronig in Siegen (Juft. Minist. Bl. S. 193) an bas Kreisgericht in Duisburg ist auf seinen Antrag zurudgenommen.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Motar Rewenig in Trier unter Berleihung bes Rarafters als Justigrath unb

bem Abvotat. Anwalt, Juftigrath Steinberger in Coln.

Der Rechtsanwalt und Notar Stern in Herzberg a. b. Elster, ber Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Hausler in Trebnig und ber Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Poble in Lissa sind gestorben.

D. Gerichts. Affefforen.

Die nachgesuchte Dienstentlassung ist ertheilt: bem Gerichts Affessor Stat behufs Uebertritts zur Verwaltung ber inbirekten Steuern unb

bem Gerichte Uffeffor Frentag behufe Uebertritte jur land. wirthichaftlichen Berwaltung.

### Allerhöchfte Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Gutscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

Num. 57.

Allgemeine Berfügung vom 12. Juli 1879, — betreffend ben unmittelbaren Geschäftsverkehr zwischen ben Deutschen und ben Schweizerischen Gerichtsbehörben.

Unter Bezugnahme auf die allgemeine Verfügung vom 22. Januar 1879 (Just. Minist. Bl. S. 20) wird ben Justizbehorben bas Verzeichniß ber Schweizerischen Gerichtsbehörben nachstehend zur Kenntniß gebracht.

Berlin, ben 12. Juli 1879.

Der Justig. Minister. Ja beffen Bertretung: von Schelling.

Un sammtliche Gerichte und Beamte ber Staatsanwaltschaft. I. 2532. Convent. 39.

### Verzeichniß

ber Schweizerischen Gerichtsbehörden in ben Kantonen 1879.

| Das Obergericht in Jürich.  Die Staatsanwaltschaft in Jürich.  Das Bezirlsgericht in Jürich,  Der Regierungsstatthalter  Der Apfässich  Der Appellations und Kassationshof des Kantons, in Bern.  Der Eerichtsprässich  Der |         | Rant                 | ton Zürich.                      | Der E | Berichtsprafibent      | in ( | Burgborf,                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------------------|-------|------------------------|------|--------------------------|
| Die Staatsanwaltschaft in Jürich.  Das Bezirksgericht in Jürich,  Das Bezirksgericht in Jürich,  Dets Bezirksgericht in Jürich  Dets Bezirksgericht  De | D 48 C  |                      |                                  | Das 8 | Imtegericht und        |      | Courtelary.              |
| Das Bezirtsgericht in Jürich,  Viffoltern,  Viffoltern,  Vorgen,  Verlach,  Veraubrunnen,  Vaignelégier,  Verlach,  Verlachen,  Verlac | Due D   | bergericht in Surie  | w. 05-14                         | Der M | Legierung Affatthalter |      | Delsberg (Delemont).     |
| ## Affoltern, ## Braubrunnen, ## Saignelégier, ## Saignel | 2016 01 | taatsauwattimajt u   | a Butta,                         |       |                        | , -  | Orlan.                   |
| Saignelégier,  Meilen,  Meilen,  Sinweil,  Uster,  Deaufen,  Schloßwil,  Laufen,  Laufen,  Saupen,  Münsterthur,  Münsterthur,  Münster (Moutier),  Renensabt (Neuvevil  Midau,  Ranton Bern.  Der Appellations und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator bes Kantons, in Bern.  Der Gerichtspräsident  das Amtsgericht und  in Aarberg,  ber Regierungsstatthalter  Varwangen,  Saignelégier,  Frutigen,  Raufen,  Laufen,  Münster (Moutier),  Renensabt (Neuvevil  Münster (Moutier),  Reiensabt,  Münster (Moutier),  Meinster (Moutier),  Midau,  Merenspat (Neuvevil  Midau,  Meringen,  Meinster (Moutier),  Midau,  Merenspat (Neuvevil  Midau,  Meren | was w   |                      |                                  |       |                        |      |                          |
| Meilen, Sinweil, Sinweil, Schloßwil, Schloßwil, Schloßwil, Schloßwil, Schloßwil, Schloßwil, Scapen, Schloßwil, Scapen, Scapen, Schloßwil, Scapen, Scap |         |                      |                                  |       |                        | ,    |                          |
| Juterlaken, Schloßwil, Schloßwil, Schloßwil, Scaufen, Schloßwil, Scaufen, Scaufen, Scaupen, Wünster (Moutier), Bulach, Schloßwil, Scaupen, Scaupen, Wünster (Moutier), Reuenstabt (Neuvevil Bimmis, Nibau, Reiringen, Sklankenburg, Der Appellations und Kassationshof bes Kantons, in Bern. Der Generalprofurator bes Kantons, in Bern. Der Gerichtsprässent bas Amtsgericht und in Aarberg, ber Regierungsstatthalter Aarwangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       | » » Ho               | rgen,                            | ,     | •                      | *    |                          |
| Hinterialen, Hinterialen, Hinterialen, Hinterialen, Hinterialen, Haufen, Haupen, Hänsterthur, Hülach, Hinden,  |         | » » M                | eilen,                           |       | ,                      | *    |                          |
| Der Appellations und Kassations, in Bern.  Der Generalproturator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtspräsident  das Amtsgericht und  das | 29      | · Sin                | nweil,                           | ,     | *                      |      |                          |
| Pfässilon, Dielsdorf.  Der Appellations und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässicht und in Aarberg, ber Regierungsstatthalter  Psauten, Ranton Bern.  Reunenstatt (Neuvevil Rennenstatt (Neuvevil Reiringen, Reiringen, Pslankenburg, Pruntrut (Porrentru Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Schwarzenburg, Belp, Belp, Cangnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,       |                      |                                  |       | 9                      | *    | Shlohwil,                |
| Der Appellations und Kassations, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  das  |         |                      |                                  |       | >                      |      | Laufen,                  |
| Der Appellations und Kassations, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  darwangen,  Der Regierungsstatthalter  Marwangen,  Meunenstat (Neuvevil  Meuvevil  Meinster (Moutier),  Reunenstat (Neuvevil  Meuvevil  Meinster (Moutier),  Reunenstat (Neuvevil  Meuvevil  Meinster (Moutier),  Reunenstat (Neuvevil  Meuvevil  Meinster (Moutier),  Reinster (Mout |         |                      |                                  | ,     |                        |      | Caupen,                  |
| Bülach, Dielsborf.  Ranton Bern.  Der Appellations und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent das Amtsgericht und in Aarberg, ber Regierungsstatthalter Aarwangen,  Reuenstatt (Neuvevil Bimmis, Derweitsgen, Blankenburg, Blankenburg, Dermentru Porrentru Schwarzenburg, Belp, Belp, Belp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       |                      |                                  |       | ,                      |      | Münster (Moutier).       |
| Der Appellations. und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  das Amtsgericht und  der Regierungsstatthalter  Marwangen,  Der Regierungsstatthalter  Marwangen,  Midau,  Reiringen,  Blankenburg,  Pruntrut (Porrentru  Saanen,  Schwarzenburg,  Belp,  Langnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       |                      |                                  | ,     | •                      |      | Menenstabt (Neuveville). |
| Ranton Bern.  Der Appellations. und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  bas Amtsgericht und  ber Regierungsstatthalter  Aarwangen,  Paibau,  Pern.  Pruntrut (Porrentru  Saanen,  Schwarzenburg,  Belp,  Belp,  Langnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,       |                      |                                  | ,     |                        |      |                          |
| Ranton Bern.  Der Appellations. und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  der Regierungsstatthalter  Reinland  Reiringen,  Bruntrut (Porrentru  Saanen,  Schwarzenburg,  Belp,  Belp,  Langnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9       | » » :DI              | cisootl.                         |       |                        | -    |                          |
| Der Appellations und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprosurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  bas Amtsgericht und  ber Regierungsstatthalter  Harwangen,  Blankenburg,  Bruntrut (Porrentru  Saanen,  Schwarzenburg,  Belp,  Belp,  Langnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                      |                                  |       |                        | •    |                          |
| Der Appellations und Kassationshof bes Kantons, in Bern.  Der Generalprofurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtsprässent  das Amtsgericht und  bas Amtsgericht und  ber Regierungsstatthalter  Aarwangen,  Der Regierungsstatthalter  Languagen,  Schwarzenburg,  Belp,  Languagen,  Languagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Man                  | ton Bern.                        |       | •                      |      | metallingen,             |
| Der Generalprofurator des Kantons, in Bern.  Der Gerichtspräsibent bas Amtsgericht und ber Regierungsstatthalter  Uarwangen,  Languau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O OI    |                      |                                  | ,     | •                      | ,    |                          |
| Der Gerichtspräsibent bas Amtsgericht und bin Aarberg, ber Regierungsstatthalter aurungen, ber Regierungsstatthalter aurungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Det alb | penations, and Ra    | fationshof des kantons, in Bern. | •     | •                      |      |                          |
| bas Amtsgericht und in Aarberg, . Belp, ber Regierungsstatthalter . Aarwangen, . Cangnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Ge  | eneral profurator de | 8 Rantons, in Bern.              |       | *                      |      |                          |
| bas Amtsgericht und in Aarberg, ber Regierungsstatthalter ) - Aarwangen, - Sangnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Ge  | erichtspräsident     | )                                | ,     | <b>y</b>               |      | Schwarzenburg,           |
| ber Regierungsstatthalter ) - Aarwangen, - Cangnau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bas Un  | ntegericht unb       | ) in Marberg,                    | 9     | *                      |      | Belp,                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber Rei | gierungsstatthalter  |                                  | ,     | ,                      |      |                          |
| 7 7 7 2.00m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,       |                      | » Bern,                          |       | ,                      |      | Thun,                    |
| Biel, rachselwald,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                      |                                  | ,     | ,                      |      | Tradfelmalb.             |
| » Buren, » Bangen (Un ber Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,       | ,                    |                                  | ,     | ,                      | ,    | Wangen (Un ber Mare).    |

### Ranton Lugern.

Das Obergericht in Lugern. Die Staatsanwaltschaft in Lugern. Das Statthalteramt in Lugern, » Dochborf, Surfee, > » Willisau, 3 » Entlebuch. Das Begirtsgericht in Lugern, Sabsburg, in Rriens unb Malters, 9 . Beggis, Hochdorf, Disbirch, Rothenburg, Münfter, Ruswil, Sempach, Gurfee, Triengen, Alltishofen, Reiben und Pfaffnau, Willisau, Bell, Entlebuch, Escholzmatt, Coupfbeim.

### Ranton Uri.

Das Kantonsgericht in Altborf,

» Kriminalgericht »

» Bezirtsgericht »

» Unbermatt.

### Kanton Schwyz.

Das Rantonsgericht in Schwys,
Rriminalgericht
Derhoramt
Bezirtsgericht
Gerfau,
Lachen,
Einsiedeln,
Rüßnacht,
Wollerau.

Ranton Unterwalben, ob bem Walb.

Das Lanbammann Umt in Carnen.

Kanton Unterwalden, nid dem Wald. Das Obergericht in Stans.

### Ranton Glarus.

Das Uppellationsgericht in Glarus,
"Kriminalgericht
"Gegericht
"Givilgericht

### Kanton Jug.

Das Rantonsgericht in Bug.

### Kanton Freiburg.

Das Kantonsgericht (Tribunal cantonal) in Freiburg.

Der Präsibent des Bezirfsgerichtes in Freiburg,

Tavel,

Bulle,

Rutten,

Estavayer,

Romont,

u Chatel St. Denis.

### Ranton Solothurn.

Das Obergericht be: Kantons, in Solothurn.
Die Anklagekammer des Kantons, in Solothurn.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons, in Solothurn.
Das Amtsgericht Solothurn-Lebern, in Solothurn.

Bucheggberg-Kriegstetten, in Solothurn.

in Balsthal,

Olten-Gösgen, in Olten,

Dorned-Thierstein, in Borned.

### Ranton Bafel : Stadt.

Das Uppellationsgericht bes Kantons, in Basel. Das Civilgericht in Basel. Die Staatsauwaltschaft in Basel.

### Ranton Bafel : Banbichaft.

Das Obergericht bes Kantons, in Lieftal. Das Kriminalgericht bes Kantons, in Lieftal. Die Staatsanwaltschaft bes Kantons, in Lieftal. Das Bezirksgericht in Urlesheim,

Cieftal,
Sissach,
Gelterbinden,
Walbenburg.
Statthalteramt Arlesheim,
Sissach,
Sissach,
Walbenburg.

>

#### Ranton Chaffhausen.

Das Obergericht bes Rantons, in Schaffbausen.

- Verboramt . 9 7 Begirtsgericht in Reunfirch,
- . Thapingen,
- . Schaffhaufen,
- . Coleitheim,
- , Stein.
- » Unterhallau.

### Ranton Appenzell, Außerrhoben.

Das Obergericht bes Rantons, in Trogen.

- Kriminalgericht bes Rantons, in Trogen.
- Begirtegericht in Berisau,
- » Teufen,
- Deiben.

### Kanton Appenzell, Innerrhoben.

Das Rantonsgericht in Upvenzell,

- Begirfsgericht »
- » Dberegg.

#### Ranton St. Gallen.

Das Rantonsgericht in St. Gallen.

Die Staatsanwaltschaft bes Rantons, in St. Gallen.

Die Rantonspolizei in St. Ballen.

Das Begirfsgericht und ber Begirfsammann ber Begirte St. Ballen, in St. Ballen,

Tablat, in Langgaffe, Rorfcach, in Rorfcach, Unterrheinthal, in Rheined, Oberrheinthal, in Altftatten, Berbenberg, in Rafis, Sargans, in Mels, Gafter, in Benten, Geebegirt, in Ugnach, Obertoggenburg, in Reu. St. Johann, Reutoggenburg, in Lichtenfteig, Alttoggenburg, in Butidwil, Untertoggenburg, in Alampl, Wol, in Wol, Goffau, in Goffau.

#### Ranton Graubunben.

Das Rantonsgericht in Chur.

Begirtsgericht Plessur, in Chur,

Im Boden, in Reicheuau,

- Unterlandquart, in Malans,
- Oberlandquart, in Rlofter,
- Albula, in Liefentaften, Beingenberg, in Thufis, 9
- Sinterrhein, in Unbeer, 9
- Moësa, in Grono,

- Das Begirfsgericht Borberrhein, in Truns,
  - Glenner, in Ilanz, Majola, in Silvaplana,
- Bernina, in Poschiavo, , ¥
- Inn, in Schule,
- Münsterthal, in St. Maria.

### Kanton Aargau.

Das Obergericht bes Kantons Margau, in Marau. Das Kriminalgericht bes Rantons Margau, in Marau.

Die Staatsanwaltschaft bes Rantons Margau, in Marau. Das Begirtsgericht und bas Begirtsamt in Marau,

| P | 39 |  |   | Baben,    |
|---|----|--|---|-----------|
| 2 | ,  |  | , | Bremgarte |

- Brugg, Rulm,
- Laufenburg.
- Lengburg, >
- Muri, 9
- Rheinfelben,
- Bofingen,
- Aurzach.

### Kanton Thurgau.

Obergericht bes Rantons Thurgau, in Frauenfelb. Das

Begirfegericht und bas Begirfsamt Urbon,

- Bischofszell, 7 2
- Diegenhofen,
- Frauenfeld, 9 ,
- Rreuglingen, . 3 7
- Mundenweilen, . > ,
- Stedborn, > 9
- Weinfelben.

#### Ranton Teffin.

Das Obergericht bes Rantons Teffin, in Bellinzona (Tribunale supremo del Cantone de Ticino a Bellin-

Die Staatsanwaltschaft bes Rantons Teffin, in Lugano (Mi-

nistero Publico del Cantone de Ticino a Lugano). Das Begirtsgericht (Tribunale distrettuale) in Mendrisio,

- Lugano, Locarno.
- > - Cevio.
- 9 » Bellinzona,
- , · Osogna.
- 3
- Lottigna. P Faido.

#### Ranton Waabt.

Das Rantonsgericht in Laufanne (Tribunal cantonal à Lausanne).

Der Generalprofurator (Procureur general) bes Rantons Baabt, in Laufanne.

| Der ! | Unterfuc<br>Baabt, | hungs      | richter  | (Juge    | d'instr | rueti | on) bes Kantons    | (Présider     | ıt du  | Tribunal   | du   | District)  | Hérens<br>(Sion),      | zu            | Sitten  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|------------|----------|----------|---------|-------|--------------------|---------------|--------|------------|------|------------|------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
|       | Prasiber           |            |          |          | a in    |       | Aigle              | ,             | ,      |            | ,    |            | Sitten,                |               |         |  |  |  |  |
| (Le P | résider            | ut du      | Cribun   | al du l  | Distric |       | Aubonne,           | ,             | ,      | ,          |      | ,          | Conthey.               |               |         |  |  |  |  |
| , , , |                    |            |          |          | 3       | ,     | Avenches,          | ,             | ,      | ,          | ,    | ,          | Martigny               |               | e.      |  |  |  |  |
|       |                    |            |          |          |         |       | Cossonay,          |               | ,      | ,          | ,    |            |                        | emont, in Or- |         |  |  |  |  |
|       | *                  | ,          | ,        | •        | ,       |       | Echallens,         | · .           |        |            |      |            | sières,                |               |         |  |  |  |  |
|       |                    |            |          |          | •       |       | Grandson,          | ,             | ,      | ,          | ,    | ,          | St. Mau                |               |         |  |  |  |  |
|       | ,                  |            |          |          | ,       |       | Lausanne,          |               |        |            | _    |            | 0.200                  |               |         |  |  |  |  |
|       | ,                  |            |          |          | ,       |       | La Vallée,         |               |        |            |      |            |                        |               |         |  |  |  |  |
| ,     |                    |            |          |          | •       |       | Lavaux,            |               |        | Ranto      | n    | Neuenb     | urg.                   |               |         |  |  |  |  |
| ,     | ,                  |            | ,        |          | ,       |       | Morges,            | Dan Olum      | Matia  | ma . mmh   | 0.0  | Callanakas | hall Oam               | ton 8         | Danan.  |  |  |  |  |
| ,     | ,                  |            | ,        |          | ,       |       | Moudon,            | Der abbi      | mano   | Danaskii   | 3tal | o Coming   | bes Ran                | long.         | Stenen. |  |  |  |  |
| _     | ,                  | ,          | ,        | ,        | ,       | ,     | Nyon,              | outg          | m :    | neuenburg  |      | a Cour a   | appel et d             | ie cas        | sation  |  |  |  |  |
| ,     |                    | ,          | ,        |          | ,       | ,     | Orbe,              |               |        | n, a Net   |      |            | Onning i               | . m           |         |  |  |  |  |
|       |                    | ,          | ,        |          | ,       |       | Oron,              | Det Atali     | Dent i | des Krimin | auge | times ors  | Rantons, i             | Com           | enoutg  |  |  |  |  |
| >     |                    |            | ,        |          | ,       |       | Payerne,           |               |        |            | In   | bunai cr   | riminel du Canton, à   |               |         |  |  |  |  |
| _     | 2                  | ,          |          | ,        | _       | ,     | Pays-d'Enhaut,     |               | châte  |            |      | a m        | enenburg, in Neuenburg |               |         |  |  |  |  |
| »     | -                  | ,          | *        | >        | ,       |       | Rolle,             | Der Stag      | Danr   | valt des 3 | ran  | ions yeen  | endurg, ir             | ncen          | enourg  |  |  |  |  |
|       |                    | ,          |          |          | 2       | ,     |                    | (Le           | L'roc  | ureur ge   | ner  | al du Ca   | nton, à l              | venci         | iatel). |  |  |  |  |
| *     |                    | ,          | <b>y</b> | ,        |         | 9     | Vevey,<br>Yverdon. | Der Dra       | ident  | Des Belt   | 1188 | etiats yee | uenburg                | 1 1 1         | 25      |  |  |  |  |
| .99   | >                  | 2          | 39       | >        | ,       | >     | i verdon.          | (Le Prèsi     | ident  | du Tribu   | nal  | du distric | ct de Neu              |               | 1),     |  |  |  |  |
|       |                    |            |          |          |         |       |                    | .9 1          | •      | 2 2        |      | 29 29      | Bou                    |               |         |  |  |  |  |
|       |                    |            | Ran      | ton T    | Balli   | ŝ.    |                    | <b>3</b> 3    | •      | 27 7       |      | <b>y</b> y | du Val                 |               |         |  |  |  |  |
|       |                    |            |          |          |         |       |                    | 39 1          | •      | » »        |      | ,          | du Val                 |               | uz,     |  |  |  |  |
| Der l | appella            | tions -    | unb !    | Raffatic | nshof   | bes   | Kantons Wallis     | 2 1           | •      | P 9        |      | » •        | Loc                    |               |         |  |  |  |  |
| i     | n Sitte            | m (La      | Cour     | d'Ap     | pel et  |       | Cassation).        | » :           | •      | y y        |      | , ,        |                        | ux-d          | 6-      |  |  |  |  |
| Der ( | Berichts           | prafibe    | int bes  | Begirl   | es )    | Con   | ches ju Münfter.   |               |        |            |      |            | fo                     | nds.          |         |  |  |  |  |
| (Prés | ident d            | lu Tri     | bunal    | du Dis   | strict) | Rar   | ogne - Oriental,   |               |        |            |      |            | C!                     |               |         |  |  |  |  |
|       |                    |            |          |          |         | in    | Moerel.            |               |        |            |      | n Gen      | •                      |               |         |  |  |  |  |
| 1     | »                  | 9          | >        |          | 39      | Brig  | rue,               | Le Présid     | lent d | le la Cour | de   | Justice d  | lu Canton              | de G          | enève.  |  |  |  |  |
| ,     |                    | <b>y</b> e | ,        |          | >       | Vie   | ge (Visp),         | <b>&gt;</b> > |        |            |      |            | Canton d               |               |         |  |  |  |  |
| 1     | •                  | ,          | ,        | >        | ,       | Rar   | ogne - Occiden-    | , ,           |        | , ,        |      |            | nerce du               |               |         |  |  |  |  |
|       |                    |            |          |          |         |       | l, in Rarogne,     |               |        |            |      | Genève     |                        |               |         |  |  |  |  |
| 3     | ,                  | ,          |          | *        | ,       | Loë   | che (Leuk),        | » Proce       | ureur  | general    | du   | Canton     | à Genève               | 10            |         |  |  |  |  |

### Num. 58.

Juge d'Instruction >

Sierre (Sibers),

Allgemeine Verfügung bes Justiz-Ministers vom 11. August 1879, — betreffend bie Ausführung ber Schiebsmannsorbnung vom 29. März 1879 (Gef. Samml. S. 321).

Die nachstehend abgebruckte, zur Ausführung ber Schiebsmannsordnung vom 29. Marz 1879 gemeinschaftlich erlassene Verfügung bes Herrn Ministers bes Innern und bes Justiz-Ministers an bie Königlichen Ober-Prasidenten vom 9. Juli 1879 wird ben Gerichtsbehörben hierdurch zur Kenntnisnahme mitgetheilt.

Berlin, ben 11. August 1879.

Der Juftig. Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Gerichtsbeborben, I. 3139. S. 97. Jur Ausführung ber Schiebsmannsorbnung vom 29. Marz b. J. (Gef. Samml. S. 321) wird hiermit Folgendes bestimmt:

1. Mittels Cirkularerlaffes vom 30. Mai b. J. habe ich, ber Minister bes Innern, bie herren Ober-Prasibenten bereits vorläufig ersucht, wegen Abgrenzung ber Schiebsmannsbezirke und wegen ber Bahl ber

Schiedsmanner refp. ber Stellvertreter berfelben bas Beeignete zu veranlaffen.

Jur näheren Erläuterung bieses Erlasses bemerken wir, daß in benjenigen Provinzen, in benen das Schiedsmannsinstitut bereits besteht (Ost. und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfalen), eine allgemeine Reubildung der Schiedsmannsbezirke bezw. eine Revision der bestehenden, auf der Grundlage des S. 1 der Schiedsmannsordnung nicht statzusinden hat. Dies ergiebt sich aus S. 48 a. a. D., nach bessen Bestimmung die auf Grund der bisherigen Vorschriften berufenen Schiedsmänner ohne Ausnahme bis zum Ablauf ihrer Wahlperiode ihre Thätigkeit fortzusetzen haben. Da dies nicht anders als innerhalb ihrer disherigen Bezirke geschehen kann, so muß eine etwaige Aenderung dieser Bezirke in den ebengedachten Provinzen im einzelnen Falle bis zu der jedesmaligen Erledigung des Schiedsmannsamtes vorbehalten bleiben. In diesen Provinzen soll nach der Absicht des Gesehes eine allmälige Ueberleitung in den neuen Zustand stattsinden, was um so mehr zulässig erscheint, als die Bestimmungen über die Bezirksbildung im Wesentlichen dieselben geblieben sind.

- 2. Soweit hiernach über die Abgrenzung ber Schiebsmannsbezirke Beschluß zu kassen ist, erscheint die Hinausschiebung biefer Beschlußfassung bis zu bem (übrigens nahe bevorstehenden) Erscheinen der Allerhöchsten Berordnung über die Abgrenzung ber Amtsgerichtsbezirke nicht unbedingt geboten. Das Zusammenfallen der Grenzen der Schiedsmannsbezirke mit den Grenzen der Amtsgerichtsbezirke ist im Gesetze selbst nicht vorgeschrieben. In allen denjenigen Fällen aber, in denen bezüglich des Schiedsmannsamtes die Amtsgerichte zu einer Mitwirkung berusen sind wie nach S. 5 bei der Bereidigung der Schiedsmanner, nach S. 28 bei der Ausbewahrung der Protokollbücher, nach S. 32 bei der Zwangsvollstreckung kommt selbstverständlich nur dasjenige Amtsgericht in Frage, in dessen Bezirk der detrestende Schiedsmann seinen Wohnsitz hat. Die maßgebenden Gründe für die Bildung der Schiedsmannsbezirke, insbesondere für die Zusammenlegung mehrerer Landgemeinden resp. Gutsbezirke, liegen auf einem anderen Gebiete; sie werden hauptsächlich in der Größe der Einzelgemeinden und der Befähigung von Einzesessen derselben zur Uebernahme des Amtes zu suchen sein, und es erscheint für die erfolgreiche Entwicklung des ganzen Instituts sogar von Werth, daß die wirklich maßgebenden Gesichtspunkte von anderen Erwägungsgründen untergeordneter Art nicht beeinstußt werden.
- 3. Die erfolgte Abgrenzung ber Schiebsmannsbezirke ift, nachbem bie Schiebsmanner bestellt und burch bie betreffenden Gerichtsbehörden vereidigt sein werden (§§. 4, 5 ber Schiebsmannsordnung), zugleich mit ben Namen ber Schiebsmanner burch bie Amts. und Kreisblatter zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
- 4. In benjenigen Provinzen, in benen bas Institut ber Schiebsmänner zur Zeit noch nicht besteht, ist alsbalb für die rechtzeitige Beschaffung ber Protokollbücher Sorge zu tragen. Ueber die Gestalt dieser Bucher enthält die Schiebsmannsordnung (S. 28) keine näheren Vorschriften. Es ist baber hauptsächlich nur barauf zu achten, baß bieselben bauerhaft gebunden und aus bauernd haltbarem Schreibpapier gesertigt

werben. Die einzelnen Blatter find fortlaufend zu paginiren.

Bezüglich berjenigen Provinzen, in benen bas Schiebsmanns-Institut bereits besteht (ofr. oben sub 1), ist hierbei Folgendes zu bemerken. Nach S. 1 der Instruktion vom 1. Mai 1841 sollen die letzten sechs Bogen der Protokollbücher, die zum Berzeichniß der Auslagen und Kopialien bestimmt sind, in neun naher bezeichnete Kolonnen eingetheilt werden. Bon dieser Einrichtung kann in Jukunft Abstand genommen werden, da es genügt, wenn der Schiedsmann die Gebühren, welche er nach SS. 42—44 der Schiedsmannsordnung zu erheben berechtigt ist, gleich unter der aufgenommenen Berhandlung im Protokollbuche liquidirt.

5. In gleicher Beise ist für die Beschaffung der Umtssiegel der Schiedsmanner Sorge zu tragen. Rach den dieher dieserhalb ergangenen Bestimmungen sollen diese Siegel den Königlichen Abler mit der Umschrift: »Umt des Schiedsmanns« tragen. Eine gleiche Bestimmung ist in die Schiedsmannsordnung vom 29. März d. J. nicht übergegangen. Es unterliegt aber keinem Bedenken, es bei dieser Form, welche ben Fortgebrauch der vorhandenen alten Siegel ermöglicht, zu belassen. Eine besondere Bezugnahme auf

5-000

ben Schiebsmannsbezirt ericeint bierbei nicht unbebingt erforberlich, ba bas Siegel ftets nur neben ber Unterschrift bes Schiedsmanns jur Unwendung fommt.

6. Die Beschaffung ber Protofollbucher und Siegel ift Sache ber Gemeinden, welche nach S. 45 ber Schiebsmannsorbnung bie fachlichen Koften bes Schiebsmannsamts ju tragen haben. Behufe Sicherung ber vorschriftsmäßigen Gestalt ber Bucher und Siegel erscheint es jedoch munschenswerth, bag bie Rommunal-Auflichtsbehorben fich Ramens ber Gemeinben (auf beren Roften), wo eine Reubeschaffung ber Bucher und Giegel erforberlich ift, berfelben unterziehen.

Ew. 2c. ersuchen wir gang ergebenft hiernach, und soweit ber vorstebenbe Erlaß auf die bortige Brobing fich begiebt, gefälligst bas Erforderliche nunmehr veranlaffen zu wollen.

Berlin, ben 9. Juli 1879.

Der Juftig-Minister.

In Bertretung:

von Schelling.

Mn fammtliche Berren Ober Prafibenten.

Der Minister bes Innern.

3m Muftrage: Ribbed.

#### Num. 59.

Allgemeine Berfügung vom 14. August 1879, — betreffend Strafvollstreckungen, Strafaussehungen, Begnabigungen und vorläufige Entlaffungen von Strafgefangenen.

Bom 1. Oftober b. J. ab treten bie nachfolgenben Bestimmungen in Wirksamkeit:

Für biejenigen Sachen, in welchen bas Umtsgericht (Schöffengericht, Rheinschifffahrtsgericht, Elbzoll. gericht) in erfter Inftang ertannt bat, wird in Bemäßheit bes S. 483 Albf. 3 ber Deutschen Strafprozes. ordnung die Strafvollstreckung bem Amtsrichter übertragen. Im Uebrigen erfolgt die Strafvollstreckung burch die Staatsanwaltschaft des Landgerichts. Die nach S. 483 Abf. 1 ber Strafprozesordnung erforderliche Abfdrift ber Urtheilsformel ertheilt ber Berichtsichreiber besienigen Berichts, welches in erfter Inftang erfannt hat.

Die Strafvollstredung aus Urtheilen, welche von ben aufgehobenen Berichten erlaffen find, erfolgt, fofern nach S. 40 bes Befetes vom 31. Marg 1879, betreffend bie Uebergangsbestimmungen gur Deutschen Civilprozeforbnung und zur Deutschen Strafprozefordnung, bas Umtsgericht fur bas gerichtliche Berfahren bei ber Strafvollfredung zuftanbig ift, burch ben Umterichter, anbernfalls burch bie Staatsanwaltichaft bes

Lanbgerichts.

II.

Ueber Strafaufschub in ben Fallen bes S. 487 ber Strafprozegorbnung hat biejenige Behorbe gu befinden, welcher nach ben Bestimmungen unter I bie Strafvollstredung obliegt.

Ueber Strafauffcub in ben Rallen bes S. 488 ber Strafprozegordnung bat ftete bie Staatsanwaltschaft bes Landgerichts zu befinden. Dieselbe hat, sofern sie über ben Zeitraum von vier Wochen hinaus Strafaufschub bewilligen will, die Genehmigung des Oberstaatsanwalts einzuholen.

Die Bewilligung von Strafaufschub in anberen als ben in ben SS. 487, 488 ber Strafprozegorbnung vorgesebenen gallen, sowie bie Bewilligung von Straftheilung und Strafunterbrechung erfolgt nach Maggabe ber bestehenden Borfdriften ber Urt, bag in erster Instang bie Staatsanwaltschaft bes Landgerichts, in zweiter Instanz ber Oberstaatsanwalt befindet.



### III.

Für die Behandlung ber Begnabigungssachen bleiben bie bestehenben Bestimmungen mit folgenben Abweichungen maßgebenb:

- 1. Abgesehen von ben Fallen bes S. 484 ber Strafprozegordnung erfolgt die Bearbeitung der Begnadigungssachen durch die Staatsanwaltschaft des Landgerichts, und zwar auch hinsichtlich berjenigen Sachen, in welchen das Amtsgericht (Schöffengericht, Rheinschifffahrtsgericht, Eldzollgericht) erkannt hat.
- 2. Die Berichte werben unmittelbar an ben Justig. Minister erstattet, auch wenn in einer hoberen Justanz eine abandernbe Entscheidung ergangen ist. Wo der Justig-Minister eine Berichterstattung burch ben Oberstaatsanwalt fur angezeigt erachtet, wird er bieselbe im Einzelfalle anordnen.
- 3. In allen Fällen, in welchen von Nebenstrafen abgesehen nur auf Gelbstrafe, ober auf Haftungshaft ober Gefängniß bis zu Einem Jahre, allein ober in Berbindung mit einander, erkannt worden ist, bedarf es ber Beifügung eines Aktenauszuges und einer Urtheilsabschrift nur bann, wenn Allerhöchsten Orts Bericht erfordert ist.
- 4. Die Berichterstattung über rechtsfraftig ergangene Tobesurtheile erfolgt burch die Staatsanwaltschaft bessenigen Landgerichts, bei welchem das erkennende Schwurgericht zusammengetreten war. Der Bericht wird mit den Alten nebst Altenauszug und beglaubigter Urtheilsabschrift dem Oberstaatsanwalt zur Weiterbeforderung an den Justiz-Minister eingereicht. Der Oberstaatsanwalt hat seinerseits die ihm erforderlich erscheinenden Bemerkungen dem Berichte beizusugen.

#### IV.

Die in ber gemeinschaftlichen Berfügung bes Herrn Ministers bes Innern und bes Justig-Ministers vom 21. Januar 1871, betreffend die Ausführung der SS. 23 bis 26 des Strafgesesbuchs (Just.-Minist.-Bl. S. 34 ff.), vorgesehenen Funktionen der Appellationsgerichte werden durch die Oberstaatsanwalte bei den Oberlandesgerichten wahrgenommen. Dieselben haben die entsprechenden Borkehrungen dafür zu treffen, daß die in den SS. 5, 7 und 15 jener Berfügung vorgesehenen Antrage und Anzeigen an sie gerichtet werden.

Berlin, ben 14. August 1879.

Der Justig. Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Justigbehörben. I. 3923. Crim. 89. Vol. 4.

# Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Juftig-Ministeriums, jum Beften der Juftig-Offizianten : Wittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 22. August 1879.

M 34.

### Amtlicher Theil.

Perfonal. Veranderungen, Titel. und Ordens. Verleihungen bei ben Juftizbehörden.

A. Bei ber Staatsanwalticaft.

Dem Staatsanwalt Reumann in Altona ift behufs Uebertritts in ben Juftigbienft ber freien Stadt Samburg bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

B. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Der Obergerichtsanwalt und Rotar, Juftigrath Dr. Augepurg in Luneburg hat auf bie Ausübung bes Rotariats verzichtet. C. Gubalternbeamte.

Dem Rreisgerichts. Sefretar und Ranglei-Direftor Berrmann in Grunberg i. Soll. unb

bem Rreisgerichts Sefreiar Mengel in Pofen ift bei ber Berfehung in ben Rubestand ber Karatter als Rangleirath verlieben.

### Allerhöchste Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshofe.

Num. 60.

Allgemeine Verfügung bes Justiz-Ministers vom 12. August 1879 und Bekanntmachungen bes Reichskanzlers vom 16. Juli 1879, — betreffend bie Abänderung bes §. 6 beziehungsweise §. 4 ber Instruktionen über ben Geschäftsbetrieb ber Sachverständigen Vereine vom 12. Dezember 1870 und 29. Kebruar 1876.

Die nachstebend abgedruckten Bekanntmachungen bes Serrn Reichskanzlers vom 16. Juli 1879 werben ben Gerichtsbehörben zur Kenntniffnahme und Nachachtung mitgetheilt.

Der Justig.Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

An fammtliche Gerichtebehörben. I. 3511. Rr. 15.

Bekanntmachung, betreffent bie Abanberung bes S. 6 ber Instruktion über bie Zusammensetzung und ben Geschäftsbetrieb ber Sachverständigen. Bereine vom 12. Dezember 1870
(Bundes. Gesetzblatt S. 621). Bom 16. Juli 1879.

Vom 1. Oktober 1879 ab tritt an die Stelle bes §. 6 ber Justruktion über die Jusammensetzung und ben Geschäftsbetrieb ber Sachverständigen Vereine vom 12. Dezember 1870 (Bundes Geschblatt S. 621) die nachstehende Vorschrift:

S. 6.

Das verlangte Gutachten hat ber Berein nur bann abzugeben, wenn von bem ersuchenben Gerichte

- 1. in bem Ersuchungeschreiben bie zu begutachtenben Fragen einzeln aufgeführt,
- 2. bem Bereine überfenbet find

a) bie gerichtlichen Aften,

b) bie zu vergleichenben Gegenstänbe, beren Ibentität burch Anhängung bes Gerichtssiegels ober auf andere Art außer Zweifel gestellt und gegen Verwechselung gesichert ist.

Berlin, ben 16. Juli 1879.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Ed.



Bekanntmachung, betreffent bie Abanberung bes §. 4 ber Bestimmungen über bie gufammensetzung und ben Geschäftsbetrieb ber funftlerischen, photographischen und gewerblichen Sachverständigen. Bereine vom 29. Februar 1876 (Central-Blatt S. 117).

Bom 16. Juli 1879.

Vom 1. Oftober 1879 ab tritt an die Stelle bes S. 4 ber Bestimmungen über die Zusammensehung und ben Geschäftsbetrieb ber fünstlerischen, photographischen und gewerblichen Sachverständigen Vereine vom 29. Februar 1876 (Central Blatt S. 117) die nachstehende Vorschrift:

### S. 4.

Die Bereine haben bas von ihnen verlangte Gutachten nur bann abzugeben, wenn von bem ersuchenben Gerichte

- 1. in bem Ersuchungsschreiben bie zu begutachtenben Fragen einzeln aufgeführt,
- 2. bem Bereine überfenbet finb
  - a) bie gerichtlichen Aften,
  - b) bie zu vergleichenden Gegenstände, beren Ibentitat burch Anhangung bes Gerichtssiegels ober auf andere Art außer Zweifel gestellt und gegen Verwechselnug gesichert ift.

Berlin, ben 16. Juli 1879.

Der Reichstangler.

Ju Bertretung:

Eđ.

### Num. 61.

Allgemeine Berfügung bes Justig. Ministers vom 14. August 1879, — betreffend bie Führung ber Schiffsregister in ber Proving Hannover.

Mit Bezug auf bie §§. 15, 25 und 30 bes Ausführungsgesehes zum Gerichtsverfassungsgesehe vom 24. April 1878 (Ges. Samml. S. 230) bestimme ich hierburch, was folgt:

### S. 1.

Die Schiffsregister sind bis auf Weiteres

- 1. für die Bezirke ber fammtlichen Amtsgerichte in ben Landgerichtsbezirken Aurich und Osnabrud von bem Amtsgerichte Emben,
- 2. für die Bezirke ber fammtlichen Amtsgerichte in ben Landgerichtsbezirken Laneburg, Stade und Berben von bem Umtsgerichte Sarburg

gu führen.

1.0

### S. 2.

Gesuche um Eintragung in bas Schiffsregister und um Ausfertigung ber Schiffszertifikate find, unter Borlegung ber erforberlichen Nachweisungen, an bas Amtsgericht bes Seimathshafens zu richten und von biesem an bas Amtsgericht, welches bas Schiffsregister führt, einzusenden.

### S. 3.

Diese Berfügung tritt am 1. Oktober b. J. in Kraft. Berlin, ben 14. August 1879.

Der Justiz-Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

I. 3645, S. 94, Vol. 5,

### Num. 62.

Allgemeine Berfügung vom 14. August 1879, — betreffend bie Berwaltung ber zum Ressort des Justig. Ministers gehörigen Gefängnisse und bie Stellung ber Beamten bei benselben.

Sinsichtlich ber Berwaltung ber zum Ressort bes Justig-Ministers gehörigen Gefängnisse finden vom 1. Oktober b. J. ab bie nachstehenben Vorschriften Anwendung:

### S. 1.

Bei jedem Gefängniß find als Beamte thätig: ein Vorsteher, ein Inspektor und die erforderliche Bahl von Unterbeamten (Gefangenoberaufseher, Gefangenaufseher, Gefangenaufseher).

In größeren Gefängniffen konnen mehrere Inspektoren, auch Rechnungs. und Kangleibeamte, sowie

Beamte für ben technischen und wirthschaftlichen Betrieb angestellt werben.

Geistliche, Aerzte und Lehrer werden nach Bedürfniß angestellt ober burch Vertrag angenommen. Für umfangreichere Gefängnisse kann zur Mitwirkung bei der Verwaltung eine Kommission bestellt werden, deren Zusammensehung und Geschäftstreis im einzelnen Falle geregelt wird.

### §. 2.

Die Geschäfte bes Vorstehers versicht, soweit nicht von bem Justig-Minister für einzelne Gefängnisse eine andere Bestimmung getroffen wird,

1. an benjenigen Orten, welche Gig eines Landgerichts find, ber Erfte Staatsamwalt;

2. an anderen Orten der Umterichter, bei einem mit mehreren Richtern besetzten Umtegericht ber aufsichtführende Richter.

Fur einzelne Gefängniffe von großem Umfange werben vom Juftig. Minifter besonbere Beamte als

Vorsteher angestellt.

Der Borsteher führt die Aufsicht über sammtliche bei dem Gefängniß angestellte Beamte. Seine bienstlichen Obliegenheiten ergeben sich aus den Bestimmungen der Dienst- und Hausordnung und den sonstigen auf den Gefängnisbienst bezüglichen Berwaltungsvorschriften.

### S. 3.

Die Geschäfte bes Inspektors werben entweber burch einen ausschließlich fur biesen Dienst angestellten Beamten ober burch einen Bureaubeamten ber Staatsanwaltschaft, beziehungsweise bes Umtegerichts versehen; fie konnen auch einem Gefangenaufseher übertragen werben.

Der Dienst bes Gefangenaufsebers wird burch Gerichtsbiener mabraenommen, soweit nicht besondere

Befangenauffeber angestellt finb.

Die Bestellung ber Inspektoren und Unterbeamten ber Gefängnigverwaltung erfolgt burch ben Oberstaatsanwalt in Gemeinschaft mit bem Oberlandesgerichts Drafibenten. Bei ber Anstellung von Beamten folder Befangniffe, welche einen befonderen Etat haben, findet eine Mitwirkung bes Oberlandesgerichts-Prafibenten nicht ftatt.

Die bienstlichen Obliegenheiten ber Juspektoren und Unterbeamten ergeben fich aus ben Bestimmungen ber Dienst- und hausorbnung und ben sonstigen auf ben Gefängnisbienst bezüglichen Berwaltungs-

vorschriften.

Dem Oberstaatsanwalte gebührt unter ber obersten Aufsicht bes Justig. Ministers bie obere Leitung ber Berwaltung ber fammtlichen Gefängnisse bes Oberlanbesgerichtsbezirks. Er hat bie geeigneten allgemeinen Borschriften über ben Geschäftsbetrieb und bie Ordnung in den Gefängnissen zu erlassen und die im einzelnen Falle etwa erforderliche Abhülse von Amtswegen oder auf erhobene Beschwerde zu treffen. Die Gefängnisvorsteher haben bem Oberstaatsanwalte über alle wichtigen Vorgange (z. B. Ent-

weichungen, Gelbstmorbe u. beral.) birette Unzeige zu machen und am Schlusse bes Beldiaftsjahres einen

Jahresbericht einzureichen.

Bon Beit zu Beit hat ber Oberstaatsamvalt bie Gefängnisse zu besichtigen ober burch einen beauftragten Staatsamwalt besichtigen zu lassen.

### S. 5.

Sinfictlich ber Aufficht und Disziplin unterliegen bie Beamten ber Gefängnifverwaltung ben für ihre fonflige amtliche Stellung maßgebenben Borfdriften. Auf einen Beamten, welcher ausschließlich fur ben Befängnigbienft angestellt ift, finden bie Borfchriften Unwendung, welche fur bie bei ber Staatsanwaltschaft angestellten Beamten maßgebend find. Steht jedoch bem Gefangniffe ein Amterichter vor, fo tommen

bie für Gerichtsbeamte geltenden Borschriften zur Anwendung. Die in Gemäßheit des S. 2 angestellten besonderen Gefängnisvorsteher stehen unmittelbar unter ber Aufficht bes Oberstaatsanwalts. Diefelben find befugt, gegen bie ihnen untergebenen Beamten Warnungen,

Berweise und Gelbbufen bis zu neun Mart zu verbangen.

Der Oberstaatsanwalt hat alliabrlich über ben Stand ber Gefangnigverwaltung in bem Oberlandes. gerichtsbezirke bem Juftig-Minister einen Generalbericht einzureichen.

Berlin, ben 14. August 1879.

Der Juftig. Minifter.

In beffen Bertretung: von Gdelling.

Un fammtliche Jufligbeborben. I. 4051. Crimin. 35. Vol. 10.

### Num. 63.

Allgemeine Verfügung vom 21. August 1879, — betreffend die Weiterzahlung ber aus ben Konds ber Juftig. Berwaltung und ber Juftig. Offizianten. Wittwenkasse bewilligten fortlaufenben Denfions. aufchuffe, Unterftukungen und Ergiebungegelber.

Die mit bem Jufrafttreten bes Gerichtsverfassungsgesetes bevorftebenbe Umgestaltung bes gerichtlichen Raffenwesens hat zur Folge, daß die von den bisherigen Justizverwaltungsstellen erlaffenen Sahlungsmandate nur bis zum 30. September er. zur Realistrung kommen werden.

Die von bem 1. Oftober b. J. ab falligen Raten von Benfionen und Unterftugungen muffen von ben mit biesem Seitpunkt bazu berufenen neuen Justizbehörden von Neuem zur Anweisung gebracht werden. Da baburch eine Verzögerung ber betreffenden Sahlungen eintreten tann, so last es bas Interesse ber Empfangsberechtigten wunschenswerth erscheinen, Dieselben bei Abhebung ber letten Monaterate ber ihnen bewilligten Unterftugungen ober auf anbere geeignete Beife barauf aufmertfam zu machen, baf bie vom 1. Ottober b. 3. ab fälligen Raten von berjenigen burch öffentliche Befanntmachung zu bezeichnenben Spezial-Raffe gezahlt werben wurden, welche an Stelle ber Gerichtstaffe mit Leiftung ber verfonlichen Ausgaben ber Juftigverwaltung beauftragt werben wirb.

Seitens ber Raffen ift übrigens barauf bingumirten, bag bie bis jum 30. Gevtember er, falligen

Raten rechtzeitig abgehoben werben.

Berlin, ben 21. August 1879.

Der Juftig-Minifter. Leonbarbt.

Un fammtliche Juftigbeborben im Geltungebereich ber Inftruftion vom 17. Dezember 1872. I. 4129. Juftinfonds 43. Vol. 7.

# Iustiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Prenkische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

133

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig. Offizianten . Bittwen . Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 29. August 1879.

M 35

### Amtlicher Theil.

### Perfonal: Beranderungen, Titel: und Ordens Berleibungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln.

Dem Canbgerichts - Rammer-Prafibenten Camberg in Bonn ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Karatter als Geheimer Juftigrath verlieben.

Der Canbgerichte Affeffor von ber Cenen in Gaarbruden ift geftorben.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Griebensgerichten.

Der Ctabtgerichts . Rath Poll in Berlin ift geftorben.

Dem Stadtrichter Rubnow in Berlin ift in Folge feiner Ernennung jum Synbifus ber Roniglich technischen Bochfchule bie Entlaffung aus bem Juftigbienft ertheilt.

C. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Der Rotar Coning in Gerresheim ift in ben Friebensgerichtsbezirt Duffelborf, mit Unweisung feines Bohnfiges in Duffelborf, verfest.

Der Obergerichts Unwalt, Genator Meigner in hannover hat auf die Ausübung ber Anwaltschaft und Abvotatur verzichtet.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Sanff in Grantfurt a. D. ift die nachgefuchte Dienstentlassung ertheilt. Der Rechtsanwalt und Rotar Umlauf in Mustau ift gestorben.

Der Rechtsanwalt und Notar Gaesbed in Lobfens ift in Folge rechtstraftigen Disziplinar. Erlenntniffes aus bem Justigbienst entlassen.

D. Berichte. Affefforen.

Die nachgesuchte Dienstentlassung ift ertheilt:

bem Gerichts Affeffor Dr. Rofin,

bem Berichts Affeffor Liebrecht behufs Uebertritts in ben Rommunalbienft unb

bem Gerichts. Affeffor von Loos behufs Uebertritts zur allgemeinen Staatsverwaltung.

E. Gubalternbeamte.

Dem Gerichtstaffen Renbanten, Rechnungsrath Frante in Beuthen D. Schl. ift bei feiner Penfionixung ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

F. Unterbeamte.

Dem Gerichtsboten, Exelutor und Gefangenwarter Czaha in Gestenberg ift bei seiner Pensionirung bas Allgemeine Chrengeichen verlieben.

### Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen ber oberften Gerichtshöfe.

#### Mum. 64.

Regulativ vom 22. August 1879 zu bem Gesetze über bie juristischen Prüfungen und bie Vorbereitung zum höheren Justizdienste vom 6. Mai 1869.

(Bef. Gamml. von 1869 G. 656 ff, und von 1878 G. 230.)

Auf Grund des §. 14 des Gesetzes vom 6. Mai 1869 über die juristischen Prüfungen und die Vorbereitungen zum höheren Justizdienste und des §. 1 des Ausführungsgesetzes vom 24. April 1878 zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze werden nachstehende mit dem 1. Oktober 1879 in Kraft tretende Bestimmungen erlassen:

S. 1.

Die Prüfung ber Rechtskaubibaten kann bei ben Oberlandesgerichten in Königsberg, Berlin, Stettin, Breslau, Raumburg, Riel, Celle, Caffel und Coln abgelegt werben.

### S. 2.

Die einzelnen Prufungen find von brei Mitgliedern ber bei ben vorgebachten Gerichten zu bilbenben Prufungstommiffionen, einschließlich bes Borfitenben berfelben, abzunehmen.

Rimmt ber Borfitenbe an ber mundlichen Befragung nicht Theil, fo hat er ein viertes Mitglieb

zuzuzieben.

Er wird, sofern nicht erhebliche Behinderungen obwalten, an jeder Prüfung Theil nehmen und bei der Beurtheilung ihres Ergebnisses mitwirken.

### S. 3.

Dem Gefuche um Julaffung jur erften Prufung ift beigufügen:

1. bas Zeugniß ber Reife jur Universitat,

2. bas Zeugniß über bie Militarverhaltniffe,

3. bas Universitats-Abgangezengniß,

4. ein in beutscher Sprache abgefaßter Lebenslauf, in welchem insbesonbere ber Gang ber Universitätsstubien barzulegen ift.

Das Gesuch und ber bemselben beizufügende Lebenslauf ift von bem Rechtskandibaten eigenhandig zu fehreiben.

### S. 4.

Nach Prüfung bes Gesuchs hat ber Präsident bes Gerichts bie Julassung ober Jurudweisung bes

Rechtsfandidaten zu verfügen.

Bei Prüfung des Gesuchs ist zu erwägen, ob nach dem Universitäts-Abgangszeugnisse ober fonstigen Sengnissen anzunehmen ist, daß der Rechtskandidat ein den Vorschriften des Gesetzes entsprechendes Rechtstudium betrieben hat.

### §. 5.

Dem zugelassenen Rechtstandibaten ift eine wissenschaftliche Aufgabe zur schriftlichen Bearbeitung vom Borsibenden ber Prüfungstommission zu übergeben.

Der Rechtskandidat kann wählen, ob die Aufgabe bem gemeinen Civilrecht, bem Deutschen Privatrecht, bem Sanbelsrecht, bem Rirchenrecht, bem Civilprozegrecht ober bem Strafrecht angehören folle.

1.00

S. 6.

Rur bie fdriftliche Bearbeitung ber gestellten Aufgabe ift eine fechswöchige Brift zu gewähren, welche aus erheblichen Grunden vom Vorfikenden ber Briffungstommission bis au amei Monaten erftredt

Um Schluffe ber Arbeit hat ber Rechtstanbibat au bezeugen, baß er biefelbe felbstanbig angefer-

tigt babe.

Rachbem ble fcriftliche Arbeit von benienigen Mitaliebern ber Rommission, vor welchen bie munb. liche Brufung abgelegt merben foll, begutachtet worden ift, wird ber Rechtskandibat zur mundlichen Brufung porgeloben.

Die munbliche Brufung ift nicht öffentlich.

Qu einem Brufungstermin fonnen mehrere, jedoch nicht über fechs Rechtskanbibaten gelaben werben.

Die Rrage, ob bie Brufung bestanden fei ober nicht, wird burch Stimmenmehrheit und awar nach bem Gesammtergebniffe ber ichriftlichen und munblichen Drufung entschieben.

Bei Stimmenaleichbeit ailt bie Drufung ale nicht bestanben.

S. 10.

Die Prufungstommiffion hat nach beenbigter Prufung zu ben Aften zu bemerken: bie Aufgabe fur bie ichriftliche Arbeit und bas Ergebniß ber Begutachtung ber letteren; Die Gegenstände ber munblichen Prufung; bas Gesammtergebniß ber Prufung.

S. 11.

Ber die Prufung nicht bestanden bat, wird fur die Beit von mindestens fechs Monaten bebufs befferer

Borbereitung von ber Brufungstommission jurudgewiesen.

Wenn die fcbriftliche Arbeit nach bem einstimmigen Urtheil ber Mitglieber ber Kommission (§. 7) ben Unforderungen genügt, fo tann bie wiederholte Prufung auf die mundliche Prufung beschränkt werben. Wer die wieberholte Brufung nicht besteht, ift von bem Gintritt in ben Borbereitungsbienst aus-

gefcbloffen.

6. 12.

Wer bie Prufung bestanden bat, erhalt über, biefes Ergebniß ein Zeugniß bes Vorsibenben ber Orufungskommission.

S. 13.

Auf Grund biefes Zeugniffes hat ber Bestandene fich an ben Prafibenten besjenigen Oberlandesgerichts, in beffen Begirt er ben Borbereitungsbienst thun will, au wenden, um gum Referendar ernannt und eiblich perpflichtet zu merben.

Die Ablebnung bes Gefuchs tann erfolgen, wenn wegen Ueberfullung bes Begirfs mit Referenbaren

eine ausreichenbe Beschäftigung und zwechmäßige Ausbilbung bes Antragftellers fich nicht erwarten läßt.

Dit bem Tage ber eiblichen Bervflichtung beginnt ber Borbereitungsbienft.

S. 14.

Referenbare, welche in ben Begirt eines anberen Oberlandesgerichts verfett ju werben munichen, haben ihr an ben Prafibenten biefes Gerichts ju richtenbes Gefuch bem Prafibenten besienigen Gerichts, in beffen Begirt fie beschäftigt find, ju überfenden. Ift ber Erftere mit bem ihm gu übermittelnben Gesuche einverstanben, fo ift ber Referenbar von bem Letteren, ohne bag es einer Genehmigung bes Juftig-Ministers bebarf, zu entlaffen.

### S. 15.

Die allgemeine Beaufsichtigung und Leitung bes Borbereitungsbienstes liegt ben Prasibenten ber Oberlandesgerichte ob. Dieselbe gewährt nicht die Befugniß, durch allgemeine Berfügung ben Gang bes Borbereitungsbienstes in den Einzelbeiten zu regeln.

Im Unfange bes Monats Juli ift bem Juftig. Minister ein Berzeichniß einzureichen, in welchem

bie einzelnen Referenbare, unter furzer Ungabe bes Banges ber Borbereitung, aufzuführen finb.

S. 16.

Die besondere Beaufsichtigung und Leitung bes Vorbereitungsbienstes liegt ben Vorstanden ber Gerichte, ben Staatsanwalten und ben Rechtsanwalten, welchen die Referendare jur Beschäftigung überwiesen

find, ob.

Dieselben haben zugleich mit ber Beenbigung bieser Beschäftigung bem Prasibenten bes Oberlandesgerichts ein Zeugniß über das dienstliche und außerdienstliche Verhalten, sowie über die Leistungen ber Referendare und die in benselben hervorgetretenen Mängel zu übermitteln. Das Zeugniß ist den Referendaren
nicht auszuhändigen.

S. 17

Die mit der Leitung bes Vorbereitungsbienstes betrauten Personen werben vor Allem beachten, daß die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Referendare ber ausschließliche Zwed des Vorbereitungsbienstes, bemgemäß also eine jebe, durch diesen Zwed nicht gerechtfertigte, auf Aushülfe und Erleichterung der Beamten gerichtete Thätigkeit der Referendare zu vermeiben ist.

Sie werben ferner, soweit bie Rudficht auf bie gebotene allgemeine Ausbilbung biefes gestattet, bie

Unlagen, Reigungen und Buniche ber ihrer Leitung anvertrauten Referendare in Betracht gieben.

Die Vorstände der Landgerichte insbesondere werben Sorge tragen, daß die Referendare regelmäßig an den Sitzungen Theil nehmen, die von ihnen bearbeiteten Sachen mundlich vortragen, ihre Ansicht in freier Rebe entwickeln, auch bei der Verhandlung anderer als der von ihnen bearbeiteten Sachen in geeigneter Weise zur Aleuserung ihrer Ansicht veranlaßt werden.

### S. 18.

Werben Referendare nach Maßgabe der bestehenden gesehlichen Vorschriften zur selbständigen Erledigung richterlicher Geschäfte verwendet oder mit der Vertretung eines Staatsanwalts oder eines Rechtsanwalts beauftragt, so ist diese Beschäftigung zunächst auf die entsprechenden Zweige des Vorbereitungsdienstes in Anrechnung zu bringen. Dieselbe darf nicht so weit ausgedehnt werden, daß den Referendaren
baburch die Möglichkeit genommen wird, innerhalb des vorgeschriebenen vierjährigen Zeitraums den Vorbereitungsdienst zu beendigen.

S. 19.

Das bei ber allgemeinen Leitung bes Vorbereitungsblenstes maßgebenbe Ermeffen ber Prasibenten ber Oberlanbesgerichte wird burch bie nachfolgenben Vorschriften beschränkt.

### S. 20.

Der Referendar ist während eines Zeitraums von minbestens anderthalb Jahren bei einem Umtkgericht, sobann mahrend eines gleichen Zeitraums bei einem Landgericht einschließlich der Staatsanwaltschaft und weiter während eines Zeitraums von minbestens einem halben Jahre bei einem Rechtsanwalt zu beschäftigen.

### S. 21.

Die Prasibenten ber Oberlandesgerichte werden ermächtigt, unter besonderen Umstanden, namentlich wenn in Folge der geschäftlichen Verhaltnisse die Vorbereitung des Referendars nicht ausreichend gefördert werden kann, bessen gleichzeitige Beschäftigung in mehreren der in §. 20 gedachten Zweige des Vorbereitungsbienstes zu gestatten.

S. 22.

Der Referendar hat ein Geschäftsverzeichniß zu führen, in welchem eine Uebersicht seiner Thatigkeit, unter Servorhebung ber einzelnen bebeutenberen Geschäfte zu geben ift.

Daffelbe ist allmonatlich ber mit ber besonderen Leitung des Vorbereitungsbienstes betrauten Person zu übergeben und von biefer zum Beichen genommener Ginsicht mit einem Vermerke zu versehen.

### §. 23.

Das Gefuch um Julaffung zur großen Staatsprufung ift an ben Prafibenten bes Oberlandesgerichts zu richten.

In bem Gefuch ist nachzuweisen, bag ber Referenbar seiner Militarpflicht genngt habe, ober vom Militarbienste gang pher theilmeise befreit sei.

Dem Gefuch ift bas Gefcafteverzeichniß beigufugen.

### S. 24.

Die Zeit, während welcher ein Referendar in Folge von Krankheit, Beurlaubung, Einziehung zu militärischen Dienstleistungen ober aus anderen Gründen dem Vorbereitungsdienst entzogen war, ist auf die vorgeschriebene Dauer des Vorbereitungsdienstes in Anrechnung zu bringen, sobald dieselbe während eines Jahres den Zeitraum von acht Wochen nicht übersteigt.

Bar ber Referenbar über acht Bochen bem Borbereitungsbienft entzogen, fo fann eine Unrechnung

ber überichiegenben Beit nur mit Genehmigung bes Juftig. Minifters erfolgen.

### S. 25.

Wenn die Prüfung bes Gesuchs um Zulassung zur großen Staatsprüfung ergiebt, daß der Referendar ben gesehlichen und reglementarischen Vorschriften genügt hat, so ist die Zulassung unter Angabe der Zeit seiner Beschäftigung bei den Gerichten, den Staatsanwaltschaften oder den Rechtsanwalten vom Präsidenten mittels gutachtlichen Berichts darüber, ob der Referendar auf Grund der beigebrachten Zeugnisse zur Ablegung der Prüfung für vorbereitet zu erachten sei, unter Uebersendung der Dienstakten beim Justiz-Minister zu beantragen.

### S. 26.

Der Auftrag zur großen Staatsprufung wird ber Justig. Prufungskommission vom Justig-Minister ertheilt.

### S. 27.

Die schriftliche Prüfung hat eine rechtswissenschaftliche Arbeit und eine Relation aus Prozesiakten zum Gegenstande.

Der Prasibent ber Prufungskommission hat bem zur Prufung zugelassenen Referendar bie Aufgabe zur rechtswissenschaftlichen Arbeit und nach beren Ablieferung Prozesialten behufs Anfertigung einer schriftsichen Relation mitzutheilen.

Jebe ber beiben Arbeiten ift binnen einer fechswöchigen Frift abzuliefern, welche aus erheblichen

Grunden vom Prafibenten bis ju zwei Monaten erftredt werben fann.

Um Schluffe ber Arbeiten hat ber Referenbar zu bezeugen, baß er bieselben felbständig angefertigt habe.

### S. 29.

Die Relation muß eine vollständige Darstellung des Sach- und Rechtsverhaltniffes, ein begrundetes Gutachten und einen Urtheilsentwurf enthalten.

### **S.** 30.

Die Relation kann aus laufenden ober zuruckgelegten Alten erstattet werben. Dem Brafibenten ber Bruftungkfommission find auf fein Ersuchen von den Borstan

Dem Prafibenten ber Prufungstommiffion find auf sein Ersuchen von den Borftanben ber Gerichte zur Prufung geeignete Prozegatten mitzutheilen.

### §. 31.

Die Beurtheilung ber beiben schriftlichen Arbeiten liegt benjenigen Mitgliebern ber Justig-Prufungs-kommission ob, vor welchen ber Referendar bie munbliche Prufung ablegen soll.

- make

Erachten biefelben beibe Arbeiten fur völlig miglungen, fo tann ber Referenbar auf gutachtlichen Bericht vom Juftig. Minifter fofort behuft befferer Borbereitung an ein Oberlanbesgericht gurudgewiesen werben.

S. 32.

Die munbliche Prufung erfolgt vor brei Mitgliebern ber Justig-Prufungskommiffion, einschließlich bes Prafibenten berfelben.

Mit ber Prufung ift ein freier Bortrag aus Alten zu verbinben, welche bem Referenbar brei Tage

por bem Termin jugeftellt werben.

Die Brufung ift nicht öffentlich.

**S**. 33.

Bu einem Prufungstermin tonnen mehrere, jeboch nicht über feche Referenbare vorgelaben werben.

S. 34.

Die Frage, ob bie Prüfung überhaupt bestanden fei, und im Bejahungsfalle, ob diefelbe Deutschende ober gute bestanden sei, wird durch Stimmenmehrheit und zwar nach dem Gesammtergebniffe ber schriftlichen und mundlichen Prufung entschieden.

S. 35.

Die Justig. Prüfungstommission hat über bie Erlebigung ber ihr ertheilten Auftrage bem Justig. Minister zu berichten.

Referenbare, welche bie Prufung nicht bestanden haben, werben auf minbestens neun Monate behufs

befferer Borbereitung an ein Oberlanbesgericht gurudgewiesen werben.

6. 36.

Es ist eine einmalige Wieberholung ber großen Staatsprufung gestattet, beren Erfolglosigkeit ben Ausschluß vom hoberen Justigdienste bewirtt.

S. 37.

Für ben Fall ber zu wieberholenden Prüfung kann beschlossen werben, daß eine zweite rechtswissenschaftliche Arbeit oder eine zweite Relation oder beide nicht zu fordern seien, sofern nach dem einstimmigen Urtheile der Mitglieder der Kommission (§. 31) die eine oder andere oder beide den Anforderungen genügen.

S. 38.

Die Borsihenben ber Prufungstommissionen haben im Anfange eines jeben Jahres über bie im ver-flossenen Jahre vorgenommenen Prufungen und beren Ergebniß einen Generalbericht zu erstatten.

S. 39.

Bei ben am 1. Oftober 1879 bereits im Borbereitungsbienst befindlichen Referenbaren haben bie Prasibenten ber Oberlandesgerichte zu bestimmen, in welcher Weise ber bereits zurückgelegte Theil bes Borbereitungsbienstes auf die in §. 20 gebachten Zweige bes Borbereitungsbienstes anzurechnen sei.

Berlin, ben 22. Auguft 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

I, 3756, O. 85, Vol. 3.

- and

### Num. 65.

Allgemeine Berfügung vom 22. August 1879, — betreffend die Bornahme des Sühneversuchs vor Privatklagen gegen Studirende wegen Beleidigungen.

Im Einverständnisse mit dem Herrn Minister der gelftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten bestimme ich auf Grund des S. 39 der Schiedsmannsordnung vom 29. März 1879 (Ges. Samml. S. 321), daß für Privatklagen gegen Studirende wegen Beleibigungen der nach S. 420 der Deutschen Strafprozesordnung erforderliche Sühneversuch von dem Rektor (Prorektor) und in dessen Bertretung von dem Universitätsrichter (Syndisus) der betreffenden Hochschule vorzunehmen ist.

Die Landgerichts-Prafibenten haben biervon die Schiedsmanner ber betreffenden Begirte in Renntnig

au feben.

Berlin, ben 22. August 1879.

Der Justig. Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Gerichtsbehörben. 1. 3746. S. 97.

### Num. 66.

Allgemeine Berfügung vom 25. August 1879, — betreffend bie von ben Beamten ber Staatsanwaltschaft an andere Behörben zu machenben Mittheilungen.

#### Artifel I.

Die nachstehend angeordneten Mittheilungen erfolgen burch bie zuständigen Beamten ber Staatsanwaltschaft (Amtsanwälte, Staatsanwälte bei den Landgerichten, Oberstaatsanwälte).

### A. Mittheilungen in Untersuchungsfachen.

### I. Mittheilungen an Staatsanwaltschaften.

1. Ift wegen eines Berbrechens ober Bergehens, über welches in erster Instanz von einer Straftammer ober einem Schwurgericht verhandelt und entschieden ist, rechtsträftig auf Strafe erkannt worden, so ist eine beglaubigte Abschrift der Urtheilssormel an die Staatsanwaltschaft desjenigen Landgerichts zu übersenden, in bessen Bezirk ber Wohnort (bei dem Mangel eines solchen der Aufenthaltsort) des Berurtheilten liegt.

Ift wegen einer Uebertretung aus S. 361 Rr. 1 bis 8 bes Strafgefest uchs rechtstraftig Strafe festacfest, fo ift beglaubigte Abschrift bes Strafbefehls ober ber Urtheilsformel ber im Absab 1 naber

bezeichneten Staatsanwaltschaft zu überfenden.

Bergl. S. 19 Absat 2 ber Geschäftsorbnung für bie Sekretariate ber Staatsamwaltschaften bei ben Landgerichten und S. 35 letten Absat ber Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien ber Amtsgerichte.

2. Sobalb gegen einen vorläufig entlassenen Strafgefangenen (S. 23 bes Strafgesetbuchs) vor Ablauf ber Strafzeit wegen einer nach ber vorläufigen Entlassung begangenen strafbaren Sandlung ein Borbereitungsverfahren ober eine Boruntersuchung eingeleitet wird, so ist hiervon bem für die Herbeiführung bes Widerruses ber Entlassung zuständigen Oberstaatsanwalte unter Darlegung des Sachverhalts unverzüglich Anzeige zu machen. Der Oberstaatsanwalt hat die ihm zugegangene Anzeige sofort mit seiner gutachtlichen Neußerung an den Justig. Minister einzureichen.

- Carrella

Ist gegen einen vorläufig Entlassenen nach Ablauf ber Strafzeit wegen eines nach ber vorläufigen Entlassung begangenen Berbrechens ober Bergebens ober wegen einer Uebertretung aus §. 361 Rr. 1 bis 8 bes Strafgeseybuchs rechtskräftig Strafe festgesetzt, so ist hiervon bemjenigen Oberstaatsanwalt, welcher auf Anordnung bes Justig. Ministers die vorläufige Entlassung hatte eintreten lassen, Mittheilung zu machen.

### II. Mittheilungen an Polizeibehörden.

3. Ift wegen eines Berbrech ens, eines Vergehens ober einer Uebertretung aus S. 361 Rr. 1 bis 8 bes Strafgesetbuchs rechtskräftig Strafe festgeset, so ift Abschrift bes Strafbefehls ober ber Urtheilsformel berjenigen Ortspolizeibehörde zu übersenden, in deren Bezirk der Wohnort (ober beim Mangel eines solchen der Aufenthaltsort) des Verurtheilten liegt und wenn es sich um eine ber gedachten Uebertretungen handelt, außerdem der Polizeibehörde des letzen Ausenthaltsorts des Verurtheilten.

Die Mittheilungen erfolgen, wo die Einrichtung von Amts, Bezirks oder Distriktsbehörden besteht, unter der Abresse des betreffenden Beamten (Amtshauptmann, Amtmann, Sardesvogt, Kirchspielsvogt), in ben landrathlichen Kreisen unter der Abresse des Landraths zur Weiterbeförberung an die Ortspolizeibehörde.

4. Ift wegen einer Uebertretung aus S. 361 Mr. 3 bis 8 bes Strafgesethuchs auf Grund bes S. 362 baselbst auf Ueberweisung an die Landespolizeibehörde erkannt worden, so sind die gerichtlichen Alten nehst ben für das Ermessen der Berwaltungsbehörden erheblich erscheinenden Beiakten ber Ortspolizeibehörde am Size des Strafgerichts erster Instanz zu übersenden, damit diese bei der höheren Landespolizeibehörde in Bezug auf die Nachhaft die geeigneten Antrage stellen kann.

Die Einfenbung ber Aften bat zu gescheben:

1. wenn bie nach bem ergangenen Urtheil zu verbüßenbe Freiheitsstrafe nicht mehr als zwei Wochen beträgt, sobald bas Urtheil abgesetzt ist, also spätestens nach Ablauf von brei Tagen nach ber Berkundung;

2. wenn bie zu verbugende Freiheitsftrafe mehr als zwei Bochen beträgt, fobalb bas Urtheil rechts.

fraftig geworben ift.

Insofern jedoch die hoheren Landespolizeibehorben (Regierungen, Landbrofteien) eine birekte Ginfendung ber Aften ober andere Abweichungen munichen follten, find bie Oberstaatsamwalte ermachtigt, biefem

Buniche entiprechend anderweite Unordnungen zu treffen.

Bei Absendung der Aften sind die erforderlichen Notizen zuruckzubehalten, damit zum Iwede ber Entlassung des Berurtheilten, falls die Strafzeit vor Wiedereingang der Aften abgelaufen sein follte, nöthigenfalls auch schon zum Iwede der Verfügung des Strafantritts, falls das Urtheil vor Wiedereingang der Aften rechtsfraftig geworden sein sollte, rechtzeitig das Erforderliche verfügt werden kann.

Die Entlaffung ift in ber Urt herbeiguführen, bag ber Berurtheilte ber Polizeibehorbe bes Orts gur

Berfügung gestellt wirb, welche bemnachft bas Beitere mit ibm zu veranlaffen bat.

Derjenigen Ortspolizelbehorbe, welcher bie Alten mitgetheilt werben, ift eine Abschrift ber Urtheils-

formel außerbem nicht zuzustellen.

5. Wenn eine Polizeibehörde in Folge eines Antrages auf gerichtliche Entscheidung gegen eine ihrerseits erlassene polizeiliche Strafverfügung die Akten an den zuständigen Amtsanwalt eingereicht hat, so ist seitens besselben demnächst der Polizeibehörde nach Eintritt der Rechtskraft über den Ausfall der Sache Mittheilung zu machen.

### III. Mittheilungen an Militarbehörden.

- 6. Im Falle einer Beleibigung ober Körperverletung einer Militarperson ist, sofern ber Militarbehörde (bezw. bem Vorgesetzten bes Verletten) ein Strafantragsrecht zusteht, die Untersuchung aber ausschließlich auf Grund bes Antrages bes Verletten anhängig gemacht ist, die vorgesetzte Militarbehörde bes Verletten rechtzeitig von bessen Strafantrag in Kenntniß zu setzen.
- 7. Wenn ein zum Militardienst noch nicht herangezogener Angeschuldigter bas militarpflichtige Alter (S. 20 Nr. 2 ber Erfahordnung) bereits erreicht hat oder im Laufe ber Untersuchung

voraussichtlich erreichen wird, so ist bem Civilvorsitenben ber Ersattommission bessenigen Aushebungsbezirk, in welchem ber Angeschuldigte gestellungspflichtig ift, bei Erhebung ber öffentlichen Klage Mittheilung zu machen, falls wegen der fraglichen strafbaren Handlung eine Bestrafung mit Juchthaus ober mit Berlust ber burgerlichen Ehrenrechte erfolgen kann, ober falls eine Berurtheilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechswichiger Dauer ober zu einer entsprechenden Gelbstrufe zu erwarten ist.

In gleicher Beife ift bem Civilvorfigenden ber Erfattommiffion Radricht zu geben von bem Aus.

falle ber Untersuchung, sowie von ber Strafvollftredung ober bem Erlaß ber erfannten Strafe.

S. 28 Rr. 1 ber Erfat. und S. 4 Mr. 5 ber Kontrolordnung.

8. Wenn gegen eine Person bes Beurlaubten ftanbes (§. 5 Nr. 4 ber Kontrolordnung) ober gegen einen Ersatreservisten erster Rlasse (§. 5 Nr. 5 bas.) öffentliche Klage erhoben ift, so ist bavon bem Landwehr. Bezirkstommanbo, in bessen Kontrole ber Angeschuldigte steht, Mittheilung zu machen, besgleichen von dem bemnächstigen Ausfall ber Sache.

S. 7 Mr. 12 und S. 15 Mr. 1 ber Rontrofordnung.

Ueberdies hat die Jusendung einer Abschrift der Urtheilsformel zu erfolgen, sofern auf Juchthaus ober auf Berluft der burgerlichen Chrenrechte rechtsfraftig anerkannt wird. Ift der Berluft der burgerlichen Ehrenrechte für eine ben Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigende Dauer ansgesprochen, so ift außerbem von dem Tage des Antritts der Freiheitsstrafe Rachricht zu geben.

Im Uebrigen bedarf es ber Zusendung einer Abschrift ber Urtheilsformel ober bes gangen Urtheils

nur auf Berlangen ber Beborbe.

9. Wenn gegen einen Offizier bes Beurlaubtenstandes auf zeitigen Berlust ber burgerlichen Ehrenrechte ober auf eine hartere Strafe rechtstraftig erkannt worden ist, so ist bas Urtbeil in beglaubigter Abschrift unmittelbar bem Koniglichen General-Aubitoriat zu übersenden.

Sinsichtlich aller übrigen in Beranlassung einer gegen einen Offizier bes Beurlaubtenstandes eingeleiteten Untersuchung zu machenden Mittheilungen finden die allgemeinen Borschriften über die Mittheilungen bei einer gegen einen Beamten eingeleiteten Untersuchung (unten Nr. 10) entsprechende Anwendung. Die Mittheilungen sind an das betreffende Landwehr. Bezirkstommando zu richten.

### IV. Mittheilungen an andere, als die unter I. bis III. erwähnten Sehörden.

A. Mus bem Befichtspuntte ber perfonlichen Berhaltniffe bes Befculbigten.

10. Wenn ein im unmittelbaren ober mittelbaren Staatsbienste stehender Beamter wegen eines Verbrechens oder Vergehens zur Untersuchung gezogen wird, so ist fofort nach Erbfnung des Hauptverfahrens unter kurzer Angabe der Veraulassung oder unter Mittheilung der Anklageschrift der vorgesetzen Dienstbehörde des Angeklagten Nachricht zu geben und derselben demnächst auch die Formel des Urtheils unmittelbar nach dessen Verkündung mitzutheilen.

Dabei ift zu bemerken, ob feitens ber Staatsanwaltschaft bie Einlegung eines Rechtsmittels in Aussicht genommmen fei ober aus welchen Grunden von ber Einlegung bes julaffigen Rechtsmittels Abstand

genommen werbe.

Erfolgt in ber Untersuchung bie Berhaftung bes Beamten, so ist hiervon und ebenso von ber etwa erfolgenden Entlassung aus ber Saft ber Dienstbehörbe gleichfalls so fort Mittheilung zu machen.

In Mebertretungsfachen unterbleibt bie Anzeige wegen Eroffnung bes Berfahrens, ba-

gegen ift, fofern rechtofraftig auf Strafe erkannt worden ift, die Urtheilsformel mitgutheilen.

11. Wird gegen einen richterlichen Beamten, einen Beamten ber Staatsanwaltschaft ober einen Notar eine Untersuchung eingeleitet, so sind die unter Nr. 10 vorgeschriebenen Mittheilungen, außer an die nächstvorgesetzte Dienstbehörde, auch an den Justiz-Minister, und ebenso, wenn die Untersuchung einen bei den Auseinandersetzungsbehörden oder bei den Berwaltungsgerichten sungirenden richterlichen Beamten betrifft, an den Minister für Landwirthschaft, Domanen und Forsten bezw. den Minister des Innern zu erstatten.

12. Die Bestimmungen Rr. 10 finden auch Anwendung:

a) auf bie Rechtsanmalte,

b) auf bie Beiftlichen und Kirchenbeamten,

c) auf bie nicht zu ben Medizinalbeamten gehörigen Mebizinalpersonen aller Rategorien,

d) auf alle öffentlichen Lehrer,

e) auf die vereibeten Geldmeffer, Landmeffer, Baueleven, Bauführer und Baumeister,

f) auf Ungestellte ber Gifenbahnverwaltungen.

Die Mittbeilung gebt in bem Salle:

ju a an ben Prafibenten und an ben Oberftaatsamwalt bes Oberlanbesgerichts, sowie an ben

Borftand ter Unwaltstammer;

du b an bie geistlichen Oberen und außerbem, wenn ein Geistlicher ober Kandibat bes geistlichen Amts wegen eines Verbrechens oder Vergehens zur Untersuchung gezogen wird, welches mit Juchthausstrafe, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte oder der öffentlichen Aemter, oder mit Unfähigseit zur Besteidung öffentlicher Aemter bedroht ist, sowie wenn eine Verurtheilung auf Grund der Gesehe vom 11., 12. und 13. Mai 1873 erfolgt, an den Oberpräsiden ten der Provinz;

ju c an bie vorgesette Regierung (Landbroftei);

qu d hinsichtlich der Lehrer bei hoheren Unterrichtsanstalten (Ghmnasien, Proghmnasien, Realschulen) an das vorgesette Provinzial. Schulkollegium, hinsichtlich der übrigen Lehrer an die vorgesette Regierung (Landbrostei), in der Provinz Sannover hinsichtlich der Elementarlehrer auch an das vorgesetzte Konfistorium;

pu e an biejenige Regierung (Landbroftei), in beren Bezirte ber Angeklagte zur Beit feinen Wohnsit hat, und falls es sich um einen im Ressort ber Auseinandersenungsbehörden in ber Proving Sannover und im Regierungsbegirk Caffel beschäftigten Beamten bandelt, an

Die betreffende Generaltommiffion;

zu f hinsichtlich ber Privateisenbahngesellschaften an bie Eisenbahnkommiffariate, hinsichtlich ber Staatseisenbahnen und ber unter Staatsverwaltung stehenben Privateisenbahnen an bie betreffenden Königlichen Direktionen.

Außerbem ist in allen Untersuchungen, worin die vorläufige Saftnahme, zwangsweise Borführung (als Angeschuldigter oder Zeuge) oder Verhaftung eines Eisenbahnpolizeibeamten oder Eisenbahnbetriebsbeamten erforderlich wird, schon vor der Vollziehung der bezüglichen Anordnung der unmittelbar vorgesetzen Dienstbehörde Mittheilung zu machen, sofern nicht der Zweck einer nothwendigen sofortigen Sastnahme hierdurch gefährdet wird.

13. Ift gegen ben Inhaber eines Civilversorgungs, ober Anstellung &scheins rechtsfraftig auf Unfabigkeit zur Bekleidung öffentlicher Nemter oder auf eine solche Strafe rechtskräftig erkannt, welche für immer oder auf Zeit die Unfabigkeit zur Bekleidung öffentlicher Nemter von Nechtswegen zur Folge hat, so ist dem betreffenden Generalkommando, bezw. dem Oberkommando der Marine Abschrift der Urtheilsformel, unter Beifügung des Civilversorgungsscheins, mitzutheilen.

War ber angeklagte Militäranwarter noch nicht verforgt ober angestellt, jo ift ihm ber Schein zu bem gebachten Zwede abzunehmen, in biesem Falle auch außerbem ber Regierung feines Wohnorts, ober

in Ermangelung eines folden feines Geburtsorts, Abschrift der Urtheilsformel mitzutheilen.

S. 35 bes Allerhochft genehmigten Reglements über Civilverforgung 2c. vom 26. Juni 1867 (Just. Minist. 21. S. 229).

14. Benn gegen Stubirenbe auf inländischen Universitäten rechtsträftig wegen eines Berbrechens, eines Bergehens ober einer Uebertretung eine Strafe festgesest worden ift, so ift von bem Strafbefehl bezw. ber Urtheilsformel bem Rektor (Procektor) der Universität Mittheilung zu machen.

15. Wenn gegen einen Ungeflagten, welcher fich im Befige von Preußischen ober anberen Orben ober Chrenzeichen befindet, eine rechtsträftige Berurtheilung ergangen ift, welche ben Berluft

ber Orben und Ehrenzeichen gur Folge hat (§. 33 bes Strafgefebbuchs), fo ift von ber Urtheilsformel ber

General Orbenstommiffion an Berlin Radricht zu geben.

An die lettere sind auch sofort nach der Rechtstraft des Urtheils die betreffenden Orden und Ehrenzeichen nebst den darüber sprechenden Patenten oder Besitzeugnissen, nachdem dieselben dem Berurtheilten (erforderlichenfalls im Wege ber Zwangsvollstreckung) abgenommen sind, einzusenden.

- 16. Kommt eine strafbare Handlung, welche feitens einer Perfon nach Bollenbung ihres fechsten und vor Bollenbung ihres zwölften Lebensjahres begangen ist, zur Kenntniß ber Staatsanwaltschaft, so hat bieselbe bavon bem zuständigen Bormundschaftsgerichte Mittheilung zu machen.
  - S. 3 bes Gesehes vom 13. Marg 1878, betreffend bie Unterbringung verwahrloster Kinber (Ges. Samml. S. 132).
- 17. In allen Untersuchungssachen, in welchen wegen Berbrechen ober Bergeben rechtsträftig auf Strafe erkannt wird gegen Staatsangeborige bes Raiserreichs Brasilien, ber Konigreiche Belgien, Italien und Spanien, bes Großherzogthums Luxemburg und ber Schweiz,

ift mittels Begleitschreibens an ben Berrn Reichstangler (Auswärtiges Amt) bie Urtheils.

formel nach bem anliegenben Mufter einzureichen.

- B. Mus bem Gefichtspunkte bes Gegenstanbes ber Unterfudungen.
- 18. In ben auf Metallgelb sich beziehenden Untersuchungen wegen Münzverbrechen ober Münzvergehen sind die Falsisitate nach beendigter Untersuchung, es mag zur Erhebung der öffentlichen Klage gekommen sein oder nicht, an die betreffende Regierung, in der Provinz Hannover an die Finanz. Direktion, zur weiteren Beförderung an die Münzverwaltung abzuliefern, wobei in dem Uebersendungsschreiben eventuell auf das bereits eingeholte Gutachten der Münzdirektion Bezug zu nehmen ist.

In ben auf Papiergelb und bem Papiergelbe gleich stehende Werthzeichen sich beziehenden Unterfuchungen wegen Munzverbrechen ober Munzvergehen ist ber Sauptverwaltung ber Staatsschulben von ber Eröffnung des Sauptverfahrens Kenntnift zu geben und bemnächst nach ber Rechts.

traft bie Urtbeilsformel mitzutheilen.

19. In allen Boll- und Steuerbefraubations. und Kontraventionsfachen, welche zur gerichtlichen Untersuchung gelangen, einschließlich ber sich nur als Uebertretungen karakteristrenden Zuwiderhandlungen, ist die Urtheilsformel sogleich nach der Verkündung der zur Verwaltung der betreffenden Steuern und Bölle bestellten Provinzialbehörbe, in den Untersuchungen wegen Grundsteuerund Gebäudesteuer. Defraudation dem Kreislandrath mitzutheilen, unter gleichzeitiger Außerung, ob seitens der Staatsanwaltschaft die Einlegung eines Rechtsmittels in Aussicht genommen sei, oder aus welchen Gründen von der Einlegung des zulässigen Rechtsmittels Abstand genommen werde.

20. In allen bergpolize'ilichen Uebertretungsfachen ist bem betreffenden Revierbeamten ber Inhalt bes Strafbesehls ober die Urtheilssormel nach Eintritt ber Rechtsfraft mitzutheilen. Wenn die Staatsanwaltschaft die Erhebung der öffentlichen Klage ober das Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnt ober bemnächst Freisprechung des Angeklagten erfolgt, so ist hiervon unter Darlegung der Gründe bezw. unter Uebersendung einer Abschrift des Gerichtsbeschlusses oder Urtheils unverzüglich Mittheilung zu machen und in den letzteren Källen anzugeben, ob ein Rechtsmittel eingelegt worden oder aus welchen

Grunben bies nicht gefcheben fei.

21. Bon allen recht sträftigen Eutscheibungen, bei welchen Staats, Gemeinbes ober Korporations Rassen interessiren, insbesondere von solchen Entscheidungen, aus welchen bieselben einen Anspruch an den Verurtheilten herleiten können oder in Folge deren Verpslichtungen gegen den Verurtheilten aushören, ist den betreffenden Behörden unverzüglich Mittheilung zu machen. Dieses gilt namentlich in Bezug auf die wegen Zuwiderhandlungen gegen die SS. 27 dis 29 des Gesehes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 ausgesprochenen, zur Postarmens oder Unterstühungstasse staffe sließenden Gelbstrasen, hinsichtlich welcher die Mittheilung an die betreffende Ober Post direktion erfolgt.

Ist zur Justifikation von Rechnungsposten ober aus einem sonstigen Grunde eine beglaubigte Abfchrift von ber Urtheilsformel erforderlich, fo ist bieselbe zu ertheilen.

### V. Mittheilung von der Wiederaufnahme des Verfahrens.

22. Einer jeben Behörde, welcher Mittheilung von bem rechtskräftigen Urtheil in einer Unterfuchungssache gemacht worden ist, wird bemnächst ebenfalls Nachricht gegeben, wenn das Gericht die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Erneuerung der Hauptverhandlung verordnet hat (§. 410 Absat 2 ber Strafprozegordnung); desgleichen ist Abschrift der Formel des bemnächst ergehenden Urtheils mitzutheilen. Von einem nach §. 411 der Strafprozegordnung ergehenden freisprechenden Urtheil ist die Formel ebenfo mitzutheilen.

### B. Mittheilungen in Disziplinarfachen.

23. In Ansehung ber gegen Beamte eingeleiteten Disziplinar - Untersuchungen, bei welchen bie Staatsanwaltschaft mitzuwirken hat, gilt die Bestimmung unter Nr. 10 Absat 1 und 2 und Nr. 11 mit ber Maggabe, baß auch die Entscheidungsgründe abschriftlich mitgetheilt werden.

Bei einer gegen einen Rechtsanwalt eingeleiteten ehrengerichtlichen Untersuchung sind bie burch Nr. 10 Absat 1 und 2, sowie Nr. 12 a vorgeschriebenen Mittheilungen seitens bes Oberstaatsanwalts an ben Prasitenten bes Obersandesgerichts gleichfalls mit ber in Absat 1 gedachten Makagbe zu machen.

### C. Mittheilungen in Chefachen.

24. Ift eine Che getrennt, für ungültig ober nichtig erklärt, so hat die Staatsanwaltschaft, auch wenn sie sich der Mitwirkung in dem Versahren enthalten hat, eine mit der Bescheinigung der Rechtstraft versehene Aussertigung des Urtheils bem Standesbeamten, vor welchem die Che geschlossen ift, zu überfenden.

#### Artifel II.

Insoweit im öffentlichen Interesse noch anderweite ober ausführlichere Mittheilungen ober Mittheilungen an andere als die in Artifel I aufgeführten Behörben nothwendig ober zweckmäßig erscheinen, find bieselben von Amtswegen ober auf Ersuchen zu machen.

Sandelt es sich jedoch um fortlaufende Mittheilungen, welche nicht in örtlichen Bedürfnissen ihren Grund haben, sondern in der Voraussehung ihrer Zweckmäßigkeit allgemein anzuordnen sein wurden, so haben bie Oberstaatsamwälte beshalb an ben Justig-Minister zu berichten.

#### Artifel III.

Unberührt bleiben die Vorschriften, wodurch für gewisse Angelegenheiten Berichterstattungen (beispielsweise in Preffachen ober in Untersuchungen, in benen nach Maßgabe bes Gesehes vom 13. Februar 1854 eine Erhebung bes Konslikts zulässig ist) angeordnet sind. Ebensowenig werden biejenigen Vorschriften, welche für einzelne Bezirke besendere Mittheilungen vorschreiben ober nachlassen, betroffen.

### Artifel IV.

Diese Berfügung tritt am 1. Oktober b. J. in Kraft. Berlin, ben 25. August 1879.

Der Justiz-Minister. Leonharbt.

I. 4211. — S. 98.

### Mufter zu ben Mittheilungen gemäß Nr. 17.

|                                                            | Jahr.           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bor- und Zuname.<br>Beiname.                               | ob rūdfāllig.   |
|                                                            | laufende Nr.    |
| Name bes Baters.                                           |                 |
| Bor- und Zuname<br>ber Mutter.                             | Urtheilsformel. |
| Tag, Monat, Jahr, Gemeinbe, Kreiß, Provinz.                |                 |
| Vor. und Zuname bes Chegatten.                             |                 |
| Letter Wohnort.                                            |                 |
| Beruf.                                                     |                 |
| Statur, Saare, Augen, Rase, Gesichtssarbe, Besonbere Renn. |                 |

### Num. 67.

Allgemeine Verfügung vom 28. August 1879, — betreffend bie Aufhebung ber bisherigen Bestimmungen wegen Einziehung ber Wittwenkassenbeitrage.

Die in ber allgemeinen Verfügung vom 14. August 1876 — Just. Minist. Bl. S. 144 — wegen Einziehung ber Wittwenkassenbeitrage getroffenen Bestimmungen werben hierburch aufgehoben. Berlin, ben 28, August 1879.

Der Justig.Minister. Leonbarbt.

Un fammtliche Juftigbehörben im Geltungsbereiche ber Inftruftion vom 17. Dezember 1872.

W. 32. Vol. 2. I. 4271.

# Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

in

Bureau des Justig-Ministeriums,

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 5. September 1879.

.A@ 36.

### Amtlicher Theil.

### Perfonal : Beranderungen, Titel : und Ordens : Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Appellationsgerichten. Der Appellationsgerichts. Rath Fritsch in Ratibor ift gestorben.

B. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Griebensgerichten.

Der Kreisgerichts Direttor Mert in Rinteln ift geftorben.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung mit Penfion ift extheilt:

bem Rreisgerichts Rath Schmibt in Befel und bem Rreisgerichts Rath Glaffer in Grunberg.

beiben unter Berleibung bes Rothen Abler-Orbens IV. Rlaffe.

Der Ober-Umterichter Buftefelbt in Boltingerobe ift geftorben.

C. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Dem Obergerichtsanwalt und Rotax Dr. Schult in Gelle ift aus Anlag feines Dieustjubilanms ber Karafter als Justigrath verlieben.

Der Amterichter Rafaleti in Aurich ift jum Abvolaten im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Celle, mit Anweisung feines Wohnstes in Sarburg, ernannt.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Ansvach in Reichenbach i. Schl. ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung unter Berleihung bes Rothen Abler. Orbens IV. Maffe, ertheilt.

Der Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Schasler in Bromberg, ber Abvolat. Anwalt Rolben in Duffelborf und

ber Rechtsanwalt und Notar Saxtoxius in Bartenstein find gestorben.

### D. Gerichte. Affefforen.

Die nachgefuchte Dieuftentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts Affessor Belfferich behnfs Uebertritts zur landwirthschaftlichen Berwaltung und

bem Gerichts - Affeffor Frieberich behufs Uebertritts in ben Rommunalbienft.

#### E. Subalternbeamte.

Dem Rreisgerichte-Sefretar, Rangleirath Faethen in Greifsmalb ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Drben IV. Rlaffe verlieben.

# Allerhöchfte Grlaffe, Ministerial Berfügungen und Gutscheidungen ber oberften Gerichtsbofe.

Num. 68.

Allgemeine Verfügung vom 27. August 1879, — betreffend bie seelsorgerische Thatigkeit ber Geistlichen in Cheprozessen.

Der Evangelische Ober Kirchenrath hat bem Justig Minister ben Bunsch zu erkennen gegeben, bag bie Umtegerichte von ben Suhneterminen, welche sie auf Grund bes §. 571 ber Deutschen Civilprozessorbnung in Schesachen anberaumen, wenn wenigstens eine ber Parteien ber evangelischen Kirche angehört, bem evangelischen Pfarrer ober boch einem evangelischen Geistlichen am Bohnorte bes betreffenben Chepaares unverzüglich Mittheilung machen möchten.

Der Juftig. Minifter empfiehlt ben Umtegerichten, biefem Bunfche nach Möglichkeit entgegenzukommen.

Berlin, ben 27. August 1879,

Der Justig-Minister. Ceonharbt.

Un fammtliche Umtegerichte 1, 4075, E. 36 Vol. 13.

Num. 69.

Allgemeine Berfügung vom 28. August 1879, — betreffend ben Erlaß ber Geschäftsanweisung für bie Amtsanwalte. \*)

Die von bem Justig. Minister erlassene, in ber Unlage abgebruckte Geschäftsanweisung für bie Umtsanwälte wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, ben 28. August 1879.

Der Justig. Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Juftigbehörben

I. 4400. — A. 19.

<sup>\*)</sup> Befondere Abbrude biefer Geschäftsanweisung nebst einigen Unlagen werben ben Oberftaatsanwalten in nachfter Beit für bie Umtsanwalte in entfprechender Angabl jugeben.

# Geschäftsanweisung

für

# die Amtsanwälte.

## Inhalts = Uebersicht.

|               | A4                                                                                                       | Artifel |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|               | Allgemeine Bestimmungen                                                                                  |         |
| H.            | Ruftandigfeit                                                                                            | 14-17   |
|               | Borbebingungen bes Ginfchreitens                                                                         | 18-21   |
| IV.           |                                                                                                          |         |
| V.            | Buftellungen                                                                                             | 24. 25  |
| VI.           | Befclagnahme und Durchsuchung                                                                            | 26. 27  |
| VII.          | Borlaufige Festnahme, Berhaftung und Erlag von Stedbriefen                                               | 28 - 31 |
| VIII.         | Borbereitung ber öffentlichen Rlage und Ablehnung berfelben                                              | 32 - 35 |
| IX.           | Erhebung ber öffentlichen Rlage                                                                          | 36- 38  |
| $X_{\bullet}$ | Rerighren in erfter Inftan.                                                                              | 39 - 56 |
|               | A. Berfahren mit Ginreichung einer Antlageschrift                                                        | 39 - 53 |
|               | B. Berfahren ohne Ginreichung einer Unflageschrift                                                       | 54 56   |
| XI.           | Befonbere Urten bes Berfahrens                                                                           | 57 - 90 |
|               | A. Berfahren bei amterichterlichem Strafbefehl                                                           | 57 65   |
|               | B. Berfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung                                           | 66 70   |
|               | C. Berfahren bei Buwiderhandlungen gegen Die Borfdriften über Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefalle  | 71 78   |
|               | 1). Berfahren gegen Ubwefenbe, im Befonderen gegen folche, welche fich ber Militarpflicht entzogen baben | 79 - 83 |
|               | E. Verfahren bei Einziehungen                                                                            |         |
|               | F. Berfahren nach bem Forftbiebftahlegesebe                                                              | 85-87   |
|               | G. Berfahren in Rheinschifffahrtsfachen und elbzollgerichtlichen Cachen                                  | 88- 90  |
|               | 11. Mitwirfung bes Amtsanwalts in Privatklagesachen                                                      | 90      |
| XII           | Reditamittel.                                                                                            |         |
| 45.44,        | A. Allgemeine Bestimmungen                                                                               |         |
|               | B. Beschwerbe                                                                                            | 03 043  |
|               | C. Berufung.                                                                                             |         |
| VIII          | Dieberaufnahme eines burch rechtefraftiges Urtheil geschlossenn Berfahrens                               | 106     |
| X117.         | Strafvollstredung und Begnadigung                                                                        | 107 100 |
|               | Rosen.                                                                                                   |         |
|               |                                                                                                          |         |
| AVI.          | Prozessualische Uebergangebestimmungen                                                                   | 117 190 |
| Z V 11.       |                                                                                                          |         |
|               | A. Geschäftssentrelen                                                                                    |         |
|               | B. Behandlung ber einzelnen Sachen                                                                       | 123-127 |
|               | C. Einsendung ber Geschäftenachweisung                                                                   | 128     |
| ~ * * * * *   | D. Befonbere Borfchriften fur bie zu Umtsanwalten bestellten verwaltenben Forstbeamten                   |         |
| od) lubi      | estimmung                                                                                                | 130     |
|               |                                                                                                          |         |

## Formulare.

| Nummer<br>bes<br>Formulars.      | Artifel<br>ber<br>Geschäfts-<br>anweisung.   | Bezeichnung bes Formulars.                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | 117.<br>120.<br>121.<br>122.<br>128.<br>129. | Strafprozestifte. Geschäftstalender. Berzeichniß der nach dem Forstbiebstahlsgesetze bestraften Personen. Tagebuch. Uebersicht der Geschäfte der Staatsanwaltschaft bei einem Amtsgerichte. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |

## I. Allgemeine Bestimmungen.

#### Artifel 1.

Die Amtsanwälte find Beamte ber Staatsanwaltschaft und haben bie Amtsverrichtungen berfelben mabrzunebmen.

B. B. G. S. 143 Ubf. 1.

Die Umtsanwälte find aber nur berufen zu Umtsverrichtungen bei ben Umtsgerichten, ben Schöffen. gerichten, ben Rheinschifffahitsgerichten erfter Inftang und ben Elbzollgerichten erfter Inftang.

G. B. G. S. 143 216f. 1 Mr. 3;

Forftbiebstablegefet vom 15. April 1878 S. 19 26f. 1;

G., betr. bie Rheinschifffahrtegerichte vom 8. Marg 1879 SS. 1 u. 5;

G., betr. die Elbzollgerichte vom 9. Marz 1879 S. 1. Auch innerhalb biefer Begrenzung erstreckt sich ber Beruf ber Amtsamvälte nicht auf sammtliche Amtsverrichtungen der Staatsanwaltschaft. Den Amtsanwälten ist vielmehr vorenthalten: bie Strafvollstreckung (St. P. O. S. 483 Abs. 2);

bie Mitwirfung in bem amtbrichterlichen Berfahren zur Borbereitung ber öffentlichen Klage in benjenigen Straffachen, welche zur Buftanbigkeit anderer Gerichte als ber Schöffengerichte gehören (G. B. G. S. 143 2161, 2);

bie Mitwirkung in bem amterichterlichen Berfahren in Entmunbigungefachen (C. P. D. S. 595

bie Mitwirfung bei Berhandlungen eines ersuchten Umtegerichts in Chefachen (C. D. O. SS, 569, 579 Mbf. 2).

#### Artifel 2.

Die Umtsanwälte find in ihren Umteverrichtungen von ben Berichten unabhangig. B. B. G. S. 151.

#### Urtifel 3.

Die Amtsanwälte haben ben bienftlichen Unweifungen bes Erften Staatsanwalts beim Canbgerichte, bes Oberstaatsanwalts und bes Justig. Ministers nachzukommen.
G. B. G. S. 147 Abs. 1, S. 148 Ausführungsgeset vom 24. April 1878 S. 78.

In benjenigen Gachen, fur welche bas Reichsgericht in erfter und letter Inftang guftanbig ift, haben

bie UmtBanwalte auch ben Weifungen bes OberreichBanwalts Rolge zu leiften. G. B. G. S. 147 Abf. 2.

#### Urtifel 4.

Der Erste Staatsanwalt beim Landgericht und ber Oberstaatsanwalt find befugt, bei ben Amts. gerichten ihres Bezirks bie Amtsverrichtungen bes Amtsanwalts felbft zu übernehmen ober mit Wahr. nehmung berfelben einen anderen als ben gunachst zustandigen Beamten zu beauftragen. 3. 3. 5. 146 abf. 1.

#### Urtifel 5.

Die Aufficht über bie Amtsanwälte ftebt zu:

bem Ersten Staatsanwalt bei bem Canbgerichte,

bem Oberstaatsanwalt, bem Juftig-Minifter.

In bem Rechte ber Aufsicht liegt bie Befugniß, bie orbnungswibrige Ausführung eines Amtsgeschäftes zu rugen und die Erledigung eines Amtsgeschäftes durch Ordnungsstrafen bis zum Gesammtbetrage von einhundert Mark zu erzwingen. Der Festsetzung einer Strafe muß die Androhung berfelben vorausgeben.

Ausführungegef. vom 24. April 1878 SS. 78, 80.

#### Urtitel 6.

Ist unter mehreren Umtbanwälten besselben Umtbgerichts einer als erster Beamter ber Staatsanwaltschaft bei dem Umtbgerichte bestellt, so handeln die demselben beigeordneten Umtbanwälte als bessen Bertreter; sie sind, wenn sie für ihn auftreten, zu allen seinen Umtbverrichtungen ohne den Nachweis eines besonderen Auftrages berechtigt; sie haben seinen dienstlichen Anweisungen nachzukommen und unterstehen seiner Aussicht.

G. B. G. S. 145, Ausführungsgef. vom 24. April 1878 S. 78 Mr. 5.

#### Mrtifel 7.

Für die bisziplinarischen Magregeln gegen Beamte ber Staatsanwaltschaft bei ben Umtsgerichten find maggebend:

bas Geset vom 21. Juli 1852, betreffend bie Dienstvergehen ber nicht richterlichen Beamten (G. S. G. 465 ff.);

bie Berordnung vom 23. September 1867, betreffend die Ausbehnung der preußischen Diziplinargesetze auf die Beamten in den neu erworbenen Candestheilen (G. S. S. 1613 ff.) und das Gesetz vom 9. April 1879, betreffend die Abanderung von Bestimmungen der Disziplinargesetze (G. S. S. 345 ff.).

#### Urtifel 8.

Die Beurlaubung ber Amtsanwälte erfolgt bis zur Dauer von zwei Wochen burch ben Ersten Staatsanwalt am Landgerichte, für eine langere Dauer burch ben Oberstaatsanwalt. Sind bei einem Amtsgerichte mehrere Beamte ber Staatsanwaltschaft angestellt, so kann ber erste berselben Urlaub bis zu einer Woche bewilligen.

Ein Amtsanwalt, an beffen Amtsfit tein Borgefetter fich befindet, bedarf zu einer Entfernung,

welche bie Dauer von brei Tagen nicht überfteigt, teines Urlaubs.

#### Urtifel 9.

Bei Behinderung eines Amtsanwalts ist dem Stellvertreter möglichst zeitig Rachricht zu geben. Ist bieser selbst behindert oder ist ein Stellvertreter nicht vorhanden, so ist dem Ersten Staatsanwalt des Landgerichts, nothigenfalls, wenn Geschäfte vorliegen, welche keinen Aufschub gestatten, dem Amtsrichter, bei einem mit mehreren Richtern besetzen Amtsgerichte dem aufsichtführenden Amtsrichter behufs Bestellung eines Bertreters Mittheilung zu machen.

Ausführungsgef. vom 24. April 1878 S. 66. Die Kalle ber Stellvertretung find vom Amtsanwalt in einer Lifte fortlaufend zu vermerten.

#### Artifel 10.

Glaubt ein Amtsanwalt sich aus irgend einem Grunde, namentlich einem solchen, welcher ben in §. 22 Rr. 1—3 und 5 sowie §. 24 Abs. 2 ber St. P. O. gedachten Gründen entspricht, ber Mitwirkung bei einer ihm obliegenden Strafsache enthalten zu muffen, so hat er barüber die Entscheldung seines nächsten Borgefetten einzuholen.

#### Artifel 11.

Beschwerben, welche bei ber Staatsanwaltschaft an einem Amtsgerichte gegen bieselbe eingereicht werben, sind, sofern ihnen nicht sofort abgeholfen wird, an den Ersten Staatsanwalt des Landgerichts abzugeben und zwar eventuell unter Beifügung der nothwendigen Aften.

#### Artifel 12.

Der Berkehr ber Amtsanwälte mit bem Oberstaatsanwalte, bem Oberreichsanwalte und bem Justig-Minister hat, wenn nicht birette Berichterstattung angeordnet ober Gefahr im Berzuge ift, stets burch ben Ersten Staatsanwalt zu geschehen.

#### Artifel 13.

Soweit ein Umteanwalt zu feinen Umteverrichtungen bie Gulfe öffentlicher Beborben in Unfpruch

nimmt, bat foldes im Wege bes Ersuchens zu gescheben.

Die Behörben und Beamten bes Polizei- und Sicherheitsbienstes, soweit sie zu Sulfsbeamten ber Staatsanwaltschaft bestellt worden sind, haben die Berpflichtung, dem auf Auskunftsertheilung und Ermittelungen jeder Art, mit Ausschluß eiblicher Bernehmungen gerichteten Ersuchen des Amtsanwalts, zum Zwede der Erforschung des Sachverhalts einer zu seiner Zustandigkeit gehörigen strafbaren Handlung zu genügen.

Im Weigerungsfalle bat ter Amtsanwalt, wenn er nicht von ber Magregel Abstand nimmt, sofort

bie Bermittelung bes Erften Staatsanwalts bes Landgerichts nachzusuchen.

G. B. G. S. 153; Gt. D. O. S. 159.

## II. Buftanbigfeit.

#### Artifel 14.

Die fachliche und örtliche Bustandigkeit des Amtsanwalts bestimmt sich nach ber Justandigkeit des Gerichts, bei welchem ber Amtsanwalt die Amtsverrichtungen ber Staatsanwaltschaft wahrzunehmen hat. G. B. G. 143 Abs. 1 Nr. 3, S. 144 Abs. 1.

#### Urtifel 15.

Demgemäß find bie Umtsanwalte fachlich guftanbig:

1. für alle Ueber tretungen. Unter Uebertretungen sind Sandlungen zu verstehen, welche burch Reichsgeset, Landesgeset oder rechtsgültige Polizeiverordnung mit Saftstrase oder mit Gelbstrase bis zu einhundertsunfzig Mark bedroht sind, ohne Unterschied, ob daneben noch die Strase der Einziehung (Konfissation) angedroht ist (St. G. B. S. 1 Ubs. 3);

2. für alle Zuwiderhandlungen gegen bas Forftbiebstahlagefes vom 15. April 1878,

ohne Unterfcbieb, ob fich biefelben als Uebertretungen ober als Bergeben barftellen;

3. für die Bergehen bes Diebstahls, ber Unterschlagung, bes Betruges und ber Sachbeschäbigung in ben Fällen ber §5. 242, 246, 263 und 303 des St. G. B., sofern ber Werth (bes Gestohlenen oder Unterschlagenen) ober ber Schaben (beim Betruge und bei ber Sachbeschädigung) fünfundzwanzig Mart nicht übersteigt;

4. für bie mit Wefängniß von höchftens brei Monaten ober Gelbftrafe von bochftens fechsbundert Mart, allein ober neben Saft, ober in Berbinbung mit einanber

ober in Berbinbung mit Gingiehung bebrobten Bergeben,

mit Ausnahme ber Bergeben

a) gegen §. 320 St. G. B.; b) gegen das Gesetz vom 25. Oktober 1867, betreffend die Nationalität ber Kauffahrtei-schiffe;

c) gegen bie Artifel 206, 249 und 249a bes Gesehes vom 11. Juni 1870, betreffend bie

Rommanbitgefellschaften auf Attien und bie Uftiengefellschaften;

d) gegen die §§. 1, 2 und 3 bes Gesehes vom 8. Juni 1871, betreffend bie Inhaberpapiere mit Pramien;

e) gegen bie §§. 67 und 69 bes Beseiges vom 6. Februar 1875, betreffend bie Beurkundung bes Bersonenstandes, und

f) gegen §. 59 bes Bantgefehes vom 14. Marg 1875.

5. Rur bie Bergeben ber Begunftigung und ber Seblerei in ben Rallen ber S. 258 Rr. 1 und 259 bes St. G. B., wenn bie Sanblung, auf welche fich bie Begunftigung ober Seblerei bezieht, jur Bustanbigfeit ber Schöffengerichte gebort. B. B. S. S. 27. R. D. G. S. 19 26 f. 1.

Die Amtsanwälte find ferner nach Eröffnung bes Sauptverfabrens burch bie Straffammer fachlich

austänbig

für bie von ber letteren nach Daggabe bes S. 75 bes G. B. G. bem Schoffengerichte gur Ber. banblung und Entideibung augewiesenen Bergeben.

#### Artifel 16.

Der Wirkungsfreis eines Umtsanwalts tann fachlich eingeschränkt werben, entweber berart, bag bem Umtsampalt nur bie Berfolgung bestimmter Gattungen von ftrafbaren Sanblungen (beifvielsmeife nur bie Berfolgung von Uebertretungen ober von Zuwiderhandlungen gegen bas Forftbiebstablegefet) jugewiefen wird, ober ber Art, bag ihm gewiffe Amtsverrichtungen (beispielsweise bie Borbereitung ber öffentlichen Klage bei Bergebensfachen ober bie Bearbeitung ber Bergebensfachen überhaupt) porenthalten merben.

Derartige Ginidranfungen werben in ber Bestallung bes Amtsanwalts befonbers bervorgeboben werben. Dieselben andern nichts an ben gesethlichen Borfdriften über bie fachliche Ruftanbigfeit ber Umts.

anwalte, fonbern baben nur ben Rarafter von Bestimmungen über die Geschäftsvertheilung.

#### Urtifel 17:

Dertlich zuständig ist ber Umtganwalt bes Gerichts, bei welchem ber Gerichtsstand begründet ift.

1. Der Berichtsftand ift bearundet bei bem Bericht, in beffen Begirt bie ftrafbare Sanblung be-

gangen ift. 2. In gleicher Beife ift ber Gerichtsftanb bei bem Gericht begrundet, in beffen Begirt ber Ungeschulbigte zur Beit ber Erhebung ber Rlage feinen Wohnsit hat. Wenn er einen folden im Deutschen Reich nicht hat, so wird ber Gerichtsftanb auch burch ben gewöhnlichen Ausenthaltsort und, wenn ein folder nicht bekannt ift, burch ben letten Bobnfit bestimmt.

3. Ift ein Berichtsftand ber begangenen That ober bes Wohnsiges (Aufenthaltsorts, legten Wohnfiges) nicht vorhanden ober nicht zu ermitteln, fo ift ber Gerichtsftand bei bem Gericht begrundet, in beffen Begirt bie Ergreifung erfolgt. Sat auch eine Ergreifung nicht ftattgefunden, fo wirb

bas zustandige Bericht vom Reichsgericht bestimmt.

St. B. D. SS. 7 bis 9.

4. Für Uebertretungen aus S. 360 Rr. 3 bes St. G. B. ift ber Berichtsftand bei bemienigen Bericht begründet, in beffen Begirt ber Ungeflagte feinen letten Bohnfit ober gewöhnlichen Aufenthalt im Deutschen Reich gehabt bat.

St. D. D. S. 471 2161. 1.

5. Für Zuwiderhandlungen gegen bas Forftbiebstahlsgeset vom 15. April 1878 ift ber Gerichtsftanb nur bei bemjenigen Gerichte begrundet, in beffen Begirt bie Buwiberhandlung begangen ift.

Ift ber Ort ber begangenen Suwiderhandlung nicht zu ermitteln ober ift die Sumiberhandlung außerhalb bes Dreußischen Staatsgebiets begangen, fo bestimmt fich ber Gerichtsftand nach ben obigen Borfdriften unter Nr. 2 und 3.

F. D. G. S. 21 Abf. 1 unb 2.

6. Gur Straffachen, welche vor bie Rheinschifffahrtsgerichte gehoren, ift ber Berichtsftanb bei bemjenigen Rheinschifffahrtsgerichte begruntet, in beffen Begirt bie ftrafbare Sandlung begangen ift. Sat aber die lettere auf bem Rheine innerhalb bes beiberfeits Preugischen Stromgebiets stattgefunden, fo ift ber Berichtestand fowohl bei bem Rheinschifffahrtegerichte bes einen als bei bemjenigen bes anberen Ufers begründet.

Revibirte Rheinschifffgbrtsatte vom 17. Oftober 1868 (G. S. von 1869 S. 798 ff.). Urt, 35.

G., betr. bie Rheinschifffahrtsgerichte vom 8. Marg 1879 S. 8.

7. Für Straffachen, welche vor bie Elbzollgerichte gehoren, ift ber Berichtsftand bei bemjenigen Elb. zollgerichte begrundet, in beffen Begirt mahrend ber Unwesenheit bes Thaters baselbft bie ftrafbare Handlung entbeckt, ober bei welchem eine solche gegen Führer, Mannschaften ober Paffagiere eines innerhalb seines Gerichtsbezirks auf ber Fahrt begriffenen Elbschiffes zuerst zur Anzeige gebracht worben ift.

Hobitional-Afte zur Elbschifffahrts-Afte vom 13. April 1844 (G. S. S. 458 ff.) \$5.47, 48;

G., betr. bie Elbzollgerichte vom 9. Marg 1879 S. 6.

8. In ben Fällen, in welchen nach S. 42 bes St. G. B. ober nach anderweiten gefehlichen Bestimmungen auf Einziehung, Vernichtung ober Unbrauchbarmachung von Gegenständen felbständig erkannt werden kann, ist dasjenige Amtsgericht zuständig, welches für den Fall der Verfolgung einer bestimmten Verson zuständig sein wurde.

Ct D. D. S. 477.

Im Falle der Einziehung gefundenen Holzes nach Maßgabe des S. 17 des Forstdiebstahlgesches vom 15. April 1878 ist der Gerichtsstand bei demjenigen Amtsgerichte begründet, in bessen Bezirke bas Holz gefunden worden ist.

R. D. G. S. 21 2161. 3.

## III. Vorbedingungen bes Ginfdreitens.

#### Artifel 18.

Die Staatsanwaltschaft ist, wenn nicht gesetzlich ein Anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller gerichtlich strafbaren und verfolgbaren Sandlungen einzuschreiten, sofern zureichende thatsächliche Anhaltsvunkte vorliegen.

Gt. D. D. S. 152 216f. 2.

Der Amtsanwalt hat also, wenn eine strafbare Sandlung zu seiner Kenntniß gelangt, vorweg zu prufen, 1. ob bas Geset bezüglich bieser strafbaren Sandlung ein Einschreiten unbebingt vorschreibt, ober ob es vielmehr bem Ermessen ber Strafverfolgungsbehörbe Raum giebt;

2. ob die ftrafbare Sandlung zugleich gerichtlich verfolgbar ift;

3. ob die Berfolgung ibm - bem Amtsanwalte - guftebe.

#### Artitel 19.

Die Strafverfolgung ift nur bedingungsweise vorgeschrieben ober zugelassen in Ansehung ber im Auslande begangenen Bergeben und Uebertretungen.

St. G. B. SS. 4 bis 6.

Gelangt ein solches Bergehen ober eine folche Uebertretung zur Kenntniß bes Amtsanwalts, so hat berfelbe barüber an ben Ersten Staatsanwalt beim Landgerichte zu berichten und beffen Anweisung abzuwarten.

Urtifel 20.

Die Strafverfolgung ift ausgeschloffen:

1. gegen Personen, welche bei Begehung ber Sandlung das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet haben. Wer jedoch nach Vollendung des sechsten und vor Vollendung des zwölften Lebensjahres eine strafbare Sandlung begeht, kann nach Beschluß des Vormundschaftsgerichts in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt untergebracht werden. Der Amtsanwalt ist verpslichtet, dem zuständigen Vormundschaftsgerichte von einer derartigen strafbaren Sandlung, wenn solche zu seiner Kenntniß gekommen ist, Mittheilung zu machen.

Gefet vom 13. Marg 1878, betreffend die Unterbringung verwahrlofter Kinder, SS. 1 unb

3 2161. 1;

2. wegen strafbarer Handlungen, welche nur auf Antrag verfolgt werben burfen, wenn innerhalb ber Antragsfrist ber Strafantrag von ber bazu berechtigten Person nicht gestellt ist (vergl. jedoch Art. 28 Abs. 2).

Die Frist zur Stellung bes Strafantrages beginnt mit bem Lage, an welchem ber zum Untrage Berechtigte von ber Handlung und von ber Person bes Thäters Kenntniß gehabt hat. Die Dauer ber Frist beträgt drei Monate. Der Strafantrag muß bei einem Gericht ober einer Staatsanwaltschaft — wobei gleichgultig ist, ob dieselben zuständig sind ober nicht — schriftlich ober zu Protokoll, bei anderen Behörden schriftlich angebracht werden. Der Amtsanwalt hat eintretenden Falls einen solchen Strafantrag selbst zu Protokoll zu nehmen und das Protokoll zweckmäßiger Weise vom Antragsteller unterschreiben zu lassen.

St. G. B. SS. 61 bis 65; St. P. D. S. 156 Abs. 2;

3. nach Ablauf ber Berjährungszeit.

Die Berjährung der Strafverfolgung beginnt mit dem Tage, an welchem die Sandlung begangen ist, ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges. Bei strafbaren Sandlungen, welche durch Unterlassungen begangen werden (3. B. Berabsäumung der vorgeschriebenen Anmeldung eines Fremden), beginnt die Berjährung erst mit dem Ausschen der Berpflichtung, bei strasbaren Handlungen, welche in der Fortsehung eines gewissen geseindrigen Zustandes bestehen, erft mit dem Ausgeben des rechtswidrigen Verhaltens (vergl. unten Art. 82 Abs. 1).

Die Strafverfolgung von Vergehen, bie im Höchstbetrage mit einer längeren als breimonatlichen Gefängnißstrafe bedroht sind, verjährt in fünf Jahren, diejenige von Vergehen, welche im Höchstbetrage mit drei Monaten Gefängniß bedroht sind, in drei Jahren, diejenige von Ueber-

tretungen in brei Monaten.

Durch besondere Wesethe find jedoch mehrfach abweichenbe Friften fur bie Berjahrung ber

Strafverfolgung festgesett. Go verjährt beispielsweise die Strafverfolgung:

a) ber Juwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Entrichtung der Branntweinsteuer und der Postgefälle in drei Jahren (Einführungsges. zum St. G. B. S. 7) und der Juwiderhandlungen gegen die Vorschriften über Erhebung der Brausteuer in drei Jahren, bezw. in Einem Jahre (Geset wegen Erhebung der Brausteuer vom 31. Mai 1872 S. 40 R. G. Bl. S. 153);

b) ber gur Juftanbigkeit ber Umteanwalte gehörigen Bergeben gegen bie Gewerbeordnung vom

21. Juni 1869 in brei Monaten (S. 145 216f. 2 bafelbit);

c) ber Ordnungswidrigfeiten gegen §. 152 bes Bereinszollgesetes vom 1. Juli 1869 in Ginem

Jahre (S. 164 baselbst);

d) ber Bergeben, welche burch bie Verbreitung von Druckschriften strafbaren Inhalts begangen werben, sowie berjenigen sonstigen Bergeben, welche im Gesetze über bie Presse vom 7. Mai 1874 mit Strafe bebroht sind, in sechs Monaten (§. 22 baselbst);

e) ber Juwiberhandlungen gegen bas Forftbiebstahlsgefet, fofern nicht einer ber Galle ber

SS. 6 und 8 vorliegt, in fechs Monaten (S. 18 bafelbft).

Jebe Hanblung des Nichters (nicht auch die Kandlung eines Beamten der Staatsauwaltschaft) unterbricht die Verjährung (vergl. jedoch auch unten Art. 66 letten Absah). Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung.

St. G. B. SS. 67 bis 69.

#### Artifel 21.

Bei Prüfung feiner fachlichen Suftanbigfeit hat ber Umtsanwalt fich nach ben in Urt. 14 bis 17

erörterten Grundfagen ju richten und baneben Folgendes zu beachten:

1. Wenn der Amtkanwalt der Ansicht ift, daß gegen einen Beamten, auf welchen die Bestimmungen des Gesehes vom 13. Februar 1854, betreffend die Konslitte bei gerichtlichen Verfolgungen von Amts- und Diensthandlungen, anzuwenden sind, wegen einer in Aukübung oder in Veranlassung der Aukübung seines Amtes vorgenommenen Sandlung (dieselbe sei als Amtkvergehen in den gemeinen Strafgesehen vorgesehen oder nicht), die öffentliche Klage zu erheben sei, so hat er, falls ein hierauf gerichteter Antrag der dem Beamten vorgesehten Dienstehörde nicht vorliegt, die Verhandlungen dem Oberstaatsanwalt zur Einsicht vorzulegen.

2. Rach S. 3 ber Militär. Strafgerichtsorbnung (Theil II bes Militär. Strafgesethuchs vom 3. April 1845) ist ber Amtsanwalt auch zum Einschreiten gegen Militärpersonen wegen Kontraventionen

gegen Finang- und Polizeigesetze und gegen Jagd- und Fischereiordnungen in bem Falle zuständig, wenn die Kontravention nur mit Gelbstrafe ober Einziehung bedroht ist, und zwar auch bann, wenn im Unvermdaensfalle statt ber Gelbstrafe Freiheitsstrafe eintritt.

Ist bagegen im Geseth bie Kontravention ausschließlich ober alternativ mit Freiheitsstrafe bebroht, ober trifft mit ber Kontravention eine andere strafbare Sandlung zusammen, so steht

bas Einschreiten lediglich ben Militarbehörben gu.

3. In allen Fällen, wo bem Amtkanwalt eine Anzeige wegen eines ber oben Art. 15 Mr. 3 und 5 gebachten Bergehen gemacht wirb, hat berfelbe, sofern nicht von vornherein erhellt, baß der Werth ober Schaben fünfundzwanzig Mark nicht übersteigt, zwar Ermittelungen über benselben anzustellen, dabei jedoch umständliche Beweißaufnahmen zu vermeiben. In den meisten Fällen wird auf Grund des bloßen Augenscheins der Amtkanwalt schon in der Lage sein, sich ein Urtheil über ben fraglichen Werth ober Schaben zu bilben.

Lagt fid) ber Werth ober Schaben nicht feststellen, wie es 3. B. bei einem vorliegenben Diebstahlsversuch ber Kall fein kann, so ist die Auftandigkeit bes Umtsanwalts nicht begrundet.

4. Ein Zusammenhang mehrerer Straffachen ist vorhanden, wenn eine Person mehrerer strafbarer Sandlungen beschuldigt wird, ober wenn bei einer strafbaren Sandlung mehrere Versonen als

Thater, Theilnehmer, Begunftiger ober Sehler beschulbigt werben.

Der Amtsanwalt wirb für zusammenhängende Strafsachen, welche einzeln zur Zuständigkeit ber Staatsanwaltschaften bei verschiedenen Amtsgerichten gehören wurden, zuständig, sobald er für eine zuständig ist. Geeignetenfalls ist, nach vorherigem Benehmen mit den betheiligten Staatsanwaltschaften, durch Antrag des einen Amtsanwalts auf die Verbindung mehrerer bei den verschiedenen Gerichten anhängigen zusammenhängenden Sachen bei einem berselben hinzuwirken.

Ist zwischen einer zur Juständigkeit des Amtsanwalts gehörigen und einer anderen nicht zu derselben gehörigen Strafsache ein die Verbindung gestattender Zusammenhang vorhanden, so hat der Amtsanwalt nur alsbann wegen der ersteren einzuschreiten, wenn die abgesonderte Verfolgung derfelben aus überwiegenden Grunden zweckmäßig erscheint, andernfalls aber die Ent-

icheibung ber Staatsanwaltschaft bes Canbgerichts zu überlassen.

Die Berbindung zusammenhängender Sachen unterbleibt, wenn die eine Sache vor die orbentlichen, die andere vor die besonderen Gerichte (beispielsweise die Rheinschifffahrts. und Eldzollgerichte) gehört. Sachen, in benen nach dem Forstdiebstahlsgesetze vom 15. April 1878 der Erlaß eines Strasbefehls zu beantragen ist, sind mit anderen Sachen nicht zu verbinden.

St. D. O. SS. 3 und 13.

5. Da unter mehreren örtlich zuständigen Gerichten bemjenigen der Vorzug gebührt, welches die Untersuchung zuerst eröffnet hat, so hat der Amtsamwalt im Falle der Zuständigkeit mehrerer Gerichte vor Erhebung der öffentlichen Klage zu erwägen, welchem Gerichtsstande mit Ruchscht auf den Zeit und Kostenauswand, sowie auf die persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten der Vorzug gebühre.

St. D. D. S. 12.

Konnen verschiedene UmtBanwälte sich nicht barüber einigen, wer von ihnen die Berfolgung zu übernehmen hat, so entscheibet ber ihnen gemeinsam vorgesette Erste Staatsanwalt ober Ober-staatsanwalt ober Ober-staatsanwalt.

B. B. S. 144 216f. 3.

- 6. Ein örtlich unzuständiger Amtsamwalt hat sich benjenigen innerhalb seines Bezirks vorzunehmenden Amtshandlungen zu unterziehen, in Ansehung welcher Gefahr im Verzuge obwaltet. G. V. S. 144 Abs. 2.
- 7. Wird bem Amtsanwalt eine strafbare Sandlung angezeigt, wegen beren er sachlich nicht zuständig ist, so hat er die Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft beim Landgerichte ober bei Gefahr im Berzuge an den Amtsrichter abzugeben.

St. D. D. S. 163.

## IV. Ablebnung bon Gerichtsberfonen.

#### Artifel 22.

Bur Bermeibung von Aussetzungen ber Sauptverhanblung hat ber Amtsanwalt ein ihm etwa gegen Richter, Schöffen ober Berichtsschreiber gustebenbes Ablehnungsrecht (vergl. St. D. D. S. 22, 24, 81) momöglich nicht erft in ber Sauptverhandlung, sondern so zeitig vor berfelben anzubringen, baß die Entscheibung über bas Ablebnungsgesuch und bie in Folge beffen etwa nothwendig werbenben Dagnahmen bereits vor ber Hauptverhandlung getroffen sein konnen. St. P. D. Buch I Abschn. 3.

#### Artifel 23.

Begen ben Befdlug, burd welchen ein Ablehnungsgefuch fur unbegrundet erflart wirb, ift, wenn bieraus nicht ein Grund zur Anfechtung des Urtheils entnommen werben tann, die fofortige Beschwerte (f. u. Art. 95) ftattbaft.

Gt. D. D. C. 28.

## V. Quftellungen.

#### Artifel 24.

Mit Ruftellungen, besgleichen mit ber Bollftredung von Befchluffen und Berfügungen bat fic ber Umtsanwalt ber Regel nach nicht zu befaffen, diefe Sandlungen vielmehr in Gemäßbeit bes &. 36 ber Strafprozegorbnung bem Umterichter zu überlaffen.

Labungen gur Sauptverhanblung hat ber Umtsamwalt zu bewirken, insoweit biefelben nicht von bem

Umterichter unmittelbar veranlagt werben.

St. D. D. SS. 36, 213, 465. R. D. G. S. 22.

#### Urtifel 25.

Auftellungen an ben Amtsanwalt geschehen ber Regel nach burch Borlegung ber Urichrift bes quauftellenben Schriftstude, wobei auf berfelben ftete ber Tag ber Borlegung vom Uintsamwalt zu vermerten ift. Gt. D. D. S. 41.

Die Zustellungen konnen jeboch auch auf bie fonst vorgeschriebene Art vorgenommen werben, mas namentlich ba zwedmäßig sein wirb, wo sich ber Umtsauwalt nicht am Orte bes die Zustellung veranlaffenben Gerichts befinden follte.

St. P. D. SS. 37 und 39. Allg. Verfügung bes Justiz-Ministers vom 16. Juli 1879, betreffend vereinfachte Zustellungen in Straffachen (Just.-Minist.-Bl. S. 194).

## VI. Befdlagnabme und Durchsuchung.

#### Artifel 26.

Die Anordnungen über Beichlagnahmen und Durchsuchungen find in Buch I Abschnitt 8 ber Straf.

prozegorbnung enthalten.

Die Anordnung von Beschlagnahmen und Durchsuchungen fteht bem Richter, bei Gefahr in Bergua auch bem Amtsanwalt und benjenigen Polizei- und Sicherheitsbeamten ju, welche zu Sulfsbeamten ber Staatsamvaltschaft bestellt worben finb.

Ber jur Unordnung von Befchlagnahmen und Durchsuchungen berechtigt ift, fann bie Bornahme berfelben auch anderen Polizei. und Giderheitsbeamten, als ben zu Gulfsbeamten ber Staats.

anwaltichaft bestellten, auftragen.

If bie Beschlagnahme nicht vom Richter, sondern vom Amtsanwalt ober einem Sulfsbeamten ber Staatsamvaltschaft angeordnet, so hat ber dieselbe anordnende Beamte binnen brei Tagen die richterliche Bestätigung nadausuchen,

wenn bei ber Beschlagnahme weber ber bavon Betroffene, noch ein erwachsener Angehöriger anwesend mar,

ober wenn ber Betroffene und im Kalle feiner Abwesenheit ein erwachsener Ungeböriger

besielben gegen bie Beichlagnahme ausbrudlichen Diberipruch erhoben bat.

Jur Anordnung einer Beschlagnahme von Briefen, Sendungen und Telegrammen auf der Post und ben Telegraphen-Anstalten ist der Amtsanwalt nur unter der weiteren Boraussehung ermächtigt, daß die Untersuchung nicht blos eine Uebertretung betrifft. Der Amtsamvalt muß jedoch den ihm ausgelieferten Gegenstand sofort, und zwar Briefe und andere Postsendungen uneröffnet, dem Richter vorlegen.
St. D. S. 98 bis 100.

#### Artifel 27.

Die in anderen Reichsgeseigen enthaltenen Borschriften über Beschlagnahmen und Durchsuchungen, namentlich biejenigen im Prefigeseige vom 7. Mai 1874 Abschn. V SS. 23 ff., sind in Geltung geblieben.

Desgleichen bie landesgefeslichen Bestimmungen über bie gleiche Materie in ben Gefegen über bie

Erhebung offentlicher Abgaben und Gefälle.

E. G. jur St. D. D. S. 5, S. 6 Mr. 3.

## VII. Borläufige Festnahme, Berhaftung und Erlag von Stedbriefen.

#### Artifel 28.

Ueber die Befugniß bes Amtsanwalts zu vorläufiger Festnahme verordnet §. 127 ber St. P. O. Während Jedermann, also auch der Amtsanwalt, den auf frischer That betroffenen oder verfolgten Thäter, sofern berselbe der Flucht verdächtig ist oder sofern seine Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann, vorläufig festnehmen barf, ist der Amtsanwalt außerdem zur vorläufigen Festnahme auch dann befugt, wenn die Boraussehungen eines richterlichen Haftbefehls vorliegen und Gesahr im Berzuge obwaltet. Bei den Antragsbelikten (Art. 20 Nr. 2) ist die vorläufige Festnahme nicht durch die Stellung des Strafantrages bedingt.

Boraussehung jebes richterlichen Saftbefehls ist zunächst bas Vorhandensein bringender Verbachtsgrunde. Die weiteren Voraussehungen sind verschieden, je nachdem die That nur mit einer in Saft oder Gelbstrafe bestehenden Hauptstrafe, oder mit einer anderen Sauptstrafe, 3. B. Gefängniß, bebroht ift.

Im letteren Kall barf ber Angeschuldigte dann in Untersuchungshaft genommen werden, wenn er:

entweber ber flucht verbachtig ift,

ober That fachen vorliegen, aus benen zu schließen ist, baß er Spuren ber That vernichten, ober baß er Zeugen ober Mitschulbige zu einer falschen Aussage, ober Zeugen bazu verleiten werbe, sich ber Zeugnißpflicht zu entziehen.

Der Berbacht ber glucht bebarf feiner weiteren Begrunbung:

1. wenn der Angeschulbigte ein Beimathloser ober Landstreicher ift ober wenn er nicht im Stande ift, fich über feine Person auszuweisen;

2. wenn ber Ungeschulbigte ein Auslander ift und gegrundeter Zweifel besteht, bag er fich auf La-

bung por Bericht stellen und bem Urtheil Rolge leiften werbe.

Im ersteren Falle, nämlich wenn ble That nur mit Saft ober Gelbstrafe bebroht ift, barf bie Unterfuchungshaft nur bei Fluchtverbacht und auch alsbann nur verhängt werben:

wenn ber Angeschulbigte zu ben soeben zu 1 und 2 bezeichneten Personen gehört, ober wenn

berfelbe unter Polizeiaufficht fteht,

ober wenn es sich um eine Uebertretung handelt, wegen beren in Gemäßheit ber SS. 361 Mr. 3 bis 8 und 362 bes Strafgesethuchs die Ueberweisung an die Landespolizeibehörde erkannt werden kann. St. P. D. SS. 112, 113.

#### Artifel 29.

Der Umtsanwalt hat, wenn er bie vorläufige Festnahme einer Person nach Maßgabe bes §. 127 ber St. P. D. veranlaßt hat ober wenn ihm ein Festgenommener vorgeführt wird, biesen unverzüglich, sofern er

ihn nicht wieber in Freiheit fett, bem Umterichter bes Bezirks, in welchem bie Festnahme erfolgt ist, vorzuführen, b. h. unter Mittheilung bes Sachverhalts zur Verfügung zu stellen.
St. D. S. 128, 129.

#### Artifel 30.

Begen einen verhafteten Befdulbigten ift bie öffentliche Klage fpateftens innerhalb einer Boche nach

Bollftredung bes Saftbefchle zu erheben.

Dieser Zeitraum kann auf Antrag bes Amtsanwalts beim Umtsrichter von biesem um eine Woche und, wenn es sich um ein Vergeben handelt, auf erneuten Antrag bes Amtsanwalts um fernere zwei Wochen verlängert werben.

Anbernfalls wirb ber Saftbefehl vom Umterichter aufgehoben und ber Berhaftete entlaffen.

Dementsprechend sind die Borbereitungen ber Offentlichen Klage und beten Ethebung bei Saftsachen zu beschleunigen.

St. D. O. SS. 125, 126.

#### Artitel 31.

Bum Erlaß von Steckbriefen ift ber Umtsanwalt nur in folgenben gallen berechtigt:

1. auf Grund eines Saftbefehls, wenn ber ju Berhaftenbe flüchtig ift ober fich verborgen halt;

2. wenn ein Festgenommener aus bem Gefängnisse entweicht obet sonst sich ber Bewachung entzieht. Bei Ausübung dieser Befugniß ist mit besonderer Borsicht zu verfahren. In unbedeutenderen Strafsachen ist von jener Maßregel überhaupt Abstand zu nehmen. St. B. O. C. 131.

## VIII. Borbereitung ber öffentlichen Klage und Ablehnung berfelben.

#### Artitel 32.

Anzeigen strafbarer Sandlungen ober Antrage auf Strafverfolgung, welche bei dem Amtsanwalt mündlich angebracht werden, sind zu beurkunden, d. h. zu den Akten zu vermerken.
St. B. S. 156 Abs. 1.

#### Artifel 33.

Sobalb ber Umtkanwalt burch eine schriftliche ober munbliche Anzeige ober auf anbere Weise von bem Verbachte einer zu seiner Juständigkeit gehörigen strafbaren Sandlung Kenntniß erhält, so hat er — falls nicht bereits die erforderlichen Thatsachen mit glaubwürdigen Beweismitteln unterstützt sind — ben Sachverhalt hinsichtlich der zur Belastung und Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln. Vor Erhebung der Klage sind stets die Personalien des Beschuldigten und zwar mit besonderer Sorgfalt dessen Militärverhältnisse und etwaige Vorbestrafungen festzustellen.

Ersuchen an bie Gerichte um Bernehmungen fint, namentlich in Uebertreiungssachen, moglichft ju

permeiben.

St. P. O. SS. 158 bis 160.

#### Urtifel 34.

Der Umtsanwalt ist befugt, bei allen polizeilichen Untersuchungsverhandlungen gegenwartig zu sein. Bei gerichtlichen, im Borbereitungsverfahren stattfinbenden Untersuchungsverhandlungen muß bem Umtsanwalt die Unwesenheit gestattet werden, wenn es sich handelt:

1. um bie Ginnahme eines Augenscheins,

2. um die Bernehmung eines Zeugen ober Sachverständigen, welcher voraussichtlich am Erscheinen in der Hauptverhandlung verhindert ober bessen Erscheinen wegen großer Entfernung besonders erschwert sein wird.

St. D. D. SS. 167 216f. 1, 191.

#### Artifel 35.

Berfügt ber Umtsanwalt nach bem Resultate ber Ermittelungen bie Ginstellung bes Berfahrens, fo hat er biervon ben Beschulbigten in Renntniß zu fegen, wenn biefer als folder vom Richter vernommen pber wenn ein Saftbefehl gegen ibn erlaffen mar.

Biebt ber Umtsanwalt einem bei ibm angebrachten Untrage auf Erbebung ber öffentlichen Rlage feine Folge, ober verfügt er nach bem Abschlusse ber Ermittelungen die Ginftellung bes Berfahrens, fo bat

er ben Antragsteller unter Ungabe ber Grunbe au bescheiben.

Führt ber Untragsteller, als Berletter, beim Oberlandesgerichte gegen bie Bestätigung bes ab-lehnenden Bescheibes burch die Staatsanwaltschaft bes Landgerichts Beschwerde, so hat ber Amtsamwalt auf Berlangen bes Gerichts bemfelben bie bisber von ibm geführten Berbanblungen burch Bermittelung bes Oberstaatsanwalts porzulegen.

St. D. D. SS. 168 bis 171.

## IX. Erbebung ber öffentlichen Rlage.

#### Artifel 36.

Die Erbebung ber öffentlichen Rlage burch einen Antrag auf gerichtliche Boruntersuchung fiebt bem Amtsanwalt nicht zu.

Derfelbe tann vielmehr (abgesehen von bem Autrage auf Erlaß eines richterlichen Strafbefehls,

Urt. 57 ff.) bie öffentliche Rlage nur erbeben:

1. durch Ginreichung einer Anklageschrift, 2. ohne Anklageschrift durch ben Antrag auf fofortigen Gintritt in die Sauptverhandlung. St. D. D. SS. 168 96f. 1, 176 96f. 1, 197, 211.

#### Artifel 37.

Gegen ben Beschluß bes Gerichts, burch welchen bie Eröffnung ber Hauptverhandlung abgelehnt wirb, steht bem Amtsanwalt die sosortige Beschwerbe (vergl. unten Art. 95) zu.
St. P. O. SS. 202, 209, 353.

#### Artifel 38.

Rach Eröffnung bes Sauptverfahrens tann bie öffentliche Rlage nicht gurudgenommen werben.

## X. Berfahren in erfter Inftang.

## A. Verfahren mit Einreichung einer Anklageschrift.

#### Artifel 39.

Erfolgt bie Erhebung ber offentlichen Rlage burch Ginreichung einer Untlageschrift, fo hat ber Umts. anwalt zugleich die Aften bem Umtegericht einzureichen. St. D. D. S. 197.

#### Artifel 40.

In die Unklageschrift ift aufzunehmen:

1. eine genaue Bezeichnung bes Angeschulbigten, unter Angabe feines Bohnorts und Alters, feiner Borbeftrafungen und feines militarifchen Berhaltniffes;

2, die bem Ungefculbigten jur Laft gelegte That unter Bervorhebung ihrer gesehlichen Merkmale,

fowie ber Reit und bes Ortes ber That;

3. bas anzumenbenbe Strafgefet;

4. bie Benennung ber Zeugen, beren Labung beantragt wirb, und bie fonstigen Beweismittel; St. D. D. S. 198 Abf. 1.

5. fofern der Angeschuldigte verhaftet ift, der Antrag auf Saftentlassung ober auf Fortbauer ber Saft;

St. D. D. SS. 126, 205 916f. 2.

#### Artifel 41.

Falls ber Amtsrichter eine bei ihm eingereichte Sache als die Justandigkeit bes Schöffengerichts über-fleigend an ben Amtsanwalt zurückgiebt, hat dieser die Akten nebst seinen Handakten mittels urschriftlicher Verfügung ber Staatsanwaltschaft des Landgerichts zu übersenden.

St. D. D. S. 207 9161. 2.

Gegen einen auf vorläufige Einstellung bes Verfahrens (vergl. St. P. D. SS. 203, 208) lautenben Beschluß steht bem Amtsanwalt bie Beschwerbe zu.

St. P. D. S. 346.

#### Artifel 42.

Ist Seitens ber Straffammer bas Hauptverfahren eröffnet und bie Berhanblung, sowie Entscheibung bem Schöffengerichte überwiesen, so senbet ber Amtsanwalt bie von ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts ihm zugestellten Aften an ben Amtsrichter mit bem Antrage auf Anberaumung bes Hauptverhandlungstermins.

Urtifel 43.

Wenn der Amtsanwalt außer den in der Anklageschrift benannten und den vom Angeklagten vorgeschlagenen Sengen und Sachverständigen noch andere Perfonen durch Ersuchen des Amtsrichters laden läßt, so hat er sein Ersuchen zugleich darauf zu richten, daß dem Angeklagten diese Versonen unter Angabe ihres Wohn- oder Ausenthaltsorts rechtzeitig namhaft gemacht werden, damit die Möglichkeit zur Einziehung von Erkundigungen gegeben ift.

St. P. O. S. 221.

## • Artifel 44.

Die Hauptverhandlung erfolgt in ununterbrochener Gegenwart bes Amtsanwalts. St. D. D. S. 225.

#### Urtifel 45.

Bleibt ber Angeklagte im Sauptverhandlungstermine aus, so ift, wenn bas Ausbleiben genügent entschuldigt ift, ftets bie Anbergumung eines neuen Sauptverhandlungstermins zu beantragen.

Aber auch bei unentschuldigtem ober nicht genugend entschuldigtem Ausbleiben muß in ber Regel bie Sauptverhandlung ausgesetzt werden. In solchen Fällen ist zugleich, je nach ben Umständen, entweder bie Verhaftung ober Vorführung des Angeklagten zu beantragen.

Rur in zwei Fallen barf ohne Unwesenheit bes Angeflagten zur Sauptverhandlung geschritten

werben:

1. im Falle unentschuldigten ober nicht genügend entschuldigten Ausbleibens, wenn die den Gegenstand der Untersuchung bilbende That nur mit Gelostrafe, Saft oder Einziehung, allein oder in Verbindung mit einander, bedroht und ber Angeklagte unter ausbrücklichem Hinweis auf die Ju-lässigfeit diese Verfahrens geladen ist;

2. wenn ber Angeklagte auf seinen Antrag wegen großer Entfernung seines Aufenthaltsorts von ber Berpflichtung jum Erscheinen in ber Hauptverhandlung Seitens bes Amterichters ent-

bunden ift.

St. D. S. 229, 231, 232.

## Urtifel 46.

In ber Hauptverhandlung wird ber Beschluß über die Eröffnung bes Hauptversahrens burch ben Gerichtsschreiber verlesen und nach ber Bernehmung bes Angeklagten die Beweisaufnahme vorgenommen. Die Anklage wird weber verlesen, noch mundlich vorgetragen.

St. B. D. SS. 242, 243.

#### Mrtifel 47.

Die Leitung ber Berhandlung, die Bernehmung des Angeklagten und die Beweisaufnahme erfolgt burch ben Borsigenden. Derselbe hat dem Amtsanwalt auf Berlangen zu gestatten, Fragen an die Zeugen oder Sachverständigen zu stellen. Ungeeignete oder nicht zur Sache gehörige Fragen kann ber Vorsitzende zurückweisen.

Den Ungeklagten bat nur ber Porfikenbe zu befragen.

Der Amtsanwalt kann über eine Anordnung bes Borsitenben bei ber Sachleitung ober über eine Zuruckweisung einer Frage die Entscheibung bes Gerichts beantragen.

St. D. D. SS. 237, 239 bis 241.

#### Mrtifel 48.

Beruht ber Beweiß einer Thatsache auf den Wahrnehmungen einer Person, so ist die letztere in der Hauptverhandlung zu vernehmen. Das Berlesen eines Protofolls über frühere richterliche Vernehmungen eines Zeugen, Sachverständigen, Mitbeschuldigten oder des Angeklagten ist in der Hauptverhandlung nur ausnahmsweise stattbaft.

St. D. D. SS. 249, 250, 71, 252, 253.

#### Urtifel 49.

Urtunden und andere als Beweismittel bienenbe Schriftstude werben in ber Sauptverhandlung

verlefen.

Die ein Zeugniß ober Gutachten enthaltenben Erflärungen öffentlicher Behörben, mit Ausschluß von Leumunbszeugniffen, besgleichen ärztliche Atteste über Körperverletzungen in ben Fällen ber §§. 223, 223a und 230 St. G. B. können in ber Hauptverhandlung verlesen werden.

St. D. O. SS. 248, 255.

#### Urtifel 50.

Der Amtsanwalt kann bis zum Schlusse ber Beweisaufnahme bie Aussehung ber Hauptverhandlung zum Zwede ber Erkundigung beantragen, wenn es in Betreff der auf gerichtliche Anordnung geladenen Zeugen und Sachverständigen an der erforderlichen Zeit zur Einziehung von Erkundigungen gesehlt hat.
St. B. D. \$. 245.

#### Artifel 51.

Nach dem Schluß der Beweisnahme steht dem Amtsanwalt zu seinen Ausführungen und Anträgen, sowie erforderlichenfalls zur Erwiderung auf die Ausführungen und Anträge des Angeklagten das Wort zu. Dem Angeklagten gebührt das letzte Wort.

St. D. O. S. 257.

#### Artifel 52.

Bei Stellung bes Antrages auf Strafe hat ber Amtsanwalt lediglich auf die Strafgrenze zu achten, welche bas im Einzelfalle zur Anwendung gelangende Strafgeset hinstellt. Innerhalb dieser Grenze ist der Strafantrag nach Lage des Einzelfalles zu bemessen. Dabei tann dis zum Söchstmaße der Strafe oder Buße gegangen werden, selbst wenn damit die im Gerichtsverfassungsgesetz §. 75 Abs. 1 am Schlusse bezeichnete Strafgrenze überschritten wird.

#### Artifel 53.

Wenn nach bem Ergebnisse ber Hauptverhandlung die bem Angeklagten zur Last gelegte That die Juständigkeit des Amtsgerichts (Schöffengerichts, Rheinschifffahrtsgerichts, Elbzollgerichts) überschreitet, so ist der Antrag des Amtsanwalts dahin zu richten:

baß bas Gericht seine Unzuständigkeit burch Beschluß ausspreche und die Sache an bas zuständige

Gericht verweise. Kommt aber die Zuständigkeit des Gerichts nur deshalb in Frage, weil nach dem Ergebnisse der Harbauptverhandlung der Werth der gestohlenen (unterschlagenen, gehehlten) Sache oder der Betrag des Schabens (beim Betruge und bei ber Sachbeschädigung) mehr als fünfundzwanzig Mark beträgt, so ist die Unzuständigkeitserklärung nur dann zu beantragen, wenn in der fraglichen Hauptverhandlung ohnehin wegen anderer Anstände ein Urtheil nicht gefällt werden kann. Andernfalls ist von der Unzuständigkeit abzusehen und der entsprechende sachliche Antrag zu stellen. Seht derselbe auf Bestrafung, so ist der Strafantrag nach den Grundsägen des Artikels 52 zu stellen, und kann mithin beispielsweise im Falle eines Diebstahls bis auf fünf Jahr Gefängniß, und unter Anwendung des §. 74 des St. G. B. im Falle des Zusammentressens mehrerer Diebstähle sogar auf mehr als fünf Jahre Gefängniß gerichtet werden.

St. D. O. S. 270; G. B. G. S. 28.

## B. Verfahren ohne Ginreichung einer Anklageschrift.

#### Urtifel 54.

Die Einreichung einer Unflageschrift fann unterbleiben:

1. wenn ber Beschulbigte sich freiwillig stellt, ober

2. wenn ber Beschulbigte in Folge einer vorläufigen Festnahme bem Gerichte vorgeführt wirb, ober

3. wenn ber Beschuldigte nur wegen einer Uebertretung verfolgt wirb.

In jedem biefer brei Falle kann ber Amtsanwalt sich barauf beschränken, bie Hauptverhandlung zu beantragen.

Dieselbe erfolgt ohne vorhergegangene Entscheibung über bie Eröffnung bes Sauptverfahrens.

In ber Hauptverhandlung bat der Amtsanwalt die Anklage mundlich zu begrunden.

St. D. D. S. 211 216f. 1.

#### Artifel 55.

Treffen die im vorigen Artikel unter 2 und 3 erwähnten Falle zusammen, so hat ber Amtbanwalt, sofern ber Beschuldigte der ihm zur Last gelegten That geständig ist, bei dem Amtbrichter geeignetenfalls zu beantragen, daß ohne Zuziehung von Schöffen zur Hauptverhandlung geschritten werde. Wird das Geständniß in der Hauptverhandlung widerrusen, so ist die Zuziehung von Schöffen erforderlich.

Gegen bie im Laufe der Hauptverhandlung ohne Jugiehung von Schöffen ergehenden Entscheidungen und Urtheile bes Amterichters finden dieselben Rechtsmittel ftatt, wie gegen die Entscheidungen und Urtheile

bes Schöffengerichts.

St. P. O. S. 211 Abs. 2.

## Artitel 56.

Das Gesetz stellt es bem Ermessen bes Amtsanwalts anheim, ob er von bem abgekürzten Verfahren (Art. 54, 55) Gebrauch machen ober das Verfahren mit Einreichung der Anklageschrift mahlen will. Das abgekürzte Verfahren wird zu vermeiben sein, wenn baburch die nach Lage der Sache erforderliche vorhergehende Feststellung der Vorstrafen ausgeschlossen wurden wurde.

## XI. Befondere Arten bes Berfahrens.

## A. Verfahren bei amtsrichterlichem Strafbefehl.

#### Artifel 57.

Die Erhebung ber öffentlichen Klage burch ben Antrag auf Erlaß eines richterlichen Strafbefehls ift julaffig:

1. bei allen Uebertretungen, 2. bei ben nach Artifel 15 Rr. 4 zur Zuständigkeit ber Amtsamwälte gehörigen Vergeben. St. D. S. 447 Abs. 1.

#### Mirtifel 58.

Durch amterichterlichen Strafbefehl barf jeboch teine andere Strafe ale Gelbstrafe von hochstens einhundertundfunfrig Mart ober Kreiheitsstrafe von bochstens sechs Wochen, sowie eine etwa verwirtte Ginziehung festgesett werden. Im Besonderen barf die Ueberweifung des Angeschuldigten an die Landespolizei-behorbe in einem Strafbefehle nicht ausgesprochen werben.

Mp allo ber Amtsanwalt eine bobere poer eine andere als bie fur ben Strafbefehl quaelaffene Strafe für angemeffen erachtet, wird bas Berfahren mit richterlichem Strafbefehl nicht Plat greifen fonnen, im

Uebrigen mirb es bie Regel bilben.

St. B. D. S. 447 216f. 2 unb 3.

#### Urtifel 59.

Gegen einen Beschuldigten, welcher zur Beit ber That bas achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, ist ber Erlaß eines Strafbefehls nicht zu beantragen, ebensowenig gegen einen Taubstummen, weil sich ber Richter in beiben Fällen auf Grund bes Eindrucks ber Sauptverhandlung barüber schlissig machen muß, ob ber Angeklagte bei Begebung ber strafbaren Sanblung bie zur Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforberliche Einsicht befaß.

St. B. B. S. 57 916f. 1, S. 58. Gegenüber einem porläufig Restgenommenen ist ber Erlaß eines Strafbefehls awar guläffig, es wirb aber in ber Regel bas Berfahren nach Artitel 54 bezw. 55 fich als zwedmäßiger erweisen.

#### Artifel 60.

Der Antrag auf Erlaß bes Strafbefehls wirb beim Amterichter gestellt. Der Antrag muß entbalten:

1. eine genaue Bezeichnung bes Angeschulbigten (Art. 40 Rr. 1); 2. bie bem Angeschulbigten zur Last gelegte That (Art. 40 Rr. 2);

3. bie anzuwendende Strafvorschrift und, wenn die Juwiderhandlung gegen eine Bezirks. ober Lokal-polizei-Berordnung begangen ift, die Anführung der Stelle bes Amtsblattes zc., wo die Borschrift zu finben ift;

4. Die Benennung ber Reugen und ber fonstigen Beweismittel;

5. bie in Aussicht genommene, nach Art und Sohe bestimmt bezeichnete Strafe. Gebt ber Antrag auf Gelbstrafe, fo ift zugleich unter Beobachtung ber Borfdriften ber SS. 28, 29 bes St. G. B. bie Freiheitsstrafe nach Urt und Daß zu beantragen, welche fur ben Rall, bag bie Gelbstrafe nicht beigetrieben werben fann, an beren Stelle treten foll.

St. D. D. S. 448 Abs. 1. Mit bem Untrage find bem Richter zugleich bie Aften einzureichen.

#### Artifel 61.

Lebnt ber Amtsrichter ben Erlag eines Strafbefehls ab, ohne gleichzeitig einen Termin zur Sauptverhandlung anzuberaumen, fo steht bem Umtbanwalt gegen einen folden Beschluß bas Rechtsmittel ber fofortigen Beschwerbe zu (f. unten Urt. 95).

Dagegen hat ber Amtsanwalt bas Recht zur Beschwerbe nicht, falls ber Amtsrichter unter Ablehnung bes Erlaffes bes Strafbefehls bie Sache zur Sauptverhandlung bringt. In biefem Falle vertritt ber Antrag auf Erlaß bes Strafbefehls bie Anklage und bebarf es ber Einreichung einer Anklageschrift nicht.

St. B. D. SS. 346, 347, 448 2161. 2.

#### Artifel 62.

Der Strafbefehl erlangt, wenn ber Ungefdulbigte bagegen nicht innerhalb einer Boche nach beffen Buftellung Ginfpruch erhebt, Die Wirtung eines rechtstraftigen Urtheils.

Die Wieberaufnahme bes Berfahrens gemäß S. 399 ber Ct. D. D. ift ausgeschloffen, bagegen bie

Wiebereinsehung in ben vorigen Stand gegen bie verfaumte Frift nach S. 44 ber St. D. gulaffig.

Der Angeschulbigte, auch ber verhaftete, tann vor Ablauf ber Frift auf ben Ginspruch vergidten.

Einspruch und Berzicht sind bei bem Amtsrichter schriftlich ober zu Protokoll bes Gerichtsschreibers anzubringen.

St. D. D. SS. 449, 450.

#### Artifel 63.

Sat der Angeschuldigte rechtzeitig Einspruch erhoben, so wird zur Sauptverhandlung geschritten, ohne daß es ber Einreichung einer Anklageschrift oder eines Beschlusses über die Eröffnung des Sauptverfahrens bedarf.

Bis jum Beginn ber Sauptverhandlung tann ber Amtsanwalt bie Rlage fallen laffen und ber

Ungeflagte feinen Ginfpruch jurudnehmen.

St. D. D. S. 451 216f. 1.

#### Urtifel 64.

Der Angeklagte kann sich in ber Sauptverhandlung burch einen mit schriftlicher Bollmacht verfebenen Vertheibiger vertreten lassen.

St. D. D. S. 451 216f. 2.

Die Borbereitung ber Sauptverhandlung ift bie gewöhnliche (f. oben Urt. 43).

Weber ber Amtsanwalt ist bei Stellung seines Strafantrages, noch bas Gericht bei ber Urtheilsfällung an ben in dem Strafbefehl enthaltenen Ausspruch gebunden.

Ct. D. O. S. 451 2161. 3.

#### Urtifel 65.

Bleibt ber Angeklagte ohne genügende Entschuldigung in der Hauptverhandlung aus und wird er auch nicht durch einen Bertheibiger vertreten, so stellt der Amtsanwalt den Antrag, den Einspruch ohne Beweisaufnahme durch Urtheil zu verwerfen.

Gegen ein foldes Urtheil kann ber Angeklagte eine Wiebereinsetzung in ben vorigen Stand (St. P. O. S. 234) nur beanspruchen, wenn ihm gegen ben Ablauf ber Einspruchsfrift eine folche nicht gewährt

worden war.

St. P. D. S. 452.

## B. Verfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung.

#### Artifel 66.

Nach bem im Bereiche ber Monarchie, mit Ausnahme bes zum Oberlandesgerichte Coln gehörigen Bezirks, geltenden Gesetze vom 14. Mai 1852 ist derjenige, welcher die Polizeiverwaltung in einem bestimmten Bezirke auszusiben hat, befugt, wegen der in diesem Bezirk verübten, sein Ressort betreffenden Uebertretungen Geldstrafe dis zu funfzehn Mark oder Haft dis zu drei Tagen vorläufig durch Verfügung festzusehen.

Ueber die Ausübung ober Nichtausübung biefer Befugniß steht bem Amtsanwalt eine Entscheibung nicht zu; er barf beshalb die Berfolgung nicht aus bem Grunde ablehnen, weil eine vorläufige Strafver-

fügung burch ben Polizeiverwalter gulaffig fei.

Die Strafverfügung wirkt in Betreff ber Unterbrechung ber Berjahrung, wie eine richterliche Sanblung.

St. D. D. §. 453.

#### Urtitel 67.

Der Beschulbigte kann gegen eine von bem Polizeiverwalter erlassene Strafverfügung binnen einer Woche nach ber Befanntmachung bei ber Polizeibehörbe, welche die Berfügung erlassen hat, ober bei bem zuständigen Amtsgericht auf gerichtliche Entscheidung antragen.

Diefer Untrag tann bei ber Polizeibehorbe fdriftlich ober munblich, bei bem Umtsgericht fchriftlich

ober zu Protofoll bes Gerichtsschreibers angebracht werben.

Ein Antrag bei bem Amtsanwalt wahrt bie gesehliche Frist nicht. Reicht ber Beschulbigte seinen Antrag beim Amtsanwalt ein, so hat bieser benselben sofort an bas Amtsgericht abzugeben.

Eine Wiebereinsetzung in ben vorigen Stand gegen bie verfaumte Untragsfrift ift gulaffig.

St. D. D. SS. 454 2161. 1, 455.

#### Artifel 68.

Die Polizeibehörde überfendet, falls sie nicht die Strafverfügung zurudnimmt, die Akten an ben Amtsanwalt, welcher sie dem Amtsrichter mit dem Antrage überreicht, einen Termin zur Hauptverhandlung anzuberaumen.

Der Einreichung einer Unflageschrift bebarf es nicht, inbem bie Strafverfügung bie Unflage vertritt.

Der Umtsanwalt ift nicht befugt, bie Untlage gurudgunchmen.

Bis zum Beginn ber Sauptverhandlung kann ber Antrag auf gerichtliche Entscheibung von bem Angeklagten zurudgenommen werben.

St. D. D. S. 454 216f. 2, 456.

#### Artifel 69.

Im Falle einer in Folge erhobenen Antrages auf gerichtliche Entscheidung stattfindenden Sauptverhandlung greifen die allgemeinen Vorschriften Platz, namentlich auch hinsichtlich der Zulässigseit ber Verhandlung gegen einen ausgebliebenen Angeklagten (siehe oben namentlich Art. 45).

Der Umteanwalt ift an den Ausspruch ber Polizeibehorbe, insbesondere mas bie Sohe und Urt ber

Strafe betrifft, nicht gebunden.

St. D. D. S. 457.

#### Artifel 70.

Stellt sich nach bem Ergebnisse ber Sauptverhandlung die That bes Angeflagten als eine solche bar, bei welcher die Polizeibehörde zum Erlasse einer Strafverfügung nicht befugt war, so hat der Amtsanwalt zu beantragen, daß ohne Entscheidung in der Sache selbst die Strafverfügung durch Urtheil aufgehoben werde.

Nach Eintritt der Rechtstraft eines auf Aufhebung des Strafbefchls lautenden Urtheils hat der Umtsanwalt die Sache entweder felbst in die hand zu nehmen oder an die zuständige Staatsanwaltschaft

bes Landgerichts abzugeben.

Uebrigens ift ber Amtsanwalt nicht behindert, auch ba einzuschreiten, wo die Polizeibehörbe zwar zunächst eine Strafverfügung erlassen, solche aber bemnächst zurückgenommen hat.

St. D. D. SS. 458, 454 216f. 2.

# C. Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle.

#### Artifel 71.

Das bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle nach den bisherigen gesehlichen Bestimmungen angeordnete Verwaltungsstrafverfahren ist durch §. 5 Abs. 1 und §. 6 Ar. 3 des Einfährungsgesetzes zur St. V. D. und §. 459 der St. P. D. mit der Maßgabe aufrecht erhalten worden, daß durch Strafbescheid der Verwaltungsbehörden nur Gelbstrafen und etwa verwirfte Einziehungen festgesetzt werden dürfen.

In Fallen biefer Art hat ber Amtsanwalt ben ersten Angriff ber Berwaltungsbehörbe zu überlaffen.

Der Umthanwalt bat jeboch obne einen porgangigen Strafbeideib einzuschreiten:

1. wenn bie Zuwiberhandlung mit einer anderen zur Zuständigkeit des Amtsanwalts gehörigen Sache im Zusammenhange steht (vergl. St. P. D. S. 3);

2. wenn die Verwaltungsbehörbe auf Erlaß eines Strafbescheibes verzichtet ober ausbrudlich bas Einschreiten bes Amtsanwalts beantragt;

1.00

3. wenn ber Beschulbigte wegen ber in Krage kommenden Quwiberhandlung in gerichtliche Unter-

fuchungshaft genommen ift;

4. im Gewerbesteuerverfahren nach Makaabe bes S. 27 Abf. 3 bes Gefebes vom 3. Juli 1876 (G. S. S. 247) auch bann, wenn ber Beidulbigte in Preußen feinen Wohnfit bat ober feinerseits auf Erlaß eines Strafbescheibes verzichtet.

Dem Antrage ber Berwaltungsbeborbe auf Uebernahme ber Berfolgung bat ber Amtsanwalt in ber Regel zu entsprechen. Ereten ihm Bedenken entgegen, fo hat er biefelben ber Bermaltunasbeborbe mitzutbeilen und eventuell an ben Erften Staatsanwalt bes Landgerichts zu berichten.

Schreitet ber Amtsanwalt in ben Rallen zu 1 bis 4 ein, fo richtet fich bas gesammte Berfahren nach

ben gemöbnlichen Borfdriften.

#### Artifel 72.

Wenn eine Berwaltungsbehörbe auf Grund ber bestehenben gefehlichen Borfdriften bezw. bes §. 459 ber St. D. D. einen Strafbescheib erlaffen bat, fo tann gegen benfelben feitens bes Beschulbigten regelmäßig binnen einer Woche (in Post-Straffachen nach S. 35 bes Gesehes über bas Postwesen bes Deutschen Reichs vom 28. Oftober 1871 binnen gebn Tagen) nach ber Befanntmachung auf gerichtliche Entscheidung angetragen merben.

#### Artifel 73.

Werben in Folge eines Antrages auf gerichtliche Entscheibung bie Alten seitens ber Berwaltungs. behorbe an ben Amtsanwalt übersendet, fo finden bie Bestimmungen, betr. bas Berfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung in ben Urt. 68, 69 und 70 Abf. 1 und 2, entsprechenbe Unwendung. St. D. D. SS. 460 bis 462.

#### Artifel 74.

Ift bie in einem vollstreckbaren Strafbescheibe festgesette Gelbstrafe von bem Beschulbigten nicht bei-zutreiben, und beshalb ihre Umwandlung in eine Freiheitsstrafe erforderlich, so hat ber Amtsanwalt, wenn er an sich zur Verfolgung der Sache zuständig gewesen ware, bei Ueberfendung der von der Verwaltungs-behörde ihm zugestellten Aften an das Amtsgericht auf Grund der §§. 28 und 29 des St. G. B. bezw. ber etwa in Betracht fommenben Spezialbestimmungen bie Umwandlung ber Gelbstrafe in eine bestimmte Freibeitestrafe zu beantragen.

Wegen bie amterichterliche Entscheibung steht bem Amtsanwalt bie fofortige Beschwerbe zu (f. Art. 95).

St. D. D. S. 463.

#### Artifel 75.

Sat die Berwaltungsbeborbe einen Strafbescheib nicht erlaffen und ber Umtsanwalt ben an ihn gerichteten Antrag auf Berfolgung abgelehnt (f. oben Art. 71), fo ift bie Bermaltungsbeborbe befugt, felbit bie Unflage zu erheben.

Das Berfahren richtet fich alsbann nach ben für die Privatklage in ber St. P. D. Buch V Abschn. 1

gegebenen Borfcbriften (f. unten Art. 90).

Der Amtsanwalt bat jeboch feine Mitwirfung nach freiem Ermeffen zu bestimmen.

Bei ber Sauptverhandlung muß ber Amtsamwalt mitwirken. Alle im Caufe bes Berfahrens ergebenben Entscheibungen find bem Amtsanwalt bekannt zu machen.

St. D. D. SS. 464, 465, 466.

#### Artitel 76.

Sat ber Beschulbigte gegen einen Strafbescheib auf gerichtliche Untersuchung angetragen, ober bat ber Amtsanwalt die Antlage erhoben, fo fann die Berwaltungsbehorbe fich ber Berfolgung anschließen, wobei bie fur ben Anschluß bes Berletten als Rebenklagers in ber Ct. D. D. Buch V Abichn, 2 gegebenen Bestim. mungen jur Univenbung fommen.

St. D. D. S. 467.

#### Mrtifel 77.

In allen Kallen ift ber UmtBanwalt verpflichtet, biejenigen Thatfachen und RechtBauffaffungen, welche ihm von ber Bermaltungsbehörde als nach ihrer Unficht erheblich mitgetheilt werben, gur Renntnif bes Gerichts zu bringen, unbeschadet bes Rechts, feine eigene Meinung in angemeffener, ben Rudfichten fur andere Behörden entsprechenber Beise zu entwickeln.

#### Mrtifel 78.

Die Berufung hat ber Amtsanwalt gegen bas Urtheil stets bann anzumelben, wenn basselbe von ber Ansicht ber Berwaltungsbehörbe abweicht. Er ist jeboch, falls er bas Urtheil fur begründet erachtet, befugt, die Rechtfertigung der Berufung der Verwaltungsbehörde zu überlassen. In allen Fällen hat der Umtsanwalt bei Uebersendung der beglaubigten Abschrift der Urtheilsformel der Verwaltungsbehörde von der erfolgten Anmeldung des Rechtsmittels Mittheilung zu machen.

#### D. Verfahren gegen Abwesende, im Besonderen gegen solche, welche sich der Militärpslicht entzogen haben.

### Urtifel 79.

Als sabwesende gilt ein Beschuldigter, wenn fein Aufenthalt unbekannt ift, ober wenn er fich im Auslande aufhalt und feine Gestellung por bas zuständige Gericht nicht ausführbar ober nicht angemeffen erfcbeint.

St. D. D. S. 318.

#### Artifel 50.

Begen Abmefenbe findet ein Sauptverfahren nur fatt:

1. wegen ftrafbarer Sandlungen, welche lediglich mit Gelbstrafe ober Einziehung, allein ober in Berbinbung miteinanber, bebrobt find;

2. wegen Uebertretungen aus S. 360 Rr. 3 bes St. G. B. (abgesehen von ben nicht zur Auftanbig. feit ber Amtsgerichte gehörigen Bergeben gegen S. 140 bes St. G. B.). St. D. D. \$5, 319, 470.

#### Urtifel 81.

In allen Fallen ber Rr. 1 bes vorigen Artifels hat ber Amtsanwalt bie öffentliche Klage burch Ginreichung einer Anklageschrift zu erheben. Die Labung bes Angeklagten zur Hauptverhandlung erfolat nach Maggabe ber SS. 320, 321 ber St. D. D.

#### Artifel 82.

Im Kalle ber Dr. 2 bes Artitel 80 beginnt die Berjahrung ber Strafverfolgung ber bafelbst gebachten Uebertretungen erft mit ber Rudfehr bes Ausgewanderten in bas Inland ober mit ber Ginholung ber Erlaubniß bezw. mit ber Erstattung ber Anzeige ober mit bem Aufhoren ber Militarpflicht.

Dertlich zuständig für die öffentliche Klage ist ber Amtsanwalt, in bessen Bezirk ber Angeklagte seinen letten Bohnsit ober gewöhnlichen Aufenthaltsort im Deutschen Reich gehabt hat.

Die bffentliche Klage wird burch Ginreichung einer Unklageschrift erhoben. Die Anklage ift auf die schriftliche Erklärung der mit der Kontrole der Wehrpflichtigen beauftragten Beborbe zu grunden. Diefe Erklarung muß nach Borfchrift bes S. 472 216f. 3 und 4 ber St. B. D. abgefafit fein.

Die Anklage kann gleichzeitig gegen mehrere Bersonen gerichtet werben; bie Berhandlung und Ent-

fcbeibung erfolgt bann ungetrennt.

Die Labung ber Angeklagten zur Hauptverhanblung erfolgt nach Maßgabe bes §. 473 ber St. D. D. In ber Sauptverhandlung fann ber Angeklagte burch einen mit Bollmacht versebenen Bertheibiger ober auch burch einen Angeborigen, ohne bag biefer einer Bollmacht bebarf, vertreten werden.

Der Amtkanwalt hat in ber Sauptverhandlung feinen Strafantrag gegen biejenigen Angeklagten zu ftellen, rudfichtlich beren bie vorgeschriebenen Formlichkeiten beobachtet find, wenn nicht Umftanbe fich ergeben, welche ber Erflarung ber Kontrolbeborbe entgegensteben. Bebarf es in Unsebung eines Ungeflagten einer Beweißaufnahme, fo ift bie Sache von ben übrigen zu trennen und gesonbert zum Abicbluß zu bringen. St. D. D. SS. 470 bis 475, 322.

#### Artifel 83.

In anberen, als ben in ben Artifeln 80 bis 82 gebachten Kallen findet gegen einen Abmefenben eine Kauptverbandlung nicht statt.

Dagegen ift ein Verfahren zur Borbereitung ber öffentlichen Klage gegen Abmefenbe immer ftatthaft. Daffelbe wird namentlich bann Plat ju greifen haben, wenn es auf eine Unterbrechung ber Ber-

jahrung ober auf eine Sicherung ber Beweise ankommt.

Ergiebt fich zwifden bem Eröffnungsbeschluß über bas Sauptverfahren und ber Sauptverbanblung, baß ber Angeklagte abwesend ift, so unterbleibt - abgeseben von dem Kalle bes Art. 80 Rr. 1 - bie Sauptperhanblung, und es find nur etwaige Beweisaufnahmen gur Sicherung bes Beweises beim Umterichter gu

beantragen.

Ergiebt sich erft in ber Sauptverhanblung bie Abwesenheit bes Angeklagten, so ift bie Sauptperhanblung auszusehen und fofern es sich um einen Rall bes Art. 80 Rr. 1 handelt, die Labung des ab. wesenden Angeklagten gemäß §S. 320 und 321 ber St. P. D. zu einem neuen Hauptverhandlungstermin zu veranlassen, andernfalls event. Beweisaufnahme zur Sicherung des Beweises in Antrag zu bringen.

St. D. D. SS. 327, 331.

## E. Verfahren bei Ginziehungen.

#### Artifel 84.

Die SS. 477 bis 479 ber St. P. D. regeln bas Berfahren für biejenigen Fälle, in welchen bie Entscheibung über Einziehung einzelner Gegenstände gemäß SS. 40 bis 42 bes St. G. B. getrennt von einer

Aburtheilung in ber Hauptsache gesetzlich julässig ift.
Der Antrag auf Einziehung ift schriftlich bei bem Amterichter zu stellen. In bemselben sind behufs Labung jum Sauptverhandlungstermine biejenigen Perfonen zu benennen, welche einen rechtlichen Unfpruch auf ben Gegenstand ber Gingiehung haben, fofern bie Labung folder Derfonen ausführbar ericbeint.

Durch bas Richterscheinen ber Belabenen wird bie Berbanblung und bie Urtheilsfällung nicht auf-

gehalten.

Gegen bie Berfügung bes Amtsrichters, burch welchen ber Antrag auf Ginziehung gurudgewiesen wirb, hat ber Amtsanwalt bas Rechtsmittel ber fofortigen Beschwerbe (f. unten Art. 95), gegen bas auf Grund bes Sauptverbandlungstermins ergebenbe Urtheil bas Rechtsmittel ber Berufung.

## F. Verfahren nach dem Forstdiebstahlsgesetz.

#### Artifel 85.

Das Berfahren nach bem Forstbiebstablegesetze vom 15. April 1878 beruht auf bem von ben Korft. fcubbeamten zu führenden Berzeichniß über die Buwiberhandlungen gegen biefes Gefes.

Ueber die Aufstellung und Einreichung der Berzeichnisse ist die allgemeine Verfügung bes Justig-Ministers vom 29. Juli 1879 (Just. Minist. Bl. S. 221) ergangen.

#### Artifel 86.

In ben Fallen ber S. 6 und 8 bes J. D. G. erhebt ber Amtsanwalt bie öffentliche Klage burch Einreichung einer Unflageschrift, welcher ein ben Ungeflagten betreffenber, bie Spalten 1 bis 6 bes Berzeichniffes enthaltenber Auszug beizufügen ift. Etwaige polizeiliche ober gerichtliche Vorermittelungen find mit ber Anklageschrift zu überreichen.

Der Untrag auf Erlaß eines Strafbefehle ift in biefen Rallen unftattbaft.

Die Hauptverhandlung erfolgt mit Quziehung von Schöffen und tann in allen Källen ohne Anmefen-

beit bes Ungeflagten ftattfinden.

Sollte jedoch bas perfonliche Erscheinen bes Angeklagten aus irgend einem Grunde zweckmäßig erscheinen, so hat ber Amtsanwalt erforderlichenfalls einen Borführungs. ober Haftbefehl in Antrag zu bringen.

3. D. G. S. 30.

#### Artifel 87.

In allen übrigen nach bem F. D. G. zu verhanbelnben Fallen erhebt ber Amtsanwalt bie öffentliche Klage burch ben Antrag auf Erlaß eines richterlichen Strafbefehls.

Der Untrag ift babin zu faffen:

ogegen bie unter ben laufenben Rummern .... aufgeführten Angeschulbigten nach Maßgabe

ber Eintragungen in Spalte 7 bes Berzeichniffes Strafbefehle zu erlaffene.

Mit bem Antrage ist unter Beobachtung ber Borschriften ber allgemeinen Berfügung vom 29. Juli 1879 eine Ausfertigung bes Forstbiebstahlsverzeichnisses (und zwar biejenige, zu welcher als Umschlag bas Muster II verwendet ist), zu überreichen, nachdem zuvor in Spalte 7 seitens bes Amtsanwalts seine Antrage vermerkt worden sind. Das burch Jueinanderlegung der Einzelverzeichnisse gebildete Exemplar des Gesammtverzeichnisses behalt der Amtsanwalt als sein Handezemplar zurück.

F. D. B. S. 27 2161. 1.

Der Erlaß des Strafbefehls ist für jede Gelbstrafe und die dafür im Unvermögensfalle festzusehende Freiheitsstrafe bezw. für die etwa aus §. 361 Rr. 9 des St. G. B. zu verhängende prinzipale Haftstrafe, sowie für den Werthersah und die verwirkte Einziehung zu beantragen, gleichgültig ob eine eigene That des Angeschuldigten ober nur bie Haftbarkeit für die That eines Dritten in Frage steht.

F. D. G. S. 27 2161. 2 S. 36.

Der Amtbrichter bestimmt für sammtliche Fälle Eines Berzeichnisses einen Termin zur Erhebung ber Einsprüche. In biesem Termine findet die Hauptverhandlung statt bezüglich aller Fälle, in denen Einspruch erhoben wird. Der Termin kann gleichzeitig als Hauptverhandlungstermin für diejenigen Fälle des Verzeichnisses bestimmt werden, in denen der Amtbrichter ohne Erlaß eines Strasbesehls zur Hauptverhandlung schreiten will, sei es, daß er mit dem Amtbanwalt über die Höhe oder Art der zur Anwendung zu bringenden Strasen nicht zur Einigung gelangt, sei es, daß er aus anderen Gründen eine Hauptverhandlung für geboten erachtet.

F. D. G. S. 29 2161. 1.

Ift ber Strafbefehl erlaffen, fo muß ber Angeklagte ben Ginspruch bagegen in bem Termine per-fonlich erheben, wibrigenfalls ber Strafbefehl vollstreckbar wirb.

3. D. G. S. 27 216f. 3, S. 29 216f. 2, Gt. D. D. S. 452.

Ift ohne vorausgegangenen Strafbefehl Hauptverhandlungstermin anberaumt, fo kann regelmäßig auch gegen ben ausgebliebenen Angeklagten verhandelt und entschieden werben.

St. P. D. S. 231.

In allen Fällen wird ohne Zuziehung von Schöffen verhandelt und entschieden. Da jede einzelne Nummer des Forstdiebstahlsverzeichnisses für sich zur Verhandlung und Entschiung gelangt, so hat der Amtsanwalt nach jedesmaligem Schluß der Beweißaufnahme seine Anträge bezüglich der in Spalte 3 des Verzeichnisses unter einer fortlaufenden Nummer der Spalte 1 ausgeführten Beschuldigten zu stellen. Dabei ist übrigens der Amtsanwalt weber an seinen früheren Antrag, betreffend den Erlaß des Strasbeschls, noch an diesen selbst gebunden.

F. D. G. S. 29 Abf. 1.

## G. Verfahren in Rheinschifffahrtssachen und elbiollgerichtlichen Sachen.

#### Artifel 88.

Rheinschifffahrtsgerichte erfter Inftang find bie burch Konialide Berordnung bagu bestellten Umts.

gerichte.

Elbzollgerichte erfter Inftang find bie Amtegerichte, beren Begirfe von ber Elbe innerhalb ber Strom. ftrede von ber Roniglich Gadfifden Grenze bis Samburg auf bem rechten und Sarburg auf bem linken Stromufer berührt werben.

Gefet, betr. bie Rheinschifffabrtsgerichte vom 8. Marg 1879 S. 1; Welet, betr. bie Elbzollgerichte vom 9. Marg 1879 S. 1.

#### Artifel 89.

In ben vor ben Rheinschifffahrts. und Elbzollgerichten zu verhanbelnben Cachen findet bie Sugiehung von Schöffen nicht ftatt, im Uebrigen tommen bie Borfchriften über bas Berfahren vor ben Schöffen. gerichten wegen Uebertretungen zur Umwendung, auch wenn ce fich um die Aburtheilung eines Bergebens banbeln follte.

Der Amtsanwalt bat feine Antrage und Berfügungen in Rheinschifffahrts. und Elbzollfachen als

folde zu bezeichnen.

Derfelbe bat zu ben Sauptverhandlungsterminen burch Erfuchen bes Amterichtere auch bie fur Strafe und Roften mitverhafteten britten Berfonen, alfo in Meinschifffahrtsfachen Die Schiffsberren, in

Elbzollsachen bie Schiffs. ober Floßführer mit laben zu laffen. Bei Gelbstrafen ift fur ben Fall, baß sie nicht beigetrieben werden konnen, auch alebann, wenn sie wegen eines Bergebens erkannt worben find, die Umwandlung in Saft nach ben für Uebertretungen geltenben Boridriften zu beantragen.

Gesetz, betr. die Rheinschifffahrtsgerichte vom 8. März 1879. SS. 4, 5, 7, 13 und 15; Gesetz, betr. die Elbzellgerichte vom 9. März 1879. SS. 1, 3, 5 und 7; Abbitionalakte zur Elbschifffahrtsakte vom 13. April 1844 (G. S. S. 458) S. 45.

## Mitwirkung des Amtsanwalts in Privatklagesachen.

## S. 90.

Jebe wegen Beleidigung und Körperverlehung vorschriftsmäßig erhobene Privatklage wird in Ge-mäßheit bes §. 422 ber St. P. D. seitens bes Umtbrichters bem zuständigen Staatsanwalt am Landgericht mitgetheilt, bamit berfelbe in ben Stand gefest fei, ju prufen, ob Anlag jur Erhebung einer öffentlichen

Klage vorliege.

Erachtet ber Staatsamwalt gum Imede ber Prufung eine nabere Information geboten, fo wird er bem Umtsanwalt bie entsprechende Weisung zur Wahrnehmung ber in dem Privatklageverfahren anberaumten Sauptverhandlungstermine zugehen lassen. Ohne folde Weisung hat ber Amtsanwalt sich einer Mitwirfung im Privatklageverfahren in ber Regel zu enthalten und namentlich bie ihm nach 6. 417 ber St. P. D. bekannt gemachten Sauptverhandlungstermine nur ausnahmsweise (fofern er nämlich Grund hat, zu vermuthen, bag bei ber Berhandlung Erorterungen erfolgen werben, welche auf ben Entschluß ber Staatsanwaltschaft am Landgericht zur Uebernahme ber Berfolgung bestimment sein konnten) wahrzunehmen.

Erachtet ber Umtsanwalt auf Grund bes Ergebniffes ber Sauptverhandlung eine Uebernahme ber Berfolgung für geboten, fo hat er bennoch eine barauf gerichtete Erflärung nicht abzugeben, fonbern an bie Staatsanwaltschaft bes Landgerichts zu berichten und beren Beifung abzuwarten. Rur bei Gefahr im Berzuge (beispielsweise im Falle die Uebernahme ber Berfolgung burd) Einlegung eines Rechtsmittels geschehen mußte und ber Ablauf ber Rechtsmittelfrift nabe bevorstande) hat ber Amtsanwalt felbständig vorzugeben

und erft nachträglich mit ber Staatsamvaltschaft am Landgericht in Berbindung zu treten.

Sollte in einem Falle ber Amtbrichter bie Mittheilung ber erhobenen Privatflage (St. P. O. §. 422) nicht an die Staatsanwaltschaft beim Landgericht, sondern an den Amtsanwalt ergehen lassen, so hat Letterer die Mittheilung an jenen weiterzugeben und die Weisungen bes Staatsanwalts abzuwarten.

St. D. O. SS. 414, 417, 422.

## XII. Rechtsmittel.

## A. Allgemeine Bestimmungen.

#### Artifel 91.

Die julaffigen Rechtsmittel gegen richterliche Entscheibungen fteben sowohl bem Umtsanwalt, als

auch bem Beidulbigten zu.

Jebes vom Amtkanwalt eingelegte Rechtsmittel hat die Wirkung, daß die angefochtene Entscheidung auch zu Gunsten bes Beschuldigten abgeandert ober aufgehoben werben tann. Der Amtkanwalt kann aber auch ein Rechtsmittel ausbrucklich zu Gunsten des Beschuldigten einlegen.

St. D. O. SS. 338, 343.

#### Artifel 92.

Die Juruknahme eines Rechtsmittels sowie ber Verzicht auf die Einlegung eines solchen kann auch vor Ablauf der Frist zur Erlangung besselben wirksam erfolgen. Weber die Juruknahme, noch der Verzicht konnen widerrufen werden. Wenn die Entscheidung über das Rechtsmittel auf Grund mundlicher Verhandlung stattzusinden hat, so kann die Juruknahme besselben nach Beginn der Hauptverhandlung nur mit Justimmung des Gegners erfolgen.

Ein vom Umtsanwalt zu Gunften bes Beschulbigten eingelegtes Rechtsmittel fann ohne beffen Qu-

stimmung nicht zurudgenommen werben.

St. D. D. SS. 344, 345.

## B. Beschwerde.

#### Artifel 93.

Die Befchwerbe findet statt gegen alle vom Amterichter (Schöffengericht, Rheinschifffahrtegericht, Elbzollgericht) erlassenen Entscheidungen (Beschlusse und Berfügungen). Sie ist zuläfsig, soweit das Gesetz bie Entscheidungen nicht ausbrucklich einer Anfechtung entzogen hat.

Entscheibungen ber erkennen ben Gerichte, welche ber Urtheilbfallung vorausgeben, unterliegen nicht ber Beschwerbe, ausgenommen solche über Berhaftungen, Beschlagnahmen ober Straffestingen, sowie

folche, burch welche britte Personen betroffen werben.

St. P. D. SS. 346, 347.

Im Uebrigen sind ber Ansechtung burch Beschwerbe ausbrudlich entzogen die Beschlüsse und Berstigungen in ben Fällen ber §§. 28 Abs. 2, 200, 347 ber St. P. D. und §§. 52, 53 bes G. B. G.

#### Artifel 94.

Die Beschwerbe ift seitens bes Amtsanwalts bei bemjenigen Gerichte, von welchem ober von beffen

Borsibenben die angefochtene Entscheibung erlassen ift, schriftlich einzulegen.

In bringenden Fallen aber kann die Beschwerbe auch bei ber Strafkammer bes Landgerichts, an welches die Beschwerbe gerichtet wird, eingelegt werden. Dieselbe ift alsbann birekt und nicht burch Bermittelung ber Staatsanwaltschaft bei bem Landgericht einzureichen.

In allen Sallen find, wenn ber Umitsanwalt Befdwerbe erhoben hat, bie etwaigen Sandaften ber

Staatsanwaltschaft bes juftanbigen Canbgerichts gu überfenben.

St. D. D. S. 348. G. B. G. S. 72,

54 \*

#### Artifel 95.

Die Einlegung ber Beschwerbe ist in ber Regel nicht an eine Frist gebunden, nur ba, wo bas Geseth bie Beschwerbe als eine \*fofortige« bezeichnet (vergl. St. P. O. SS. 28, 46, 81, 122, 180, 209, 363, 412, 463, 494, 501), muß bieselbe zur Bermeibung bes Rechtsmittelverlustes binnen ber Frist von einer Woche, welche mit ber Befanntmachung ber anzufechtenben Entscheibung beginnt, eingelegt merben. St. D. D. S. 353.

#### Artitel 96.

Da bie Einlegung einer Beschwerbe regelmäßig ben Bollzug ber angefochtenen Entscheibung nicht bemmt, jeboch bas Gericht, ber Borsigenbe ober ber Richter, bessen Entscheibung angefochten wirb, sowie bas Befdwerbegericht bie Aussehung bes Bollauges anordnen tonnen, fo bat ber Amtsanwalt nothigenfalls einen babin gebenden Untrag zu ftellen.

In ben Rallen ber nicht an eine Frist gebundenen Beschwerbe ift übrigens bas Gericht ober ber Borfibende, beffen Entscheidung angefochten wird, befugt, bie angefochtene Entscheidung abzuandern und baburch

bie Beschwerbe gegenstandlos zu machen. St. D. D. SS. 349, 348 216f. 2, 353.

## C. Berufung.

#### Artifel 97.

Die Berufung finbet fatt gegen alle vom UmtBaericht mit ober ohne Quiebung von Schöffen erlaffenen Urtheile.

St. D. D. SS. 354, 211 Abf. 2; F. D. G. S. 31; Gefet, betr. bie Rheinschifffahrtsgerichte vom 8. März 1879 SS. 7 und 10; Befet, betr. bie Elbzollgerichte vom 9. Marg 1879 C. 5.

#### Artifel 98.

Die Berufung ift feitens bes Umtsanwalts binnen einer Boche nach Berkunbung bes Urtheils bei bem Umtegericht schriftlich einzulegen. St. D. O. S. 355 Abs. 1.

#### Artitel 99.

Dem Amtsanwalt, welcher bie Berufung eingelegt hat, wirb bas Urtheil mit ben Grunden zugestellt. St. D. D. S. 357 2161, 2.

#### Artifel 100.

Die Berufung ift feitens bes Umtsamwalts, falls foldes nicht icon fruber, insbesondere in Berbinbung mit ber Ginlegung, geschehen fein follte, fpatestens binnen einer weiteren Boche nach Ablauf ber Frift gur Ginlegung bes Rechtsmittels ober, wenn bas Urtheil zu biefer Beit noch nicht zugeftellt ift, nach beffen Austellung, bei bem Umtegericht in einer Beschwerbeschrift zu rechtfertigen.

Die Berufung fann auf bestimmte Duntte beschränft werben.

## St. D. D. SS. 358, 359.

#### Artifel 101.

Wirb bie eingelegte Berufung vom Umterichter wegen verfpateter Ginlegung ale ungulaffig verworfen, fo kann ber Umtsanwalt binnen einer Woche nach Suftellung bes Beschluffes auf bie Entscheibung ber Straftammer bes Landgerichts antragen. Mimmt ber Umterichter nicht in Folge biefes Untrages seinen Beschluß zurud, so find die bem Umteanwalt mitgetheilten gerichtlichen Alten nebft ben Sanbatten ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts einzusenben.

### St. D. D. S. 360.

#### Artifel 102.

Ift bie Berufung rechtzeitig eingelegt, fo hat nach Ablauf ber Frift zur Rechtfertigung ber Gerichts' schreiber ohne Rudficht barauf, ob eine Rechtfertigung ftattgefunden hat ober nicht, Die Aften bem Umteanwalt porgulegen, welcher, wenn bie Berufung von ibm eingelegt ift, ben Amterichter um Auftellung ber Schriftstude über Ginlegung und Rechtfertigung ber Berufung an ben Angeflagten ersucht (veral, oben 2(rt. 24).

Rach Gingang ber Austellungsurfunde übersendet ber Umtsamvalt bie Aften nebst seinen Sandaften

an bie Staatsanmaltschaft bes Lanbaerichts.

St. D. D. SS. 361, 362.

#### Artifel 103.

Wirb in einer nach bem Forstbiebstahlsgesetze verhandelten Sache gegen ein von dem Amterichter ohne die Zuziehung von Schöffen erlassenes Urtheil (vergl. oben Art. 87) die Berufung eingelegt, so hat ber Gerichtsschreiber dem Amtsanwalt statt ber Aften die mit beglaubigten Auszügen aus den Aften erster Instanz gebildeten befonderen Aften vorzulegen. Der Amtsanwalt hat entsprechende Auszüge aus dem in seinen Sanden zurückleibenden Exemplar des Forstbiebstahlsverzeichnisses zu fertigen und diese nebst den gerichtlichen Aften der Staatsanwaltschaft des Landgerichts einzureichen.

R. D. B. C. 31.

#### Artifel 104.

In ben por ben Rheinschifffahrtsgerichten verhandelten Sachen ift feitens bes Umtsanwalts bie Berufung niemals an die Centralkommission zu Mannheim, sondern ftets an bas Oberlandesgericht zu Coln als Rheinschifffahrtsgericht zweiter Instanz zu richten. Bei jeder an bas gedachte Oberlandesgericht gehenben Berufung sind bemnächst die Aften nebst ben

Sanbatten nach Maßgabe bes Urt. 5 biefer Geschäftsanweisung bem Oberstaatsanwalt zu Coln einzureichen.

Sollte feitens eines Ungeflagten bie Berufung an Die Centraltommiffion gerichtet fein, fo bat ber Umt8anwalt feine Sandatten gleichwohl bem Oberftaatsanwalt zu Coln einzureichen, welcher feinerseits bie Uebermittelung an bas Preußische Mitglied ber Centralfommission bewirft. Die Ginsenbung ber Gerichts. akten an die Centralkommission erfolgt birekt burch bas Rheinschifffahrtsgericht. Geset, betreffend die Rheinschifffahrtsgerichte vom 8. Marz 1879 §S. 1 und 11;

Revidirte Rheinschifffahrteafte vom 17. Oftober 1868 Art. 37.

#### Artifel 105.

Durch rechtzeitige Einlegung ber Berufung wird bie Rechtsfraft bes Urtheils, soweit basselbe angefochten ift, gehemmt. Das Urtheil ift also insoweit nicht vollstrechbar. St. D. O. SS. 357, 481.

## XIII. Wiederaufnahme eines burch rechtsfraftiges Urtheil geschlossenen Berfahrens.

#### Artifel 106.

Die Wieberaufnahme eines burch rechtsfraftiges Urtheil geschloffenen Berfahrens ift feitens bes Umts. anwalts fowohl zu Gunften bes Verurtheilten als auch zu Ungunften bes Angeflagten nur nach vorherigem

Einvernehmen mit ber Staatkanwaltschaft bes Landgerichts in Antrag zu bringen. Alle Entscheibungen, welche aus Anlaß eines Antrages auf Wieberaufnahme bes Berfahrens von bem Berichte in erfter Inftang erlaffen werben, tonnen mit ber fofortigen Beschwerbe (f. oben Art. 95) angefochten werben.

St. D. D. Buch IV SS. 399 bis 413, insbesonbere S. 412.

## XIV. Strafvollstredung und Begnabigung.

#### Artifel 107.

Die Strafvollstredung fieht nicht bem Umtsanwalt, sonbern bem Umtsrichter gu. Es hat jedoch ber Amtsanwalt besjenigen Gerichts, welches eine bei ber Strafvollstreckung noth-wendig werbende gerichtliche Entscheidung (vergl. St. P. O. SS. 490—494) zu erlassen hat, vor Abgabe berfelben feine Untrage ju ftellen und nothigenfalls zu begrunben.

431 144

Gegen alle berartigen Entscheibungen steht bem Amtsanwalt bie fofortige Beschwerbe (f. oben

St. P. D. S. 483 Abf. 2, S. 494 Abf. 1, 2, 4. Allgemeine Berfügung bes Justig-Ministers vom 14. August 1879, betreffend Strafvollstreckung zc. (Just. Minist. Bl. S. 237) zu 1.

#### Urtifel 108.

Bei bem Umtkanwalt eingehende Gesuche um Aufschub ber Bollstredung einer Freiheitsstrafe find, sofern sie sich auf S. 487 ber St. P. D. stuben, an ben Amtkrichter abzugeben, alle übrigen Gesuche aber, betreffend ben Aufschub, bie Unterbrechung ober die Stundung von Strafen an die Staatkanwaltschaft bek Landgerichts.

Allgemeine Verfügung vom 14. August 1879 ju II.

#### Mrtifel 109.

Auf eingehende Gnabengesuche steht bem Amtsanwalt ebensowenig die Verfügung zu, vielmehr hat er dieselben so schleunig wie moglich ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts zu übermitteln. Allgemeine Verfügung vom 14. August 1879 zu III.

## XV. Roften.

#### Artifel 110.

Der Umtsanwalt hat, falls er bie Freisprechung ober Außerverfolgsehung eines Angeschulbigten beantragt, barauf zu achten, ob gewisse Kosten nur burch eine schulbbare Versaumniß bes Angeschulbigten verursacht worden sind. In solchem Falle hat er zu beantragen, daß dem Angeschulbigten diese Kosten auferlegt werden.

St. D. O. S. 499.

#### Urtifel 111.

Falls ein strafrechtliches Berfahren, sei es auch nur ein von bem Umtsanwalt angestelltes Ermittelungsverfahren, burch eine wiber besseres Wissen gemachte ober auf grober Fahrlässigkeit beruhenbe Unzeige veranlaßt worben ift, so hat ber Umtsanwalt bei bem Umtsgerichte zu beantragen, baß bem Anzeigenden bie
ber Staatskasse und bem Beschuldigten erwachsenen Kosten auferlegt werben.

Bar ein Gericht mit ber Sache noch nicht befaßt, fo erfolgt bie Entscheibung auf ben Untrag bes

Umtsanwalts burch basjenige Gericht, welches fur bie Sauptverhandlung guftanbig gewesen mare.

Begen bie Entscheibung findet fofortige Befdwerbe (fiehe oben Urt. 95) ftatt.

St. P. O. S. 501.

#### Urtifel 112.

Der Amtkanwalt hat, abgesehen von Hauptverhandlungsterminen, auswärtige Termine, falls baburch Kosten für die Staatskasse entstehen, nur mit Genehmigung des Ersten Staatsanwalts des Landgerichts wahrzunehmen.

#### Artifel 113.

Die Rechnungen nebst Beträgen über bie einem Amtsanwalt zustehenden Tagegelber und Reisekosten, sowie über andere entstandene baare Auslagen, sind alsbald bem Amtsgerichte einzureichen, damit sie gleich den bei Gericht entstehenden baaren Auslagen behandelt werden.

Gerichtskostengesetz vom 18. Juni 1878 (R. G. Bl. S. 141 ff.) §. 79. Pr. Ausführ. Gef. zu bemselben vom 10. Marz 1879 (G. S. S. 145) §. 2.

## XVI. Prozeffualifche Hebergangsbestimmungen.

#### Artifel 114.

Ju ben am 1. Oktober 1879 in erster Instanz anhängigen Straffachen sind für die Auständigkeit und bas weitere Verfahren die Vorschriften ber neuen Gesetze maßgebend. Die Amtsanwälte haben baher ben weiteren Betrieb aller berjenigen in erfter Instang anhängigen Straffachen zu übernehmen, welche nach

ben Artifeln 15 bis 17 zu ihrer Juftanbigkeit gehören. War vor bem 1. Oktober 1879 ein Endurtheil erster Justanz bereits ergangen, so finden bis zur rechtsfräftigen Entscheibung bie bisberigen Prozefigefete Umwendung. Es treten babei fur bie Befcafte ber Gerichte erster Instanz an die Stelle der Einzelrichter die Amtsgerichte, für die Geschäfte der Gerichte zweiter Justanz aber an die Stelle der Appellationsgerichte die Straffenate der Oberlandesgerichte und an Die Stelle ber übrigen bie Berichtsbarfeit in zweiter Inftang ausübenben Rollegialgerichte (Obergerichte im Begirfe bes Appellationegerichte ju Celle und Landgerichte in bemienigen bee Appellationegerichtsbofes au Coln) bie Straffammern ber Laubaerichte.

Einführungegef, jur St. D. D. S. 8.

Gefet, betreffend bie Uebergangsbestimmungen jur D. C. D. D. und D. Ct. D. D. vom 31. Mary 1879 (Gef. Camml. G. 332 ff.) SS. 35, 8, 9.

(8, 23, (8, 6, 37,

#### Artifel 115.

Wird ein vor bem 1. Oftober 1879 ergangenes Enburtheil erfter Inftang in ber hoheren Inftang auf. gehoben und die Sadje zur nochmaligen Verhandlung in die erfte Inftang zurudgewiesen, fo regelt fich bas weitere Berfahren nach ben Vorschriften ber neuen Prozepgesche (Strafprozefordnung bezw. Forstbiebstahlsgeset). Einführungsgel, zur St. D. D. S. 9; R. D. G. S. 37.

#### Artifel 116

Auf bie Strafvollstredung finden bie Borfdriften ber neuen Strafprozeggefete Unwendung, auch wenn

bie Strafe nach ben bisherigen Borichriften über bas Strafverfahren erkannt ift.

Die Amtsamwälte haben beshalb, wo nach ben bisherigen Bestimmungen ben Polizeiamwälten bie Strafvollstreckung gustand, sich nicht mit berfelben zu befassen, sondern bie auf bie Strafvollstreckung bezüglichen Alten und Register an bie Amtsgerichte abzugeben.

Andererseits haben die Amtsanwälte nach Maggabe bes Artifel 107 Abs. 2 zu verfahren, wenn es fich bei ber Poliftredung von Strafen, welche bereits vor bem 1. Oftober 1879 erfannt waren, um ben Erlaß

richterlicher Entscheidungen banbelt.

Einführungegef. jur St. B. D. S. 12.

## XVII. Büreauberwaltung.

## A. Geschäftskontrolen.

## Artifel 117

Als Geldaftstontrole wird bei jeber Staatsanwaltschaft eines Amtsacrichts die Strafprozestlifte nach

Kormular Nr. 1 geführt.

In bie Strafprozeflifte find bie neu eingehenden Straffachen, mogen biefelben fofort an bie zuftanbige Behörbe abgegeben ober fofort gurudgewiesen ober weiter verfolgt werben, alsbald nach bem Eingange unter Ausfüllung ber Spalten 1 bis 4 einzutragen.

Die Eintragung in die Lifte geschieht auch, wenn ber Berbacht sich noch nicht gegen eine bestimmte Perfon richtet, in welchem Kalle ber Rame bes Beschulbigten in Spalte 3 eingetragen wirb sobald bies

thunlich ist.

Jebe einzelne Sache wird nur einmal eingetragen und erhalt folglich nur eine laufenbe Rummer. In Spalte 3 find bei jeber einzelnen Rummer bie verschiebenen Beschuldigten unter Bezeichnung mit Buch. staben (a, b, c u. f. w.) aufzuführen.

All einzelne, nur mit Giner Rummer zu verfebenbe Sache ift zu bebanbeln :

1. bie auf Grund eines Forstbiebstahlsverzeichnisses burch Beantragung bes Erlasses von Straf-

2. Die gegen mehrere abwefende Militarpflichtige ju erhebenbe gemeinschaftliche Rlage.

In biesen Fällen ist in Spalte 4 bie Bezeichnung bes Forstdiebstahlsverzeichnisses bezw. bie Erklärung ber Kontrolbehörbe, in Spalte 3 nur die Jahl ber Beschuldigten einzutragen. Gehen nachträglich Anzeigen ein, die bemnächst in basselbe Forstdiebstahlsverzeichniß aufzunehmen sind, so hat eine entsprechende Abanderung in der Spalte 3 zu erfolgen. Die Spalten 8d und e bleiben in diesen Fällen unausgefüllt, und ist nur in der Spalte 10 anzugeben, wieviel Berufungen und Revisionen eingelegt worden sind.

Sobald eine Cache auf Grund ber \$6. 6 und 8 bes R. D. G. einaeleitet wird, ift biefelbe gleich einer

neu eingehenben unter besonderer Rummer einzutragen.

Im weiteren Berlaufe find die Spalten 5 bis 10 auszufüllen, so oft und sobald fich bazu eine Beranlassung bietet, bamit die Lage jeder einzelnen Sache stets aus der Prozestliste erseben werden kann.

Sachen, welche von der Straffammer bem Schöffengerichte zur Verhandlung und Entscheidung überwiesen worden sind (Art. 15 letter Absat), desgleichen solche Sachen, bei welchen — obgleich sie gesehlich zur Juständigkeit der Schöffengerichte gehören — die öffentliche Klage von der Staatsanwaltschaft des Landgerichts erhoben ist, deren weitere Bearbeitung aber dem Amtsanwalte obliegt (Art. 16), sind gleichfalls in die Prozessiste unter sosortiger Ausfüllung der Spalten 1 dis 4 einzutragen; es ist ferner die Spalte 7 d auszufüllen und außerdem in Spalte 10 ein entsprechender Vermerk zu machen.

Wenn ber Amtsrichter nach erhobener öffentlicher Klage befinitiv weber einen Strafbefehl erläßt, noch einen Hauptverhandlungstermin anberaumt, fo ift biefes in Spalte 10 zu vermerken, besgleichen ist hier bie entsprechenbe Eintragung zu machen, wenn eine vom Amtsanwalt zurückgewiesene Sache bemnachst auf

erhobene Borftellung ober Beschwerbe wieber aufgenommen ift.

Berordnet bas Gericht die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Erneuerung der Sauptverhandlung, oder wird ohne Sauptverhandlung auf Freisprechung erkannt (S. 410 Abs. 2 und S. 411 Abs. 1 und 2 der St. P. D.), so ist die Sache von Neuem in die Prozestliste einzutragen und bei der alteren und ber neueren Nummer in Spalte 10 unter Sinweis auf die andere Nummer die Wiederaufnahme zu bemerken.

#### Artitel 118.

Jebe Prozestliste bezieht sich auf bas mit bem Kalenderjahr zusammenfallenbe Geschäftsjahr. Für ben Zeitraum vom 1. Oktober 1879 bis 31. Dezember 1879 ist eine befondere Prozestliste zu führen.

Nach Ablauf bes Geschäftsjahres ift bie Prozefliste abzuschließen und eine neue Lifte mit einer neuen

Sahlenreibe zu beginnen.

Die am 31. Dezember noch nicht vollständig erledigten Sachen, in denen die Weglegung noch nicht erfolgen kann, sind in der Prozestiste schwarz zu unterstreichen und in derfelben weiter zu kontroliren. Eine Uebertragung dieser noch nicht erledigten Sachen in die neue Prozestiste findet nicht statt, dagegen sind die Nummern der am Ende des zweiten Geschäftsjahres noch unerledigten Sachen am Schlusse der alten Prozestliste zusammenzustellen.

Die vollständig erledigten Seiten ber Prozefliste sind roth zu burchstreichen.

#### Artitel 119.

Bu ber Prozestliste ist ein alphabetisches Register zu halten, in welches die Namen berjenigen Beschuldigten, bezüglich beren nicht eine sofortige Abgabe ber Sache an eine andere Behörde ober eine sofortige Burückweisung erfolgt ist, einzutragen sind. Bei jedem Namen ist die Nummer der Prozestiste und ber Jahrgang berselben in Bruchzahlen anzugeben (z. B. Nr. 12/81).

Die alphabetischen Register sind regelmäßig so anzulegen, daß fie fur mehrere Prozeglisten bienen,

und ift nach Bedurfniß — fpatestens jeboch nach 5 Jahren — ein neues Register anzulegen.

#### Artifel 120.

Termine und zu beobachtende Fristen sind in einem barüber nach Formular Nr. 2 zu haltenden Geschäftskalender zu verzeichnen. Die laufende Nummer beginnt für jeden Tag, zu welchem Eintragungen erfolgen, mit der Jiffer 1.

Die linke Geite ift fur Termine, bie rechte fur Friften bestimmt. In Spalte 6 ift anzugeben, welche Termine feitens bes Amtsanwalts mabraenommen find, und ift beren Summe nach Ablauf bes Tages barunter zu vermerten.

#### Artifel 121.

Ein Berzeichniß ber wegen Quwiberhandlungen gegen bas Forstbiebstablsgeset bestraften Versonen ift alphabetisch nach Kormular Dr. 3 zu führen.

Es werben barin alle Berfonen verzeichnet, gegen welche von bem Umtsgerichte (Schöffengerichte)

megen einer ber bezeichneten Qumiberbanblungen rechtsfraftig Strafe festgefeht ift.

Tebe Berfon barf nur einmal mit Ramen portommen; ber Bermert über fvatere Bestrafungen

wird bei ber früheren Gintragung nachgetragen.

Der Rame einer jeben Berfon, gegen welche Strafe festgesett ift, muß in bem Bergeichniffe ftets besonbers (und nicht etwa ausammen mit anberen Theilnebmern an ber That) verzeichnet werben.

#### Urtifel 122.

Die Staatsanwaltschaften bei ben Umtsgerichten zu Berlin, Breslau, Coln, Daugig, Frankfurt a. M., Ronigsberg i. Pr. und Stettin haben nach Daggabe bes Formulars Dr. 4 ein Tagebuch ju fubren. Das. felbe hat bie Bestimmung, ben Rachweis zu liefern, welche Schriften eingegangen, ju welchen Alten fie genommen ober an welche Beborben fie abgegeben finb.

Qur Eintragung gelangen alle Schriften - QuftellungBurtunben jeboch nur, wenn fie ju einer Ber-

fügung Unlaß geben.

Die Gintragung in bas Tagebuch muß am Tage bes Gingangs gefchehen. Gelangt eine Schrift nicht

am Tage bes Gingangsvermerte zum Bureau, fo muffen beibe Tage in Spalte 2 vermertt werben.

Die Rubrung bes Tagebuchs von Staatsamvaltschaften bei anberen Umtsaerichten geschieht nach Beburfniß auf Unmeisung bes Erften Staatsanwalts beim Landgericht.

## B. Behandlung der einzelnen Sachen.

#### Artifel 123.

Die verichloffen eingebenden Senbungen werben von bem erften Beamten ber Staatsanwaltichaft bei

bem Umtegericht geoffnet.

Bei ber Entgegennahme einer Schrift find auf berfelben ber Lag bes Gingangs, bie Sahl ber Unlagen und biejenigen Doftgebubren zu bemerken, welche als bagre Auslagen in bie Roftenrechnungen gufzunehmen finb.

Tebe neu eingebende Sache erbalt nach ber Eintragung in die Brozefilifte als Aftenzeichen bie fort-

laufenbe Nummer ber Lifte unter Beifügung ber Jahreszahl, 3. B. 11/80. Spatere eine bereits schwebenbe Sache betreffenbe Eingange find mit bemfelben Aftenzeichen zu

verfeben.

Die Unlegung formlicher Aften fur bie einzelnen Straffachen unterbleibt, vielmehr werben nur Blatt. fammlungen angelegt, welche nicht zu heften finb. Die betreffenben Schriftftude werben in einer Gulle georbnet aufbewahrt. Die Sulle erbalt bas Aftenzeichen fowie bie Bezeichnung ber Staatsanwaltschaft bes Amtsgerichts und ber Straffache.

Die Beglegung ber Atten hat ber Amtsanwalt zu verfügen, wenn bie Angelegenheit beenbet ift.

Rach ber Weglegung fammtlicher, einen Jahrgang umfassenber Schriften werben bieselben zwischen awei Dedel von Pappe ober Papier gelegt und ausammengebunden. Auf bem oberen Dedel wird ber Inhalt und bas Jahr, bis zu welchem bie Sammlung aufzubewahren ift, bemerkt.

#### Mrtifel 124.

Wird bie öffentliche Rlage erhoben ober erscheint foldes aus anberen Grunden geboten, fo find in einfacher Form besondere Sandatten anzulegen. Im Falle ber Berbindung mehrerer Sachen jum Zwede

gleichzeitiger Sauptverhandlung burch bas Gericht (vergl. S. 236 ber St. P. D.) find auch bie verschiebenen Sandakten zu vereinigen; bag biefes geschehen ift, wird bei ben betreffenden Rummern in ber letten Spalte

ber Mrozeflifte bemerft.

Während diesenigen auf eine Untersuchung bezüglichen Anzeigen, Berhandlungen und sonstigen Schriftstücke, welche für dieselbe in irgend einer Richtung von Bedeutung sind, zu der im vorigen Artikel gedachten Blattsammlung zu nehmen sind und demnächst eventuell mit der Anklage (Antrag auf sofortige Sauptverhandlung, Antrag auf Erlaß eines Strafbesehls) an das Amtsgericht gelangen, sind bei den Sandakten nur diesenigen Schriftstücke zurückzubehalten, welche sich auf den inneren Dienst der Staatsanwaltschaft beziehen (insbesondere also Anweisungen ze. seitens der vorgesehten Behörden), im Uedrigen aber nur Notizen in der Art, daß der Inhalt der an andere Behörden abgegebenen oder übersandten Schriftstücke, der Wiedervorlegungstermin, sowie was mit jenen etwa weiter geschehen ist, kurz vermerkt wird. Wenn die Blattsammlung mit der Anklage oder dem Antrage auf sosortige Hauptverhandlung bezw. auf Erlaß eines Strafbesehls in Urschrift an das Amtsgericht gelangen, desgleichen wenn die durch die Strafkammer des Landgerichts überwiesenen Sachen oder die sonst der Staatsanwaltschaft des Landgerichts bearbeiteten Sachen mit dem Antrage auf Anderaumung eines Hauptverhandlungstermins an das Amtsgericht überreicht werden, so ist in den Sandakten zurückzubehalten:

1. eine vollständige Rotig ber Personalien,

2. bie Unflageformel,

3. eine Rotig über bie Daragraphen bes anzumenbenben Strafgefetes.

Außerbem sind in den Sandakten die für den Zeitpunkt der Erhebung der öffentlichen Klage vorgeschriebenen Mittheilungen zu verfügen, und ferner die für den Zeitpunkt der Anberaumung des Sauptverhandlungstermins und der Urtheilsfällung vorgeschriebenen Mittheilungen zu entwerfen bezw. vorläufig zu verfügen, damit solche sofort nach jenen Zeitpunkten abgelassen werden können.

In ben Sandakten ist bemnachst in Notizform weiter zu vermerken: 1. ber Sauptverhandlungstermin bezw. ber Erlaß ber Strafverfügung, 2. ber in ber Sauptverhandlung gestellte Antrag bes Amisanwalts,

3. ber Inhalt bes ergangenen Urtheils bezw. Beschluffes,

4. bie nach Rechtsfraft bes Urtheils (Strafbefehls) erlaffenen Mittheilungen, welche bereits nach ber Urtheilsverkundung in ber Sauptverhandlung vorläufig zu entwerfen find.

Bei Einlegung eines Rechtsmittels ift bas Rongept ber Berufungsichrift bes Umtsanwalts bezw. bie

Abschrift ber Berufungeschriften bes Angeklagten zu ben Sanbaften zu nehmen.

Wegen ber Aufbewahrung ber Sanbatten gelten bie Bestimmungen über Aufbewahrung von Blatt- fammlungen.

Urtikel 125. Ueber Angelegenheiten ber Aufsicht und Berwaltung ber Staatsanwaltschaften bei ben Umtsgerichten ober sonstiger allgemeiner Natur sind förmliche Alten (sogen. Generalakten) anzulegen, welche mit einem vorzuheftenden Inhaltsverzeichnisse zu versehen sind.

Das Alftenzeichen wird gebilbet burch bie Buchftaben »G. A. und eine Römische Riffer (I. II. u. f. w.)

welche sich fortlaufend nach ber Anlegung ber Aften bestimmt (G. A. I, G. A. II u. f. w.).

#### Artitel 126.

Der regelmäßigen Bernichtung unterliegen: 1. die Geschäftskalenber und Tagebücher, 2. die Blattsammlungen und Handakten.

Die Vernichtung ist nach Ablauf von fünf Jahren seit bemjenigen Jahre, auf welches sich bie Geschäftskontrolen beziehen, bezw. in welchem bie Blattsammlungen und Handakten angelegt sind, zu bewirken.

Bum Zwede berfelben find im Laufe bes Januar bie im begonnenen Geschäftsjahre zu vernichtenben Schriftstude bem Amtsgerichte mit bem Ersuchen zuzustellen, bie Vernichtung gleichzeitig mit ben gerichtlichen Alten zu bewirken.

Die oben nicht genannten Geschäftskontrolen und Alkten find nur nach eingeholter vorheriger Geneh-

migung bes Oberstaatsanwalts zu vernichten.

#### Mrtifel 127.

Ersuchen und andere Schreiben find in ber Regel urschriftlich und, wo es ber Raum gestattet, in ber Korm von Ranbidreiben auszuführen. Auch bie bifentlichen Rlagen konnen in Uridrift bem Gerichte eingereicht werben.

Berichte an vorgesette Beborben find, falls nicht ein Anderes nachgelassen ift, in Reinschrift auf balbaebrochenem Bogen zu idreiben, besgleichen find bie Berufungsrechtfertigungsichriften in Reinichrift ein-

Muf amtliden Schriftstuden ift (auf ber erften Seite) oben rechts bas Datum, links bie absenbenbe Beborbe zu feten, in Reinschriften außerbem bas Alftenzeichen anzugeben, bei Antwortschreiben an eine anbere Beborbe ift beren Geschäftsnummer zu ermabnen.

In ben Abreffen an eine Beborbe, gleichviel ob biefelbe kollegiglisch gufammengefent ift ober nur burch

einen Beamten reprafentirt wirb, ift ber Rame bes Borftanbes bezw. Beamten nicht auszuhruden.

Für ben Dienstgebrauch ift, insoweit nicht ein Underes ausbrudlich vorgeschrieben ift, ein Papierformat vom 33 cm Sobe und 21 cm Breite zu verwenden.

Alle Brief. und Dadetfenbungen an anbere Behorben ober Beamte, besgleichen Brief. und Dadet. fenbungen an Privatpersonen, welche jur Sahlung ber Doftgebuhr nicht verpflichtet find, erfolgen portofrei und find bemgemaß auf ber Abreffe mit bem Bermert » Portopflichtige Dienstigene, frei. au verfeben.

Die übrigen Brief. und Padetfendungen erfolgen portopflichtig und find: a) auf der Abreffe mit bem Bermert Dortopflichtige Dienstfache« zu verseben,

b) mit bem Dienstsiegel ober Dienststempel bezw. mit einer Dienstsiegelmarte zu verschließen.

## C. Einsendung der Geschäftsnachweisung.

#### Mrtitel 128.

In ber Zeit vom 1. bis 15. Januar jebes Jahres ift bem Erften Staatsamwalte eine Geschäfts. überficht nach bem Formular Dr. 5 in zwei Exemplaren einzureichen und find in bem Begleitbericht etwaige. Bemertungen über Die Geschäftsverwaltung ober über Ginrichtungen, welche nach bem Ermeffen bes Umisanwalts au treffen fein mochten, beigufügen.

## D. Besondere Vorschriften für die ju Amtsanwälten bestellten verwaltenden Sorftbeamten.

#### Artifel 129.

Für bie ju Amtsanwälten bestellten verwaltenben Forstbeamten gelten folgenbe besonbere Borichriften:

1. Die Führung einer Prozefliste und eines Tagebuchs unterbleibt.

2. Sanbatten find nur in ben gallen ber SS. 6 und 8 bes f. D. G., fowie im Ralle eingelegter Berufungen anzulegen.

3. Wenn die Wahrnehmung eines Sauptverbandlungstermins zur Aburtheilung ber Bergeben gegen bie S. 6 und 8 bes f. D. G. burch ben Umtkanwalt am Site bes Umtkgerichts erfolat, fo find die Sanbatten biefem jur Bahrnehmung bes Termins juguftellen.

4. Die Geschäftsnachweisung bat auf Grund bes Formulars Nr. 6 zu erfolgen.

## Solufibestimmung.

Urtifel 130.

Diefe Geschäftsanweisung tritt am 1. Ottober 1879 in Rraft. Berlin, ben 28. August 1879.

Der Juftig-Minister. In beffen Bertretung: von Schelling.

#### Strafprozef

| Jahrlich fortfaufenbe<br>Rummer. | Lag bes Eingangs. | Rame,<br>Stand ober Genorbe,<br>Bohnort ober Auf-<br>enthaltsort<br>bes<br>Befcutbigten. | Strafthat. | Unträge,<br>welche fofort<br>an bie gu<br>gewiefen fanbige<br>gewiefen abgegeber | reitungs-<br>verfahren | durch<br>Antrag<br>auf Erlaß | Anflage-<br>fcrift. | burch<br>Untrag<br>auf<br>fofortige<br>Haupt-<br>verhand-<br>lung. |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.                               | 2.                | 3.                                                                                       | 4.         | 5.<br>a. b.                                                                      | 6.                     | 2.                           | 7.<br>b.            | e.                                                                 |
|                                  |                   |                                                                                          |            |                                                                                  |                        |                              |                     |                                                                    |
|                                  |                   |                                                                                          |            |                                                                                  |                        |                              |                     |                                                                    |
|                                  |                   |                                                                                          |            |                                                                                  |                        |                              |                     |                                                                    |
|                                  |                   |                                                                                          |            |                                                                                  |                        |                              |                     |                                                                    |
|                                  |                   |                                                                                          |            |                                                                                  |                        |                              |                     |                                                                    |

lifte.

| Beenbigt                       |                                   |                       |                              |                      | Altter                   | n sinb                    | and the state of t |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| in be<br>burch<br>Strafbefehl. | r ersten Ins<br>burch<br>Urtheil. | auf<br>anbere<br>Art. | in ber<br>Berufungs Instanz. | in ber<br>Revisions. | weggelegt<br>im<br>Jahre | auf-<br>zubewahren<br>bi8 | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| a.                             | b.                                | 8,<br>c,              | d.                           | e.                   | a. 9                     |                           | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                |                                   |                       |                              |                      |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                |                                   |                       |                              |                      |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                |                                   |                       |                              |                      |                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                |                                   |                       |                              |                      |                          |                           | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                | :                                 |                       |                              | 1                    |                          | :                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                |                                   |                       | ÷                            | ;                    |                          | i                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

## Geschäfts

Termine.

| Cau-<br>fenbe<br>Nr. | Aftenzeichen. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Termins. | Bezeichnung<br>ber<br>Behörbe, vor welcher<br>ber Termin ansteht. | Bemertungen |
|----------------------|---------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                   | 2.            | 3,                           | 4.       | 5.                                                                | 6.          |
|                      |               |                              |          |                                                                   |             |
|                      |               |                              |          |                                                                   |             |
|                      |               |                              |          |                                                                   |             |
|                      |               |                              |          |                                                                   |             |
|                      |               |                              |          |                                                                   |             |
|                      |               |                              |          |                                                                   |             |

## kalender.

Friften.

| Lau-<br>fende<br>Nr. | Aftenzeichen. | Ungeordnet<br>laut<br>Verfügung<br>vom: | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Befolgt<br>ober<br>erlebigt<br>am: | Bemerkungen |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 7.                   | 8.            | 9.                                      | 10.                          | 11.                                | 12.         |
|                      |               |                                         |                              |                                    |             |
|                      |               |                                         |                              |                                    |             |
|                      |               |                                         |                              |                                    |             |
|                      |               |                                         |                              |                                    |             |
|                      |               |                                         |                              |                                    |             |

Der zeich niß ber nach dem Forstdiebstahlsgesetze bestraften Personen.

| Rame, Stanb und Gewerbe                                 |                   | ache ist zu si<br>iebstahlbverz | nben in bem<br>eichnisse    | <b>B</b> :                        | strafu                                            | n g.                      |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--|
| fowie Wohnort ober<br>Aufenthaltsort bes Verurtheilten. | Forst-<br>revier. | Jahr<br>unb<br>Monat.           | Rummer<br>und<br>Buchftabe. | Lag<br>ber<br>begangenen<br>Lhat. | Lag<br>bes Straf-<br>befehls<br>ober<br>Urtheils. | Lag<br>ber<br>Rechtstraft |  |
| 1.                                                      | 2.<br>b. c.       |                                 |                             | 3.<br>b. c.                       |                                                   |                           |  |
| •                                                       |                   |                                 |                             |                                   |                                                   |                           |  |

### Tagebuch.

| Jährlich fortlaufenbe<br>Nummer. | Lag bes Eingangs. | Aften- | Name<br>des<br>Ubsenbers. | Kurze Angabe<br>bes<br>Juhalts ber Schrift. | Lag<br>ber<br>Ber-<br>fügung |    | eiteren<br>igung<br>Tag. | Uls<br>erlebigt<br>zu ben<br>Uften<br>gebracht<br>am | Bemer. |
|----------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1.                               | 2.                | 3.     | 4.                        | 5,                                          | 6.                           | a. | 7.<br>  b.               | 8,                                                   | 9.     |
|                                  |                   |        |                           |                                             |                              |    |                          |                                                      |        |
|                                  |                   |        |                           |                                             |                              |    |                          |                                                      |        |
|                                  |                   |        |                           |                                             |                              |    |                          |                                                      |        |
|                                  |                   |        |                           |                                             |                              |    |                          |                                                      |        |
|                                  |                   |        | •                         |                                             |                              |    |                          |                                                      |        |
|                                  |                   |        | ĺ                         |                                             |                              |    |                          |                                                      |        |

tebersicht ber Staatsanwaltschaft bei bem Konigl. Amtsgericht

| Unhār                  | igige S | афen:               | Davon sind erledigt burch:           |                                                           |                                          |                                                    |                                                  |                                                           |                            | Unerl<br>blie | ledigt<br>ben:       |
|------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| dber-<br>jäh-<br>rige. | bies.   | zu.<br>fam.<br>men. | fofor-<br>tige<br>Burück-<br>weifung | fofor-<br>tige Ab-<br>gabe an<br>anbere<br>Be-<br>hörben. | bem,<br>nächstige<br>Zurück,<br>weifung. | Untrag<br>auf Erlaß<br>eines<br>Straf-<br>befehls. | Ein-<br>reichung<br>einer<br>Anklage-<br>fcrift. | Untrag<br>auf<br>sofortige<br>Haupt-<br>verhand-<br>lung. | zusam. men auf 100 Sachen. | Sachen.       | auf<br>100<br>Sacher |
|                        | 1,      |                     |                                      |                                                           | <u> </u>                                 | 2.                                                 |                                                  |                                                           |                            |               | 3,                   |
| a.                     | b.      | c.                  | a.                                   | b.                                                        | c.                                       | 1 d.                                               | c.                                               | f.                                                        | g.                         | a.            | b.                   |
|                        |         |                     |                                      |                                                           |                                          |                                                    |                                                  |                                                           |                            |               |                      |

der Geschäfte

zu ..... im Jahre 18...

| Ver- | ebstahls.<br>Be- | Muterfu | chungen<br>bwcsenbe<br>pflichtige<br>Be-<br>schulbigte. | von ber Straf. fammer überwiesene Sachen. | fonstige von<br>der Staats-<br>anwaltschaft<br>des Land- | ber s | ahl<br>Jaupt-<br>idlungs-<br>Lage. | Bahl<br>ber<br>Tage-<br>buch8-<br>num-<br>mern. | Bemerkungen |
|------|------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| a.   | b.               | a. I    | 4.<br>b. 1                                              | III.                                      | IV.                                                      | n.    | b.                                 | 6.                                              | 7.          |
|      |                  |         |                                                         |                                           |                                                          |       |                                    |                                                 |             |
|      |                  |         |                                                         |                                           |                                                          |       |                                    |                                                 |             |
|      |                  |         |                                                         |                                           |                                                          |       |                                    |                                                 |             |
|      |                  |         |                                                         |                                           |                                                          |       |                                    |                                                 |             |
|      |                  |         |                                                         |                                           |                                                          |       |                                    |                                                 |             |
|      |                  |         |                                                         |                                           |                                                          |       |                                    |                                                 |             |

Ueber

| her | Geschäfte | hea | 211111 | Mintagnmalt                            | hostollton | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|-----|-----------|-----|--------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ~~~ | Otjugitt  | ULU | Orente | ************************************** | neinemen   |                                         |

| Unhängige Sac über                    | den, einschl<br>rjährigen:               | ießlich ber                     | 9                                 | Davon sint | •                                           | 1      | Unerle                              | bigt bli                          | eben:             |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Fälle nach ben<br>§§. 6 u. 8 F. D. G. | übrig<br>Zahl ber<br>Ver-<br>zeichnisse. | Bahl ber<br>Be-<br>schuldigten. | burch<br>schriftliche<br>Unklage. | Straf      | ntrag auf<br>fbefehl:<br>Beschul-<br>bigte. | Sonst. | Fålle ber<br>§§. 6 u. 8<br>§. D. G. | übrig<br>Ber-<br>zeich-<br>nisse. | Beschul<br>bigte. |
| a.                                    | 1. b. II.                                |                                 | 2.<br>a. b. H.                    |            |                                             | c.     | 3.<br>a.   I.                       |                                   | b,   II.          |
|                                       |                                          |                                 |                                   |            |                                             |        |                                     |                                   |                   |
|                                       |                                          |                                 |                                   |            |                                             |        |                                     |                                   |                   |
|                                       |                                          |                                 |                                   |            |                                             |        |                                     |                                   |                   |
|                                       |                                          |                                 |                                   |            |                                             |        |                                     |                                   |                   |

| ſ | i | dj  | t |
|---|---|-----|---|
| 7 |   | *** | 4 |

| Sahl<br>ber<br>zur Haupt-<br>verhanblung<br>gelangten Fälle. | g a h l<br>ber<br>Forstgerichtstage. | Bemertungen. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 4.                                                           | 5.                                   | 6.           |
|                                                              |                                      |              |
|                                                              |                                      |              |
|                                                              |                                      |              |
|                                                              |                                      |              |
|                                                              |                                      |              |

#### Mum. 70.

Allgemeine Verfügung der Minister ber Justiz und bes Innern vom 27. August 1879, — betreffend die Ausführung ber Schiedsmannsordnung vom 29. März b. J. (Ges. Samml. S. 321).

#### S. 1

Sobalb die Wahlen ber Schiedsmänner und Stellvertreter vollzogen und die etwa geltend gemachten Ablehnungsgründe erledigt sind, hat der Wahlvorsteher die Wahlverhandlungen dem Bräsidium des Landgerichts, in dessen Bezirke die Gewählten ihren Wohnsit haben, zu übersenden und alle auf deren Person bezüglichen, für die Bestätigung erheblichen Mittheilungen beizustügen.

Im laufenden Jahre findet biefe Ueberfendung am 1. Oftober fatt.

#### S. 2.

Berfagt bas Landgerichtsprasibium bie Bestätigung, so ist ber Gewählte und ber Vorsteher bes Wahltörpers, letterer behufs Vornahme einer Neuwahl, zu benachrichtigen. Erfolgt bie Bestätigung, so veranlaßt ber Landgerichtsprasibent bie Bereibigung ber Neugewählten burch bas Umtkgericht ihres Wohnsites.

#### S. 3.

Die erfolgte Bereibigung ber in bem Stadtbezirke gewählten Schiebsmänner wird bem betreffenden Magistrate bezw. Bürgermeister, der in den ländlichen Bezirken gewählten dem Landrathe bezw. Umtshaupmanne ober Oberamtmanne behufs Ausantwortung der Dienstsiegel und Protokollbucher an die Schiedsmänner angezeigt. Bor der Ausantwortung sind die Protokollbucher auf der ersten Seite mit folgendem Bermerke zu versehen:

Protokollbuch bes Schiebsmanns, welches aus .... Seiten besteht. Dem Schiebsmann ..... zum amtlichen Gebrauche übergeben. (Ort und Datum.) (Siegel und Unterschrift bes Bürgermeisters, Landraths 2c.)

Der zweite Sat bes Bermerks ist hinter ber letten Eintragung eines im Gebrauche befindlichen Protokollbuches zu wiederholen, so oft basselbe auf einen neuen Schiedsmann übergeht.

#### S. 4.

Der Landgerichtsprassbent hat von Zeit zu Zeit entweber in Person ober burch einen beauftragten Richter bie gesammte Amtsverwaltung ber Schiebsmanner seines Bezirfs einer Revision zu unterziehen.

Richter die gesammte Amtsverwaltung der Schiedsmänner seines Bezirks einer Revision zu unterziehen. Das Amtsgericht hat alljährlich in den ersten dei Monaten des Kalenderjahres die Protokollbücher der Schiedsmänner seines Bezirks und die besonderen Berzeichnisse der nicht verglichenen Sachen behufs Ermittelung ihrer ordnungsmäßigen Führung einzusehen. Ueber das Ergebniß ist eine Berhandlung aufzunehmen, welche von dem Schiedsmanne mitunterschrieben und dem Landgerichtspräsidenten eingereicht wird. In dem Protokolle ist zu bemerken, wie viele Sachen im Lause des verstossenen Kalenderjahres an bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, an Beleidigungen und an Körperverletzungen anhängig gewesen und wie viele davon durch Beraleich erledigt worden sind.

Eine Zusammenstellung bes Ergebnisses bieser Ermittelungen wird nach Eingang sammtlicher Pro-

tofolle bem Prafibenten bes Oberlandesgerichts eingereicht.

Berlin, ben 27. August 1879.

Der Justig. Minister. Leonharbt.

Der Minister bes Junern. In Bertretung: Starke.

Just. Minist. I 4221. S. 97.

#### Mum. 71.

Allgemeine Verfügung vom 29. August 1879, — betreffend bie Ausführung bes §. 25 Nr. 1 und bes §. 30 bes Ausführungsgesetztes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzt.

Gef. Samml. 1878 S. 239.

Auf Grund bes §. 25 Mr. 1 und bes §. 30 bes Ausführungsgesehes zum Deutschen Gerichtsverfasungsgeseh bestimmt ber Justiz-Minister für ben Geltungsbereich bes Einführungsgesehes zum allgemeinen Deutschen Sandelsgesehbuch vom 24. Juni 1861 und für den Bezirk bes Oberlandesgerichts in Kiel mit Ausschluß ber Amtsgerichte zu Lauenburg, Mölln, Rageburg, Schwarzenbeck und Steinhorst:

#### I. Abschnitt.

S. 1.

Dem Umtegericht bes Orts, an welchem bas bisher mit ber Führung bes hanbels., Genoffenschaftsund Musterregisters beauftragt gewesene Gericht seinen Sit hatte, wird bis auf Weiteres bie Führung bieser Register für die Bezirke ber Amtsgerichte übertragen, beren Sit in bem bisherigen Registerbezirk jenes Gerichts belegen ist.

Dem Umtsgericht zu Berlin II wird bis auf Weiteres bie Guhrung ber im S. 1 bezeichneten Register fur bie Bezirte ber Amtsgerichte übertragen, beren Gig in bem bisherigen Registerbezirt bes Kreisgerichts

gu Berlin belegen ift.

S. 2. Die Borschrift des S. 1 Abs. 1 findet feine Amwendung auf die Amtsgerichte zu Ranis, Ruhland, Sandau und Alegenruck.

Jebes biefer Umtsgerichte führt bas Sanbels., Genoffenschafts, und Dufterregifter für feinen Begirt.

S. 3.

Die Borschrift des S. 1 Abs. 1 findet auf die Führung der Schiffsregister entsprechende Anwendung. Das Amtsgericht zu Barth führt das Schiffsregister für die Schiffe, deren Seimathshafen in seinem Bezirk belegen ist.

Die zur Eintragung in ein Register bestimmten Anmelbungen, einschließlich ber Beichnung ber Firmen und Unterschriften, können vor jedem Amtsgericht erfolgen, welches in bem Registerbezirk feinen Sie hat.

6, 5,

Die Vorschriften über die öffentliche Bekanntmachung ber Namen ber Gerichtsbeamten, welche mit Führung der Register beauftragt werden, bleiben bei den mit nicht mehr als drei Richtern besetzten Amtsgerichten außer Anwendung.

Die bas Verfahren bei Rührung ber Regifter betreffenben Borfdriften bleiben in Kraft, soweit nicht

aus ber Berfaffung ber Umtsgerichte fich Abweichungen ergeben.

Im Bezirk bes Oberlandesgerichts zu Coin treten an Stelle ber für biesen Bezirk erlassenen besonderen Porschriften, insbesondere ber Vorschriften ber S. 118 bis 121 der Instruktion vom 12. Dezember 1861 und des S. 42 der Instruktion vom 17. Dezember 1868 (Just. Minist. Bl. 1861 S. 328, 1868 S. 392), die in den übrigen Theilen des Geltungsbereichs des Einführungsgesetzte vom 24. Juni 1861 bestehenden Vorschriften.

II. Abfcnitt.

S. 7.

Die Handels-, Genossenschafts- und Musterregister, sowie die Schiffsregister nebst ben die Führung berselben betreffenden Alten sind an die Amtsgerichte abzugeben, auf welche die Registerführung in Gemäßbeit der Borschriften der SS. 1, 3 Abs. 1 übergeht.

-111-1/4

S. 8.

Soweit in Gemäßheit ber Borschriften ber SS. 1 bis 3 ein Theil bes bisherigen Registerbezirks auf ein anberes, als bas in ben SS. 1, 3 Abs. 1 bezeichnete Amtsgericht übergeht, ift an bas anbere Amtsgericht ein Auszug aus bem Register in beglaubigter Form abzugeben. Dem Auszuge find bie Schriftstücke, welche auf bie in benselben aufgenommenen Eintragungen sich beziehen, in Urschrift ober beglaubigter Abschrift beizufügen.

Wenn bie Einrichtung bes Registers es gestattet, konnen bie Blatter, welche bie betreffenben Eintragungen enthalten, ausgetrennt und an Stelle bes Auszuges an bas anbere Amtsgericht abgegeben werben.

S. 9.

Ueberfenbungen find, soweit als thunlich, einige Tage por bem 1. Ottober b. J. zu bemirten.

S. 10.

Die in Gemäßheit ber §§. 1 bis 3 bis auf Weiteres eintretende Abgrenzung der Registerbezirke ift von den mit der Führung der Register bisher beauftragt gewesenen Gerichten im Laufe des September d. J. diffentlich bekannt zu machen. Jedes dieser Gerichte hat die Bekanntmachung der neuen Abgrenzung für seinen bisherigen Registerbezirk zu bewirken. Die Bekanntmachung erfolgt für die Sandels, Genossenschafts und Musterregister durch einmalige Sinruckung in die zur Veröffentlichung der Sintragungen in das Handelsregister beziehungsweise in das Genossenschaftsregister bestimmten Blätter, für die Schiffsregister durch einmalige Sinrückung in die innerhalb des Bezirks erscheinenden Amtsblätter.

Berlin, ben 29. August 1879.

Der Justig. Minister. Ceonharbt.

An bie Gerichtsbehörben im Geltungsbereich bes Ginführungsgesehes zum Sanbelsgesehbuch vom 24. Juni 1861 und in ber Proving Schleswig-Solftein mit Ausnahme ber Amtsgerichte im Rreise Berzogthum Lauenburg. I. 4191. II. 10 Vol. 5.

#### Num. 72.

Allgemeine Berfügung vom 2. September 1879, — betreffend bas Erscheinen einer Ausgabe ber Schiebsmannsorbnung vom 29. März 1879.

Im Berlage von Carl Heymann hierfelbst ift soeben eine Ausgabe ber Schiebsmannsorbnung vom 29. März 1879, Geset, Motive und Ausführungsverfügungen, mit einer Geschäftsanweisung und Mustern zum Gebrauche für die Schiebsmänner versehen von P. Florschütz, Geheimen Justizrathe und vortragenbem Rathe im Justiz-Ministerium, erschienen.

Die Juftizbehörben werben auf biefes Wert hieburch aufmerkfam gemacht.

Berlin, ben 2. Ceptember 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

Un fammiliche Juftigbehorben. I. 4395.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Berausgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 12. September 1879.

A6 37.

### Amtlicher Theil.

Berfonal: Beranderungen, Titel: und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

#### A. Bei bem Ober. Tribungl.

Dem Ober-Tribunals-Bige-Profibenten Clauswit ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Raratter als Wirtlicher Geheimer Ober-Justigrath mit bem Range eines Raths I. Rlasse verlieben.

B. Bei ben Canbgerichten im Departement Coln. Der Lanbgerichte Rammer · Prafibent Grach in Erier ift geftorben.

C. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. und Griebensgerichten.

Der Stadtgerichts.Rath Bahr in Berlin ift geftorben.

D. Bei ben Sanbelsgerichten im Departement Coln.

Die von ben Notabeln bes Sanbelsstanbes getroffenen Bahlen

bes bisherigen Richters Friedrich Ofterroth als Prafibenten, fomie

ber bisherigen Richter Beinrich Beegmann, hermann von Cohr und Wilhelm Brebt

als Richter, ferner

bes bieberigen Erganjungerichtere Louis Letebuich ale Richter, und

ber bisherigen Erganzungsrichter Guftav Silger, August Balther, Peter Carl Reumann, Seinrich von Rague und Julius Erbsloh, sowie bes Raufmanns Schlieper als Erganzungsrichter

bei bem Sanbelsgericht in Barmen baben bie Allerbochfte Beftätigung erhalten,

D Washington of hustat Stumelte Stand

E. Rechtsanwalte, Abvofat. Anwalte, Abvofaten und Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Got in Naumburg a. S. ist aus Anlaß seines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verlieben.

Der Rotar Schluntes in Lindlar ift in ben Bezirt ber Friedensgerichte zu Coln, mit Anweifung feines Bohnfibes in Coln, verfest.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Dr. Bolff in Blensburg unter Berleibung bes Rothen Abler. Ordens IV. Klaffe und

bem Abvolat. Unwalt Rulanb in Bonn.

### Allerhöchste Erlaffe, Ministerial=Berfügungen und Entscheidungen ber oberften Gerichtshofe.

#### Num. 73.

Allgemeine Verfügung vom 4. September 1879, — betreffend bie Beschaffung bes Schreibwerts bei ben Justizbehörden und die Stellung ber Büreauhülfsträfte burch die Gerichtsschreiber bei ben Amtsgerichten.

#### T

Für bie Beschaffung bes Schreibwerts bei ben Justizbehörben sind vom 1. Oktober b. J. ab bie in ber Anlage abgebruckten Bestimmungen maßgebenb.

#### H.

- 1. Bis auf Weiteres wird ben Gerichtsschreibern bei ben mit einem ober zwei Richtern besetzten Amtsgerichten bie Berpflichtung auferlegt, die für die Beschaffung des Schreibwerts ersorderlichen Hulfsträfte zu stellen und die Bestreitung der mit dem Schreibwert verbundenen sächlichen Kosten zn übernehmen (S. 8 Nr. 1 des Gesetzte vom 3. März 1879; SS. 26 bis 33 der Anlage). Es bleibt jedoch vorbehalten, für den Bezirt eines jeden Oberlandesgerichts durch diejenigen Vorstandsbeamten der Appellationsgerichte, welchen die Anstellung der Subaltern- und Unterbeamten zum 1. Ottober d. J. übertragen worden ist, einzelne Amtsgerichte der bezeichneten Gattung bestimmen zu lassen, bei welchen ausnahmsweise das Schreibwert nach Maßgabe der SS. 21 bis 25 der Anlage für Rechnung der Staatskasse zu beschaffen ist.
- 2. Bei ben mit brei ober mehr Richtern besethen Umtsgerichten wird bis auf Weiteres bas Schreibwert nach Maßgabe ber SS. 21 bis 25 ber Anlage für Rechnung ber Staatstaffe beschafft. Es bleibt
  jedoch vorbehalten, durch die bezeichneten Vorstandsbeamten aus der Jahl ber mit drei oder vier Richtern
  besehten Amtsgerichte einzelne bestimmen zu lassen, bei welchen ausnahmsweise den Gerichtsschreibern die Verpflichtung aufzuerlegen ist, nach Maßgabe ber SS. 26 bis 33 der Anlage die für die Beschaffung des Schreibwerts ersorberlichen Hulfstrafte zu stellen und die mit dem Schreibwert verbundenen sächlichen
  Kosten zu übernehmen.

III.

Bur Ausführung bes S. 8 Dr. 2 bes Gefehes vom 3. Marg 1879 wird Folgenbes bestimmt:

1. Bei ben mit einem Richter besetten Umtsgerichten, bei welchen neben bem Gerichtsschreiber weber ein Gerichtsschreibergehülfe angestellt ist, noch Sulfskräfte für ben Gerichtsschreiberbienst gewährt werben, ber Umfang ber Geschäfte jedoch so groß ist, daß beren Erledigung bei normaler Thätigkeit bes Gerichtsschreibers von demselben allein nicht geforbert werden kann, ist dem Gerichtsschreiber eine im Boraus festzustellende, jederzeit widerrufliche Entschädigung von 300 bis 600 Mark jährlich zu gewähren, für welche er die für die Büreaugeschäfte erforderlichen Sulfskräfte zu stellen hat.

2. Die Bezeichnung ber Amtsgerichte, bei welchen bem Gerichtsschreiber biese Entschäbigung zu gewähren ist, sowie die Festsehung ber Entschäbigung erfolgt für den Bezirk des Oberlandesgerichts zunächst für den Zeitraum vom 1. Oktober 1879 bis 1. April 1880 durch diejenigen Borstandsbeamten der Appellationsgerichte, welchen die Anstellung der Subaltern. und Unterbeamten übertragen worden ist, demnächst vor Beginn des Etatsjahres für die Dauer desselben durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts. Die getroffenen Festsehungen können jedoch jederzeit durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts abgeändert werden.

Bei ben mit einem Richter besetten Amtsgerichten, bei welchen bas Schreibwert ausnahmsweise für Rechnung ber Staatstaffe beschafft wirb (oben zu II, 1), ift von ber Berpflichtung bes Gerichtsschreibers zur Stellung ber Bureauhulfstrafte tein Gebrauch zu machen.

3. Die Entschäbigung wirb bem Gerichtsschreiber in mongtlichen Raten am Schluffe bes

Monats gezahlt.

4. Wirb bem Gerichtsichreiber fur ben gangen Umfang feiner Thatigkeit ein Bertreter bestellt, fo geht für die Dauer ber Bertretung die Berpflichtung jur Stellung ber Sulfefrafte und ber Unfpruch auf Die festgesette Enticabigung auf ben Bertreter über.

5. Die für die Büreaugeschäfte von bem Gerichtsschreiber angenommenen Drivatgebulfen merben

mittelft Sanbichlags an Cibesstatt von bem Umterichter zur Umteverschwiegenheit verpflichtet.

Bur felbständigen Bahrnehmung ber Gerichtsschreibergeschäfte find bie Drivatgebulfen nicht befuat:

für ihre Thatigfeit ift ber Gerichtsichreiber unmittelbar verantwortlich.

Muf bie Annahme und Entlassung ber Drivatgebulfen finden die Borfdriften bes C. 27 ber Anlage Unmenbung.

Berlin, ben 4. Geptember 1879.

Der Juftig. Minifter. Im Muftrage: Rinbfleifd.

Un fammtliche Juftigbeborben. I. 4601.

### Bestimmungen

über

bie Beschaffung des Schreibwerts bei ben Juftigbeborben.

I.

Oberlanbesgerichte und Canbgerichte.

**S**. 1.

Bei ben Gerichtsschreibereien ber Oberlandesgerichte und Landgerichte werden Rangleien eingerichtet. Das Rangleiversonal besteht aus Rangleibeamten und aus Cobnschreibern.

S. 2.

Alls Rangleibeamter barf nur angestellt werben, wer minbestens einen Monat als Lohnschreiber beschäftigt worben ift und feine Befähigung fur ben Rangleibienft burch Ablegung einer Drufung bargethan bat. Die naberen Unordnungen über die Prufung werben von bem Prafibenten bes Oberlanbes. gerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt erlassen.

6. 3.

Die Rangleibeamten werben gegen festes Gehalt auf Lebenszeit ober gegen Diaten unter Borbehalt monatlicher Kundigung angestellt. Die Unstellung erfolgt burch ben Prasibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt.

Die Lohnschreiber werden nach Bebürfniß von dem Prasidenten des Gerichts angenommen und nach den für Staatsbeamte bestehenden Borschriften beeidigt. Lohnschreiber, welche nur vorübergehend zur Aushülfe angenommen sind, werden durch Handschlag an Sidesstatt auf Amtsverschwiegenheit verpflichtet.

S. 4.

Die Rangleibeamten find verpflichtet, werktäglich minbesten 32 Seiten Schreibwert zu liefern.

57 .

Für ben Kanzlisten, welchem bie Vertheilung bes Schreibwerks übertragen ist (S. 10) kann bas tägliche Pensum nach Maßgabe ber auf bie Vertheilung und Abnahme ber Arbeiten zu verwendenden Zeit von bem Prafibenten ermäßigt werben.

Einem Ranzleibeamten, welcher als solcher langer als 20 Jahre im Dienste ift und bas 50. Lebensjahr zuruchgelegt hat, kann von bem Oberlandesgerichtsprasibenten eine Ermäßigung bes täglichen Pensums

um 4 bis 8 Geiten bewilligt merben.

Für bas Schreibwerf, welches bie Kanzleibeamten nach Ergebniß bes Monatsabschlusses über bas werktägliche Bensum von 32 Seiten liefern, werben benfelben 6 Pfennig für die Seite vergütet. Kanzleibeamte, welche weniger als bas ihnen obliegende Arbeitspensum liefern, haben für bas Fehlende nach bemfelben Sage ber Staatskasse Bergütung zu leisten.

Bon bem Urbeitsvenfum tommen am Monatsichluffe in Abgug:

1. bas Pensum fur bie Tage, wahrend beren ber Kanzleibeamte wegen bescheinigter Krankheit ober wegen Ginberufung zu militarischen Dienstleiftungen fich außer Thatigfeit befunden hat;

2. bas Pensum für bie Tage eines bewilligten Urlaubs, insoweit bie Beurlaubung wegen Krantbeit erfolgt ist ober ber Urlaub ben Zeitraum von zwei Wochen im Jahre nicht übersteigt;

3. die Jahl ber Seiten, welche wegen Unzulänglichkeit ber Kanzleiarbeiten an bem zuzutheilenden vollen Tagespensum fehlten, sofern ber Kanzleibeamte die im S. 10 vorgeschriebene Anzeige rechtzeitig erstattet hat.

S. 5.

Die Lohnschreiber erhalten für bas gelieferte Schreibwerk eine seitenweise zu berechnende Bergütung, welche für jeden Schreiber von dem Präsidenten im Boraus auf 5, 6 oder 7 Pfennig für jede Seite festzusehen ist. Lohnschreibern, beren Handschrift noch der Ausbildung bedarf, kann eine geringere Bergütung
festgeseht werden.

S. 6.

Die Kangleibeamten und Lohnschreiber haben die fur die Gerichtsschreiber festgesetzten Dienstftunden inne zu halten. Fur die Erledigung von Gilfallen ift der Dienst an keine Zeit gebunden.

Der erfte Berichtsschreiber tann ben Rangleibeamten und Lohnschreibern gestatten, einzelne Arbeiten

in ihre Behausung mitzunehmen.

S. 7.

Der Bedarf an Papier und Formularen, an Tinte, Streusand, Siegellack, Munblack, Bindfaben und Heftmaterial wird für Rechnung ber Staatskasse beschafft. Für das sonstige Schreibmaterial haben die Kanzleibeamten und Lohnschreiber selbst zu sorgen.

S. 8.

Der Umfang bes angefertigten Schreibwerks wird nach ber Jahl ber mit Schrift bedeckten Seiten berechnet. Mehrere selbständige Schriften, auch wenn sie dieselbe Geschäftsnummer tragen, kommen einzeln zur Berechnung. Bei Schriften, beren Umfang mehrere Seiten beträgt, mussen auf jeder Seite minbestens 20 Zeilen und auf jeder Zeile durchschnittlich 12 Silben geschrieben werden. Ungefangene Seiten werden als ganze ober als halbe Seiten berechnet, je nachdem sie minbestens 11 volle Zeilen oder weniger als 11 volle Zeilen enthalten. Für die auf einer besonderen Seite oder auf einem besonderen Briefumschlag befindliche Außenadresse werden der letzten Seite des Schriftstücks befindlichen Zeilenzahl drei Zeilen hinzugerechnet.

Die Aufertigung ber Abschrift ber Terminsbestimmung, sofern es sich lebiglich um biese Abschrift handelt, sowie die Anfertigung von Abressen zur Bersendung von Urschriften, sofern nicht in berselben Sache gleichzeitig mehrere Abressen ober außer ber Abresse noch sonstige Schreibarbeiten zu fertigen sind, liegt ben Gerichtsschreibern ohne besondere Bergutung ob und barf ber Kanzlei nicht übertragen werden.

Bei Schriften, welche auf mechanischem Wege hergestellt sind, kommt nur bas handschriftlich Nachgetragene für die Schähung in Betracht. Die in einer Zeile enthaltenen Nachtrage gelten als volle Zeile ohne Rücksicht auf die Zahl der nachgetragenen Silben. S. 9.

Die vorstehend bezeichneten Grunbsage bleiben fur die Schatzung bes Umfangs ber Schreibstude auch maßgebend, wenn bei ber Arbeit besondere Schwierigkeiten, z. B. in Folge unleserlicher Sandschriften, zu überwinden sind, oder besondere Sorgfalt, wie bei Berichten, auf die Schriftzuge zu verwenden ift.

Für bas Seften, Untersiegeln und Kollationiren wird eine besondere Vergütung nicht gewährt. Bei besonders schwierigen tabellarischen Arbeiten, namentlich wenn auch das Formular dazu liniirt werden muß, kann ausnahmsweise neben dem thatsächlichen Umfang der Schrift ein Aufschlag dis zur Halfe besselben sowohl behufs Festsehung des Schreiblohns als behufs der Verrechnung auf das Pensum in Ansat gebracht werden. Ein derartiger Ansat ist jedoch von der Genehmigung des ersten Gerichtsschreibers abhängig, welche von Fall zu Fall unter Vorlegung der Reinschrift eingeholt werden nuß.

#### §. 10.

Die Vertheilung der Arbeiten an das Kanzleipersonal erfolgt durch einen damit ein für allemal zu beauftragenden Kanzlisten. Derselbe hat sich täglich zur bestimmten Stunde bei jedem Gerichtsschreiber einzusinden, um die in dem entsprechenden Fache der Geschäftsregistratur niedergelegten, für die Kanzlei bestimmten Schriften in Empfang zu nehmen. Der Gerichtsschreiber hat zu dieser Stunde das Verzeichnis der Geschäftsnummern bereit zu halten. Der Kanzlist vermerkt hinter jeder Nummer den Namen des Kanzleibeamten ober des Lohnschreibers, welchem die Schrift zugetheilt worden ist, in verständlicher Abstätzung.

Bei ber Bertheilung bleiben biejenigen Personen außer Betracht, welche nicht anwesend find und

ihr Ausbleiben nicht entschulbigt haben.

Die auf ber Kanglei erlebigten Schriften hat ber vertheilende Kanglift bem Personal ber Kanglei abzunehmen und bem Gerichtsschreiber zu übergeben, welcher bie Geschäftsnummern berselben in bem oben

erwähnten Berzeichniß zu streichen bat.

Schriften, welche Eilfälle betreffen, werben von bem Gerichtsschreiber im Laufe bes Tages in bem Berzeichniß nachgetragen und bem vertheilenden Kanzlisten einzeln zugestellt. Letterer hat nach Anfertigung ber Schreibstüde in gleicher Weise für die Rückgabe Sorge zu tragen.

#### S. 11.

Jebem Kangleibeamten find in ber Regel Urbeiten im Umfange von minbestens 64 Seiten zuzutheilen. Diese Butheilung ift täglich zur bestimmten Stunde nach Maßgabe des Umfangs der abgelieferten Schreibstude zu erganzen. Der alsbann noch zu vertheilende Ueberschuß ist den vorhandenen Lohnschreibern zur

Bearbeitung zu überweisen.

Wenn einem Kanzleibeamten bis 12 Uhr Mittags nicht so viel Arbeit überwiesen worden ist, als zur Leistung seines Pensuns für diesen Tag erforderlich ist, so hat er dies sofort dem vertheilenden Kanzlisten anzuzeigen. Kann das sehlende Quantum nicht ergänzt werden, so wird die zur Erfüllung des Tagespensums kehlende Seitenzahl notirt und beim Monatsabschlusse von dem Gesammtpensum des Monats in Abgang gestellt. Verspätet gemachte Anzeigen werden nur berücksichtigt, wenn das Missverhältnis in Folge einer späteren Zurücknahme zugetheilter und noch nicht angefertigter Arbeit entstanden ist.

#### S. 12.

Die vorläufige Schätzung bes anzufertigenben Schreibwerts jum 3mede ber Bertheilung (S. 11)

finbet nur nach einem allgemeinen Ueberschlage ftatt.

Der vertheilende Kanzlist behalt von ben ibm übergebenen Schriften nach seiner Wahl die zur Leistung seines eigenen Persums erforderlichen Arbeiten zuruck. Bei der Vertheilung der übrigen Schreibarbeiten hat er, soweit es das dienstliche Interesse gestattet, barauf Bedacht zu nehmen, daß das vorhandene Personal möglichst gleichmäßig an den schwierigeren in §. 9 bezeichneten Arbeiten betheiligt wird.

Den Lohnschreibern ift in ber Regel nicht mehr Arbeit ju überweifen, als fie binnen 24 Stunden abzuliefern vermögen. Ronnen in Folge beffen nicht alle Arbeiten jur Bertheilung gebracht werben, fo

bleiben biefelben bis gur Bertheilung am nachften Tage bei bem Berichtsichreiber gurud.

#### S. 13.

Die Kanzleibeamten und Lohnschreiber haben bie ihnen zugetheilten Arbeiten sofort beim Empfange auf einen Monatszettel (Form. Nr. 1) nach ber Geschäftsnummer zu verzeichnen und bei Bollenbung ber

Schreibstude ben Umfang berfelben in bem Monatszettel nachzutragen.

Der Umfang der gefertigten Schreibstude ist zugleich auf der Urschrift zu vermerken. Aus ber Angabe auf der Urschrift muß sowohl die Jahl der in den Monatszettel eingestellten halben Seiten als auch die Jahl der Seiten ersichtlich sein, nach welcher die von der Partei zu erlegende Schreibgebuhr zu berechnen ist; z. B. 3 = 2 S.

Der Berbleib einer zugetheilten Schrift, welche vor Anfertigung ber Schreibstude behufs ber anberweiten Bertheilung ober aus fonstigen Brunden zurudgenommen wird, ift in ber bagn bestimmten Spalte

bes Monatszettels zu vermerten.

Der Monatszettel wird am ersten bes nächstfolgenden Monats geschlossen. Die barin verzeichneten, zu bieser Zeit noch nicht erledigten Arbeiten werden auf ben neu zu eröffnenden Monatszettel übertragen.

Bei jeder Ablieferung der Arbeiten ist der Monatszettel dem vertheilenden Kanzlisten zur Beglaubigung der Eintragung vorzulegen. Den Monatszettel des vertheilenden Kanzlisten hat der erste Gerichtsschreiber zu diesem Zwecke täglich einzusehen und zu beglaubigen.

#### S. 14.

Das Kanzleipersonal hat bie zugetheilten Arbeiten in ber aus ber Zeit ber Zutheilung fich ergebenben Reihenfolge zu erlebigen. Die mit einem Beschleunigungsvermerk bezeichneten Schreibstude muffen zuerst erlebigt und sogleich nach ber Fertigstellung bem Gerichtsschreiber übergeben werben.

S. 15.

Die abgeschlossenen Monatszettel werben bem ersten Gerichtsschreiber übergeben. Nach erfolgter Prüfung und Berichtigung ber Rechnung werben bie Ergebnisse berselben in eine Zusammenstellung (Form. Nr. 2) eingetragen und burch lettere ber Betrag bes ben Kanzleibeamten und Lohnschreibern aus ber Staatskasse zu gewährenden Schreiblohns festgestellt. Der erste Gerichtsschreiber ertheilt die nach dem Formulare erforderte Bescheinigung, legt die Berechnung dem Präsidenten vor und erwirkt bei demfelben die Ertheilung der Zahlungsanweisung.

S. 16.

Der erste Gerichtsschreiber hat sich von bem Geschäftsbetriebe ber Kanzlei fortlaufende Kenntniß zu verschaffen. Er hat die zur Verhütung von Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten nöthigen Anordnungen zu treffen und barauf zu halten, daß die Schreibstücke korrekt, sauber und leserlich angesertigt werden. Er ist berechtigt, Schreibstücke, welche diesen Anforderungen nicht entsprechen, zu kasser und auf Kosten des nachlässigen Arbeiters anderweit ansertigen zu lassen. Er hat endlich die Tagesstunden zu bestimmen, zu benen sich die Kanzleibeamten und Lohnschreiber behufs Kollationirens der angesertigten Schriftstücke mit den Gerichtsschreibern bereit zu halten haben.

S. 17.

Durch Anordnung bes Präsidenten kann einer Gerichtsschreiberei-Abtheilung zur Anfertigung bes bei berselben vorkommenden Schreibwerks das erforderliche Kanzleipersonal überwiesen werden. Der Gerichtsschreiber der Abtheilung hat den betreffenden Kanzleibeamten und Lohnschreibern gegenüber die Obliegenheiten des vertheilenden Kanzlisten. Das Schreibwerk, welches von dem Kanzleipersonal der Gerichtsschreiberei-Abtheilung rechtzeitig nicht beschafft werden kann, ist nach den Vorschriften des S. 10 an die Kanzlei zur Erledigung abzugeben.

#### II. Staatsanwaltichaften.

S. 18.

Auf die Beschaffung des Schreibwerks bei den Staatsanwaltschaften der Oberlandesgerichte und der Candgerichte finden die Bestimmungen der SS. 1 bis 17 mit den sich aus den nachstehenden Borschriften ergebenden Maßgaben entsprechende Anwendung.

#### S. 19.

Das Schreibwerk, welches von bem Kanzleipersonal bei bem Sekretariat nicht rechzeitig beschafft werben kann, ift nach ben Borschriften bes §. 10 an die Kanzlei bes Oberlandesgerichts beziehungsweise Landgerichts zur Erledigung abzugeben.

#### S. 20.

Rudsichtlich bes bei bem Sekretariate vorhandenen Kanzleipersonals werden die Befugnisse bes Prafibenten von bem Oberstaatsanwalt, beziehungsweise bem Ersten Staatsanwalt, bie Obliegenheiten bes ersten Gerichtsschreibers von bem Sekretar mahraenommen.

#### III. Umtsgerichte.

#### S. 21.

Bei ben Amtsgerichten, bei welchen bie Beschaffung bes Schreibwerks für Rechnung ber Staatskasse erfolgt, finden auf die Beschaffung des Schreibwerks die Bestimmungen ber §§. 1 bis 17 mit ben sich aus den nachstehenden Borschriften ergebenden Maßgaben entsprechende Anwendung.

#### S. 22.

Die Beforgung bes Schreibwerts erfolgt burch Lohnschreiber, ausnahmsweise auch burch Kanglei-

#### 6. 23.

Die Befugnisse bes Prafibenten werben von dem aufsichtführenden Richter wahrgenommen. Bei ben mit mehreren Gerichtsschreibern beseichten Umtsgerichten werben die Obliegenheiten des ersten Gerichtsschreibers, falls ein solcher nicht bestellt ist, von einem besonders zu beauftragenden Gerichtsschreiber wahrgenommen.

#### S. 24.

Jeber Gerichtsschreiberei-Abtheilung wird zur Anfertigung bes bei berselben vorkommenben Schreibwerts bas erforderliche Kanzleipersonal überwiesen. Der Gerichtsschreiber ber Abtheilung hat dem betreffenben Personal gegenüber die Obliegenheiten des vertheilenden Kanzlisten. Das Schreibwert, welches von dem Kanzleipersonal der Gerichtsschreiberei-Abtheilung rechtzeitig nicht beschafft werden kann, ift nach näherer Bestimmung des ersten Gerichtsschreibers an eine andere Abtheilung zur Erledigung abzugeben.

#### S. 25.

Bei größeren Umtsgerichten kann neben ober an Stelle ber in bem §. 24 bezeichneten Einrichtung eine besondere Kanzlei eingerichtet werden. Die Obliegenheiten bes vertheilenden Kanzlisten werden von einem Kanzleibeamten, Gerichtsschreiber oder Gerichtsschreibergehülfen wahrgenommen.

#### S. 26.

Bei ben Amtsgerichten, bei welchen ben Gerichtsschreibern bie Verpflichtung auferlegt wirb, bie bei Beschaffung bes Schreibwerks ersorberlichen Gulfskrafte zu stellen und bie Bestreitung ber mit bem Schreibwert verbundenen sachlichen Kosten zu übernehmen, kommen bie Vorschriften ber SS. 27 bis 34 zur Anwendung.

#### S. 27.

Die von ben Gerichtsschreibern anzunehmenden Privatgehülfen sind vor der Unnahme bem aufsichtführenden Richter zu bezeichnen. Der Lettere kann die Unnahme untersagen, wenn im dienstlichen Interesse Bedenken obwalten. Er kann die sofortige Entlassung der angenommenen Privatgehülfen anordnen, wenn folde Bedenken sich später ergeben.

Etwaige Beschwerben gegen die Anordnungen bes aufsichtführenben Richters haben teine aufschiebenbe

Wirkung.

Auf Erfat einer bem Drivatgebulfen megen angeorbneter Entlaffung beffelben zu leiftenben Enticabigung baben bie Gerichtsichreiber teinen Unipruch.

Die Unnahme ber Drivatgebulfen und die Reftstellung ber benfelben zu gewährenden Bergutung erfolgt lebiglich burch bie Gerichtsichreiber, auch wenn neben benfelben Gerichtsichreibergebulfen bestellt Ift ein Einverftanbniß ber mehreren Berichtsicher nicht zu erreichen, fo wird im Auffichtswege entichieben.

S. 29.

Rur bie Beforgung bes Schreibwerts wirb ben Gerichtsichreibern und Gerichtsichreibergebulfen monatlich eine wiberrufliche und bei ber Benfionirung nicht anrechnungsfähige Dienstaufwandsentschäbigung als Paufchquantum gemabrt. Die Bobe biefer Entschäbigung wirb bis auf Beiteres baburch bestimmt, bag von ber Summe ber im betreffenben Monat in Goll gestellten Schreibgebuhren bie Summe ber in bemselben Monat befinitiv ober vorläufig niebergeschlagenen Schreibgebühren abgezogen wirb. Der in bieser Beise burch die Bescheinigung der Steuerhebestelle (S. 33 Rr. 4 ber Unweisung

vom 30. August 1879) nachgewiesene Betrag ift von bem auffichtfibrenben Richter monatlich zur Sablung

anzuweisen.

#### S. 30.

Bei ber im S. 29 ermabnten Aufrechnung bes Golle, bebufe Reftstellung ber Dienstaufmanbe. entschäbigung fommen alle amtsgerichtlichen Schreibgebubren zur Berücksichtigung, mogen bieselben bei ber registrirenben Gerichtsichreiberei ober bei ber Gerichtsichreiberei eines anderen Amtsgerichts erwachsen fein.

#### S. 31.

Die Dienstaufwandsentschäbigung gebührt ben Berichtsschreibern und ben etatsmäßig ober biatarisch angeftellten Berichtsschreibergehulfen gemeinschaftlich.

Birb einem behinderten Berichtsichreiber ober Berichtsichreibergehulfen ein besonderer Bertreter bestellt, fo geht fur bie Dauer ber Bertretung bie Berpflichtung jur Beforgung bes Schreibwerts und ber Unspruch auf bie Dienstaufwandsentschäbigung auf ben Bertreter über.

Mehrere betheiligte Beamte haben fich barüber ju verftanbigen, wer von ihnen fur Rechnung Aller bie Entschähigung in Empfang zu nehmen und barüber zu quittiren bat. Gie haben fich wegen bes Empfangenen außeinanberzuseten und die etwa im Laufe bes Monats ausgeschiedenen Beamten abaufinben.

Etwaige Streitigkeiten, insbefonbere über bas Berhaltnig, nach welchem ber Ueberschuf zu vertheilen

ift, werben im Auffichtswege entschieben.

#### S. 32.

Der Bebarf an Papier und Formularen, an Tinte, Streusand, Siegellad, Munblad, Binbfaben und Seftmaterial wird fur Rechnung ber Staatstaffe beschafft. Das fonftige Schreibmaterial baben bie Berichteschreiber zu beschaffen.

S. 33.

für bie Dienstfehler ber Brivatgehülfen ift berjenige Gerichteschreiber ober Gerichteschreibergebuffe verantwortlich, welchem bie Aufficht über bie Thatigfeit berfelben in bem einzelnen Ralle obliegt.

Berlin, ben 4. Ceptember 1879.

Der Juftig - Minifter. 3m Auftrage: Rinbfleifch.

I. 4601,



#### Formular Dr. 1.

#### Monatszettel

für ben Monat ...... 18...

Umfang ber Rotig über bie | Wohn ber Bertig über bie

| Tag<br>ber<br>Juthei-<br>Lung. | Gefchäfts.<br>Nummer. | der<br>Ubliefe-<br>rung. | ebgelin<br>Edrei<br>nach I<br>Eei<br>that-<br>jadlich. | bflüde<br>salben<br>ten<br>Luf- | Stüdgabe, anderweite<br>Bertheilung der<br>umerledigten Stüde<br>ober Uebertragung<br>berfelben auf den<br>udchsten Wenadigettel<br>sewie Beglaubigung<br>ber Eintragung. | Eng<br>ber<br>Juthei-<br>lung. | Gefdafts.<br>Rummer. | Total<br>ber<br>Abliefe-<br>rung. | abgelte<br>Schrei<br>mach i<br>Gei<br>that-<br>fachlich. | biftide<br>balben<br>ten<br>Unf- | Rüdgabe, an<br>Bertbeitun<br>unerledigten<br>ober Uebert<br>berfelben an<br>mächften Mon<br>fomie Beglau<br>ber Eintra | g ber Stude<br>tagung<br>if ben<br>integettel<br>ibigung |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                |                       |                          |                                                        |                                 | яыс                                                                                                                                                                       | 61 11 6                        |                      |                                   |                                                          |                                  |                                                                                                                        |                                                          |
|                                | Es find               | gu leif                  | en für                                                 |                                 | . Lage × 32 Gei Begfall:                                                                                                                                                  |                                |                      |                                   |                                                          |                                  | = Geiten                                                                                                               |                                                          |
|                                | a) wege               | en beid                  | einigte                                                | f Krai                          | ntheit für ben<br>ber Rangleiarbeiten                                                                                                                                     | am                             |                      | × 32                              |                                                          |                                  |                                                                                                                        |                                                          |
|                                | Es mare Befiefert     | n gn 1<br>finb.          | eiften .                                               |                                 |                                                                                                                                                                           |                                | 3ufc                 |                                   |                                                          |                                  | Ceiten<br>Ceiten                                                                                                       |                                                          |
|                                |                       |                          |                                                        | . , bes                         |                                                                                                                                                                           |                                | 18                   | 5111                              | o mehr                                                   |                                  |                                                                                                                        |                                                          |
|                                |                       |                          |                                                        |                                 | _                                                                                                                                                                         |                                |                      |                                   |                                                          | d) ts fd)                        | reiber.                                                                                                                |                                                          |
|                                |                       |                          |                                                        |                                 | Mona                                                                                                                                                                      | tstet                          | tel                  |                                   |                                                          |                                  |                                                                                                                        |                                                          |
|                                |                       |                          | für                                                    | ben                             | Lohnschreiber                                                                                                                                                             |                                |                      |                                   |                                                          |                                  |                                                                                                                        |                                                          |
|                                |                       |                          |                                                        |                                 | ben Monat                                                                                                                                                                 |                                |                      |                                   |                                                          |                                  |                                                                                                                        |                                                          |
|                                | Es finb               | geleifte<br>r werd       | en nadj                                                | bem                             | Seiten Sage von                                                                                                                                                           | 9                              | Ofennig p            | ro Eri                            | te bere                                                  | djuet                            |                                                                                                                        | Mark                                                     |

..... 18...

Gerichtsfdreiber.

## 3ufammenftellung

| Es haben geliefert.                        | Seiten<br>that, berech,<br>neter<br>fächlich. Auf,<br>schlag. |                       | im<br>Ganzen.         | Davon<br>finb auf bas<br>Penfum<br>gerechnet.<br>Seiten | aus ber                | hin finb<br>Staat8t<br>vergüten.<br>Mart | .,               | Ouittung<br>burch<br>Namenbunterschrift.                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kanzlist A.                             |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          |                  |                                                                        |
| 2. Kanzlist B.                             |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          |                  |                                                                        |
| 8. Kanzleibiätar C.<br>8. Lohnschreiber D. |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          |                  |                                                                        |
| . Lohnschreiber E.                         |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          |                  |                                                                        |
| Summa                                      |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          |                  |                                                                        |
|                                            | bes aus liche Kar                                             | ber Sta<br>13leiarbei | ratskasse<br>ten in l | zu gewährer<br>Unfah gebrach                            | iben Schi<br>it worder | reiblohn8<br>1 find.                     | nur              | und bag unter bem vi<br>if. festgestellten Betro<br>Vergutungen für wi |
|                                            |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          | <i>(</i> )       |                                                                        |
|                                            |                                                               |                       |                       |                                                         |                        |                                          | Geric            | htsschreiber.                                                          |
| Mark                                       | ber Köni<br>Pf. a                                             | glichen I<br>us ben J | degierun<br>jonds Ko  | g — Landbro<br>11p Tit                                  | ftei — 1               | virb ersu<br>es Etats                    | ıdıt, b          | ie vorstehend berechnet                                                |
| Mark                                       | Pf. a                                                         | us ben F              | ionds Re              | ip Lit                                                  | ftei — 1               | virb erfu<br>es Etats                    | ıdıt, b          | ie vorstehend berechnet                                                |
| mark Mark                                  | Pf. a                                                         | us ben J              | ionds Ro              | ip Lit                                                  | t                      | es Ctats                                 | idit, b<br>an bi | htsschreiber.<br>ie vorstehend berechnet<br>e bezeichneten Empfäng     |
| Mark                                       | Pf. a                                                         | us ben J              | ionds Ro              | ip Eit<br>. 18                                          | t                      | es Ctats                                 | idit, b<br>an bi | ie vorstehend berechnet                                                |

#### Mum. 74.

Allgemeine Verfügung vom 5. September 1879, — betreffend ben Vorbereitungsbienst, bie Prüfung und bie Anstellung ber Gerichtsschreiber.

#### Erfter Abschnitt.

#### Gerichtsichreiber.

§. 1.

Bu bem Borbereitungsbienst, welcher ber Gerichtsschreiberprüfung vorangeben muß (§. 2 Ubs. 1 bes Gesehes vom 3. März 1879), soll außer ben Militäranwärtern und außer benjenigen Personen, welchen burch Allerhöchste Order bie Austellungsberechtigung beigelegt ist, nur zugelassen werben, wer

1. bas achtzehnte Lebensjahr vollendet hat;

2. die für den einjährig freiwilligen Dienst erforderliche wissenschaftliche Befähigung besit, und 3. sich minbestens drei Jahre aus eigenen Mitteln ober burch Unterstühung seiner Angehörigen ohne Beihülfe des Staats zu unterhalten im Stande ist.

#### S. 2

Ueber bie Bulaffung jum Borbereitungsbienfte entscheibet bie Anftellungsbehörbe.

Dem Gesuche um Julassung find außer den nach S. 1 erforderlichen Rachweisungen ber Geburtsschein, eine kurze selbstverfaßte und selbstgeschriebene Darstellung des Lebenslaufs sowie der Ausweis über die Militarverhältnisse beizufügen.

Der Zeitraum, mahrend bessen ber Umwarter im Borbereitungsbienst für die Gerichtsschreibergehülfenprüfung beschäftigt, als Gerichtsschreibergehülfe etatsmäßig oder biatarisch angestellt oder mit ber einstweiligen Wahrnehmung des Gerichtsschreiberdienstes beauftragt war, kann auf den Borbereitungsbienst nach dem Ermessen der Unstellungsbebörde ganz oder theilweise angerechnet werden.

Der Zeitraum, mahrend bessen ber Anwarter im Vorbereitungsbienste für die Gerichtsvollzieherprüfung beschäftigt, als Gerichtsvollzieher angestellt ober mit der einstweiligen Wahrnehmung des Gerichtsvollzieherdienstes beauftragt mar, kann bis zu einem Maximum von drei Monaten auf den Vorbereitungsdienst angerechnet werden.

ile millionalite secondini

Bei Antritt bes Vorbereitungsbienstes wird der Justizanwärter nach den für Staatsbeamte bestehenden Vorschriften eidlich verpflichtet.

Der Borbereitungsbienst soll alle Zweige bes Gerichtsschreiberbienstes und bes Bureaubienstes bei ber Staatsanwaltschaft, insbesondere auch die Beschäftigung mit bem Kostenwesen, mit Rechnungsarbeiten und ben vorkommenden Justigverwaltungssachen umfassen.

Der Anwärter ift nach näherer Bestimmung ber Anstellungsbehörde minbestens ein Jahr bei einem Umtsgericht, sechs Monate bei einem Landgericht und sechs Monate bei ber Staatsanwaltschaft eines

Landgerichts zu beschäftigen.

Innerhalb bes einjährigen Vorbereitungsbienstes bei bem Amtsgericht ist ber Anwärter brei Monate bei einem Gerichtsvollzieher zu beschäftigen. Inwieweit ber Anwärter mahrend dieser drei Monate gleichzeitig auf ber Gerichtsschreiberei zu beschäftigen ist, bleibt ber Bestimmung bes aufsichtsführenden Richters überlassen.

Im Falle einer Abkürzung bes Borbereitungsbienstes (S. 3) sowie im Falle bes S. 2 Abs. 2 bes Geseiges vom 3. Marz 1879 erfolgt bie nabere Bestimmung über bie Beschäftigung bes Unwarters burch

bie Anstellungsbeborbe.

#### S. 6.

Den Borftanben ber Berichte und Staatsanwaltschaften liegt bie allgemeine Leitung bes Borberei. tungsbienstes ob. Gie baben bie Dauer und Reibenfolge ber einzelnen Abschnitte bes Borbereitungsbienftes innerhalb bes Reitraums, fur welchen ber Unmarter ber betreffenben Bekorbe überwiesen ift, festauseben und bie Gerichtsichreiber (Gefretare, Gerichtsvollzieber) zu bestimmen, unter beren besonderer Leitung ber Aumärter beschäftigt werben foll.

Ueber ben Erfolg bes Borbereitungsbienftes haben bie Porftanbe ber Berichte und Staats. anwaltschaften, bei welchen ber Unwarter beschäftigt wurde, nach Unhörung bes mit ber besonderen Leitung bes Borbereitungsbienftes beauftragten Beamten ein Zeugniß auszustellen und baffelbe ber Unftellungs. behörbe pormicaen.

S. 8.

Drufungstommiffionen werben bis auf Beiteres nur bei ben Oberlandesgerichten und bei bem Lanbaericht in Sechingen gebilbet.

S. 9.

Die Mitglieber ber Brufungetommiffion werben auf bie Dauer bes Gefcaftsjahres aus Juftisbeamten, welche am Gibe ber Drufungstommiffion ihren Bohnfit haben, von ber Unftellungsbeborbe ernanut.

Die einzelnen Drufungen find von zwei Beamten bes hoheren Juftigbienstes, benen als brittes Mitalieb ber Rechnungsrevifor, bei bem Canbgericht in Sechingen ein Gerichtsschreiber, hinzutritt, abzunehmen.

Die geschäftliche Leitung ber Prufungetommiffion feht bem Drafibenten bes Gerichte zu.

#### S. 10.

Ueber bie Julaffung jur Prufung entscheibet bie Unftellungsbeborbe. Die Qulaffung barf nur erfolgen, wenn ber Unwarter jur Ablegung ber Prufung für genugenb vorbereitet zu erachten ift.

#### S. 11.

Die fdriftliche Drufung geht ber munblichen voraus.

Der Anwarter hat zunächst in einer Sitzung, in welcher burgerliche Rechtsstreitigkeiten verhandelt und entschieden werben, sowie in einer Sitzung des Schöffengerichts ober ber Strafkammer neben bem Berichtsidreiber ein gweites Protofoll (Nebenprotofoll) ju fuhren, welches, mit ben Bemerfungen bes Borfigenben verfeben, von biefem ber Drufungstommiffion vorzulegen ift. Das Gericht, bei welchem bas Rebenprotofoll zu führen ift, bestimmt ber Prafibent, welchem die geschäftliche Leitung ber Prufungs. kommission austebt.

Dem Unwarter find außerbem minbestens fechs Aufgaben gur fcriftlichen Bearbeitung zu ftellen. Dieselben find bem Webiete ber praftischen Thatigleit ber Berichtsschreiber und ber Bureaubeamten bei ber Staatsanwaltschaft, insbesondere auch bem Gebiete ber Kostenliquidation und bes Rechnungswesens gu entnehmen. Die Bearbeitung ber geftellten Aufgaben erfolgt am Gige ber Prufungsbeborbe unter Auf-

ficht eines Beamten.

Bei Anwartern, welche bereits bie Gerichtsichreibergehulfenprufung bestanben haben, tommt berjenige Theil ber Drufung, welcher fich auf die Befähigung zur Protofollfubrung begiebt, in Begfall.

#### §. 12.

Die Beurtheilung ber schriftlichen Arbeiten (S. 11) erfolgt von benjenigen Mitgliebern ber Rommission, por welchen bie munbliche Drufung abgelegt werben foll.

Erachtet bie Prufungskommission bie Arbeiten fur vollig miglungen, so gilt bie Prufung als nicht

bestanden.

**c**. 13.

Die munbliche Prufung ift insbesonbere barauf ju richten, ob ber Unwarter fich bie fur ben Berichtsschreiberbienft und ben Bureaubienft bei ben Staatsanwaltschaften erforberliche Renntnig bes

burgerlichen Rechts, bes Strafrechts und bes Prozegverfahrens und eine genaue Kenntniß ber Kostenund Stempelgesetzung, ber Borschriften über bie Obliegenheiten ber Gerichtsschreiber, sowie ber auf ben Dienst ber Gerichtsschreiber und ben Bureaubienst bei ber Staatsanwaltschaft bezüglichen Geschäftsanweisungen erworben hat.

S. 14.

Die munbliche Prufung ift nicht öffentlich.

Bu einem Prufungstermin tonnen mehrere, jedoch nicht mehr als feche Unwarter zugelaffen werben. Die Entscheibung baruber, ob die Prufung bestanden sei, erfolgt nach bem Gesammtergebniffe ber

fdriftliden und manbliden Brufung.

Wird die Prüfung als nicht bestanden erachtet, so hat die Kommission, sofern der Geprüfte Militäranwärter ist und nicht bereits vorher die Gerichtsschreibergehülfenprüfung bestanden hat, zugleich barüber zu entscheiden, ob berselbe die für das Bestehen der Gerichtsschreibergehülfenprüfung erforderlichen Kenntnisse besitet (§. 21). Wird die Frage von der Kommission bejaht, so ist das Bestehen der Gerichtsschreibergehülfenprüfung zu konstatiren.

Der Gang ber munblichen Drufung im Allgemeinen und bas Gesammtergebniß ber Prufung ift

au ben Aften au vermerfen.

#### S. 15.

Ergiebt fich als Resultat ber Prafung bas Bestehen ber Gerichtsschreiberprafung ober ber Gerichtsschreibergehalfenprafung, so erhalt ber Anwarter hierüber ein von ber Anstellungsbehörbe auszustellenbes

Qeuanifi.

Sat ber Unwärter bie Gerichtsschreiberprufung nicht bestanden, so kann er nach Jurudlegung eines weiteren Vorbereitungsbienstes zu einer zweiten und letten Prufung für bas Gerichtsschreiberamt zugelassen werden. Die Dauer bes weiteren Vorbereitungsbienstes und die Behörden, bei welchen der Unwärter mahrend besselben zu beschäftigen ist, werden von der Anstellungsbehörde bestimmt.

#### S. 16.

Civilanwarter, welche innerhalb funf Jahre seit Beginn bes Borbereitungsbienstes bie Prufung nicht bestehen, sind in der Regel zu entlassen.

#### S. 17.

Die Gerichtsschreiber werden von bem Prafibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt ernannt.

#### 3weiter Abschnitt.

#### Gerichtsschreibergehülfen.

#### S. 18.

Bum Gerichtsichreibergehülfen fann nur ernannt werben, mer

1. bas einundzwanzigste Lebensjahr vollenbet bat,

2. Die aktive Dienstpflicht im stehenden Seere ober in ber Flotte erfüllt hat ober von berselben für die Friedenszeit endgultig befreit ift,

3. Die Berichtsschreiberprufung ober bie Berichtsschreibergehulfenprufung bestanben bat.

Die Erfüllung ber in ben Nummern 1, 2 bezeichneten Voraussetzungen ift nicht erforderlich, wenn bie Anstellung gegen Diaten auf Kunbigung erfolgen foll.

#### **S**. 19.

Bur Ablegung ber Gerichtsschreibergehulfenprufung werben nur Militaranwarter zugelaffen. Diefer Prufung muß ein minbestens sechsmonatiger Borbereitungsbienst vorangeben. Bahrend biefes Zeitraums

1.000

ist ber Unwärter nach naherer Bestsmmung ber Austellungsbehörbe brei Monate bei einem Amtsgericht zu beschäftigen. Der Vorbereitungsbienst ist in ber Weise zu leiten, baß ber Anwärter Gelegenheit erhält, sich für bie ben Gegenstand ber Gerichtsschreibergehülsenprüfung bilbenben Zweige bes Gerichtsschreiberbienstes (§. 21) auszubilben.

Auf den Vorbereitungsbienst fann ber Zeitraum, wahrend beffen der Unwarter im Vorbereitungsbienste fur die Gerichtsschreiberprufung beschäftigt ober mit ber einstweiligen Wahrnehmung des Gerichts-

schreiberbienstes beauftragt war, gang ober theilweise angerechnet werben.

Im Uebrigen finden auf ben Borbereitungsbienft bie SS. 2, 4, 6, 7 entsprechenbe Unwendung.

#### S. 20.

Die Gerichtssichreibergehülfenprufung wird bei Landgerichten, welche hierzu von ber Unstellungsbehörde bestimmt werden, abgelegt.

Die Mitglieber ber Prufungstommiffion werben auf bie Dauer bes Geschaftsjahres aus Richtern

und Staatsanwalten, welche am Gig bes Landgerichts ihren Bohnfit haben, ernannt.

Die einzelnen Prüfungen find von zwei Mitgliebern ber Prüfungskommiffion abzunehmen. Die geschäftliche Leitung ber Prüfungskommiffion fteht bem Prafibenten bes Landgerichts zu.

#### S. 21.

Die Prüfung ist eine schriftliche und eine munbliche. Sie ist barauf zu richten, ob ber Anwärter für die Aufnahme von Gesuchen zu Protokoll bes Gerichtsschreibers, für die Protokollführung bei den gerichtlichen Verhandlungen und im Uebrigen für die leichteren Zweige des Gerichtsschreiberdienstes, insbesondere für den Registraturdienst sowie für die Ansertigung einsacher Kostenliquidationen und einsacher Rechnungsarbeiten sich die erforderliche Renntniß und praktische Gewandtheit erworden hat. Auf die im S. 5 Absay 2 des Gesches vom 3. März 1879, betreffend die Dienstverhältnisse der Gerichtsschreiber, bezeichneten Gerichtsschreibergeschäfte und auf den Büreaudienst bei der Staatsanwaltschaft hat sich die Prüfung nicht zu erstrecken.

Alls bestanden gilt die Prufung nur, wenn beibe Mitglieder der Prufungsfommiffion barin über-

einstimmen.

Im Uebrigen finden auf die Prüfung die SS. 10 bis 12, 14, 15 mit den aus den vorstehenden besonderen Bestimmungen sich ergebenden Maßgaben entsprechende Unwendung.

#### §. 22.

Die Gerichtsschreibergehulfen werben von ber im S. 17 bezeichneten Behorbe ernaunt.

#### Dritter Abschnitt.

#### Ginstweilige Babrnehmung ber Gerichtsichreibergeschäfte.

#### S. 23.

Im Falle einer erforderlichen Aushulfe ober Stellvertretung konnen mit ber einstweiligen Wahrnehmung ber Gerichtsschreibergeschäfte beauftragt werden:

Bersonen, welche zu Berichtsschreibern ober zu Gerichtsschreibergehülfen ernannt werben konnen, sowie Personen, welche die Gerichtsschreiberprufung ober die Gerichtsschreibergehülfenprufung bestanden haben.

In Ermangelung ber vorstehend bezeichneten Versonen konnen beauftragt werben: Personen, welche im Vorbereitungsbienst für die Gerichtsschreiber ober Gerichtsschreibergehülfenprüfung mindestens drei Monate beschäftigt worden sind, sowie Versonen, welche auf der Gerichtsschreiberei seit mindestens sechs Monaten als Kanzlisten, Lohnschreiber oder Privatgehülfen beschäftigt worden sind. Die auf Grund ber Borfchrift bes zweiten Absahes beauftragten Bersonen sollen zu ben im §. 5 Absah 2 bes Gesehes vom 3. Marz 1879 bezeichneten Geschäften nicht verwendet werden.

Die Borfchriften bes S. 9 Abfat 2 bes Gefehes vom 3. Marg 1879 werben burch bie vorstehenben

Bestimmungen nicht berührt.

S. 24.

Jur Ertheilung bes Auftrags (§. 23) ist jeber Borstand bes Gerichts hinsichtlich ber seiner Aufsicht unterstellten Personen ermächtigt. Soll für die einstweilige Wahrnehmung des Gerichtsschreiberbienstes eine Entschäbigung bewilligt werden, so kann ber Auftrag nur von der Anstellungsbehörde ertheilt werden.

#### Dierter Abschnitt.

#### Bureaubeamte ber StaatBanwaltschaften.

#### S. 25.

Die Sefretare und Uffistenten bei ber Staatsanwaltschaft werben gegen festes Gehalt auf Lebenszeit angestellt. Die Anstellung ber Afsistenten kann auch gegen Diaten auf Runbigung erfolgen.

#### S. 26.

Bu Sekretaren bei ber Staatsanwaltschaft konnen nur Personen, welche zu Gerichtsschreibern ernannt werben konnen, zu Afsikenten bei ber Staatsanwaltschaft nur Personen ernannt werben, welche zu Gerichtsschreibergehulfen ernannt werben konnen.

#### S. 27.

Die SS. 17, 22, 23, 24 biefer Berfügung finben hinsichtlich ber Bureaubeamten ber Staatsamwaltschaft entsprechenbe Anwendung.

#### Sünfter Abschnitt.

#### Uebergangs- und Schlußbestimmungen.

#### §. 28.

Bu Gerichtsschreibern und zu Gefretaren bei ber Staatsanwaltschaft konnen ohne Ablegung ber Gerichtsschreiberprüfung ernannt werben:

1. bie nachstebend bezeichneten, bei ben aufgehobenen Beborben etatemaßig angestellten und jum

1. Oftober b. J. einstweilig in ben Rubestand verfetten Beamten:

bie Renbanten, Depositalkassen Buchhalter, Kalkulatoren, Sekretäre und Bureau-Ufsistenten im Geltungsbereiche der Verordnungen vom 2. Januar 1849 und vom 26. Juni 1867;

Die Sekretare, Ranglei · Expedienten und Alftuare im Bezirke bes Appellationsgerichts

gu Celle;

bie Sefretare, Aftuare und Expedienten im Bezirke bes Appellationsgerichts zu Frank-furt a. M.;

bie Gefretare, Parfetfefretare und Berichtsschreiber im Bezirte bes Appellations.

gerichtshofes zu Coln;

2. Bersonen, welche vor bem 1. Oktober b. J. bas Aktuariatsexamen erster Klasse ober im Bezirke bes Appellationsgerichtshofes zu Coln bas Gerichtsschreiberexamen bestanden haben, sowie die jenigen, welche im Bezirke bes Appellationsgerichts zu Celle vor dem 1. Oktober d. J. durch Erklärung der vorgesetzten Behörde die Befähigung zur Bekleidung einer Aktuarstelle erworben haben.

1.11

S. 29.

Bu Berichtsichreibergehülfen und zu Affiftenten bei ber Staatsanwalticaft fonnen obne Ableauna ber in dieser Berfügung porgeschriebenen Brufungen ernannt werben:

1. die im S. 28 bezeichneten Berfonen;

2. Personen, welche vor bem 1. Oftober b. J. bas Attuariatsexamen zweiter Rlaffe, 3. Personen, welche vor bem 1. Oftober b. J. im Bezirke bes Appellationsgerichtshofes zu Coln bas Berichtsvollziebereramen bestanben baben.

Coll bie Unstellung gegen Diaten auf Runbigung erfolgen, fo ift auch bie Erfullung ber im 6, 18 Mr. 1, 2 bezeichneten Boraussetzungen nicht erforberlich.

S. 30.

Gur bie vor bem 1. Ottober b. 3. noch erforberlichen Ernennungen ber Gerichtsichreiber und Gerichts. ichreibergebulfen, fowie ber Sefretare und Affiftenten bei ben Staatsanwalticaften bleiben biejenigen Borftanbsbeamten ber Upvellationsgerichte auftantig, welchen ber Juftig. Minifter burd frubere Berfugungen bas Recht ber Ernennung übertragen bat.

S. 31.

Unmartern, welche vor bem 1. Ottober b. 3. gur Ausbilbung fur ben Gubalternbeamtenbienft bei ben aufgehobenen Berichten und Staatsanwaltichaften beschäftigt worben finb, tann bie gurudgelegte Beit ber Beschäftigung, sowie ber Beitraum, in welchem fie mit ber einstweiligen Wahrnehmung bes Gub. alternbeamtenbienftes beauftragt gemefen find, auf ben Borbereitungebienft, welcher ber Gerichteichreiberprufung bezw. ber Gerichteichreibergebulfenprufung vorangeben muß, angerechnet werben.

Der Zeitraum, mahrend beffen ber Umwarter vor bem 1. Oftober b. J. jur Ausbilbung fur bas Umt eines Gerichtsvollziehers im Bezirke bes Appellationsgerichtshofes zu Coln ober fur bas Umt eines Berichtsvogts im Begirte bes Appellationsgerichts zu Celle bei einem Gerichtsvollzieher ober Gerichtsvogt beschäftigt worben ift, tann bis zu einem Maximum von brei Monaten auf ben Borbereitungsbienft, welcher ber Berichtsichreiberprufnng vorangeben muß, angerechnet werben.

Personen, welche bei Publikation biefer Berfugung bei ben aufgehobenen Berichten und Staats. anwaltschaften behufs ihrer Ausbilbung fur ben Gubalternbeamtenbienft in Folge Anordnung ber guftanbigen Behorbe beschäftigt werben, find ju bem Borbereitungebienft, welcher ber Gerichteschreiberprufung vorangeben muß, ohne Erfullung ber im S. 1 bezeichneten Boransfehungen zuzulaffen.

Die Zulaffung kann ichon vor bem 1. Oktober b. J. burch bie Vorstandsbeamten bes Appellations. gerichts, in bessen Bezirk ber Anwarter beschäftigt wirb, erfolgen. Die Vorstandsbeamten konnen zugleich barüber Bestimmung treffen, ob und welcher Zeitraum auf ben Vorbereitungsbienst in Gemäßheit bes S. 31 anzurechnen und bei welcher Behörbe ber Anwarter vom 1. Oftober b. J. ab zu beschäftigen ist.

Berlin, ben 5. Ceptember 1879.

Der Juftig. Minifter. Im Muftrage: Rinbfleifc.

Un fammtliche Juftigbeborben. I. 4602. G. 85.

#### Num. 75.

Allgemeine Berfügung vom 8. September 1879, — betreffend bie Bewilligung von Umzugstoften an bie jum 1. Oktober b. J. versetten Beamten.

Dem Justig - Minister sind mehrfach Antrage jugegangen, in benen von ben jum 1. Oktober b. 3. versehten Beamten bie Bewilligung von Borfcuffen auf Die Umzugstoften nachgesucht wirb.

Aus biefer Beranlaffung wird ben Juftzigverwaltungefteffen, welchen nach ben bieberigen Beftim. mungen bie Bewilligung und Anweifung ber Umjugstoften obliegt, hierburch die Ermachtigung ertheilt, ben in ihren Bezirken angestellten und zu Umzugskosten berechtigten Justizbeamten, welche zum 1. Oktober b. J. versetzt werben und nach ihren Vermögensverhältnissen nicht in der Lage sind, ohne Verlegenheit die mit dem Umzuge verbundenen Auslagen aus eigenen Mitteln zu bestreiten, einen Theil der gesetzlichen Umzugs-kosten, einschließlich der persönlichen Reisekosten, vorher zu gewähren.

Diefe Theilzahlungen burfen aber zwei Drittbeile ber gesehlichen Umgugs. und Reisekoften nicht

übersteigen und burfen erft gezahlt werben, sobald ber Umgug angetreten wirb.

Die Berrechnung ber Theilzahlungen erfolgt bei bem Konds Kapitel 86 Titel 1 -3u Umzugs- und

Reifefosten versetter Beamtene.

Abschrift ber die Theilzahlung betreffenden Anweisung ist sofort dem Appellationsgerichtspräsidenten (Generalprofurator, Kronoberanwalt) am Sipe des künftigen Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der verseite Beamte zur Anstellung gelangt, nachrichtlich mitzutheilen. Die eingehenden Benachrichtigungen sind zu sammeln und zum 1. Oktober d. J. an den künftigen Oberstaatsanwalt des Orts zur Benutung bei Anweisung des Restes der Umzugskosten abzugeben. Letterer hat den Rest der Umzugskosten zur Zahlung anzuweisen und demjenigen Oberstaatsanwalt, der die Rechnung, in welcher die Abschlagszahlung erscheint, abzunehmen hat, eine amtliche Bescheinigung darüber zu übersenden, daß die Anrechnung des im Boraus gezahlten Betrages ersolgt ist. Diese Bescheinigung ist der die Theilzahlung betreffenden Anweisung als Beleg beizusügen. Ist die Bersehung des Beamten innerhalb des künstigen Oberlandesgerichtsbezirks ersolgt, so sinden die vorstehenden Borschriften entsprechende Anwendung.

Berlin, ben 8. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbehörben. I 4479. O. - 60.

#### Num. 76.

Allgemeine Berfügung vom 8. September 1879, — betreffend ben Erlaß einer Anweisung über bie Behandlung ber bei ben Justigbehörben entstehenden Einnahmen und Ausgaben.

Wegen Behanblung ber Einnahmen und Ausgaben, welche bei ben am 1. f. M. in Wirksamkeit tretenden Justizbehörden entstehen, ist von mir in Gemeinschaft mit dem Herrn Finanz. Minister unterm 30. v. M. eine Anweisung erlassen. Dieselbe wird im Lause der Woche in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren den Appellationsgerichten an den Sigen der künftigen Oberlandesgerichte für deren Bedarf und für die Oberstaatsanwaltschaft, sowie den Kollegialgerichten am Size der künftigen Landgerichte für den Bedarf der Gerichte und der Staatsanwaltschaft der künftigen Bezirke zugehen.

Wegen Anschaffung ber erforberlichen Vorräthe von ben ber Anweisung unter Nr. 1 bis 6 beigefügten, von ben Justizbehörben in Gebrauch zu nehmenden Formularen haben die Herren Ersten Präsibenten an den Sitzen der künftigen Oberlandesgerichte das Geeignete sofort zu veranlassen. Jur Herstellung des Formulars 1 (Kostenregister) ist Papier von 41 cm Höhe und 26 cm Breite zu verwenden.

Die übrigen Formulare find auf Papier von gewöhnlichem Format herzustellen.

Wegen der Uebergangsbestimmungen ergeht befondere Verfügung in der nächsten Nummer bes Justig. Ministerial Blattes.

Berlin, ben 8. September 1879.

Der Juftig. Minister. Im Auftrage: Rinbfleifch.

Un fammtliche Juftigbehörben. I. 4520. Juftigfonds 96.

59

#### Num. 77.

Allgemeine Berfügung vom 8. September 1879, — betreffend ben Erlaß ber Geschäftsordnungen für die Gerichtsschreibereien ber Oberlandesgerichte und für die Sekretariate ber Staatsanwaltschaften bei benfelben.

Die auf Grund des S. 68 des Gesehes vom 24. April 1878 (Ges. Camml. S. 230) von dem Justig. Minister erlassenen, in den Anlagen abgedruckten Geschäftsordnungen für die Gerichtsschreibereien der Oberlandesgerichte und für die Sekretariate der Staatsanwaltschaften bei denselben werden hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, ben 8. Ceptember 1879.

Der Juftig-Minifter. Im Auftrage: Rinbfleifch.

Un fammtliche Juftigbehörben, L. 4540. G. 87.

#### Num. 78.

Allgemeine Berfügung vom 10. September 1879, - betreffend bie Dienstsiegel ber Notare.



1. Die Dienstsiegel ber Notare sollen vom 1. Oktober b. J. an in ber Mitte ben heralbischen Abler in Uebereinstimmung mit bem nebenstehend abgebruckten Muster und in ber Umschrift ben Vor- und Junamen bes Notars, sowie die Worte -Notar im Bezirk bes Königlich Preußischen Oberlandesgerichts zumit bem Ortsnamen enthalten.

Der Durchmeffer berfelben foll 34 mm betragen.

2. In ber Umschrift tritt im Bezirk bes Kammergerichts an bie Stelle ber Worte »Oberlandesgerichts zu und bes Ortsnamens bas Wort »Kammergerichts», im Bezirk des Oberlandesgerichts zu Celle an die Stelle des Wortes »Oberlandesgerichts« bas Wort »Landgerichts«.

3. Fallt der Umtsbezirk des Rotars mit dem Bezirk eines Oberlandesgerichts, im Bezirk des Oberlandesgerichts zu Celle mit dem Bezirk eines Landgerichts nicht zusammen, so soll die Umschrift die Umtsbezeichnung mit den Worten »Königlich Preußischer Notar zu- enthalten.

4. In ber Umschrift tonnen bie Borte sim Bezirt bese szue skoniglich Prenfischen« skoniglich

Preußischer abgefürzt werden.

5. Auf die Notare im Bezirk des Oberlandesgerichts zu Coln finden diese Borschriften nicht Anwendung. Auch die im Bezirk des Oberlandesgerichts zu Frankfurt am Main vorhandenen Notare führen bis auf Weiteres ihre bisherigen Dienstssiegel.

6. In den Bezirken der übrigen Oberlandesgerichte ist benjenigen Notaren, welche ihren Wohnsig innerhalb ihres bisherigen Amtsgerichts behalten, für den Monat Oktober dieses Jahres auch der Gebrauch ihrer bisherigen Dienkliegel gestattet.

7. Die nach diefen Borfdriften außer Gebrauch tretenden Dienstflegel find ebenfo zu behandeln,

wie bie Dienstsiegel ber Rotare, beren Umt beenbigt ift.

Berlin, ben 10. Ceptember 1879.

Der Justig. Minister. Ceonbarbt.

I. 4329. — S. 42. Vol. 7.

# Geschäftsordnung

für bie

### Gerichtsschreibereien

bei ben

Oberlandesgerichten.

### Inhalts-Verzeichniß.

#### Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

- S. 1. Ginrichtung ber Berichtsichreibereien.
- S. 2. Meußere Orbnung.
- S. 3. Beichaftszeit, Brieffaften.
- S. 4. Dienftobliegenheiten im Allgemeinen.
- S. 5. Gingange.
- S. 6. Werthfenbungen.
- S. 7. Anlegung ber Aften.
- S. 8. Lagebuch.
- S. 9. Aftenregifter.
- S. 10. Regifter für Generalatten.
- S. 11. Gelbständige Amtshandlungen bes Gerichtsschreibers.
- S. 12. Vorlegung ber Schriftstude.
- S. 13. Ordnung ber in ber Bearbeitung befindlichen Schriftstude.
- S. 14. Ausführung ber Berfügungen und Befchluffe.
- S. 15. Gefcaftstalenber.
- S. 16. Aushangstalender.
- S. 17. Buftellungen.
- S. 18. Beschäftevertehr mit bem Berichtevollzieher.

#### Zweiter Abschnitt.

#### Civilfachen.

- S. 19. Regifter fur Berufungen in Civilfachen.
- S. 20. Ralenber fur munbliche Berhanblungen.
- S. 21. Aushang bes Urtheilsverzeichniffes.
- S. 22. Projeffe erfter Inftang.
- §. 23. Befchwerberegifter fur Civilfachen.
- S. 24. Regifter für Civilfachen bei bem Rammergericht.

### Dritter Abschnitt.

### Straffachen.

- S. 25. Umfang ber Bureaugeschafte.
- S. 26. Buftellungen und Bollftredungen.
- S. 27. Regifter für Revisionen in Privattlagefachen.
- S. 28. Ralenber fur Sauptverhandlungen.
- S. 29. Befdwerben und Enticheibungen bes Straffenats als oberen Gerichts.

#### Vierter Abschnitt.

#### Disziplinarfachen.

- S. 30. Regifter fur Disziplingruntersuchungen.
- S. 31. Regifter fur Berufungen in Disziplinaruntersuchungen.

#### Sünfter Abschnitt.

§. 32. Colugbeftimmungen.

### Geschäftsordnung

für bie

### Gerichtsschreibereien der Oberlandesgerichte.

#### Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

#### S. 1.

Bei jedem Oberlandesgericht wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet. Dieselbe gerfallt in Abtheilungen. Gineichung Der Prafibent bestellt einen Gerichtoschreiber jum ersten Gerichtoscher; bie Bestellung ift jeber- foreibereien,

zeit wiberruflich. Den in Betreff bes Geschäftsbetriebes von bem ersten Gerichtsschreiber getroffenen Anordnungen haben bie übrigen Beamten ber Gerichtsichreiberei bis auf etwaige anberweite Entscheibung bes Prafibenten

Die Berichtsschreiber find verpflichtet, fich gegenseitig zu vertreten und bei Saufung ber Beschäfte

fich Sulfe au leiften.

#### S. 2.

Alle Beschäftsräume bes Gerichts find mit Nummern und mit ber Aufschrift ihrer Bestimmung gu verfeben. Gin Berzeichniß ber Gefcafteraume ift im Sausffur anzubringen.

Außerhalb ber Sacher und Behaltniffe burfen fich nur Atten und Schriftstude befinden, welche gu

ben vorliegenden Arbeiten geboren. Die Aftenfacher find mit beutlichen Ueberschriften zu versehen. Für bie Abtragung ber Aften und sonstigen Schriften an eine andere Abtheilung ober an bie Richter und fur ben munblichen Geschäftsvertehr ber Beamten untereinanber tonnen bestimmte Stunden festaefest werben.

Ein Auszug aus bem Juventarium für Utensilien ist in jedem Gerichtszimmer auszuhängen.

#### S. 3.

Die gewöhnlichen Dienststunden mahren Vormittags von 8 bis 1, Rachmittags von 3 bis 6 Uhr. Beichfaften. Der Prafibent kann bie Dienststunden abweichend von biefer Borfdrift bestimmen.

für bie Erledigung ber Gilfalle ift ber Beschäftsbetrieb an teine Beit gebunden.

fur bie Rechtsuchenben foll bie Gerichtsschreiberei minbestens zwei Stunden werktaglich geoffnet fein. Der Prafibent bat bie bierzu ein fur allemal bestimmten Tagesstunden (Sprechftunden) festzusegen. Gine Befanntmachung ber Sprechstunden ift an die Berichtstafel anzuheften.

Um ben Rechtsuchenden Gelegenheit ju geben, außerhalb ber Sprechstunden schriftliche Eingaben nieberzulegen, ift, fofern es bas Bedurfnig erforbert, in bem Alure bes Gerichtsgebaubes ein Brieftaften anzubringen. Derfelbe ift zweimal ober breimal werftäglich burch ben Berichtsbiener zu leeren. Die Leerungszeiten find auf bem Brieftaften zu vermerten.

Plankers



S. 4.

Dienftobliegenheiten im Lillgemeinen.

Der Gerichtsschreiber hat die von dem Richter getroffenen Anordnungen durch Anfertigung der Expeditionen, Ausfertigungen und Abschriften, sowie durch Anfertigung von Rechnungsarbeiten auszuführen; nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften bei Verechnung und Erhebung der Gerichtskosten mitzuwirken; für die Ordnung und Ausbewahrung der Akten und sonstigen Schriften zu sorgen; kleinere Schreibarbeiten selbst zu fertigen; Register und Listen zu führen; auf Grund derselben die Ausstellung der vorgeschriebenen Auszuge und Geschäftsübersichten zu bewirken; sich überhaupt benjenigen Verrichtungen zu unterziehen, welche im Interesse des Geschäftsbetriebes für erforderlich erachtet werden.

Qu ben Dienstobliegenheiten bes erften Gerichtsidreibers gebort es:

1. Utensilien, Drucksachen, Schreibmaterialien, Beleuchtungs. und Seizmaterial, sowie fonstige Geschäftsbedurfnisse nach ben ihm ertheilten Beisungen anzuschaffen und zu verwalten;

2. Die Inventarien bes Berichts zu fuhren und barüber zu machen, bag bie fur bie außere Orb.

nung und Sicherheit ber Gefcafteraume erlaffenen Unweisungen befolgt werben;

3. die Geschäftsübersichten aus ben Rachrichten zusammenzustellen, welche bie einzelnen Gerichts-fcreiber zu liefern haben.

S. 5.

Eingange.

Die an bas Gericht verschlossen eingehenden Sendungen werden von dem Prasidenten des Senats, welcher in der Abresse bezeichnet ist, und wenn diese Bezeichnung fehlt, von dem Prasidenten des Gerichts eröffnet.

Die an die Gerichtsschreiberei gerichteten, verschlossen eingehenden Sendungen eröffnet der Gerichtsschreiber; wenn in der Aufschrift die Abtheilung bezeichnet ist, der Gerichtsschreiber der Abtheilung, anderenfalls der erste Gerichtsschreiber. Der Lettere hat auch die unverschlossenen für das Gericht ober bessen Gerichtsschreiberei bestimmten Schriftsuce, wenn Sweisel ist, zu welcher Abtheilung sie gehören, in Empfang zu nehmen, zu sondern und an die zuständigen Abtheilungen der Gerichtsschreiberei zu befördern.

Bei ber Entgegennahme einer Schrift find auf derselben ber Zeitpunkt bes Eingangs, die Zahl ber Anlagen und diejenigen Postgebühren anzugeben, welche als baare Auslagen in die Kostenrechnung aufzunehmen sind. Gelangt die Schrift nicht an dem vermerkten Tage an die Gerichtsschreiberei, so hat diese

einen besonderen Eingangsvermert zu machen.

S. 6.

Werth.

Die Empfangnahme ber an bas Gericht ober einen Senat abressirten Postanweisungsbeträge und Senbungen mit Werthangabe, sowie die Eröffnung ber betreffenden Briefe bleibt dem Präsidenten des Gerichts ausschließlich vorbehalten. Derselbe vollzicht die zu ertheilenden Empfangsscheine, nachdem ber erste Gerichtsschreiber die Eingange in das Posteingangsnotizbuch eingetragen hat.

Das Posteingangsnotizbuch hat 9 Spalten mit folgenden Ueberschriften: 1. Tag des Eingangs, 2. Nummer des Ablieferungsscheins oder der Postanweisung, 3. Aufschrift (Abresse), 4. Abgangsort, 5. Werthangabe in Mark, 6. Name des Aufgabebeamten der Post, 7. Tag und Stunde der Ausgabe, durch den Tagesstempel beglaubigt, 8. Bezeichnung der Sache, 9. Nachweis über den Verbleib des Geldes.

Die Postanstalt wird ein für allemal ersucht, die baaren Einzahlungen und die Sendungen mit Werthangabe bei Rückgabe ber vollzogenen Ablieferungsscheine nur unter Vorlegung des Rotizbuches zu verabfolgen. Jum Anerkenntniß der richtigen Eintragung dieser Scheine in das Notizbuch trägt der Postausgabebeamte bei der letzten Position mehrerer hintereinander eingetragenen Sendungen besselben Ankunftstages mit Bezeichnung ihrer Anzahl seinen Namen unter Abdruck des Tagesstempels in Spalte 7 ein.

Beim Eingange von Werthsendungen find die Begleitschreiben und, falls folche Schreiben fehlen, bie fofort unter Beilegung des Abschnitts ber Postanweisungen aufzunehmenben, ben Eingang bekundenben

Bermerte mit einer Angabe über ben Berbleib zu verfeben.

Der Präsibent bes Gerichts hat auch bie an bas Gericht ober einen Senat gerichteten eingeschriebenen Postsendungen zu öffnen und die darüber der Post zu ertheilenden Empfangsscheine zu vollziehen. Ist die Postbehörde damit einverstanden, so werden die eingeschriebenen Sendungen ebenfalls in das Posteingangsnotizbuch eingetragen, anderenfalls wird darüber von einem dazu bestimmten Beamten eine besondere Liste gehalten.

Die an bie Gerichtsichreiberei abreffirten Senbungen mit Werthangabe, Vostanweisungsbetrage und eingeschriebenen Senbungen bat ber erfte Gerichtsichreiber in Empfang au nehmen und au öffnen. Er untergeichnet bie Empfangsicheine und tragt bie Genbungen, falls nicht angeordnet ift, bag über biefelben ein besonderes Posteingangenotizbuch geführt wirb, in bas oben erwähnte Buch ein.

#### S. 7.

Aus ben eine und biefelbe Rechtsangelegenheit betreffenben Schriften werben Alten gebilbet; es Mulegung ber tonnen auch Schriftstude, welche verschiebene, aber gleichartige Ungelegenheiten betreffen, in Cammelatten

- Generalaften - vereinigt merben.

Jebes Altenftud erhalt ein Altenzeichen. Daffelbe wirb burch ben Buchftaben und bie Rummer bes Aftenregisters unter Beifugung ber Jahreszahl gebilbet; bei Generalaften besteht bas Aftenzeichen aus ber Ziffer und Nummer bes Registerabschnitts. Das Aftenzeichen lautet bemgemäß beispielsweise U. Nr. 11/80 ober II. Rr. 16. Soweit bie Aftenregister von bem Sefretariate angelegt werben, ift bas Aftenzeichen ber Staatsanwaltschaft auch bas bes Oberlanbesgerichts.

Die Alten werben geheftet und mit einer fortlaufenben Blattzahl verfeben; fie erhalten aus ftartem Davier Altenbedel und Altenruden. Der Brafibent tann fur gewiffe Battungen von Sachen bestimmen, baß die Berwendung formlicher Aftenbeckel und Aftenrucken unterbleibt und daß die Aften entweder mit einem gewöhnlichen Papierumschlage oder nur mit einem aus einem halben Bogen Papier bestehenden

Alftenruden verfeben merben.

Auf bem Aftenbedel ober auf bem Aftenruden ift bas Oberlandesgericht zu bezeichnen, Die Ungelegenheit, auf welche fich ber Afteninhalt bezieht, anzugeben und bas Aftenzeichen zu vermerten. Das Altenzeichen bes Oberlandesgerichts wird auch auf ben von ben unteren Inftanzen eingereichten Aften notirt.

Saftfachen find als folde, anbere Sachen, welche einer besonderen Beschleunigung bedürfen, find burch einen auf ben Attenbeckel, beguglich auf bie vorzulegenbe Schrift zu fegenben, in bie Augen fallenben Bermert als "Gillache" zu bezeichnen.

Die Weglegung ber Alten erfolgt auf Anordnung bes Gerichts, wenn bie Augelegenheit beenbet ift. Auf dem Aftendedel ift bas Jahr ber Weglegung und bas Jahr, bis zu welchem die Alten aufzu-

bewahren sind, nachzutragen. Besondere Register über weggelegte Akten werden nicht geführt. Die in ber Revisions., Bernfungs. und Beschwerde. Instanz entstehenden Verhandlungen und eingehenden Schriften werden regelmäßig ben Uften ber erften Justaug einverleibt. Die in Rolge allgemeiner ober besonderer Anordnung in Urschrift ober Abschrift gurudbehaltenen Schriftstude hat ber Berichtsschreiber au Sammelatten ju nehmen. Orbnet bas Bericht bie Burudbehaltung ber Urschrift ber Entscheibung an, fo muß bie bann ben Aften erster Instanz beizufügende Abschrift (§. 506 C. D. D.) auch die Bemerkungen enthalten, welche gemäß §§. 286 Abs. 3, 662 Abs. 2, 670 und 703 C. B. D. auf die Urschrift ber Entscheibung gesett find. Wird in einer Sache, in welcher ein Amtsgericht ober Schöffengericht in erster Inftang entschieben hat, die Entscheibung bes Landgerichts aufgehoben ober geanbert, so hat ber Gerichts. schreiber eine vollständige Abschrift ber getroffenen Entscheidung ber Berichtsschreiberei bes Landgerichts gu überfenden. In Straffachen wird biefe Abichrift ben Aften beigefügt und burch bas Gefretariat ber Staatsanwaltschaft ber betreffenben Berichtsschreiberei übermittelt.

Die Folgeordnung ber gurudbehaltenen Schriftstude in ben Aften wirb mit ber bes Beschwerberegifters nicht übereinstimmen, weil es fich empfiehlt, bie Schriften nicht nach ben Rechtsangelegenheiten zu sammeln, in benen bie Beschwerbe erging, fondern nach ben Materien (z. B. Zustellungen, Stempelfachen),

auf welche bie Entscheibung fich bezieht.

Die naberen Unweisungen über bie Unlegung ber vorbezeichneten Sammelaften hat ber Prafibent au erlaffen.

Als Hauptgeschäftstontrole wird bas Tagebuch nach Formular Rr. 1 in monatlichen Seften geführt. Es vertritt bie Stelle bes bisher üblich gemesenen Journals (Tagegettels, Probuftenbuchs) und hat bie Bestimmung, ben Rachweis zu liefern, welche Schriften eingegangen, zu welchen Aften fie genommen ober an welche Beborben fie abgegeben find.

Zagebud.



Bur Eintragung gelangen alle Schriften, Zustellungsurkunden jedoch nur, wenn sie zu einer Berfügung Veranlassung geben. Anlagen eines Schriftstucks werden als zu der betreffenden Schrift gehörig (z. B. zu Rr. 56) nur bann bezeichnet, wenn die besondere Wichtigkeit dies erfordert ober wenn es zur Vermeidung von Jrrthumern nothwendig ist.

Das Aftenzeichen und bie unter baffelbe zu sehenbe Nummer bes Tagebuchs bilben bie Geschäftsnummer. Dieselbe wird bei jedem Schriftstud unten auf die erste Seite geseht. Bei der Bilbung der Geschäftsnummer wird bas Aftenzeichen bes Oberlandesgerichts verwendet, auch wenn bas Schriftstud zu

Aften eines anberen Gerichts gelangt.

Die Eintragung in das Tagebuch muß am Tage bes Eingangs geschehen. Gelangt eine Schrift nicht am Tage des Eingangsvermerks zur Gerichtsschreiberei, so mussen beibe Tage in Spalte 2 vermerkt werben.

Den Aften sind Nummernverzeichnisse vorzuheften. In benselben werden bie Nummern bes Tagebuchs reihenweise untereinander geschrieben, indem die Jahreszahl als Ueberschrift vorangestellt wird. Bei Einheftung des Schriftstucks ober bei der Abgabe besselben ist die Nummer zu durchstreichen, lepterenfalls auch neben die Nummer ein Vermerk über den Verbleib zu sehen.

Co lange bas Schriftstud auf ber Gerichtsschreiberei bleibt, bebarf es keines Rachweises über bas Stabium ber Behandlung, in welchem es fich befindet. Die Spalte 8 ift nur zu benugen, wenn bas

Schriftstud aus ber Berichtsschreiberei gebt.

#### S. 9.

Altenregifter.

Die Aften werben in Register eingetragen und in der Ordnung aufbewahrt, in welcher sie verzeichnet sind. Umfaßt ein Register verschiedene Angelegenheiten, so können für diejenigen Abtheilungen der Gerichtsschreiberei, benen einzelne dieser Angelegenheiten nicht zugewiesen sind, Register geführt werden,

in benen bie betreffenben Spalten fehlen.

In ben jahrgangsweise zu führenden Registern sind die in die Geschäftsübersichten aufzunehmenden Ergebnisse am Schlusse bes Jahres zusammenzustellen; eine Uebertragung in das neuanzulegende Register, bei welcher stets das Aktenzeichen beizubehalten ist, findet nur statt, wenn die Akten bei dem Beginne des dritten, Civilprozesakten bei dem Beginne des vierten Jahres noch nicht weggelegt, bezüglich abgegeben sind. Wird in das Register eines früheren Jahrgangs ein Datum eingeschrieben, so ist das Jahr der Einschreibung beizusügen.

Bei bem Oberlandesgericht in Coln find bie Rheinschifffahrtssachen als folche in ber Spalte Be-

merkungen in ben Registern zu bezeichnen.

#### S. 10.

Regifter für Generataften.

Das Register für Generalakten wirb nach Formular Rr. 2 geführt. Es zerfällt nach ben Gegenständen in Abschnitte. Als Generalakten sind diesenigen Akten anzusehen, welche Angelegenheiten ber Justizaufsicht und Justizverwaltung betreffen, und alle übrigen Akten, die nicht in ein besonders vorgeschriebenes Register einzustellen sind.

#### S. 11.

Celbftanbige Umrehanblungen tes Gerichtefcbreibers,

Die Antrage, beren selbständige Erledigung dem Gerichtsschreiber zusteht, werden von bemfelben, sofern sie begründet sind, erledigt, auch wenn sie statt an die Gerichtsschreiberei an das Gericht adressirt sind. Sind die Antrage unzulässig, so werden sie abgelehnt und, wenn sie schriftlich gestellt waren, mit einem Ablehnungsvermert versehen, zuruckgegeben.

Mittheilungen, Benachrichtigungen und Ersuchen bes Gerichtsschreibers an Behorben ober anbere

Gerichtsschreibereien sind regelmäßig in Urschrift abzusenden.

Der Gerichtsschreiber hat in allen Rechtsangelegenheiten Labungen und Benachrichtigungen, sowie bie von ihm felbständig erlassenen Schreiben mit der Unterschrift seines Namens und seiner Umtseigenschaft zu vollziehen.

Die Bollzichung ber von ihm nach gesetlichen Borschriften zu ertheilenden Ausfertigungen, Aus-

### S. 12.

Eingange, welche ber Berichtsichreiber nicht felbständig zu erledigen bat, find unter Beifugung Dortegung ber ber Alten vorzulegen, falls nicht bereits vorher, wie bei Terminsprotokollen regelmäßig geschen foll, eine Berfügung auf bas Schriftstud gesetht ift. Buftellungsurkunden werden nur bann vorgelegt, wenn ce angeordnet ift ober wenn ber Gerichtsichreiber bei ber ibm obliegenden Drufung findet, daß nicht vorichriftsmäßig augestellt ift.

Die Abschriften ber vorbereitenben Schriftsate, welche nach erfolgter Bustellung an ben Begner auf ber Berichtsschreiberei niebergelegt werben, find ohne Beiteres zu ben Atten zu nehmen und bem Richter nur bann poriulegen, wenn bies, fei es fur eine bestimmte Gattung von Sachen, fei es fur einen

bestimmten Prozeß, angeordnet ift.

Die von einer Bartei betriebenen Labungen, mogen fie in einen Schriftfat aufgenommen ober besonders angefertigt fein, werben sogleich nach ibrem Gingange vorgelegt. Der auf die Urschrift bes Schriftsages vom Borfigenben gefette Bermert ber Terminsbestimmung ift von bem Berichtsichreiber auf Die für bas Gericht bestimmte Abschrift zu übertragen.

### **c**. 13.

Die in ber geschäftlichen Behandlung befindlichen Schriften werden in ber Berichtsschreiberei ben Ordnung ber in ber Bearbeitung verschiebenen Stabien bes Geschäftsbetriebes entsprechend gefonbert, a. B .: befindlichen Schriftftude.

1. Schriften, welche mit einer Beschäftsnummer zu verseben find (neue Sachen);

2. jur Beschluffassung ober Berfugung vorzulegenbe Schriften;

3. Schriften, welche au erledigen find burch ben Berichtsichreiber, Die Schreibstube, ben Berichts. pollgieber u. f. m.;

4. erlebigte Schriften.

Der Beftimmung bes Drafibenten und bem eigenen Ermeffen bes Gerichtsichreibere bleibt überlaffen, im Salle bes Beburfniffes eine noch mehr ins Ginzelne gebenbe Sonberung ber Schriften in ber Gefchafts.

registratur eintreten zu lassen.

Den in ber geschäftlichen Bebanblung befinblichen Schriften bleiben bie bagu gehörigen Aften ober Borftude beigefügt. Wird burch besondere Grunde, namentlich burch ben Umfang ber Aften und beren Beiftude, die Trennung geboten, so werben folche Aften so lange, bis die Schrift damit wieder verbunden werden kann, besonders aufbewahrt.

Die befinitive Abgabe von Aften weist bas betreffenbe Aftenregister, bie befinitive Abgabe einzelner

Schriftstude bas Nummernverzeichniß nach.

### S. 14.

Die Schreiben (Expeditionen), welche angeordnet find, muffen in bunbiger verftanblicher Beschäfts. Musfubrung ber fprache abgefaßt werben. Jebes Schreiben enthalt bie Bezeichnung ber Rechtsangelegenheit und bie Be- und Beidluffe. ichaftenummer. Unter ber Abreffe ift bie Urt ber Erledigung (a. B. Buftellung burch Aufgabe jur Poft, Justellung burch bie Post, gewöhnliche Zustellung, Ginschreiben u. f. w.) anzugeben, bamit bemgemäß bie Reinschriften und Abschriften gefertigt werben. Dabei ift zu beachten, bag ber Gerichtsvollzieher aus ben ihm übergebenen Schriftftuden erfeben nug, in weffen Auftrage und an wen juguftellen ift, ob eine Behanbigung mit ober ohne Beurfundung ju geschehen hat, ob ein Gilfall vorliegt ober nicht. Der Gerichts. Schreiber hat barauf zu halten, bag bie hiernach nothwendigen Bermerte (nach Inhalt ber vom Richter getroffenen Berfügung und ber Expedition) in ber Schreibstube auf bie Schriften gefest werben, und hat, foweit bies nicht gefchen ift, bas Berfaumte nachzuholen. Sanbelt es fich um Behanbigung von Urfunden, fo ift ber Bermert auf einen Umschlag ju feben, falls nicht ein Begleitschreiben genugenbe Ungaben enthält. Die Art ber Buftellung ober Behandigung tann in verftandlicher Abfurzung bemerkt werben. Es bebeutet g. B. Deb. mit Beurt. ., Beb. ohne Beurt. ., bag über bie Behanbigung ein ichriftliches Empfangebetenntnig beschafft ober nicht beschafft merben foll.

Berichte find in ber Reinschrift auf halbgebrochenem Bogen ju fchreiben. Bei Antwortichreiben an eine Behorbe ift beren Geschäftsnummer zu ermahnen. Werben Formulare verwendet, fo bebarf es ber Bezeichnung berfelben (a. B. nach Formular 12 b), wenn biefelbe in ber Berfugung nicht bereits angegeben

ift. Die von bem Gerichtsschreiber auf Anordnung bes Gerichts entworfenen Schreiben werben bem Bor-

figenden ober bem guftanbigen Richter jur Prufung vorgelegt.

Ist die Verfügung, wie es die Regel sein soll, vom Richter so vollständig angegeben, daß sie obne Beiteres abgeschrieben werben kann, so hat gleichwohl ber Gerichtsschreiber die vorbezeichneten Formlichfeiten zu prüfen und etwaige Ergänzungen berbeizuführen.

Bei Abgabe von Alten werben Abschriften nur bann gurudbehalten, wenn bies ausbrudlich an-

geordnet ift.

Der Gerichtsschreiber hat die von einem Richter ober ber Gerichtsschreiberei zu vollziehenden ober zu beglaubigenden Reinschriften mit den Urschriften zu vergleichen und wenn sie von einem Richter zu unterschreiben sind, gegenzuzeichnen.

### S. 15.

Gefchäfte.

Die Termine — mit Ausschluß berjenigen zu mundlichen Verhandlungen in Civilprozessen und zu Hauptverhandlungen in Straffachen — sowie die von Amtswegen zu beobachtenden Fristen verzeichnet der Gerichtsschreiber in einem darüber nach Formular Nr. 3 zu haltenden Geschäftstalender. Die laufende Nummer beginnt für jeden Tag, zu welchem Eintragungen erfolgen, mit der Zisser 1.

Die Alten werben, fofern nicht andere Anordnungen getroffen find, 24 Stunden vor bem Termins-

tage vorgelegt. Die erfolgte Borlegung ift in bem Ralenter erfennbar zu machen.

Die Terminsprotokolle burfen erft nach gehöriger Vollziehung auf ber Gerichtsschreiberei niedergelegt werden; der Eingang des Protokolls wird, sobald basselbe mit der Geschäftsnummer versehen ist, in dem Kalender notirt.

### S. 16.

Quebange.

Ueber bie Aushänge ift ein Ralenber zu führen, welcher folgende Spalten hat:

1. jahrlich fortlaufende Nummer; 2. Bezeichnung des Schriftfuds;

3. Geldaftenummer;

4. Tag:

a) ber Anheftung,

b) des Ablaufs der Frist,

c) der Abnahme;

5. Bemerkungen.

Die Bescheinigungen, welche bei ber Anhestung und Abnahme auf das Schriftstuck zu setzen sind, sollen lanten: An die Gerichtstafel angehestet- und: Bon der Gerichtstafel abgenommen-, und mit Ort, Datum, Namensunterschrift und Amtseigenschaft des Beamten versehen sein. Das Anhesten und die Abnahme der Schriftstucke erfolgt, soweit es nicht zu den Dienstobliegenheiten des Gerichtsschreibers gehört (§. 17 dieser Geschäftsordnung), durch den Gerichtsdiener. Dieser führt den Aushangskalender unter Aussicht des Gerichtsschreibers.

### §. 17.

Buftellungen.

Der Gerichtsschreiber foll nur bann, wenn ber Bergug Gefahr bringt, unmittelbar bie Dofi

um Bewirfung ber Buftellung ersuchen (S. 179 C. D. D.).

Insoweit die öffentliche Sustellung durch Anheftung einer beglaubigten Abschrift an die Gerichtstafel erfolgt, hat der Gerichtsschreiber, welcher dabei die Sülfe eines Gerichtsbieners in Anspruch nehmen kann, die Anheftung und die Abnahme zu besorgen und die auf den Aushang zu sehenden Bermerke den Bestimmungen des vorigen Paragraphen gemäß zu bescheinigen. Die Beglaubigung der Abschrift geschieht bei den in Anwaltsprozessen oder auf Betreiben von Rechtsanwälten zuzustellenden Schriftsüden durch den Anwalt, bei anderen Schriftsüden durch den Gerichtsschreiber. In die öffentliche Justellung auf ein Gesuch der Partei vom Prozestgericht bewilligt, so ist Abschrift der Entscheidung auf das anzuheftende Schriftsüd zu übertragen und von dem Gerichtsschreiber zu beglaubigen. Die Schriften, welche die Stelle der Zustellungsurfunde vertreten (Aushänge und Beweisblätter), werden, wenn die öffentliche Justellung

auf Parteigesuch bewilligt ift, ber Partei übermittelt, wenn fie von Amtswegen erfolat, mit ben Aften

poraeleat.

Suftellungen, Die nicht beurkundet werden follen, fowie Behandigungen ieder Urt find burch bie Doft zu bewirfen. Um Orte find bamit regelmäßig Gerichtsbiener zu beguftragen. Gerichtsvollziebern find Auftrage biefer Art nur auf Grund einer allgemeinen Anordnung ober auf besondere Beisung zu extheilen.

Die Gerichtsschreiberei, von welcher eine Sendung zur Dost gebt, ift in allen Källen auf bem

Briefumidlage als Absenberin zu bezeichnen.

### S. 18.

Der Geschäftsverfehr bes Gerichtsichreibers mit bem Gerichtsvollzieher foll, soweit es irgend thun- Geschäftsverfehr mit bem Gerichtspoll.

lich ift, ein mundlicher fein.

Auftrage, Die fofort befolgt werben muffen, fendet der Gerichtsichreiber dem Gerichtsvollieher burch ben Berichtsbiener au. Die Uebermittelung ber anderen Auftrage geschieht burch Nieberlegung ber Schrift. itude in ein vericlienbares Rach, ju welchem ber Gerichtsichreiber und ber Gerichtsvollzieher je einen Schluffel führen.

Der Gerichtsichreiber sondert die Auftrage und legt fie in Sullen, welche aus einem balben ober

aangen Bogen Papier bestehen. Die Gullen werben nach bem Inhalt bezeichnet als:

Zustellungen; Behänbigungen; besondere amtliche Auftrage.

Eine noch mehr ins Ginzelne gebende Sonderung kann von bem Dräfibenten angeordnet werden. Obwohl die gleichzeitige Anwesenheit beider Betheiligten bei ber Empfangnahme ber Auftrage und zu bem Rachweise ber Erledigung nicht unbedingt nothwendig ift, so foll sie gleichwebt bie Regel bilben. Der Berichtsvollzieher wird fich bemgemäß zu bestimmten Stunden auf ber Berichtsichreiberei einfinden. foweit es verlangt wird, über bie Befolgung der Auftrage nabere Mittheilung machen und nach Durchficht ber neuen Auftrage um Austunft ersuchen, falls bei ben Abreffen ober ber Bezeichnung ber Schriftftude und ber Urt bes Auftrags Mangel ober Unvollständigkeiten vorgekommen find. Je forgfältiger ber Gerichtsschreiber barauf halt, bag auf ben Schriftfinden ober beren Umschlage - fiebe S. 14 Diefer Geschäfts. orbnung - ber bem Gerichtsvollzieber ertheilte Auftrag genau und vollständig augegeben wird, um fo feltener merben bie für beibe Theile läftigen Rudfragen fein.

Einer Rontrole über ben Berfehr gwifden bem Gerichtsichreiber und bem Gerichtsvollzieher bebarf

es in ber Regel nicht. Wirb fie fur erforberlich erachtet, fo geschieht fie in folgenber Beise:

Die Wefchaftsnummern ber Schriftstude werben auf jeber Bulle reibemweise untereinanber gefdrieben und biejenigen, welche Auftrage betreffen, beren Erledigung burch urfundliche Beweis. ftude (Austellungsurfunden, Behandigungsicheine ze.) barzuthun ift, unterftrichen. Sobald ber Erledigungenachweis geführt ift, wird bie betreffende Geschaftenummer burchftrichen, jedoch fo, daß sie noch leserlich bleibt.

Der Butheilungstag, ausgebrudt burch eine Bruchgabl, und ber Rame bes Gerichtsvoll. giehers werden von dem Gerichtsschreiber über bas Hummernverzeichniß gesett. Unter bieses Bergeichniß ichreibt ber Gerichtsvollzieher gum Beichen bes Empfangs feinen Ramen, bem er

bas Datum beifugt.

Die Gullen werben nach ber Zeitfolge fur jeben Gerichtsvollzieher befonders aufbewahrt. Bu biefen Sammlungen gelangen bie Sullen, wenn ber obenermannte urfundliche Erledigungs. nadweis hinfichtlich aller Nummern geführt ift.

nieber.

### 3weiter Abschnitt.

### Civilfachen.

### 6. 19.

Register für Ueber bie in ber Berufungsinstanz zu verhandelnden Prozesse, mit Einschluß ber Che- und EntBerustungen in mundigungssachen, wird bas Register nach Formular Rr. 4 geführt.

Die Spalten 1 bis 5 werben nach ber Terminsbestimmung, bie Spalten 6 und 7 nach Erlebigung ber Instang ausgefüllt. Saben mehrere munbliche Verhandlungen stattgefunden, so wird in ber Spatte 6 nur die lette verleichnet.

Ru ben Prozesaften gehören bie Unträge auf Ertheilung bes Reugnisses ber Rechtsfraft ober einer vollstrectbaren Ausfertigung, sowie alle bie Swangsvollstreckung betreffenben Antrage, fur welche bas

Berufungegericht zustandig ift.

Die Rudjenbung ber Aften an bas Canbgericht erfolgt nach Erlebigung ber Berufung. Die Berufung gilt, falls die Beendigung ber Instanz aus ben Alten nicht ersichtlich ift, fur erledigt, wenn feit Jahresfrift teine auf die Fortsetung des Rechtsstreites gerichteten Parteiantrage eingegangen sind; ift bie im C. 94 Dr. 1 bes Gerichtstoftengesetes bestimmte Brift verlangert, erft nach Ablauf Diefer Frift. Wird fpater bas Berfahren aufgenommen ober fortgejett, fo ift ber Rechtsftreit als neue Cache einzutragen.

Ralenber für manbliche

Ueber bie Termine zur munblichen Verhandlung werben Ralenber nach Formular Dr. 5 geführt. Derbandlungen, fur jeben Civilfenat werben befondere Ralender fur bie munblichen Berhandlungen in ber Berufungs. instang und in ber Beschwerbeinstang gehalten.

Dem Berzeichniffe ber Termine ift ber Terminstag als Ueberschrift voranzustellen. Die laufende Nummer beginnt für jeden Tag mit der Ziffer 1, wahrend in der Spalte 8 die kontradiktorischen Ver-handlungen burch bas ganze Jahr hindurch gezählt werden.

Rach ber Terminsbestimmung find bie Spalten 1 bis 7 auszufüllen, ber Rame bes Anwalts ber Begenpartei ift nachzutragen, fobald er befaunt wirb. Als Endurtheile gelten bei ber weiteren Ausfüllung auch bie Zwischennrtheile, welche in Betreff ber Rechtsmittel als Enburtheile angesehen werben, sowie bie Entscheibungen über Beschwerben. Bon ben Spalten 9a bis f werben alle biejenigen ausgefüllt, unter welche beguglich eines Anspruchs, eines Theils eines Anspruchs, eines Angriffs. ober eines Bertbeibigungs. mittels bas Ergebniß ber munblichen Berhandlung gehort, fo baß in einer und berfelben Sache nicht felten mehrere Spalten zur Ausfüllung gelangen. Diefe Ausfüllung geschieht hier und in ber Spalte 10 baburch, baß ber zu bem Aftenzeichen ber erften Inftanz gehörige Buchstabe eingetragen wird. Die Ausfüllung wird, soweit fie nicht von bem Borfigenben bewirft ift, von bem Gerichtsschreiber nach bem Eingange ber Protofolle porgenommen. Anordnungen eines porbereitenben Berfahrens find in Die Spalte anberweite Ergebniffea (9f) einzutragen; ber eingetragene Buchftabe ift in biefem Falle ju unterftreichen. Wirb bie Berufung als ungulaffig verworfen, jo wird ber in bie Spalte 9b eingestellte Buchstabe unterftrichen.

Ein Berzeichniß ber Termine ift vor bem Beginne ber manblichen Berhandlung in bem fur bie

Rechtsanwälte bestimmten Simmer auszuhängen.

### S. 21.

Bu bem nach S. 287 C. P. D. vorgeschriebenen Aushange bes Urtheilsverzeichniffes ift bas Forbes Urtbeile. mular Dir. 6 zu benuben. Die Aushange werben nach ber Abnahme jahrgangsweise gefammelt. bergeichniffes.

S. 22.

Für bie Prozesse, für welche ber Beheime Justigrath zuständig ift, wird ein Prozegregister, für Projeffe erfter Inftanj. beibe Inftangen ungetrennt, nach ben Bestimmungen, welche in ber Geschäftsordnung fur bie Berichts.

schreibereien ber Landgerichte in bem S. 19 gegeben sind, unter bem Buchstaben V geführt. In bem Kalender erfolgt die Ausfüllung ber Spalten, welche die Art ber Erledigung nachweisen, burch Eintragung bieses Buchstabens.

S. 23.

Ju bas Beschwerberegister für Civilsachen, welches, mit Ausnahme des Kammergerichts, bei allen Oberlandesgerichten nach Formular Mr. 7 zu führen ist, gehören alle Beschwerden, zu beren Entscheidung die Civilsenate zuständig sind; es werden jedoch nur Beschwerden über Amtsgerichte und Landgerichte eingetragen, also weder Antrage auf Nenderung einer Entscheidung des von dem Oberlandesgericht beaustragten oder ersuchten Richters oder des Gerichtsschreibers, noch auch Beschwerden über andere Behörden und Beamte. Jur Bildung des Aktenzeichens wird die in die Spalte 1 eingestellte Nummer verwendet.

Befdmerter regilter für Civiljachen.

Mr. T.

Bei Beschwerben über Entscheibungen ber Amtsgerichte ift in Spalte 2a ber Gig bes Gerichts

mit bem Bufate >(U. G.) einzuschreiben.

Um die Bablung zu erleichtern, erfolgt die Ausfüllung ber Spalte 6 burch Sahlen, welche für jebe Unterspalte mit der Jiffer 1 beginnen und jahrlich fortlaufen. Unter Civilprozesse werben auch hier alle Rechtsangelegenheiten verstanden, welche in das Vollstreckungsregister der Amtsgerichte eingetragen sind.

Die Ausfüllung ber Spalten 7a und 7h geschieht burch Einstellung des kleinen lateinischen Buchstabens der Unterspalte 6, in welcher die Rechtsangelegenheit eingetragen ist. Ift dies der Buchstabe a, so ist demselben der Buchstabe beizufügen, der zur Bildung des Aktenzeichens erster Instanz verwendet ist. Wird die Beschwerde für begründet erklärt, so ist der Buchstabe zu unterstreichen.

### S. 24.

Bei bem Rammergericht werben geführt:

1. bas Beschwerberegister fur Civilsachen nach Formular Dr. 8;

2. bas Beschwerberegister für Civilsachen ber nichtstreitigen Gerichtsbarkeit nach Formular Nr. 9. Rammen In bas zweite Register werben nur die Beschwerben aufgenommen, welche in ben §§. 40 und 51 bes Ausführungsgesches vom 24. April 1878 und in bem §. 6 Abs. 2 bes Aussührungsgesehes vom 10. Mara

des Ausführungsgesches vom 24. April 1878 und in dem 5. 6 Abs. 2 des Ausführungsgesehren 10. März 1879 bezeichnet sind; die Ueberweifung an ein anderes Oberlandesgericht ist lediglich in der letzten Spalte zu bemerken.

Die Rührung ber beiben Register erfolgt nach ben im 6. 23 gegebenen Borfdriften.

#### Vefcwerberegifter für Emilfachen bei bem Rammergericht.



### Dritter Abschnitt.

### Straffachen.

### S. 25.

Die Führung ber Aftenregister in Straffachen erfolgt, soweit sie nicht burch nachstehende Bestimmungen ber Gerichteschreiberei zugewiesen ift, burch bas Sekretariat ber Staatsanwaltschaft.

Durch biefe Ginrichtung werben biejenigen Borfchriften nicht berührt, welche bie Bulaffigfeit ber

Alfteneinsicht und die Berfugung über bie Alften betreffen.

Der Gerichtsschreiber hat Verfügungen ber Staatsanwaltschaft um Beilegung von Aften ohne Rud.

frage zu befolgen.

So lange sich bie Aften bei bem Gericht befinden, liegt die vorschriftsmäßige Behandlung berfelben und ber bazu eingehenden Schriften bem Gerichtsschreiber ob.

S. 26.

Die Mitwirkung bes Gerichtsschreibers bei Ausführung ber gerichtlichen Entscheibungen erfolgt nach 3ukellungen Maßgabe ber allgemeinen Bestimmungen und ber nachfolgenden Vorschriften.

In Privatklagesachen werben bie auf richterliche Anordnung ergebenden Labungen und bie von Umtewegen zu bewirkenben Buftellungen von bem Gerichtsschreiber selbständig beforgt. Andere Ent-

geschäfte.

Umfang ber Bureaus



icheibungen, welche ber Suftellung ober Bollftredung bedürfen, werben, wenn feine besondere Anordnung getroffen ift, an die Staatsamvaltidiaft übergeben.

Ift Die Unteridrift eines Richters erforberlich, fo find bie vollzogenen Reinschriften beigufugen. Die Rudfenbung ber Alten aus ber Revifions. und Beidmerbeinftang an bas Bericht ber unteren Justang geschiebt burch bie Staatsauwaltschaft. Das Gleiche gilt fur Die Sachen, in beuen bas Oberlantesaericht zu Coln bie Berufungsinftang bilbet.

### S. 27.

Megiber für Revifionen in Tiene ate flagefachen.

Das Register für Revisionen in Vrivatklagesachen wird nach Kormular Nr. 10 geführt. Es kommt nicht zur Amwendung, wenn bie Staatsanwaltichaft bie Berfolgung ichon in erfter ober zweiter Inftang ober burch Ginlegung ber Revision übernommen hat; in biefen gallen gehort bie Cache in bas gewöhnliche Regifter für Revisionen gegen Berufungsurtheile. Die fpater erfolgte Uebernahme ber Berfolgung gehört in Die Spalte Bemerfungen.

Die Spalten 1 bis 6 werben bei bem Eingange ber Aften, Die Spalten 7 bis 9 nach Beenbigung

der Revisionsinstanz ausgefüllt.

Die Kalle, in benen bas Berfahren ohne Urtheil beenbet wirt, brauchen in ber Spalte Bemerfungen nicht näher bezeichnet zu werben. Der Juhalt ber Urtheile kann in verständlicher Abkurgung notirt werden.

Die Ausfüllung ber Spalten 7 b bis e geschieht burd Ginstellung bes Buchftabens bes Aftenzeichens

erster Instanz (B).

Bon Diefen Spalten wird nur eine benutt. Ergebt auf bie von anberer Seite eingelegte Revision ein Urtheil, fo wird bie Spalte 7b nicht ausgefüllt, im Uebrigen bleibt von biefen Spalten bie nach. folgende unbenutt, wenn eine ihr vorhergebende jur Ausfüllung gelangt; die Spalte 7 d wird mithin nur benubt, wenn bas Berufungsurtheil in feinem gangen Umfange aufrecht erhalten wird.

In ter Spalte 8 wird ber Inhalt bes Urtheils nur angegeben, wenn in ber Cache felbst erfannt

In ber letten Spalte find bie Galle bes 6. 397 ber Strafprogegorbnung gu bemerken.

Mit ber Abgabe ber Aften ift bie Cache fur bie Revisioneinstang beenbet. Wirb fpater bas Urtheil des Gerichts, an welches die Berhandlung und Entscheidung verwiesen ift, angegriffen, so ist die Cade unter einer neuen Rummer in bas Register einzutragen.

### **c**. 28.

Rat nter für

Die Termine zu den Hauptverhandlungen werden, sobald sie anberaumt find, in Kalender ein-Daupt- getragen. Der Wochen. und Monatstag werben als Ueberschrift vorangestellt. Die laufenbe Rummer beginnt für jeden Tag mit ber Biffer 1. Bahrend ber Berhandlung liegt ber Ralender bem Bericht vor.

Gur bie Sauptverhandlungen über Revisionen gegen Urtheile in der Berufungsinftang ift ber Stalenber nach Formular Mr. 11 zu führen. Die Ausfüllung der Spalte 10 geschieht durch Ginstellung bes Buchstabens, welcher gur Bilbung bes Aftenzeichens bes Amtsgerichts - Spalte 9 - verwendet ift. Aur bie Sanptverhandlungen über Revisionen gegen Urtheile erfter Instang ift ber Ralender nach Formular Mr. 12 gu führen. Die Ausfüllung ber Spalte 9 geschieht burch Ginftellung bes Buchstabens, welcher gur Bilbung bes Aftenzeichens bes Canbgerichts - Spalte 5b - verwendet ift.

Als Urtheile auf Berwerfung ber Revision gelten für bie Kalender alle Urtheile, burch welche bas

erste Urtheil weber gang noch theilweise aufgehoben ist.

Rur jeben Straffenat werben befonbere Ralender geführt.

Rach ber Situng hat ber Berichtsichreiber, soweit es nicht bereits von bem Borfitenben geschehen ift, die Spalten 9 und 10, bezüglich 10 und 11 auszufüllen.

Ein Bergeichniß ber Termine ift vor bem Beginn ber Hauptverhandlung an geeigneter Stelle aus-

zubängen.

Gur Berufungen in Reinschifffahrtsfachen bei bem Oberlandesgericht zu Coln ift ber Kalenber nach bem Kormular zu führen, welches fur bie Sauptverhandlungen ber Straffammer in ber Berufungsinftang vorgeschrieben ift (fiebe 6. 29 und Formular Nr. 12 ber Geschäftsorbnung für bie Gerichtsschreibereien ber Landaerichte).

6. 29.

Ueber bie Beschwerben, über welche ber Straffenat bes Oberlandesgerichts zu entscheiben bat, wirb Beidwerben bas Register von ber Gerichtsichreiberei bei bem Rammergericht nach Fermular Rr. 13, bei ben eungen ers übrigen Oberlandesgerichten nach Formular Nr. 14 geführt. Die Ausfüllung ber Spalten, welche bie eteren Gendes. Art ber Erledigung betreffen (Spalten 9b und c, bezüglich 8b und c), geschicht burch Einstellung bes Buchstabens, ber gur Bilbung bes Aftenzeichens ber erften Juftang verwendet ift. Ift bie Beschwerbe für begrundet erflärt, fo ift tiefer Buchstabe zu unterftreichen.

Der Inhalt ber getroffenen Enticheibung ift in ber letten Spalte turg anzugeben, wenn bie Beichwerbe bie Dichterhebung ber öffentlichen Rlage (f. 170 St. B. D.) ober ben Beichluß ber Straffammer

über eine Berhaftung (6. 352 St. B. D.) betrifft.

Die Entideibungen bes Straffenats als oberen Berichts und Die Entideibungen über bie Ablehnung von Gerichtsversonen find in Uridrift poer Abidrift zu besonderen Sammelatten zu bringen.

Vierter Abschnitt.

Disgiblinarfachen.

S. 30.

Das Register für Diszivlingruntersuchungen ist nach Kormular Rr. 15 zu führen.

Meaifter für Diegiplinare unterfudungen.

S. 31.

Die Gerichtsschreiberei bei bem Rammergericht führt bas Register für Berufungen in Disziplinar. untersuchungen nach Formular Nr. 16.

Regifter für Merufungen in Diegiplinar.

unterfuchungen.

### Lünfter Abschnitt.

S. 32.

Die allgemeinen Bestimmungen bieser Geschäftsorbnung - SS. 1 bis 18 - finden auf alle gericht.

lichen Angelegenheiten Amvendung.

Ant alle Cachen ber nichtstreitigen Gerichtsbarfeit und biejenigen Cachen ber ftreitigen Berichts. barfeit, welche nach ben bisherigen Borfchriften erledigt werben, fint die jest geltenden Bestimmungen über Die Führung von Buchern, Registern und Liften und über Die sonstigen, ben Beamten übertragenen Arbeiten auch ferner zu befolgen; es finden jedoch babei die Borschriften, welche über die Anlegung und Auf. bewahrung ber Aften und Die Guhrung ber Attenregister in bem §. 25 biefer Geschäftsorbnung und in bem 6. 14 ber Geschäftsorbnung fur Die Gelvetariate ber Staatsamvaltichaften bei ben Oberlanbesgerichten gegeben find, entsprechenbe Ammenbung. Entftehen Zweifel, fo haben ber Prafibent bes Oberlandesgerichts und ber Oberstaatsamvalt gemeinschaftlich Bestimmung zu treffen, ob bie erwähnten Geschäfte burch bie Berichteschreibereien ober bie Gefretariate zu erlebigen find.

Berlin, ben 8. Ceptember 1879.

Der Juftig. Minister. Im Auftrage: Rinbfleifch.





ad I. 4540.

## Formulare.

## Inhaltsverzeichniß.

| des<br>Formu-<br>lars. | ber<br>Geschäfts-<br>ordnung. | Bezeichnung des Formulars.                                                | Buch ftabe.    |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                      | 8                             | Lagebuch                                                                  | Question       |
| 2                      | 10                            | Regifter für Generalalten                                                 |                |
| 3                      | 15                            | Gefcaftstalenber                                                          |                |
| 4                      | 19                            | Regifter für Berufungen in Civilfachen                                    | U.             |
| 5                      | 20                            | Ralender für mundliche Berhandlungen                                      |                |
| 6                      | 21                            | Aushang bes Urtheilsverzeichniffes                                        | -              |
| 7                      | 23                            | Befcmerberegifter fur Civilfachen                                         | W.             |
| 8                      | 24                            | Befchwerberegifter fur Civilfachen                                        | X.             |
| 9                      | 24                            | Befchwerberegister fur Civilfachen ber nichtstreitigen Gerichtsbarteit    | $\mathbf{Y}$ . |
| 10                     | 27                            | Regifter für Revisionen in Privattlagesachen                              | v.             |
| 11                     | 28                            | Ralenber fur bie Sauptverhandlungen über Revisionen gegen Urtheile in ber |                |
| 12                     | 28                            | Berufungsinstanz                                                          | _              |
|                        |                               | Instanz                                                                   |                |
| 13                     | 29                            | Beschwerberegister für Straffachen                                        | W.             |
| 14                     | 29                            | Beschwerderegister für Straffachen                                        | W.             |
| 15                     | 30                            | Register für Disziplinaruntersuchungen                                    | Χ.             |
| 16                     | 31                            | Register fur Berufungen in Disziplinaruntersuchungen                      | Y.             |

Tage

| 1, 2, 3, 4, 5, | Jährlich<br>fort.<br>Laufenbe<br>Nummer. | Tag<br>bes<br>Eingangs. | Alften-<br>zeichen. | Name<br>bes<br>Ubsenbers. | Rurze Angabe<br>bes<br>Inhalts ber Schrift. |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                | 1.                                       | 2.                      | 3,                  | 4.                        | 5,                                          |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
| 1 1 1          |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |
|                |                                          |                         |                     |                           |                                             |

## buch.

| Name<br>bes<br>Richters. | Lag<br>ber<br>Ent-<br>scheibung. | Zur weiteren Erlebi<br>an wen | gung | Als<br>erlebigt 3<br>ben After<br>gebracht |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 6.                       | 7.                               | 8.<br>a.                      | b.   | 9.                                         |
|                          |                                  |                               |      |                                            |
|                          |                                  |                               |      |                                            |
|                          |                                  |                               |      |                                            |
|                          |                                  |                               |      |                                            |
|                          |                                  |                               |      |                                            |
|                          |                                  |                               |      |                                            |
|                          | 1 1                              |                               |      | 1                                          |
|                          |                                  |                               |      | 1                                          |
|                          |                                  |                               |      |                                            |

## Register für

| Nummer. | Ungefangen<br>im<br>Jahre | Bezeichnung ber Aften. |
|---------|---------------------------|------------------------|
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |

### Generalakten.

| Unzahl<br>ber<br>Bänbe. | Weggelegt<br>im<br>Jahre | Aufzubewahren<br>bi8 | Bemerkungen. |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          | :                    |              |

## Geschäfts

### Termine.

| eaufenbe Rummer. | Altenzeichen. | Nummer bes Tage-<br>buchs. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Ter-<br>mins-<br>stunde. | Bezeichnung<br>bes<br>Richters, vor<br>welchem<br>ber Termin<br>ansteht. | Nummer  bes Tagebuchs, welche bie Erledigung nachweist,  und Bemerkungen. |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.            | 3.                         | 4.                           | 5.                       | 6.                                                                       | 7.                                                                        |
|                  |               |                            |                              |                          |                                                                          |                                                                           |

## Formular Nr. 3. (§. 15.)

### kalender.

Friften.

| w Laufende Rummer. | Attenzeichen. | laut<br>Num-<br>mer | laut<br>Ent-<br>schei-<br>bung<br>bom | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Befolgt<br>ober erledigt<br>laut<br>Nummer | Bemerkungen. |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 8.                 | 9.            | 10.                 | 11.                                   | 12.                          | 13.                                        | 14.          |
|                    |               |                     |                                       |                              |                                            |              |

## Begister für Berufungen

| Jährlich<br>fort.<br>laufenbe | Des Lanbge |        | Mamen, Stanb ober Gewerbe, Wohnort ober Aufenthaltsort ber | Namen<br>ber  |  |
|-------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Nummer.                       | Siţ.       | Aften- | Parteien.                                                  | Rechtsanwälte |  |
| 1.                            | 2.<br>a.   | b.     | 3.                                                         | 4.            |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |
|                               |            |        |                                                            |               |  |

## in Civilsachen. U.

| Begenstanb<br>bes | Lag<br>ber<br>münblichen | Abgabe ber | Aften. | Bemerkungen. |
|-------------------|--------------------------|------------|--------|--------------|
| Prozesses.        | Ber-<br>hanblung.        | a n        | Lag.   |              |
| 5.                | 6.                       | a. 7.      | b.     | 8.           |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |
|                   |                          |            |        |              |

## Kalender für mündliche

| Laufende Rummer. | Altenzeichen. | De8<br>Lanbgerich)<br>S i \$. | Aften- | Namen<br>ber<br>Parteien. | Terminsftunbe. | N a m e n<br>ber<br>Rechtsanwälte. | Gegenstanb<br>bes<br>Rechtsstreits. | Jährlich<br>fortlaufende<br>Nummer<br>für<br>fontra-<br>biktorische<br>Berhand-<br>lungen |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.            | 3.<br>a.                      | } b.   | 4.                        | 5.             | 6.                                 | 7.                                  | 8.                                                                                        |
|                  |               |                               |        |                           |                |                                    |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                               |        |                           |                |                                    |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                               |        |                           |                |                                    |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                               |        |                           |                |                                    |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                               |        |                           |                |                                    |                                     |                                                                                           |
|                  |               |                               |        |                           |                |                                    |                                     |                                                                                           |

## Verhandlungen.

| 0                                                                                                                     | der manbl                   | Er-                    | E **             | 800 500 |                                     |                                             |                                                                         |                                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Endurtheile<br>auf Berfäum-<br>niß, Berzicht,<br>Anerkenntniß<br>und zur<br>Erledigung<br>ines bedingten<br>Urtheils. | Unbere<br>End-<br>urtheile. | Zwischen-<br>urtheile. | Ver-<br>gleiche. | Beweiß. | Anber-<br>weite<br>Er-<br>gebniffe. | lebigung bes Lermins ohne mündliche Verhand | Das<br>Urtheil<br>ist zur<br>Gerichts-<br>schreiberei<br>gekommen<br>am | Tag bes<br>Uus,<br>hangs<br>bes<br>Urtheils,<br>ver,<br>zeichnisses. | Bemer-<br>fungen. |
| a,                                                                                                                    | b.                          | c. 9.                  | d.               | c.      | f.                                  | 10.                                         | 11.                                                                     | 12.                                                                  | 13,               |
|                                                                                                                       |                             |                        |                  |         |                                     |                                             |                                                                         |                                                                      |                   |
|                                                                                                                       |                             |                        |                  |         |                                     |                                             |                                                                         |                                                                      |                   |

### Aushang des

Nr. 1. Verzeichniß der unterschriebenen und verkündeten Urtheile

| Laufenbe Rr. | Rame, Stand ober Gewerbe, | e, Wohnort ober Aufenthaltsort |         |  |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|---------|--|
| Laufe        | bes Klägers.              | bes Beflagten.                 | zeichen |  |
|              |                           |                                | 1       |  |
|              |                           |                                |         |  |
| 1            |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |
| 1            |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |
| 1            |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |
|              |                           |                                |         |  |

Ausgehängt am 6. Januar 1881. N. Gerichtsschreiber.

### Urtheilsverzeichniffes.

des Civilsenats des Königlichen Oberlandesgerichts in .....

Namen ber Rechtsanwälte.

Lag ber Berkünbung.

Abgenommen am 14. Januar 1881.
N. Gerichtsschreiber.

## Beschwerderegister für

| Jährlich                          | Landgericht | t (Amtsg           | ericht)                          |                              |                         |         |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| fort.<br>laufenbe<br>Num-<br>mer. | Siţ.        | Aften-<br>zeichen. | Lag<br>ber<br>Ent-<br>scheibung. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Beschwerde.<br>führer., | Antrag. |
| 1.                                | a,          | 2.<br>  b.         | c.                               | 3,                           | 4.                      | 5.      |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              | 1                       |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |
|                                   |             |                    |                                  |                              |                         |         |

Civilsadgen. W.

|                | Jāl                    | irlich for            | rtlaufer        | ibe Mun                     |                                                   |                              |                          | Erleb                | igjung          | 3                            | ber                      |                |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| Civilprozesse. | Konfursver-<br>fahren. | Vormund.<br>schaften. | Grundbuchsache. | Deffentliche Re-<br>gister. | Berlaffenschaften<br>und Erbbeschei-<br>nigungen. | Anbere An-<br>gelegenheiten. | burch Entschei-<br>bung. | ohne Entschei. bung. | Lag ber Erlebi- | Himmeis auf bie Sammelaften. | Tag ber Abgabe<br>Alten. | Bemer. tungen. |
| a.             | b.                     | c.                    | 6.<br>d.        | ! c.                        | [ f.                                              | g.                           | n.                       | ь.                   | c.              | d.                           | 8.                       | 9.             |
|                |                        |                       |                 |                             |                                                   |                              |                          |                      |                 |                              |                          |                |
|                |                        |                       |                 |                             |                                                   |                              |                          |                      |                 |                              |                          | ·              |

## Beschwerderegister für

| Jährlich _                        |      | nbgericht<br>118gericht) |                                  |                              |                        |         |
|-----------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| fort.<br>laufende<br>Num-<br>mer. | Siţ. | Alften-<br>zeichen.      | Lag<br>ber<br>Entschei-<br>bung. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Beschwerbe-<br>führer. | Antrag. |
| 1.                                | â.   | 2.<br>  b.               | c.                               | 3.                           | 4.                     | 5.      |
|                                   |      |                          |                                  |                              |                        |         |
|                                   |      |                          |                                  |                              |                        |         |
|                                   |      | i i                      |                                  |                              |                        |         |
|                                   |      |                          |                                  |                              |                        |         |
|                                   |      |                          |                                  |                              |                        |         |
|                                   |      |                          |                                  |                              |                        |         |
|                                   |      |                          |                                  |                              |                        |         |

## Civilsachen. X.

| Jähr                | lich fortle<br>Nummer            |                                      |                             | Erlet                      | digung                         |                                         |                                     |              |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Civil-<br>prozesse. | Kon-<br>fur8-<br>ver-<br>fahren. | Unbere<br>Un-<br>gelegen-<br>heiten. | burch<br>Entschei-<br>bung. | ohne<br>Entschei-<br>bung. | Tag<br>ber<br>Er-<br>ledigung. | Hinweis<br>auf bie<br>Sammel-<br>aften. | Tag ber<br>Abgabe<br>ber<br>Alften. | Bemerkungen. |
| a.                  | 6.<br>b.                         | e.                                   | a.                          | b.                         | 7.                             | d.                                      | 8.                                  | 9.           |
|                     |                                  |                                      |                             |                            |                                |                                         |                                     |              |
| A.                  |                                  |                                      |                             |                            |                                |                                         |                                     | 5            |

## Beschwerderegister für Civilsachen

|                                               | Lan  | bgerich            | t.                                    |                              |                        |         |
|-----------------------------------------------|------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Mum-<br>mer. | Ciţ. | Acten-<br>zeichen. | Tag<br>ber<br>Ent-<br>fchei-<br>bung. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Beschwerbe.<br>führer. | Antrag. |
| 1.                                            | a.   | 2.<br>  b.         | e.                                    | 3.                           | 4.                     | 5.      |
|                                               |      |                    |                                       |                              |                        |         |
|                                               |      |                    |                                       |                              |                        |         |
|                                               |      |                    |                                       |                              |                        |         |

## der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit. Y.

|                            | Jährlid                   | h fortlan                           | ifende N                                                                | ummer.  |                                      |                                  | Erleb                           | igung:                         |                                    |                                       |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Bor•<br>munb•<br>fchaften. | Grund.<br>buch.<br>facen. | Deffent.<br>Liche<br>Re-<br>gister. | Ber-<br>laffen-<br>fcaften<br>unb<br>Erb-<br>befchei-<br>nigun-<br>gen. | Rosten. | Andere<br>And<br>gelegend<br>heiten. | durch<br>Ent-<br>schei-<br>bung. | ohne<br>Ent-<br>fchei-<br>bung. | Tag<br>ber<br>Erledi-<br>gung. | Hin- weis auf bie Sam- mel- Uften. | Tag<br>ber<br>Ubgabe<br>ber<br>Ukten. | Bemerkungen |
| <b>a</b> .                 | b.                        |                                     | d.                                                                      | c.      | ſ.                                   | a.                               | b.                              | 7.<br>  c.                     | d.                                 | 8.                                    | 9.          |
|                            |                           |                                     |                                                                         |         |                                      |                                  |                                 |                                |                                    |                                       |             |

## Register für Kevistonen

| Jährlich<br>fort.<br>laufende | zeid)en | Di<br>Lanbgi |         |                       | ober Gewerbe,<br>Aufenthaltsort | Beru | Des<br>fungsurtheils |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------------------------------|------|----------------------|
| Num-<br>mer.                  | Amts.   | Siţ.         | Altten. | bes<br>Privatklägers. | bes<br>Angeflagten.             | Tag. | Inhalt.              |
| 1.                            | 2.      | 3.           | b.      | a. 4                  | b.                              | a.   | 5.<br>b.             |
|                               |         |              |         |                       |                                 |      |                      |
|                               |         |              |         |                       |                                 |      |                      |

## in Privatklagesachen. V.

| Die Die Urtheil an Tag<br>Revision Tag Revision auf welches die der                                                                        |     |                  | Er                                                   | lebigi                                | ıng            |                | Gericht,                         |     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----|--------------|
| hat ber Beschluß Auf- Bebung als un- hebung bes Be- verwiesen ist, ber disten. bung. ver- rufungs ver- rufungs worfen. urtheils. Revision. |     | Lag              | 1                                                    |                                       |                |                | an                               |     |              |
| 6. a. b. c. d. c. 8. 9. 10.                                                                                                                | hat | ber<br>Entschei- | ist durch<br>Beschluß<br>als un-<br>zulässig<br>ver- | Auf.<br>hebung<br>bes Be.<br>rufungs. | werfung<br>ber | andere<br>Urt. | verwiesen ist,<br>ober<br>Inhalt | ber | Bemerfungen. |
|                                                                                                                                            | 6.  | a.               | b.                                                   | 7.                                    | l d. 1         | e.             | 8.                               | 9.  | 10.          |
|                                                                                                                                            |     |                  |                                                      |                                       |                |                |                                  |     |              |

ern Kalender fürudit

über Revisionen gegen Urtheile

| Nr.  | Aften.<br>zeichen<br>ber | Name<br>bes  | Ter-<br>mins- | Des Landg | cricht8 | Rame bes<br>Privatklägers,<br>bes Rebenklägers |
|------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|---------|------------------------------------------------|
| yer. | Revisions,<br>instanz.   | Angeflagten. | stunde.       | € i ķ.    | Aften-  | vber ber<br>Verwaltungs-<br>behörbe.           |
| 1.   | 2.                       | 3.           | 4.            | 5.<br>n.  | 1 b.    | 6.                                             |
|      |                          |              |               |           |         | 1                                              |
|      |                          |              |               |           |         | }                                              |
|      |                          |              |               |           |         |                                                |
|      |                          |              |               |           |         |                                                |
|      |                          |              |               |           |         |                                                |
|      |                          |              |               |           |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
|      |                          |              |               | 1         |         | 1                                              |

#### Gauptverhandlungen

in ber Berufungeinftang.

| Name<br>bes<br>Bertreters<br>ober<br>Bertheibigers. | Strafthat. | Aften-<br>geichen<br>bes<br>Umts-<br>gerichts | Berbe | b ber<br>mblung<br>gangen<br>fein<br>Urtheil. | Bahl ber | ortlanfende<br>Elrtheile<br>uf<br>Berwerfung<br>ber<br>Revision. | Das<br>Urtheil<br>ift zur<br>Gerichts-<br>schreiberei<br>gelangt<br>am | Bemerkungen |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.                                                  | 8.         | 9.                                            | a 1   | 0,<br>b.                                      | a. 1     | 1.                                                               | 12.                                                                    | 130         |
|                                                     |            |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |
|                                                     |            |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |
|                                                     |            |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |
|                                                     |            |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |
|                                                     |            |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |
|                                                     |            |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |
|                                                     | 1          |                                               |       |                                               |          |                                                                  |                                                                        |             |

Kalender für die über Revisionen gegen

| Nr.  | Aften-<br>zeichen ber | Name<br>bes  | Termin8. | Des Lanbe | gerichts | Name bes<br>Rebenklägers<br>ober ber |
|------|-----------------------|--------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------|
| ott, | Revisions.            | Angeflagten. | stunde.  | Sit.      | Alften.  | Berwaltungs<br>behörbe.              |
| 1.   | 2,                    | 3.           | 4.       | 5,<br>a.  | Ъ.       | 6.                                   |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |
|      |                       |              |          |           |          |                                      |

## Hauptverhandlungen

Urtheile erfter Juffang.

| : Name:<br>bes<br>Vertreters<br>oder<br>Vertheibigers. | Strafthat. | Berha                                       | h, ber<br>mblung<br>gangen<br>fein<br>Urtheil. | laufenbe<br>Urthe<br>Auf-<br>hebung<br>bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ahl ber<br>Bahl ber<br>ile auf<br>Ber-<br>werfung<br>ber<br>Revision. | ist dur<br>Gerichts<br>schreiberei<br>aelanat | Bemerkungen. |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 7.                                                     | 8.         | a.                                          | ),<br>  b.                                     | a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.<br>b.                                                              | 11.                                           | 12.          |
|                                                        |            | , T. P. |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                               |              |
|                                                        |            |                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                               |              |
|                                                        |            |                                             |                                                | The second secon |                                                                       |                                               | ,            |
|                                                        |            |                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                               | ,            |

## Beschwerderegister für

| Jährlich<br>fort.<br>laufenbe<br>Num.<br>mer. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | Aftenzeichen<br>erster zweiter<br>Justanz. | Lag<br>der ange-<br>griffenen<br>Ent-<br>fceibung. | Die<br>Entschei-<br>dung hat<br>erlassen | Bezirk<br>be8<br>Oberlanbe8,<br>gericht8<br>in | Beschwerbeführer. |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1.                                            | 2.                           | 3.<br>a.   b.                              | 4.                                                 | 5.                                       | 6.                                             | 7.                |
|                                               |                              |                                            |                                                    |                                          |                                                |                   |

# Strafsachen. W.

|         |                                                                                   | Erlebigung.        |                            |                                |                                         |                                       |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Untrag. | Das Ober-<br>landes-<br>gericht<br>Spalte 6<br>ist für zu-<br>ständig<br>erklärt. | Durch<br>Entichei- | Ohne<br>Entschei-<br>bung. | Lag<br>ber<br>Erlebi-<br>gung. | Hinweis<br>auf die<br>Sammel-<br>akten. | Lag<br>ber<br>Ubgabe<br>ber<br>Ukten. | Bemerkungen |
| 8.      | a.                                                                                | b.                 | 9.<br>c.                   | d.                             | e.                                      | 10.                                   | 11.         |
|         |                                                                                   |                    |                            | •                              |                                         |                                       |             |

## Beschwerderegister für

| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Num-<br>mer. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache. | erster zweiter<br>Instanz. | Tag<br>ber ange-<br>griffenen<br>Ent-<br>fcheibung. | Die Entscheibung<br>hat erlassen | Beschwerbeführer. |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1.                                            | 2.                           | 3.<br>a. 1 b.              | 4.                                                  | 5.                               | 6.                |
|                                               |                              |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               | ļ.                           |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               |                              |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               | 1                            |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               |                              |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               | 1                            |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               |                              |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               |                              |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               | 1                            |                            |                                                     |                                  |                   |
|                                               | i                            |                            |                                                     |                                  |                   |

## Strafsachen. W.

|         | Erlebigung.                                                     |                             |                            |                                 |                                         | Tag                              |               |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Untrag. | Daß<br>Kammer-<br>gericht<br>ist für zu-<br>ständig<br>erklärt. | Durch<br>Entschei-<br>bung. | Ohue<br>Entschei-<br>dung. | Tag<br>ber'<br>Erlebi-<br>gung. | Hinweis<br>auf die<br>Sammel-<br>akten. | ber<br>Albgabe<br>ber<br>Alften. | · Vemerkungen |  |
| 7.      | a.                                                              | Ъ.                          | 8.<br>c.                   | d.                              | e.                                      | 9.                               | 10.           |  |
|         |                                                                 |                             |                            |                                 |                                         |                                  |               |  |
|         |                                                                 |                             |                            |                                 |                                         |                                  |               |  |
|         |                                                                 |                             |                            |                                 |                                         |                                  |               |  |

## Register für

|                                               |                                                                       |                                                                | Lag                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Num-<br>mer. | Name,<br>Amtseigenschaft und Wohnort<br>bes<br>beschulbigten Beamten. | ber Einleitung<br>be8<br>Diszi-<br>plinar-<br>ver-<br>fahrens. | ber<br>Einstellung<br>be8<br>Ver-<br>fahren8. | ber<br>Ber-<br>weifung<br>zur<br>münblicher<br>Ber-<br>hanblung. |
| 1.                                            | 2.                                                                    | a.                                                             | 3.<br>1 b.                                    | c.                                                               |
|                                               |                                                                       |                                                                |                                               |                                                                  |
|                                               |                                                                       |                                                                |                                               |                                                                  |

## Disziplinaruntersuchungen. X.

| Lag ber Erlebigung                     |                          |                  |                                        |                          |                  |                                                 | 1                             | ten                         |             |  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| erf                                    | in<br>fter Inst          | anz              | ber 2                                  | in<br>erufung            | Binstanz         | Inhalt<br>bes                                   |                               | ind<br>auf                  |             |  |
| burch<br>Ver-<br>ur-<br>thei-<br>lung. | Frei-<br>fpre-<br>chung. | ohne<br>Urtheil. | burch<br>Ber-<br>ur-<br>thei-<br>lung. | Frei-<br>fpre-<br>chung. | ohne<br>Urtheil. | rechtskräftig gewbrobenen<br>benen<br>Urtheils. | weg.<br>gelegt<br>im<br>Jahre | zu.<br>be.<br>wahren<br>bis | Bemerkungen |  |
| a.                                     | ъ.                       | c.               | d.                                     | c.                       | f.               | 5,                                              | a.                            | 5.<br>  b.                  | 7.          |  |
|                                        |                          |                  |                                        |                          |                  |                                                 |                               |                             |             |  |

### Register für Berufungen in

| Jährlidy<br>fort.   | Name,<br>Amtseigenschaft und Wohnert | Der Diszipline<br>erster Inf |         | Des Urtheils erfter Juftang |          |  |  |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------|----------|--|--|
| laufende<br>Nummer. | beschulbigten Beamten.               | Bezeichnung.                 | Altten. | Tag.                        | Inhalt.  |  |  |
| 1.                  | 2.                                   | 3.                           | b.      | a                           | 4.<br>b. |  |  |
|                     |                                      |                              |         |                             |          |  |  |
|                     | -                                    |                              |         |                             |          |  |  |

## Disziplinaruntersuchungen. Y.

| Die Berufung<br>hat | 1    | des Urtheils | Lag<br>ber<br>Abgabe | Bemerkungen. |
|---------------------|------|--------------|----------------------|--------------|
| eingelegt           | Lag. | Inhalt.      | ber<br>Uften.        | Dem cean gen |
| 5.                  | 8.   | 6.           | 7.                   | 8.           |
|                     |      |              |                      |              |
|                     |      |              |                      |              |
|                     |      |              |                      |              |
|                     |      |              |                      |              |
|                     |      |              |                      |              |
|                     |      |              |                      |              |
|                     |      |              |                      | 1            |

Gebrudt Berlin in ber Reichsbruderei.

the Real

# Geschäftsordnung

für bie

## Sekretariate der Staatsanwaltschaften

bei ben

Oberlandes gerichten.

B.

### Inhalts - Verzeichniß.

#### Erfter Abidmitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

- S. 1. Ginrichtung ber Sefretariate.
- S. 2. Befcaftszeit.
- S. 3. Dienstobliegenheiten im Allgemeinen.
- S. 4. Gingange.
- S. 5. Werthfenbungen.
- S. 6. Unlegung ber Uften.
- S. 7. Tagebuch.
- S. 8. Aftenregifter.
- S. 9. Register für Generalatten.
- §. 10. Borlegung und geschäftliche Behandlung ber Schriftftude.
- S. 11. Ausführung ber Berfügungen.
- S. 12. Beichaftsvertehr mit bem Berichtsvollzieher.

#### 3weiter Abschnitt.

#### Civilsachen.

S. 13. Che. und Entmunbigungefachen.

#### Dritter Abschnitt.

#### Straffachen.

- S. 14. Umfang ber Bureaugeschäfte.
- S. 15. Register für Revisionen gegen Berufungeurtheile.
- S. 10. Register für Revisionen gegen Urtheile erfter Inftang.
- S. 17. Register fur Berufungen in Rheinschifffahrtsfachen.
- S. 18. Lifte ber Ueberführungeftude.
- S. 19. Lifte fur vorläufige Entlaffungen.

#### Vierter Abschnitt.

#### Chrengerichtliches Berfahren.

S. 20. Regifter für ehrengerichtliches Berfahren.

#### Bünfter Abschnitt.

§. 21. Schlußbestimmungen.

### Geschäftsordnung

für bie

### Sekretariate ber Staatsauwaltschaften bei ben Oberlandesgerichten.

#### Erfter Abschnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.

Bur Bahrnehmung ber Bureaugeschäfte werben bei ben Staatsanwaltschaften ber Oberlandes. Cinrictung ber gerichte Berichtsichreiber und Berichtsichreibergebulfen angestellt, welche ben Titel Sefretare und Affiften. ten führen.

Das Sefretariat zerfällt, wo es bas Bebürfniß erforbert, in Abtheilungen.

6. 2.

Die gewöhnlichen Dienstftunden mahren Vormittags von 8 bis 1, Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. Gadalitzeit. Der Oberftaatsanwalt tann bie Dienststunden abweichend von biefer Borfdrift bestimmen. Fur bie Erlebigung ber Gilfalle ift ber Weschaftsbetrieb an teine Beit gebunden.

Der Sefretar ist verpflichtet, Gesuche, welche sich auf ben Geschäftstreis ber Staatsanwaltschaft Dienstoliegen-beziehen, zu Protofoll zu nehmen; bie Verfügungen burch Anfertigung ber Expeditionen und Abschriften, gemeinen. fowie durch Anfertigung von Rechnungsarbeiten auszuführen; fur bie Ordnung und Aufbewahrung ber Aften und fonstigen Schriften zu forgen; kleinere Schreibarbeiten felbst zu fertigen; Register und Liften au fuhren; auf Grund berfelben bie Aufstellung ber vorgeschriebenen Geschäftsuberfichten zu bewirken; fich überhaupt benjenigen Berrichtungen zu unterziehen, welche im Intereffe bes Geschäftsbetriebes fur erforberlich erachtet werben.

Die verschloffen eingehenden Sendungen werben, wenn fie an die Staatsanwaltschaft gerichtet find, von bem Oberstaatsanwalt, wenn sie an bas Gefretariat gerichtet find, von dem Gefretar geoffnet.

Bei ber Entgegennahme einer Schrift find auf berfelben ber Tag bes Gingangs, Die Bahl ber Unlagen und biejenigen Doftgebuhren zu bemerten, Die als baare Auslagen in die Koftenrechnung auf-

gunehmen find.

S. 5.

Die Empfangnahme ber an die Staatsanwaltschaft abressirten Bostanweisungsbetrage und Senbungen mit Werthangabe bleibt bem Oberftaatsanwalt ausschließlich vorbehalten. Derselbe vollzieht die

Dettofentungen.

Eingange.

zu ertheilenben Empfangsicheine, nachbem ber Sefretar bie Eingange in bas Post-Eingangsnotizbuch eingetragen hat.

Das Post-Eingangenotizbuch hat neun Spalten mit folgenben Ueberschriften:

1. Tag bes Eingangs; 2. Nummer bes Ablieferungsscheins ober ber Postanweisung; 3. Aufschrift (Abresse); 4. Abgangsort; 5. Werthangabe in Mark; 6. Name bes Ausgabebeamten ber Post; 7. Tag und Stunde ber Ausgabe, durch ben Tagesstempel beglaubigt; 8. Bezeichnung ber Sache; 9. Nachweis über ben Verbleib bes Gelbes.

Die Dostanstalt wird ein- für allemal ersucht, die baaren Einzahlungen und die Sendungen mit Werthangabe bei Rückgabe der vollzogenen Ablieferungsscheine nur unter Borlegung des Rotizbuches zu verabfolgen. Zum Anerkenntniß der richtigen Eintragung dieser Scheine in das Rotizduch trägt der Dost-Ausgabebeamte bei der letten Position mehrerer hintereinander eingetragenen Sendungen desselben Ankunststages mit Bezeichnung ihrer Anzahl seinen Ramen unter Abdruck des Tagesstempels in Spalte 7 ein.

Beim Eingange von Werthsenbungen sind die Begleitschreiben und, falls Schreiben fehlen, die fofort unter Beilegung bes Abschnitts ber Postanweisung aufzunehmenben, ben Eingang bekundenden Ber-

merte mit einer Angabe über ben Berbleib ju verseben.

Der Oberstaatsamwalt hat auch die an die Staatsamwaltschaft gerichteten eingeschriebenen Postsendungen zu öffnen und die darüber der Post zu ertheilenden Empfangsscheine zu vollziehen. Ist die Postbehörde damit einverstanden, so werden die eingeschriebenen Sendungen in das Post-Eingangsnotizbuch eingetragen, andernfalls wird darüber von einem dazu bestimmten Beamten eine besondere Liste aehalten.

Die an bas Sekretariat abressirten Senbungen mit Werthangabe, Postanweisungsbetrage und eingeschriebenen Senbungen hat ber Sekretar in Empfang zu nehmen. Er unterzeichnet die Empfangssicheine und trägt die Senbungen, falls nicht angeordnet ist, daß über dieselben ein besonderes Buch ge-

führt wird, in bas Post. Eingangenotizbuch ein.

#### S. 6.

Unlegung ber

Aus den eine und dieselbe Rechtsangelegenheit betreffenden Schriften werden Aften gebildet; es können auch Schriftstude, welche verschiedene, aber gleichartige Angelegenheiten betreffen, in Sammelakten — Generalakten — vereinigt werden.

Jedes Aftenstüd erhält ein Aftenzeichen. Daffelbe wird für Generalakten burch Biffer und Rummer bes Registerabschnitts, für andere Akten burch ben Buchstaben und bie Nummer bes Aktenregisters unter

Beifügung ber Jahreszahl gebilbet, 3. B. II Rr. 16 ober S. Rr. 11/80.

Die Akten werben geheftet und mit einer fortlaufenden Blattzahl versehen; sie erhalten aus starkem Bapier Aktendedel und Aktenruden. Der Oberstaatsanwalt kann für gewisse Gattungen von Sachen bestimmen, daß die Berwendung förmlicher Aktendedel und Aktenruden unterbleibt und daß die Akten entweder mit einem gewöhnlichen Papierumschlage ober nur mit einem aus einem halben Bogen Papier bestehenden Aktenruden versehen werden.

Auf dem Aktendedel ober auf dem Aktenruden ist die Staatsanwaltschaft, die Angelegenheit, auf welche sich der Inhalt bezieht und das Aktenzeichen anzugeben. Werden Akten der untern Instanz in ein Aktenregister eingetragen — siehe unten Sc. 15 bis 17 — so wird nur das auf Grund bieses Aktenregisters

gebilbete Aftenzeichen auf ben Dedel ber eingereichten Aften gefett.

Haftsachen sind als solche, andere Sachen, welche einer besonderen Beschleunigung bedürfen, sind burch einen auf den Aftendedel, bezüglich auf die vorzulegende Schrift zu setzenden, in die Augen fallenden Bermert als Beilsache zu bezeichnen.

Die Weglegung ber Alten erfolgt auf Unordnung bes Oberstaatsanwalts, wenn bie Angelegenheit

beendet ift.

Auf bem Altenbedel ist bas Jahr ber Weglegung und bas Jahr, bis zu welchem bie Alten aufzubewahren sind, nachzutragen.

Befondere Regifter über weggelegte Aften werben nicht geführt.

Die in Straffachen entstehenben Berhanblungen und eingehenben Schriften werben, wenn feine andere Anordnung ergeht, ben Aften ber ersten Instanz einverleibt. Ueber die Anlegung von Handaften und beren Eintragung in Register hat ber Oberstaatsanwalt

Bestimmungen zu treffen.

Als Hanptgeschäftskontrole wird bas Tagebuch nach Formular Dr. 1 in monatlichen heften geführt. Tagebuch. Es vertritt bie Stelle bes bisher üblich gemefenen Journals (Tagezettels, Probuftenbuchs) und hat bie Bestimmung, ben Rachweis zu liefern, welche Schriften eingegangen, zu welchen Alten fie genommen ober an melde Beborbe fie abgegeben find.

Bur Gintragung gelangen alle Schriften, Suftellungsurfunden jedoch nur, wenn fie zu einer Berfugung Beranlaffung geben. Unlagen eines Schriftstude werben als zu ber betreffenden Rummer gehörig (4. B. ju Dr. 56) bann bezeichnet, wenn bie besondere Wichtigkeit bies erfordert ober wenn es jur Bermeibung von Irrtbumern nothwendig ift.

Das Altenzeichen und bie unter baffelbe zu febenbe Rummer bes Tagebuchs bilben bie Beichafts. Diefelbe wird bei jedem Schriftstud unten links auf bie erfte Seite gefeht. Bei ber Bilbung

ber Geschäftsnummer wird ftets bas Aftemeiden ber Staatsanwaltidaft verwendet.

Die Eintragung in bas Tagebuch muß am Tage bes Gingangs geschehen. Belangt eine Schrift nicht am Tage bes Gingangsvermerts jum Gefretariate, fo muffen beibe Tage in Spalte 2 vermertt merben.

Den Alten find Rummernverzeichnisse vorzubeften. In benfelben werben bie Rummern bes Tagebuchs reihenweise untereinander geschrieben, indem die Jahreszahl als Ueberschrift vorangestellt wird. Bei Einheftung bes Schriftstude oder bei ber Abgabe besselben ift die Rummer zu durchstreichen, letterenfalls neben die Rummer ein Bermert über ben Berbleib gu fegen.

Die Spalte 8 bat lediglich ben 3wed, bie Sabl ber bort naber bezeichneten Geschäfte fur bie

Jahresübersichten leicht und ficher zu ermitteln.

So lange bas Schriftstud auf bem Sekretariate bleibt, bebarf es keines Rachweises über bas Stadium ber Behandlung, in welchem es sich befindet. Die Spalte 9 ift nur zu benuten, wenn bas Schriftstud aus bem Gefretariate geht.

Die Aften werben in Register eingetragen und in ber Ordnung aufbewahrt, in welcher fie ver- unmegifter.

zeichnet finb.

In ben jahrgangsweise zu führenden Registern sind die in die Geschäftsübersichten auf-zunehmenden Ergebnisse am Schlusse bes Jahres zusammenzustellen; eine Uebertragung in das neu anzulegende Register, bei welcher übrigens stets bas Aftenzeichen beizubehalten ift, findet nur ftatt, wenn bie Aften bei bem Beginne bes britten Geschäftsjahres noch nicht weggelegt find. Wird in bas Register eines früheren Jahrgangs ein Datum eingeschrieben, fo ift bas Jahr ber Ginschreibung beizufügen.

Die befinitive Abgabe ber Aften ift ftets in bas Aftenregifter einzutragen.

#### S. 9.

Das Register für Generalakten wird nach Formular Nr. 2 geführt. Es zerfällt nach ben Gegen. Register für ftanben in Abschnitte. Als Generalakten sind biejenigen Akten anzusehen, welche Angelegenheiten ber Justig. General-Alten. aufficht und Justigverwaltung betreffen, und alle übrigen Aften, welche in ein anderes Register nicht einauftellen finb.

#### S. 10.

Die Eingänge sind unter Beifügung der Alten oder Borftude jur Berfügung vorzulegen, Zustellungs. Berlegung und urfunden jedoch nur dann, wenn es angeordnet ist, oder wenn der Sekretar bei der ihm obliegenden gefchaftliche Bertenden jedoch nur dann, wenn es angeordnet ist, oder wenn der Sekretar bei der ihm obliegenden bandlung ber Schnstellt ist.

Die in ber geschäftlichen Behandlung befindlichen Schriften werben ben verschiebenen Stabien bes

Geschäftsbetriebes entsprechend gesondert, 3. B .:

1. Schriften, welche mit einer Gefchaftenummer zu verfehen find (neue Sachen);

2. jur Berfügung vorzulegenbe Schriften;

3. Schriften, welche zu erledigen find burch ben Gefretar, Die Schreibstube, ben Gerichtsvollzieher u. f. w.;

4. erlebigte Gdriften;

Dem Oberstaatsanwalt und bem eigenen Ermessen bes Sekretars bleibt überlassen, eine noch mehr ins Einzelne gehende Sonderung der Schriften in der Geschäftsregistratur eintreten zu lassen, namentlich besondere Fächer zu bestimmen fur die Schriften, welche an den Straffenat, die Gefängnisverwaltung u. f. w. abgetragen werden sollen.

Den in ber geschäftlichen Behandlung befindlichen Schriften bleiben bie dazu gehörigen Alten ober Borstücke beigefügt. Wird burch besondere Gründe, namentlich burch ben Umfang ber Alten und deren Beistücke, die Trennung geboten, so werden solche Alten so lange, dis die Schrift damit wieder verbunden

werben fann, befonders aufbewahrt.

Außerhalb ber Facher und Behaltniffe burfen fich nur Aften und Schriftstude befinden, welche gu

ben vorliegenden Arbeiten gehoren.

Termine und zu beobachtenbe Fristen verzeichnet ber Sefretar in einem barüber nach Formular Dr. 3 zu haltenden Geschäftskalenber. Die laufende Nummer beginnt für jeden Tag, zu welchem Eintragungen erfolgen, mit ber Jiffer 1.

Die linke Seite ist fur Termine, die rechte fur Fristen bestimmt. Die Akten werden, sofern ber Oberstaatsanwalt nicht andere Anordnungen trifft, 24 Stunden vor dem Termine vorgelegt. Die Bor-

legung ber Aften ift im Kalenber erkennbar zu machen.

#### S. 11.

Mutführung ber Beringungen.

Die Schreiben (Expeditionen), welche angeordnet sind, mussen in bandiger, verständlicher Geschäftssprache abgefaßt werden. Jedes Schreiben enthält die Bezeichnung der Rechtsangelegenheit und die Geschäftsnummer. Unter der Adresse ist die Art der Erledigung (z. B. Zustellung durch Aufgabe zur Bost, Austellung durch die Post, gewöhnliche Zustellung, Einschreiben u. s. w.) anzugeben, damit demgemäß die Reinschriften und Abschriften gesertigt werden. Dabei ist zu beachten, daß der Gerichtsvollzieher aus den ihm übergebenen Schriftsusen ersehen muß, in wessen Austrage und an wen zuzustellen ist, od eine Behändigung mit oder ohne Beurkundung zu geschehen hat, od ein Eilfall vorliegt oder nicht. Der Sekretär hat darauf zu halten, daß die hiernach nothwendigen Vermerte (nach Inhalt der Berfügung und der Expedition) in der Schreibstube auf die Schriften gesetzt werden, und hat, soweit dies nicht geschehen ist, das Versäumte nachzuholen. Handelt es sich um Behändigung von Urkunden, so ist der Vermerk auf einen Umschlag zu sehen, falls nicht ein Begleitschreiben genügende Angaben enthält. Die Art der Zustellung oder Behändigung kann in verständlicher Abkürzung bemerkt werden. Es bedeutet z. B. »Beh. mit Beurk.«, »Beh. ohne Beurk.«, daß über die Behändigung ein schriftliches Empfangsbekenntniß beschafft oder nicht beschafft werden soll.

Berichte find in der Reinschrift auf halbgebrochenem Bogen zu schreiben. Bei Untwortschreiben an eine Behörde ist beren Geschäftsnummer zu erwähnen. Werden Formulare verwendet, so bedarf es

ber Bezeichnung berfelben, wenn biefelbe in ber Berfugung nicht bereits angegeben ift.

Ift die Verfügung, wie es die Regel sein soll, so vollständig angegeben, daß sie ohne Weiteres abgeschrieben werden kann, so hat gleichwohl der Sekretar die vorbezeichneten Förmlichkeiten zu prufen und etwaige Erganzungen herbeizuführen.

Der Gefretar hat die von bem Oberftaatsanwalt ober einem Staatsanwalt zu vollziehenden ober

zu beglaubigenben Reinschriften gegenzuzeichnen.

Bustellungen, die nicht beurkundet werden sollen, sowie Behandigungen jeder Art sind burch die Bost zu bewirken. Am Orte sind damit regelmäßig Gerichtsdiener zu beauftragen. Gerichtsvollziehern sind Auftrage dieser Art nur auf Grund einer allgemeinen Anordnung ober auf besondere Weisung zu ertheilen.

Das Sefretariat, von welchem eine Sendung jur Post geht, ift auf bem Briefumschlage als

Absender zu bezeichnen.



Die zur Unheftung an bie Gerichtstafel bestimmten Schriften sind bem Beamten zu übergeben, ber ben Aushangskalender führt.

#### S. 12.

Der Geschäftsverkehr des Sekretars mit dem Gerichtsvollzieher soll, soweit es irgend thunlich ist, Geschäfteverkehr ein mundlicher sein.

Aufträge, bie sofort befolgt werben muffen, werden bem Gerichtsvollzieher übersandt. Die Uebermittelung der anderen Aufträge geschieht burch Niederlegung der Schriftstude in ein verschließbares Fach, zu welchem der Sekretar und der Gerichtsvollzieher je einen Schluffel führen.

Der Gefretar fonbert bie Auftrage und legt fie in Gullen, welche aus einem gangen ober halben

Bogen Papier bestehen. Die Gullen werben nach bem Inhalte bezeichnet al8:

Buftellungen; Behanbigungen; befondere amtliche Auftrage.

Eine noch mehr ins Einzelne gehende Sonderung tann von dem Oberstaatsanwalt ange-

orbnet werben.

Obwohl die gleichzeitige Unwesenheit beiber Betheiligten bei der Empfangnahme der Aufträge und zu dem Nachweise der Erledigung nicht unbedingt nothwendig ist, so soll sie gleichwohl die Regel bilden. Der Gerichtsvollzieher wird sich demgemäß zu bestimmten Stunden auf dem Sekretariate einfinden, soweit es verlangt wird, über die Befolgung der Aufträge nähere Mittheilung machen und nach Durchsicht der neuen Aufträge um Auskunft ersuchen, falls Mängel oder Unvollständigkeiten vorgekommen sind.

Je forgfaltiger ber Sefretar barauf halt, baß auf ben Schriftstiden ober beren Umschlage — siehe S. 11 biefer Geschäftsorbnung — ber bem Gerichtsvollzieher ertheilte Auftrag genau und vollständig

angegeben wirb, um fo feltener werben bie fur beibe Theile laftigen Rudfragen fein.

Einer Kontrole über ben Bertebr gwifden bem Gefretar und bem Berichtsvollgieber bebarf es in

ber Regel nicht. Wirb fie fur erforberlich erachtet, fo gefdieht fie in folgenber Beife:

Die Geschäftsnummern ber Schriftstücke werben auf jeder Hulle reihenweise untereinander geschrieben und diejenigen, welche Auftrage betreffen, beren Erledigung durch urkundliche Beweisstücke (Zustellungsurkunden, Behändigungsscheine) barzuthun ist, unterstrichen. Sobald ber Erledigungsnachweis geführt ist, wird die betreffende Geschäftsnummer durchstrichen, jedoch so, daß sie noch leserlich bleibt.

Der Zutheilungstag, ausgebrückt burch eine Bruchzahl und ber Name bes Gerichtsvollziehers werden von bem Sekretar über bas Nummernverzeichniß gesetzt. Unter bas Nummernverzeichniß schreibt ber Gerichtsvollzieher zum Zeichen bes Empfangs seinen Namen, dem er

bas Datum beifügt.

Die hullen werben nach ber Zeitfolge für jeben Gerichtsvollzieher besonders auf-

#### 3weiter Abschnitt.

#### Civilsachen.

#### S. 13.

Das Register für Berufungen in Che. und Entmundigungsfachen ift nach Formular Nr. 4 Che. und Ent.

Wird die Berufung von der Staatkanwaltschaft eingelegt, so sendet das Sekretariat der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht die von ihm geführten Akten ein; in allen anderen Fällen werden diese Akten eingefordert. Zu diesen Akten gelangen, wenn besondere Anordnung nicht ergeht, die für die Staatkanwaltschaft bestimmten Schriften. Die Spalte 8 wird nur benutzt, wenn auf Anordnung des Oberstaatkanwalts besondere Handakten angelegt sind.



pollzieber.

#### Dritter Abschnitt.

#### Straffachen.

#### S. 14.

Umfang ber Büreaus gefchafte.

Die Führung ber Aftenregister in Strafsachen erfolgt, soweit sie nicht ben Gerichtsschreibereien ber Oberlandesgerichte nach ber für diese erlassenen Geschäftsordnung zugewiesen ist, durch die Sekretariate ber Staatsanwaltschaften.

Durch biefe Einrichtung werben biejenigen Vorschriften nicht berührt, welche bie Bulaffigkeit ber

Afteneinsicht und bie Berfugung über bie Aften betreffen.

Der Sekretar hat Verfügungen bes Gerichts um Beilegung von Akten ohne Rudfrage zu befolgen. Die büreaumäßige Behandlung ber Beschwerben über Staatsanwälte bei ben Landgerichten und über Amtsanwälte liegt dem Sekretariat ob. Die Anlegung der sie betreffenden Akten geschieht nach ben vom Oberstaatsanwalt erlassenen Anordnungen.

In ben Altenregistern ift bie Bethelligung einer Berwaltungsbehörde ober eines Rebentlagers in

ber letten Spalte zu notiren.

S. 15.

Regifter für Bleviftonen gegen Berufungsurtbeile.

Für Revisionen gegen Urtheile ber Straffammern in der Berufungsinstanz ist das Register nach Formular Nr. 5 zu führen. Die Spalten 1 bis 6 werden bei dem Eingange der Akten, die Spalten 7 bis 9 nach Beendigung der Revisionsinstanz ausgefüllt. Der Inhalt der Urtheile kann in verständlicher

Abfürzung notirt werben.

Die Ausfüllung ber Spalte 7 geschieht burch Einstellung bes Buchstabens, welcher zur Bilbung bes Aktenzeichens bes Amtsgerichts (Spalte 2) verwendet ist. Es wird, von der Eintragung bes Tages der Entscheidung abgesehen, nur eine Unterspalte benutt. Die Unterspalte 7 d gelangt nur zur Benutung, wenn eine andere nicht auszufüllen ist; im Uebrigen bleibt die nachfolgende Unterspalte unbenutt, wenn eine ihr vorhergehende zur Ausfüllung gelangt; die Spalte 7 e wird auch benutt, wenn das Berufungsurtheil theilweise aufgehoben wird.

In ber Spalte 8 wird ber Inhalt bes Urtheils nur angegeben, wenn in ber Sache selbst

erkannt wirb.

In ber letten Spalte find bie Falle bes S. 397 ber Strafprozegorbnung zu bemerken.

Mit ber Abgabe ber Akten ist bie Sache fur die Revisionsinstanz beenbet. Wird später bas Urtheil bes Gerichts, an welches die Berhandlung und Entscheidung verwiesen ist, angegriffen, so ist die Sache unter einer neuen Nummer in bas Register einzutragen.

Das Sefretariat der Staatsanwaltschaft bei dem Rammergericht hat das Register nach bem

Formular Dr. 6 zu führen und babei bie vorstehenden Borfdriften zu befolgen.

87. G.

S. 16.

Register Das Register für Revisionen gegen Urtheile der Strafkammern in erster Instanz ist von dem gegen Urtheile Gekretariat der Staatsanwaltschaft dei dem Kammergericht unter entsprechender Anwendung der Bestimerster Instanz mungen des vorigen Paragraphen nach dem Formular Nr. 7 zu führen.

181.7.

S. 17.

Regifter für Berufungen in Rheinfchifffahrtefachen.

Das Sekretariat ber Staatsamvaltschaft bei bem Oberlandesgericht in Coln führt für die an bieses Gericht gelangenden Berufungen in Rheinschifffschrtssachen das Register nach dem Formulan, welches in dem §. 20 der Geschäftsordnung für die Sekretariate der Staatsanwaltschaften bei den Landarichten vorgeschrieben ist.

S. 18.

Lifte ber Ueberführungefinde.

Die Liste ber Ueberführungsstude ift nach bem im §. 38 ber Geschäftsorbnung fur bie Gerichtsfchreibereien ber Amtsgerichte vorgeschriebenen Formulare zu führen.

S. 19.

Die auf die vorläufige Entlassung von Berurtheilten (68, 23 ff. St. G. B.) sich beziehenden Schriften gifte für vor werben zu Sammelakten genommen. Die Lifte fur porläufige Entlaffungen ift nach Formular Nr. 8 gu Die Spalten 1 bis 6 werden ausgefüllt, wenn bie Berfügung bes Juftig-Ministers über bie borläufige Entlaffung eingeht, Spalte 7 nach ber Entlaffung, Spalte 8 nach erfolgtem Biberrufe.

Die Ausfüllung ber Spalten 9a bis d geschieht burch Ginstellung ber Jahreszahl ber Gintragung. Bu ber Lifte ift ein zehn Jahrgange umfaffendes alphabetisches Rameneverzeichniß zu fuhren; baffelbe enthält in einer Rebenspalte Jahrgang und Rummer ber Lifte.

#### Vierter Abschnitt.

#### Chrengerichtliches Verfahren.

S. 20.

Das Register für ehrengerichtliches Verfahren gegen Rechtsanwälte wird nach Formular Nr. 9 Registe für geführt. In ber Spalte 6 wird nur die Unterspalte ber Instanz ausgefüllt, in welcher bas Verfahren beenbet ift.

gerichtliches Berfahren.

#### Bünfter Abschnitt.

§. 21.

Die allgemeinen Bestimmungen biefer Geschäftsorbnung - SS. 1 bis 12 - finden auf alle Rechts. Cotus.

angelegenbeiten Anwendung.

Für die nach ben bisherigen Vorschriften zu erledigenden Sachen find bie jest geltenden Beftimmungen über die Guhrnug von Aftenregistern und Liften und die fonstigen, ben Bureaubeamten übertragenen Arbeiten auch ferner zu befolgen; es finben jeboch babei bie Borichriften, welche über bie Bertheilung ber Bureaugeschafte zwischen ben Berichtsschreibereien und ben Sefretariaten in bem S. 14 biefer Geschäftsordnung und in bem S. 25 ber Geschäftsordnung fur bie Gerichtsschreibereien ber Oberlandes. gerichte gegeben find, entsprechenbe Unwendung. Entstehen Sweifel, fo haben ber Prafibent bes Oberlandesgerichts und ber Oberftaatsanwalt gemeinschaftlich Bestimmung zu treffen, ob die erwähnten Geichafte burch bie Berichtsschreibereien ober bie Gefretariate zu erledigen find.

Berlin, ben 8. Geptember 1879.

Der Justig-Minister. Im Auftrage: Rinbfleifch.

ad I. 4540.

## Formulare.

### Inhaltsverzeichniß.

| Nr.<br>es For-<br>nulars. | her<br>Geschäfts-<br>ordnung. | Bezeichnung des Formulars.                              | Buchitabe.           |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                        | 7.                            | Tagebuch                                                | _                    |
| 2.                        | 9.                            | Register für Generalatten                               | _                    |
| 3.                        | 10.                           | Gefchäftstalender                                       |                      |
| 4.                        | 13.                           | Register fur Berufungen in Che- und Entmundigungsfachen | $\mathbf{R}_{\cdot}$ |
| 5.                        | 15.                           | Register fur Revisionen gegen Berufungsurtheile         | S.                   |
| 6,                        | 15.                           | Register fur Revisionen gegen Berufungsurtheile         | S.                   |
| 7.                        | 16.                           | Register fur Revisionen gegen Urtheile erfter Inftang   | T.                   |
| 8.                        | 19.                           | Lifte fur vorläufige Entlaffungen                       | -                    |
| 9.                        | 20.                           | Regifter fur ehrengerichtliches Berfahren               | U.                   |

# Tage

| Jährlidy<br>fort-<br>laufenbe<br>Nummer. | Tag<br>bes<br>Eingangs. | Aften. | Name<br>bes<br>Absenders. | Kurze Angabe<br>bes<br>Inhalts, ber Schrift. |
|------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 1.                                       | 2.                      | 3.     | 4.                        | 5.                                           |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |
|                                          |                         |        |                           |                                              |

### bud.

| Tag<br>ber      |                            | ge, welche<br>ort                                              | ber                                                                                                                                        | Bur weiteren Erle                                | bigung                                                                       | Als erlebigt zu bei                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ber-<br>fügung. | zurück-<br>gewiefen<br>sin | ständige<br>Behörde<br>abgegeben                               | betreffend<br>vorläufige                                                                                                                   | an wen:                                          | Tag.                                                                         | Aften gebracht<br>am:                                                                                                                                                       |
| 7.              | 8                          | 8.<br>b. [                                                     | c.                                                                                                                                         | 9.<br>a.                                         | b.                                                                           | 10.                                                                                                                                                                         |
|                 |                            |                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|                 |                            |                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|                 |                            |                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|                 |                            |                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
|                 | ber<br>Ber-<br>fügung.     | Tag ber Antra<br>fof<br>Ber zurück-<br>fügung. gewiesen<br>sin | der Anträge, welche fofort  Der Jurud- ftändige gewiesen sind.  7. der Anträge, welche fofort  an die zu- ftändige Behörde abgegeben sind. | ber Ber- Jurud- fügung.  gewiesen gewiesen sinb. | ber Anträge, welche fofort ber Berichte, betreffend vorläusige Entschiefinb. | ber Anträge, welche fofort Berichte, betreffend vorläusige Ent-lassung.  3. 8. Sur weiteren Erledigung ber Anträge, welche ber Berichte, betreffend vorläusige Ent-lassung. |

Register, für

| Nummer. | Ungefangen<br>im<br>Jahre | Bezeichnung ber Aften. |
|---------|---------------------------|------------------------|
| l.      | 2.                        | 3,                     |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         | 8 16h                     |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |
|         |                           |                        |

### Generalakten.

| Unzahl<br>ber<br>Bände. | Weggelegt<br>im<br>Jahre | Aufzubewahren<br>bis | Bemerkungen. |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| 4.                      | 5.                       | . 6.                 | 7.           |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |
|                         |                          |                      |              |

### Geschäfts

| Alften. | Nummer<br>des<br>Tage-<br>buches. | Bezeichnung<br>ber<br>Sache.             | Ter-<br>mins-<br>ftunde.                  | Bezeichnung<br>ber<br>Behörbe,<br>vor welcher ber<br>Termin ansteht. | Rummer bes Tagebuchs<br>welche bie<br>Erlebigung nachweist,<br>und Bemerkungen.        |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.      | 3.                                | . 4.                                     | 5.                                        | 6.                                                                   | 7.                                                                                     |
|         |                                   |                                          |                                           |                                                                      |                                                                                        |
|         |                                   |                                          |                                           |                                                                      |                                                                                        |
|         |                                   |                                          |                                           |                                                                      |                                                                                        |
|         |                                   |                                          |                                           |                                                                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                  |
|         |                                   |                                          |                                           |                                                                      |                                                                                        |
|         |                                   |                                          |                                           |                                                                      |                                                                                        |
|         | zeidjen.                          | Alften- bes<br>zeichen. Tage-<br>buches. | Alften. bes ber<br>zeichen. Tage. Sach e. | Alften. bes ber mins. Tage. buches. Sach e. stunde.                  | Alften- des ber der mins.  Ter- ber Behörbe, vor welcher der buches.  Sach e.  ftunde. |

### kalender.

| Cau-<br>fende Aften-<br>Num-<br>mer. |             | Unge                  | eordnet<br>aut | Bezeichnung                 | Befolgt<br>ober |     |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----|
|                                      | Rum-<br>mer | Ber-<br>fügung<br>vom | ber Sady e.    | erlebigt<br>laut<br>Nummer. | Bemerkungen     |     |
| 8.                                   | 9.          | 10.                   | 11.            | 12.                         | 13.             | 14. |
|                                      |             | r                     |                |                             |                 |     |
|                                      |             | :                     |                |                             |                 |     |
|                                      |             | ,                     |                |                             |                 |     |
|                                      | 0.4         |                       |                |                             |                 |     |
|                                      |             | 1                     |                |                             |                 |     |
|                                      |             |                       |                |                             |                 |     |
| - 1                                  |             |                       |                |                             |                 |     |
|                                      |             |                       |                |                             |                 |     |
|                                      |             |                       |                |                             |                 | į.  |
|                                      |             |                       |                |                             |                 |     |
| - 1                                  |             |                       |                |                             |                 |     |
|                                      |             | 1                     |                |                             |                 |     |
|                                      |             |                       |                |                             |                 |     |
|                                      |             |                       |                |                             |                 |     |

## Register für Berufungen in

| Jährlich<br>fort.<br>laufenbe | Des<br>Landgeri | d) t 8 |                 | ober Gewerbe,<br>Aufenthaltsort | Gegenstanb<br>bes |
|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| Num-<br>mer.                  | Siţ.            | Aften. | bes<br>Klägers. | bes<br>Beffagten.               | Prozesse.         |
| 1.                            | 2,<br>a.        | b.     | 3.              | b.                              | 4.                |
|                               |                 |        |                 |                                 |                   |
|                               |                 |        |                 |                                 |                   |
|                               |                 |        |                 |                                 |                   |
|                               |                 |        |                 |                                 | V                 |
|                               |                 | -      |                 |                                 |                   |
|                               |                 |        |                 |                                 |                   |

### Cher und Entmündigungssachen. R.

| Die<br>Berufung | Verufun                 | t in ber<br>gsinstanz | Inhalt<br>bes | fü                       | ten<br>nb                 | Bemerkungen. |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| hat eingelegt   | burch<br>Urtheil<br>von | ohne<br>Urtheil<br>am | Urtheil 8.    | weggelegt<br>im<br>Jahre | auf-<br>zubewahren<br>bis |              |
| 5.              | 8.                      | 6.<br>  b.            | 7.            | a,                       | 8.                        | 9.           |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |
|                 |                         |                       |               |                          |                           |              |

## Register für Revisionen

| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Num- | zeichen   | Der<br>Straffamı | mer    | Name, Stand ober Gewerbe, Wohnort oder Aufenthaltsort bes | Beru | De8<br>fungsurtheils | Die<br>Revision<br>hat |
|---------------------------------------|-----------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------|
| mer.                                  | gerichts. | Siţ.             | Aften- | Angetlagten.                                              | Lag. | Inhalt.              | eingelegt              |
| 1.                                    | 2.        | 3,               | b.     | 4.                                                        | a.   | 5.<br>Ն.             | 6.                     |
|                                       |           |                  |        |                                                           |      | •                    |                        |
|                                       |           |                  |        |                                                           |      |                      |                        |

### gegen Berufungsurtheile. S.

|                                  | Erlebigt                                                      | in ber g                                                      | Revision              | sinstanz                                              | •                                   |                                                                        | Control of                            |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Eag<br>ber<br>Entschei-<br>bung. | ba8<br>Reichs.<br>gericht ist<br>für<br>zuständig<br>erklärt. | bas<br>Rammer-<br>gericht<br>ist für<br>zuständig<br>erklärt. | auf<br>anbere<br>Art. | duf-<br>hebung<br>bes<br>Be-<br>rufungs-<br>urtheils. | Ber-<br>werfung<br>ber<br>Revision. | Gericht, an welches bie Sache verwiesen ist, ober Inhalt bes Urtheils. | Lag<br>ber<br>Abgabe<br>ber<br>Alten. | Bemerkungen |
| a.                               | b.                                                            | c. 7                                                          | d.                    | e.                                                    | f.                                  | 8.                                                                     | 9.                                    | 10.         |
|                                  |                                                               |                                                               |                       |                                                       |                                     |                                                                        |                                       |             |

## Register für Nevisionen

| Num. ge. Sit. Aften. gerichts bes Tag. Inhalt. | Jähr-<br>lich<br>fort-<br>lau- | Aften-<br>zeichen<br>bes | De<br>Straffa |    | Bezirk<br>bes<br>Oberlandes. | Name,<br>Stand ober Gewerbe,<br>Wohnort<br>ober | Bern | De8<br>fungsurtheil8 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----|------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------|
|                                                | fenbe<br>Num-<br>mer.          |                          | Siţ.          |    |                              |                                                 | Lag. | Inhalt.              |
|                                                | 1.                             | 2.                       |               | b. | 4.                           | 5,                                              | n.   | 6.<br>b.             |
|                                                |                                |                          |               |    |                              |                                                 |      |                      |

### gegen Berufungsurtheile. S.

|                                     |                                       | Erledigt                                                           | in ber I                                                        | devisions             | instanz: |                                          | Gericht,                                                      |                                       |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Die<br>Revision<br>hat<br>eingelegt | Eag<br>ber<br>Ent-<br>schei-<br>bung. | ba8<br>Reichs.<br>gericht<br>ist<br>für zu-<br>ständig<br>erklärt. | bas Ober- lanbes- gericht (Spalte 4) ist für zuständig erklärt. | auf<br>anbere<br>Art. |          | Urtheil  uf  Beromerofung ber Reomision. | an welches bie Sache verwiesen ist, ober Inhalt bes Urtheils. | Tag<br>ber<br>Abgabe<br>ber<br>Aften. | Bemerkungen |
| 7.                                  | a.                                    | b.                                                                 | 8.                                                              | d.                    | e.       | ſ.                                       | 9.                                                            | 10.                                   | 11.         |
| ,                                   |                                       |                                                                    |                                                                 |                       |          |                                          |                                                               |                                       |             |
| j.                                  |                                       |                                                                    | 3                                                               |                       |          |                                          |                                                               |                                       |             |
|                                     |                                       |                                                                    | <b>.</b>                                                        |                       |          |                                          |                                                               |                                       | 1           |
| \$<br>\$                            |                                       |                                                                    |                                                                 |                       |          |                                          |                                                               |                                       |             |
|                                     |                                       |                                                                    | 4                                                               |                       |          |                                          |                                                               | 1                                     |             |
| i                                   |                                       |                                                                    | 7                                                               |                       |          |                                          |                                                               |                                       |             |
|                                     |                                       |                                                                    |                                                                 |                       |          |                                          |                                                               |                                       | 1           |
|                                     |                                       |                                                                    |                                                                 |                       |          |                                          | 1                                                             |                                       |             |

### Register für Revisionen gegen

| Jährlich<br>fort.<br>laufenbe<br>Num.<br>mer. | Der Straffa<br>Siş. |      | Rame,<br>Stanb ober Gewerbe,<br>Wohnort ober Aufenthaltsort<br>bes<br>Angeklagten. | Urtheil<br>Tag. | Des s erster Instanz Inhalt. | Die<br>Revision<br>hat<br>eingelegt |
|-----------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1.                                            | 2.<br>a.            | ) b. | 3.                                                                                 | a. 1            | 4.<br>b.                     | 5.                                  |
|                                               |                     |      |                                                                                    |                 |                              |                                     |
|                                               |                     |      |                                                                                    |                 |                              |                                     |
|                                               |                     |      |                                                                                    |                 |                              |                                     |
|                                               |                     |      |                                                                                    |                 |                              |                                     |
|                                               |                     |      |                                                                                    |                 |                              |                                     |

### Urtheile erster Instanz. T.

| ,                             | Erledigung      | in ber R | evision&instan                                                                     | 3  | Gericht, an       |                                    |             |  |
|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|-------------|--|
| Tag ber<br>Ent-<br>scheibung. | gericht ist auf |          | durch Urtheil auf<br>Aufhebung Verwerfung<br>des ersten der<br>Urtheils. Revision. |    | welches bie Sache | Tag ber<br>Ubgabe<br>ber<br>Uften. | Bemerkungen |  |
| 2.                            | b.              | 6.<br>c. | J d.                                                                               | e. | 7.                | 8.                                 | 9.          |  |
|                               |                 |          |                                                                                    |    |                   |                                    |             |  |
|                               |                 |          |                                                                                    |    |                   |                                    |             |  |
|                               |                 |          |                                                                                    |    |                   |                                    |             |  |
|                               |                 |          |                                                                                    |    |                   |                                    |             |  |
|                               |                 |          |                                                                                    |    |                   |                                    |             |  |

## Lifte für vorläufige

| Jährlich<br>fort-<br>laufenbe<br>Nummer. | Des Gerster J |    | Des Berurtheilten<br>Name,<br>Stand oder Gewerbe,<br>Wohnort und Ort,<br>wohin er entlassen wirb. | Bezeichnung<br>ber<br>Anstalt,<br>in<br>welcher bie Strafe<br>verbüßt wirb. | Gattung<br>ber<br>Strafthat. | Art und<br>Dauer<br>ber<br>Freiheits-<br>ftrafe. |
|------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.                                       | 2).<br>a.     | h. | 3.                                                                                                | 4.                                                                          | 5.                           | 6.                                               |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |
|                                          |               |    |                                                                                                   |                                                                             |                              |                                                  |

#### Entlaffungen.

|                                 | Lag        |                                          | 28     | berru                         | f.                            | Me 1                                 | ne Bef                                | trafun                               | gen                                 |        |                  |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|
| bes<br>Straf-<br>an-<br>tritts. | taungen    | bes<br>Ablaufs<br>ber<br>Straf-<br>zeit. | Grund. | Lag<br>ber<br>Berfü-<br>gung. | Lag<br>ber<br>Jeft-<br>nahme. | vor<br>Ablauf<br>ber Straf-<br>zeit. | nach<br>Ablauf<br>ber Straf-<br>geit. | wegen<br>gleicher<br>Straf-<br>that. | wegen<br>anberer<br>Straf-<br>that. | Hiten. | Be-<br>merfungen |
| ě.                              | 7.<br>1 b. | c.                                       | a.     | 8.<br>b.                      | c.                            | 2                                    | b. 5                                  | ).<br>e.                             | , d.                                | 10.    | 11.              |
|                                 |            |                                          |        |                               |                               |                                      |                                       |                                      |                                     |        |                  |

### Register für ehrengerichtliches

| Jährlich<br>fort- | Rame und Wohnort                 | Tag be<br>fügun                              | g auf                                      |                | öffnung b<br>terfuchung |                |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Num-<br>mer.      | bes beschulbigten Rechtsanwalts. | Er-<br>forschung<br>bes<br>Sach-<br>verhalts | Ein-<br>stellung<br>des<br>Ber-<br>fahrens | be.<br>antragt | verfügt<br>am           | ab-<br>gelehnt |
| 1.                | 2,                               | 2.                                           | <b>გ.</b>                                  | a.             | 4.<br>b.                | e.             |
|                   |                                  |                                              |                                            |                |                         |                |
|                   |                                  |                                              |                                            |                |                         |                |
|                   |                                  |                                              |                                            |                |                         |                |
|                   |                                  |                                              |                                            |                |                         |                |

## Verfahren. U.

| Es ist be<br>bas Ha  | eschlossen,<br>iuptver- |                       | Erle                 | bigt                  |                      |                                       | Ufter                         | n find                         |             |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|
| fah                  | ren                     | in e<br>Inst          | rster                | in zu<br>Inst         | eiter<br>lanz        | Inhalt<br>be8                         |                               |                                | 77          |
| zu<br>eröffnen<br>ai | nicht zu<br>eröffnen    | burch<br>Ur-<br>theil | ohne<br>Ur-<br>theil | burch<br>Ur-<br>theil | ohne<br>Ur-<br>theil | rechtsfräftig<br>geworbenen Urtheils. | wego<br>gelegt<br>im<br>Jahre | auf-<br>zube-<br>wahren<br>bis | Bemerkunger |
| a.                   |                         | a.                    | {                    | c.                    | d.                   | 7.                                    | a.                            | 8.<br>  b.                     | 9.          |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      | ·                                     |                               |                                |             |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      |                                       |                               |                                |             |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      |                                       |                               |                                |             |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      |                                       |                               |                                |             |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      |                                       |                               |                                |             |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      |                                       |                               |                                |             |
|                      |                         |                       |                      |                       |                      |                                       |                               |                                |             |

Gebrudt Berlin in ber Reichsbruderei.

COTHING

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Prenkische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig : Offizianten : Wittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 19. September 1879.

₼ 38.

121 May

### Amtlicher Theil.

#### Berfonal. Beranderungen, Titel. und Orbens Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Griebensgerichten.

Dem Rreisgerichte Rath Rulemann in Gerford ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife und

bem Ober-Amtsrichter Renfer in Jierenberg aus berfelben Beranlassung ber Rothe Abler-Orben IV. Klaffe verlieben.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Kreisgerichterath Schneiber in Jauer mit Venfion unter Berleihung bes Rothen Abler Orbens IV. Rlaffe,

bem Rreibrichter Dr. Rries in Lobau Beftpr. behufs Uebertritts zur allgemeinen Staatsverwaltung,

bem Rreisrichter Bolff in Lobejun behufd Uebertritts in ben Bergoglich Unhaltichen Richterbienft,

bem Rreibrichter Gillet in Barmalte D. M. und bem Rreibrichter Berdemener in Uedermunbe

behufe Uebertritte jur landwirthichaftlichen Berwaltung.

B. Rechtsanwalte, Abvotate Anwalte, Abvotaten unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Sanff in Frankfurta. D. ift bei feinem Ausscheiben aus bem Dienst ber Karatter als Geheimer Justigrath verlieben.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Scheven in Stralfund ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

C. Berichte Mffefforen.

Bu Berichts. Affefforen finb ernannt:

ber Referenbar von Cabenberg,

ber Referendar Dr. Galomon unb

ber Referenbar Ralifder

im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Sch mibt im Bezirt bes Oftpreußischen Eribunals zu Konigeberg.

#### I). Gubalternbeamte.

Dem Departements-Kaffen- und Rechnungs-Revifor, Rechnungsrath Sendel in Stettin ift bie nachgesuchte Diensteutlassung mit Bension ertbeilt.

Dem Rreisgerichts Sefretar, Rangleirath Banbel in Posen und bem Stabtgerichts Sefretar, Rangleirath Ruschel in Breslau ift bei ber Penfionirung der Rothe Abler Orben IV. Rlaffe,

bem Ranglei. Setretar bei bem Ober Tribunal, Ranglei Inspettor Schrober bei feinem Uebertritt in ben Rubeftanb ber Rarafter als Rangleirath

perlieben.

#### E. Orbens. und Titel. Berleihungen.

Geine Majeftat ber Ronig haben bei Allerhöchstihrer Anwesenbeit in ber Proving Oftpreugen an nachstehenbe Beamte Orben, Ehrenzeichen und Titel zu verleiben geruht:

ben Rothen Abler Orben II. Klaffe mit Eichenlaub: bem Bige Prafibenten bes Oftpreußischen Tribunals von Stode haufen in Konigeberg i. Pr.;

ben Rothen Abler. Orben III. Klaffe mit ber Schleife: bem Eribunalerath Generabend in Ronigeberg i. Dr.;

ben Rothen Abler. Orben IV. Klaffe: bem Rreisgerichts. Rath Baehder in Raulehmen, bem Rreisgerichts. Rath Burchardi in Memel, bem Rreisgerichts. Rath Hilbert in Rastenburg, bem Rechtsanwalt und Boter. Juffigeth Ralan pan

bem Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Ralau von Sofe in Ronigeberg i. Pr.,

bem Tribunalerath Rleemann in Ronigeberg i. Br., bem Tribunale Setretar, Rechnunge Rath Liebte in Ronigsberg i. Br.,

bem Appellationsgerichte Rath Meves in Insterburg, bem Staatsanwalt von Dieb me in Tilfit;

ben Roniglichen Kronen. Orben I. Riaffe: bem Ersten Prafibenten bes Oftpreußischen Tribunals und Rangler im Ronigreich Preußen, Dr. von Gogler in Ronigsberg;

bas Allgemeine Chrenzeichen: bem Botenmeifter Lifch in loben;

ben Karatter ale Rechnunge Rath: bem Gerichtstaffen Rendanten Goburet in Justerburg;

ben Raratter als Rangleirath:

bem Rreisgerichts Gefretar Stoehr in Sobenstein und bem Rreisgerichts Gefretar und Ranglei Direftor Gabowsfi in Gilfit. Seine Majeftat ber Rönig haben bei Allerhochftibrer Anwefenheit in der Proving Beftpreußen an nachstehenbe Beamte Orben, Ehrenzeichen und Titel zu verleihen geruht:

ben Rothen Abler. Orben II. Rlaffe mit Gidenlaub: bem Ersten Appellationsgerichts. Prafibenten Drentmann in in Marienwerber,

ben Rothen Abler. Drben III. Klasse mit ber Schleise: bem Geheimen Justig. und Appellationsgerichts. Rath Broede Marienwerber, bem Ober. Staatsanwalt Dalde in Marienwerber;

#### ben Rothen Abler Drben IV. Rlaffe:

bem Appellationsgerichts Gefretar, Rangleirath Saunit in Marienwerber,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Aloer in Deutsch. Erone,

bem Kreisgerichts. Rath Leffe in Elbing,

bem Appellationsgerichts . Rath Pannenberg in Marienwerber,

bem Rreisgerichts. Direttor Ritgen in Comet, bem Rreisgerichts. Direttor Borgewsti in Pr. Stargarbt;

bas Allgemeine Chrenzeichen:

bem Boten und Ezefutor Raifer in Elbing, bem Boten und Ezelutor Schwarz in Dangig;

ben Karafter als Rechnungs-Rath: bem Gerichtstaffen-Renbanten Welst in Carthaus; unb

ben Karafter ale Rangleirath: bem Rreisgerichte Gefreit Gablotny in Culm.

### Allerhöchste Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen ber oberften Gerichtsbofe.

Nr. 79.

Allgemeine Verfügung vom 26. August 1879, — betreffend bie Ausführung ber Hinterlegungsorbnung. Gef. Camml. 1879 S. 249.

Der nachstehende Auszug aus ben von bem Herrn Finang. Minister unter bem 29. v. Mts. erlassenen Bestimmungen zur Ausführung ber Hinterlegungsordnung wird den Justizbehörden zur Kenntnisnahme und entsprechenden Beachtung mitgetheilt.

Berlin, ben 26. August 1879.

Der Justig.Minister. Leonharbt.

An fammtliche Juftigbehorben. I. 4087. II. - 17. Vol. 2.

#### Bestimmungen

#### Ausführung

#### Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 (Gef. Samml. S. 249).

1. Die Bearbeitung ber zum Geschäftsbereiche ber Sinterlegungsstellen (S. 1 Abs. 1 S. D.) gehörigen Magemeine Angelegenheiten erfolgt, soweit nachstehend nicht etwas Anderes bestimmt ift, nach den allgemeinen Bestimmungen. Borfchriften, welche far bie mit ber Berwaltung biefer Stellen beauftragten Behörben besteben.

Die den Sinterlegungskaffen (S. 1 Abs. 2 S. D. Regierungshauptkaffen, Landeskaffe in Sigmaringen und Begirtshauptkaffen) obliegenben Befchafte werben nach Maggabe ber Borfdriften ber Befchafts. anweisung für bie Regierungshaupttaffen vom 1. Juni 1857 und ber bagu ergangenen ergangenben Borschriften geführt. Insbesondere sind für die Buchführung bei ben hinterlegungskaffen im Allgemeinen die Borschriften ber SS. 19 bis 34, 116 Abs. 2 und 118 bieser Geschäftsanweisung und bie bagu nachträglich ergangenen Borfdriften maggebenb.

Die binterlegten Gelber, sowie bie Ausgahlungen an Rapital und Binfen find von ben

Sinterlegungstaffen nach Unleitung bes Etats zu verrechnen.

Die hinterlegten Berthpapiere und Roftbarfeiten find jum Dokumentenbepositorium gu

nehmen.

Fur bie Buchführung ift jeber Daffe eine besondere Bezeichnung beizulegen. Die Bezeichnung bestimmt fich, falls bie Erklarung (SS. 14, 40 5. D.) bie Angabe einer Behorbe, bei welcher bie Rechtsangelegenheit anhangig ift, und ber Sache enthalt, ober bie Unnahme auf Brund einer bem Bormund ertheilten Unweifung (S. 49 5. D.) ftattgefunden hat, nach ber Bezeichnung ber Sache, in ben übrigen Kallen nach bem Namen bes Sinterlegers.

3. Die Beifungen ber Sinterlegungestelle, betreffend bie Unnahme gur Sinterlegung, bie Ausgablung binterlegter Gelber bezw. Binfen und bie Berausgabe von Werthpapieren und Roftbarkeiten (6. 5 5. D.) find in ichriftlicher Form zu erlaffen. In ben bie Ausgabe von Gelb betreffenben Beifungen ift anzugeben, in welchen Betragen bie auszugahlenbe Summe auf bas Rapital bezw. bas Rinfenauthaben zu verausgaben ift.

Auf ichriftliche Geluche erfolgt ber Erlag ber Weifungen (Ginnahme . und Ausgabebefehle) im

gewöhnlichen Geschäftsgange.

Bei Sinterlegungen, welche ohne vorgangiges Gesuch unter Borlegung ber schriftlichen Erklärung (SS. 14 und 40 5. O.) bezw. Unweifung (S. 49 5. O.) erfolgen follen, hat die Hinterlegungestelle ben Unnahmebefehl unverzüglich zu erlaffen ober ben Sinterleger von bem ber Unnahme entgegenstehenden Sindernisse (S. 15 Abs. 2 B. O.) in Renutniß zu sehen. Den Annahmebefehlen find beibe Exemplare ber von den Sinterlegern überreichten schriftlichen

Erklarungen bezw. Unweifungen nebft beren Unlagen beigufügen.

Benn die Sinterlegung von Gegenständen aus der vorläufigen Verwahrung bes Umtsgerichts erfolgt (S. 83 S. D.), so find die von bemselben eingefandten Schriftstude bem Annahmebefehle beizufügen.

4. Es ift thunlichst barauf hinzuwirken, bag bie von ben Sinterlegern vorzulegenden schriftlichen Ertlarungen, welche ben Erforberniffen ber SS. 14 und 40 ber Sinterlegungsordnung entsprechen muffen, nach ben beigefügten Formularen A. I. II. III. erfolgen. Diese Formulare find burch bie Umte und Rreisblatter ober in fonft geeigneter Beife jur öffentlichen Renntniß zu bringen.

10. In Gemäßheit bes S. 13 21bf. 1 ber Sinterlegungsorbnung find ein fur alle Dal in jebem Monate Gefcaftegang. vier bestimmte, in thunlichft gleichen Iwischenraumen von einander entfernt liegende Tage festgufeten und bekannt zu machen, an welchen die Unnahme zur hinterlegung, die Auszahlung hinterlegter Gelber und die Berausgabe von Werthpapieren und Koftbarkeiten stattzufinden hat.

Bei ben größeren Sinterlegungetaffen tonnen je nach bem Umfange bes Sinterlegungs.

verkehrs zu biefem 3wecke auch mehr als vier Tage im Monat bestimmt werben.

11. Ist eine Weisung zur Annahme ober Auszahlung von Gelb an die Kasse erlassen, so ist die Annahme ober Auszahlung im gewöhnlichen Geschäftsgange zu erledigen.

- 13. Die Beibringung ber bem Sinterleger ertheilten Benachrichtigung von bem Erlaß bes Annahmebefehls (S. 15 Abs. 3 H.D.) ist nicht wesentlich nothwendig und ist die beabsichtigte Sinterlegung nicht zurückzuweisen, wenn etwa die Benachrichtigung nicht vorgelegt wird, insofern nur in Betreff ber Jentität des Sinterlegers und ber Rechtsangelegenheit ein Zweisel nicht obwaltet und auch im Uebrigen Bedenken sich nicht ergeben.
- 15. Ueber bie zur Affervation genommenen Gelber, Werthpapiere und Kostbarkeiten ist in Gemäßheit ber Vorschrift im §. 49 Abs. 2 ber Geschäftsanweisung nur ein Empfangsschein zu ertheilen.

Die spätere Aushändigung ber Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung (§§, 16, 39 und 41 H. D.) ist von der Rückgabe des ertheilten Empfangsscheins nicht abbangig zu machen.

Wenn Werthpapiere und Kostbarkeiten an einem Hinterlegungstage unmittelbar ber Kasse übergeben werben (Nr. 2 Abs. 3 und Nr. 10), so hat die Leberweisung derfelben zum Dokumentenbepositorium so zeitig stattzusinden, daß die im S. 41 der Hinterlegungsordnung zur Ertheilung der Hinterlegungsbescheinigung vorgeschriebene dreitägige Frist innegehalten werden kann.

16. Sinterlegte Kostbarkeiten, soweit beren Schätzungswerth noch nicht feststeht, bezw. von bem Sinterleger nicht burch eine Bescheinigung eines öffentlich bestellten Sachverständigen nachgewiesen wird, hat die Sinterlegungskasse in jedem einzelnen Falle sofort durch einen solchen abschätzen, oder behufs der Jeststellung ihrer Beschaffenheit und ihres Zustandes besichtigen zu lassen. Die Kosten sind in diesem Falle auf die Sinterlegungskasse zur vorschusweisen Zahlung und bemnächstigen Wiedereinzichung auf dem im §. 42 Abs. 4 der Sinterlegungsordnung bezeichneten Wege anzuweisen.

Der Schatzungswerth ift in ben Buchern in ber Linie auszuwerfen, wenn eine Schatzung

burch einen öffentlich bestellten Sachverständigen vorliegt.

17. Ueber jebe erfolgte Sinterlegung ist von ber Sinterlegungskasse bezw. von ben Berwaltern bes Dokumentenbepositoriums bem Sinterleger ober der als Vertreter besselben bezeichneten Person nach Maßgabe ber §§. 49 bzw. 112 ber Geschäftsanweisung eine Bescheinigung zu ertheilen, in welcher auszubrücken ist, daß die fraglichen Gegenstände bei der Kasse bezw. bem Depositorium hinterlegt worden sind.

Die Bescheinigung ift auf einer ber boppelt einzureichenden Erklarungen (§S. 14, 16 und

40 S. D.) bezw. auf ber Originalanweisung (SS. 49 und 50 S. D.) zu ertheilen.

Ist dem Amtsgericht, welches die hinterlegten Gegenstände eingefandt hat, eine Abschrift der Hinterlegungsbescheinigung mitzutheilen (§. 84 H.D.), so ist dies in dem Annahmebeschle anzuordnen.

- 20. Steht bem Gesuche um Auszahlung hinterlegter Gelber bezw. um Herausgabe von Werthpapieren und Kostbarkeiten ein Sinderniß entgegen, so ist der Antragsteller hiervon durch die Hinterlegungsstelle zu benachrichtigen. Andernfalls ist die Weisung zur Jahlung bezw. Herausgabe zu erlassen. Der Erlaß ist so zu beschleunigen, daß die im §. 23 der Hinterlegungsvordnung festgesehte 10tägige Frist zu der gesehlich vorgeschriebenen Benachrichtigung des Berechtigten inne gehalten werden kann.
- 21. Wenn ber Berechtigte am Site ber Sinterlegungskaffe wohnt, so ist die Auszahlung bes Gelbes bezw. die Herausgabe ber Gegenstände unmittelbar an ihn zu bewirken. Andernfalls erfolgt die Auszahlung bezw. Herausgabe gemäß §. 27 Abs. 1 der Sinterlegungsordnung durch die seinem Wohnorte zunächst gelegene Hinterlegungskasse oder Spezialkasse. Soll auf den Antrag des Empfängers die Auszahlung bezw. Herausgabe durch eine andere, als die im §. 27 Abs. 1 a. a. D. bezeichnete Hinterlegungskasse oder Spezialkasse geschehen, so ist hierüber in dem Jahlungsbriehle an die Rasse die erforderliche Weisung zu ertheilen. Das von den hinterlegungskaffen hierbei zu

beobachtente Berfahren regelt fich, foweit es fich um bie Auszahlung von Gelb hanbelt, nach ben über bie Delegirung von Sablungen bestehenden allgemeinen Borfdriften. Die Werthvaviere und Roftbarkeiten find, fofern nicht ein Borfcup fur bas Porto erhoben ift, an bie betreffende Raffe unfrankirt abzusenden und nur gegen Erstattung ber burch die Ueberfendung entstandenen Kosten an ben Empfanger berauszugeben.

- Die Uebermittelung ber Gelber ober Gegenstände an ben Empfangsberechtigten burch bie Poft findet in Gemäßheit ber Borschriften der SS. 25, 26, 43 bis 45 der Sinterlegungsordnung nur auf ben Antrag des Empfangsberechtigten statt. In diesem Falle hat die Sinterlegungsstelle in bem Rablungebefeble bie nothigen Weifungen zu erlaffen.
- 24. Die gemäß ber SS. 23, 25 216f. 4 und 27 216f. 2 ber Sinterlegungeordnung an ben Berechtigten zu erlaffenbe Benachrichtigung (Rr. 20) erfolgt burch bie Sinterlegungstaffe. Benachrichtigung hat bie Sinterlegungstaffe unter Ungabe bes Datums auf bem Sahlungsbefehle ju befcheinigen. In ber Benachrichtigung ift in ben Fallen bes Schluffates ber Rr. 21 au bemerten, daß die Herausgabe nur gegen Erstattung bes Portos stattfindet.
- 26. Die ben einzelnen Maffen gebührenden Binfen find allfährlich für ben Beitraum bes Rechnungs. Berechnung jahres vom 1. April bis Ente Darg bes nachften Jahres zu berechnen. Bu biefem Bwede werben ber Den Maffen bei jeber Maffe bie einzelnen Ginnahmen und Ausgaben in ben ber Borfchrift bes S. 10 ber Sinterlegungeordnung entsprechenben Betragen und Die bavon bis zum Schluffe bes Rechnungs. jahres auftommenden Rinfen in ben Rebenrubriten bes Spezialmanuals (Korm. E.) au. und abgeschrieben.

Wenn bem Berechtigten in bemfelben Monate, in welchem bei ber Maffe eine Ginnahme vorgetommen ift, bie Benachrichtigung von bem Erlaffe eines Ausgabebefehls zugeht, fo erfolgt bie Abichreibung ber Binfen bezüglich biefer Ausgabe bis zur Sobe jener Ginnahmepoft erft von bem ersten Tage bes nächstfolgenden Monats ab, indem in diesem Kalle die Einnahme und die Aus-

gabe mit einander zu tompensiren find.

Ift beispielsweife bei einer Masse, welche einen Bestand von 100 M. hat, im November eine Einnahme von 50 M vorgetommen und in Folge beffen ber lettere Betrag vom 1. Dezember an jum Binfenbezuge angeschrieben worben, im Rovember aber bem Berechtigten bie Benachrich. tigung ertheilt, daß bie Raffe zur Jahlung von 75 M. an ihn angewiesen worden sei, so sind nach stattgefundener Ausgabe ber 75 M. seit 1. Dezember 50 M. und seit 1. November 30 M. vom Zinsenbezuge abzuschreiben, da nach S. 10 Abf. 1 der Hinterlegungsordnung ber in der Masse verbleibende Bestand von 75 M. nur in Sohe von 70 M. zinsberechtigt ist. Am Jahresschlusse ist bie Binfenkolonne in Einnahme und Ausgabe aufzurechnen und bas sich ergebende Binsenguthaben in ber bafur eingerichteten besonderen Kolonne auszuwerfen. Gleichzeitig wird ein Berzeichniß bes Binsenguthabens aufgestellt, welches nach vorgangiger rechnerischer Prufung und Feststellung ber Sinterlegungstaffe mit ber Beisung zugefertigt wirb, ben Gesammtbetrag ber Sinfen in Ift Ausgabe und ben gleichen Betrag in Ift. Einnahme auszubringen.

27. Bezüglich bes S. 38 ber Hinterlegungsorbnung') gelten bis auf Weiteres folgende Normen:

a) burch bie Raffe hat bie Ueberwachung ber Ausloosung und Kundigung ber Werthpapiere infoweit flattzufinden, als bieraber in ben Auslovfunge. und Rundigunge Tabellen bes Reichs. und Staatsanzeigers Beröffentlichungen erfolgen.

Die Betheiligten find von der Ausloofung ober Runbigung der betreffenden Berth. papiere ober von ber Rothwendigkeit ber Beschaffung neuer Bing. ober Dividenbenscheine

behuft ber weiteren Beranlaffung zu benachrichtigen.

b) die Einziehung der Baluta für ausgeloofte oder gefündigte Werthpapiere oder der Umtausch von folden, fowie bie Beschaffung neuer Bins . ober Dividendenscheine findet nur ftatt auf

LOTTON'S

<sup>\*)</sup> Wie in ben Motiven ber Staatsregierung bervorgeboben ift, follen fich bie Bestimmungen bes §. 38 ber hinterlegungs. orbnung nur auf bas Berhaltniß ber binterlegungeftelle ju ben Betheiligten, nicht auf bas Berhaltniß ber Raffe und ber Raffenbeamten ju ber bie Stelle verwaltenben Beborbe beziehen, und follen Unordnungen bezüglich ber Uebermachung ber Ausloofung u. f. w. nicht ausgeschloffen fein.

einen für ben einzelnen Fall ober ein für allemal gestellten Untrag und auch nur in Unsehung berjenigen Werthpapiere, bezüglich welcher bie Vermittelung biefer Geschäfte nach ben bestehenben Borschriften ben Regierungshauptkaffen zc. überhaupt obliegt.

Die Siniösung fälliger Bins. ober Divibendenscheine erfolgt ebenfalls nur auf Untrag und nur insoweit, als dieselben nach den bestehenden Vorschriften von den Königlichen Kaffen

an Zahlungsstatt angenommen ober eingelöst werben muffen.

Die vorstehenden Bestimmungen unter a. und b. find burch bie Amts- und Kreisblätter und in sonst geeigneter Beise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

c) Bon Amtswegen haben bie Sinterlegungstaffen bie Einziehung von ausgelooften und gefünbigten Schuldverschreibungen, die Realisirung fälliger Zins- und Dividendenschiene, die Beschaffung neuer Zins- oder Dividendenscheine, sowie den Umtausch von Werthpapieren zu bewirken, wenn anderenfalls für die betreffende Masse durch den Eintritt der Berjährung Nachtheile entstehen wurden. Die eingezogenen Beträge sind für die betreffenden Massen in Sinterlegung zu nehmen und hat die Sinterlegungsstelle dieserhalb der Kasse Weisung zu ertheilen.

Den Sinterlegungsstellen bleibt überlassen, nach biefer Richtung bin je nach bem Umfange bes Bertebre bei ben Sinterlegungstaffen bie erforberlichen Kontroleinrichtungen zu

treffen.

tre

Uebergange.

8. Wegen Ausführung der §§. 92 Abf. 1, 93, 95, 97, 99 und 100 der Hinterlegungsordnung (Auflösung der gerichtlichen Depositorien, Ueberführung der Geschäfte auf die Hinterlegungsstellen und Uebersendung der hinterlegten Gelder, Werthpapiere und Kostbarkeiten an die Hinterlegungskassen) sind die Gerichte durch die allgemeine Verfügung des Herrn Justiz-Ministers vom 8. d. M. mit Weisung versehen worden. In dieselbe sind einige auf das Verfahren der Hinterlegungsstellen und Hinterlegungskassen bezügliche Bestimmungen aufgenommen worden. Es wird deshald die Verfügung in der Anlage zur entsprechenden Beachtung beigefügt.

29. Die nach Maßgabe bes §. 6 jener Verfügung von den Gerichten im Geltungsbereiche ber Berordnung vom 2. Januar 1849 (Gef. Samml. S. 1) an die Hinterlegungsstelle spätestens am 15. September d. J. abzusenbenden Berzeichnisse der Erklärungen über die Guthaben der Geldmassen sind in beglaubigter Abschrift unter Anschluß dieser Erklärungen der Hinterlegungskasse zuzusertigen. Lettere schließt die betreffenden Massen in ihrem Spezialmanuale ab, vergleicht das Guthaben mit der Angabe des Verzeichnisses und überträgt bei vorhandener Uebereinstimmung das Guthaben und den Vetrag der noch nicht zugeschriebenen Jinsen die einschließlich 30. September d. J. in das neue Spezialmanual und zwar das erstere in die Spalte "Sinterlegtes Kapital" und die letteren in die Spalte "Linsenguthaben". Gleichzeitig wird das Kapital mit dem nach §. 10 der Hinterlegungsordnung verzinslichen Betrage zum Zinsenbezuge vom 1. Oktober d. J. ab angeschrieben.

Die in ben Ertlärungen verzeichneten, ber Auszahlung entgegenstehenben Sinberniffe (Arrefte

u. f. w.) find in bem Spezialmanuale bei ben einzelnen Maffen zu vermerten.

Bei ber Bergleichung ber Berzeichniffe mit bem Spezialmanual ift auch auf die Ueberein-

flimmung beiber in Betreff ber Bahl ber Daffen zu achten.

Begen ber Aufklärung etwaiger Differenzen ist unverzüglich bas Erforberliche zu veranlassen. Die Sinterlegungskasse hat die geschehene Uebertragung unter Angabe des Bandes und ber Seite des neuen Spezialmanuals auf den Erklärungen zu vermerken und letztere hiernächst an die Sinterlegungsstelle zurückzureichen.

30. Die baaren Gelber, welche sich bei ben gerichtlichen Depositorien im Bezirke ber Appellationsgerichte in Cassel, Celle und Kiel, sowie in der Verwahrung der Gerichtsbehörden im Bezirke des Appellationsgerichts zu Franksurt a. M. und in der vorläusigen Verwahrung (Affervation) bei den Gerichten im Geltungsbereiche der Verordnung vom 2. Januar 1849 besinden und in Gemäßheit des S. 16 der beigefügten Justiz-Ministerialverfügung an die Hinterlegungskassen abgeliefert worden, sind von den lehteren bei den Asserber zu vereinnahmen.

<sup>\*)</sup> Abgebr. Juft. Minift. Bl. Rr. 28 G. 156.

Dem betreffenden Einnahmebefehle sind beglaubigte Abschriften ber ben Sinterlegungsstellen mitgetheilten Berzeichnisse ber Geldmassen nebst den zu ben Originalverzeichnissen gehörigen Erklärungen beizufügen. Auf Grund berfelben sind die Guthaben ber Massen in bas neuangelegte Spezialmanual einzutragen und in bemselben zum Sinsenbezuge anzuschreiben.

In Ansehung bes Zinsenlaufes gilt ber 1. Ottober b. J. als Tag ber erfolgten hinter-

legung; fo bag dieselben erft vom 1. November b. J. ab jum Binsenbezuge anzuschreiben find.

Die Erklarungen find, nachbem die erfolgte Eintragung ber Daffe in bas Spezialmanual

auf benfelben notirt worben ift, ber Sinterlegungestelle gurudzureichen.

Um 1. Ottober b. J. ist eine nach ben einzelnen Gerichten aufgestellte summarische Nachweisung ber abgelieferten Gelber hierher einzureichen und bie Sinterlegungskasse auzuweisen, ben Besammtbetrag berselben an die General-Staatskasse abzuführen.

31. Die Hinterlegungsstellen haben nach Maßgabe bes §. 9 der beigefügten Justig. Ministerialverfügung eine Bereinbarung mit sammtlichen Depositalbehörden ihres Bezirks barüber herbeizuführen, an welchen Tagen bes für die Absendung der Werthpapiere und Rostbarkeiten bestimmten Zeitraumes jedes Depositorium die Absendung dieser Gegenstände zu bewirken hat.

Die punktliche Innehaltung ber vereinbarten Termine ift von ber Sinterlegungstaffe ju

fontroliren.

33. Den Hinterlegungskassen ist, vorbehaltlich ber nachträglichen Ertheilung bes Ausgabebefehls, bie generelle Ermächtigung zu ertheilen, in benjenigen Fällen, in welchen nach Maßgabe der Vorschrift im S. 14 ber beigefügten Justiz-Ministerialversügung Gelber, Werthpapiere und Kostbarkeiten noch vor bem 1. Oktober d. J. wieder herausgegeben werden mussen, auf Grund der ihnen übersandten beglaubigten Abschrift des gerichtlichen Ausgabebefehls die Ueberweisung der Gelber bezw. die Serausgabe der Werthpapiere und Kostbarkeiten an die betreffenden Gerichte zu bewirken. Der Ausgabebefehl für die Hinterlegungskasse ist in jedem einzelnen Falle auf Erund der Hinterlegungsstelle von dem Gerichte zugegangenen Mittheilung zu erlassen.

Sanbelt es sich hierbei um die Auszahlung von Gelbern, welche bereits nach Maßgabe bes Gesetzes, betreffend das Sinterlegungswesen, vom 19. Juli 1875 (Ges. Samml. S. 531) bei der Sinterlegungskasse hinterlegt waren, so erfolgt die Verausgabung nach den zu dem gedachten Gesetze ergangenen Aussührungsbestimmungen vom 27. November 1875. In dem neuen Spezialmanuale ist das Kapital- und Zinsenguthaben, setzeres durch Absehung der bis zum 30. September d. J. zuwiel berechneten Zinsen, welche in Gemäßheit der Vorschrift im S. 4 Abs. 2 und 3 jenes Gesetzes

festzustellen find, entsprechend zu berichtigen.

39. Das Guthaben ber Massen am 1. Oktober b. J. an Kapital und Zinsen ist auf Grund ber von ben Gerichten bezw. von der Depositenkasse zu Ebln eingesandten Geldmassenverzeichnisse unter Berücksichtigung der etwaigen Rückzahlungen (Nr. 33) festzustellen und in dem Einnahmemanuale vor der Linie vorzutragen.

Eine gleiche Feststellung bes Guthabens, nach Kapital und Zinsen getrennt, und Vortragung besselben im Einnahmemanuale bes nächsten Jahres hat am 1. Upril jeden Jahres statzusinden, zu welchem Zwecke die beim Abschlusse bes Spezialmanuals sich ergebenden Beträge in einem besonderen Verzeichnisse zusammenzustellen sind. Das Verzeichniß ist auf Grund ber Bucher und Kon-

trolen rechnerisch festzustellen.

42. Die obigen Borschriften finden auf die Ministerial, Militär- und Baukommission als Hinterlegungsstelle, beziehentlich auf die vereinigte Konfistorial-, Militär- und Baukasse als Hinterlegungskasse,
soweit für dieselben nicht etwas Anderes bestimmt ist, entsprechende Anwendung.

Berlin, ben 29. Juli 1879.

Der Finang Minister.

Bitter.

# Erklärung,

betreffend

| 1. | Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort<br>bes Hinterlegers und, falls die Hinterlegung<br>in bessen Vertretung von einer anderen                                       | *** * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Person bewirft wird, Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort bieser Person.                                                                                             | Fig. 1. Compared to the second |
| 2. | Betrag bes hinterlegten Gelbes (in Ziffern und Buchstaben).                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | a) Bestimmte Angabe ber Beranlassung<br>zur Hinterlegung.                                                                                                            | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | b) Sofern die Rechtsangelegenheit, in welcher die Hinterlegung erfolgt, bei einer Behörde anhängig ist, insbesondere auch die Bezeichnung der Sache und der Behörde. | $n_{i}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | c) Bezeichnung ber etwa als Anlagen bei-<br>gefügten Schriftstude.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | a) Name, Stand ober Gewerbe und Wohn-<br>ort der Person, an welche der Betrag<br>ausgezahlt werden soll.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | b) Etwaige fonstige Bemerkungen über bie fpatere Herauszahlung.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Erklärung,

betreffend

| 1.  | Name, Stand ober Gewerbe und Wohnort<br>bes Hinterlegers und, falls die Hinterlegung<br>in bessen Vertretung von einer anderen<br>Person bewirkt wird, Name, Stand ober<br>Gewerbe und Wohnort dieser Person.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.  | a) Bezeichnung ber Werthpapiere nach Gattung, Nummer und Nennbetrag, sowie nach den etwaigen sonstigen Unterscheidungsmerkmalen. b) Falls mit den Werthpapieren die zu denselben gehörigen Talons oder Jinsoder Dividendenscheine hinterlegt werden, die hierauf bezüglichen Angaben. c) Falls Talons oder Jinso oder Dividendenscheine zu Werthpapieren hinterlegt werden, welche bei der Kasse sich dereits in Berwahrung besinden, eine Bezugnahme auf die in Betreff der Werthpapiere selbst vorgelegte Erklärung. | Mennbetrag. |
| Bef | ammtbetrag bes Nennbetrages (in Ziffern<br>und Buchstaben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

| 3. | a) | Bestimmte Angabe ber Beranlaffung zur hinterlegung.                                                                                                               |     |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | b) | Sofern die Rechtsangelegenheit, in welcher die Hinterlegung erfolgt, bei einer Behörde anhängig ift, insbesondere auch die Bezeichnung der Sache und der Behörde. |     |
|    | c) | Bezeichnung ber etwa als Anlagen beigefügten Schriftstücke.                                                                                                       |     |
| 4. | a) | Name, Stand ober Gewerbe und Wohn-<br>ort der Person, an welche die Werth-<br>papiere herausgegeben werden sollen.                                                |     |
|    | b) | Etwaige sonstige Bestimmungen über bie spätere Serausgabe.                                                                                                        |     |
|    |    | ben ten                                                                                                                                                           | 18. |

(Unterschrift.)

## Erklärung,

betreffenb

| 1. Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort bes Hinterlegers und, falls die Hinterlegers und, falls die Hinterlegung in bessen Bertretung von einer anderen Person bewirkt wird, Name, Stand oder Gewerbe und Wohnort dieser Person.                                                                                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Bezeichnung der Kostbarkeiten nach Gattung, Stoff und Schätzungswerth, sowie nach den etwaigen sonstigen Unterscheidungsmerkmalen und besonderen Eigenschaften.  (Der Schätzungswerth ist durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen feststellen zu lassen, bessen Gutachten beizufügen ist. Anderenfalls wird die Abschätzung durch die Hinterlegungskasse auf Kosten des Hinterlegers veranlaßt werden.) | Schätzungswerth<br>.M.   14 |
| desammtbetrag bes Schähungswerths.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |

| 3. | a) | Bestimmte Angabe ber Veranlassung zur Hinterlegung.                                                                                                               |  |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | b) | Sofern die Rechtsangelegenheit, in welcher die Hinterlegung erfolgt, bei einer Behörbe anhängig ift, insbesondere auch die Bezeichnung ber Sache und ber Behörbe. |  |
|    | c) | Bezeichnung ber etwa als Unlagen bei-<br>gefügten Schriftstücke.                                                                                                  |  |
| 4. | a) | Name, Stand ober Gewerbe und Wohn-<br>ort der Person, an welche die Kostbar-<br>keiten herausgegeben werden sollen.                                               |  |
|    | b) | Etwaige sonstige Bestimmungen über bie spätere Herausgabe.                                                                                                        |  |
|    |    |                                                                                                                                                                   |  |

(Unterschrift.)

#### Mum. 80.

Allgemeine Berfügung vom 9. September 1879, — betreffend bie von ben Gerichten zu führenben Register für Wasserschaften, Gesetz vom 1. April 1879 (Ges. Samml. S. 297).

Jur Ausführung bes Gesetzes, betreffend bie Bilbung von Wassergenossenschaften vom 1. April 1879 wird bestimmt:

S. 1

Die Eintragungen in bas Register erfolgen auf Anordnung bes Amtsrichters burch ben Gerichts-

S. 2.

Das Register wird aus einem haltbaren Umschlage und einem ober mehreren Bogen von bauerhaftem Dapier gebilbet.

Die Blatter sind mit fortlaufenden Ziffern zu versehen. Der Gerichtsschreiber hat die jedesmalige Bahl ber Blatter auf bem ersten Blatt unter seiner Unterschrift zu vermerken.

C. 3

Für jebe eingetragene Genossenschaft werben neben bem Register besondere Atten gebildet. Zu biesen Alten gelangen nach der Zeitfolge alle zur Eintragung bestimmten Anmeldungen nebst den dazu gehörigen Urkunden, soweit bieselben nicht in das Beilageheft (§§. 7, 9) gehören, die auf die Eintragungsgesuche erlassenen Berfügungen und die Nachweise über die erfolgten Bekanntmachungen.

#### S. 4.

Bei jeber Eintragung in bas Register ift anzugeben:

1. bas Datum ber richterlichen Berfügung, burch welche bie Gintragung angeordnet ift,

2. bas Datum ber Eintragung,

3. bie Stelle ber Aften, an welcher fich bie richterliche Berfügung befinbet.

Jeber Gintragungsvermert ift von bem Gerichtsfchreiber unter Beifugung feiner Umtseigenschaft

gu unterschreiben

Rach erfolgter Eintragung hat ber Gerichtsschreiber in ben Akten neben ber richterlichen Berfügung bie Erledigung bewirkt ist, unter seiner Unterschrift zu vermerken.

Der Antragsteller ist von ber Eintragung in Kenntniß zu seben.

S. 5.

Das Genossenschaftsregister ist zur Kassation nicht geeignet. Die zu bemselben gehörigen Akten unterliegen ber Kassation nach Ablauf von breißig Jahren, von bem Tage an gerechnet, an welchem bie Auflösung ber Genossenschaft, auf welche sich die Atten beziehen, in das Register eingetragen ist.

#### S. 6.

Das Register wird nach bem beigebrudten Formular A geführt.

Das von dem Borstande einzureichende Mitglieberverzeichniß (5. 13 des Gesches) ist nach dem beigebruckten Formular B aufzustellen.

S. 7.

Bu bem Register muß, sobalb eine Genossenschaft eingetragen werden soll, behufs Aufnahme bes Genossenschaftsstatuts, ber Abanberungsbeschlüsse (S. 19 bes Gesehes) und des Mitgliederverzeichnisse ein Beilageheft angelegt werden. Die Anlegung eines solchen hat der Gerichtsschreiber auf dem ersten Blatt des Hauptregisters unter seiner Unterschrift zu vermerken.

Die Beilagehefte gelten als Theile bes Registers.

#### S. 8.

Jebe Genoffenschaft wird auf einer besonderen Seite des Registers eingetragen. Für nachträgliche Eintragungen ist eine Anzahl von Blattern frei zu lassen.

= Crunh

6. 9.

Die Cintragung ber Genoffenschaft wird mittelft Aufnahme bes Statuts in bas Regifter bewirkt. Bei ber Aufnahme bes Statuts ift in ber Art zu verfahren, baß in bas Sauptregifter nur ein Auszug eingetragen wird, welcher enthält:

1. bas Datum bes Statuts; 2. ben Namen und ben Sig ber Genoffenschaft;

3. ben 3med ber Genoffenschaft;

4. Die Reitbauer ber Benoffenschaft, falls biefelbe auf eine bestimmte Reit beschränkt fein foll;

5. bie Namen und ben Wohnort ber zeitigen Borftanbsmitglieber;

6. die Form, in welcher bie von ber Genoffenschaft ausgehenden Befanntmachungen erfolgen, sowie bie öffentlichen Blatter, in welchen bie fur bie Deffentlichkeit bestimmten Bekanntmachungen aufzunehmen find;

7. bie Form, in welcher ber Borftand feine Willenserklärungen fundzugeben und fur bie Genoffen-

schaft zu zeichnen bat, falls im Statute eine folde Rorm bestimmt ift.

Das Statut ift zu bem im §. 7 bezeichneten Beilageheft zu nehmen. Die Ausfertigung ift bem Borftande auf beffen Berlangen gurudzugeben, wenn berfelbe eine vollständige Abschrift ber Urkunde in beglaubigter Korm einreicht.

Mit der Gintragung einer von der Genoffenschaft beschloffenen Aenderung bes Statuts wirb in

gleicher Beife wie mit ber Gintragung bes urfprunglichen Bertrages verfahren.

Die Eintragung bes Mitgliederverzeichniffes erfolgt burch Aufnahme beffelben in bas Beilageheft. In bem Sauptregifter find die Stellen bes Beilagehefts zu verzeichnen, an welchen bas Statut, bie Abanderungsbeschluffe und bas Mitglieberverzeichniß fich befinden.

#### 6. 10.

In die vierte Kolonne des Registers sind einzutragen:

1. Namen und Wohnort berjenigen Bersonen, welche jur Beit ber Eintragung ber Genoffenschaft beren Borftand bilben, sowie bie fpateren Beranberungen in bem Personal bes Borftanbes;

2. Die Auflösung ber Genoffenschaft und bie Eröffnung bes Ronfurfes über bas Bermogen

berfelben;

3. Namen und Wohnort ber nach ber Auflösung eintretenben Liquibatoren, bas Austreten eines Liquidators ober bas Erloschen ber Bollmacht eines folden.

#### **Q.** 11.

Der Gerichtsschreiber hat bas Mitglieberverzeichniß nach Maßgabe ber eingegangenen Anzeigen über ben Gintritt neuer Mitglieber ober ben Austritt bisheriger Mitglieber ber Genoffenschaft, unter Bermerfung bes Tages bes Eintritts ober Austritts, ju berichtigen begiv. ju ergangen.

Die im S. 29 Abfat 2 bes Gesetes vorgeschriebene Bormerkung ift in Rolonne 5 bes Mitalieber-

verzeichnisses einzutragen.

§. 12.

Bei allen vorkommenben Geschäften find nur baare Auslagen (6. 21 bes Ausführungsgesetes vom 10. Marg 1879 jum Deutschen Gerichtsverfassungsgesete) und unbeschabet ber im S. 44 bes Gesebes fur bie Gintragungen in bas Register bestimmten Rostenfreiheit, Die tarifmäßigen Stempelbetrage zu erheben.

Berlin, ben 9. September 1879.

Der Justig. Minister. Leonhardt.

I. 4113. W. 34,

# Register für Waffergenoffenschaften.

| 1. 2. 3. 4. |  |
|-------------|--|
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |

### Unlage B.

# Verzeichnift der Mitglieder der Waffergenoffenschaft.

| Laufenbe<br>Nummer. | Bor: und Juname. | Wohnort. | T q g<br>bes<br>Uusscheibens. | Tag ber Anmelbung<br>bes Austritts.<br>(§. 29 Abs. 2 bes Gesehes. |
|---------------------|------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.                  | 2.               | 3.       | 4.                            | 5.                                                                |
|                     |                  |          |                               |                                                                   |
|                     | •                |          |                               |                                                                   |
|                     |                  |          | 1                             |                                                                   |
|                     |                  |          | 1                             |                                                                   |
|                     |                  |          |                               |                                                                   |

#### Num. 81.

Allgemeine Berfügung vom 10. September 1879, — betreffend bie Bertretung ber Amtkrichter burch Richter benachbarter Amtkgerichte.

1. Die im S. 24 Abs. 2 bes Gesetes vom 24. April 1878 bezeichneten Anordnungen über die Bertretung ber Amthrichter burch Richter benachbarter Amthgerichte erfolgen bis auf Weiteres nur rücksichtlich ber Bertretung bei benjenigen Amthgerichten, welche mit einem Richter besetzt sind. Der Erlaß ber erforberlichen Anordnungen wird ben Prasibenten ber Oberlandesgerichte übertragen.

Alls Bertreter konnen auch Richter benachbarter in einem anberen Oberlandesgerichtsbezirk belegener Umtsgerichte bestellt werben. Die bezüglichen Anordnungen werben von den Brafidenten ber betreffenden

Oberlanbesgerichte gemeinschaftlich erlaffen.

2. Damit nicht lebiglich in Folge von Personalveranberungen Erneuerungen ber getroffenen Anordnungen nothwendig werden, ist bei Erlaß berselben die namentliche Bezeichnung der Amtsrichter zu vermeiben. Es genügt die Anordnung, daß dem Amtsrichter bei dem Amtsgerichte zu ....... ber Amtsrichter bei dem Amtsgerichte zu ...... bezw. der dem Dienstalter nach jüngste Amtsrichter des Amtsgerichts zu ....., in Gemäßheit des S. 24 Absah 2 des Gesehes vom 24. April 1878 im Boraus zum Stellvertreter bestellt wird.

In der Anordnung ist zugleich zu erwähnen, daß die Bertretung sich nicht auf den Fall der rechtlichen Berhinderung der Richter in Angelegenheiten, auf welche der S. 36 der Deutschen Civilprozesordnung

ober ber S. 15 ber Deutschen Strafprozegordnung Unwendung findet, erftredt.

3. Die getroffenen Anordnungen find durch Unschlag an der Gerichtstafel bei bem Amtsgericht,

für welches die Vertretung angeordnet ift, sowie durch Veröffentlichung im Amtsblatte zu publiziren.

4. Die Borstanbsbeamten ber Appellationsgerichte haben vor bem 1. Oktober d. J. bezüglich ber Amtsgerichte, welche im Bezirke bes Appellationsgerichts errichtet werben, die erforderlichen vorläufigen Anordnungen zu treffen. Dieselben bleiben bis zum Erlaß anderweiter Bestimmungen durch die Prasidenten ber künftigen Oberlandesgerichte in Kraft.

Berlin, ben 10. Ceptember 1879.

Der Juftig.Minister. Leonbardt.

Un fammtliche Juftigbeborben. I. 4572 a. 0-60.

#### Num. 82.

Allgemeine Berfügung vom 10. September 1879, — betreffend bie Bilbung ber Amtsgerichtsbezirke.

Bei Ausführung ber Königlichen Berordnung vom 5. Juli d. J., betreffend die Bilbung der Amtsgerichtsbezirke, hat sich in einem Falle herausgestellt, daß bei der Bezeichnung zweier gleichnamiger Ortschaften durch einen Fehler in den hierher eingereichten Ortschaftsnachweisungen eine Berwechselung vorgekommen ist, in einem zweiten Falle aber sind nachträglich Zweisel darüber erhoben worden, ob die diesseits angenommene und dei der Prüfung durch die Provinzialbehörden nicht beanstandete Zugehörigkeit einiger Ortschaften zu dem betreffenden Verwaltungsbezirke der Wirklichkeit entspricht. Aus diesem Anlaß fordere ich die Vorstände aller gegenwärtigen wie der zukunstigen Gerichtsbehörden auf, die in die Gesessammlung aufgenommene Bezeichnung der Amtsgerichtsbezirke thunlichst dalb einer wiederholten eingehenden Prüfung zu unterziehen, und über etwa vorgekommene gleiche ober ähnliche Versehen unter Auftellung präziser Vorschläge zur Abhülse Bericht zu erstatten.

Auf Borfchlage zu anderweitigen Menderungen in ben Bezirken felbft ift bie borftebenbe Auf.

forberung nicht gerichtet

Berlin, ben 10. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Gerichtsbehörben. I. 4571. O-173. Vol. 3.

#### Num. 83.

Allgemeine Verfügung vom 15. September 1879, — betreffend bie Uebergangsbestimmungen zu ber Unweisung vom 30. August 1879 wegen ber Behandlung ber bei ben Justigbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben.

Bei bem Intrafttreten ber Anweisung vom 30. August b. J., betreffend bie Behandlung ber bei ber Juftigverwaltung entstehenben Ginnahmen und Ausgaben, ftellen bie Gerichtstaffen und bie Juftighaupttaffen im Geltungsbereich ber revidirten Instruction vom 17. Dezember 1872, die Gerichtstosteurezepturen im Geltungsbereich ber Instruction vom 20. August 1867 ihre Berrichtungen ein. Gleiches gilt

a) für die Hebestellen im Kreise Serzogthum Lauenburg und die Gerichtskostenerheber im Geltungs-bereich der Instruktion vom 24. Dezember 1867 hinsichtlich der Kostenerhebung;

b) für bie Spezialkaffen im Geltungsbereich ber Inftruftion vom 24. Dezember 1867, fowie für Die Rreistaffe au Frankfurt a. D. binfichtlich ber ihnen in Betreff ber Ginnahmen und Musgaben ber Juftigverwaltung obliegenben Berrichtungen;

c) für bie Regierungsbauptkaffen im Begirte bes Appellationsgerichtshofes gu Coln binfichtlich

ber Erhebung von Kriminalkoften.

#### I. Bestimmungen für bie einzelnen Lanbestheile.

Im Geltungsbereich ber Inftruttion vom 17. Dezember 1872.")

1. Die Zahlungspflichtigen find burch öffentliche Bekanntmachung barauf aufmerksam zu machen, baß bie erforberten und bis jum 26. September einschließlich noch nicht eingezahlten Berichtstoften nach bem 30. September an bie fur ben Umtsgerichtsbezirt, in welchem ber Gig ber Berichtstaffe belegen ift, mit ber Roftenerhebung beauftragte Steuerhebestelle entrichtet werben muffen. Die Steuerhebestelle ift gu bezeichnen.

2. Insoweit wegen ber in bem Solleinnahmeregister verzeichneten Kosten eine Sahlungsaufforberung zu erlaffen ift, muß biefe bem Bablungspflichtigen fpatestens am 30. September b. J. mitgetheilt

werben. Der Lag ber Absenbung ift in bem Register anzugeben.

Die Ginforberung ber Roften burch ben Boten bei Qustellung einer Schrift ober burch Doftnach. nahme barf nur noch insoweit angeordnet werben, als ber Eingang bes Gelbes noch vor bem 27. Geptember b. J. ficher erwartet werben fann.

3. Alle am 30. September b. J. bei ber Gerichtstaffe vorhandenen, noch nicht zur Colleinnahme gebrachten Kostenrechnungen sind an die Gerichtsschreiberei des Gerichts erster Instanz, auf welches die Rechtssache übergeht, behufs der Registrirung abzugeben. Soweit eine Niederschlagung von Kosten erfolgen muß, ist dieselbe bis zum 30. September b. J. herbeizuführen.

4. Um 27. Ceptember b. J. haben bie Exekutoren bie unerledigten Befehle in Betreff ber Gelb. ftrafen und festgesehten Roften gurudgureichen und die erhobenen Betrage an die Gerichtstaffen abzuliefern. Die Fortsetzung bes Beitreibungsverfahrens erfolgt nach Daggabe bes S. 18 ber Amweisung vom 30. August 1879.

5. Gleichzeitig find von ben Exetutoren bie Beitreibungeliften an bie Gerichtskaffe gurudzuliefern, bie bis babin erhobenen, ber Raffe gebubrenben Gelber einzugahlen und alle Schriftstude über bie noch

nicht vollständig erlebigten Exekutionsauftrage abzuliefern.

6. Die Kontrolbucher über bie Freimarken find abzuschließen. Soweit nicht bereitst eine befinitive

Berausgabung bes Gelbbetrages stattgefunden bat, ift biefelbe zu veranlassen.

7. Die ertheilten und noch nicht erledigten Ausgabemandate, namentlich auch folde über fortlaufende Zahlungen an Unterftugungen, Penfionen u. bergl., werben von ber Gerichtetaffe bem Ober-

<sup>\*)</sup> Die Instruktion vom 17. Dezember 1872 bat Beltung in ben fieben oftlichen Provinzen, in ben Bezirten ber Appellations. gerichte Urneberg, Samm, Munfter und Daberborn und bes Juftigfenate gu Chrenbreitftein, fowie in ben Sobengollernichen Lanben.

staatsanwalt bes Oberlaubesgerichts eingefendet, um die Ausführung berselben durch die Regierungshauptkasse zu erwirken. Die danach zur Sahlung angewiesenen Geldbeträge werden in den Büchern von der Sollausgabe abgesetz, insoweit sie als solche bereits gebucht worden sind. Die Einsendung au den Oberstaatsanwalt erfolgt unter Beifügung eines Verzeichnisses, in welchem die Ausgabemandate nach den Kaviteln, Titeln und Abtheilungen des Etats mit Angabe der Beträge zusammengestellt werden.

- 8. Die Gerichtstasse schließt bei Einstellung ihrer Berrichtungen sämmtliche Bücher und Register und stellt ben letzten Ueberweisungsauszug auf. Die Einsendung desselben muß unverzüglich erfolgen. Alle zur Rechnung der Justizhauptkasse erforberlichen Belege und die Zusammenstellung der Ergebnisse des Solleinnahmeregisters ze. sind dem Ueberweisungsauszug beizusügen. Die bei den Zweiggerichten vorhandenen, für die Rechnungen der Kreisgerichtskassen erforderlichen Belege sind an dieselben gleichzeitig abzusenden. Sollten einzelne Nachweise und Atteste nicht sofort zu beschassen sein, so sind dieselben als sehlend zu bezeichnen und in kürzester Frist nachzuliefern. Bescheinigungen des Kassenkurators oder des Gerichts, welche dis zum 30. September d. J. nicht zu erlangen gewesen sind, werden unter sachgemäßer Modistation der Fassung von dem aussichtsschen Richter des Umtsgerichts ertheilt. Durch die nach Maßgabe des Ueberweisungsauszuges stattsindende Geldablieferung an die Justizhauptkasse muß das Konto der Gerichtskasse (§. 103 der revidirten Instruktion vom 17. Dezember 1872) vollständig ausgeglichen werden. Behuss Ersüllung des abzuliefernden Baarbestandes sind deshalb von der Gerichtskasse alle geleisteten, seither als daar angerechneten Borschüsse, soweit möglich, einzuziehen. Die nicht eingezogenen Borschüsse sind der Regierungshauptkasse in Ausrechnung zu bringen.
- 9. Die bei ben Kaffen etwa vorhandenen Uffervate find, falls beren Verrechnung ober Verausgabung hinderniffe entgegenstehen, bei bem zuständigen Umtsgericht in vorläufige Verwahrung zu geben.
  - 10. Sofort nach bem Abschluß ber Bucher hat bie Berichtskaffe anzufertigen:
  - a) ein Verzeichniß ber Einnahmereste nach ber Vorschrift in §. 29 ber Amweisung vom 30. August 1879, geordnet nach Abtheilungen, welche dem Kontobuche, Restenverzeichnisse und dem Solleinnahmeregister entsprechen, aus benen die Reste hervorgehen;
  - b) ein Berzeichniß der noch ausstehenden, vorläufig niedergeschlagenen Kosten nach Vorschrift des §. 28 Mr. 3 berselben Anweisung und
  - c) ein Berzeichniß ber Reste (Einnahmereste) an burchlaufenben Gelbern unter Benutzung bes Formulars 12 zu berselben Unweisung.

Die Verzeichnisse sind kalkulatorisch zu prüfen und von bem Gerichtskassenrendanten zu unterzeichnen. Das Verzeichnis zu a ist von dem Rassenkurator mit einem Atteste zu versehen, aus welchem sich der Betrag der Einnahmereste nach dem Abschluß des Solleinnahmeregisters und des dazu gehörigen Restenverzeichnisses, sowie der Betrag der in den Kontobuchern offenstehenden Einnahmereste ergiebt. Dabei ist zu bescheinigen, daß sonstige Beträge in den Kontobuchern nicht offenstehen.

Die Verzeichnisse werben ber in Nr. 1 bezeichneten Steuerhebestelle übergeben; bie unter a und b gedachten Verzeichnisse zugleich mit ben Beitreibungsverhandlungen und Dokumenten, welche auf diese Reste Vezug haben. Die letteren sind in Hullen zu legen, welche die Nummer des Restenverzeichnisses führen und den Namen des Debenten enthalten. In der letten Spalte des Restenverzeichnisses ist auf die Anlage zu verweisen.

- 11. Die Steuerhebestelle ertheilt ein Anerkenntniß über ben Empfang ber Berzeichnisse nebst Anlagen, sowie über bie Sohe ber burch bie einzelnen Berzeichnisse überwiesenen Reste. Das Anerkenntniß geht zu ben Aften bes Amtsgerichts.
- 12. Sofort nach bem Abschluß ber Bucher hat die Gerichtskasse ber Justizhauptkasse ein Berzeichniß berjenigen Ausgabereste an burchlaufenden Geldern zu übersenden, welche bereits durch Einnahmen gebeckt sind. Die erlassenen Ausgabemandate sind beizusügen. Das Verzeichniß ist kalkulatorisch zu prüfen und von dem Gerichtskassenrendanten zu unterzeichnen. Die Justizhauptkasse hat die Verzeichnisse zusammenzuskellen. Die Zusammenstellung nehst den Spezialverzeichnissen und deren Anlagen sind demnächst der Regierungshauptkasse einzusenden.

13. Coweit nicht besondere Vorschriften getroffen find, werden alle bei ber Gerichtstaffe porhanbenen Regifter, Buder, Belege und Alten bem Amtsgericht zur Aufbewahrung übergeben, in beffen Begirt ber Gis ber Berichtstaffe belegen ift.

14. Die Rendanten ber Gerichtstaffen ber Kreisgerichte haben mit thunlichster Beschleunigung bie lette Studrechnung aufzustellen und an bie Staatsamwalticaft bes Lanbaerichts zur Revision und Abnahme abzuliefern. Die Renbanten haben ihren bisherigen Wohnsit nicht vor Fertigstellung ber Rechnung gu

berlaffen.

Denjenigen Renbanten, welchen vom 1. Oftwber b. J. ab ein anberer Amtswohnsit angewiesen ift, fann auf Ersuchen ber betreffenden Unstellungsbehörde in bringenben Rallen ber Appellationsgerichts. Prafibent ben fofortigen Antritt ibres neuen Amts jum 1. Oftober geftatten. In bicjem Galle ift bem Rendanten fur die Rechnungslegung ein Stellvertreter zu bestellen. Dem letteren find bie Budber und Belege zu übergeben. Die Uebergabe ift burch ein Protofoll zu beurfunden.

- 15. Sobald bei der Justishauptkasse die letten Ueberweifungsauszüge vollständig eingegangen und gebucht worben find, werden die Bucher berfelben geschlossen und ber lette Abschluß aufgestellt. Rach Maßgabe besselben wird mit ber Regierungshauptkasse Abrechnung gehalten und babei bas mit bieser Rasse geführte Konto vollständig ausgeglichen. Bu biefem Behuf ift die Erstattung der fur Rechnung der Juftigoffizianten Wittwentaffe geleifteten Sahlungen unter entsprechenber Beachtung ber Bestimmungen in Rr. 3 und 4 ber allgemeinen Berfügung vom 20. Januar 1873 (Justig-Minist. Bl. S. 32) herbeizuführen. Die Bestimmung im Schluffage ber Rr. 8 finbet entsprechenbe Anwendung.
- 16. Die bei ber Justighauptkasse vorhandenen unerledigt gebliebenen Ausgabemandate sind nach Maggabe ber Bestimmung in Nr. 7 an ben Oberstaatsanwalt abzugeben.

17. Alsbald nach bem Abschluß ber Bucher hat die Justighauptkasse ben Kinalabschluß für die Beit vom 1. April bis 30. September b. J. aufzustellen. Derfelbe ift bem Oberstaatsanwalt behufs Pru-fung und weiterer Beranlassung zu übergeben.

In ben Buchern und in bem Ginalabschluß ift ber Betrag ber Refte bei jebem einzelnen Titel unter naberer Bezeichnung berjenigen Raffen, welchen bie Refte zur weiteren Berrechnung überwiesen worben find, in Abgang zu stellen. Reste find bei ben Ginnahmen an Gerichtstoften bie rechnungsmäßigen, bei ben übrigen Ginnahmen die thatfachlichen Ausstande. Bei ben Ausgaben bilben fich bie Refte burch biejenigen Betrage, um welche bie Istausgabe hinter bem burch Singutritt ber vorjährigen Reste erhohten Etatsfoll gurudbleibt. In ben Abschluffen find bie in Abgang gestellten Betrage bei ben einzelnen Ctats. titeln in ber Spalte Bemerkungen nachrichtlich als Reste aufzuführen.

Die in bem Finalabschluß in Abgang gestellten Ginnahmereste mit Ausschluß ber Reste an Gerichts. toften werben ber Regierungshaupttaffe, in Berlin ber Raffe ber Ministerial. Militar- und Baufommiffion, zur Erhebung überwiefen. Die Ginnahmerefte werben zu diesem 3wede einzeln unter Angabe ber Sahlungs. pflichtigen und ber bei ber Erhebung in Betracht fommenben Umftande verzeichnet. Die hierauf Bezug habenden Belege find beigufugen. Das Berzeichniß ift von bem Oberstaatsanwalt mit einer Ueberweisungs.

verfügung zu verseben.

Die in bem Finalabichluß in Abgang gestellten Ausgabereste werben ber Regierungshauptkaffe (Raffe ber Ministerial, Militar. und Bautommiffion, Lanbestaffe) fo bezeichnet, wie fie in bem Manuale bei ben einzelnen Rapiteln, Titeln und Abtheilungen bes Etats behufs ber weiteren Berrechnung vorzutragen find.

Die Regierungshauptkaffe ertheilt ber Justighauptkaffe ein Anerkenntniß über bie stattgehabte Ueberweifung ber Ginnahme. und Ausgaberefte. Daffelbe geht zu ben Alten ber Staatsanwaltschaft bei bem Landgericht.

18. Der Renbant ber Justighauptkasse hat bie Rechnung für bie Zeit vom 1. April bis jum 30. September anzufertigen. Die Bestimmungen in Nr. 14 finden entsprechende Anwendung. Die Rechnung der Justizhauptkasse ist dem Oberstaatsamwalt zur Prüfung und Abnahme einzu-

fenben.

Die ju ber Rechnung erforberlichen Bescheinigungen, welche bis jum 30. Geptember nicht zu erlangen gemesen sind, werben von bem Oberstaatsanwalt ertheilt.

Die Bucher und Belage sind an den Staatsamwalt bes Landgerichts abzugeben.

- 19. Infoweit auf bie Ausgaberestfonds, welche in bie Bucher ber Regierungshaupttaffe übergeben, nachträglich Ausgaben zu verrechnen find, wird bie Sahlungsanweisung feitens bes Oberftaats. anwalts an biefe Raffe erlaffen. Dies geschieht nach Maßgabe ber mitgetheilten unerledigt gebliebenen Ausgabemanbate (Dr. 7) und insoweit bergleichen noch nicht ergangen waren, nach Maggabe ber noch zu erlassenben Borfdriften über bie Berwaltung ber Justigfonds.
- 20. Hinsichtlich ber am Schluffe bes Etatsjahres nach Maggabe bes S. 24 Abf. 3 ber Instruktion für die Königliche Oberrechnungskammer vom 18. Dezember 1824 als erspart zu verrechnenden Restfonds ift bie Regierungshauptkaffe von bem Oberftaatsanwalt mit Beifung zu verfeben.
- 21. Die Geschäfte eines Kaffenkurators werben binsichtlich ber Legung ber Rechnungen aus ber Seit bis zum 30. Ceptember b. J. von bem auffichtführenben Umterichter mabraenommen.

#### B. Im Geltungsbereich ber Instruction vom 20. August 1867°).

Auf bie Berichtstoftenrezepturen im Beltungsbereich ber Inftruktion vom 20. August 1867 finden bie vorstehend unter A Rr. 1 bis 13, 19, 21 getroffenen Bestimmungen mit nachftebenben Abanberungen entsprechende Unwendung:

1. Statt ber Dr. 8. Die Rezeptur schließt bei Ginstellung ihrer Verrichtungen sammtliche Bucher und Register, stellt ben Ueberweifungsauszug auf und fenbet benfelben mit bem Ausgabeverzeichniß nebft ben zur Rechnungslegung erforberlichen Belagen, Atteften ze. ber Regierungshaupttaffe ein.

Rach Maggabe bes Ueberweisungsauszuges ift bas mit ber Regierungshauptfaffe bestehenbe Ab. rechnungstonto burch Ablieferung bes Gelbbeftanbes vollstandig auszugleichen. Behufs Erfüllung bes ab. zuliefernben Baarbestandes sind die geleisteten als baar angerechneten Borfchuffe einzuziehen. Die Borfchrift im Edluffage von A Dr. 8 ift babei ju beachten. Im Sinne berfelben find auch fruber beauftantete Ausgaben zu behandeln, insoweit die Erinnerungen nicht erlebigt find.

Die Regierungshauptkaffe übersenbet bas Ausgabenverzeichniß nebst Belegen bem Oberstaatsanwalt

jur Brufung und Reftstellung.

- 2. In Mr. 11. Das in Bezug auf bie Ueberweisung ber Refte von ber Steuerbebestelle ber Berichtstoftenrezeptnr ertheilte Unertenntniß ift ber Regierungshaupttaffe einzusenben. Der letteren bienen Diese Anerkenntnisse in Berbindung mit ber von bem Revisionsbeamten bei bem Oberftaatsauwalt nach Formular Q zur Inftruftion vom 20. August 1867 für bie Beit vom 1. April bis 30. Geptember b. J. aufzustellenben Rachweisung über Die Solleinnahme zc. als Beleg bei ber Rechnung fur Die Ingbagnaftellung ber Refte.
- 3. Die Colleinnahmeregifter und bie Rieberschlagungelifte fur bie Beit vom 20. August bis 20. September und biejenigen vom 20. bis 30. September b. 3., fowie bas am 30. September gefchloffene Einnahmejournal find nicht burch ben Kontroleur bes Kreisgerichts, sonbern burch ben zweiten Amtsgerichts. fefretar ober wenn ein folder nicht vorhanden ift, burch ben Amterichter kalfulatorisch zu prufen und fest. auftellen.
- 4. Inforveit auf Ausgaberestfonds aus ber Beit bis 30. September b. J. nach biefem Lage Zahlungen noch anzuweisen sind, wird die Zahlungsanweisung seitens des Oberstaatsanwalts unter Beachtung ber Bestimmungen unter A Dr. 19 erlassen.
- 5. Die Borschriften unter A Nr. 14 Abs. 2 finden auf die Rendanten und Gerichtskoftenrezeptoren entsprechende Unwendung.

#### C. Im Rreife Bergogthum Lauenburg.

Die Bestimmungen unter B finden auch auf ben Rreis Bergogthum Lauenburg entsprechenbe Unwendung. Dabei bleiben indeg bie Unordnungen unter A Dr. 9 und 13 außer Betracht. Die Bestimmung unter A Dr. 3 fommt bei benjenigen Roftenrechnungen in Unwendung, welche bis jum 30. September er. weber in bas Gerichtstoftenregifter ber Sebestelle, noch in eine registrirte Sebungelifte eingestellt worben find.

<sup>\*)</sup> Die Inftruttion vom 20. August 1867 bat Geltung in ben Begirten ber Appellationegerichte Riel, Caffel und Biesbaben.

- D. 3m Geltungsbereiche ber Juftruftion vom 24. Dezember 1867.).
- 1. Die Gerichtsvögte haben am 30. September b. J. die Strafgelberverzeichnisse (Anweisung vom 17. August 1871) an die Spezialkassen mit den beigetriebenen Gelbern abzuliefern. Die Strafgelberverzeichnisse, einschließlich besjenigen für den Monat August, sind von der Spezialkasse abzuschließen und der Strasvollstreckungsbehörde mitzutheilen. Die lettere hat wegen Fortsetung des Strasvollstreckungsverfahrens das Geeignete zu veranlassen, und, soweit das Beitreibungsverfahren fortzusehen ist, nach §. 18 der Anweisung vom 30. August 1879 zu versahren. Die betreffenden Restposten sind in Spalte 15 des Strasgelberverzeichnisses einzustellen unter Hinzusügung einer deskallsigen Bemerkung und mit Angabe der Rummer, unter welcher die Restpost in die neue Beitreibungsliste (Formular 5 der Anweisung vom 30. August 1879) eingestellt ist. Die Strafgelberverzeichnisse sind demnächst an die Spezialkasse zurüczugeben und nach §§. 11 ss. der Anweisung vom 17. August 1871 zu erledigen.

Für ben Monat September findet die Aufstellung eines Strafgelderverzeichnisses nicht mehr statt. Alle sonstigen am 30. September noch nicht erledigten Aufträge, welche die Einziehung von Strafen

und Roften betreffen, haben bie Berichtsvogte an ben Auftraggeber gurudgureichen.

2. Um 30. September ist, nachbem bezw. bie von den Gerichtsvögten bis dahin erhobenen Kosten an den Sportelerheber abgeliesert und von diesem vereinnahmt sind, das Gebührenregister nebst dem dazu gehörigen vormonatlichen Restenverzeichnisse — S. 16 der Berfügung vom 21. November 1871 — bei sammt.

lichen Gerichtsbeborben zu ichließen.

Die nach diesem Abschusse sich ergebenden Gelbbestände sind nach den bestehenden Borschriften abzuführen und die verbleibenden Kostenreste in ein neues, nach den Bestimmungen im §. 29 Mr. 1 der Auweisung vom 30. August 1879 anzulegendes, von dem Gerichtsschreiber als richtig zu bescheinigendes Restenverzeichniß nebst den etwa dazu gehörigen Schriftstäcen ist der Steuerhebestelle zu übergeben. Letztere ertheilt ein Anerkenntniß über den Empfang des Restverzeichnisses nebst Anlagen, sowie über die Höhe der durch dasselbe ihr überwiesenen Reste. Das Anerkenntniß ist dem Gebührenregister für den Monat September beizusügen.

Die den Aftuaren und ben Gerichtsvögten bei ben Amtsgerichten zustehenden Gebühren sind bei ber Einstellung in das Restenverzeichniß in den Spalten 7 und 8 darzustellen; die Stempelgebühren und Austagen für Stempelmaterial dagegen sowie die in Spalte 7 des Gebührenregisters aufgeführten Beträge in

Spalte 2.

Die in ber Zeit bis 30. September entstandenen Kosten, welche bis dahin in das Gebührenregister noch nicht eingestellt waren, werben bei beren Registrirung in gleicher Beise behandelt.

Ein Verbrauch von Stempelmaterial findet nicht mehr ftatt.

Diejenigen unbeibringlichen Auslagen an Stempelmaterial, welche im Gebührenregister auf ben Namen der Steuerbehörde eingeschrieben sind, werden vor dem Abschlusse des Gebührenregisters niedergeschlagen und demnächst abgesetzt. Eine Erstattung dieser Beträge bei der Steuerbehörde ist nicht zu beantragen.

Die nach Spalte 10 bes Gebührenregisters noch ausstehenden Reste an Auslagen für Stempelmaterial sind dem Gerichtsschreiber zur Verrechnung auf den ihm zum Ankause des Stempelmaterials gewährten Vorschuß aus den Gerichtskostenbestanden zu zahlen, als Zurückzahlungen zu behandeln und dem Abschlusse des Gebührenregisters von den in Spalte 6 bezw. 7 desselben nachgewiesenen

Einnahmen abzusethen.
Soweit Strafen und Kosten in den obergerichtlichen Sachen in Betracht kommen, ist nach S. 18 der Anweisung vom 30. August 1879 zu verfahren. Sind die Beträge in der bei den Kronanwaltschaften geführten Einziehungs- und Ablieferungskontrole verzeichnet, so ist daselbst zu vermerken, was wegen der

Beitreibung veranlagt ift.

3. Die Kostenvorschüsse in Privatklagesachen, welche nach ben in Gemäßheit ber allgemeinen Verfügung vom 20. September 1867 (Just. Minist. Bl. S. 347) zu führende Register am 30. September als Bestand nachgewiesen werden, sind mittelst eines vom Amtsrichter als richtig zu bescheinigenden Verzeich-

<sup>\*)</sup> Die Inftruttion vom 24. Dezember 1867 hat Geltung in ber Proving Sannover.

nisses an ben Gerichtsschreiber bes mit ber Sache befaßten Gerichts abzuliesern und von biesem in bem Einnahmeregister (§. 15 ber Anweisung vom 30. August 1879) zu buchen. Das Berzeichniß ist bem letteren als Beleg beizufügen.

- 4. Die Register über annotirte Gerichtstosten werben, so lange noch nach ben bisherigen Vorschriften zu erlebigende Sachen anbängig sind, weitergeführt. Die Registrirung ber einzuziehenden Beträge erfolgt nach ber Anweisung vom 30. August 1879.
- 5. Alle eisernen Borschüsse, insbesonbere biejenigen, welche zum Ankause von Stempelmaterial gewährt worden sind (S. 38 der Verfügung vom 21. November 1871), werden am 30. September an bie Spezialkasse erstattet. Die an letterem Tage vorhandenen, nicht verbrauchten Stempelmaterialien sind seitens des Gerichts bei der Provinzialsteuerdirektion zur Erstattung zu liquidiren. Der erstattete Betrag ist bemnächst zur völligen Erledigung des eisernen Borschusses an die Spezialkasse abzuliefern.
- 6. Nach bem Eingang ber Gebührenregister und Strafgelberverzeichnisse schließt bie Spezialkasse bas Restenverzeichnis zum Strafgelberverzeichnisse, fertigt ben letten Ueberweisungsauszug an und bewirkt auf Grund besselben die Abrechnung mit der Bezirkshauptkasse. Jahlungsanweisungen, welche am 30. September noch nicht erledigt worden sind, hat die Spezialkasse an den Oberstaatsanwalt einzusenden. Die aus Ausgaberestsonds zu beckenden Beträge, welche am 30. September zur Jahlung noch nicht angewiesen waren, sind nach Maßgabe der Bestimmung unter A Nr. 19 zu behandeln.
- 7. Nach bem Eingang ber Ueberweisungsauszüge hat ber Revisionsbeamte bei bem Oberstaatsanwalt ben Finalabschluß und die Rechnungen für die Zeit vom 1. April bis 30. September b. J. aufzustellen. Die darin in Abgang gestellten Ausgaberestfonds sind den Bezirkshauptkassen behufs der weiteren Berrechnung zu überweisen.
- S. Das im S. 21 ber Berfügung vom 21. November 1871 bezeichnete Attest ber Landbrostei ift für die Seit vom 1. April bis 30. September 1879 zu ertheilen, sobald die diesem Beitraum angehörigen Gebührenregister und Strafgelberverzeichnisse geprüft worden sind.
- 9. Das bei bem Abschlusse bes Restverzeichnisses zum Strafgelberverzeichniß aufzustellende anderweite Restverzeichniß (§. 14 der Anweisung vom 17. August 1871) ist der Strafvollstreckungsbehörde zu übergeben.

Das barüber unter einem Duplikate ertheilte Zeugniß wird ber Lanbbroftei zugestellt.

- 10. Ju Bezug auf diejenigen Gerichtsbehörben, an beren Sit ein Gericht nicht errichtet wirb, bestimmt die Kronoberanwaltschaft, an welche Stellen die Strafgelberverzeichniffe bezw. die Restverzeichnisse abzugeben sind.
  - E. In bem Begirte bes bisherigen Appellationsgerichtshofs zu Coln.
- 1. Die Gerichtsschreibereien schließen am 30. September cr. bas Berzeichniß ber erhobenen Gebuhren und liefern die erhobenen Gelber an die bisherige Steuerhebestelle ab.
- 2. Um 30. September erfolgt die kontradiktorische Feststellung ber ber Gerichtsschreiberei zukommenden Gebührenantheile (z. 55 ber Instruktion vom 22. August 1859, Justiz-Minist. 21. von 1860 S. 2).
- 3. Gebühren, welche nach den Vorschriften der Instruction vom 22. August 1859 nach dem 30. September von den Gerichtsschreibern noch zu erheben sind, werden nach Vorschrift der SS. 15 bis 17 der Anweisung vom 30. August d. J. behandelt. Müssen dieselben der Steuerhebestelle zur Beitreibung überwiesen werden (S. 33 der Justruction), so erfolgt deren Registrirung nach Maßgabe des S. 19 der Anweisung vom 30. August 1879. Die der Gerichtsschreiberei zustehenden Gebührenantheile sind in Spalte 7 des Einnahmeregisters bezw. des Kostenregisters anzugeden.
- 4. Der Eingang der Gebühren, welche bis zum 30. September in dem Stundungsmannal, SS. 38 und 39 der Instruktion vom 22. August 1859, angeschrieben worden sind, wird auch ferner nach Maßgabe des letzteren kontrolirt. Soll die Einforderung derselben stattsinden (SS. 41 ff. a. a. O.), so erfolgt deren Registrirung nach Maßgabe der Bestimmung in Nr. 3 auf Ersuchen der Steuerhebestelle.

- 5. In Ansehung ber Gebühren ber Friedensrichter, Friedens und Sandelsgerichtsschreiber, welche in ber Zeit bis zum 30. September erwachsen, bis zu biesem Tage aber von dem Zahlungspflichtigen noch nicht entrichtet worden sind, bewendet es bei den bisherigen Vorschriften.
  - F. In bem Begirte bes bisherigen Appellationsgerichts ju Frankfurt a. M.
- 1. Die bei ben Gerichten hinterlegten Borschüsse in Brivatklagesachen, welche auf erwachsene Kosten noch nicht verrechnet sind, werden dem Gerichtsschreiber bei dem in der Sache vom 1. Oktober d. J. ab zuständigen Gericht erster Instanz mittelst eines vom Richter als richtig zu bescheinigenden Verzeichnisses übergeben und von diesem in das Einnahmeregister (§. 15) der Anweisung vom 30. August d. J. eingestellt, welchem jenes Verzeichniß als Beleg beigefügt wird.
- 2. Die nach ber Geschäftsordnung vom 16. Juni 1870 (§. 1) geführten Kontrolregister über die der Kreiskasse zur Einziehung überwiesenen Geldstrafen und Kosten werden von der Polizeianwaltschaft bezw. der Staatsanwaltschaft an die vom 1. Oktober ab zuständigen Strasvollstreckungsbehörden abgegeben. An diese gelangen auch die Mittheilungen, welche die Kreiskasse nach §. 4 Ubs. 2 der Geschäftsordnung am Schlusse des Monats September er. über die Einziehung von Kosten und Geldstrasen zu machen hat. Urtheilsauszüge und Liquidationen, welche die bei Aufstellung der Mittheilung noch nicht eingegangenen Geldstrasen und Kosten betreffen, werden berselben beigefügt. Insoweit danach Geldstrasen in Verbindung mit Kosten einzuziehen sind, veranlaßt die Strasvollstreckungsbehörde die Fortsehung des Beitreibungsversahrens nach Vorschrift des §. 18 der Unweisung vom 30. August d. J. Handelt es sich lediglich um Einziehung von Kosten des Strasversahrens oder der Strasvollstreckung, so ist deren Registrirung gemäß §. 19 dieser Unweisung herbeizuführen.
- 3. In Anschung ber ben Justizbeamten zustehenden Gebühren, welche in ber Zeit bis zum 30. September b. J. erwachsen, bis zu biesem Tage aber von ben Zahlungspflichtigen noch nicht entrichtet worden sind, bewendet es bei ben bisherigen Vorschriften.
- 4. Wegen Ueberweisung ber am 30. September bei ber Kreiskasse zu Frankfurt a. M. vorhandenen Einnahme- und Ausgabereste ber Justizverwaltung kommen die Borschriften unter A zur entsprechenden Anwendung.

#### II. Befondere Bestimmungen fur bie Regierunges (Bezirfes) Sauptkaffen zc.

- 1. Hinsichtlich ber von ben Gerichtskassen burch Aufrechnung überwiesenen Borschuffe ist in jedem einzelnen Falle wegen Erledigung berselben von ben Regierungs. (Bezirks.) Hauptkassen 20., soweit nothig, bas Erforderliche zu veranlassen.
- 2. Bei benjenigen Regierungshauptkassen, welche bie Einnahmen und Ausgaben ber Justizverwaltung auf Grund der Etats der Justizhauptkassen in ihrer Hauptrechnung summarisch nachweisen,
  sind die nach der Borschrift in Abschnitt A unter Nr. 17 überwiesenen Reste unter den betressenden Titeln
  des Justizverwaltungs-Etats pro 1. Okteber 1879 in die Spalte »Reste nach der vorjährigen Rechnung« zu
  übernehmen. Dasselbe gilt von den, den Regierungshauptkassen in Gemäßheit der Bestimmung unter A
  Nr. 12 überwiesenen Ausgaberesten an durchlausenden Geldern.
- 3. Bon benjenigen Regierungs. (Bezirts.) Hauptkassen, welche über die Einnahmen und Ausgaben ber Justizverwaltung bisber auf Grund besonderer Etats eine Buchhaltereirechnung gelegt haben, ist auf die Zeit vom 1. April bis 30. September Stückrechnung zu legen und bemgemäß ein besonderer Finalabschluß aufzustellen. Der Finalabschluß ist bis zum 20. November von der vorgesetzten Dieustbehörde unmittelbar dem Justiz. Minister einzureichen.

Für die Einnahmen und Ausgaben aus dem vorgebachten Zeitraume werden die Bücher bei den Regierungshauptkassen, in der Rheinprovinz am 10. Oktober und bei den anderen Provinzialhauptkassen am 10. November abgeschlossen. Die Einnahme, und Ausgabereste sind vor dem Abschlusse der Bucher unter den einzelnen Etatstiteln in Abgang zu stellen und gleichzeitig, soweit sie sich auf die den Provinzialhauptkassen nach Abschnitt IV der Anweisung vom 30. August d. J. verbleibenden Einnahmen und Ausgaben

ber Justigverwaltung beziehen, nach Maßgabe ber Bestimmung unter Nr. 2 in bie Bucher für bie Zeit vom 1. Oktober bis 31. Marz zu übertragen.

4. Bon ben Regierungshauptkaffen in ber Rheinprovinz sind unmittelbar nach bem Abschlusse ber Bücher ben Steuerhebestellen biejenigen Reste zu überweisen, welche bei ben von ihnen nach ber Anweisung vom 30. August d. J. zu verrechnenden Kosten verblieben sind. Ju biesem Behuse sind die betreffenden Einnahmereste für jede Steuerhebestelle in besondere, nach Maßgabe der Bestimmung unter A Nr. 10 aufzustellende Verzeichnisse zu bringen, welche nach vorgängiger rechnerischer Feststellung hinsichts ihrer Richtigkeit vom Kassenrath zu bescheinigen und den betreffenden Steuerhebestellen mitzutheilen sind. Von den letzteren ist über die Zustellung des Restenverzeichnisses ein Anerkenntniß zu erfordern, welches als Beleg für die Inabgangstellung ber Reste zu dienen hat.

#### III. Schlußbestimmungen.

1. Die bei ben Materialverwaltungen ber Justizbehörben am 30. September b. J. vorhandenen Bestände sind festzustellen. Der Berbleib ist durch die Rechnung nachzuweisen. Die Bestände an Bost-freimarten sind an das Amtsgericht abzuliefern, zu bessen Bezirk der Sit der aufgehobenen Justizbehörde gehört.

2. Die für bie Steuerhebestellen etwa erforberlichen besonderen Unordnungen bleiben vorbehalten.

Der Juftig.Minifter.

Im Auftrage:

Rinbfleifd.

Der Rinang - Minifter.

Im Auftrage:

Saffelbach.

I. 4681.

#### Num. 84.

Allgemeine Berfügung vom 15. September 1879, — betreffend bie Mittheilungen aus ben Rechtsanwaltslisten.

In eine nach bem Inkrafttreten bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes zu veranstaltenbe neue Ausgabe bes Jahrbuchs der Deutschen Gerichtsverfassung soll auch ein Berzeichniß ber in die Rechtsamwaltsliften ber Gerichte eingetragenen Rechtsamwalte aufgenommen werden.

Bur Erreichung möglichster Bollständigkeit werden die Gerichte aufgeforbert, die Eintragungen in die Listen, sobald dieselben zulässig, vorzunehmen, sowie die Anzeige von denselben an den Justiz-Minister möglichst zu beschleunigen, so daß die letzteren spätestens am 8. Oktober d. J. hier eingehen.

Berlin, ben 15. September 1879.

Der Justig Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbehörben. I. 4714.

- Comile

#### Num. 85.

#### Allgemeine Berfügung vom 15. September 1879.

Die nachstehende, zur Ausführung bes S. 153 Abf. 2 des Deutschen Gerichtsversassungsgeseiges in Gemeinschaft mit dem Herrn Minister bes Innern erlassene Berfügung vom heutigen Tage wird sammtlichen Justizbehörben zur Kenntnisnahme und Nachachtung bekannt gemacht.

Berlin, ben 15. September 1879.

Der Justig.Minister. Ceonhardt.

Un fammtliche Juftigbeborben. I. 4518. S. 98.

Gemeinschaftliche Berfügung bes Justiz-Ministers und bes Ministers bes Junern vom 15. September 1879, — betreffend bie Ausführung bes §. 153 Absat 2 bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1877.

Auf Grund bes §. 153 Absat 2 bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1877 werben bie nachstehend aufgeführten Beamten bes Polizei. und Sicherheitsbienstes zu Gulfsbeamten ber Staatsanwaltschaft bestimmt:

#### I. in ber Proving Oftpreugen:

1. bei bem Roniglichen Polizei-Prafibium in Ronigsberg:

die Kriminal Polizei Kommissarien,

bie Polizei - Rommiffarien;

2. bei ben Polizei Derwaltungen in ben übrigen Stabten:

ber Burgermeister ober bas an beffen Stelle mit ber Fuhrung ber Polizei Berwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei Inspettoren, bie Polizei Rommissarien;

3. bei ben Polizei · Berwaltungen auf bem Canbe: bie Umte · Borfteber und beren Stellvertreter,

bie Guts - und Gemeinbe Borfteber und beren Stellvertreter;

4. bie Breng Rommiffarien in Epbtfuhnen und Profiten;

5. bie Oberfischmeister in Pillau und Memel und bie Fischmeister, Fischkieper und Sulfesischfieper in ihren Revieren;

6. bie Revierbeamten bes Berg., Sutten. und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fistalischen Bergwerte und Salinen;

#### II. in ber Proving Bestpreußen:

1. bei ber Königlichen Polizei Direktion in Danzig:

bie Polizei - Kommissarien;

2. bei ben stäbtischen Polizei-Verwaltungen: ber Bürgermeister ober bas an Stelle besselben mit ber Führung ber Polizei-Verwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei Inspettoren, bie Polizei Kommissarien;

Line VI

3. bei ben Polizei. Berwaltungen auf bem Lanbe:

bie Umte. Borfteber und beren Stellvertreter,

bie Guts. und Gemeinde. Borfteber und beren Stellvertreter;

4. bie Gifchmeifter, Gifchtieper und Sulfsfifchtieper in ihren Revieren;

5. bie Revierbeamten bes Berg., Sutten. und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fisfallschen Bergwerke und Salinen;

#### III. in ber Proving Brandenburg:

1. bei bem Koniglichen Polizei Prafibium in Berlin:

bie Kriminal . Polizei . Rommiffarien,

bie mit ber Fuhrung ber Revierpolizei. Berwaltung beauftragten Polizei. Lieutenants und beren Stellvertreter,

bie mit ber Sandhabung ber Marktpolizei beauftragten Polizei Lieutenants und Polizei - Bachtmeister;

2. bei ber Koniglichen Polizei Direktion in Potsbam:

bie Polizei - Rommiffarien;

3. bei ber Koniglichen Polizei. Direktion in Charlottenburg:

ber Kriminal . Kommiffarius,

ber Polizei . Lieutenant;

4. bei ben Polizei · Bermaltungen in ben übrigen Stabten:

ber Bürgermeister ober bas an bessen Stelle mit ber Führung ber Verwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei Inspektoren, bie Polizei Rommissarien;

5. bei ben Polizei Berwaltungen auf bem Canbe:

bie Amts . Borfteber und beren Stellvertreter,

bie Guts. und Gemeinbe. Borfteber und beren Stellvertreter;

6. die Revierbeamten bes Berg., Hutten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fistaliichen Bergwerke und Salinen;

#### IV. in ber Proving Pommern:

1. bei ber Koniglichen Polizei Direktion in Stettin:

die Kriminal Polizei Kommissarien,

bie Polizei · Kommissarien;

2. bei ben Polizei. Berwaltungen in ben übrigen Stabten:

ber Burgermeister oder bas an bessen Stelle mit ber Führung ber Polizei-Berwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

die Polizei Inspettoren, bie Polizei Kommissarien;

3. bei ben Polizei. Berwaltungen auf bem Lande:

bie Umte. Borfteher und beren Stellvertreter,

bie Gute. und Gemeinbe. Borfteber und beren Stellvertreter;

4. die Lootsen-Rommandeure zu Swinemunde und Stettin als Borstände der Schifffahrts-Revier-Polizei und die Schifffahrts-Revier-Schutzmanner ebendaselbst in ihren Revieren;

5. bie Oberfischmeister zu Bollin und Stralfund und bie Fischmeister, Fischtieber und Sulfsfischtieper in ihren Revieren;

6. bie Revierbeamten bes Berg., Sutten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fiskaliichen Bergwerke und Salinen;

#### V. in ber Proving Pofen:

1. bei ber Königlichen Polizei. Direttion in Dofen:

bie Kriminal - Polizei - Rommisfarien,

bie Polizei - Kommiffarien ;

2. bei ben Polizei Berwaltungen in ben übrigen Stabten:

ber Bürgermeister ober bas an bessen Stelle mit ber Führung ber Polizei · Verwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei Inspettoren, bie Polizei Rommiffarien;

3. bei ben Polizei - Berwaltungen auf bem Lanbe:

bie Dolizei Diftrifts . Rommiffarien,

bie Butspolizei. Bermalter und beren Stellvertreter,

bie Buts. und Gemeinbe. Borfteher und beren Stellvertreter;

4. bie Revierbeamten bes Berg., Butten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fiskalischen Bergwerke und Salinen;

#### VI. in ber Proving Schlesien:

1. bei bem Königlichen Polizei Drafibium in Breslau:

bie Kriminal . Polizei . Rommiffarien,

bie Polizei - Kommiffarien;

2. bei ben Polizei · Berwaltungen in ben übrigen Stabten:

ber Bürgermeister ober bas an bessen Stelle mit ber Führung ber Polizei · Berwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei Inspettoren, bie Polizei Rommisfarten;

3, bei ben Bolizei Berwaltungen auf bem Canbe:

bie Umts . Borfteber und beren Stellvertreter,

bie Gute . und Gemeinde . Borfteher und beren Stellvertreter;

4. bie Revierbeamten bes Berg., Sutten. und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fiskaliichen Bergwerke und Salinen;

#### VII. in ber Proving Sachsen:

1. bei ber Koniglichen Polizei Direktion in Magbeburg:

bie Polizei - Rommiffarien;

2. bei ben Polizei Derwaltungen in ben übrigen Stabten :

ber Bürgermeister ober bas an beffen Stelle mit ber Führung ber Polizei Berwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei - Inspektoren, bie Polizei - Rommiffarien;

3. bei ben Polizei. Berwaltungen auf bem Canbe:

bie Umts . Borfteber und beren Stellvertreter,

bie Guts. und Gemeinde Vorsteher und beren Stellvertreter;

4. die Revierbeamten bes Berge, Gutten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fiskalischen Bergwerke und Salinen;

#### VIII. in ber Proving Schleswig . Solftein:

1. bei ben Polizei Bermaltungen in ben Stabten und fleden:

ber Burgermeister, bezw. ber Gemeinbe Borfteber, ober ber an beren Stelle mit ber Juhrung ber Polizei Berwaltung beauftragte Beamte,

bie Polizei . Rommiffarien;

2. bei ben Polizei Berwaltungen auf bem Lanbe:

die Rirchspielvögte,

die Barbesvögte,

bie Canbudgte und Infelvogte,

bie Besiger abeliger und anderer mit ber obrigkeitlichen Polizeigewalt versehener Guter und beren Stellvertreter,

bie flosterlichen Polizei. Bermalter und beren Stellvertreter, bie Guts. und Gemeinbe. Borsteher und beren Stellvertreter;

- 3. ber Oberfischmeister in Schleswig und bie Fischmeister, Fischtieper und Sulfsfischtieper in ihren Revieren;
- 4. die Revierbeamten bes Berg., Sutten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fistalischen Bergwerke und Salinen;

#### IX, in ber Proving Sannover:

1. bei ben Koniglichen Polizei Direttionen in Sannover, Gottingen und Celle:

bie Polizei . Rommiffarien;

2. bei ben Polizei · Bermaltungen in ben übrigen felbstänbigen Stabten:

ber Burgermeister ober bas an beffen Stelle mit ber Führung ber Polizei Berwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Polizei - Inspettoren,

bie Polizei . Rommiffarien ober bie mit ben Geschäften berfelben beauftragten Beamten;

3. bei ben Polizei · Berwaltungen in ben amtsfässigen Stabten und auf bem Lanbe:

bie Polizei - Inspettoren in ben Memtern Lehe und Wilhelmshaven,

ber Babe. Polizei-Rommiffarius in Rorberney, bie Gemeinde. Borfteber und beren Stellvertreter,

bie Umts. und Infelvögte;

4. bie Fischmeister, Fischtieper und Sulfefischtieper in ihren Revieren;

5. die Revierbeamten bes Berg., Hatten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fistalischen Bergwerke und Salinen;

#### X. in ber Proving Westfalen:

1. bei ben Polizei. Berwaltungen in ben Stabten:

ber Bürgermeister ober bas an bessen Stelle mit ber Juhrung ber Polizei-Berwaltung beauftragte Magistratsmitglieb,

bie Bolizei Inspettoren, bie Polizei Kommissarien;

2. bei ben Polizei. Berwaltungen auf bem Canbe:

bie Umtsmänner,

bie Guts. und Gemeinbe. Borfteber und beren Stellvertreter;

3. bic Revierbeamten bes Berg., Hutten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fistalischen Bergwerke und Salinen;

#### XI. in ber Proving Seffen Raffau:

1. bei ben Roniglichen Polizei Direktionen in Raffel, Sanau, Rulba, Marburg, fowie bei bem Ronig. lichen Polizei Drafibium in Frankfurt a. D. und ber Koniglichen Polizei Direktion in Biesbaben:

bie Kriminal Dolizei - Kommissarien .

die Polizei - Kommissarien;

2. bei ben Polizei Berwaltungen in ben fibrigen Stabten:

ber Burgermeister ober ber an beffen Stelle mit ber Ruhrung ber Polizei . Verwaltung beauftragte Beamte,

bie Bolizei . Infpeftoren, Die Polizei - Rommiffarien;

3. bei ben Bolizei Bermaltungen auf bem Canbe:

bie Burgermeister, Guts. und Gemeinde. Borfteber und beren Stellvertreter;

- 4. die Koniglichen Babe Dolizei Rommiffarien in ben Babeorten;
- 5. die Revierbeamten bes Berg., Sutten- und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fiskalischen Bergwerke und Salinen;

#### XII. in ber Rheinbroving:

1. bei ben Koniglichen Polizei-Direktionen in Coln, Coblenz, Machen: die Polizei - Kommiffarien;

2. bei ben Polizei Berwaltungen in ben übrigen Stäbten:

ber Bürgermeister ober bie an beffen Stelle mit ber Ruhrung ber Polizei. Bermaltung ober mit ber Junktion eines Hulfsbeamten ber Staatsanwaltschaft beauftragte Magistratsperson (S. 74 Abs. 3, S. 57. I., S. 28 ber Rheinischen Städteordnung vom 15. Mai 1856); die Polizei-Inspektoren, die Polizei-Kommissarien;

3. bei ben Polizei-Berwaltungen auf bem Lanbe:

bie Bürgermeister als Polizei Berwalter,

bie Orte. und Gemeinbe. Borfteber und beren Stellvertreter;

4. bie Revierbeamten bes Berg., Sutten. und Salinenwesens, einschließlich ber Direktoren ber fiekalischen Bergwerke und Salinen;

#### XIII. in ben Sobenzollernichen Canben:

bie Orts. und Gemeinbe. Borfteber und beren Stellvertreter.

Berlin, ben 15. September 1879.

Der Juftig-Minister.

Leonbarbt.

Der Minister bes Innern.

Graf zu Eulenburg.

Num. 86.

Allgemeime Verfügung vom 16. September 1879, — betreffend bie Ermittelung ber bei ben Justizbehörben vorhandenen Exemplare ber Geset Sammlung und bes Justiz-Ministerial-Blatts.

Sammtliche Gerichte, mit Einschluß ber Gerichts Kommissionen, sowie sammtliche Staatsanwaltschaften werben aufgeforbert, die Anzahl ber bei ihnen vorhandenen Exemplare der Preußischen Gesetze Sammlung, des Reichs Gesetzblatts und des Justiz-Ministerial Blatts, sowie der Sammelwerte aus der Preußischen Gesetz-Sammlung und dem Reichs Gesetzblatt, sosort unmittelbar dem Justiz-Minister anzuzeigen. Seitens der Gerichte erster Instanz und seitens der Staatsanwaltschaften det denselben ist zugleich eine entsprechende Anzeige dem Präsidenten des Appellationsgerichts, im Bezirke des Appellationsgerichts zu Gelle und des Appellationsgerichts der Vorstandsbeamten dieser Gerichte zu erstatten.

Berlin, ben 16. Ceptember 1879.

Der Justig. Minister. Leonharbt.

An fammtliche Juftigbeborben. I. 4712.

#### Num. 87.

Allgemeine Verfügung vom 16. September 1879, — betreffend die Einziehung ber am 1. Oktober b. J. fälligen Wittwenkaffenbeiträge.

Die Beamten ber mit bem 1. Oktober b. J. ins Leben tretenden Justizbehörden, sowie die mit diesem Zeitpunkt auf Wartegeld gesetzen Beamten, welche Mitglieder der allgemeinen Wittwen-Verpflegungsanstalt sind, werden hierdurch ausgefordert, die vom 1. Oktober d. J. ab fälligen Wittwenkassenbeiträge nach Maßgabe der nachfolgend abgedruckten Unweisung des Herrn Finanz-Ministers vom 5. Mai 1876 an die General-Wittwenkasse abzuführen.

Die Borftande ber neuen Justigbehörben werben angemiesen, biese Berfügung nach bem 1. Ottober

zur Kenntniß ber bei benfelben angestellten Beamten zu bringen.

Die Regierungs. (Bezirks.) Hauptkassen sind von dem Herrn Finanz-Minister mit entsprechender Un-

Der Justly-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbeborben. I. 4431.

#### Anweisung

det

Königlichen Regierungs beziehungsweise Bezirkshauptkassen, ber Königlichen Institutenkasse zu Breslau und der Königlichen Landeskasse zu Sigmaringen vom 5. Mai 1876 wegen Annahme der für Rechnung der Königlichen General Bittwenkasse zu Berlin ihnen anzubietenden Beiträge.

S. 1.

Die genannten Königlichen Raffen nehmen von fammtlichen in ihren Bezirken wohnenben Mitgliebern ber königlichen allgemeinen Wittwen-Verpflegungsanstalt bie halbjährlich zu zahlenben Beitrage für Rechnung ber General-Wittwenkasse koften- und gebührenfrei an.

Die bisherige Beschräntung ber Unnahme auf bie Beitrage berjenigen Mitglieber, welche aus Konige lichen Kassen Gehalt ober Pension beziehen, fällt bemgemäß weg.

S. 2.

Bur Unnahme aller Beiträge, welche nicht burch Gehalts. ober Pensionsabzüge zur Bezahlung gelangen, ist erforberlich, baß biefelben in ben Fälligkeitsterminen in vollen halbjährlichen Beträgen, nicht in Theilzahlungen, angeboten werben, und baß babei in Bezug auf jeden einzelnen Beitrag die Bersicherungs-Nummer schriftlich genau und beutlich angegeben wird.

S. 3.

Bei jebem gemäß S. 2 angenommenen Beitrage ift bie Bersicherungs Rummer zu notiren, also in benjenigen Fallen, in welchen auf mehrere Bersicherungen eines einzigen Mitgliedes mehrere Beitrage gezahlt werben, jebe einzelne zugehörige Rummer.

Demnachft ift über ben Empfang eine, biefe Rummer ober biefe verschiebenen Rummern enthaltenbe

Interimebescheinigung au ertheilen.

S. 4.

Die Koniglichen Regierungshauptkaffen zc. nehmen bie nicht burch Gehalts- ober Pensionsabzuge zur Bezahlung gelangenden Beitrage unmittelbar ober mittelbar burch bie ihnen unterstellten Spezialkaffen an.

S. 5.

Die solchergestalt (§§. 2 bis 4) angenommenen Beiträge werben von den Königlichen Regierungs-Hauptkassen z. in die der General-Wittwenkasse in den vorgeschriebenen Terminen einzureichende instruktionsmäßige Beitragslifte mit aufgenommen.

S. 6.

Die von ber Königlichen General-Wittwenkasse ertheilten einzelnen Beitragsquittungen lassen bie Königlichen Regierungshauptkassen ze. ben Ginzahlern auf bemfelben Wege zugehen, auf welchem ihnen die Beitrage zugeführt worden sind.

§. 7.

Sinsichtlich berjenigen Beiträge, bie burch Gehalts- und Pensionsabzüge berichtigt werben, verbleibt os bei ben bisherigen Bestimmungen, ben Königlichen Regierungshauptlassen zc. wird jedoch gestattet, bie instruktionsmäßigen Schlußrechnungen an die General-Wittwenkasse so einzureichen, daß sie spätestens am 15. Mai resp. 15. November, und einzelne Nachtrags Beitragsliften bemnächst so, daß sie bis zu Ende ber Monate Mai und November bei berselben eingehen.

S. 8.

Die Bestimmungen über die Entrichtung ber ersten halbsährlichen Beiträge ber in die Königliche allgemeine Wittwen-Berpstegungsanstalt neu eintretenden ober eine neue Bersicherung nehmenden Mitglieder werben durch die gegenwärtige Anweisung nicht berührt.

S. 9.

Die Koniglichen Regierungshauptkassen zc. ertheilen ben Unterkassen nach Maßgabe biefer Unweifung bie erforderlichen Borschriften.

## Michtamtlicher Theil.

#### Mr. 10.

Ueber die Befugnisse ber Rechtsanwälte in den nach dem 1. Ottober b. J. in Gemäßheit der bisberigen Vorschriften zu verhandelnden Sachen.

Unter ben Rechtsanwälten find Bebenken barüber aufgetaucht, in welchem Umfange, nach Orten und Gerichten, sie nach bem Inkrafttreten ber Deutschen Juftiggesetze bie Varteien in solchen Angelegen-

heiten zu vertreten berechtigt find, welche nach den bisherigen Borschriften verhandelt werden.

Die Deutsche Rechtsanwaltsordnung gestattet nur die Julassung zur Rechtsanwaltschaft bei einem, ausnahmsweise bei mehreren bestimmten Gerichten, ebenso wie disher schon die Anwälte bei bestimmten einzelnen Gerichten oder bei allen Gerichten eines gewissen Bezirks zur Praxis berechtigt waren. Damit ist jedoch eine Beschränkung der Praxis auf die Gerichte, bei welchen die Julassung erfolgt ist, noch nicht gegeben. Es ergiebt sich dies aus §. 26 der Rechtsanwaltsordnung. Die Beschränkung der Befugniß zur Uebernahme einer Prozesvollmacht in Anwaltsprozessen auf die bei dem Prozeszericht zugelassenen Anwälte sindet sich erst in §. 74 der Civisprozesordnung. Sie gilt ebenso wie die Ausbehnung der Bertretungsbefugniß für jede nicht nothwendige Vertretung auf alle bei irgend einem Gericht zugelassenen Anwälte (Rechtsanw. D. §. 26) nur für die nach den Vorschriften der Deutschen Prozesordnungen zu behandelnden Sachen. Für die nach den bisherigen Vorschriften zu behandelnden Angelegenheiten sind die entsprechenden, auf die Lokalisirung der Anwaltschaft bezüglichen bisherigen Vorschriften durch die neuen Geseh nicht abgeändert worden.

Es tritt nun zwar auch für die Angelegenheiten alten Berfahrens die nach der Rechtsanwaltsordnung erfolgende Julassung der Art an die Stelle der bisherigen Ernennung, daß die Wirkungen der letteren mit dem Intrafttreten der Rechtsanwaltsordnung erlöschen, und daß, wo disher nur ein dei dem Gericht angestellter Anwalt handeln konnte, in Jukunft ein bei dem Gericht zugelassener Anwalt oder ein solcher Anwalt erforderlich ist, welchem der Justiz-Minister nach dem ihm für diese Angelegenheiten zustehenden Rechte, den Geschäftstreis der Anwälte zu bestimmen, die erforderliche Befugniß beigelegt hat (vergl. allgem. Verf. vom 28. Juni 1879, Just.-Minist.-V. S. 153). Soweit aber die Anwälte nach den bisherigen Vorschriften Befugnisse zur Vertretung von Parteien haben, obgleich sie bei dem betreffenden Gerichte nicht angestellt sind, bleiben diese Befugnisse auch für die Jukunft der Art bestehen, daß es nicht

barauf antommt, ob ber Unwalt bei bem betreffenben Gericht zugelaffen ift.

Siernach ift bie Frage zu beantworten, ob fur bie Prozeffachen alten Berfahrens bie bisher

gewährte Simultanpragis zweiter Instang fortbauernd geubt werben tann.

Die auf ber Anstellung bei mehreren Gerichten beruhenbe Prazis ist erloschen, soweit sie nicht burch eine gleichzeitige Julassung bei mehreren Gerichten ersetzt wirb. Dies gilt insbesondere für die im Bezirk des Appellationsgerichts zu Frankfurt am Main bestehende Besugniß der Abvokaten zur Prazis bei allen Gerichten; ebenso für die in den Bezirken der Appellationsgerichte zu Kiel, Cassel und Wiesbaden bestehende gleiche Besugniß der vor Erlaß der Verordnungen über die Gerichtsverfassung vom 26. und 28. Juni 1867 ernannten Anwälte und für die in diesen Bezirken später, sowie im Geltungsbereiche der Verordnung vom 2. Januar 1849 einzelnen Anwälten zugestandene Simultanprazis.

Abgesehen von dieser alle Angelegenheiten umfassenden Simultanpraxis sind die Bevollmächtigten erster Instanz im Geltungsbereiche der Allgemeinen Gerichtsordnung nach S. 52 der Verordnung vom 1. Juni 1833 auch bei dem Gericht zweiter Instanz aufzutreten berechtigt, wenn die Gerichte erster und zweiter Instanz sich an demselben Orte besinden, in den Bezirken der Appellationsgerichte zu Kiel, Cassel

und Wiesbaden sogar ohne diese Beschränkung. Diese Besugnisse beruhen nur auf der Anstellung bei dem Gericht erster Instanz. Sie sind baher für die Prozessachen alten Versahrens auch in Zufunst uicht von der Julassung bei dem Gericht zweiter Instanz, sondern nur von der Julassung bei irgend einem Gericht und der rechtmäßigen Vertretung der Partei in erster Instanz abhängig, im Geltungsbereiche der Allgemeinen Gerichtsordnung außerdem davon, daß das nach dem Inkrafttreten der Gerichtsversassung zuständige Gericht zweiter Instanz und das in erster Instanz erkennende Gericht ihren Sit an demselben Orte haben.

Selbstverständlich bleibt auch für alle nicht nach ben Deutschen Prozefordnungen zu behandelnden Angelegenheiten die Verordnung vom 21. Juli 1843 über die Befugniß zur Anfertigung und Legalisirung

von Rechtsschriften aller Urt, soweit beren Geltungsgebiet reicht, in Graft.

Für den Geltungsbereich der Rheinischen Civilprozesordnung und der Sannoverschen bürgerlichen Prozesordnung ist endlich die Frage aufgeworfen, ob die nach diesen Gesehen nur dem Unwalte, nicht dem Abvokaten zustehenden Funktionen von allen nach der Rechtsanwaltsordnung zugelassenen Rechtsanwälten oder nur von den disherigen Advokatanwälten oder Obergerichtsanwälten geübt werden können. Mit dem 1. Oktober d. J. werden die Uemter dieser Anwälte ebenso wie die der in anderen Provinzen angestellten Rechtsanwälte erlöschen. Dagegen werden die nach der Rechtsanwaltsordnung zugelassenen Rechtsanwälte in ihrer Person die Funktionen der Anwälte und der Abvokaten ebenso vereinigen wie die Rheinischen Abvokatanwälte und die Hannoverschen Obergerichtsanwälte. Es scheint daher nicht bedenklich, die gestellte Frage in der ersten Alternative zu bejahen.

Im Verlage von R. Kuhn hierfelbst, W. Leipzigerstraße 14, erscheint Unfangs Ottober b. J. ein »Formularbuch zu ben Deutschen Prozesordnungen für den Gebrauch der Gerichte und Staatsanwaltschaftene, auf amtliche Veranlassung herausgegeben vom Kreisrichter F. Vierhaus, welches die vom Justiz-Ministerium in Gemeinschaft mit dem Reichs-Justizamte festgestellten Formulare zu den Deutschen Prozesordnungen in probeweiser Ausfüllung nebst erläuternden Anmerkungen enthält.

Die Juftigbehörben werben auf biefes Wert hierburch aufmertfam gemacht.

Die Justigbehörden werden barauf aufmerksam gemacht, daß gegen Ende September b. J. in Carl Hehmann's Verlag hierselbst eine von dem Rechnungsrath Simeon bearbeitete Zusammenstellung ber Gerichtskoftengesetze mit Erläuterungen und Tabellen erscheinen wird.

Die Jusammenstellung umfaßt bas Deutsche Gerichtskostengesetz, bie Gebuhrenordnungen fur bie Gerichtsvollzieher und fur Zeugen und Sachverständige, bas Ausführungsgesetz zum Deutschen Gerichtskostengesetz vom 10. Marz d. J. und die banach in Rraft bleibenden Vorschriften des Gesetzes und Larifs vom 10. Mai 1851 mit ben bazu ergangenen späteren Bestimmungen.

Bon ben letteren find biejenigen, welche nicht ben urfprunglichen Geltungsbereich bes Gefehes vom

10. Mai 1851 betreffen, in besonderen Abschnitten bargeftellt.

Gine amtliche Busammenstellung ber oben erwähnten Gesetze ift nicht in Aussicht genommen.

I. 4717.

# Iustiz-Mlinisterial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justiz-Ministeriums,

jum Beften der Juftig. Offizianten. Wittwen: Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 26. September 1879.

₼ 39.

## Amtlicher Theil.

Berfonal-Beranderungen, Sitel: und Ordens Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

#### A. Bei ben Appellationsgerichten.

Dem Appellationsgerichtsrath Schult I. in Ratibor ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Penfion, unter Berleihung bes Karafters als Geheimer Justigrath, ertheilt.

## B. Bei ben Stabt., Rreis., Amts. unb Griebensgerichten.

Dem Rreisgerichtsrath Rover in Canbeshut ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestanb ber Rothe Abler. Orben III. Klaffe mit ber Schleife und

bem Kreisgerichts Rath Schulbe in Putlit bei berfelben Beranlaffung ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

Der Kreisgerichte Rath Sipp in Sigmaringen und ber Kreisgerichte Rath Schmibt in Poln. Bartenberg find gestorben.

#### C. Bei ber Staatsanwalticaft.

Dem Staatsanwalt Reugebauer in Jauer ift bie nachgefuchte Dienstentlaffung mit Pension ertheilt.

D. Rechtsanwalte, Abvotat-Anwalte, Abvotaten und Rotare.

Der Rechtsanwalt und Rotar Enborff in Dehlar ift gestorben.

#### E. Berichts . Mffefforen.

Bu Berichte Uffefforen finb ernannt:

ber Referenbar Rablauer im Begirt bes Appellationsgerichts zu Glogau,

ber Reserenbar Thurau im Begirt bes Oftpreußischen Eribunals ju Ronigeberg,

ber Referenbar Rorn unb

ber Referenbar Grattenauer

im Begirt bes Appellationegerichts ju Breslau,

ber Referenbar Rramm,

ber Referenbar Ruter unb

ber Referenbar Schneiber

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Goebide unb

ber Referenbar Dr. Muller

im Begirt bes Appellationsgerichts ju Balberftabt,

ber Referenbar Reichenfperger im Begirt bes Appellationsgerichtehofes ju Coln,

ber Referendar freiherr von Rorff im Begirt bes Appellationsgerichts zu Munfter.

#### F. Gubalternbeamte.

Dem Rreisgerichte. Sefretar, Rangleirath Soffmann in Gorlit ift bei feiner Berfetjung in ben Rubeftanb ber Rothe Abler-Orben IV. Rlaffe,

bem Rreisgerichts · Gelretar Subfcher in Beuthen D. Schl. bei berfelben Beranlaffung ber Raratter als Rangleirath und

bem Rreisgerichts. Gefretar Robler in Beiligenstabt aus Anlag feines Dienftjubilaums ber Raralter als Rangleirath verlieben.

#### G. Orbens. und Titel. Berleibungen.

Seine Majeftot ber Ronig haben bei Allerhochstibrer Unwesenbeit in ber Proving Pommern an nachstebenbe Beamte Orben, Ehrenzeichen und Litel zu verleiben geruht:

ben Rothen Abler. Orben III. Rlaffe mit ber Schleife:

bem Rreisgerichte. Direttor von Edenbrecher in Stralfunb,

bem Ober Staatsanwalt Beder in Stettin,

bem Ober . Staatsanwalt Bente in Coslin,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Sillmar in Coelin,

bem Appellationsgerichts. Direttor Schreiner in Coslin,

bem Uppellationsgerichte. Rath Geibt in Stettin,

bem Appellationsgerichts . Bige . Prafibenten, Gebeimen Ober-Juftigrath Beg in Stettin;

#### ben Rothen Mbler. Orben IV. Rlaffe:

bem Kreisgerichts . Rath Frige in Stettin,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Krahmer in Stettin, bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Scheven in Stralfund,

bem Rreisgerichts. Direttor Schmeißer in Unelam,

bem Rreisgerichts . Rath Schuler in Ctargarb,

bem Staatsanwalt Schulge in Colberg;

#### bas Allgemeine Chrenzeichen:

bem Erften Berichtsbiener Falt in Stargarb, bem Boten und Exelutor Rinbfleifch in Stettin;

ben Rarafter ale Birflicher Geheimer Ober-Juftigrath mit bem Range eines Raths I. Rlaffe:

bem Appellationsgerichte. Prafibenten bon Ribing in Coelin;

ben Rarafter ale Rechnunge Rath:

bem Departements · Raffen · und Rechnungs · Revifor Felgen · bauer in Collin;

ben Raratter als Rangleirath:

bem Rreisgerichte . Cefretar Sarbt in Pafemalt.

Geine Majeftat ber Ronig baben:

a) jum Prafitenten bes Disziplinarhofes fur bie Dienstvergeben ber nicht richterlichen Beamten: ben Unterstaatsfefretar im Juftig. Ministerium Dr. von Schelling,

unb

#### b) ju Mitgliebern beffelben:

- 1. ben Ober Eribunalerath von Gliegenusti,
- 2. ben Bebeimen Ober . Juftigrath Droop,
- 3. ben Ober Tribunalerath Delius,
- 4. ben Ober Tribunalerath Gotticheweti,
- 5. ben Ober Tribunalerath Bufch,
- 6. ben Bebeimen Ober Bergrath Greiherrn von ber Benben Rynich,
- 7. ben Bebeimen Ober Regierungs Rath Dr. Michelln
- 8. ben Beheimen Ober Regierungs Rath Dr. Forch,
- 9. ben Bebeimen Ober Regierunge Rath Bablmann,
- 10. ben Bebeimen Ober Rinangrath Birth,

fur bie brei Jahre vom 1. Ceptember 1879 bis jum 1. Ceptember 1882 Allerbochft zu ernennen geruht.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial. Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshofe.

#### Num. 88.

Allgemeine Verfügung vom 15. September 1879, — betreffend bie Ausführung ber §6. 453 ff. ber Deutschen Strafprozesorbnung vom 1. Februar 1877.

Die nachstehend abgebruckte, zur Ausführung ber SS. 453 ff. ber Deutschen Strafprozegorbnung in Gemeinschaft mit bem herrn Minister bes Innern erlassene Berfügung vom heutigen Tage wird sammtlichen Juftizbehörben zur Kenntnisnahme und Nachachtung bekannt gemacht.

Berlin, ben 15. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Juftigbehörben. I. 4680. G. 39. Vol. 4.

Berlin, ben 15. Geptember 1879.

#### Befanntmachung,

betreffend bas Berfahren bei ber vorläufigen Straffesting megen Uebertretungen.

Zur Ausführung ber in ben §§. 453 ff. ber Strafprozesorbnung für bas Deutsche Reich vom 1. Februar 1877 (Reichs Gesetzbl. S. 253) enthaltenen Borschriften über bas Verfahren nach vorangegangener polizeilicher Strafverfügung bestimmen wir im Unschlusse an bas von ben Ministern ber Justiz und bes Innern zur Ausführung bes Gesetzs vom 14. Mai 1852, betreffend bie vorläufige Straffestsetzung wegen Uebertretungen (Ges. Samml. S. 245) erlassene Reglement vom 30. September 1852 für ben Geltungsbereich bes gebachten Gesetzs vom 14. Mai 1852 (Einleitung bieses Gesetzs und Verordnung vom 25. Juni 1867 Art. II. lit. J., Ges. Samml. S. 921), was folgt:

I. Der S. 453 Abs. 1 ber Strafprozesorbnung verweist in Betreff ber Befugnis ber Polizeibehörben zur vorläufigen Festsetzung einer in den Strafgesetzen angebrohten Strafe auf die Bestimmungen der Landesgesetze. Hiernach ist in der Kompetenz der Polizeibehörden zur vorläufigen Festsetzung von Geldstrafen dis zu fünfzehn Mark oder von Haft bis zu drei Tagen gemäß S. 1 des Gesetzes vom 14. Mai 1852 für jetzt nichts geändert und bleibt späterer Erwägung die etwaige Ausbehnung dieser Kompetenz im Wege der Landesgesetzgebung innerhalb der im Abs. 2 des S. 453 cit. gestatteten Grenzen (SS. 2, 10 des Reglements vom 30. September 1852) vorbehalten.

II. Die Strafverfügung muß nach §. 453 Abs. 3 ber Strafprozesorbnung außer ber Festsetzung ber Strafe die strafbare Handlung, das angewendete Strafgesetz und die Beweismittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, daß der Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den Gesetzen zugelassene Beschwerde an die höhere Polizeibehörde ergreise, gegen die Strasverfügung binnen einer Woche nach der Bekanntmachung bei der Polizeibehörde, welche diese Berfügung erlassen hat, oder bei dem zuständigen Umtsgericht auf gerichtliche Entscheidung antragen könne. Hiernach müssen

1. was bisher nicht vorgeschrieben war, in ber Ausfertigung ber bem Beschulbigten zugehenben Strafverfügung bie Beweismittel ber begangenen Uebertretung bezeichnet sein (§§. 7 bis 9 bes

Reglements vom 30. September 1852).

- 2. Bei ber Vorschrift im S. 5 bes Gesetzes vom 14. Mai 1852, nach welcher eine Beschwerbe über bie Strafverfügung bei ber vorgesetzen Behörbe nicht stattfindet, behält es auch ferner sein Bewenden.
- 3. Durch bie gebachten Bestimmungen bes §. 453 sind die Vorschriften im §. 5 bes Gesehes vom 14. Mai 1852 bahin abgeandert, daß der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nicht mehr binnen zehn Tagen, sondern binnen einer Woche nach Zustellung der Strasverfügung, sowie nicht mehr bei dem Polizeianwalt bezw. dem an dessen Stelle tretenden Amtsanwalt, sondern bei der Polizeibehörde, welche die Strasverfügung erlassen hat, oder bei dem zuständigen Amtsgerichte anzubringen ist (§. 13 des Reglements vom 30. September 1852).

III. Der S. 454 a. a. D. enthält bie Bestimmung, baß, wenn ber Antrag auf gerichtliche Entscheibung angebracht ist, bie Polizeibehörbe, falls sie nicht bie Strafverfügung zurücknimmt, bie Alten an bie zustänbige Staatsanwaltschaft zu übersenden hat, von welcher letteren bieselben dem Amtsrichter vorzulegen sind. Hiernach ist

- 1. ben Polizeibehörben die Befugniß eingeräumt, zu dem gedachten Zeitpunkte, wo auf gerichtliche Entscheidung angetragen wird, die Strafverfügung zurückzunehmen. Bon dieser Befugniß hat die Polizeibehörde Gebrauch zu machen, wenn sie sich überzeugt, daß die Strafverfügung auf einem Irrthum beruht.
- 2. Als zuständige Staatsanwaltschaft im Sinne des S. 454 ist ber betreffende Amtsanwalt anzufehen (S. 13 des Reglements vom 30. September 1852).
- IV. Gegen bie Berfaumung ber Antragsfrist gestattet ber S. 455 a. a. D. unter ben in ben SS. 44, 45 bezeichneten Boraussehungen Wiebereinsehung in ben vorigen Stand. Hiernach kann
  - 1. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beansprucht werden, wenn der Antragsteller burch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Als unabwendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller von der Zustellung der Strafverfügung ohne sein Verschulden keine Kenntniß erlangt hat (S. 44).
  - 2. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand muß binnen einer Woche nach Beseitigung des Hindernisses unter Angabe und Glaubhaftmachung der Bersaumungsgrunde (§. 45) bei der Polizeibehörde oder bei dem Amtsgerichte angebracht werden (§. 455).
  - 3. Ueber bas Gesuch entscheibet ber Amtsrichter. Die bem Gesuche stattgebende Entscheibung unterliegt keiner Ansechtung; gegen bie bas Gesuch verwerfende Entscheibung findet sofortige Beschwerbe bei dem Landgerichte statt (§. 455 Abs. 2 und 3 und §. 72 des Gerichtsversaffungsgesetzt vom 27. Januar 1877, Reichs. Gesehll. S. 41).

V. An Stelle ber bem Reglement vom 30. September 1852 beigefügten Formulare II, III und IV treten bie anliegenden.

Der Justig-Minister.

Leonharbt.

Der Minister bes Innern. Graf zu Eulenburg.

- Court

1. Mr.

ber Strafliste bes Jahres 18...

2. Die Uebertretung wird bewiesen burch (Namen, Stand und Wohnort ber Zeugen) bie anliegenbe amtliche Anzeige bes vom amtliche Verhanblung vom

3. D hat am 311

Es wird beshalb hiermit gegen b auf Grund b eine bei beren Stelle, wenn sie nicht beizutreiben ist, eine Haft von

tritt, festgesett.

Findet d fich durch diese Straffestseung beschwert, so kann innerhalb einer Woche von Zustellung dieser Verfügung an bei der unterzeichneten Behörde schriftlich oder zu Protokoll oder bei dem zuständigen Umtsgerichte schriftlich oder zum Protokoll des Gerichtsschreibers, auf gerichtliche Entscheidung angetragen werden. Erfolgt binnen dieser Frist ein solcher Antrag nicht, so wird die sestgesete Strafe vollstreckt. Gegen die Versäumung der Antragsfrist kann Wiedereinsehung in den vorigen Stand beansprucht werden, wenn der Beschuldigte durch Naturereignisse oder durch andere unabwendbare Jufälle an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Der Antrag muß binnen einer Woche nach Beseitigung des Hindernisses unter Angabe und Glaubhaftmachung der Versäumungsgründe bei der Polizeibehörde oder bei dem Amtsgerichte angebracht werden.

h

6

18. . .

4. Die Ausfertigung ber vorstehenden Verfügung ist heut:
bem in Person in bessen Abwesenheit ausgehändigt.
Da in der Wohnung b Angehörige, Dienstboten und der Hohnung b Angetroffen worden,
Da b bie Ainahme von den verweigert worden, an die Stubenthür, Hausthür b befetigt.

5 Der füging vom wirb angewiesen, b behuft Bollstreckung ber burch bie Ber-(Rr. .. ber Strafliste) festgesetzten Strafe auf bie Dauer von zur gefänglichen Saft zu bringen.

von b

6. Verhandelt Ъ berichtet heute Der ift nach borftebenber b. Berfügung vom in bas Gefängniß zu gebracht unb am baraus wieber entlaffen worben. Die Befängniffoften finb mit gezahlt nicht gezahlt. v. u. w. D. g.

P

zu

hat am

Die Uebertretung wird bewiesen burch

Es wird beshalb hiermit gegen b

auf Grund b

eine Saft von

festgesett.
Findet b sich durch diese Straffeststung beschwert, so kann innerhalb einer Woche Frist von Zustellung dieser Verfügung an bei der unterzeichneten Behörde schriftlich, oder zu Protokoll, oder bei dem zuständigen Umtsgerichte schriftlich oder zu Protokoll des Gerichtsschreibers, auf gerichtliche Entscheidung angetragen werden.

Erfolgt binnen biefer Frift ein folder Antrag nicht, fo wirb bie festgefeste Strafe vollstredt.

Gegen die Berfaumung ber Antragsfrist kann Wiedereinsehung in ben vorigen Stand beansprucht werben, wenn der Beschuldigte durch Naturereignisse ober burch andere unabwendbare Zufalle an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Der Antrag muß binnen einer Woche nach Beseitigung des Hindernisses unter Angabe und Glaubhaftmachung der Versaumungsgründe bei der Polizeibehörde ober bei dem Amtsgerichte angebracht werden.

b

18 .

Formular IV.

Sie haben

am

Die Uebertretung wird bewiesen burch

Es wird beshalb hiermit gegen Sie auf Grund b zu erlegende Gelbstrafe von ift, eine Saft von

eine bei

an beren Stelle, wenn sie nicht beizutreiben tritt, hierburch festgesett.

Sollten Sie sich burch biese Straffestsehung beschwert halten, so können Sie innerhalb einer Woche, von Zustellung bieser Verfügung an bei ber unterzeichneten Behörde schriftlich oder zu Protokoll, oder bei bem zuständigen Amtsgerichte schriftlich oder zum Protokoll des Gerichtsschreibers, auf gerichtliche Entscheidung antragen. Erfolgt binnen dieser Frist ein solcher Antrag nicht, so wird die sestgesehte Strafe vollstreckt.

Gegen die Versäumung der Antragsfrist kann Wiedereinsehung in den vorigen Stand beansprucht

Gegen die Berfäumung ber Antragsfrist kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beansprucht werben, wenn der Beschuldigte durch Naturereignisse ober durch andere unabwendbare Jufalle an der Einfaltung der Frist verhindert worden ist. Der Antrag muß binnen einer Woche nach Beseitigung des Sindernisses unter Angabe und Glaubhaftmachung der Versäumnißgrunde bei der Polizeibehörde ober bei dem Amtsgerichte angebracht werden.

18

#### Mum. 89.

Allerhöchster Erlaß vom 7. September 1879 und Verfügung des Justiz-Ministers vom 16. September 1879, — betreffend die Ausübung der Besugniß zur Dispensation von der Vorschrift des §. 35 des Reichsgesehes vom 6. Februar 1875.

Allerhochfte Berordnung vom 17. Januar 1877 (Gef. Camml. G. 4).

#### a. Allerhöchfter Erlaß.

Auf Ihren Bericht vom 28. August b. J. bestimme Ich, baß bie Dispensation von bem Berbote, nach welchem Frauen vor Ablauf bes zehnten Monats seit Beenbigung ihrer früheren Ehe eine weitere Ehe nicht schließen burfen, vom Tage bes Inkrafttretens bes Deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes an im ganzen Umfange ber Monarchie von ben Amtsgerichten zu ertheilen ist.

Ronigsberg i. Pr., ben 7. Ceptember 1879.

Wilhelm.

gegengez. Leonharbt.

Un ben Juftig. Minifter.

#### b. Berfügung bes Juftig. Minifters.

Borstehenber Allerhöchster Erlaß wird hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Berlin, ben 16. September 1879.

Der Juftig-Minister. Leonharbt.

I. 4597.

#### Num. 90.

Allgemeine Verfügung vom 16. September 1879, — betreffend die Abgabe der Verhandlungen über Einwendungen der Notare gegen Erinnerungen der Stempelfiskale von den Justizbehörden an die Provinzial-Steuerdirektionen.

Stempelgeset vom 7. Marz 1822 (Ges. Samml. S. 57) §. 30. Berordnung vom 19. Juli 1867 (Ges. Samml. S. 1191) §§. 23, 24. Berordnung vom 7. August 1867 (Ges. Samml. S. 1277) §§. 23, 24. Restript vom 18. Mai 1832 (Just. Minist. Bl. 1846 S. 104). Allgemeine Berfügung vom 18. Mai 1846 (Just. Minist. Bl. S. 103). Allgemeine Verfügung vom 30. Marz 1868 (Just. Minist. Bl. S. 115).

Indem ich die Königlichen Appellationsgerichte und die Königliche Kron Oberanwaltschaft in Celle auf die allgemeine Verfügung vom heutigen Tage, betreffend das Verfahren zur Erledigung ber bei Stempelrevisionen von Notariatsaften ftreitig gebliebenen Erinnerungen, hinweise, veranlaffe ich die genannten Justizbehörben, die Verhandlungen über die bis zu Ende des laufenden Monats von Notaren erhobenen Einwendungen gegen Stempelerinnerungen der Fiskale, sofern nicht über die obwaltende Meinungs-

verschiebenheit an mich Bericht erstattet worden ist, zum 1. Oktober b. J. an bie Königlichen Provinzial-Steuerbirektionen zur weiteren Behanblung ber Angelegenheiten abzugeben.

Berlin, ben 16. Ceptember 1879.

Der Justig. Minister. Leonhardt.

An fammtliche Königliche Appellationsgerichte und bie Ronigliche Kron. Oberanwaltschaft in Celle. I. 4390 b. Steuerf. 23. Vol. 10.

#### Num. 91.

Allgemeine Berfügung vom 16. September 1879, — betreffend bas Verfahren zur Erlebigung ber bei Stempelrevisionen von Notariatsatten ftreitig gebliebenen Erinnerungen.

Mit ber Aufhebung ber Appellationsgerichte unb — für die Provinz Hannover — ber Kron- Oberanwaltschaft in Celle fallen am 1. Oktober d. J. die Instanzen fort, welche bisher in den Stempelrevisionssachen der Notare die Ausgleichung von Meinungsverschiedenheiten vermittelt haben, und es tritt somit die Nothwendigkeit ein, die Behandlung streitiger Erinnerungen der Stempelsskale anderweit zu regeln. Die Minister der Justiz und der Finanzen bestimmen demgemäß, daß vom 1. Oktober d. J. ab die Notare, welche sich mit den Fiskalen über aufgestellte Revisionserinnerungen nicht einigen können, ihre Einwendungen an die zuständigen Provinzial Steuerdirektionen zu richten haben. Die seitens dieser Behörden getroffenen Entscheidungen können durch Beschwerde an den Finanz Minister angesochten werden. Der Lettere erläßt, nach Erörterung der Angelegenheit mit dem Justiz Minister, die endgültige Entscheidung, gegen welche in den vom Gesehe bezeichneten Fällen der Rechtsweg offen steht.

Die an ben Provinzial. Steuerbireftor, beziehungsweise an ben Finang. Minister gerichtete Be-

schwerbe hemmt bie zwangsweise Beitreibung bes nachgeforberten Stempels.

In ben am 1. Oktober b. J. bei ben Eingangs genannten Justizbehörden unerledigt gebliebenen Sachen ber bezeichneten Art geht die weitere Behandlung und Entscheibung mit dem gedachten Tage auf die Provinzial-Steuerdirektionen über.

Berlin, ben 16. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt. Der Finanz. Minister. Im Auftrage: Haffelbach.

Un fammtliche Rotare und an bie Provinzial Steuerbehorben ber Monarchie.

I. 4390 a. Just. Min. III. 11930. Hin. Min.

66

#### Num. 92.

Allgemeine Verfügung vom 22. September 1879, — betreffend die Behandlung ber Postsendungen in Staatsdienst. und Parteisachen im Bereiche ber Justizverwaltung, sowie ben Geschäftsverkehr zwischen ben Postanstalten und ben Justizbehörben.

Regulativ vom 28. November 1869 und allgemeine Berfügung vom 21. Dezember 1869 (Juft. Minift. Bl. C. 254).

Die zu bem Regulativ bes Königlichen Staatsministeriums vom 28. November 1869, — betreffend tie geschäftliche Behandlung ber Postsendungen in Staatsbienst Angelegenheiten — ergangene allgemeine Verfügung vom 21. Dezember 1869 (Just. Minist. Bl. S. 256) tritt am 1. Oktober b. J. außer Kraft. An Stelle berselben wird in Ausführung bes §. 9 bes Regulativs Folgendes bestimmt:

#### Bu S. 1 bes Regulative.

1. Senbungen an bie Justigoffizianten Wittwenkaffe find nicht zu frankiren.

2. Wenn neben bem Staatsinteresse bas Interesse einer Privatperson konkurrirt, so findet bei Senbungen an andere Empfänger als Königliche Behörden, abgefehen von den Vorschriften unter b und c im §. 1 bes Regulativs, eine Frankfrung nicht statt. Dies gilt auch in benjenigen Fällen, in welchen nach ben früheren Bestimmungen bei obwaltendem Privatinteresse in Justizverwaltungssachen Portofreiheit bestand.

Die Bestimmungen ber Staatsministerialbeschlusse vom 8. Januar 1869 (Just. Minist. Bl. S. 20) und vom 3. September 1875 (Just. Minist. Bl. S. 207), — betreffend die Benutung tes Postanweisungsversahrens bei Jahlungen aus Staatstassen bis zur Hohe von 300 Mart — sind auch ferner zu beachten.

3. Su frantiren find gemäß S. 1 lit. a bis c bes Regulativs:

a) alle Cenbungen in Straffachen, in Disziplinarfachen und in bem ehrengerichtlichen Berfahren;

b) alle Senbungen in Vormundschaftssachen über Minderjährige, Geisteskranke, Blinde, Taube, Stumme, wenn ber Mündel zur Zeit der Absendung nicht mehr als das ihm nach S. 7 Rr. 5 bes Geseiches vom 10. Mai 1851 zu belassende Vermögen hat (S. 21 Abs. 2 des Geseiches vom 10. März 1879 (Ges. Samml. S. 145), ferner in allen Vormundschaftssachen die Sendungen an den Vormund, Gegenvormund und Psteger, wenn der Empfänger Mündelvermögen, aus welchem das Porto gedeckt werden könnte, nicht in Händen hat;

c) Senbungen von Gelbern und anderen Gegeuständen, welche die Amtsgerichte in vorläufige Berwahrung genommen haben, zur hinterlegungsstelle. Erfolgt die Sendung an den Empfangsberechtigten, so ift ber Betrag bes Portos von dem zu überfendenden Geldbetrage zu turzen

(S. 83 Abf. 2, SS. 85 und 25 Abf. 3 ber Sinterlegungeordnung);

d) Sendungen, welche auf Grund der Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien ber Amtsgerichte (S. 20 letter Absah) an die bort bezeichneten Gerichtsvollzieher abgelassen werden; die Letteren bewirken die Rücksendungen an das Amtsgericht unfrankirt, jedoch unter Beifügung des Bermerks » Portopsichtige Dienstsches;

e) Sendungen im Geschäftsverkehr ber Justigbehörben mit ben Pfarramtern in ben in ber allge-

meinen Berfügung vom 11. Juni 1870 (Juft. Minift. Bl. S. 202) erwähnten gallen;

f) Sendungen, welche zum Swed ber Justellung burch bie Post von bem Gerichtsschreiber unmittelbar abgelassen werben (S. 179 C. P. D.);

g) Senbungen im Geschäftsverkehr ber Justizbehörben mit ben Amtsvorstehern und ben Standesbeamten nach Maßgabe ber allgemeinen Verfügung vom 31. August 1875 (Just.-Minist.-Bl. S. 196);

11) Sendungen an die Waisenrathe nach naherem Inhalt ber Verfügung vom 25. August 1876 (Just. Minist. Bl. S. 209);

i) Sendungen an die Raiserlichen Bertretungen im Auslande (allgemeine Berfügung vom 4. September 1876 (Just. Minist. Bl. S. 173);

k) bie in Beranlassung ber Bewerbungsgesuche ber Justizbeamten um Anstellung, Bersehung ober Beförberung zwischen ben Behörben geführten Korrespondenzen (Berfügung vom 17. Oktober 1876 (Just. Minist. Bl S. 210); basselbe gilt von ben zwischen ben Behörben geführten Korrespondenzen über die Zulassung von Rechtsanwälten;

1) Bescheibe auf begründet befundene Beschwerben, welche Angelegenheiten ber Justizverwaltung,

insbefondere ben Geschäftsbetrieb und Bergogerungen betreffen.

In allen anderen Angelegenheiten ift im Einzelfalle zu prufen, ob ber Empfanger zur Sahlung bes Portos verpflichtet ift ober nicht; im letteren Falle ift die Sendung zu frankiren.

4. Für bie Behandlung ber portopflichtigen Rorrespondenz zwischen Behörden verschiebener Bunbes faaten, einschließlich Elfaß. Cothringens, sind folgende Bestimmungen maßgebend:

a) portopflichtige Senbungen find ftete von ber abfenbenben Behorbe zu frankiren;

b) bei Korrespondenz zwischen Behörden in Barteisachen entrichtet die absendende Stelle bas Porto auch in solchen Fällen, in welchen die Pflicht zur Portozahlung einer im Gebiete der empfangenden Stelle befindlichen Partei obliegt;

c) bie empfangende Stelle ist zwar befugt, ben Portobetrag von ber Partei einzuziehen, jeboch foll von einer Erstattung besselben an die absendende Behörde bes anderen Staates bis auf Weiteres

Abstand genommen werben.

Diese Grundsate gelten auch für ben Geschäftsverkehr mit ben Behörben ber Oesterreichisch Ungarischen Monarchie (Bekanntmachung vom 31. Oktober 1873, Reichs-Gesehl. S. 366) und ber Schweiz (allgemeine Berfügung vom 8. April 1878, Just. Minist. Bl. S. 60).

5. Einzeln stehende Beamte haben in benjenigen Fällen, in welchen nach ber allgemeinen Megel bie Frankfrung erfolgen soll, ihre Sendungen unter bem Rubrum »Portopflichtige Dienstfache« unfrankirt ab-

gulaffen, wenn biefelben an eine Behorbe gerichtet finb.

Die Gerichtsvollzieher frankiren die zum Zweck ber Zustellung ber Postanstalt zu übergebenben Senbungen, vergl. Schlußsatz bes §. 35 ber Geschäftsanweisung vom 24. Juli b. J. (Anlage zum Just. Minist. Bl. Nr. 31).

#### Bu S. 2 bes Regulativs.

1. Die von ben Gerichten und ben Staatsanwaltschaften zu frankirenben Senbungen sind, soweit Lokal und Geschäfsverhältnisse es irgend gestatten, nur von Einer dieser Amtsstellen abzusenben, bergestalt, baß bie Absenbung für die Amtsanwälte burch die Amtsgerichte, für die Gerichte hoherer Ordnung burch

bie Staatsanwaltschaften bei benfelben erfolgt.

Die Amtsanwälte haben, wenn für sie ausnahmsweise die Absendung nicht durch die Amtsgerichte erfolgt, von letteren den Bedarf an Freimarken zu beziehen und benselben alljährlich eine mit der Versicherung der Richtigkeit versehene Nachweisung über den Verdrauch zu überreichen. Das bei den Amtsanwälten sonst noch erwachsende Porto, namentlich für Packetsendungen, für eingehende Postsachen u. dergl. m., unterliegt der Kontirung nach der weiter unten folgenden Vorschrift Nr. 3 zu S. 3.

2. Ift bie verauslagte Postgebuhr nach Maßgabe ber ergangenen Bestimmungen als baare Auslage von einer Partei wieberzuerstatten, so ist ber Betrag ftets auf ber Urschrift bes Schriftsstuds zu vermerken.

von einer Partei wieberzuerstatten, so ist ber Betrag stets auf ber Urschrift bes Schriftsstücks zu vermerken. Diese Anordnung gilt nicht blos in Betreff der auf den eingehenden Sachen ruhenden Bostgebühren, sondern auch in Ansehung der Portobeträge, welche zur Frankirung der abgehenden Sendungen verauslagt werben muffen. Lettere Beträge vermerkt der Gerichtsschreiber auf der Urschrift (Expedition der Berfügung).

3. Die Befreiung ber portopslichtigen Briefe von bem für unfrankirte Briefe zu erhebenden Zuschlagsporto wird durch den oben links in der Ede auf der Abreßseite der Briefe niederzuschreibenden Vermerk »Portopslichtige Dienstsache begründet (S. 1 Abs. 3 des Gesehs vom 28. Oktober 1871 — Reichs-Gesehl. S. 358 — Bekanntmachung des General-Postamts vom 28. November 1871 und allgemeine Versügung vom 8. Dezember 1871 — Just. Minist. Bl. S. 282). Eine gleiche Befreiung von dem Portozuschlag wird den Packetsendungen und den Sendungen mit Werthangabe nach S. 3 des Gesehs vom 17. Mai 1873 (Reichs Gesehl. S. 107) zu Theil, wenn die Natur dieser portopslichtigen Dienstsendungen in ähnslicher Weise durch den obigen Vermerk erkennbar gemacht ist.

#### Bu S. 3 bes Regulativs.

1. Das Porto-Kontobuch ift nach bem in Anlage A beigefügten Formular sowohl für abgehende,

als eingehenbe Gachen zu führen.

2. Bei besonders ausgedehntem Geschäftsverkehr konnen mehrere Kontobucher bei berselben Behorde geführt werden; auch ist es alsbann julassig, das Abgangs. und Eingangsporto in besonderen Buchern ju kontiren.

3. Wo nach Maßgabe bes vorstehenden Zusates 1 jum S. 2 bes Regulativs die vereinte Absendung ber Positstude stattfindet, ist auch nur ein gemeinschaftliches Kontobuch, und zwar von der absendenden Be-

horbe ju führen.

Geschieht die Absendung getrennt, so führen die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und die Amtsanwalt besondere Kontoduce; es besorgt aber in einem solchen Falle das Amtsgericht für den Amtsanwalt am Orte die Abrechnung mit der Dostanstalt; der Amtsanwalt hat dem Amtsgerichte zu diesem Zwecke all-monatlich das Kontoduch abgeschlossen und mit der Bescheinigung der Richtigkeit versehen zuzustellen.

4. In Bezug auf bie Kontirung ber Postgebuhren wird Folgenbes bemerkt:

#### A. Abgangsporto.

Diejenigen zur Absenbung bestimmten Postsachen, rudfichtlich beren eine Wiebereinziehung bes Portos nicht erfolgt, sind nur nach ber Gattung ber Poststude, wie dies das Formular ergiebt, in Spalte 2 und 3 summarisch in das Kontobuch einzutragen, und es bedarf seitens bes Postbeamten nur der Auswerfung bes Gesammtportos ber gleichzeitig eingelieferten Gegenstände in Spalte 5.

Wenn bagegen bas Porto für die abgehenden Postsachen wieder eingezogen werden muß, fo ist jede einzelne Sendung in Spalte 4 unter Angabe der Geschäftsnummer und der Rechtssache einzutragen. Der Bostbeamte vermerkt in solchen Källen in Spalte 5 den für jede einzelne Sendung zu erhebenden Betrag.

In Bezug auf ben jum 3med ber Wiebereinziehung ju machenben Bermert gilt bie ju S. 2 Rr. 2

gegebene Vorschrift.

#### B. Eingangsporto.

Das auf ben eingehenden Postsachen ruhende Porto, einschließlich ber sonst noch von ber Postanstalt zu erhebenden Beträge, wird nur summarisch von dem expedirenden Postbeamten in das Porto-Kontobuch durch Ausfüllung der Spalten 1 und 5 eingetragen.

Wegen Notirung ber Postgebuhren auf ben eingegangenen Schriftftuden seitens ber Berichtsvorftanbe,

Staatsanwalte und Gerichtsschreiber gilt bas oben Dr. 2 gu S. 2 Gefagte.

Ist ber Absender zur Frankirung verpflichtet, so ist bie Rudfendung bes Briefumschlags an benfelben alsbalb zu veranlaffen.

Das auf bergleichen an bie Post gurudgegebenen Briefumschläge zu restituirende Porto fommt bei

ber monatlichen Abrechnung von ber Ausgabe an Porto in Abzug.

5. Behufs ber Abrechnung mit ber Postanstalt find bie eingetragenen Betrage bei ber absenben Behorbe aufzurechnen.

6. Die Ausgleichung bes Portokontos bei ber Postanstalt erfolgt in ber Regel am ersten Tage bes Monats und es sind zu biefem Behufe von ber zuständigen Behörde die erforderlichen Jahlungsanweisungen an die betreffende Spezialkasse zu erlassen.

#### Bu S. 6 bes Regulativs.

1. In Bezug auf die Benuhung ber Post zur Zustellung gerichtlicher Berfügungen kommen bie

gegenwartig bestehenden Borschriften vom 1. Oftober b. J. ab allgemein in Begfall.

Das künftig in ben neuen Formen zuläfsige Berfahren ist burch bie in ber Anlage B. abgebruckte Berfügung bes Herrn General Dostmeisters vom 24. August 1879 — betreffend bie postamtliche Behandlung ber Senbungen mit Justellungsurkunde — geregelt.

- -----

2. Bum Zwede ber Porto Ersparung ist bie Korrespondenz soweit einzuschränken, als mit bem bienstlichen Interesse irgend vereindar ist.

Gendungen an biefelbe Abreffe find, soweit burch verzögerte Absenbung nicht ein Rachtheil entsteht,

gu fammeln und in einem Briefe ober Padet abzuschiden.

Die Briefform ist ber Padetform vorzuziehen, wenn bas Gewicht ber Senbung 250 Gramm nicht übersteigt.

3. Der Berichluß ber Briefe geschieht regelmäßig burch Oblaten ober Siegelmarten.

4. Bei ber nach Mr. 2 bes S. 6 bes Regulativs nachgelassenen Benutung ber Gisenbahn jur Berfenbung ber größeren Packete ift mit Borsicht zu verfahren. Versenbungen besonders wichtiger Gegenstände (3. B. Grundakten, Testamentsakten) burfen auf biesem Wege keinenfalls erfolgen.

5. Gelbsenbungen zwischen ben Behorben find, soweit möglich, burch Abrechnungen zu bewirfen.

#### Bu ben SS. 7, 8 bes Regulativs.

1. Den Borständen ber Justizbehörden wird überlassen, die geeigneten Anordnungen in Betreff bes Ankaufs, der Ausbewahrung und der Aushändigung der Marken zum Behuf des Berbrauchs zu treffen; boch ist hierbei jede die Geschäfte mehr als unumgänglich nothwendig häusende Kontrole zu vermeiden.

2. Die Gelber zum Ankauf ber Freimarken werden gegen Quittung des Gerichtsvorstandes ober bes Staatsanwalts, ober bes von ihnen zu bezeichnenben Beamten bei berjenigen Spezialkasse erhoben, welche

bestimmt ift, die übrigen Bahlungen fur bie betreffenbe Justigbehorbe gu leiften.

Alle Ausgaben an Porto (einschließlich ber für Postfreimarken) und Auslagen für Postfenbungen und Bostbestellungen sind nach Maßgabe ber allgemeinen Verfügung vom 18. März 1874 (Just.-Minist.-V. S. 100) bei bem Konds Kapitel 85 bes Etats (»Porto und Auslagen für Postsendungen und Bostbestellungen, sowie Gebühren für die telegraphische Korrespondenz«) zu verrechnen, so daß Auswendungen der bezeichneten Art nur insoweit noch bei anderen Liteln zur Verrechnung gelangen dürfen, als darunter Postnachen ahmen enthalten sind, rücksichtlich deren es bei den allgemeinen Verfügungen vom 7. März 1870 und und 25. April 1870 (Just.-Minist.-V. S. 20 und 122) sein Bewenden behält.

Berlin, ben 22. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

An sämmtliche Justizbehörben. I. 4859. P. 80. Vol. 6.

#### Anlage A.

#### Formular.

Monat ..... Jahr .....

| 1.<br>Datum. | 2. 3.                               |             | 4.<br>Nähere Bezeichnung<br>ber eingeschriebenen Senbungen, Postanweisungen,<br>Belbbriefe und Packete mit und ohne Werthangabe. | Dorto-<br>unb<br>Gebühren-<br>betrag. |   |
|--------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|              | Stüdzahl  ber ge- wöhnlichen Briefe |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              | Briefe.                             | Centrangen. |                                                                                                                                  | M                                     | P |
|              | 111                                 |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             | •                                                                                                                                |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |
|              |                                     |             |                                                                                                                                  |                                       |   |

1. Bei bem Abgangsporto werben bie Kolonnen 1 bis 4 von bem absenben Beamten, bei bem Eingangsporto bie Kolonne 1 von bem Postbeamten, in beiben Fallen bie Kolonne 5 von ben Letteren ausgefüllt.

2. Bei bem Eingangsporto bedarf es ber Ausfüllung ber Kol. 2 bis 4 nicht. Bei Nachnahmen ist beren Betrag in Spalte 4 einzeln zu vermerken und babei ber Rame bes Absenbers und ber Gegenstand ber Sendung anzugeben.

## Verfügung des General-Postmeisters,

betreffenb

bie postamtliche Behandlung ber Sendungen mit Bustellungsurfunde.

Berlin, 24. August 1879.

Mit Ruchicht auf bas Inkrafttreten ber Reichs Justigesetze erhalt bie zu bem Gesetze über bas Postwesen bes Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 erlassene Postorbnung vom 8. März 1879 vom 1. Oktober 1879 ab folgende Abanderungen:

1. Der S. 22 erhält folgende Faffung: Briefe mit Postzustellungsurtunbe.

r Bunscht ber Absender eines gewöhnlichen ober eingeschriebenen Briefes über die erfolgte Bestellung eine postamtliche Bescheinigung zu erhalten, so muß bem Briefe eine gehörig ausgefüllte Bustellungsurkunde nebst Abschrift außerlich beigefügt werden; zugleich muß in der Aufschrift vermerkt sein: » Sierbei ein Formular zur Zustellungsurkunde nebst Abschrift«. Auf die Außenseite der zusammengefalteten Bustellungs, urkunde ist vom Absender des Briefes die für die Rücksendung erforderliche Aufschrift zu setzen.

In Betreff ber Bestellung ic. ber Briefe mit Buftellungsurfunde fiebe S. 35.

11 Fur Cenbungen mit Buftellungsurfunbe werben erhoben:

1. bas gewöhnliche Briefporto,

2. eine Buftellungegebuhr von 20 Pf.,

3. bas Porto von 10 Pf. für bie Rudfenbung ber Bustellungsurfunbe.

Wird die Einschreibung verlangt, so tritt bem Porto zu 1 die Einschreibgebühr von 20 Pf. hinzu.
m Formulare, welche sowohl zu Urschriften, als auch zu Abschriften von Zustellungsurkunden verwendbar sind, können durch die Postanstalten zum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück bezogen werden. Die Lieferung von Formularen an Gerichte, Gerichtsvollzieher und Gerichtsschreiber erfolgt unentgeltlich.

2. Der S. 35 erhalt folgenbe Faffung:

Bestellung ber Schreiben mit Buftellungeurfunbe.

x Auf die Bestellung von Schreiben mit Justellungsurkunde finden die Bestimmungen in ben SS. 165 bis 174 und 178 der Civisprozesordnung für das Deutsche Reich vom 30. Januar 1877 mit der Masgabe Anwendung, daß an die Stelle des Gerichtsvollziehers der bestellende Bote der Postanstalt tritt.

n In Betreff ber Bestellung von Schreiben mit Zustellungsurfunde, welche von Deutschen Gerichten, Gerichtsvollziehern, Gerichtsschreibern, Reichs . ober Staatsbehorben ausgehen, bewendet es bei ben hierüber

bestehenben befonberen Bestimmungen.

rn Die Porto bezw. sonstigen Beträge für ein Schreiben mit Justellungsurkunde müssen sammtlich entweber vom Absender oder vom Empfänger entrichtet werden. Will der Absender die Gebühren tragen, so zahlt er bei der Einlieferung des Schreibens zunächst nur das Porto für die Beförderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte, die andern Beträge werden erst auf Grund der vollzogen zurücksommenden Zustellungsurkunde von ihm eingezogen. Im Uedrigen bleibt der Absender für alle Beträge haftbar, welche bei der Bestellung der Sendung vom Empfänger nicht erhoben werden können. Falls jedoch die Zustellung nicht ausgeführt werden kann, kommt nur das Porto für die Besörderung des Schreibens nach dem Bestimmungsorte und bezw. die Einschreißgebühr zum Ansah.

Gleichzeitig kommen bie bezüglich ber Behanbigung gerichtlicher Berfügungen in ben einzelnen Bunbesstaaten gegenwartig bestehenden Vorschriften und Beschränkungen vom 1. Oktober b. J. ab allgemein in Wegfall.

Für das Verfahren bei postamtlichen Zustellungen (Behändigungen) ist von dem gebachten Zeitpunkte

ab für bas ganze Reichs. Postgebiet bie anliegende Unweisung.) maßgebenb.

Im Uebrigen find noch folgende Bestimmungen zu beachten.

Die in gerichtlichen Angelegenheiten zuzustellenden Schreiben muffen feitens ber Gerichtsvollzieher ober Gerichtsschreiber gehorig vorbereitet ber Post übergeben werben. Es sind hierbei zu unterscheiben:

a) Bustellungen, welche ber Gerichtsvollzieher, bezw. Gerichtsschreiber burch Aufgabe jur Post zu bewirfen bat;

b) Buftellungen, welche burch bie Doft erfolgen follen.

In ben Fallen zu a haben bie Postanstalten bie betreffenden Sendungen lediglich nach Maßgabe ber allgemeinen Borschriften über bie Beforberung und Bestellung von Postsendungen zu behandeln; Ent-

wurfe ju Bustellungsurfunden fonnen bicfen Gendungen baber nicht beigefügt fein.

In den Fällen zu b enthält die Uebergabe des Briefes an die Postanstalt das Ersuchen, den Brief burch einen Postboten in derselben Weise dem Abressaten zuzustellen, als wenn der Gerichtsvollzieher bz. Gerichtsschreiber ben Akt selbst vornahme. Die Gerichtsschreiber sind übrigens angewiesen worden, nur dann, wenn Gefahr im Verzuge liegt, die Post unmittelbar um Bewirkung von Zustellungen zu ersuchen;

fonft haben fich biefelben ber Bermittelung ber Berichtsvollzieher gu bedienen.

In einzelnen gerichtlichen Angelegenheiten, sowie für Sendungen anderer nicht gerichtlicher Behörden sind Justellungen in einfacheren Formen — sog. vereinfachte Zustellungen — nachgegeben. Der Unterschied zwischen vereinfachten und anderen Justellungen besteht im Wesentlichen darin, daß eine Abschrift der Zustellungsurkunde nicht übergeben wird. Gerichtliche Sendungen mussen mussen Fallen auf dem Briefumschlag durch den Vermert: "Vereinfachte Justellungs kenntlich gemacht sein, und außerdem ein Formular zur Justellungsurkunde in blauer Farbe tragen. Wünschen nicht gerichtliche Behörden, daß die von ihnen außgehenden Sendungen mit Justellungsurkunde nach §. 35 I der Postordnung behandelt werden, so ist einem derartigen Verlangen zu entsprechen. Sendungen mit Zustellungsurkunde von Privatpersonen sind stets nach §. 35 der Postordnung zu behandeln.

Für Anfertigung ber Justellungsurkunden kommen die Formulare C 87 a bis e auf weißem bz. blauem Papier (lettere von der Farbe des Formulars C 63 a) zur Anwendung. Je ein Exemplar dieser Formulare auf weißem Papier ist hier beigefügt. Den Gerichten, Gerichtsvollziehern und Gerichtsschreibern sind diese Formulare unentgeltlich zu liefern. In den zum Verkauf zu stellenden Formularen sind vor deren

Ausbandigung an bas Publitum bie Worte by. Beichen:

Dienstfiegel eines Gerichtsvollzieher8«

»P. D. S.« »A. D. R. Nr.« »Gerichtsvollzieher«

auf ber Gerichteschreiberei bes Amtsgerichts zu-

»bei bem Polizeivorsteher que

und auf ber Rudfeite

»den Gerichtsvollzieher«

und in ben Formularen in blauer Farbe bie Worte

»nebst Abschrift«

unb

nebst Apfchrift biefer Bustellungeurkunbe«

mit ber Feber zu streichen. Die Berichtigung biefer Formulare ist von ben Kaiserlichen Postanstalten im Boraus und nicht etwa erst im Augenblice ber Aushändigung zu bewirken.

\*\*) Die Formulare sind hier nicht mit abgebruckt,



<sup>\*)</sup> Diefelbe ift nicht mit jum Abbrud gebracht, ba fie nur bezwedt, bie Posibeamten uber bas Berfahren naber zu unterrichten.

Rur Benachrichtigungen in Källen ber Nieberlegung von Schriftstücken ift allgemein bas bier bei-

gefügte Formular") C 87 f zu verwenden und u. U. mit ber Feber zn berichtigen.

Den ersten Bebarf an Formularen wollen die Kaiserlichen Postanstalten alsbalb, unter Umständen durch Rudfrage bei den betreffenden Gerichten, feststellen und den Kaiserlichen Ober-Postdirektionen anzeigen. Die Letteren werden wegen Herstellung ber Formulare, zu welchen die bisherige Papiersorte zu verwenden ist, mit den betreffenden Drudsachenlieferern sofort in Berbindung treten.

Bei ber Ermittelung bes ber Portoberechnung zu Grunde zu legenden Gewichts ber Briefe mit

Buftellungsurfunde werben bie Urkundenformulare nicht mitgewogen.

Bon ber anliegenden, vorbezeichneten Anweisung ift je 1 Exemplar in jebe Dienstanweisung für bestellende Boten feiner Zeit haltbar einzukleben. Den erforderlichen Bedarf wollen die Kaiferlichen Ober-

Postdirettionen bei ber Bebeimen Ranglei bes General · Postamts anmelben.

Die genaue und sorgfältige Beobachtung ber Bestimmungen über bie Zustellung ist für bie Rechtspflege und für das Publitum von der größten Bedeutung. Durch unrichtige ober unvollständige Zustellungen können die schwerwiegendsten Nachtheile entstehen. Ich erwarte daher, daß die Raiserlichen Postanstalten sich vor Eintritt der Beränderungen mit den neuen Bestimmungen genau vertraut machen. Insbesondere haben die Serren Borsteher der Raiserlichen Postanstalten die bestellenden Boten mündlich mit genauer Anweisung zu versehen und sich Ueberzeugung zu verschaffen, daß die neuen Bestimmungen seitens der Letzteren allseitig begriffen und richtig ausgesatst sind. Auch die Serren Aussichtsbeamten werden bei ihren Dienstreisen Gelegenheit nehmen, in dieser Beziehung sorbernd und belehrend einzuwirken. Besonders hervorzuheben ist den bestellenden Boten noch, daß, im Gegensatz gegen daß frühere Versahren, seitens der Empfänger ein Anerkenntniß in der Zustellungsurkunde nicht mehr ertheilt wird, daß vielmehr für die Glaubwürdigkeit der Letzteren lediglich die Angaben des Postboten maßgebend sind.

Die Kaiserlichen Ober Postbirektionen wollen Mitte Januar 1880 eingehenden Bericht barüber

erftatten, welche Erfahrungen bei Unwendung bes neuen Berfahrens gewonnen worden find.

111

<sup>\*)</sup> Das Formular ift hier nicht mit abgebrudt.

#### Num. 93.

Allgemeine Verfügung vom 22. September 1879, — betreffend bie Aufbewahrung und Vernichtung ber Atten bei ben Justizbehörben.

Allgemeine Berfügung vom 24. Juni 1848 (Juft. Minift. Bl. S. 224).

Ueber die Aufbewahrung ber Aften und Register, welche auf Grund ber am 1. Oktober b. J. in Kraft tretenden Gesethe und Ausführungsverfügungen anzulegen sind, werden für sammtliche Justizbehörden bis auf Weiteres nachstehende Bestimmungen getroffen:

I. Von ber Vernichtung und Veräußerung bleiben ausgeschloffen:

1. bie Borrechteregister, bie Register über Baffergenoffenschaften und bie zu benfelben geborigen Atten;

2. Die auf lettwillige Berfügungen fich beziehende Alten, Regifter und Bucher.

II. Bur Veräußerung nach breißig Jahren find geeignet:

1. bie Aftenregister, soweit nicht unten Ausnahmen gemacht finb;

2. bie Beneralatten, soweit nicht anderweite allgemeine ober besondere Unordnungen getroffen werben;

3. bie Bucher über vorläufige Bermahrungen und bie baju gehörigen Belage;

4. bie bei ben Berichten niedergelegten Schiebefpruche;

5. bie Bergleiche in Gubnefachen;

6. bie an bie Umtegerichte abgegebenen Protofollbucher ber Schiebsmanner;

7. bie Berzeichniffe ber bestraften Perfonen;

- 8. die Prozegaften, in benen über Sigenthum an unbeweglichen Gegenständen, über Grundgerechtigfeiten, über Privilegien ber Gemeinden und Korporationen, über Familienrechte, über Familienftiftungen und Familienfibeifommisse verhandelt worden ist; Alten über Che- und Entmundigungsfachen und über Swangsverfteigerungen von unbeweglichen Gegenständen.
- III. Bur Veräußerung nach zehn Jahren find geeignet:

1. die Alften über die von den Aufsichtsbehörden aufgenommenen Revisionsverhandlungen;

2. bie an bie Amtsgerichte abgelieferten Dienftregifter und Aften ber Gerichtsvollzieher;

3, bie Aften über Kontureverfahren und über Gicherung bes Beweises;

4. alle Aften über Aufgebotsverfahren und alle Prozegatten, für welche weber unter II noch unter IV besondere Borschriften gegeben sind.

Bor ber Veräußerung ber vorstehend unter Nr. 4 bezeichneten Aften sind die Endurtheile aus benfelben herauszunehmen und noch 20 Jahre aufzubewahren;

5. bie Aften über Zwangsverwaltungen von unbeweglichen Gegenständen.

IV. Bur Beraußerung nach funf Jahren find geeignet:

1. bie vorstehend nicht genannten und lediglich zur Kontrole bes Geschäftsganges bienenden Listen und sonstigen Schriften, namentlich auch die Kalenber, Tagebücher und Eingangsregister und bie Listen ber Leberführungsftude;

2. bie Alten, in benen die vollstreckbare Ausfertigung von Urkunden verfügt ift, welche sich nicht

in gerichtlicher Berwahrung befinben;

3. die Guhne- und Mahnregister, die Register für Forstbiebstahle., Privattlage- und Rechtshulfe- sachen, und die barin verzeichneten Alten;

4. die bei ben Umtsgerichten geführten Prozegatten, soweit nicht unter II und III eine langere

Frist bestimmt ist;

5. die Aften über die Straffachen, welche unter Nr. 3 nicht genannt sind.
Die Frist beginnt mit dem Tage der vollendeten Strasvollstreckung, es sind aber die Urtheile, — nicht die Strasbefehle —, und die Berhandlungen über die Vollstreckung der Strase noch 20 Jahre aufzubewahren;

6. bie bei einer Staatsanwaltschaft geführten Register über Che- und Entmundigungssachen, bie Strafprozeft iften und bie Regifter über Forftbiebstahlsfachen, sowie bie barin verzeichneten Aften.

V. Die vorbezeichneten Fristen beginnen, soweit besondere Bestimmungen nicht gegeben sind, fur Aften mit bem Tage ber Weglegung, fur Aftenregister und Liften, sobalb alle barin verzeichneten Angelegen-

Die Borftanbe ber Gerichte und Staatsanwaltichaften baben Atten und fonftige Schriften, fur welche besondere Grunde eine langere Aufbewahrung angemessen erscheinen lassen, von ber Beraugerung ober der Vernichtung auszuschließen.

VI. Die über bie Art ber Bernichtung, über ben Berkauf ber Aften und bie Berwendung bes Erloses ergangenen Borschriften bleiben bis auf Weiteres in Kraft.

Berlin, ben 22. September 1879.

Der Juftig.Minister. Leonharbt.

I. 4858. A 2 Vol. 6.

#### Num. 94.

Allgemeine Berfügung vom 22. September 1879, - betreffend bie Anwendung verschiebener gur Durchführung ber neuen Gerichtsorganisation für Preugen erlaffener Anordnungen bes Juftig-Ministers in ben Gurstenthumern Balbed und Pormont.

In ben Kurftenthumern Balbed und Phrmont tommen bie nachstehend bezeichneten, von bem Juftig-Minister erlaffenen Berfugungen, Geschäftsanweifungen u. f. w. auch insoweit zur entsprechenben Unwendung, als biefelben auf Preußischen Gefegen beruhen, welche erft nach Erlaß ber allgemeinen Verfügungen ze. in ben Gurftenthumern gur Ginführung gelangt finb:

1. die allgemeine Berfügung vom 16. Juni 1879, betreffend ben Erlaß von Labungen in anhängigen Sachen 2c. (Just. Minist. Bl. S. 136);

2. bie allgemeine Berfügung vom 12. Juli 1879, betreffend bie von ben Richtern, Staats-anwalten, Gerichtsschreibern und Rechtsanwalten zu tragende Umtstracht (Juft. Minift. Bl. G. 172);

3. bie Berichtsvollzieherorbnung vom 14. Juli 1879 (Juft. Minift. Bl. G. 194 und Anlage) mit

ber Mobifitation, baß

a) ber S. 27 Absat 1, 2 und ber S. 28 keine Anwendung findet, b) bas Dienstsiegel bes Gerichtsvollziehers (S. 30) bas Waldecksche Wappen mit ber Umschrift: Berichtsvollzieher bei bem Fürstlich Balbedichen Amtsgericht ..... (Ortsname)

c) bie Knöpfe ber Dienstfleibung ber Gerichtsvollzieher (S. 31) ben Balbectschen Stern tragen;

4. bie allgemeine Berfügung vom 16. Juli 1879, betreffend vereinfachte Ruftellungen in Straf. fachen (Juft. Minift. Bl. G. 194);

5. die allgemeine Berfügung vom 22. Juli 1879, betreffend bie Vorbereitungen zur Bilbung ber Schöffengerichte und ber Schwurgerichte (Just. Minist. Bl. S. 195);

6. bie allgemeine Berfügung vom 21. Juli 1879, betreffend bie Grunbfate für bie Geschäfts-vertheilung bei ben mit mehreren Richtern besetzen Umtsgerichten (Just. Minist. Bl. S. 198); 7. bie allgemeine Berfugung vom 23. Juli 1879, betreffend die Abgabe ber Aften ac. an die neu gebilbeten Gerichte und Staatsanwaltschaften (Just. Minist. Bl. S. 199);

8. bie Gefcaftsanweisung fur bie Gerichtsvollzieher vom 24. Juli 1879 nebft ber ben Erlag berfelben betreffenden allgemeinen Berfugung von bemfelben Tage (Juft. - Minift. - Bl. G. 206 und Unlage);

- 9. die allgemeine Verfügung vom 28. Juli 1879, betreffend bas Geschäftsjahr und bie für bie erste Cinrichtung ber neu gebilbeten Gerichte erforberliche Geschäftsvertheilung (Just. Minist. Bl. S. 209);
- 10. die allgemeine Berfügung vom 29. Juli 1879, betreffend die Aufstellung und die Einrichtung ber Forstbiebstahlsverzeichnisse (Just. Minist. Bl. S. 221);
- 11. bie Geschäftsorbnung für bie Gerichtsschreibereien ber Amtsgerichte vom 3. August b. J. nebst ber ben Erlaß berselben betreffenben allgemeinen Berfügung von bemselben Tage (Just. Minist. Bl. S. 230 und Anlage);
- 12. bas Regulativ vom 22. August 1879 zu bem Gesetze über bie juristischen Prüfungen und bie Borbereitung zum höheren Justizdienste vom 6. Mai 1869 (Just. Minist. Bl. S. 246);
- 13. die allgemeine Berfügung vom 25. August 1879, betreffend die von den Beamten ber Staatsamwaltschaft an andere Behörben zu machenben Mittheilungen (Just. Minist. Bl. S. 251);
- 14. bie Geschäftsanweisung für die Amtsanwalte vom 28. August 1879 (Just.-Minist.-Bl. S. 261), mit der Modifikation, daß die im Art. 109 bezeichneten Gnadengesuche nicht der Staatsanwaltschaft des Landgerichts, sondern dem Amtsgericht zu übermitteln sind;
- 15. bie Bestimmungen über die Beschaffung bes Schreibwerks bei ben Justizbehörben vom 4. September 1879 und die allgemeine Verfügung von demselben Tage, betreffend die Beschaffung des Schreibwerks bei den Justizdehörden und die Stellung der Büreauhülfskräfte durch die Gerichtsschreiber der Amtsgerichte (Just. Minist. Bl. S. 308 und Anlage), mit der Maßgabe, daß auch bei den mit mehr als zwei Richtern besetzten Amtsgerichten den Gerichtsschreibern die Verpflichtung obliegt, die für die Beschaffung des Schreibwerks erforderlichen Hulfskräfte zu stellen und die Bestreitung der mit dem Schreibwerk verbundenen fächlichen Kosten zu übernehmen;
- 16. bie allgemeine Berfügung, betreffend ben Vorbereitungsbienst, die Prüfung und die Anstellung ber Gerichtsschreiber (Just. Minist. Bl. S. 317);
- 17. bie allgemeine Verfügung vom 10. September 1879, betreffend bie Vertretung ber Amterichter burch Richter benachbarter Amtsgerichte (Just. Minist. Bl. S. 340).

Berlin, ben 22. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

I. 4862.

#### Mr. 95.

Allgemeine Berfügung vom 22. September 1879, — betreffend bie kollegialischen Schöffengerichte im Bezirke bes Königlichen Landgerichts in Neuwied.

Berfügung vom 15. Dezember 1853 (Just. Minift. Bl. 1854 G. 52) und vom 17. Juni 1864 (Just. Minist. Bl. G. 167.)

Die Instruktionen bes Justiz-Ministers vom 15. Dezember 1853 und bes Justizsenats zu Ehrenbreitstein vom 21. Juli 1854 und 31. Januar 1859, sowie die Verfügung bes Justiz-Ministers vom 17. Juni 1864, treten vom 1. Oktober 1879 ab außer Kraft.

Auf die Schöffengerichte zu Altwied, Anhausen, Bendorf, Bieber, Engers, Feldtirch, Hammerstein, Hebbesborf, Heimbach, Honnefeld, Irlich, Leutesborf, Neuwied, Rengsborf, Rheinbrohl, Sayn, Waldbreitbach, Ashach, Buchholz, Neustadt, Windhagen, Dierdorf, Isenburg, Maischeid, Puberbach, Raubach, Steimel, Urbach, Arzheim, Ehrenbreitstein, Horchheim, Mühlbach, Riederwerth, Pfassendorf, Vallendar, Dattenberg, Erpel, Linz, Honningen, Unkel, Horhausen und Schönstein sinden vom 1. Oktober 1879 ab bis auf Weiteres die nachfolgenden Bestimmungen Anwendung:

#### Erfter Abschnitt.

Einrichtung und Buftanbigkeit ber Schöffengerichte.

S. 1.

Die Schöffengerichte befteben:

1. aus bem Umterichter bes Bezirks, als Borfigenben;

2. aus einem Schultheißen;

3. aus ben Schöffen, beren Sahl unveranbert bleibt.

Die Geschäfte bes Gerichtsschreibers bei ben Schöffengerichten werben von einem Gerichtsschreiber bes Umtegerichts mahrgenommen.

S. 2.

Ist bas Umtsgericht mit mehreren Richtern besetzt, so erfolgt die Ernennung bes vorsitienben Richters und die Bestimmung des regelmäßigen Bertreters besselben bei der Geschäftsvertheilung (§§. 23, 24 des Gesetzte vom 24. April 1878) durch das Prasidium des Landgerichts.

§. 3.

Schultheißen und Schöffen werben auf ben Vorschlag ber Schöffengerichte burch ben Prasibenten bes Lanbgerichts ernannt.

S. 4

Die Bestimmung bes Gerichtsschreibers erfolgt burch ben aufsichtführenben Umtbrichter.

S. 5.

Bur Buftanbigfeit ber Schöffengerichte gehören folgenbe Gefchafte:

1. Rachlagregulirungen und Erbtheilungen;

2. die Aufnahme berjenigen Verträge und Willenserklärungen unter Lebenben, welche eine Verfügung über Immobilien, für die das Grundbuchblatt ober der Artikel noch nicht angelegt ift, zum Gegenstande haben, sowie die Führung ber Sppothekenbücher über diese Immobilien;

3. die Aufnahme von lehtwilligen Berfügungen, sowie berjenigen Berträge und Willenserklärungen unter Lebenden, welche eine Berfügung über Immobilien nicht zum Gegenstande haben; die Aufnahme von Berhandlungen dieser Art kann bei dem Amtsgericht erfolgen, wenn dies von den

Intereffenten beantragt wirb;

4. die nothwendige und freiwillige Versteigerung von Immobilien einschließlich der Erhebung und Vertheilung oder Verwendung der Kaufgelder, insoweit nicht bei der nothwendigen Versteigerung nach den Vorschriften des §. 755 der Deutschen Civilprozesordnung und des §. 9 des Gesebes, betreffend die Zwangsvollstredung in das unbewegliche Vermögen, vom 4. März 1879, die Zuständigseit des Umtsgerichts begründet ist;

5. bie Ausstellung ber Atteste über Eigenthum, Besit und Dispositionsbefugniß ber Beraufierer von Immobilien ober ber Besteller von dinglichen Rechten an benselben, sowie über bie auf Immo-

bilien haftenden Spotheken und Lasten und über ben Werth ber Immobilien;

6. die freiwillige Versteigerung von Mobilien und die öffentliche meistbietende Verpachtung von Immobilien;

7. die Vornahme von Siegelungen und die Aufnahme von Taxen und Inventarien.

S. 6.

Bei ben von bem Schöffengericht in ber Sitzung zu fassenben Beschlüssen sieht bem Schultheißen unb jedem Schöffen bas gleiche Stimmrecht, wie bem vorsitzenben Richter zu. Im Falle ber Stimmengleichheit giebt bie Stimme bes vorsitzenben Richters ben Ausschlag.

- Cook

6. 7.

Die unter S. 5 Nr. 5 aufgeführten Atteste werben allein von ben Schultheißen und Schöffen und auf beren alleinige, nach ben bestehenben Bestimmungen zu bemeffenbe Berantwortlichkeit ausgestellt.

S. 8.

Bur Bornahme ber im S. 5 Dr. 6, 7 bezeichneten Geschäfte genugt bie Mitwirtung zweier Mitglieber bes Schöffengerichts. Der Mitwirkung bes vorsitenben Richters ober bes Gerichtsichreibers bebarf es nicht. Mit ber Ausführung ber bezeichneten Geschäfte fann auch ber Berichtsichreiber beauftragt werben.

S. 9.

Die Sigungen ber Schöffengerichte werben ber Regel nach an bem Orte, an welchem biefelben ihren

Gis haben, abgehalten.

Unter befonderen Umftanden, insbefondere wenn ber Ort bes Schöffengerichts in unmittelbarer Rabe bes Amtsgerichtsfiges liegt, tann ber Canbgerichtsprafibent bestimmen, bag bie Sigungen bes Schoffengerichts am Gige bes Umtegerichts abgehalten werben.

Die Tage ber orbentlichen Sitzungen bes Schöffengerichts werben im Boraus fur bie Dauer bes Geschäftsjahres burch ben Prafibenten bes Landgerichts festgestellt und burch Unbeftung an die Gerichtstafel

bes Amtsgerichts und bes Schöffengerichts öffentlich bekannt gemacht.

Außerorbentliche Sigungen, welche nicht auf Roften ber Intereffenten abgehalten werben, burfen nur mit Genehmigung bes Landgerichtsprafibenten flattfinden. Die Genehmigung foll nur ertheilt werben, wenn Die Angelegenheit in ber nachsten ordentlichen Gigung nicht erledigt werden tann und ein Aufschub bis ju einer anderen orbentlichen Sigung ohne Gefahr fur Die Barteien nicht julaffig erscheint.

S. 10.

Dem vorfibenben Richter gebuhrt bas Recht ber Aufficht über ben Schultheißen und bie Schöffen. Im Hebrigen finden hinfichtlich ber Aufficht über bie Schöffengerichte bie Borfchriften bes S. 78 Rr. 1 bis 3, 5. 80 bes Gesetzes vom 24. April 1878 Anwendung.

Sinfichtlich ber Befugniß ber Auffichtsbehörben jur Festsetzung von Disziplinar · Orbnungeftrafen gegen die Schultheißen und Schöffen tommen die Vorschriften bes S. 18 Absag 3 bes Gesetes vom 9. April 1879 zur entsprechenden Anwendung.

S. 11.

für bie Berhandlung und Enticheidung aber bie Befdwerben gegen Beichluffe und Berfügungen ber Schöffengerichte ift bas Landgericht zuständig.

Die Borfdrift im §. 85 bes Gefetes vom 24. April 1878 bleibt unberfihrt.

#### Ameiter Abschnitt.

Geschäftsbetrieb bei ben Schöffengerichten.

S. 12.

Die Schöffengerichte bearbeiten bie ju ihren Befchaftetreifen gehorenben Ungelegenheiten als felbftanbige Behörden.

S. 13.

Der Schultheiß und bie Schöffen haben bie Sitzungen punktlich mabrzunehmen. Gie haben in Berbinberungs. ober Krantheitsfällen bem vorfigenben Richter Unzeige zu machen.

S. 14.

Die Berfügungen in ben von bem Schöffengericht ju erlebigenben Angelegenheiten werben von bem vorsihenben Richter erlassen. Der Bortrag in ber Sigung bes Schöffengerichts und bie tollegialifche Beschlußfassung muß erfolgen, wenn ber Richter bies fur erforberlich erachtet ober über eine Borftellung gegen eine frühere Berfügung zu entscheiben ift.

#### S. 15.

In ber Swischenzeit zwischen ben Sitzungen ift ber Schultheiß und ber Gerichtsschreiber bes Umtsgerichts verpflichtet, in Angelegenheiten, welche zur Justandigkeit ber Schöffengerichte gehoren, Gesuche zu Prototoll zu nehmen.

#### S. 16.

Die außerhalb ber Sihungen von den Schultbeißen und Schöffen aufgenommenen Berhandlungen (§§. 8, 15) sind fofort unter der Abresse des Amtsgerichts dem vorsitzenden Richter einzusenden. Letzterer hat die Verhandlungen zu prüfen und erforderlichen Falls wegen Vervollständigung und Berichtigung derfelben das Weitere zu veranlassen.

#### S. 17.

Die Berfügungen und Ausfertigungen werben gezeichnet: »Königliches Schöffengericht." Die Bollziehung erfolgt burch ben Richter. Den Ausfertigungen ift bas Siegel bes Schöffengerichts beizubruden.

#### S. 18.

Die in ben Situngen aufgenommenen Verhandlungen werben von bem Richter und bem Gerichtsschreiber vollzogen. Die Namen ber anwesenben Schultheißen und Schöffen werben am Rande bes Protokolls aufgeführt.

Bei Immobiliaratten werben die Uttefte über Eigenthum u. f. w. von bem Schultheißen und

fammtlichen Schöffen unterschrieben.

#### S. 19.

Eine abgesonberte Bareauverwaltung findet fur bie Schöffengerichte nicht ftatt. Die Burcau-,

Raltulatur- und Rangleigeschäfte werben bei ber Gerichtsschreiberei bes Umtsgerichts erlebigt.

Die Aften werden, insoweit nicht im S. 25 befondere Bestimmungen getroffen sind, auf der Gerichtsschreiberei bes Amtsgerichts aufbewahrt. Gine Sonderung der Aften nach Schöffengerichtsbezirken, sowie die Führung besonderer Kontrolen und Aktenregister für die einzelnen Schöffengerichte sindet nicht statt.

#### S. 20.

Die Sypothekenbucher, die früheren Kontraktenbucher, die Kontrakten und Sypothekenbelegkakten find in dem Schöffengerichtslokale in einem verschließbaren Schranke oder in einer verschließbaren Kiste aufzubewahren, welche lediglich zu diesem Zwecke bestimmt sein mussen und Niemandem außer dem Richter und dem Schultheißen zugänglich sein durfen. Den Schlüssel hat der Schultheiß zu führen. Bei benjenigen Schöffengerichten, deren Sigungen im Geschäftslokale des Amtsgerichts abgehalten

Bei benjenigen Schöffengerichten, beren Situngen im Geschäftslokale bes Amtsgerichts abgehalten werben, find die bezeichneten Bucher und Aften auf der Gerichtsschreiberei des Amtsgerichts aufzubewahren und bem Schultheißen auf Berlangen während ber gewöhnlichen Dienststunden zur Einsicht vorzulegen.

#### §. 21.

Ueber bie Geschäfte, welche in ben Schöffengerichtssitzungen außerhalb bes Geschäftslokals bes Amtsgerichts zu erledigen sind, ift für jebes Schöffengericht von bem Gerichtsschreiber ein besonderes Tagebuch zu führen mit folgenden Rubriken:

a) Laufenbe Nummer;

b) Bezeichnung bes vorzunehmenben Gefchafts;
c) Bezeichnung ber Sache und Aftenzeichen;

d) Bemertungen über Erlebigung bes Gefchafts;

e) Bemertung über Abgabe ber Alten und Protofolle und über Nachtragung in ben Geschäftstontrolen. Die Eintragungen im Tagebuch beginnen für jebe Schöffengerichtssitzung mit ben in ber letten Sitzung unerledigt gebliebenen Sachen. Demnächst sind bie in ber nachsten Sitzung zu erledigenden Geschäfte einzutragen. In ber Sitzung werden bie eingehenden neuen Sachen nachgetragen.

#### S. 22.

Ueber die von dem Schultheißen und ben Schöffen außerhalb ber Situng im Auftrage ber Parteien vorzunehmenden Geschäfte ist durch den Schultheißen eine Kontrole zu führen. Dieselbe muß in jeder Schöffengerichtssitzung vorliegen und auf Grund berselben die Erledigung etwaiger Rückftande veran-laßt werden.

S. 23.

Die Un. und Aufnahme aller Afte ber freiwilligen Gerichtsbarkeit sowohl unter Lebenden als von Tobeswegen erfolgt in den Schöffengerichtssitzungen. Lettwillige Verfügungen werden an das Amtsgericht abgegeben. Die Publikation berfelben erfolgt gleichfalls in der Sitzung des Schöffengerichts.

Ueber alle Afte unter Lebenden ift ein Protofoll aufzunehmen. Bei Aften über Immobilien ift am Schlusse bes Protofolls sofort bas Attest bes Schultheißen und ber Schöffen über Eigenthum, Pfand-

nexus u. f. w. auszustellen.

Bon ben Protofollen und Attesten erhalten bie Interessenten Aussertigungen. In eiligen Sachen mussehändigt werden. Dies muß auch bei nicht eiligen Sachen, soweit es die Zeit erlaubt, geschen.

#### S. 24.

Gelb, Werthpapiere auf Inhaber, Werthpapiere auf Namen, auf welche die Zahlung bem Inhaber geleistet werben kann, und Kostbarkeiten burfen in bringenben Fallen bei ben Schöffengerichten in Aufbewahrung genommen werben. Eine Dringlichkeit ist stets als vorhanden anzusehen, wenn das Gericht ben Gegenstand von Amtswegen in seinen Gewahrsam zu nehmen hat.

Im Uebrigen tommen binfichtlich ber Aufbewahrung bie folgenben Borschriften zur Unwendung.

#### S. 25

Die Annahme zur Aufbewahrung erfolgt vor versammeltem Schöffengericht. Die angenommenen Gegenstände werden von dem Richter oder Gerichtsschreiber an das Amtsgericht zur vorläufigen Verwahrung abgegeben. Nach dem Ermessen des vorsitzenden Richters kann jedoch die Abgabe an das Amtsgericht unterbleiben und die Aufbewahrung dem Schultheißen und den Schöffen übertragen werden, sofern im Einzelfalle

Gelb, Werthpapiere ober Roftbarkeiten ben Betrag von 600 Mart nicht überfteigen.

Schultheiß und Schöffen durfen außerhalb ber Situngen nur auf Grund schriftlicher Ermächtigung Gegenstände der bezeichneten Urt zur Verwahrung annehmen. Der Ermächtigung bedarf es jedoch nicht hinsichtlich ber bei Siegelungen vorgefundenen Gegenstände. Darüber, ob die von Schultheiß und Schöffen angenommenen Gegenstände benfelben zur Verwahrung zu belassen oder an den vorsitzenden Richter bezw. Gerichtsschreiber zur Ablieferung an das Amtsgericht abzugeben sind, entscheibet der vorsitzende Richter nach Maßgabe ber Vorschrift bes ersten Absatze.

#### S. 26.

Schultheiß und Schöffen haften fur bie Sicherheit ber von ihnen in Berwahrung genommenen Gegenftanbe. Diefelben find in einer mit brei Schlössern versehenen Kiste, nach einzelnen Massen gesonbert, unvermischt mit anderen Gelbern, aufzubewahren. Die Schlüssel werden von brei verschiedenen Mitgliedern bes
Schöffengerichts ausbewahrt.

#### §. 27.

Der Schultheiß hat über biejenigen Gelber, Werthpapiere und Kostbarkeiten, welche ber vorsitzende Richter ihm und den Schöffen anvertraut ober welche Schultheiß und Schöffen außerhalb der Sitzungen in Empfang nehmen, ein Affervatenbuch zu führen. In basselbe ift jedes Asserbate unter einer, durch das ganze Jahr fortlaufenden Rummer, einzutragen. Die Eintragung muß an dem Tage, an welchem der Empfang

stattgefunden, spätestens am nächstfolgenden, geschehen. Die in der Sitzung zur Ausbewahrung angenommenen Gegenstände, welche ber vorsitzende Richter bem Schultheißen und den Schöffen anvertraut, sind sofort durch ben Gerichtsschreiber, alle anderen Gegenstände durch ben Schultheißen einzutragen. Die beiden letzen Spalten des Affervatenduchs muffen über den Verbleib der Gegenstände vollständig Auskunft geben. In der letzen Spalte ift von dem Schultheißen auf den Veleg der Herausgabe (Quittung, Postschein ze.) hinzuweisen. Werden die Gelder an den vorsitzenden Richter oder Gerichtsschreiber abgeliefert, so ist der Empfang von diesen Beamten in der letzen Spalte zu bescheinigen.

Ueber jedes eingehente Affervat ist dem Einzahler eine von den betreffenden Schöffengerichtsbeamten unterschriebene Quittung zu ertheilen und auf berfelben die Rummer zu vermerken, unter welcher die Ein-

nabine in bas Affervatenbuch eingetragen ift.

Die am Jahresschlusse verbliebenen Bestande sind in bas Affervatenbuch für bas nächste Jahr zu übertragen.

Die Kontrole liegt bem vorsitzenden Richter ob. Der Schultheiß hat demfelben das Asserbuch in jeder Sitzung vorzulegen, welcher basselbe Bost für Post durchzugehen, auch darauf, daß die Ausbewahrung der Regel nach nicht länger als sechs Wochen dauert, zu sehen und wegen Wegschaffung der älteren Asserber zu veranlassen hat. Die Einsicht des Buches ist unter der letzen Nummer von dem vorsitzenden Richter zu bescheinigen und dabei jede noch unerledigt gefundene Nummer besonders zu notiren, damit sie bei der nächsten Einsicht nochmals revidirt werde.

Alle brei Monate hat ber vorfigende Richter ben Bestand zu revibiren und bessen Richtigkeit auf Grund einer von bem Gerichtsschreiber anzusertigenden Zusammenstellung ber noch unerledigten Alfervate

gu prufen.

Bon bem Schultheißen und ben Schöffen ist bei ber Revision bie amtliche Versicherung zu erforbern, baß andere, als die in das Affervatenbuch eingetragenen Affervate nicht eingegangen sind.

#### Dritter Abichnitt.

Erhebung unb Bertheilung ber Bebühren.

#### S. 29.

In Betreff ber zu erhebenden Gerichtstostenbeträge verbleibt es, vorbehaltlich ber abanbernden Bestimmungen bes Gesehes vom 10. März 1879 (Geseh-Samml. S. 145) bei den bisher geltenden Borschriften, insbesondere des Lariss vom 17. Mai 1838, des die Austionsgebühren betreffenden Restripts vom 20. April 1840 und der dazu ergangenen ergänzenden und erläuternden Bestimmungen, einschließlich des §. 8 der Instruktion vom 18. Juni 1864, zum Geseh vom 2. Februar 1864. Schreidgebühren und andere baare Auslagen werden nach Maßgabe der §§. 79, 80 des Deutschen Gerichtstostengesehes vom 18. Juni 1878 erhoben (§. 21 des Gesehes vom 10. März 1879).

#### §. 30.

Sinsichtlich ber Theilung ber Gebühren und baaren Auslagen zwischen ber Staatskaffe einerseits und ben Schultheißen und Schöffen andererseits gelten bie nachstehenben Borfchriften:

1. Die Gebühren für bie von Schultheiß und Schöffen außerhalb ber Sitzung ohne Mitwirkung bes Richters ober bes Gerichtsschreibers vorgenommenen Geschäfte erhalten bieselben allein.

2. Auf die Gebühren für die von dem Richter ober Gerichtsschreiber ohne Mitwirkung von Schultheiß und Schöffen verrichteten Geschäfte haben Lettere keinen Auspruch.

3. Die Vergütungen an baaren Auslagen, einschließlich ber Schreibgebuhren, erhalten bie Staatsfasse ober ber Schultheiß und bie Schöffen, je nachbem bie baaren Auslagen ber Staatskasse ober
ben Voluntargerichtsbeamten erwachsen sind.

4. Bon ben nach §. 23b bes Tarifs vom 17. Mai 1838 für Spothekengeschäfte zu liquibirenben Gebühren erhalt bie Staatskasse bei Objekten bis zu 1500 Mark die Halte, bet Objekten über 1500 Mark ben breifachen Gebührensaß; ben Ueberschuß erhalten Schultheiß und Schöffen.

5. Die Gebühren für alle anderen Geschäfte werben ohne Rudficht barauf, ob die Beamten bes

Amtkgerichts beziehungsweise Schultheiß und Schöffen bei ben einzelnen Geschäften in einem größeren ober geringeren Umfange mitwirken, in der Art getheilt, baß die Staatskasse brei Funf-

theile, Schultheiß und Schöffen zwei Funftheile berfelben erhalten.

6. Bei Berechnung ber Gebührenantheile ber Schultheißen und Schöffen werben überschießenbe Pfennige, wenn sie weniger als 5 Pfennige betragen, nicht in Rechnung gestellt; betragen sie 5 Pfennige ober mehr, so werben 10 Pfennige gerechnet.

S. 31.

Auf bie geschäftliche Behanblung ber bei ben Schöffengerichten entstehenben Einnahmen und Ausgaben finden, vorbehaltlich ber Bestimmung bes §. 32, bie Borschriften ber Unweisung vom 30. August 1879 Anwendung. Die im Kostenregister und Einnahmeregister einzutragenden Gebühren, Gebührenantheile und baaren Auslagen ber Schultheißen und Schöffen werden als durchlaufende Gelder behandelt.

S. 32.

Die Schultheisen und Schöffen sind befugt, für solche Geschäfte, welche sie außerhalb ber Sitzung ohne Mitwirtung bes Richters ober Gerichtsschreibers ausführen, die ihnen zustehenden Gebühren und baaren Auslagen unmittelbar von ber zahlungspflichtigen Partei zu erheben. Bei Mobiliarversteigerungen entnehmen sie dieselben aus bem Erlöse.

Im Falle bes Absahes 1 haben bie Schultheißen und Schöffen bie zu ben Berhandlungen erforberlichen

Stempel in Natur zu verwenden. Gie find für die richtige Verwendung ber Stempel verantwortlich.

Können ober wollen die Schultheißen und Schöffen die Gebühren und baaren Auslagen für die bezeichneten Geschäfte nicht unmittelbar von der Partei erheben, so haben sie die Liquidation dem Gerichtsschreiber einzureichen. In diesem Falle werden die Gebühren und baaren Auslagen nach Maßgabe der Anweisung vom 30. August 1879 von dem Gerichtsschreiber festgesetzt und durch Einstellung in das Gerichtssostenregister der Steuerhebestelle zur Einziehung und Abführung überwiesen. Die zu den Berhandlungen erforderlichen Stempel, insoweit sie nicht bereits von den Schultheißen und Schöffen in Natur verwendet sind, werden als Gerichtssosten registrirt.

Auf die Gebühren und baaren Auslagen, welche ben Boluntargerichtsbeamten bei ben Mobiliar-

versteigerungen erwachfen, finbet bie Borfdrift bes Abfabes 3 feine Anwenbung.

S. 33.

Abgesehen von ber Bestimmung bes §. 32 find bie Schultheißen und Schöffen nicht berechtigt, Gebuhren und baare Auslagen von ben Barteien zu erheben.

S. 34.

Die Gebühren, Gebührenantheile und baaren Auslagen ber Schultheißen und Schöffen werben bei Anwendung der Anweisung vom 30. August 1879 in einer Summe und ohne Berechnung der Antheile der einzelnen Beamten in das Kostenregister bezw. Einnahmeregister eingestellt und allmonatlich, soweit sie eingegangen sind, dem betreffenden Schultheißen zur Bertheilung unter die Mitglieder des Schöffengerichts von der Steuerhebestelle gezahlt. Es ist Sache des Schultheiß und Schöffen, sich zum Zwecke dieser Theilung selbst die nottigen Notizen zu sammeln.

Im Ralle bes Ameifels hat ber Berichtsschreiber bem Schultheißen auf Brund ber Aften bie er

forberliche Austunft zu ertheilen.

S. 35.

Die Bertheilung ber Gebühren und baaren Auslagen unter Schultheiß und Schöffen erfolgt nach folgenben Grunbsagen:

1. Aus ben an ben Schultheißen ausgezahlten Gebühren werben bie baaren Auslagen und bie bei auswärtigen Geschäften zulässigen Diaten, welche jeber babei betheiligte Voluntargerichtsbeamte bezieht, vorweg berichtigt.

2. Bon ben im S. 30 Mr. 1 bezeichneten Gebühren für bie von Schultheiß und Schöffen außerhalb ber Sigung ohne Mitwirkung ber Beamten bes Amtsgerichts verrichteten Geschäfte erhalt ber

Schultheiß vorweg ein Fünftheil. Die übrigen vier Fünftheile theilen bie bei bem betreffenben Geschäfte mitwirkenben Boluntärgerichtsbeamten, falls ber Schultheiß mitgewirft hat, auch bieser, nach Kopftheilen. Die Antheile an ben in §. 30 Nr. 4, 5 bezeichneten Gebühren theilen ber Schultheiß und die Schöffen nach Kopftheilen, ohne baß eine Bevorzugung des Schultheißen stattfindet.

Dem Schultheißen und Schöffen bleibt überlaffen, über bie Theilung ber Gebühren unter fich

anderweite, von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Bereinbarungen zu treffen.

Berlin, ben 22. September 1879.

Der Justig. Minister. Leonharbt.

Un bie Justigbehörben im Bezirke bes Oberlanbesgerichts zu Frankfurt am Main. I. 4825.

#### Num. 96.

Allgemeine Verfügung vom 23. September 1879, — betreffend die Schultheißereien und Felbgerichte bes Kreises Altenkirchen, sowie die Schöffen der Bürgermeistereien Daaden, Gebhardshain und Kirchen im Bezirke bes Königlichen Landgerichts Neuwied und die Feldgerichte des Kreises Weylar im Bezirke des Königlichen Landgerichts Limburg.

Justraktion vom 5. Juni 1852 (Just. Minist. Bl. S. 234). Berfügungen vom 22. Februar und 22. November 1853 (Just. Minist. Bl. 1854 S. 51, 52).

#### S. 1.

Die Instruktion vom 5. Juni 1852 und die Verfügungen vom 22. Februar und 22. November 1853

treten vom 1. Oftober 1879 ab außer Kraft.

Bei ber im §. 7 Absat 6 ber Instruktion vom 18. Juni 1864 zum Gesetze vom 2. Februar 1864 enthaltenen Bestimmung über die Eintragungen in die Sppothekenbucher behalt es die dahin, daß für das betreffende Immobile das Grundbuchblatt ober ber Artikel angelegt ist, sein Bewenden. Die Anweisung zu den Eintragungen erfolgt durch die Amtsgerichte.

Bis zu bemselben Zeitpunkte bienen die Schöffen ber Bürgermeistereien Daaben, Gebharbshain und Kirchen als Auskunftspersonen für die Immobiliarakte und ertheilen die Feldgerichte ber Kreise Altenkirchen und Wehlar die Atteste über Sigenthum, Besitz und Dispositionsbefugniß der Veräußerer von Immobilien ober der Besteller von dinglichen Rechten an benselben, sowie über die auf Immobilien haftenden Hypotheken und Lasten und über den Werth der Immobilien.

#### S. 2.

Jum Geschäftstreise ber Felbgerichte in ben Kreisen Altenkirchen und Wehlar sowie ber Schöffen in ben Bürgermeistereien Daaben, Gebharbshain und Kirchen gehören ferner:

1. die Aufnahme von Taxen und Inventarien sowie die Anfertigung von Loos, und Theilzetteln,

2. bie Bornahme von Siegelungen,

3. bie Bornahme von freiwilligen Mobiliarversteigerungen,

4. bie Bornahme von öffentlichen meistbietenben Berpachtungen von Immobilien.

Die Felbgerichte und Schöffen follen biefe Geschäfte nur im Auftrage bes Umtsgerichts vornehmen.

S. 3.

Sur Vornahme ber im S. 2 bezeichneten Geschäfte ist die Mitwirkung zweier Voluntärgerichtsbeamten erforderlich.

In ben Bargermeistereien Daaben, Gebharbshain und Kirchen ift ber Bezirksichoffe zur Ruziehung eines benachbarten Schöffen, mit welchem er bie Bebubren zu theilen bat, ober eines aus ben Bebubren zu remunerirenten Seugen verpflichtet.

Abschähungen von Gebänden und Grundstücken bis zum Werthe von 150 Mark einschließlich, sowie

Abfchatungen von Mobilien fonnen von einem Beamten vorgenommen werben.

Insoweit zur Aufnahme von Inventarien bie Mitwirkung von mehr als zwei Beamten in ben betreffenden Partikulargesetzen vorgeschrieben ist, behält es babei sein Bewenden.

Un bie Stelle bes nach ben betreffenben Partifulargefegen bei Aufnahme von Inventarien gugugiehenden Gerichtsschreibers tritt ber Schultheiß.

S. 4.

Die Ernennung ber Schultheißen und ber Mitglieber ber Kelbgerichte erfolgt auf ben Vorfchlag ber letteren burch ben Präsidenten bes Landgerichts.

S. 5.

In Betreff ber Aufficht über bie Gelbgerichte und Schöffen finden bie Borfdriften ber SS. 78, 79, 6. 80 Abfat 1 bes Gesetzes vom 24. April 1878 entsprechenbe Amwendung. Im Ginne ber bezeichneten Borfdriften gelten bie Boluntargerichtsbeamten als bei bem Umtsgericht angestellte Beamte.

Sinsidtlich ber Befugniß zur Fetzetung von Disziplinarordnungsftrafen gegen bie Boluntargerichts. beamten tommen bie Borfdriften bes S. 18 Absat 3 bes Gesethes vom 4. April 1879 jur entsprechenten

Unwendung.

In Betreff ber zu erhebenben Gerichtstoftenbetrage in ben Rechtsangelegenheiten, welche gang ober theilweise von ben Voluntargerichtsbeamten bearbeitet werben, verbleibt es, vorbehaltlich ber abanbernten Bestimmungen bes Gesetzes vom 10. Marg 1879 (Gef. Samml. S. 145), bei ben bestehenben Vorfchriften. Schreibgebuhren und andere baare Auslagen werden nach Maggabe ber SS. 79, 80 bes Deutschen Gerichts. fostengesetze erhoben (6. 21 bes Gesetzes vom 10. Mary 1879).

Auf die geschäftliche Behandlung ber Ginnahmen und Ausgaben, welche in ben im S. 6 bezeichneten Rechtsangelegenheiten entstehen, finden die Borfchriften ber SS. 31 bis 34 ber allgemeinen Berfugung vom 22. September 1879, betreffend bie tollegialischen Schöffengerichte im Begirte bes Roniglichen Lanbacrichts in Neuwied (Juft. Minift. Bl. G. 379) entsprechenbe Unwendung, Die Borfdrift bes S. 34 jeboch mit ber Maggabe, bag in ben Burgermeiftereien Daaben, Gebharbshain und Kirchen bie Gebuhren wie bisber fur jeden einzelnen Schöffen zu berechneu finb.

Sinsichtlich ber Vertheilung ber Gebühren zwischen ber Staatskasse und ben Boluntargerichtsbeginten beam, amifchen mehreren betheiligten Boluntargerichtsbeamten verbleibt es bei ben bestehenben Borfchriften. Berlin, ben 23. September 1879.

> Der Juftig-Minister. Leonbarbt.

Un bie Juftigbeborben im Begirle bes Oberlanbesgerichts ju Grantfurt a. M. I. 4826.

#### Num. 97.

Allgemeine Verfügung vom 24. September 1879, — betreffend die Kautionen ber Beamten im Bereiche ber Justizberwaltung.

Unter Bezugnahme auf die Berordnung vom 7. September 1879 und die § 14, 15, 45 ber Gerichtsvollzieherordnung vom 14. Juli 1879 (Just. Minist. Bl. Nr. 30) werden hinsichtlich ber Kautionen ber Beamten in dem Bereiche ber Justizverwaltung von dem Justiz-Minster die nachstehenden näheren Bestimmungen getroffen:

- I. Die Bearbeitung ber Rautionsangelegenheiten, einschließlich ber Entscheibungen über Ansammlung von Kantionen aus Gehaltsabzügen (§§. 3 und 7 ber Verordnung vom 10. Juli 1874 Ges. Samml. S. 260 —), erfolgt burch bie Anstellungsbehörbe.
- II. Zu bem ber Verordnung vom 7. September 1879 beigefügten Verzeichnisse unter B. werben bezüglich berjenigen Kautionen, welche innerhalb ber festgesetzten Grenzen besonders zu normiren sind, auf Grund bes S. 1 ber Verordnung vom 10. Juli 1874 (Gef. Samml. S. 260) folgende nähere Vestimmungen getroffen:

#### Su Mr. 3.

Die Kautionen ber Gerichtsschreiber bei ben Landgerichten und bei ben Amtsgerichten betragen bis auf Weiteres:

Der Juftig. Minifter behalt fich vor, in einzelnen Kallen bie Rantionen höber, insbesondere auch über

ben Betrag von 900 M. hinaus, zu bemeffen.

Für folche bei den größeren Amtsgerichten und bei den Landgerichten angestellten Gerichtsschreiber, welche nach der Geschäftsvertheilung mit der Annahme oder Ausbewahrung von Geldern in der Regel nicht befaßt sind, kann die Austellungsbehörde, auch in Städten mit 20 000 und mehr Einwohnern, die Rantion auf nur 300. M. festsehen. Die Erhöhung auf den normalmäßigen Betrag ist jedoch sofort herbeizusühren, wenn der Gerichtsschreiber in Folge einer Aenderung der Geschäftsvertheilung regelmäßig mit der Annahme oder Ausbewahrung von Geldern betraut wird.

#### Bu Nr. 4.

Bei benjenigen vor bem 1. Oktober 1879 bestellten Sauseradministratoren, welche in gleicher Stel-

lung bei ben Umtsgerichten verbleiben, bewendet es bei ben gur Beit bestellten Kautionen.

Bei Neubestellungen von Häuseradministratoren ist von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts in sedem einzelnen Falle die Entscheidung des Justiz-Ministers einzuholen. Bis zu dieser Entscheidung ist eine Kaution von 1 500 M. zu verlangen, sosern der betreffende Häuseradministrator nicht bereits in einem anderen kautionspsslichtigen Amte bei der Justizverwaltung eine gleiche oder höhere Kaution bestellt hat. (VII.)

#### Zu Nr. 5.

Bu ben »Rendanten bei Gefängnissen" gehören nur biejenigen, welche etatsmäßig bei folchen Gefängnissen angestellt sind, die einen besonderen Etat haben. Ueber die Höhe der Raution behält sich der Justiz-Minister, wie bisher, die Entscheidung im einzelnen Falle vor.

#### Su Mr. 6.

Gefängnißinspektoren in Stabten mit 20 000 Einwohnern und barüber haben nach bem Ermeffen ber Anstellungsbehörbe 900 M. bis 1 500 M. alle übrigen in ber Regel nur 600 M. zu bestellen.

---

Su Mr. 7.

Bu ben » Sausvätern bei Gefängnissen« gehören nur bie als folche etatsmäßig angestellten Beamten. Die Raution berfelben beträgt 300 Mark.

III. In Betreff ber jur Bestellung von Umtetautionen jugulaffenben Werthpapiere bewenbet es bei

ben bisberigen Bestimmungen.

IV. Darüber, bei welcher Kasse die zu bestellenden Kautionen aufzubewahren sind, bleiben die näheren Bestimmungen vorbehalten. Bis zum Erlaß berfelben sind die Kautionen bei demjenigen Umtsgericht in vorläufige Verwahrung zu nehmen, in dessen Bezirk der Wohnsitz des kautionspstichtigen Beamten belegen ist.

Die Rautionen ber bei Gefängnissen mit befonderem Etat angestellten Beamten sind in den Kassen bieser Gefängnisse niederzulegen. Sie sind bei benselben in gemeinschaftlichen Verschluß zweier Beamten

zu nehmen.

V. Die näheren Bestimmungen über bie Ausstellung ber Rautions . Empfangsscheine bleiben vorbehalten. Bis zum Erlaß berselben bebarf es ber Aussertigung formlicher Rautions . Empfangsscheine nicht.

VI. Ueber die Kautionspflichtigkeit von Rebenamtern, mit welchen eine besondere Remuneration verbunden ist, ist bei deren Uebertragung in jedem einzelnen Falle die Entscheidung des Justiz-Ministers einzuholen. Im Uebrigen bewendet es bei den zur Zeit geltenden Bestimmungen und getroffenen Festsetzungen. Die Verwaltung der Gefängnißarbeitverdienst Kasse ist in der Regel als ein kautionspflichtiges Nebenamt nicht anzusehen.

VII. Diejenigen in Folge ber Neuanstellung kautionspflichtigen Beamten, welche für ihr früheres Amt bereits eine Kaution bestellt haben, sind nicht verpflichtet, für ihr neues kautionspflichtiges Dienstverhältniß die vorgeschriebene Kaution noch besonders zu erlegen, sofern die letztere nicht mehr beträgt, als die bereits bestellte Kaution. Anderenfalls ist eine Kaution in Hohe des Ergänzungsbetrages zu fordern.

Die vorstehend bezeichneten Beamten haben ju Protofoll ju erklaren, bag bie feither bestellte Raution

auch fur ihr neues Dienstverhaltniß verhaftet bleibe.

Die Jurudgabe ber seither bestellten Amtstaution an bie anderweit angestellten Beamten barf in jedem Falle nur dann erfolgen, wenn die für die Jurudgabe der Kautionen allgemein vorgeschriebenen Boraussehungen vorliegen und außerdem festgestellt ift, daß der betreffende Beamte in seinem neuen Amte zur Kautionsleistung nicht verpflichtet ist ober für basselbe die erforderliche Kaution bestellt bat.

VIII. Denjenigen Gerichtsschreibern, sowohl bei ben Landgerichten als auch bei ben Amtsgerichten, welche nach bem Ermessen ber Anstellungsbehörbe nicht in ber Lage sind, die für ihr Amt erforderliche Amtstaution sofort zum vollen Betrage zu bestellen, ist zu gestatten, die Bestellung der Kaution nachträglich durch Ansammlung von Gehaltsabzügen zu bewirken. Diese Abzüge mussen jährlich mindestens den zehnten Theil der Kaution und dürsen in keinem Falle jährlich weniger als 100 M. betragen.

Auf bie von ben etatsmäßigen Gerichtsvollziehern zu bestellenden Kautionen finden die Bestimmungen

ber Mr. VIII feine Unwenbung.

Berlin, ben 24. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

An fammtliche Juftigbehörben. I. 4860, C. 18. Vol. 9.



# Iusti3-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Herausgegeben

Bureau des Justig-Ministeriums,

gum Beften ber Juftig Dffigianten Bittwen Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 3. Oktober 1879.

MG 40.

## Amtlicher Theil.

#### Perfonal: Beranderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen bei ben Juftigbehörben.

A. Juftig. Minifterium.

Dem Bebeimen Ralfulator, Rechnungerath Simcon ift ber Rarafter als Geheimer Rechnungerath,

bem Geheimen Registrator, Rangleirath Breuer und

bem Bebeimen erpebirenben Gefretar, Rangleirath Gober ber Rarafter als Geheimer Rangleirath verlieben.

B. Gerichte.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rreisgerichtsrath Daubert in Borbis unter Berleibung bes Rothen Abler. Orbens III. Rlaffe mit ber Schleife,

bem Oberamterichter Berbes in Binfen a. b. 2. unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens IV. Rlaffe und

bem Oberamtsrichter Sille in Bennigfen, mit Denfion,

bem Rreisgerichterath Poel in Altona behufe Uebertritte in ben Juftigbienft ber freien Stabt Samburg.

C. Rechtsanwälte und Rotare.

Der Rotar Meviffen in Langenberg ift als Rotar fur ben Amtegerichtebegirt Goch, im Canbgerichtebegirt Cleve, mit Unweifung feines Bobnfiges in God, angestellt.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rechtsanwalt und Rotar, Geheimen Juftigrath Erufe in Ronigeberg i. Dr. unb

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Dr. Schult in in Bochum,

unter Berleibung bes Rothen Abler. Orbens III. Rlaffe mit ber Goleife,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Reich in Behlau und bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Cochius in Schweibnis, unter Berleibung bes Rothen Abler Orbens IV. Rlaffe,

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Gallbach in Conit, bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Barburg in Altona, bem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Pfeiffer in Bees. fow unb

bem Rechtsanwalt und Notar Sturm in Canbeberg a. b. 2B. Der Rechtsanwalt und Notar Effelen in Dortmund und ber Motar Rottele in Duren find geftorben.

#### D. Gerichts-Affefforen.

Bu Berichts . Affefforen finb ernannt:

ber Referenbar Marg, ber Referenbar Bilbebranbt,

ber Referenbar Birfcbach unb

ber Referenbar Bolbfchmibt

im Begirt bes Oberlanbesgerichts gu Breslau,

ber Referendar Dr. von Glasenapp,
ber Referendar Rauffmann und
ber Referendar Stamer
im Bezirt bes Rammergerichts,
ber Referendar Saad im Bezirt bes Oberlandesgerichts zu Riel.

Die nachgefuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Gerichts. Affeffor Rube und bem Gerichts. Affeffor Rube und bem Gerichts. Affeffor von Meufel behufs Lebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung,

bem Gerichts. Affeffor Julius Caefar behufs Uebertritts in ben Juftigbienft ber freien Stabt Bremen unb

bem Gerichte Affeffor von During behufe Uebertritte in ben Großherzoglich Medlenburg. Strelitichen Juftigbienft.

#### E. Subalternbeamte.

Dem Appellationsgerichts-Sefretar, Rangleirath Mulf in Arnoberg ift bei feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Ronigl. Kronen-Orben III. Rlaffe, und bem Appellationegerichte Ranglei Inspettor, Rangleirath Brintmann in Arusberg bei gleicher Beranlaffung ber Rothe Abler-Orben IV. Klaffe,

bem Gefretar Siewert bei bem Kommerg. und Abmiralitate. Rollegium in Dangig,

bem Rreisgerichts. Sefretar Robbich in Beuthen D. Gol.,

bem Kreisgerichts. Gefretar Robler bafelbft

zeichen verlieben.

bem Rreisgerichts-Sefretar Bintler ju Rothenburg a. b. D.,

bem Friebensgerichteschreiber Finger in Grevenbroich und

bem Friebensgerichtsfcreiber Pfibner in Mergig

ist bei ber Bersetzung in ben Ruhestand ber Karafter als Kanzleirath verliehen.

Dem Stadtgerichts. Ranglisten Bartelt in Berlin, bem Kreisgerichts. Ranglisten Bipperhaufen in Genthin und bem Kreisgerichts. Ranglisten Boigt in Tilsit aus berfelben Beranlaffung ber Titel als Ranglei-Sefretar beigelegt.

#### F. Unterbeamte.

Dem Gefangenwarter Utpabel in Muhlhaufen in Th. unb bem Gefangenwarter Bahr in Danzig ift beim Uebertritt in ben Rubestand bas Allgemeine Chren-

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 98.

Allgemeine Verfügung vom 29. September 1879, — betreffend die Beschaffung des Schreibwerks bei den Justizbehörden und die Stellung der Büreauhülfsträfte durch die Gerichtsschreiber bei den Amtsgerichten.

Allgemeine Berfügung vom 4. Geptember 1879 (Juft. Minift. Bl. G. 308).

Durch die neuerlich erfolgte Feststellung ber Grundsate über die Fondsverwaltung bei ben Justigbehörben andern sich die Vorschriften der allgemeinen Verfügung vom 4. September 1879, betreffend bie Beschaffung des Schreibwerks bei den Justizbehörben 2c. (Just. Minist. Bl. S. 308) in folgenden Punkten:

1. Die Bezeichnung ber Amtsgerichte, bei welchen bem Gerichtsschreiber bie in Rr. III ber Berfügung vom 4. September 1879 bezeichnete Entschädigung zu gewähren ift, sowie bie Festschung bieser Entschädigung erfolgt burch ben Präsibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt.

2. Die Feststellung der Schreiblöhne der Kanzleibeamten und Lohnschreiber bei den Kollegialgerichten und den Staatsanwaltschaften derselben (§§. 15, 18, 20 der Bestimmungen vom 4. September 1879, Just. Minist. Bl. S. 309) erfolgt durch den Präsidenten des Gerichts in Gemeinschaft mit dem Oberstaatsanwalt bezw. Ersten Staatsanwalt. Die Zahlungsanweisung (Formular 2 der Unweisung vom 4. September, S. 316 a. a. D.) wird von dem Oberstaatsanwalt bezw. Ersten Staatsanwalt allein in folgender Form ertheilt:

» Im Einverständnisse mit bem Oberlandesgerichtsprasibenten (Landgerichtsprasibenten) wird bie Sauptkasse 2c. ersucht 2c. zu zahlen«.

Berlin, ben 29. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonharbt.

Un fammtliche Juftigbeborben.

I. 6005.

#### Num. 99.

Allgemeine Verfügung vom 30. September 1879, — betreffend bie Wahrnehmung ber Kalkulaturgeschäfte bei ben Justizbehörden im Geltungsbereiche bes Gerichtstostengeseiges vom 10. Mai 1851.

Für ben Geltungsbereich bes Gerichtskostengesetzes vom 10. Mai 1851 wird hinsichtlich ber Kalkulaturgeschäfte Folgendes bestimmt:

1

Die in Angelegenheiten ber streitigen und ber nichtstereitigen Gerichtsbarkeit vorkommenben Kalkulatur-

geschäfte werben von ben Gerichtsschreibern und Gerichtsschreibergehülfen mabrgenommen.

Bei Amtsgerichten von bedeutendem Geschäftsumfange können nach Bedürfniß besondere Kalkulatoren bestellt werden. Die Bestellung erfolgt auf Widerruf gegen Gewährung der aufkommenten Kalkulaturgebühren.

Hinsichtlich ber Bestellung von Kalkulatoren bei ben Umtsgerichten zu Berlin, Breslau, Dauzig, Erfurt, Halle, Konigsberg, Posen und Stettin bewendet es bei ben von bem Justig.Minister bereits getroffenen Anordnungen.

Bu Kalkulatoren bürfen nur Personen bestellt werben, welche zu Gerichtsschreibern ernannt werben können. Die Bestellung erfolgt burch ben Prasibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem

Oberstaatsanwalt.

II.

In ben Angelegenheiten ber streitigen und ber nichtstreitigen Gerichtsbarkeit werben Kalkulaturgebühren nach Borschrift bes §. 65 bes Tarifs zu bem Gesetze vom 10. Mai 1851 und bes §. 7 Mr. 1 b bieses Gesetzes erhoben. Auf die Festsetzung ber Gebühren findet ber §. 17 ber Deutschen Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 Anwendung. Die Jahlung ber Gebühren erfolgt nach Borschrift bes §. 17 bes Gesetzes vom 10. Mai 1851 und des §. 31 ber Anweisung vom 30. August 1879, betreffend die Behandlung der bei den Justizbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben.

#### Ш

In den Angelegenheiten der Justizverwaltung werden die Kalkulaturgeschäfte von den Kalkulatoren, Gerichtsschreibern und Gerichtsschreibergehülfen sowie von den Revisionsbeamten, Sekretären und Afsistenten bei den Staatsanwaltschaften ohne besondere Bergütung wahrgenommen.

Berlin, ben 30. September 1879.

Der Justiz-Minister. Leonharbt.

An fammtliche Juftigbehörben. I. 6041. K. 21. Vol. 3.

#### Num. 100.

Allgemeine Verfügung vom 30. September 1879, — betreffend die Uebergangsbestimmungen zu der Anweisung vom 30. August 1879 wegen der Behandlung der bei den Justizbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben.

Milg. Berfügung vom 15. September 1879 (Juft. Minift. Bl. G. 341).

Die nachstehend abgebruckten Berfügungen bes Herrn Finanz. Ministers vom 24. September 1879, betreffend zusätzliche Borschriften zu ben Uebergangsbestimmungen vom 15. September 1879 (Just. Minist. - Bl. S. 341), werben ben Justizbehörben zur Kenntnifinahme und entsprechenben Beachtung mitgetheilt.

Berlin, ben 30. September 1879.

Der Justig. Minister. Leonbardt.

Un fammtliche Juftigbeborben. I. 5991. Juftigfonbe 96.

Berlin, ben 24. September 1879.

In Erlebigung bes Vorbehalts im S. 44 ber Anweisung vom 30. August b. J., betreffend bie Behandlung der bei den Justizbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben, lasse ich Ew. Hochwohlgeboren hierbei die unter dem 15. d. M. von dem Herrn Justiz-Minister und mir zu der gedachten Anweisung erlaffenen Uebergangsbestimmungen in ... Drudegemplaren mit bem Auftrage zugeben, biefelben ben untergebenen Beborben mit folgenden zufählichen Borfchriften zur Nachachtung zuzufertigen:

- 1. Die nach der Anordnung unter I A 10 a von den Gerichtskassen aufzustellenden und den Steuerhebestellen einzusendenden Berzeichnisse über die am 30. d. M. verbleibenden Einnahmereste an Gerichtskosten aller Art sind, da sie nach Borschrift in S. 29 der Anweisung (also auch auf dem vorschriftlichen Formular 1) angesertigt werden, bei der Buchführung der Steuerhebestellen im II. Semester des laufenden Etatsjahres zu benutzen. Die Steuerhebestellen haben demnach nicht noch besondere Resteuverzeichnisse anzulegen, sondern in den übergebenen Berzeichnissen die Eintragungen der betressenden Einnahmen und Niederschlagungen zu bewirken. Für letztere Einnahmen und Niederschlagungen sind auch im Gerichtskosten-Einnahmejournal und im Niederschlagungsregister für das II. Semester des laufenden Etatsjahres nach Maßgabe des S. 29 Nr. 4 der Unweisung besondere Abschnitte anzulegen.
- 2. Insoweit Nieberschlagungen auf die überwiesenen Reste stattsinden mussen, haben die Steuerhebestellen in jedem einzelnen Falle von der Gerichtsschreiberei desjenigen Amtsgerichts, welches nach der Anordnung unter I A 13 der Uebergangsbestimmungen die Bücher der Gerichtskasse auszubewahren hat, sich den nach §. 27 Nr. 5 der Amweisung nöttigen Nachweis darüber führen zu lassen, in welcher Weise der Restdetrag sich auf die in Spalte 8 die 12 des Niederschlagungsregisters (Formular 10) angegebenen Einnahmegattungen vertheilt. Der betreffende Nachweis ist dem Niederschlagungsantrage beizusügen.
- 3. Die überwiesenen Einnahmereste an Gerichtskosten aller Art werben in ber Restenabtheilung bes Hauptmanuals ber Hauptamter, bezw. ber vorschriftlichen Abtheilung bes Krebitmanuals ber unteren Hebestellen summarisch in Zugang gestellt. Dies Soll an Mehreinnahme ist nach ber Vorschrift im S. 29 Nr. 5 ber Anweisung zu erledigen.
- 4. Das in ben Uebergangsbestimmungen unter I A 10 b gebachte Berzeichniß ber noch ausstehenben, vorläufig niedergeschlagenen Kosten, welches von ben Gerichtskassen auf bem im §. 28 Nr. 3 ber Unweisung vorgeschriebenen Formular 11 anzulegen ist, bilbet ben ersten Band des von den Steuerhebestellen zu führenden Registers über die weiter zu verfolgenden Niederschlagungen. Die Dokumente, welche zu den im ersten Ubschnitt des Verzeichnisses aufgeführten, hypothekarisch sieder gestellten Kostenresten den Steuerhebestellen ausgeliefert werden, sind nach Maßgabe des Schlußsages im §. 28 Nr. 3 der Unweisung zu behandeln.

Diejenigen vorläufigen Niederschlagungen, welche im II. Semester bes laufenden Etatsjahres neu hinzutreten, also aus der Verwaltung der Gerichtskosten Einnahme durch die Steuerbehörden entspringen, werden in das von den Steuerhebestellen auf einen mehrjährigen Zeitraum anzulegende, mit dem 1. Oftober 1879 beginnende Register (Kormular 11) eingetragen.

- 5. Die Einnahmereste an burchlaufenden Geldern, welche in den unter I A 10 c der Uebergangsbestimmungen erwähnten Berzeichnissen den Steuerhebestellen nachgewiesen werden, sind auf die Konten der
  im S. 30 der Anweisung angeordneten Berrechnungsregister zu übernehmen und dort vorschriftsmäßig
  abzuwicken. Die Berzeichnisse sind bennächst als Belege der Register zu verwenden.
- G. Die ordnungsmäßige Einziehung, bezw. Beitreibung aller überwiesenen Reste ist von ben Steuerhebestellen nach ber aus ben empfangenen Belegen zu ersehenden Lage jedes einzelnen Falls zu bewirken ober weiter zu führen.
- 7. Behufs Aufstellung ber Berzeichnisse zu 10b und 10c kann ben Gerichtskassen auf beren Erforbern bas von ber Steuerverwaltung beschaffte Formular 11 und 12 ber Anweisung zu ben benöthigten Mengen kostenfrei ausgehändigt werden.

Der Jinang-Minister.

Im Auftrage: Saffelbach.

Un die Königl. Provinzial · Steuerbireftoren zu Königsberg, Danzig, Berlin, Stettin, Posen, Breslau, Magbeburg, Altona, Munster und Cassel, an ben General · Inspektor Herrn Grolig Hochwohlgeb., Erfurt und an die Königl. Regierung zu Sigmaringen.

----

Berlin, ben 24. Geptember 1879.

Abschrift vorstehender Berfügung wird Ew. Hochwohlgeboren mit 225 Czemplaren der Uebergangsbestimmungen übersandt, um barnach die untergebenen Steuerstellen wegen der am 30. d. M. verbleibenden,
unter ID2 erwähnten Kostenreste mit Anweisung zu versehen. Die nach der Bestimmung unter ID5
zur Liquidation gelangenden, unverbranchten Stempelmaterialien wollen Ew. Hochwohlgeboren bei Erstattung der betreffenden Gebührenbeträge wieder in Zugang vereinnahmen lassen.

Der Finang. Minister. Im Auftrage: Saffelbach.

Un ben Stonigl. Provingial . Steuerbirettor ju Sannover.

Berlin, ben 24. September 1879.

Abschrift vorstehender Verfügung wird Ew. Sochwohlgeboren auf den Bericht vom 14. d. M. mit 350 Exemplaren der Uebergangsbestimmungen behufs weiterer Anweisung ber untergebenen Steuerstellen übersandt.

Bu ben Bestimmungen unter E wird Folgendes noch bemerkt:

- 1. Nach S. 26 bes Ausführungsgesches zum Deutschen Gerichtsfostengesche follen bie Gebühren, welche in dem Bezirk des Appellationsgerichtshoses zu Coln den Friedensrichtern und Gerichtsschreibern nach den disherigen Vorschriften zustanden, insoweit die Vorschriften vom 1. Oktober d. J. ab noch in Kraft bleiben als Gerichtskosten für Rechnung der Staatstasse erhoben werden. Für die gedachten, vom 1. k. M. ab in Ansas zu bringenden Gebühren sindet demnach eine abgesonderte Buchführung nicht mehr statt, dieselben werden vielmehr, wie die übrigen aus dem Geschäftsbetrieb der Justizbehörden entstehenden Einnahmen, nach den Bestimmungen der Anweisung vom 30. August d. J. behandelt. Die mit der Erhebung der Gerichtsschreibereigebühren zur Zeit betrauten Steuerhebestellen haben demnach am 30. September d. J. nach Empfang des unter I E 1 gedachten Verzeichnisses und der betressen Geldschreibereigebühren abzuschließen und sind die Erhebung der Gerichtsschreibereigebühren abzuschließen und sind die bei den Unterstellen die dahin ausgekommenen Gedühren noch durch die Schlußlieserzettel für das lausende Quartal nachzuweisen.
- 2. Sind auf gestundete Gerichtsschreibereigebühren (I E 4) nach bem 30. September b. J. noch Theilbeträge zu entrichten, so werden lettere von den Steuerhebestellen auch ferner vorläufig als Deposita gebucht. Die angesammeiten Beträge sind nach der Berichtigung oder Riederschlagung der rückftändigen Gebührenforderung, oder falls sich die Erledigung berselben über den Finalabschluß hinauszieht, noch vor dem Ablauf des Etatsjahrs dem Gerichtsschreiber zur Registrirung anzumelden und demnächst bei den Gerichtskosten in Ginnahme zu stellen.
- 3. Die im §. 27 Nr. 4 ben Hauptamtsbirigenten beigelegte Befugniß, Kostenforberungen wegen Armuth ber Zahlungspflichtigen nieberzuschlagen ober zu stunden, erstreckt sich auch auf die Beträge an Gerichtsschreibereigebühren.
- 4. Jusoweit die Regierungs Sauptkassen nach ber Bestimmung zu II, Rr. 4 ben Steuerhebestellen Reste an Gerichtskosten zu überweisen haben, sinden die in der vorstehenden Verfügung unter Rr. 1 bis 3 und 6 ertheilten Vorschriften analoge Unwendung.

Der Finang. Minister. Im Auftrage: Saffelbach.

Un ben Ronigl. Provingial . Steuerbireftor ju Coln.

- Crook

#### Num. 1016

Allgemeine Verfügung vom 30. September 1879, — betreffend die Bearbeitung ber Justig-Bauangelegenheiten.

Allgemeine Berfügung vom 14, Juli 1874; Just. Minist. Bl. G. 215.

Die bestehenden Borschriften über bie Bearbeitung ber Justiz-Bauangelegenheiten werden burch bie folgenben Bestimmungen abgeändert:

I.

Die Bearbeitung ber Baufachen (Nr. 4 ber allgem. Berf. v. 14. Juli 1874) erfolgt:

A. hinsichtlich ber Gefängniffe, welche einen besonderen Etat haben, burch ben Oberstaatsanstalt bezw. ben Gefängnifvorsteher,

B. hinsichtlich aller übrigen Bauten fur Geschäfts. und Gefängnifraume:

burch ben Präsibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt, bezw. burch ben Präsibenten bes Landgerichts in Gemeinschaft mit bem Ersten Staatsanwalt, ober burch ben aufsichtfuhrenden Amtsrichter.

#### II.

Hinsichtlich ber Befugniß zur selbständigen Anordnung ber Bauten (Nr. 5, 8 ber allgem. Berf. v. 14. Juli 1874), sowie zur selbständigen Berfügung in Betreff ber Utensilien (Nr. 14 a. a. O.) wird für ben ganzen Bereich ber Monarchie bis auf Weiteres Folgendes bestimmt:

Es exhalten;

- A. hinsichtlich ber Gerichts- und Gefängniflokalien, mit Ausnahme ber Gefängniffe mit besonberem Etate
  - a) ber Präsident bes Oberlaubesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsauwalt bie bisher im Geltungsbereiche ber Berordnung vom 2. Januar 1849 bem Appellationsgerichtspräsibenten zustehenden Befignisse,
  - b) ber Landgerichtspräsibent in Gemeinschaft mit bem Ersten Staatsanwalt die bisher im Geltungsbereiche ber Verordnung vom 2. Januar 1849 ben Präsibenten ber Stadtgerichte zu Breslau und Königsberg und ber Stadt- und Kreisgerichte zu Danzig und Magdeburg zustehenden Befugnisse,

c) ber auffichtführende Umterichter bie bisher im Geltungsbereiche ber gebachten Berordnung bem Gerichtstommiffar zustehenden Befugniffe;

B. hinfichtlich ber Gefangniffe, welche einen besonderen Etat haben,

a) der Oberstaatsanwalt die unter A. a. bezeichneten Besugnisse, b) der Gefängnisvorsteher die unter A. d. bezeichneten Besugnisse.

#### Ш

Auf ben Erlaß ber Jahlungsanweisungen finden bie Borschriften vom 28. September 1879 über bie Fondsverwaltung bei ben Justizbehörben Anwendung.

Berlin, ben 30. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbehörben.

I. 6062.



#### Mum. 102.

Allgemeine Berfügung vom 30. September 1879, - betreffend Dienstsiegel ber Rechtsanwalte.

Unter Bezugnahme auf ben Allerhöchsten Erlaß vom 21. b. Mts. (G. S. S. 613), betreffend Aufhebung ber §§. 2, 3 ber Berordnung vom 21. Juli 1843 über die Befugnisse der Justizkommissare zur Ansertigung und Legalistrung von Rechtsschriften aller Art, wird barauf ausmerksam gemacht, daß Rechtsanwälte als solche vom 1. Oktober d. J. an zur Führung von Dienstsiegeln auch in benjenigen Landestheilen, in welchen dieselben solche Siegel bisher geführt haben, nicht mehr befugt sind.

Berlin, ben 30. September 1879.

Der Justig-Minister. Leonhardt.

Un fammtliche Juftigbeborben und Rechtsanwalte.

I. 6016. O. 153. Vol. 6.

#### Mum. 103.

Allgemeine Berfügung vom 1. Oktober 1879, — betreffend bie Berwaltung ber Justizsonds.

Bei ber Verwaltung ber Justizsonds haben bie Justizbehörben bie am 28. September 1879 von bem Justiz-Minister erlassenen Borschriften zu beachten. Dieselben sind in besonderen Drudezemplaten ben einzelnen Behörden unmittelbar übersandt worben.

Die bei ben Gerichten noch vorhandenen Vorräthe an älteren Formularen zu Liquidationen und Anweisungen über Gebühren ber Zeugen und Sachverständigen sowie über Diaten und Reisekosten ber Beamten sind aufzubrauchen.

Berlin, ben 1. Oftober 1879.

Der Justig. Minister. In beffen Vertretung: von Schelling.

An sammtliche Justigbehörben.

I. 6181. Justigsonbs 97.

- Cough

#### Num. 104.

Allgemeine Verfügung vom 1. Oktober 1879, — betreffend die Beantwortung und Erledigung der Notaten der Königlichen Oberrechnungskammer gegen die Rechnungen über die Jonds der Justizverwaltung.

Die auf die Beantwortung und Erlebigung ber Notaten ber Königlichen Oberrechnungskammer gegen die Rechnungen über die Jonds ber Justizverwaltung aus ber Zeit dis zum 30. September 1879 bezüglichen Geschäfte, welche seither ben Appellationsgerichten, ben Oberstaatsanwälten, ber Kron-Oberanwaltschaft in Celle, bezw. den Regierungen in ber Rheinprovinz zugewiesen waren, sind fortan von den Borstandsbeamten (Präsident und Oberstaatsanwalt) besjenigen Oberlandesgerichts zu erledigen, in bessen Bezirk der Sis der bisher zuständigen Behörde belegen ist.

Insoweit bei ben erwähnten Geschäften nach ben bestehenden Borschriften die Thätigkeit der Gerichte ober Staatsanwaltschaften erster Instanz in Anspruch zu nehmen ist, treten die Vorstandsbeamten der Landgerichte an die Stelle der seitherigen Kollegialgerichte, die aufsichtführenden Amtsrichter an die Stelle der seitherigen Einzelrichter. Zuständig ist biezenige neue Behörde, in deren Bezirk der Sit der auf-

gehobenen Beborbe belegen ift.

Die Vorstandsbeamten ber Oberlandesgerichte sind befugt, Anweisungen zur Erledigung ber Rechnungserinnerungen ben im Absabe 2 bezeichneten Behörben auch bann zu ertheilen, wenn dieselben einem anderen Oberlandesgerichtsbezirke angehören.

Berlin, ben 1. Oftober 1879.

Der Justig. Minister. In bessen Bertretung: von Schelling.

An fammtliche Juftigbeborben I. 6151.

## Michtamtlicher Theil.

Die in Nr. 29 bes Justig. Ministerial Blatts erwähnte Rarte ber Gerichtsorganisation im Deutschen Reich, nach amtlichen Quellen bearbeitet von Sugo Knoblauch, Ingenieur und Königlicher Felbmesser (Karl Hehmann's Verlag in Berlin), ist in zweiter Auflage erschienen. Die Justizbeamten werben auf bieses Werk hierdurch ausmerksam gemacht.

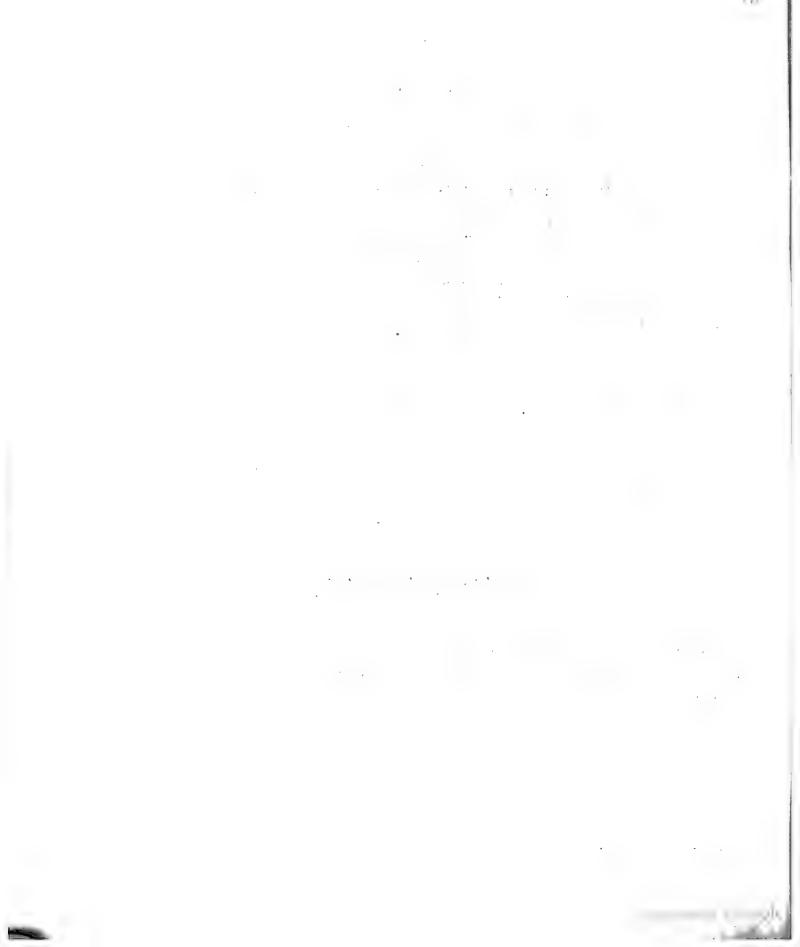

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Prensische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

## Bureau des Justiz-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Bittwen : Raffe.

XI.I. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 10. Ottober 1879.

Nº 41.

## Amtlicher Theil.

#### Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Oberlanbesgerichten.

Dem Rammergerichts · Prafibenten Meher ift ber Karatter als Wirklicher Geheimer Ober-Justigrath mit bem Range eines Raths erster Rlaffe verlieben.

B. Bei ben Laubgerichten.

Der Lanbgerichte. Prafibent Die baus in Berben ift geftorben.

C. Bei ber Staatsanwalticaft.

Der Staatsanwalt Rapfer in Cuftrin ift in Folge feiner Ernennung zum Dirigenten ber Ministerial. Militar. und Bau-Rommiffion und zum Geheimen Regierungsrath aus bem Justigbienst geschieben.

D. Rechtsaumalte und Rotare,

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Sabelich in Ersurt ift aus Aulag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler . Orben III. Rlaffe mit ber Schleife unb

bem Obergerichts-Unwalt und Retar, Juftigrath Dr. Augspurg in Luneburg bei feinem Ausscheiben aus bem Dienft ber Rarafter als Geheimer Juftigrath

verlieben.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath von Bebren in Geiligenftabt unb

bem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Steppubn in Gens-

Der Abvofat unb Rotar Dr. Temes in Achim ift geftorben.

E. Gerichts Affefforen.

Bu Gerichte - Uffefforen find ernannt:

ber Referendar Quanbt,

ber Referenbar Dr. Rhenius,

ber Referenbar Muller,

ber Referenbar Sindel unb

ber Referenbar Trierenberg

im Begirt bee Rammergerichte,

ber Referenbar Schneiber und ber Referenbar Wilbenrath

im Begirt bes Oberlandesgerichts gu Coln,

ber Referenbar Rufchel im Bezirt bes Oberlanbedgerichts zu Breslau,

ber Referenbar freiberr von Gpeffarbt unb

ber Referenbar Romeis

im Begirt bes Oberfanbesgerichts zu Frantfurt a. D.

#### F. Gubalternbeamte.

Dem Gerichtstaffen Rendanten, Rechnungsrath Kliche in Birubaum ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler-Orben IV. Rloffe und

bem Aftuar Rampenbahl in Dannenberg bei seinem Ausscheiben aus dem Dienst ber Rarafter als Kanzleirath
verlieben.

G. Unterbeamte.

Dem Botenmeifter Bart in Grat ift aus Anlag feines Dienftjubifaums bas Allgemeine Ehrenzeichen verlieben.

## Allerhöchste Grlaffe, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

### Num. 105.

Allgemeine Verfügung vom 2. Oktober 1879, — betreffend bie ben Gerichtsschreibern und ben Gerichtsvollziehern für bie Mitwirkung bei ber Erhebung ber Rosten zu gewährenbe Vergütung.

Unter Bezugnahme auf ben §. 21 ber Amweisung vom 30. August 1879, betreffend bie Behandlung ber bei ben Justizbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben, wird bis auf Weiteres Folgendes bestimmt:

Die Gerichtsschreiber erhalten aus ber Staatstasse als eine jederzeit widerrufliche und bei ber Pensionirung nicht anrechnungsfähige Dienstaufwands. Entschäbigung ben Betrag von 10 Pfennig für jeden in das Einnahmeregister bewirkten Eintrag.

Fur Eintrage, welche ausschließlich burchlaufende Gelber ober Schreibgebuhren zum Gegenstande haben, sowie fur Eintrage, bei welchen bie Sebung unter Vermittelung bes Gerichtsvollziehers mißlungen

ift, wird bie Entschäbigung nicht gewährt.

Die Festsehung ber Entschäbigung und die Anweisung berselben erfolgt monatlich durch die Berwaltung der indiresten Steuern. Die Jahl berjenigen Registernummern, für welche eine Entschädigung nicht berechnet werben barf, ist bei Aufrechnung des Einnahmeregisters festzustellen.

11

Für jeben in bem Einnahmeregister bewirkten Eintrag, bei welchem ber Gerichtsvollzieher bie Erbebung mit Erfolg vermittelt, hat berfelbe von bem Gerichtsschreiber eine Bergütung von 10 Pfennig zu beauspruchen.

Berlin, ben 2. Oftober 1879.

Der Juftig-Minister. Leonharbt.

Der Finang.Minister. In Bertretung: Meinede.

Un fammtliche Juftigbeborben.

Just.-Minist. I. 4948b. Jin.-Minist. III. 12,642. J. 13,375.

## Num. 106.

Allgemeine Verfügung vom 3. Oktober 1879, — betreffend die den Gerichtsschreibern bei ben Amtsgerichten zu gewährende Dienstauswands. Entschädigung für Ansertigung der Reinschriften ber Kostenrechnungen.

S. 29 ber Bestimmungen vom 4. Ceptember 1879 (Juft.-Minift.-Bl. G. 309), S. 21 ber Unweisung vom 30. Mugust 1879.

Bei benjenigen Amtsgerichten, bei welchen ben Gerichtsschreibern bie Verpflichtung auferlegt ist, bie bei Beschaffung bes Schreibwerts erforberlichen Hulfskräfte zu stellen und die Bestreitung ber mit bem Schreibwert verbundenen sachlichen Kosten zu übernehmen, erhalten die Gerichtsschreibergehülfen monatlich außer ber im §. 26 ber Bestimmungen vom 4. September 1879 erwähnten Vergütung, aus den Jonds Kap. 82 b Lit. 17 bes Etats » Jur Bestreitung bes Schreibwerts bei den Amtsgerichten«, noch eine besondere Dienstaufwands. Entschädigung für die Besorgung der Reinschriften der Kostenrechnungen.

1.00000

Die Sohe biefer, gleichfalls wiberruflichen und bei ber Penfionirung nicht anrechnungsfähigen Entfchabigung wird bis auf Beiteres baburch bestimmt, bag fur jeben Gintrag in bas Ginnahmeregister unb in bas Gerichtstoftenregister, jedoch mit Ausschluß berjenigen Gintrage, welche ausschließlich Schreibgebuhren ober burchlaufenbe Gelber zum Begenstanbe haben, sowie mit Ausschluß berjenigen Gintrage, bei welchen bie Sebung unter Bermittelung bes Gerichtsvollziehers miglungen ift, funf Pfennig berechnet merben.

Sinfichtlich bes Ginnahmeregistere ift fur bie Refiftellung ber biernach in Betracht tommenben Gintrage biejenige Sahl ber Registernummern maggebend, welche fur ben betreffenden Monat von ber Steuerbehorbe behufs Sablung ber bem Berichtsichreiber ju gemahrenden Sebegebuhr festgestellt ift. (Bergl. all-

gemeine Berfügung vom 2. Oftober 1879, Just. Minist. Blatt C. 400). Im Gerichtstoftenregister hat ber Gerichtsschreiber biejenigen Registernummern, für welche bie Dienstaufwands-Entschäbigung nicht zu berechnen ift, in ber Spalte Bemerkungen burch einen Strich mit rother Tinte kenntlich zu machen und zugleich bie betreffenben Nummern fortlaufend in ein Berzeichniß einzutragen. Cehteres ift am Schlusse bes Monats von dem Gerichtsschreiber abzuschließen und mit ber Berficherung zu verfeben, bag in bemfelben fammtliche Rummern bes Gerichtstoftenregisters, fur welche bie Dienstaufwands. Entschäbigung nicht gewährt wird, eingetragen find, und nebst bem Roftenregifter, aus welchem bie Schlugnummer bes Monats erfichtlich ift, behufs Reftstellung ber fur bie Entschäbigung in Betracht fommenben Sahl ber Registernummern bem aufsichtfubrenben Umterichter vorzulegen.

Die Dienstaufwands Entschähigung wird von bem auffichtführenden Richter monatlich zur Sablung

angewiesen.

Im Uebrigen finden auf die Dienstaufwands. Entschäbigung und beren Bertheilung unter die mehreren Beamten bie Borfchriften bes S. 31 ber Bestimmungen vom 4. September 1879 Anwendung.

Berlin, ben 3. Oftober 1879.

Der Justig-Minister. Leonbardt.

Un fammtliche Jufligbeborben. I. 4948a.

## Num. 107.

Beschluß bes Königlichen Staats. Ministeriums vom 1. Oftober 1879 und allgemeine Berfügung bes Justig. Ministers vom 7. Ottober 1879, - betreffend bie Benutung ber Postanweisungen bei Rablungen aus Staatstaffen.

> Allgemeine Berfagung vom 16, Januar 1869 (Juft. - Minift. - Bl. G. 20). Allgemeine Verfügung vom 14. Ceptember 1875 (Juft. Minift. . Bl. C. 207).

## a. Befchluß bes Staats. Ministeriums.

Rachdem bie Berfenbung von Gelbern bis 400 Mark einschließlich burch Postanweisung zufolge ber in Mr. 72 bes Deutschen Reichs. und Preußischen Staatsanzeigers vom 25. Marz b. J. enthaltenen Befannt-machung bes General Postmeisters vom 16. besselben Monats gestattet ift, hat bas Königliche Staats-Ministerium beschloffen, bag bie burch ben Beschluß vom 3. September 1875 allgemein fur alle Staats. verwaltungezweige vorgeschriebene Ginrichtung, nach welcher aber Sahlungen an auswärtige Privatempfänger bis 300 Mart einschließlich bie Postscheine als gultige Rechnungsbelege angesehen und bie besfallsigen Belb. fenbungen burch Boftamweisungen bemirkt werben tonnen, babin erweitert werbe, bag biefelbe fortan auch auf alle Sahlungen ber gebachten Urt bis zum Betrage von 400 Mart einschließlich Anwendung finden kann.

Berlin, ben 1. Oftober 1879.

## Konigliches Staats Ministerium.

Leonbardt, von Kamete. von Bulow. Sofmann. (gez.) Otto Graf zu Stolberg. Bitter. von Butttamer. Graf zu Entenburg. Manbach. Lucius.

Befdluß ad Ct. M. Nr. 1798.

b. Berfügung bes Justig. Ministers.

Vorstehender Beschluß des Königlichen Staats. Ministeriums wird sammtlichen Justizbehörden zur Kenntnignahme und Nachachtung mitgetheilt.

Berlin, ben 7. Oktober 1879.

Der Justig. Minister. Ceonbarbt.

An fammtliche Juftigbehörben. I. 6279. Juft. Fonbe, 91 Vol. 3.

## Michtamtlicher Theil.

#### Num. 11.

## Das im Deutschen Reiche geltende Lehnrecht.

Unter Benutung amtlicher Materialien zusammengestellt vom Appellationsgerichts. Rath Reubauer in Glogau.

### I. Königreich Preußen.

Die Bestimmungen bes preuß. A. L. A. sind nur subsidiär; die Dorschriften I. 18 SS. 13—679 und insbesondere über die Sutzessions. D. SS. 381 ff. sind baber kaum jemals praktisch geworden. Die Reuerichtung von Leben untersagt die Berkassurkunde vom 31. Januar 1850 Art. 40. Es bestehen noch Thronlehen und seuda extra curtem, für alle übrigen ist das Obereigenthum ohne Entschäbigung ausgehoben durch Geseh vom 2. März 1850 S. 2 Ar. 1, und soll der Lehnsverdand durch gesehliche Anordnung aufgelöst werden, vergl. Geseh vom 5. Juni 1852. Die in dieser Beziehung ergangenen Gesehe werden weiter unten zu erwähnen sein. Borauszuschicken ist noch, daß nach der jehigen Lage der Gesehgebung sich die Frage ergiebt, ob das bezüglich der Deszendenz nach den zu erwähnenden Gesehen in ein Familiensideisommis umgewandelte Lehn nach Wegsall der Deszendenten wieder Lehn wird, vergl. Förster Bd. 3 S. 277 Note 23.

Justandig für Bearbeitung von Lehenssachen sind nach dem Aussuchungsgesetz z. G. B. G. vom 24. April 1878 S. 49 die Oberlandesgerichte, nur ausnahmsweise die Landgerichte, vergl. B. D. vom 26. Dezember 1808 S. 2 zu a. (Rabe Bb. 9 S. 469); B. O. vom 2. Januar 1849 S. 25 Mr. 4; Ges. vom 11. Juli 1845 (Ges. S. S. 474) SS. 1 st.; Ges. vom 18. April 1855 (Ges. S. S. 222) S. 6 (sachs Lehnrecht, Legitim. Attest); Ges. vom 23. Juli 1875 SS. 11, 12; Ges. vom 3. Mai 1876 S. 3; Ges. vom 21. Mai 1876 SS. 7, 11;

- und andererseits Ges. vom 3. Mai 1876 S. 3; Ges. vom 28. Marz 1877 S. 10.

Der Buftand in ben einzelnen Provinzen ift in biefer Beziehung berzeit folgenber:

1. A. Oftpreußen.

Es bestimmt bas ostpreußische Provinzialrecht, und zwar die Zusäte 31—58 über Lehen in Ostpreußen und Litthauen, Zusäte 59—68 über Lehen im Ermlande. Bergl. noch Ebikt vom 9. Oktober 1807 S. 9 mit Deklaration vom 19. Februar 1812, sowie A. K. D. vom 16. Dezember 1834. Außer den Borschriften der Versassunge und der Gesete vom 2. März 1850 und 5. Juni 1852, deren im Eingange gedacht, kommen für die Provinz Preußen speziell in Betracht die A. K. D. vom 25. September 1836 und das Geset vom 23. März 1857, betressend die erleichterte Umwandlung ostpreußischer und ermländischer Lehen in Familieusdeisommisse. Diese Bestimmungen sind ausgehoben bezw. modiszirt durch das Geset vom 16. März 1877, betressend die Ausseliche Lehnsverbandes im Geltungsbezirke des ostpreußischen Provinzialrechts. Nach letzterem haben unadeliche Lehngüter (Jusah 31 des Provinzialrechts) ihre Lehnseigenschaft mit Eintritt der Gesetskraft dieses Gesets verloren; in Bezug auf ermländische Lehngüter, abeliche Lehngüter, sämmtliche Geldlehne und Lehnsstämme soll der noch bestehende Lehnsverband nach Maßgabe dieses Gesets ausgelöst werden; die bezüglichen Berhandlungen sind den Gerichten zugewiesen. Thronlehen kommen in der ganzen Provinz Preußen nicht vor.

Das Provinzialrecht unterscheibet Leben zu preußischen und schlecht magbeburger Rechten und folde

ju magbeburgifden beiber Rinber Rechten.

#### 1. B. Weftpreußen.

Im Regierungsbezirk Danzig besteht bas Lehusinstitut nicht, auch im Regierungsbezirk Marienwerber finden sich Leben nicht, selbst nicht in dem Theile, wo oftpreußisches Provinzialrecht gilt. Der polnische Konig Casimir hob 1476 ben Lehnsverband auf und entjagte als Lehnsherr bem Obereigenthum. Daburch wurden die bis babin febr gablreichen Lebnguter freies Gigenthum.

## 2. Pommern.

Das vom gemeinen Rechte abweichende Lehnrecht fur Altvor- und hinterpommern ift bargestellt in Bettwach's Werk: »Pommersches Lehnrecht, Leipzig 1832.« Alls erganzende Gesehe kommen in Betracht: bas Gefetz vom 28. November 1826 über bas Aufgebot ber Agnaten und die Deklaratoria vom 11. Juli 1845 über Lehns. und Gutzeffions. Regifter. Wegen ber Menerrichtung von Lehen, ber Aufhebung bes Obereigenthums des Lehnsherrn und der lediglich aus demfelben entspringenden Rechte bestimmen die im Eingange erwähnte Verfassungsurkunde, sowie die Gesehe vom 2. März 1850 und 5. Juni 1852. Es ergingen dann das Geseh vom 10. Juni 1856, betreffend die erleichterte Umwandlung altvor- und hinterpommerscher Lehen in Familiensideikommisse, das Geseh vom 4. März 1867, betreffend die Auslösung bes Lebusverbandes in Altvor- und Sinterpommern und Abanderung ber Lehnstage nebft Ergangungsgefet vom 27. Juni 1875. Die Leben, welche im Befite von Lehnstragern mit lehnsfähiger Desgendeng sich befinden, sind aufgehoben; für andere ist die Allodifikation durch Abfindung ber Agnaten angebabnt und icon ziemlich weit vorgeschritten.

Bur ben Theil ber Proving, welcher erft 1815 von ber Krone Schweben an Preugen abgetreten ift, Neuvorpommern, gilt bas gemeine Recht, wie es vor Einfahrung bes preuß. A. L. R. in ben alten preußiichen Lanbestheilen bestanden bat, modifizirt burch bie in ber Ginleitung bemerkten Besethe. Die B. D. vom 11. Oktober 1810, publizirt am 18. Februar 1811, hat alle bisherige Erb. und Lehngüter für Allobialund Erbguter erflart, und jugleich Brundfage jur Abfindung ber Agnaten und Gefammthanber gegeben; nur biejenigen follten als Agnaten angesehen werden, welche jur Zeit ber Bekanntmachung jener B. D. schon geboren waren ober innerhalb eines Jahres noch geboren wurden. Die Wirtung lehnrechtlicher Grundfage ift, obschon letteres Geset nicht unbeschränkt jur Geltung gelangt ist (§S. 40, 50 ber B. O.), eine fo geringe, baß schon 1835 von Kodifizirung bes Lehnrechts abgesehen wurde; vergl. Borbericht bes Entwurfs bes Pro-

vinzialrechts Bb. 2 S. 48, 49, S. 35 zu 4.

## 3. Branbenburg.

Rach ben in ber Ginleitung erwähnten Geseten hat bas lehnrechtliche Berhaltniß zwischen bem Lehns. herrn und Vafallen nur noch historische Bedeutung.

Thronleben existiren in der Proving nicht. Es ift im Uebrigen zu vergleichen:

v. Scholt, Provinzialrecht ber Kurmark SS. 51 — 192, und Nachtrag sowie Motive, Bb. 1. S. 169 ff., 294 ff.;

v. Kunow, neumartifches Provingialrecht, Abth. II. G. 21 ff.;

Reumann, Provingialrecht bes Martgrafthums Rieberlaufig, G. 155 ff., und bagu Gefet vom 23. Juli 1875, betreffend bie Auflösung bes Lehnsverbandes ber nach bem Lehnrecht ber Rur, Alt. und Reumart zu beurtheilenden Leben.

### 4. Sadfen.

Die in ber Einleitung erwähnten Gesetze haben bas Obereigenthum bes Lehnsherrn aufgehoben und bie Verfaffungeurkunde verbietet bie Reuerrichtung von Leben. Das allgemeine fachfische Lehnrecht findet sich bargestellt von Pinber, Provinzialrecht ber vormals

fächsischen Landestheile, Bb. 1 G. 51—138.

In Betracht kommt ferner für bie zu biefer Proving gehörige Altmark bas zu 3. erwähnte Gefetz vom 23. Juli 1875.

Als Thronlehen werden die Stolbergschen Grafschaften bezeichnet. Inbessen hat die Grafschaft Stolberg . Wernigerobe Allodialqualitat, vergl. Regeß vom 13. August und 17. September 1822 S. 3; Befanntmachung bes Ober · Prafibenten ju Magbeburg vom 16. Mai 1823 (Amteblatt S. 192 ff.); Scholk,

Provinzialrecht ber Kurmark Abth. II. S. 113; Rezeß zur Herstellung bes bundesgesetzlich gemährleisteten Rechtszustandes bezüglich ber Grafschaft Wernigerobe vom 8. Januar 1862 (Amtsblatt S. 309 ff.). Dagegen sind die Grafschaften Stolberg Stolberg und Stolberg-Rogla Thronleben, vergl. A. B. D. vom 31. Dezember 1864, betreffend Abanderung und Erlauterung ber Konzessionsurkunde vom 28. Marz 1836 (Amtsblatt ber Regierung zu Merfeburg 1865, S. 72 ff.); Pinter, Provinzialrecht, Bb. 1 S. 52. Ueber bas Berhältnif biefer Thronlehen zum Oberlehnsherrn ergeben bas Rabere Art. I. ber A. B. O. von 1864 und bie bei Pinder nachgewiesenen Reverse und Verträge.

5. Pofen.

Es kommen lediglich bie in ber Einleitung erwähnten Gesetze in Betracht. In ber Proving Pofen ift bie Herrschaft Krotoschin Thronlehen; biese Berrschaft wurde 1819 bem Fürsten Thurn und Taxis für Abtretung bes Postmonopols in einem Theile ber Rheinproving aberlassen.

6. Schlesien.

Außer ben in ber Ginleitung bezeichneten Gefeten ift zu ermahnen bas Gefet vom 18. Juni 1876, betreffend die Auflosung bes Lehnsverbandes im Bergogthum Schlesien und ber Graffchaft Glat, sowie in ber Oberlaufit.

7. Beftfalen mit ben Rreifen Rees, Effen, Duisburg ber Rheinproving.

Außer ben in ber Ginleitung bezeichneten Gesethen ift zu ermabnen bas Gefet vom 3. Mai 1876, betreffend bie Auflosung bes Lehnsverbanbes in Westfalen und in ben Rreifen Rees, Effen, Duisburg, Mühlheim a. b. R.

8. Rheinproving (mit Ausnahme ber zu 7. bezeichneten Kreife) und Sohenzollern.

Für bie Theile links bes Rheins hat bas geltenbe Civilgesethuch (Codo Napoléon) aufgeräumt, vergl. zu XXVI weiterhin. Was bie rechtsrheinischen Theile angeht, so sind zu trennen:

a) die Kreise Duffelborf, Elberfeld, Mettmann, Lennep und Solingen; b) bie Streife Mublheim, Wipperfurth, Sieg, Gummersbach, Walbbroel, Burgermeisterei Billich im

Rreife Bonn und Burgermeifterei Deut im Canbfreife Coln;

c) bie Kreise Reuwied und Altenfirchen.

Bu a) und b): Für bie jum Großherzogthum Berg gehörig gewesenen Landestheile find Kronund Privatleben ohne Entschäbigung aufgehoben burch Raiferliches Detret vom 11. Januar 1809; fur bas chemalige Lippe. Departement und bie hanfeatisch.frangofischen Lanbestheile murbe bie Lebus. herrlichkeit mit allen Wirkungen aufgehoben burch Raiserliches Defret vom 9. Dezember 1811; für bie vormale jum Ronigreich Westfalen gehörigen Landestheile murbe bie Allobifitation ber Leben ausgesprochen burch Defret vom 28. Mary 1809.

Su c) kommen lediglich bie in ber Einleitung gebachten Geselze in Betracht. Thronlehen finden sich in ber Rheinproving nur vereinzelt.

In Sohenzollern find Lehnssachen vorgekommen, und zwar eigentliche Lehnsstreitigkeiten und folde, bie Bauerleben betreffen. Menigstens ergiebt Johler's Geschichte von Sobenzollern, Ulm 1824, G. 223. baß bas Appellationsgericht Lebenhof und Gericht erster Instang war für erstere, Bauerleben gehörten por die Alemter.

Mit Einführung ber preußischen Verfassung ift bie Neuerrichtung von Leben ausgeschlossen. — Durch Gefeh vom 28. Mai 1860 ist die Ablöfung der barin erwähnten Abgaben und Leistungen vorgeschrieben und jest erfolgt. S. 11 biefes Gefetes bestimmt in Abf. 2, bag mit ber Ablofung ber Befigveranterungsabgaben und ber übrigen auf ben Lehngutern haftenben Reallaften bas Obereigenthum bes Lehnsherrn im Oberamts bezirke Sechingen ohne besondere Entschäbigung fortfällt, so baß die Lehngüter in bas volle Eigenthum ber Beliger übergegangen finb.

9. Schlesmig. Solftein und Lauenburg.

Friher murbe behauptet, es gebe in Schlesmig. Holftein tein Lebn, vergl. Paulfen S. 34 Note 13 und beffen Citate. Fur bas Bergogthum Solftein ift auch biefe Behauptung unzweifelhaft zutreffenb. Gur bas Herzogthum Schleswig wird neuerdings - und wohl mit Recht - bas Gut Reventlow. Sandberg im Rreife Sonberburg, und in der ehemaligen banischen Enklave Moegeltondern die Grafschaft Schackenburg als Lehn angesehen. Davon ausgegangen ist der Rechtszustand für das schleswigsche Lehngut folgender: Es sind besondere gesehliche Borschriften nicht gegeben. Da das Lehen vom Könige von Danemark als Herzog von Schleswig verliehen ist, 3. Dezember 1681, werden die danischrechtlichen Borschriften anzuwenden sein (der Lehnbrief sagt: wie andere grästiche Lehne hier in unserm Reiche Danemark). Im danischen Rechte sindet sich das strenge Band zwischen Lehnsherrn und Basallen nicht, man war daher geneigt, der Ansicht der Besiger zu folgen, und darin ein privilegirtes Familiensideikommiß mit Rücksallsrecht und Rekognition zu sehen. Für die Grafschaft Schackendurg sindet sich in der Verleihungs-Urkunde vom 23. Juni 1676 die Erbfolge-Ordnung besonders sestgeseht. Su vergleichen sind noch für die ehemalige dänische Enklave im Herzogthum Schleswig:

a) gräfliche Privilegien vom 25. Mai 1671; freiherrliche Privilegien von bemfelben Tage, in Schou's k. Forordninger og Aabne Breve Bb. I. unter Privilegeredt Personer;

b) B. D. vom 25. Oktober 1843 über bie Wirkung der neuen Matrikel mit Rucksicht auf Begnabigungen und Rechte (ebend.);

c) Staatsgrundgeset bes Konigreichs Danemart vom 5. Juni 1849 SS. 75, 97, 98;

d) B. D. vom 28. April, 14. Juni und 21. November 1850, betr. die Aufhebung ber Jurisbiftion;

e) B. D. vom 20. Juni 1850, betr. die Aufhebung bes privilegirten Hartforns; zu c, d und e in dem zu a) bezeichneten Werke;

f) Gesete vom 12. April 1851, enthaltend einige Bestimmungen über Ertheilung von Bewilligungen zur Beräußerung von Bauergut, welches zu Leben, Stammhäusern ober Flbeikommissen gehört; vom 21. Juni 1854, betr. Beräußerung ber zu Leben ze. gehörigen Bauerguter und vom 19. Februar 1861 über einige Abanderungen ber Festegesetzung;

g) danske Landboret von Borup (Ropenhagen 1873) §. 17.

Für Lauenburg bilbet nach Paulsen S. 217 bas sächsische und gemeine Lehnrecht bie Grundlage. Uebrigens ist ber Lehnsverband zumeist abgelöst, es bestehen aber boch noch zehn Lehngüter. Das lauenburgsche Geseh vom 8. März 1876 (off. Wochenblatt S. 69 ff.) orbnet bie Ablösung bes Lehnsverbandes.

## 10. Sannover:

Es fommen noch viele, ben Gegenständen nach sehr verschiedene Lehen und Afterlehen vor. Grese's Kompendium Thl. 2 S. 114—138 ergiebt das Nähere über das lehnrechtliche Berhältniß zwischen dem Lehnsherrn und dem Basallen in übersichtlicher und erschöpfender Weise. Wegen der während der Oktupationszeit geschehenen Allodisitation vergl. B. D., die bürgerliche transitorische Gesetzebung betr., vom 23. August 1814: Besondere Borschriften SS. 94 ff. (Ebhardt, Gesetzeben. II, 869: »mit allen Folgen und Wirtungen null und nichtig«), vom 14. April 1815 (für das Fürstenthum Sildesheim) SS. 109 ff. (Ebhardt II, 900); vom 13. September 1815 (für die Kreise Meppen und Emsbüren) SS. 105 ff. (Ebhardt II, 951). Bemerkenswerth ist noch insbesondere das Allodisitationsgeset vom 13. April 1836 S. 47 S. 136 (es wird noch einmal nach Lehnrecht sutzedirt), teklarirt durch Gesetze vom 19. Juli 1848 S. 3 und 24. Januar 1851 SS. 1, 2. Die Ablösung, welche nach S. 2 nur mit einigen Ausnahmen zulässig ist, ersolgt lediglich auf ten Antrag des Vasallen. Sine erhebliche Auzahl von Vasallen hat von dieser Besuguiß disher nicht Gebrauch gemacht. Die noch vorhandenen Lehen releviren in der überwiegenden Mehrzahl vom Landesherrn.

Für Arenberg Meppen vergl. die Sammlung von Böbiker (1855) S. XXII, und insbesondere Privilegium patriae Monasteriensis vom 6. April 1570 S. 5 und bazu die beiden B. O. vom 3. Oktober 1809 über die Ablößbarkeit der Lehen und das Verfahren S. 313, 315; B. O. vom 24. Mai 1822 Mr. VIII und dazu B. O. vom 31. Dezember 1827 (Ebhardt, Gesehe zc. II, 967). Die B. O. von 1822, welche unter IX bestimmt, daß Söhne bezw. Enkel zc. nicht das Allod ausschlagen und das Lehen nehmen dürsen und umgekehrt, sowie die Deklaration von 1827 gelten für ganz Hannover, soweit nicht preuß. A. L. R.

anzuwenden.

Wegen ber Erbfolge in Lehen vergl. enblich Schluster, repertorium juris Hann. (1854) S. 148, 149 und die bort angezogene Literatur, sowie das Beilageheft bazu S. 17, 18, 19.

### 11. Seffen . Raffau.

a) Früher furheffische Canbestheile.

Su vergleichen sind Klauhold, kurhessisches Rechtsbuch (1855) §§. 243, 280, 281, 283 ff.; Platner, Sachenrecht (1875) §. 9; Kulenkamp, Literatur bes gesammten kurhessischen Rechts

(1846) G. 144 ff.

Die Gesetze vom 26. August 1848 und 20. Juni 1850 haben, mit Ausschluß der Thronund Außen-Lehen, allen Lehns- 2c. Berband auf Gatern, einzelnen Grundstücken, Gerechtsamen und Kapitalien aufgehoben. Nur diejenigen Güter, Grundstücke, Gerechtsame ober Kapitalien, welche am 1. Oktober 1848 auf vier ober weniger Augen standen, sind, so lange dieser Justand dauert, von der Bestimmung des Gesetzes ausgeschlossen. Es sind seht nur noch wenige derartige Güter vorhanden, bezüglich deren volles Eigenthum noch nicht eingetreten ist. Voraussichtlich werden diese in Kurzem zu vollem Eigenthum der Lehnsinhaber übergehen ober an den Lehnsherrn heimfallen.

b) Rreis Beglar.

Es tommen bie in ber Ginleitung erwähnten Gefete in Betracht.

c) Vormale Großberzoglich heffifche Landestheile (Kreis Biebentopf im Regierungsbezirte Wiesbaben und Bezirt Voehl im Kreife Frankenburg, Regierungsbezirts Kaffel).

Der Lehnsverband ist aufgehoben burch Geset vom 2. Mai 1849; in bemselben sind bie Entschäbigung bes Lehnsherrn und ber Lehnsolger für Heimfall und Lehnsfolge normirt. Bergl. Goldmann, Darmstadt, 1831 und 1841, 2 Bbc.

d) Bormals babrifche Gebietstheile.

Die Allobifikation ber Lehen ift burch bas bahrische Geset vom 4. Juni 1848, betreffend bie Ablösung bes Lehnsverbandes, geregelt. Lehen, beren Allobifikation noch nicht stattgefunden hatte, sind nicht mehr vorhanden. Wegen ber Erbsolge vergl. jedoch unter II unten.

e) Bormaliges Herzogthum Naffau.

Bergl. Bertram, nassausches Privatrecht, 2. Al. §§. 65, 327, 401, 2192. Es sinden die im Eingange erwähnten preußischen Gesetze Anwendung. Eine im Gesetze vom 5. Juni 1852 vorbehaltene Regelung wegen Beseitigung des im nassauschen Gebiete nicht in bedeutendem Um-

fange mehr vortommenben Lehnsverbandes ift bisher nicht erfolgt.

Bei ben noch bestehenben Leben bestimmen sich die Nechte bes Vasallen am Lehngute und bie wechselseitigen Obliegenheiten zwischen dem Lehnsherrn und Bafallen nach dem Lehnbriese und dem gemeinen Lehnrechte, abgesehen vom Einstusse der Grundbuchsgesetzung. Das landesherrliche Lehnswesen ist durch Erlas vom 11. April 1868 ber Regierung zu Wiesbaden übertragen.

f) Bormals freie Reichsftabt Frantfurt a. DR.

Ein besonderes Lehnrecht existirt nicht. Die Reformation erwähnt, daß der Nießbrauch bes überlebenden Gatten an Lehngütern nicht stattsinde (V, 3 §. 9) und daß bei der Theilung Lehngüter nicht eingerechnet werden (VI, 4 §. 2 und IV, 3 §. 11).

g) Bormalige Landgraffcaft Seffen . Somburg.

Im Amte Somburg findet sich im Wesentlichen berselbe Rechtszustand, wie in Frankfurt a. M.; im Oberamte Meisenheim ist durch das geltende französische Recht (code Napoléon) das Lehnrecht beseitigt.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 17. Ottober 1879.

A 42.

## Amtlicher Theil.

## Perfonal. Beranderungen, Titel. und Ordens. Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Juftig. Minifterium.

Dem Ministerial · Direttor, Wirflichen Geheimen Ober · Juftigrath Rinbfleifch ift ber Ronigliche Rronen Orben II. Rlaffe verliehen.

B. Bei ben Canbgerichten und ben Umtegerichten.

Die nachgesuchte Dienstentlaffung ift ertheilt:

bem Canbgerichtsrath Riebel in Torgau mit Pension, bem Amisrichter Kraufe in Cobiau behufe Uebertritte gur Marineverwaltung.

Der Amisgerichtsrath Rzepnidi in Schmiegel ift geftorben.

C. Rechteanwälte und Rotare.

Beim Ausscheiben aus bem Dienft ift bem Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Sallbach in Conib, bem Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Pfeiffer in Beestow und

bem Rechtsanwalt und Notar Sturm in Candsberg a. B. ber Rothe Abler Orben IV, Rlaffe,

bem Rechtsanwalt und Rotar Rober in Dortmund ber Rarafter als Juftyrath perlieben.

D. Gerichte. Mffefforen.

Bu Gerichts. Affefforen find ernannt: ber Referendar Schepers und ber Referendar Niefert im Bezirk bes Oberlandesgerichts ju hamm, ber Referenbar Rempner unb ber Referenbar Meufel

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Breslau,

ber Referenbar Dr. Roffta unb

ber Referenbar Bollmar im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referendar von Rannewurf im Begirt bes Oberlanbes. gerichts ju Stettin unb

ber Referendar Peters im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Celle.

Dem Gerichts-Affeffor Dr. Elberbhagen ift behufs Uebertritts jur allgemeinen Staatsverwaltung bie nachgefuchte Dienstentlaffung ertheilt.

#### E. Subalternbeamte.

Beim Musicheiben aus bem Dienst ift bem Departements-Raffen. und Rechnungs-Revisor, Rechnungsrath Opie in Breslau ber Ronigliche Aronen Orden III. Rlaffe,

bem Stabtgerichte. Setretar, Rangleirath Detting in Berlin ber Ronigliche Kronen. Orben IV. Rlaffe,

bem Gerichtstaffen, und Deposital. Renbanten Schilling in Rosenberg Weftpr. ber Rarafter als Rechnungsrath,

bem Kreisgerichts Gefretar Reinte in Lauenburg i. P. ber Karafter als Kangleirath verlieben und

bem Rreisgerichts Rangliften Schunte in Gisleben ber Litel als Ranglei Gefretar beigelegt.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial: Verfügungen und Entscheibungen der oberfien Gerichtshöfe.

#### Mum. 108.

Entscheibung bes Königlichen Ober Tribunals vom 28. Juni 1879.

Die Eintragung ber Vornamen eines Kindes im Geburtsregister ist auch nach Ablauf ber vom Gesetz gewährten zweimonatlichen Frist ohne eingeleitetes Berichtigungsversahren statthaft.

Reichsgefet rom 6. Februar 1875 SS. 22, 65, 66. Juftig. Minifterial. Blatt von 1878 S. 171.

Auf die von der Königlichen General. Staatsamvaltschaft gegen den Bescheid des kleinen Senats bes Königlichen Obergerichts zu E. vom 17. Januar 1879, betreffend die Berichtigung der Geburtsurkunde Nr. 77 des Jahrgangs 1878 des Standesamtes zu E., erhobene Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesehes hat der sechste Senat des Königlichen Ober-Tribunals zu Berlin in seiner berathenden Sitzung vom 28. Juni 1879 folgendes Urtheil beschlossen:

### Thatbestanb.

Bei bem Stanbesbeamten zu L. wurden zur Ergänzung der am 12. Oktober 1878 aufgenommenen Geburtsurkunde Nr. 77 do 1878 am 29. Dezember 1878 nachträglich die Bornamen des Kindes angezeigt. Dasselbe berichtete dieserhalb an die Königliche Landdrostei zu L. und legte diese den Bericht dem Obergerichte zu L. behufs Anordnung der nachträglichen Eintragung der Bornamen vor. Der kleine Semat des Obergerichts hielt sich jedoch nicht für berufen, die Eintragung der Vornamen anzuordnen, erachtete vielmehr den Standesbeamten kraft des Gesehes für besugt und verpstichtet, die Bornamen des Kindes am Rande der Geburtsurkunde einzutragen, wenn auch die Anzeige der Bornamen erst nach Ablauf von zwei Monaten seit der Geburt erfolge. Das Gericht war der Ansicht, daß, wenn im §. 22 des Reichsgesehes vom 6. Februar 1875, betreffend die Beurkundung des Personenstandes zc., eine Frist von zwei Monaten für die nachträgliche Anzeige der Bornamen geseht sei, dieses nur die Bedeutung habe, daß nicht vor, aber nach Ablauf dieser Frist den Anzeigepstichtigen die im §. 68 des Gesehes angeordneten Rachtheile tressen, daß aber nicht daraus zu entnehmen sei, daß die selbständige Besugniß und Verpstichtung des Standesbeamten zur Eintragung der Bornamen mit dem Ablauf dieser Frist erlösches.

Diese am 17. Januar 1879 abgegebene Entscheidung hat die Königliche General Staatsanwaltschaft mit der Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesehes angesochten. Sie rügt: Berletung oder falsche Anwendung der S. 22, 65 und 66 des citirten Reichsgesehes und führt zur Begründung der Beschwerde aus: Rach S. 22 cit. musse die Eintragung eines Geburtsfalles der Regel nach auch die Bornamen des Kindes enthalten und nur dann, wenn diese zur Zeit der Anzeige noch nicht festgestanden haben, sei es gestattet, daß dieselben nachträglich, jedoch längstens binnen zwei Monaten nach der Geburt des Kindes angemeldet werden. In einem solchen Falle ersolge die Eintragung der Bornamen am Rande der ersten Eintragung durch den Standesbeamten kraft eigener Besugniß. Die Innehaltung der Frist bilde eine Vorbedingung für die Zulässigseit der nachträglichen Anmeldung und das an diese sich anschließende, oben bezeichnete Versahren. Die Unnahme des Obergerichts, daß die Frist nur für den Beginn der Strasbarkeit des Anzeigepslichtigen von Bedeutung sei, lasse sich aus Wortlaut und Zusammenhang des S. 22 nicht rechtsertigen. Ersolge die Anzeige erst nach Ablauf der zwei Monate, so regele sich das weitere Versahren nach den SS. 65, 66 cit. Das Fehlen der Vornamen stelle dann einen Mangel der abgeschlossen werden könne. Die General Staatsanwaltschaft beantragte, den Beschluß des Königlichen Obergerichts zu L. vom 17. Januar 1879 zur Wahrung des Gesehes zu vernichten.

## Enticheibungsgrunbe.

Der mit ber erhobenen Beschwerbe zur Geltung gebrachte Sat, baß ber Stanbesbeamte nicht befugt fei, die nach Ablauf von zwei Monaten feit ber Geburt angezeigten Bornamen eines Rinbes am Ranbe ber Geburtsurfunde einzutragen, fonbern bag in einem folden Falle bas in ben SS. 65, 66 bes Reichsgesehes vom 6. Februar 1875 geregelte Berichtigungsverfahren ber Stanbesregister eingeleitet werben muffe, beruht junachft auf ber Annahme, baß nach bem Wortlaute und bem Jufammenhange bes §. 22 bes citirten Gesetes bie bier bestimmte Frist nicht lediglich fur ben Beginn ber Strafbarkeit bes Unzeigepflichtigen von Bebeutung fei, fonbern bag bie Innehaltung ber Frift eine Borbebingung fur bie Julaffigteit ber nachtraglichen Unmelbung und bes an biefe fich anschließenben Berfahrens, bie Bervollstanbigung ber Geburtsurkunde burch den Stanbesbeamten fraft eigener Befugniß burch Eintragung der Vornamen am Ranbe ber Geburtsurtunde bilbe. Diefe Unficht kann jeboch für zutreffend nicht erachtet werben. Nach S. 22 cit. foll bie Eintragung bes Geburtsfalls in bas Geburtsregister bie unter ben Ziffern 1 bis 5 baselbst aufgeführten Angaben, barunter 4 Die Bornamen bes Kinbes" enthalten. Dur eine Geburtsurfunde, welche alle hier aufgeführten Angaben enthält, ist eine vollständige, ordnungsmäßige. Es mußten baber an fich auch bie Bornamen bes Kindes bei ber nach S. 17 innerhalb einer Boche zu machenden Anzeige ber Geburt angegeben werben. Wenn, wie in ben Motiven zu bem Gesehentwurfe hervorgehoben wirb, mit Rudficht auf die Sitte, die Ramengebung mit ber häufig erft nach Ablauf einer langeren Zeit nach ber Geburt ftattfinbenben Taufe zu verbinben, im letten Abfage bes S. 22 bestimmt ift:

Ständen die Bornamen des Kindes zur Zeit der Anzeige noch nicht fest, so sind bieselben nachträglich und längstens binnen zwei Monaten nach der Geburt anzuzeigen. Ihre Eintragung erfolgt am Rande der ersten Eintragung.

und wenn es ferner in S. 68 bes Gefeges beißt:

Der ben in ben SS. 17 bis 20, 22 bis 24 ac. vorgeschriebenen Anzeigepflichten nicht nach- tommt, wird mit Gelbstrafe bis zu 150 M. ober mit Saft bestraft.

so ergiebt sich aus bem Wortlaute und bem Zusammenhange ber fraglichen Vorschrift, baß burch bie in S. 22 gefeste Frift bie nothwendige Erganjung ber unvollstandigen Geburtsurtunde bat gesichert und ihre zu lange Bergogerung hat verhatet werben follen, fowie, bag ber Ablauf ber Frift fur bie Strafbarteit ber unterlassenen rechtzeitigen Unzeige maßgebend ift. Aus ber Fassung und bem Busammenhange bes S. 22 lagt fich aber nicht entnehmen, bag ber Stanbesbeamte nicht befugt fei, bie nachträglich angemelbeten Bornamen am Ranbe ber Urfunde einzutragen, falls biefe Anzeige nicht innerhalb ber Frist von zwei Monaten erfolgt ift. In S. 22 wirb bie Frist von zwei Monaten nur fur die Unzeige und ben zu biefer gesehlich Berpflichteten geseht, und weber hier, noch an einer anderen Stelle bes Gefebes ift bestimmt, bag ber Standesbeamte die unvollständige Geburtsurfunde nur innerhalb einer Frift von zwei Monaten vervollständigen burfe. Ware es bie Abficht bes Gesetgebers gewesen, die Befugniß bes Stanbesbeamten in ber angegebenen Beife zu beschränten, fo murbe bas in biefem Falle ebenfo jum Ausbrud zu bringen gewesen fein, wie es g. B. im S. 27 bes Gefehes geschehen ift. Kann sonach ber in ber Richtigkeitsbeschwerbe aufgestellte Grundfat aus bem junachft als verlett bezeichneten S. 22 cit. nicht entnommen werben, fo fragt es fich weiter, ob berfelbe etwa aus fonftigen Bestimmungen bes Wefeges gu folgern fei. Auch biefes ift zu verneinen. Die Konigliche General. Staatsanwaltschaft bezieht fich auf bie in ben SS. 65 und 66 über bie Berichtigung ber Standesregister enthaltenen Bestimmungen und rügt auch beren Berletung bezw. unrichtige Unwendung. Allein auch biefer Borwurf tann als gerechtfertigt nicht erkannt werben. Unter Berichtigung einer Gintragung« fann nach bem Sprachgebrauch nur bie Menberung einer irrigen, unrichtigen, mit ben thatjächlichen Berhaltniffen gur Zeit ber Bornahme nicht übereinstimmenben Gintragung, burch welche biefelbe mit ben wirklich bestehenben Berhaltniffen in Ginklang gebracht werben foll, nicht aber bie bloße Erganzung und Bervollständigung einer früheren unvollständigen Eintragung ohne irgend welche Abanberung berfelben verstanden werden. Diese aus bem Bortlaute sich ergebende Auffassung ber SS. 65, 66 cit. findet auch in ber Entstehungsgeschichte bes Geseiges Unterftugung und ftimmt mit ber ratio legis überein. Bei ber großen Bebeutung, welche bie Stanbebregifter fur bie junachft Betheiligten, Dritte und ben Staat haben, erscheint es legislatorisch völlig gerechtfertigt, anguorbnen, bag bie von bem Stanbesbeamten vorgenommenen Gintragungen in bie Stanbesregifter, nachbem

fie in ber vom Geset vorgeschriebenen Beise zu Stande gekommen und abgeschlossen worden find, weber einseitig vom Stanbesbeamten, noch auf Untrag beffen, welcher bie Anzeige gemacht bat, ober eines Dritten in irgend einem Puntte abgeanbert und berichtigt werben tonnen, fonbern bag bie Frage, ob eine Berichtigung vorzunehmen fei, durch ein gerichtliches Berfahren entschieben werbe. Wefentlich anders liegt bagegen bie Sache, wenn es fich nur um eine Bervollständigung einer unvollständigen Standesurfunde burch Bufage haubelt, namentlich, mas bier junachft nur intereffirt, in folden gallen, in welchen bas Gefes felbft Die Ergangung einer unvollständigen Eintragung ausbrudlich gestattet, und es ift nicht abzuseben, welcher Grund es rechtfertigen konnte, bem Standesbeamten zwar eine folche Bervollftanbigung und Erganjung ju überlaffen, nach Ablauf einer bestimmten Frift jeboch bas gerichtliche Berichtigungsverfahren für nothwendig zu erachten. Es fann hier babingestellt bleiben, ob alle Bufage und Erganzungen, welche nicht unter ben Begriff ber Berichtigung eines Irrthums fallen, von bem Staubesbeamten ohne gericht-liche Anordnung eingetragen werben burfen, indem jedenfalls biejenigen Sufage und Erganzungen in bas Stanbebregifter vom Stanbebbeamten ohne gerichtliche Mitwirtung aufgenommen werben tonnen, melde bas Bejet felbst fur zulässig erklart. Bu biefen gebort namentlich auch bie nachträgliche Eintragung ber Bornamen bes Kinbes in Die Geburteregister. Aus ben Borfchriften in ben SS. 65 und 66 tann baber nicht gefolgert werben, bag ber Stanbesbeamte bie erft nach Ablauf von zwei Monaten angezeigten Bornamen eines Rinbes am Ranbe ber Geburtsurfunde einzutragen nicht befugt fei, vielmehr murbe es, um bie Auwendbarkeit ber SS. 65, 66 cit. barzulegen, junachst bes Rachweises bedürfen, bag bas Gefet in S. 22 bie Eintragung ber nachträglichen Anzeige nur innerhalb einer bestimmten Seit zugelaffen habe, welcher aber, wie erwähnt, nicht erbracht ift. Benn auch bie Geburtsurfunde als eine abgeschloffene anauseben ift, so ift boch ber von ber Roniglichen General. Staatsanwaltschaft aufgestellte Gat, bag bas Reblen ber Bornamen, wenn bie Unmelbung erft nach Ablauf von zwei Monaten erfolge, einen Mangel ber abgeschlossenen Beburtsurfunde barftelle, welcher nur im Wege bes gerichtlichen Berichtigungsverfahrens gehoben werben tonne, ohne nabere Begrundung geblieben und findet auch in ben im Gesete enthaltenen Bestimmungen feinen Unhalt.

Mus biefen Grunben ergeht

## bie Entscheibung:

baß bie von ber Königlichen General-Staatsamvaltschaft gegen ben Beschluß bes Meinen Senats bes Königlichen Obergerichts zu L. vom 17. Januar 1879 erhobene Richtigkeitsbeschwerbe zur Wahrung bes Gesehes zu verwerfen sei.

Berlin, ben 28. Juni 1879.

Juftig . Minift. I. 4049. P. 82. Vol. 5.

## Nichtamtlicher Theil.

Num. 12.

Das im Deutschen Reiche geltende Lehnrecht.

Unter Benutung amtlicher Materialien zusammengestellt vom Appellationsgerichts. Rath Neubauer in Glogau.

(Fortfehung.)

## II. Königreich Bayern.')

Bergl. Roth, babrisches Civilrecht, Bb. 2 S. 502-547. Partifulares Lehnrecht hat fich nur gebilbet in bem Kurffirstenthum Babern, babr. 2. R. IV, 18; in den Markgrafthumern Ansbach und Bayreuth (Lehnspatent vom 30. Januar 1797, Weber II, 133), in ben Bisthumern Bamberg (Beber I, 794), Burgburg und Julba burch Gefetgebung und Uebung, im Uebrigen fanten bie gemeinrechtlichen Grundfate Anwendung. Durch bas Lehnebitt bom 7. Juli 1808 und bas Gefet über Revision dieses Ebitts vom 15. August 1828 murte bas Lehnwesen für gang Bapern einheitlich geregelt. Die Lehnsherrlichkeit ift Souverainetatsrecht bes Konigs, Privatleben find aufgehoben, mit Hus. nahme ber Attivleben ber Stanbesherrn (Berf. Urt. Beil. IV, 57). Das Gefet vom 4. Juni 1848 bat bie Bulaffigkeit ber Ablofung bes Lehnsverbandes allgemein ausgesprochen. Ausgeschlossen ift bie Allobifikation ber thronlehnbaren Burben und berjenigen Leben, welche auf Koniglicher Dotation ober Staatsvertragen beruhen, insofern ben letteren nicht ein laftiger Rechtstitel zu Grunde liegt. Die Ablösung befeitigt aber nur bas Obereigenthum bes Lehnsherrn; bie fibeitommiffarifden Berhaltniffe, sowie bie Erbfolge in Leben werben baburch nicht berührt, boch konnen fich bie Berechtigten über bie gegenseitigen Berechtigungen burch freies Uebereinkommen verständigen; ift fein Uebereinkommen getroffen, fo wird nach bem Aussterben ber Erbfolgeberecktigten bas allodifizirte Lehngut nach eivilrechtlichen Grundfähen vererbt. Roth's Darftellung. - Ju verweifen ift noch auf Dogl's Erlauterungen bes Gef. vom 4. Juni 1848 in Dollmann, Gefengebung bes Ronigreichs Bayern feit Maximilian II Thi. 1 G. 335 ff. Es wird eine geschicht. liche Ginleitung vorausgeschickt, und bas Gefet felbft aus ben Materialien erlautert.

In ber Rheinpfalz gilt frangofisches Recht, es ift baber bas Lehnrecht ohne praftische Bebeutung,

vergl. unter XXVI.

## III. Ronigreich Gachfen.

A. Lehnverhältnisse mit getheiltem Eigenthum und der Existenz von Rechten des Lehnsherrn am Lehn, oder auf das Lehn oder gegen die Person des Vasallen sind seit der Königl. Deklaration vom 22. Mai 1872, betr. Aushebung des Lehnsverbandes, nicht vorhanden. Bergl. jedoch unter F. Weggefallen sind insbesondere die Rechte des Lehnsherrn auf persönliche Dienste oder Geldleistungen des Vasallen, Lehnseide, Lehnserneuerung, Lehnsnutzung, Einziehung für den Kall der Felonie. Beseitigt sind ferner die Beschränkungen des Basallen dei Beräußerung, Verpfändung, Benutzung, Seinsfallsrecht bei der Apertur 20.

B. Das Recht steht jest bem ber Familiensteisommisse nahe; die Lehen unterscheiben sich nur baburch von den Familiensteisommissen, daß die Deszendenten die Berfügungen der Aszendenten gegen sich gelten lassen mußten, und daß in Betreff der Sulzessions. Ordnung statt der Stiftung die Dispositionen in den Berleihungsurkunden (Lehnbriesen) maßgebend sind. Diese Familienrechte sind durch die Ausstehung nicht berührt. Die Königl. Deklaration von 1872 bestimmt aber, daß die Mitbelehnten im Sinne dieses Gesess unter Rachweisung ihres eventuellen Sulzesssonsteils ihre Eintragung im Mitbelehntenregister nachzusuchen haben, widrigenfalls sie die vom Besitzer getrossenen Verfügungen wider sich gelten lassen mussen



<sup>\*)</sup> Umtliches Material lag nicht vor.

C. Unter bem 22. Mai 1872 erschien ein Geset, betr. Regelung ber burch Aufhebung bes Lehnsverbandes berührten Privatrechtsverhaltniffe nebst Ausführungsverordnung. Bum befferen Berftandniß biefes Gesehes ift zu beachten: Bu S. 1: Desammte Sande, ift ber Inhalt ber Rechte ber Mitbelehnten. Bu S. 3: beim Bergicht ober Absterben ber Berechtigten tann ber Lebnebefiber frei verfugen, weil bie Desgenbenten seine Berfügung anerkennen muffen. Die Wirksamkeit ber Berfügung gegenüber nicht eingetragenen Dit-belehnten bestimmt §. 17. Bu S. 4: bie vorhandenen Leben haben zum Theil zugleich Fibeikommigeigenschaft. Der Ribeitommißinhaber ift aber mehr noch befchrankt als ber Lehnsbefiger, feine Befchrantungen schließen bie bes ersteren mit ein. Da somit unter ben Boraussehungen bes §. 4 bie Fibeitommifgualität vorwiegt, so werben biefe besondere Urt Lehne bem burgerlichen Rechte unterftellt, und bestimmen bie SS. 2539, 2540 B. G. B. über Aufhebung ber Familiensibeikommisse auch hierfür. Su S. 5: bie Mitbelehnten find oft burch besondere Bertrage (Reverse) beschränkt; bies erklärt sich historisch aus bem Institute ber Prafentation. (Reichen ber gesammten Sand am Lehn auf Prafentation). Falle, wo biefe Prafentirten fich vertraglich verpflichteten, bas Lehn im Falle bes Unfalles gegen Abfindung — Lehnsquantum — an bie Allobialerben bes Bafallen abzutreten, hat S. 5 im Auge, er will bie Formalität ber Erwerbung burch folche Mitbelehnten und beren Mieberabtretung beseitigen. Bon ben Rechtsgrunden zur Eintragung einer Spothet handeln B. G SS. 390—397. Bu S. 9: über Erwerb bes Eigenthums an Grundstuden vergl. B. G. B. SS. 276 ff. Bon ben Rechtsgrunden zur Gintragung einer Sppothet handeln B. G. B. zweite Absah beseitigt die zwecklose Formalitat ber Uebernahme bes Eigenthums burch fammtliche Abkommlinge und Weiterübertragung an ben, bem es lettwillig jugewendet mar; Untretung ber Erbicaft ift Boraussegung, weil nach fachfischem Lehnrecht ber Deszenbent, welcher nicht Erbe wirb, in bas Lehn nicht futgebiren tann. S. 10 betrifft ben Uebergang ber Rechte eines Mitbelehnten auf Die bei feinem Tote an seine Stelle Tretenben; früher erlangten bie Abkömmlinge nur einen Anspruch auf die gesammte Sand, die lettere selbst nur auf Ansuchen (welches an bestimmte Aristen und Kormen gebunden war) und Investitur. Unsuchen und Inveftitur find meggefallen; ber Unfpruch auf Erwerb ift aber unberührt geblieben; ber Unfpruch vererbt fich ipso jure, also auch, wenn ber Erwerber nicht Erbe bes Weggefallenen wirb. Qu 6.11: Entstehung neuer Mitbelehnschaften ist nur ausnahmsweise in ben Källen SS. 11, 12 zulässig. Es war ber Borbehalt ber gefammten Sand fur bie Deszenbenten bes Lebnsbesigers, beren Giner Lehnsbesiger murbe, gestattet; bies mußte beibehalten werben, um nicht die gegenwärtigen Besiter zu schäbigen. Zu S. 12: insoweit ber Lehnsbesither berechtigt ift, über bas Lehn unter Lebenben ober von Tobesmegen ju verfugen, ift er befugt, bei ber Berauferung ober lettwilligen Disposition sich ober britten bereits im Lehnsnexus ftebenben Dersonen eventuelle Gufzeffionerechte vorzubehalten, mit ber Beschränfung, bag bereits bestehenden Rechten bes Erwerbers fein Gintrag geschehen barf. Auch ber Mitbelebnte tann bei einer Ginwilligung einen folden Borbebalt an-Die lettwillige Disposition bes Lehnsbesiters, ber alle ober nur einige feiner lehnsfähigen Deszenbenten übergeht, ergiebt noch nicht, daß er ben Uebergangenen bas Recht ber eventuellen Rachfolge habe entziehen wollen, fofern bies nicht aus ben fonstigen Verfügungen zu entnehmen. Bu S. 13: Der Borbehalt ber gesammten Sand tommt auch ben sutzeffionsfähigen Deszenbenten besjenigen zu statten, von bem ober zu beffen Gunften ber Vorbehalt gestellt ift. Bu S. 15: Kenntnig von ber Existenz Mitbelehnter ift außer fur ben Lehnsbesitzer auch für biejenigen von Interesse, welche mit jenem in Bezug auf bas Lehn Rechtsgeschäfte abschließen wollen, zu beren Gultigkeit ober vollkommener rechtlicher Wirkung Ginwilligung ber Mitbelehnten erforberlich ift, baber ift bas Regifter angeordnet. Die Mitbesiger ergiebt bas Sppothekenbuch; verzichtenbe Mitbelebnte kommen nicht in Betracht. Borschriften über Unlegung und Suhrung bes Registers enthalt bie B. D. bom 23. Mai 1872, in ber bie B. D. vom 9. Januar 1865 angezogen ift. Bu S. 16: analog ben Borschriften über Bormertung von Supotheken, B. G. B. SS 404 ff. Bu S. 18: Eroffnung bes Mitbelehntenregisters ift erfolgt und bekannt gemacht. Bu S. 23: vergl. Gef. vom 6. November 1843. Es werden vollfommene und unvolltommene Spootheten unterschieben; zu ersteren bebarf es jett nur noch ber Ginwilligung ber Mitbelebnten. Der Inhaber einer unvolltommenen Sypothet tann feine Befriedigung nur aus ben Rugungen bes Lebns fuchen; bem Mitbelehnten gegenüber fann er, wenn biefer in ben Befit gelangt, fein Recht nur geltenb machen, insoweit berfelbe ausnahmsweise verpflichtet ift, bie Sanblungen bes Borbefigers anquertennen; auf Subhastation fann er nicht bringen. In ber Oberlausit bebarf es zur Entstehung volltommener Spotheten ber Einwilligung ber gesetzlichen Mitbelehnten nicht. S. 27 betrifft bie nicht mehr erforberliche Einschrantung bes Gerichtsflandes in Lehnsfachen. Bu S. 28: vergl. unter F. unten. — Ausführungs-B. D. vom 23. Rai Bu S. 1: Rehnsftamme find nach fachfischem Rechte nur eigentliche Gelbleben, gegenüber Gelbfummen (Lehnsportionen, Lehnsquanten), welche nur unter ben Paziszenten und ber Sufzession wegen als Lehn behandelt werden, ihrer inneren Ratur nach aber allob find; vergl. B. O. vom 6. Juli 1831.

- D. Rach ber Publikations. B. O. S. 3 sub 4 bleibt bas Lehnrecht in Kraft neben bem B. G. B. Dies gilt noch, soweit, als bas Lehnrecht in Betreff ber Rechtsverhaltniffe zwischen bem Lehnsbesiter und ben Sutzeffioneberechtigten vom B. G. B. abweicht. Maßgebenb find barin eine große Sahl einzelner Bestimmungen, bie theils in alteren Gesehen und Restripten zerstreut find, theils auf Observanzen ber Lehnhofe und Gerichte beruhen. Hervorragend ift bas Mantat vom 30. April 1764, bas noch in einzelnen Theilen in Birtfamteit fteht. Die wesentlichsten Grunbfage in ben außeren Umriffen finb: 1) Der Bafall ift im Wefentlichen gleich einem Ribugiar Gigenthumer mit beschränftem Redite; er tann ohne Ginwilligung ber Mitbelehnten keine vollfommene Spothet fonftituiren, noch an einen außer bem Lehnsverbande Stebenben ober entfernter Mitbelehnten jum Rachtheil bes naber Berechtigten veräußern, auch nicht lettwillig jum Rachtheil eines Mitbelehnten über bas Lehn bisponiren. Früchte und Rugungen gehören gu seinem Allobialvermögen. Allobialgläubiger erlangen durch Eintragung nur eine unvollkommene Hypothek. 2) Das Sukzessionsrecht betreffenb, so ist: a) soweit die Verleihungsurkunde nicht anders bestimmt, die eheliche mannliche Deszendenz berufen. Rach Manbat vom 17. Juni 1819 sind per subseq. matrim. legitimirte und Brautkinder gleichgestellt; andere Personen konnen nur folgen, wenn sie Mitbelehnte sind. Mehrere sutzehiren nach Kopfen; sind entferntere Abkommlinge betheiligt, fo wird nach Stammen getheilt. b) Tochter und beren Deszendenz gelangen zur Sufzession nur wenn und soweit dies bei ber Berleihung gestattet ift; bies find Dann- und Weiberleben" ober Deiberleben", auch Berbleben genannt. Umfang und Mobalitat bes Rechts bestimmt ber Lehnbrief, im Zweifel ift bas Recht nur ein subsibiares. c) In Ermangelung von Desgenbenten find bie Mitbelehnten berufen. Es gilt reines Linealfustem, es find alfo zunächst bie berufen, beren Recht aus ber letten Theilung ober Abtretung herrührt. Mehrere zugleich Berufene theilen nach Köpfen ohne Vorzug ber vollen vor ber halben Geburt. d) Deszenbenten konnen bas Lehn nur erwerben, wenn fie Erben bes Parens geworben find. Allobialfculben bes Baters muffen fie aus ben Ruyungen bes Lehns tilgen, constitutio elect. von 1572 Nr. 47 P. II; bie folgenden Mitbelehnten muffen bie Sanblungen bes Borbefigers nur anerkennen, foweit eine Cehnsiculb vorliegt ober fie durch Bertrage verpflichtet find, const. 46 P. II; find fie aber jugleich Allobialerben und haben als folde angenommen, fo muffen fie folde Dispositionen als Erben anerkennen. e) Bei ber Lehnsfonberung kann bas ber decisio 37 von 1661 zu Grunde liegende Prinzip zur Anwendung kommen, wonach im Sweifel Allodialeigenschaft vermuthet wird. Lehnsmeliorationen find ben Allodialerben zu erstatten, soweit nicht die Gesetze etwas Anderes vorschreiben, const. 46 P. II, 31 P. III. Die Vorschriften über Vertheilung ber Früchte bezüglich ber fructus civiles, const. 32 und 16 P. III, find ftrittig. f) In ber Oberlausis find Ugnaten bis jum 7. Grab ichon ex lege in ber gesammten Sand; fie muffen aber Beraugerungen im weitesten Umfange gegen fich gelten laffen, und haben ein Recht auf Gutzeffion nur, wenn ber lette Befiger nicht bei Lebzeiten veräußert hatte; fie haben alfo nur ein eventuelles Erbrecht mit Bevorzugung bes Manneftammes.
- E. In ben Erblanden sind nur noch 99 Lehen vorhanden (69 Mannlehen, 23 Mann. und Weiberlehen) und 7 Lehnsstämme. Bei 59 sind Mitbelehnte aus dem Gesetze von 1872 eingetragen. Dazu kommen 8 vormals schöndurgische Afterlehen, nur bei zweien sind Mitbelehnte einzutragen gewesen. In der Oberlausit sind 32 Lehen, kein Geldlehn; einzutragende Mitbelehnte sind nicht vorhanden.
- F. Bon bem Berzichte auf Oberlehnsherrlichkeit sind 2 Ausnahmen gemacht: 1) Von Aufhebung bes Lehnsverbandes hat das Geses von 1872 solche ausgenommen, die damals auf dem Heimfalle gestanden haben, d. h. deren Besitzer lehnsfähige Deszendenz nicht hatten und bei denen auch Mitbelehnte nicht vorhanden waren. Das Interesse des Staats erlischt mit der Geburt eines sutzessichen Nachfolgers. Die Bestimmung ist nicht zur Anwendung gesommen. 2) Für das Afterlehnsverhältnis. Solche Afterlehnsherrlichseit stand zu dem Haufe Schöndurg, dem Psugkschen Geschlecht, dem Besitzer der Herrschaft Wildensels. Die Ausselschaft won des Lehnsverbandes machte die Deklaration abhänglg von der Lösung des Lehnsverbandes zwischen Afterlehnsherrn und Aftervasallen; auch das Gesetz vom 22. Mai 1872 ist nur unter der gleichen Bedingung anwendbar. Die Bedingung ist eingetreten für die beiden ersteren, nicht für den Besitzer der Herrschaft Wildensels. Bal. die Bekanntmachung vom 2. November 1873, betr. den Wegfall der After-
- lehnsherrlichkeit ber Fürsten und Grafen, Herrn v. Schoenburg und bes Pflugkschen Geschlechts.
  G. Rach bem Gesetze vom 1. März 1879 z. G. B. S. 14 geben bie Funktionen ber Appellationsgerichte zu Dresben und Baugen als Lehnhöfe auf bie bortigen Amisgerichte über.

### IV. Ronigreich Burttemberg.

Das Gefet vom 14. April 1848 bestimmt im Art. 1: »Alle ans bem Lehn und Grundherrlichkeitsverbande entspringenden bauerlichen Laften find, unter Aufhebung biefes Berbandes, abzulofen. Die Auflegung neuer Grundlaften und bie Bilbung neuer Bauerleben ift unstatthafte. Das Gefet vom 8. Ottober 1874 fdreibt in Art. 1 vor: »Das Obereigenthum fiber Leben, welche nach ben Grundfagen bes Ritterlebus verlieben find, mit Ausnahme ber fronlehnbaren Erbamter und ber im Art. 5 genannten Mannleben erlischt mit Bertunbung biefes Gefebes. Die Errichtung neuer Leben, sowie bie Dieberverleibung beimgefallener Leben, letterer mit Ausnahme ber fronlebnbaren Memter, ift ungultige. Art, 5 lautet: "Dorftebenbe Urtitel (1, 2, 3) finden feine Unwendung auf folde Mannleben, bei welchen gur Beit ber Berfundung biefes Gefetes nicht mehr als zwei in ber Belehnung begriffene lehnsfähige Perfonen in einem Alter vom jurudgelegten ersten bis zurudgelegten sechszigsten Lebensjahre vorhanden find. Eritt jedoch im Laufe ber Beit, bevor bas Lehn allodifizirt worden ift, eine folde Vermehrung ber Bahl ber Lehnberechtigten ein, bag bas Lehn nicht mehr unter bie obenbezeichnete Ausnahme fällt, fo erlifcht bas Obereigenthum mit bem Eintritt biefes Ereigniffese. Art. 9 bestimmt: Durch gegenwartiges Befet wird nur bas Rechtsverhaltniß bes Lehnsberrn zur Bafallenfamilie aufgehoben, alle anderen in bem bisherigen Lehnsverbande begrundeten Rechtsverhältnisse bleiben auch fur bie Jufunft unverandert bestehen. Dies ift namentlich ber Fall mit ben Rechten ber Lehnfolgeberechtigten (Agnaten, Rognaten, Mitbelehnte, Eventualbelehnte) in Beziehung auf Erbfolge und ungeschmälerte Erhaltung des Grundstocks; mit den Rechten ber Familienglieder auf Allimente, Ausstattung, Bitthum, Leibgebing, Apanagen; mit bem Rechte ber Rompeteng im Falle ber Ueberschulbung (Eret. Gef. vom 15. April 1825 Art. 48); mit ben Rechten ber Lehnsgläubiger und mit ber Berbindlichkeit ber Deszenbenten jur Uebernahme ber bei ber Berfunbigung bes gegenwartigen Gefebes bestehenben Schulben ihrer Aszenbenten (vergl. II feud. 45)e. Im Uebrigen gilt gemeines Recht.

## V. Großherzogthum Baden.

Die Lehnsverhältnisse waren geordnet durch das 5. Konstitutionsedikt vom 12. August 1807. Das Geset vom 9. August 1862 erklärte alle (eigentlichen) Lehen für ablösbar. Die Ablösung ist, insbesondere durch Kündigung sämmtlicher Thronsehen, vollständig durchgeführt. Die Rechtslage der abgelösten Lehen bestimmt das Geset vom 19. April 1856, hiernach können solche ehemaligen Lehen für Stammgut erklärt oder in völlig freies Eigenthum verwandelt werden. Geschieht keines von beiben, so werden sie Familien gut, wobei die Nechte der Lehnsagnaten in Kraft bleiben, und abgesehen vom Mangel der Staatsaussicht ein dem Stammgute ganz ähnliches Verhältniß eintritt. Lehteres ist bei weitaus den meisten abgelösten Lehngütern der Fall.

(Fortfehung folgt.)

## Amtlicher Theil.

## Allerhöchste Ernennungen für die am 1. Oktober d. I. ins Leben getretenen Justizbehörden.

## I. Bezirt bes Oberlandesgerichts zu Königsberg i. Dr.

Es find ernannt:

## 1. Bei bem Oberlandesgericht:

jum Prafibenten:

ber Rangler im Ronigreich Preugen, Erster Prafibent bes Oftpreugifchen Tribunals Dr. von Gogler;

ju Genats. Prafibenten:

ber Ober - Tribunalerath Rlode mit bem Karalter als Geheimer Ober · Justigrath und ber Erste Staatsanwalt beim Stadtgericht in Berlin Teffenborf;

#### ju Rathen:

bie Tribunalsrathe Schwagerus, Caspar, Fifcher, Paffarge, Rauscher, Rleemann, Robbe, Dr. Ploch und Schimmelpfeunig in Königsberg i. Pr., ber Appellationsgerichtsrath Hilbebranbt in Edslin, bie Tribunalsrathe Wichert und Loebell in Königsberg i. Pr.;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober Staatsanwalt Saro in Insterburg zum Ober Staatsanwalt und ber Staatsanwalt, be la Croix in Mohrungen zum Staatsanwalt.

## D. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten:

A. Bezirt bes Landgerichts zu Allenstein beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts. Direttor Gefe in Memel;

ju Direftoren:

bie Rreisgerichte. Direttoren Reinberger in Reibenburg unb Patig in Ortelsburg;

#### ju Mitgliebern:

bie Kreisgerichtstäthe Mahraun, Thomuseit, Zielastowsty in Allenstein, Rebiger in Rössel, Frischmuth in Allenstein, Willenbucher und Schroetter in Ofterobe als Landgerichtstäthe;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Schmibt in Anflam jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Behülfe Schübe in Neibenburg jum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Allenstein: bie Areisgerichtsrathe Reumann in Allenstein und Schumann in Pillfallen zu Amtgerichtsrathen, bie Rreisrichter Poschmann in Seilsberg und Erbtmann in Wehlau zu Amtsrichtern;

Bilgenburg: ber Rreisrichter Orlowsti in Gilgenburg jum Umisrichter;

Sobenftein: bie Rreisgerichtsrathe Fetfchrien in Sobenftein und Gifcher in Bilfit ju Umtegerichtsrathen;

Reibenburg: ber Kreisgerichtsrath Soffmann in Reibenburg jum Amtsgerichtsrath, bie Kreisrichter v. Schutbar gen. Mildling, Benber, Garbin, Sachfe in Reibenburg ju Amtsrichtern;

Orteleburg: bie Kreisgerichtsrathe Wollschlager und Meyhoefer in Orteleburg ju Amtsgerichtsrathen, die Kreisrichter Sternberg, Bermenau, Krapp in Orteleburg, Mahraun in Lyd und Jvanovius in Orteleburg zu Amtsrichtern;

Ofterobe: ber Areisgerichtsrath Globtowsti in Ofterobe jum Umtegerichtsrath, ber Staatsanwalts. Gehülfe Sperber in Lilfit, bie Kreisrichter Schult und Battre in Ofterobe ju Umterichtern;

Paffenheim: ber Gerichte-Affeffor Rablauer jum Umterichter;

Solbau: ber Kreisgerichtsrath Schmibt in Solbau zum Umts. gerichtsrath und ber Kreisrichter Gamrabt in Golbau zum Umtsrichter; Bartenburg: bie Kreisrichter Gelle und Masuth in Bartenburg gu Umterichtern;

Billenberg: ber Rreisgerichterath Mubl in Willenberg jum Umtegerichterath, ber Rreisrichter Clias in Orteleburg jum Umterichter.

# B. Bezirk bes Landgerichts zu Bartenstein beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts . Direftor Rorfc in Bartenftein;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor Birnbaum in Roffel;

gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Samibt in Bartenftein, Lieber und Gorip in Roffel, Lagenpufch, Froft und Stormer in Bartenftein als Landgerichterathe;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Gutlaff in Bergen a. R. jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Behülfe Arnbt in Bartenftein jum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Barten: ber Rreidrichter Bohm in Barten jum Amtorichter; Bartenftein: bie Rreidgerichteratbe Dyd in Orteleburg unb Reichert in Bartenftein ju Amtogerichterathen;

Bifcofeburg: ber Rreierichter Cichholy in Bifcofeburg jum

Umterichter;

Bifchofftein: ber Rreisrichter Uhl in Bischofftein jum Umts-

Creugburg: ber Rreisrichter Rlofg in Creugburg jum Amte-

Domnau: ber Areibrichter Brud in Domnau jum Uniterichter; Pr. En lau: ber Kreibrichter Steffenhagen in Pr. Cylau jum Umterichter;

Friebland: ber Rreierichter Robbe in Friebland gum Umte-

Gerbauen: ber Kreisgerichtsrath Mau in Gerbauen jum Umtsgerichtsrath, ber Rreisrichter Grall in Gerbauen jum Umtsrichter;

Guttftabt: bie Rreisrichter Erler und Brunwalb in Guttftabt ju Umt richtern;

Beileberg: bie Kreisgerichterathe Sorn, Cange unb Bielas. towsti in Beileberg ju Umtegerichterathen;

Canbeberg: ber Rreibrichter Schumann in Canbeberg, ber Gerichte. Affeffor De ver ju Umterichtern;

Morbenburg: ber Rreidrichter Riebus in Morbenburg jum

Raftenburg: bie Kreisgerichterathe Silbert und Robbe in Raftenburg zu Amtogerichterothen, ber Kreisrichter Braun in Raftenburg zum Umterichter; Roffel: ber Kreisgerichterath von Pobicharly in Roffel zum

Roffel: ber Kreisgerichtsrath von Podicarly in Roffel jum Amthgerichtbrath;

Schippenbeil: ber Rreisrichter Cange in Schippenbeil jum Umterichter;

Seeburg: ber Rreisrichter Rubnau in Geeburg jum Umte-

# C. Bezirk bes Landgerichts zu Braunsberg beim Candgericht

gum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Janber in Templin;

jum Direftor:

ber Rreisgerichts Direttor Freiwald in Mohrungen;

#### ju Mitgliebern:

bie Areisgerichtstäthe Sarber in Pr. Solland, Clauf und Dous in Braunsberg als Landgerichtstäthe, die Areisrichter Senffarth in Bormbitt, Belian in Seiligenbeil und Alexander in Mohrungen als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt von Bille in Sangerhausen zum Griten Staats anwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Braunsberg; bie Rreisgerichterathe Ueberfon und Roemer in Braunsberg ju Aintegerichterathen;

Beiligenbeil: bie Rreisrichter Steffen bagen in Beblau und Jacob in Mobrungen ju Umt richtern;

Pr. Solland: bie Rreisrichter Rundel und Roeblinger in Dr. Solland ju Umterichtern;

Liebstadt: ber Rreisrichter Rrebs in Liebstadt jum Umterichter; Deblfad: ber Rreisrichter Muntau in Mehlfad jum Umtsrichter:

Mobrungen: ber Kreisgerichterath Neumann in Mobrungen jum Amisgerichterath, ber Kreisrichter Edert in Mehrungen jum Umrerichter;

Mublhaufen: ber Rreisrichter Schulg in Muhlhaufen jum

Umterichter;

Saalfelb; ber Kreisgerichterath Rruger in Saalfelb jum Umtsgerichtsrath, ber Kreisrichter Ballborn in Saalfelb jum Umtbrichter;

Wormbitt: der Kreisgerichtsrath Kalohr in Bormbitt jun Umtsgerichtsrath;

Binten: bie Rreibrichter Dierde in Binten und Bengfter in Darfehmen ju Umterichtern.

# D. Bezirk bes Canbgerichts zu Insterburg beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor van Baren in Bromberg;

#### gu Direttoren:

der Appellationsgerichtsrath Robling in Infterburg, ber Rreitgerichts Direttor Bogt in Dartehmen;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichts. Direktoren Blimgig in Johannisburg wo Kraufe in Stalluponen, bie Kreisgerichterathe Bagner und Duering in Insterburg, Schulg in Stalluponen und Rebelung in Insterburg als Landgerichterathe, ber Kreistichten has forb in Gumbinnen als Landrichter; ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Erfte Staatsanwalt Secht in Ronigeberg i. Dr. jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Behulfe Duller in Ortelsburg jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Darfehmen: bie Rreierichter Lappe, Quaffowefi und Sahn

in Darfehmen ju Umterichtern;

Bolbap: ber Rreisgerichtsrath Sauvant in Golbap jum Umts. gerichterath, bie Rreibrichter Rlebis, Schmibt und Steiner in Golbap ju Umterichtern;

Onmbinnen; bie Rreisgerichterathe Dobl, Sellwich, Gronwald und Wagner in Gumbinnen ju Amtegerichtorathen;

Infterburg: bie Rreisgerichterathe Paulini, Schepfe unb Abramameti in Infterburg ju Umtegerichterathen, Die Kreisrichter Schlenther, Burcharb und von Berber in Insterburg ju Amterichtern;

Pilltallen: bie Rreisgerichterathe Rraufe und Raczerowsti in Pillfallen ju Umtegerichterathen, bie Rreibrichter Reimer in Billtallen und Levinfobn in Mobrungen ju Umterichtern;

Stalluponen; bie Rreisgerichtsratbe Goneller und Braun in Stalluponen ju Umtegerichterathen, bie Rreibrichter Dllech in Memel und Loop in Stalluponen ju Umterichtern.

## Bezirk bes Landgerichts zu Königsberg i. Dr.

#### beim Candgericht

#### jum Prafibenten:

ber Bige . Prafibent bes Appellationegerichts in Infterburg Bergberg;

#### ju Direttoren:

ber Rreisgerichts Direttor Gobel, ber Stabtgerichts Direftor Riegli und ber Tribunalerath Bartich in Königeberg i. Dr.;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichts-Direftoren Ritfdmann in Labiau und Stabr in Raufehmen, ber Rommerg- und Abmiralitaterath Burbach, ber Stadtgerichterath Jacob fon, ber Rreisgerichterath Beraau, bie Stabtgerichterathe Lipsti und Steiner in Renigeberg i. Dr., ber Kreisgerichterath Mofer in Gifchaufen, Die Stadtgerichts. rathe Symaneti, Born und Dle bwe in Ronigeberg i. Dr., ber Stadigerichterath Ceonarbi, ber Rommerg- und Admiralitaterath Dr. Barfentin, ber Rreisgerichterath Reichen und ber Stadtgerichterath Gidbolg in Ronigeberg i. Dr. ale Landgerichterathe;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Profeffer Dr. Suchs in Breslau jum Erften Staatsanwalt, bie Staatsanwalts Behulfen Sader, Ronig und Dr. Balowius in Ronigsberg i. Dr. ju anmalten;

#### bei den Amtsgerichten in

- Milenburg: ber Rreisrichter Moeller in Allenburg jum Mmis-
- Gifchbaufen: ber Rreisgerichtsrath Blell in fifchbaufen gum Amtsgerichterath und ber Kreisrichter Schmidt in Fischhausen jum Amibrichter;

Ronigeberg: ber Rreisgerichtsrath Burdarb, bie Gtabt. gerichterathe Reufch und Ließen, ber Rreisgerichterath Rabloff, ber Stadtgerichterath Gilbert in Ronigeberg, ber Kreisgerichterath Cilienthal in Strasburg i. B., Die Stabtgerichterathe Bellgarbt, Solbheimer, Sprund, Siemering, Bempel, Frenzel und Rraufe, Die Rreisgerichterathe Banbereleben und Denn in Ronigsberg ju Umtegerichterathen ;

Labiau: ber Rreisgerichterath Grobnert in Labiau gum Amts. gerichterath, die Kreierichter Robmann und Krause in Labiau zu Amterichtern;

Mehlauten: ber Kreisgerichtsrath Bielastowsti in Meblanfen jum Umtegerichterath, ber Rreierichter Friedlander in Labiau und ber Berichts. Affeffor Martini ju Umte. richtern;

Pillau: ber Rreisgerichterath Bonfc in Dillau jum Umts.

gerichterath;

Lapiau: ber Kreisgerichterath Stoermer in Tapiau gum Umtegerichterath und ber Kreisrichter Bottder in Lapiau jum Umterichter;

Beblau: ber Kreisgerichterath Ramineti in Beblau jum Umtegerichterath und ber Rreierichter Ruhn in Wehlau jum

Umterichter.

## F. Bezirk bes Canbgerichts zu Chat beim Candgericht

#### jum Brafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Berbog in End;

#### gu Direttoren:

bie Rreisgerichte Direttoren Rovenbagen in Marggraboma und Depbam in Ungerburg;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichts Direktoren Droefe in loben und Beibenmiller in Gensburg, Die Kreisgerichtsrathe Raue in Memel, Strebe in Opd, Saffenftein in Logen, Rob in Marg. grabowa, Grenda in Logen als Landgerichterathe; Die Rreisrichter Kracet in Loten und Manigt in Ungerburg, ber Staatsanwalts . Gehülfe Rotering in End und ber Rreisrichter Dr. Bhogomiereti in Reibenburg ale Canbrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Rreibgerichtsrath Schulte in Schwelm jum Erften Staats. anwalt, ber Staatsanwalts Gebulfe Eributait in Roffel jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Ungerburg: bie Rreisgerichterathe Reibe, Otterftein unb Buchfteiner in Angerburg ju Umtegerichterathen; Mrys: ber Rreisrichter Biegler in Urps gum Umterichter; Bialla: bie Rreisrichter von Raltenborn in Bialla unb

von ber Erend in End ju Amterichtern;

Johannisburg: ber Rreisgerichtsrath Reumann in Johannisburg jum Umtegerichterath, bie Rreisrichter Forfter und Boebnde in Jobannisburg ju Umterichtern; Copen: bie Kreierichter Boblgemuth in Beblau, Gichel.

baum und Morgenbeffer in Logen ju Amierichtern;

Lyd: bie Rreisgerichterathe Belthufen, Anbreae und Ruhr in Lyd ju Amisgerichterathen, bie Rreisrichter Dr. Gilbermann und Dr. Fripfchen in Lyd ju Amterichtern;

Marggrabowa: ber Kreisgerichtsrath Doerts in Marggrabowa jum Umtsgerichtsrath, die Kreisrichter von Brodhusen, Menbrynt, Kollecker in Marggrabowa und Kuehn in Ungerburg zu Umtsrichtern;

Rifolaiten : ber Rreisgerichtsrath Schrage in Rifolaiten jum Umtegerichterath;

Rhein: ber Rreisgerichterath Beinemann in Rhein jum Umtsgerichterath;

Sen aburg: bie Rreisgerichterathe Munchmeber und Dettmann in Senaburg ju Umtegerichterathen, ber Staatsanwalts Gehulfe Rleuder in Johannieburg, bie Rreisrichter Ritolaisti und Capeller in Senaburg ju Umterichtern.

# G. Bezirk bes Landgerichts zu Tilsit beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Refler in Stettin;

ju Direttoren:

bie Rreisgerichte Direttoren Rifchte in Ragnit und Bittto in Benbetrug;

ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsratbe Lift, Reber, Peteauz, Schlenther in Lifft, lobell in Ragnit, Mullner, Janbon, Schuur, Bildowsti, Coeler in Lissit als Landgerichtsrathe, ber Kreisrichter von Berfen in Ragnit als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt von Plebme in Tilfit jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Runab in Angerburg unb ber Staatsanwalts-Behulfe Beutner in Tilfit ju Staatsanwalten;

#### bei ben Amtsgerichten in

Beinrichswalbe: bie Kreisrichter Pfeifenbring in Rawtehmen und Leo in Geinrichswalbe, ber Gerichts . Affeffer Baumbach ju Umterichtern;

Beybefrug: ber Areisrichter Saffenstein in Bepbefrug gum Umterichter, ber Areisgerichtsrath Moormeister in Seybefrug gum Umtegerichtsrath und ber Areisrichter Raufcher in Begbefrug jum Umterichter;

Raufehmen: bie Rreisgerichterathe Baebder, Elpen unb

Mojean in Raufehmen ju Umtegerichterathen;

Memel: bie Kreisgerichtstäthe Burchardi, Menbthal, Krieger und Kraus in Memel zu Amtsgerichtstäthen, die Kreisrichter Ogilvie und Richter in Memel zu Amtsrichtem;

Protule: ber Rreisrichter Baebder in Protule jum Umis-

Ragnit: bie Rreibrichter Bartowety, Beder, Amelung, Till und Bienefelbt in Ragnit ju Umterichtern;

Rug: bie Rreibrichter Bing und Gilberftein in Rug gu Umterichtern;

Staisgirren: ber Areisrichter Biefemann in Raufehmen jum Amtsrichter;

Tilfit: bie Rreisgerichtsrathe Beimlich, Prellwis, Eiburtius, Guth, Dobillet, Roebenbed und Bimmer in Tilfit ju Umtsgerichtsrathen.

## II. Bezirk bes Oberlandesgerichts zu Marienwerber.

Es finb ernannt:

## 1. Bei bem Oberlanbesgericht:

jum Prafibenten:

ber Prafibent bes Appellationegerichte in Salberftabt Eltefter;

jum Genats. Prafibenten:

ber Gebeime Justig. und Appellationsgerichtsrath Gruner in Ratibor;

ju Rathen:

bie Appellationsgerichterathe Rab, Pitfch, Demme, Rereschte, Ryll, Linbemann, Dorenborf, Bangichel, Linbner und Möller in Marienwerber;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober-Staatsanwalt Dalde in Marienwerber jum Ober-Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Ibr. Daube in Marienwerber jum Staatsanwalt.

## 2. Bei den Landgerichten und Amtegerichten:

## A. Bezirt bes Lanbgerichts zu Danzig

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Stabt. und Rreisgerichts. Prafibent Albrecht in Dangig;

ju Direttoren:

ber Rreisgerichts. Direttor Strehlfe in Colberg, ber Appellationsgerichtsrath Pannenberg in Marienwerber und ber Diretter bes Rommery und Abmiralitätstollegiums in Dangig Mix;

#### gu Mitgliebern:

ber Kreisgerichts. Direttor Goffmann in Graubeng, ber Appellationegerichtsrath von Senling in Marienwerber, bie Stabtund Rreisgerichtsrathe Jord, Bewelde, Thun, Miblaff und Quehl in Dangig, die Kreisgerichtsrathe Abert in Stuhm und Gorig in Reuftabt, ber Stabt- und Kreisgerichtsrath

Sefetiel in Dangig, ber Kreisgerichtsrath Mad in Marienburg, ber Stabt. und Rreisgerichtsrath Subn in Dangig, ber Obergerichterath Bebetinb in Sameln ale Landgerichterathe; ber Rommerg. und Abmiralitaterichter Schrober in Dangig als Canbrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Martins in Samm jum Erften Staatsanwalte bie Staatsanwalte Bernarb in Dangig und Drefder in Ronit, ber Staatsanwalts. Gehülfe Bepner in Dangig gu Staatsanmalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Berent: bie Rreisrichter Unader, Leppfohn und Robbe in Berent ju Umterichtern;

Carthaus: ber Rreisgerichterath Ruchler in Carthaus jum Amtegerichterath, bie Rreierichter Gorbeler in Carthaus, Dr. Bartwig in Ronis, Riehl und Grodgidi in Carthaus

zu Umterichtern:

Dangig: ber Ctabt. und Rreisgerichtsrath Rippolb in Dangig, ber Rreisgerichtsrath Gaage in Rulm, bie Stabt- und Rreisgerichterathe von Benting unb Sate in Dangig, ber Rreis. gerichtsrath Bedwarth in Rulm, ber Rommerg- und Abmiralitaterath Pospieszyl, bie Glabt- und Kreisgerichterathe Uhmann und Gabian in Dangig, ber Rreibgerichterath Raabe in Reibenburg, ber Stabt. unb Rreisgerichterath Somib in Dangig, ber Stabtgerichterath friefe in Ronigs. berg, ber Kreisgerichterath Schrage in Marienburg, bie Stabt. und Rreisgerichterathe Rauffmann, Frand und Rundel in Dangig ju Umtegerichterathen;

Dirfcau: bie Rreierichter Thymian in Liegenhof, Dr. Philippi in Dirichau und ber Berichts. Uffeffor Epers ju Umte.

Reuftabt: bie Rreierichter Sartmann in Belgarb, Dofer und Reiche in Reuftabt gu Umterichtern;

Pubig: bie Rreisrichter Blance in Putig und Gillifchemsti

in Cammin zu Amterichtern;

Schoned: ber Rreibrichter Bolff in Schoned gum Umterichter; Pr. Stargarbt: ber Rreisgerichterath Rnoch in Dr. Ctargarbt jum Amtsgerichterath, ber Rreisrichter Lifte in Dram-burg jum Amterichter, ber Rreisgerichterath Beiligenborfer in Dramburg jum Umtsgerichterath, Die Rreisrichter Engler, Singe und Bunbich in Dr. Stargarbt ju Amterichtern; Roppot: ber Rreisrichter Anorr in Thorn jum Umterichter.

## B. Bezirk bes Landgerichts zu Elbing:

#### beim Candgericht

jum Drafibenten:

ber Appellationsgerichtsrath Schmieber in Marienwerber;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor Dablte in Braunsberg;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Segner in Elbing, Beigenmiller in Rulm, Laured in Elbing, Teblaff in Marienwerber, Dr. Thiele in Elbing, Dac Cean in Dr. Stargarbt und Bifcoff in Elbing ale Canbgerichterathe;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Corens in Wittenberg jum Erften Staats. anwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Gengmer in Marien. burg jum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Chriftburg: ber Rreisrichter Glemming in Chriftburg gum Umterichter;

Elbing: bie Rreisgerichtsrathe Schliemann und Leffe in Elbing ju Umtegerichterathen; ber Stabt. unb Rreierichter Dr. Deisner in Dangig jum Amterichter, ber Rreisgerichte-rath Feichtmaper in Elbing jum Amtegerichterath, ber Rreisrichter Stedel in Marienburg jum Umterichter;

Deutsch. Enlau: ber Berichte . Affeffor Schweiger jum Umterichter, ber Rreisrichter Bother in Deutsch. Eplau jum

Umterichter;

Marienburg: bie Rreisgerichterathe Rrebs in Marienburg und Jehne in Stuhm ju Umtegerichterathen, bie Rreifrichter Spahn und Bigmann in Marienburg ju Amterichtern;

Riefenburg: ber Rreibrichter Bolprecht in Rofenberg jum

Umterichter;

bie Rreibrichter Samoje, Martell unb Rofenberg:

von Fragftein in Rofenberg ju Umterichtern;

Stubm: bie Rreisrichter Reitfc und Defthues in Stuhm und ber Gerichts. Affeffor Dr. Deutschmann gu Umterichtern; Liegenhof: ber Rreisgerichterath Grapmacy in Liegenhof jum Amtsgerichterath, ber Rreisrichter Lippmann in Liegenhof jum Umterichter.

## C. Begirt bes Canbgerichts zu Graubeng:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Kreisgerichte Direttor Desti in Marienmerber;

#### jum Direttor:

ber Rreisgerichte Direttor Bettte in Elbing;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Rernft und Ranter in Graubeng, Rarlewell in Marienwerber, Brobe in Graubeng ale Land. gerichterathe, bie Rreierichter Rath in Graubeng, Dr. Litten in Pr. Stargarbt und Fabricius in Graubeng als Land. richter;

## ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Rlingelhoffer in Dillenburg jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Schlingmann in Graubeng jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Graubeng: bie Rreisgerichtsrathe Goubmacher, Emmers. leben und Richter in Graubeng, Jonas in Luchel gu Umtegerichtsrathen, ber Rreisrichter Cod in Graubeng gum Amterichter;

Marienwerber: bie Rreisgerichterathe Cabr, Beinrichs und Balter in Marienwerber ju Amtsgerichtsrathen, ber Rreisrichter Schward in Marienwerber jum Umterichter;

Mewe: bie Kreisrichter Salomon und Gebauer in Dewe ju Amterichtern;

Reuenburg: ber Areisrichter Schluter in Reuenburg, ber Berichte Affeffor Rofenthal und ber Areisrichter Jacoby

in Comes ju Umterichtern;

Schweh: ber Kreisgerichtsrath Sutt in Schweh jum Amtsgerichtsrath, bie Kreisrichter Goede, Schuster, Bruns und Dr. Scheel in Schweh und ber Staatsanwalts. Gehülfe Magunna in Schweh ju Amtsrichtern.

## D. Bezirt bes Lanbgerichts zu Konit:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte. Diretter Morsbach in Glatow;

jum Direftor:

ber Rreisgerichts Direttor Langrod in Lobau;

#### gu Mitgliebern:

bie Kreisgerichterathe Frante in Berent, Friemel in Schweb, Ranneuberg in Ronip, Bofchte in Reuftabt als Landgerichterathe, Die Kreisrichter Fifder in Schlochau, Beife in Lobau, Dr. Dahlmann in Carthaus als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Obergerichtstath und Kronanwalts . Gubstitut Dr. Rothe in Aurich zum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Ge- bulfe Binge in Konig zum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Balbenburg: ber Gerichte Affeffor Lange jum Amterichter; Flatow: bie Rreisrichter von Robricheibt, Rrusta, Sahn und von Livonius ju Umterichtern;

Pr. Friedland: ber Rreisrichter Dnes in Pr. Friedland gum

Umterichter;

Sammerftein: ber Rreisrichter Glater in Sammerftein gum

Umterichter;

Ronit: ber Rreisgerichterath Benb in Konit zum Amtgerichtsrath, bie Rreisrichter Reulirch, Reumann, Beife unb Schult in Ronit ju Amterichtern;

Schlochau; bie Rreisgerichterathe Reuhaus und von Schawen in Schlochau gn Umtsgerichterathen, bie Rreisrichter Birnbaum und Erieft in Schlochau ju Amterichtern;

Luchel; bie Kreisrichter Dr. von Capsti und Dau in Tuchel und ber Gerichte. Affeffor Enfer zu Amterichtern;

Banbeburg: ber Areisrichter Dehell in Banbeburg jum

Bempelburg: ber Rreisrichter Buta in Jempelburg und ber Gerichte. Affeffor Dr. Startoweti ju Umterichtern,

## E. Bezirt bes Lanbgerichts ju Thorn:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Ebmeter in Thorn;

#### ju Direttoren:

bie Rreisgerichts. Direttoren Roftel in Rofenberg in Beftpr., Borgewatt in Pr. Stargarbt und Schmauch in Solbin;

#### ju Mitgliebern:

ber Areisgerichts. Direktor Streder in Strasburg, die Areisgerichtstäthe Fahrenholt in Greifenhagen, Oloff, Come, Dr. Meisner und Rubies in Thorn, Horn in Oranienburg, Eisleben in Prenzlau, Steinberg in Thorn als Landgerichtstäthe, der Staatsanwalts. Gehülfe Kellermann in Thorn, die Kreisrichter forster und Röpell in Pr. Stargardt als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft;

ber Staatsanwalt beim Rammergericht Feige zum Erften Staatsanwalt, die Staatsanwalts. Behülfen Rischelsty in Maxienwerber und Möller in Stalluponen zu Staatsanwalten;

#### bei ben Amtsgerichten in

Briefen; ber Rreibrichter Citron in Briefen und ber Gerichts-

Gollub: ber Rreisrichter von Sulft in Gollub jum Amispichim;

Rulm: bie Rreisgerichtsrathe Gregor, Dr. Gerhardt und Benthofer in Rulm zu Amtsgerichtsrathen, bie Rreisrichter Mayer in Rulm und Roffad in Golbap zu Amtsrichtern;

Rulmfee: die Kreibrichter Grafmann in Thorn und Peterfen in Pyrib zu Umterichtern;

Lautenburg: ber Kreisgerichtsrath Schramte in Lautenburg jum Umtsgerichtsrath;

Löbau; bie Rreisgerichterathe Rahler und Rurszynsti in Löbau ju Umtegerichterathen, bie Kreisrichter Cemde und Mofer in Löbau zu Amterichtern;

Reumart: bie Rreierichter Rannopfch, Umort und Roch in Bobau ju Umterichtern;

Strasburg: ber Rreisgerichterath von Brefe in Strasburg jum Umtsgerichterath, die Rreisrichter Dr. Bunte, Moller, Bunbich und Michalet in Strasburg zu Amterichtern;

Thorn: bie Areisgerichtsrathe von Schleufing, Schuls und Bog in Thorn ju Umtegerichterathen, bie Rreierichter Sarte in Seehaufen, Pfeiffer und Rauffmann in Thorn und ber Staatsanwalts. Gehulfe Rah in Strasburg zu Amterichtern

## III. Bezirk bes Rammergerichts.

Es finb ernannt:

## 1. Bei bem Rammergericht.

jum Prafibenten:

ber Erfte Prafibent bes Kammergerichts, Wirtliche Geheime Ober-Juftigrath Mener;

#### ju Senats. Prafibenten:

ber Ober-Tribunalerath Eggeling, ber Bige Prafibent bes Rammergerichts von Mubler, bie Ober Tribunalerathe von holleben, Freiherr von Diepenbroid-Gruter, Sabn, Delius, Buich, Ranngleger und Benichte mit bem Rarafter als Geheime Ober Juftigrathe.

#### au Rathen:

bie Ober-Tribunalsrathe Johow, Scholy, von Gliszegonsti, Gottidemsti, Bengel, Spener, Paris, Binrichs, Rintelen mit bem Karafter als Geheime Dber-Juftigrathe, ber Rreisgerichts Direttor Albrecht in Beestow, Die Appellations. gerichtsrathe Soffmann, Tirpis und Doehner in Grant-furt a. D., die Rammergerichtsrathe Graf von Rittberg und Tenger, ber Appellationegerichterath Gimon in Frantfurt a. O., bie Rammergerichterathe Rathmann und Steinhaufen, ber Appellationsgerichtsrath Breiherr von Bubow in Glogau, ber Rammergerichterath von Bulffen, ber Appellationegerichte. rath Baud in Granffurt a. D., ber Rammergerichterath Ceste, ber Appellationegerichterath Grepfchmibt in Samm, bie Rammergerichtstathe Graefe, Grech, Ernft, von Ceybe. wit und Pohlandt, ber Appellationsgerichterath Golg in Frantfurt a. D., bie Rammergerichterathe Schmals und Echmieben; bie Appellationegerichterathe Dialler und Lotwe in Frantfurt a. Da, bie Rammergerichterathe von Binbbeim, Schonftebt und Rengner, ber Tribunalerath von Chapelie in Ronigeberg, Die Rammergerichterathe Blumel, Rlingner, Dr. Pring und Schubert, ber Erfte Staatsanwalt bei bem Stadtgericht in Frantfurt a D. Runis, Die Appellationegerichterathe Debes in Granffurt a. D., Rerfting in Grantfurt a. Dt., Ziegler in Coslin, Beber in Arneberg, Rebbein in Salberftabt und Comabn in Magbeburg und ber Rammergerichtsrath Schroeber;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober-Staatsanwalt beim Rammergericht von Qud jum Ober-Staatsanwalt, bie Staatsanwalte Barfcborff und Labemann in Berlin ju Staatsanwalten.

## 2. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten.

A. Bezirk bes Landgerichts I ju Berlin:

beim Candgericht:

jum Prafibenten:

ber Stabtgerichts Prafibent, Geheime Ober Juftigrath Rruger in Berlin;

#### ju Direttoren:

bie Stadtgerichts Direktoren Reich und Bachmann in Berlin, bie Kammergerichtsräthe Deegen, Bergmann, Mebes und Lüth, die Uppellationsgerichtsräthe Sempel in Justerburg und Korn in Posen, die Kammergerichtsräthe Berner, Dr. Bornemann, Jimmermann, Dobertund Martens, der Appellationsgerichtsrath Reinde in Breslau, der Kreisgerichts Direktor Hagen in Insterdurg und ber Stadtgerichtsrath Rowalzig in Berlin;

#### gu Mitgliebern:

ber Stadtgerichtsrath Mollner in Berlin, ber Kreisgerichtsrath Genffert in Juterbog, ber Stadtgerichierath Rofenberg in Berlin, ber Rreisgerichtsrath Gerber in Bullichau, bie Stabt. gerichtsrathe Bergbruch I., Martstein, Stephann, Tabbel, Belpde, Dannenberg, Rubnas, Rirchner, Chers, Souly, Jobl, Leffing, Richter, Dr. Comary, Striethorft, von Ronne, Gleifdmann, Braun und Elgnoweli in Berlin, ber Rreisgerichterath Schmibt I. in Spanbau, bie Ctabigerichterathe Petich, Martius, Galing, Blochmann, Kneiss, Babr, Bailleu, Fifder, Mude, Boltmar, Schend, Junghann, von Galpius gen. von Olbenburg, Ranbelhardt, Achilles, Rungel, Bollmar, Dochhammer, Sollmann, Arnbt und Beffe in Berlin, ber Staatsanwalt Gart in Berlin, bie Stadtgerichterathe Friedlander, Rinne, Bouvier, Bifcoff, Dr. Rud, Rauer, Braufewetter und Befeler in Berlin als Landgerichterathe, ber Landgerichte Affeffor Bredgen in Trier, ber Stabtrichter Schmibt II. in Berlin als Landrichter, Die Stadtgerichteratbe Gabnbrich und Leb. weß in Berlin als Landgerichterathe, Die Stadtrichter Freiherr von Bleul, Dr. Ranfer und Dr. Tittin in Berlin, bie Rreidrichter Friedberg in Dortmund und Stod in Branbenburg, ber Stabtrichter Bergbruch II. in Berlin als Canbrichter;

#### gu Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Erste Staatsanwalt von Drefter in Danzig zum Ersten Staatsanwalt, bie Staatsanwälte Schüh, Baft, Bette, Simon von Zastrow, Dr. Salomon und Lippert in Berlin, Luther in Schneibemühl, die Staatsanwalts-Gehulsen Thielmann, Lehmann und Dr. Otto in Berlin zu Staatsanwälten;

#### beim Amtsgericht

Berlin I: bie Stadtgerichtstäthevon Norbenstjölb, Rochann, Riet, Bunger, Jord, von Jur Westen, Bennede, Märder, Röhlau, Christoffers, Heine, Bopp, Kunau, Siefart, Lued, Trüstedt, Däumig, Posselbt, Rolsborn, Brüggemann, Brunnemann, Bunsen, Dr. Constein, Rieß, Gasterstädt, Wiener, Mila, Bartisius, Sethe, Zuckschwerdt, Bengeforth, Pfeil, Bavenroth, Sache, Riedel, Krotisius, Sabrozinsti, Wilmanns, Hoffmann, Prosessor Dr. Rubo, Barbua, von Prittwit, Gaffron, Peschel, Jordan, Götting, Paulizst, Giersch be Rege, Matthies, Kramer, Röstel, Uppelius, Oppert,



von Matomasti, Lehmann I., Berger, Holzapfel, Jfert, Hartmann, Langer, Bauer, Loennies, Mallmüller, Messow, Lehmann II., Molinari, Bartich, Chirong, Dr. Hesetiel, Boß, Hellhoff, Bossatt, Hendel, Bigalte, Rocholl und Müller in Berlin, ber Kreisgerichtsrath Bollgold in Esstewerba zu Amtsgerichtsräthen, die Stadtrichter Frit, Munt, Dr. Göschen, Haad, Bielefeld, Pottlich, Beihenmiller, Wagner, Humbert, Ebel, Guberian, Dr. von Kirchbach, Miendorff, Junde, Hirschfeld, Müllner, Krüger, Kersten und Grebin in Berlin, der Kreisrichter Boltmann in Rathenow, die Stadtrichter Mosse, Bonit, France, Sonderop und Wever in Berlin zu Umtsrichtern.

## B. Begirk bes Landgerichts II zu Berlin:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte Direttor Pannier in Berlin;

#### ju Direftoren:

bie Appellationsgerichtsrathe Lympius in Frantfurt a. O. unb Reumann in Glogau, ber Areisgerichts. Direktor Buttmann in Genthin und ber Rammergerichtsrath Beltman;

#### au Mitgliebern:

bie Areisgerichtsrathe Alog in Berlin, Chlert in Mittenwalde, Berzog, Piehaget, Meigner, humbert und Röffel in Berlin, Strügti in Alt-Landsberg, hoenemann in Angermunde, Afche in Berlin, Rießling in Frankfurt a. O. und Baath in Berlin als Landgerichtsrathe und ber Areistichter Schlötte in Berlin als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Rreisgerichts-Direftor Bachler in Befel jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt von Abeleb fen und ber Staatsanwalts-Behülfe Dr. Menge in Berlin ju Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Alt. Canbeberg: bie Rreisrichter Boigt in Beestow, Rubifchet und Berenhart in Alt. Canbeberg ju Amterichtern;

Berlin II: bie Rreisgerichtstathe Dr. Bleich, Brente, Frieside, Allstaebt, Emmel und Friese in Berlin, Rutenberg in Pforten, Schulz, Andvenagel und Rlamroth in Berlin ju Amtsgerichtstathen, die Kreisrichter Risch in Berlin, von Bolf in Konigs-Busterhausen und Clauswit in Ludau zu Amterichtern;

Bernau: ber Rreisrichter Schmibt in Flatow jum Umtsrichter;

Charlottenburg: bie Kreisgerichtsräthe Hammer unb Klewis in Charlottenburg zu Amtsgerichtsräthen, die Kreisrichter Weber, Moll und Boigtel in Charlottenburg zu Amtsrichtern;

Copenid: bie Rreidrichter Dr. Muller und Bellwig in Copenid ju Umterichtern;

Ronigs . Bufterhaufen: ber Rreisrichter Degener in Reuenb urg jum Umterichter;

Clebenwalbe: ber Kreisrichter Jung in Bochum jum Amterichter;

Mittenwalbe: ber Kreisrichter Dr. Rofenthal in Mittenwalbe jum Amterichter;

Rauen: bie Rreisrichter Schulte in Rauen und gab nbrich in Joffen gu Umterichtern,

Oranienburg ; bie Rreierichter Rreich und Althaus in Oranienburg ju Amterichtern;

Rigborf: bie Rreisrichter Schultenstein in Erebbin, Dr. Lifchirner in Oranienburg und Dr. Lisco in Liebenwalbe ju Amterichtern;

Spanbau: bie Rreisgerichtsrathe Buchwalb unb Friebberg in Spanbau ju Amtsgerichtsrathen, bie Kreisrichter Reehte und Nonnig in Spanbau zu Amtsrichtern;

Straußberg: ber Kreibrichter Rieglich in Straußberg gum

Boffen: ber Berichts-Affeffor Bade jum Umterichter.

## C. Bezirk bes Landgerichts zu Cottbus:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts-Direttor Gollner in Cottons;

#### jum Direttor:

ber Rreisgerichte. Direttor Ritgen in Schweb;

#### ju Mitgliebern:

ber Staatsanwalt Seinke in Glogau, bie Rreisgerichtseithe Schwiening in Spremberg, Nicolai in Cottbus, Raabe in Sonnenburg, Grünbler in Ludau und Grandke in Spremberg als Landgerichtsräthe, ber Kreisrichter Dr. Olshaufen in Cottbus als Landrichter;

## ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Sande in Cottbus jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Philippt in Sorau jum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Calau: ber Rreisgerichtsrath Swiebler in Afchereleben que Umtegerichtsrath und ber Rreisrichter Cherharbt in Calan jum Umterichter;

Cottbus: bie Rreisgerichterathe Bobe und Scholle in Cottbus ju Amtegerichterathen, bie Rreibrichter Dictus in Cottbus, Sperling in Beeelow, Rlebolte und Karnat in Cottbus ju Amterichtern;

Dobrilugt: ber Rreierichter Dr. hartmann in Dobrilugt

Finstermalbe: ber Rreisgerichtsrath Schmibt in Cottbus jum Umtegerichtsrath und ber Kreisrichter Schwenke in Finftermalbe jum Amterichter;

Rirchhain: ber Rreibrichter Lowenstein in Rirchhain gun Umtbrichter;

Lieberofe: ber Kreisrichter Ramm in Lieberofe gum Umtrichter;

Ludau: bie Kreisgerichtstäthe Muller und Boigt in Ludaz ju Amtsgerichtstäthen, ber Kreisrichter Bamberger in Ludaz jum Amterichter;

Lubben: ber Rreisgerichterath hartig in Labben gum Umtsgerichtsrath, bie Rreisrichter von Pobewils in Labben umb Steinwenber in Labian ju Umterichtern;

B. +10076

Lubbenau: ber Rreisgerichtsrath Roch in Qubbenau jum Amtegerichterath und ber Gerichts. Affeffer Boisly jum Amterichter :

Peis: bie Rreibrichter Dr. Rofe und Schrober in Beit gu

Umterichtern;

Genftenberg: bie Rreierichter von Bolf und Gunther in

Senftenberg ju Almierichtem;

Spremberg: bie Rreisgerichterathe Groffer und Bengobli in Spremberg ju Umtegerichterathen, ber Rreisrichter Linbenberg in Golbin jum Umterichter.

## D. Begirt bes Landgerichts ju Frantfurt a. D.:

#### beim Landgericht

#### gum Prafibenten:

ber Kreisgerichts. Direttor, Geheime Juftigrath Grhr. von Dalbabn in Frankfurt a. D.;

#### gu Direttoren:

ber Kreisgerichts Direttor Beifenborn in Bielengig und ber Appellationegerichterath von Grolman in Franffurt a. D.;

#### gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Rabler, Roftell, Ollenroth, Sadel, Benfchel und Schulte in Grantfurt a. D. als Banbgerichte. rathe und ber Rreisrichter Ried in Ronigsberg D. DR. als Lanbrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Greiherr von Souwalb in Grantfurt a, D. jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Dr. Schmibt in Lowenberg jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Beestow: Die Rreisgerichtsrathe von Anebel und Rabert in Beestow ju Umtegerichterathen;

Benbifd-Buchholg: ber Rreisrichter Bohm in Benbifch-

Buchholg jum Almterichter;

Droffen: ber Rreierichter Gener in Droffen jum Umterichter; Frankfurt a. D .: Die Rreisgerichtsrathe Callmener, Gal. bach und Falde in Frantfurt a. D., Jacobi in Lubben, Rap-bengft in Ruftrin, Sofer in Frantfurt a. D. und Barbt in Rroffen ju Amtegerichterathen und ber Kreierichter Sacha. riae in Ruftrin jum Amterichter;

Fürftenwalde: ber Kreisgerichtstath Prin in Fürstenwalde jum Umtegerichterath und ber Rreisrichter Brebered in

Fürstenwalbe jum Amterichter;

Mundeberg: ber Rreisgerichtsrath Ruchenbuch in Munche-

berg jum Umtenerichterath;

Reppen: bie Kreisrichter Dr. Bauer und Bathe in Reppen

ju Umterachtern;

Seelow: ber Kreisgerichterath Gabow in Behten jum Amte. gerichterath, bie Rreierichter Rronit in Geelow und Thiele in Golbin ju Umterichtern;

Connenburg: bie Rreidrichter Belt bunfen und Trappe in

Connenburg ju Umterichtern;

Stortow: ber Rreisgerichterath Letocha in Stortow jum Umtegerichterath, ber Rreierichter Dr. Bog in Muncheberg jum Amterichter;

Bielengig: bie Rreidgrichterathe Grundmann und Gtubenrauch in Bielengig ju Umtegerichterathen und ber Kreisrichter Lood in Bielengig jum Almterichter.

## E. Bezirk bes Landgerichts zu Guben:

#### beim Candgericht

#### jum Prafibenten:

ber Rreisgerichis. Direttor Dehler in Guben;

#### jum Direftor:

ber Appellationegerichterath Grunbler in Munfter;

#### gu Mitgliebern:

ber Rreidgerichts. Direttor Giber in Ronigsberg D. Dt., ber Rreisgerichterath Theune in Geelow, ber Appellationegerichts. rath Schnelle in Pofen, ber Rreisgerichterath Saslinger in Bullichau, ber Staatsanwalt Rathmann in Eroffen, ber Rreisgerichtsrath Scholz in Corau als Landgerichtsrathe, bie Rreidrichter Saufchted in Guben und Dr. Mareus in Spremberg als Canbrichter;

#### gu Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Rronanwalt Burchtorff in Celle jum Erften Ctaatsanwalt, ber Ctaatsanwalt Coulge in Ludau jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Eroffen: bie Rreisgerichterathe Bachemuth und Retter in Croffen ju Amtegerichterathen, die Kreibrichter Gaebifch in Bielenzig und Friedrich in Eroffen gu Umterichtern;

Forft: ber Rreisgerichtsrath Mund in Forft gum Amtegerichts. rath; die Rreisrichter Berenbes und Zeibler in Forft gu Umterichtern;

Fürftenberg: bie Rreisrichter von bem Anefebed in fürftenberg und Geibert in Reuzelle gu Umterichtern;

Guben: ber Rreisgerichterath Runge in Guben und ber Stabt. gerichterath Sohne in Berlin ju Umtegerichterathen, Die Rreibrichter Buttler, Geibel und Rraug in Guben gu Umterichtern ;

Pforten: ber Rreisrichter Somann in forft jum Amterichter; Sowiebus: bie Rreierichter Reller und Heberhorft in Cowiebus ju Umterichtern;

Sommerfelb: ber Rreisgerichterath Duth in Commerfelb gum Umtegerichterath, ber Kreisrichter Schaffelb in Commerfelb jum Umterichter;

Soran: bie Rreisgerichterathe Schuhmann und Schulge in Sorau ju Umtegerichterathen, Die Rreisrichter John, Debfe und Segler in Gorau gu Umterichtern;

Triebel: ber Rreibrichter Seffe in Friebeberg R. D. gum Umterichter;

Bullicau: bie Rreisgerichterathe Curtius und Schaebe in Bullichau ju Umtsgerichterathen, ber Kreisrichter Mue in Bullichau jum Amterichter.

## F. Bezirt bes Canbgerichts zu Canbsberg a. 23.:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor von Rriiger in Canbaberg a. B.;

#### jum Direttor:

ber Rreibgerichte. Direttor Schmohl in Culm.

#### ju Mitgliebern:

bie Arridgerichtsrathe Efdner und Rabler in Landsberg a. B., Rofenfelb in Cuftrin, Pepelt in Mehlauten und Securius in Arnswalde als Landgerichterathe, ber Areisrichter Sablich in Landsberg a. B. und ber Staatsanwaltsgehulfe Berbft in Goldin als Landrichter;

#### gu Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Touffaint in Landsberg a. B. jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gebulfe Unger in Gras jum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

- Urnswalbe: ber Kreisgerichterath Geras in Urnswalbe jum Umtegerichterath, ber Kreisrichter Felbmann in Urnswalbe jum Umterichter;
- Barwalbe: ber Kreisrichter Canbersleben in Barwalbe jum Amterichter;
- Berlinden: bie Rreidrichter Bobe in Berlinden und Dr. staro in Bernstein zu Amterichtern;
- Cufirin: ber Kreisgerichts. Direttor Beleites in Cuftrin, bie Rreisgerichterathe Lyon in Ronigeberg R M. und Geiger in Cuftrin ju Amtegerichterathen, ber Kreisrichter Dr. Bifchoff in Cuftrin zum Amterichter;
- Driefen: bie Kreisgerichtsrathe Roquette und Cantian in Driefen zu Amtsgerichtsrathen;
- Friedeberg R M: Die Kreisgerichterathe Reugner und Ebilo in Friedeberg R. M. zu Amtegerichterathen;
- Königsberg R. M.: bie Kreisgerichterathe Anvenagel und Ruvolph in Königsberg N. M. zu Amtegerichterathen;
- Landsberg a. B.: bie Kreisgerichterathe Bolff, Bottger, Strud, Reumann und Zeigermann in Landsberg a. B., ber Stabt. und Kreisgerichtsrath Schat in Wolmirftedt zu Amtsgerichtsrathen, ber Kreisrichter Sellmer in Landsberg a. B. zum Umterichter;
- Lippehne: ber Rreisrichter Lobter in Cuftrin gum Amterichter; Reudamm: ber Rreisrichter Schmibt in Reubamm jum Amts-
- Meumebell: ber Rreisrichter Dr. Stern in Reumebell gum Amterichter;
- Reet: ber Rreisgerichterath Schmibt in Reet jum Umtegerichterath;
- Solbin: Die Kreisgerichtsrathe Scharwenta und Bolfart in Golbin ju Amtegerichtsrathen;
- Bolbenberg: Die Rreisgerichterathe Stubenrauch und Bagner in Bolbenberg ju Umtegerichterathen;
- Bebben: ber Gerichte Affeffor Buchtemann jum Amterichter.

## G. Begirt bes Lanbgerichts ju Potsbam:

#### beim Candgericht

jum Drafibenten:

ber Rreisgerichts . Direttor, Geheime Juftigrath Gello in Botebam ;

#### jum Direftor:

ber Rreisgerichte Direttor boffmann in Perliberg;

#### ju Mitgliebern:

bie Kreisgerichtsrathe Siber, Haedel und von Albrecht is Potsbam, Riefel in Brandenburg, Sperber in Angermunde und von Schend in Potsbam als Landgerichtsrathe ber Kreisrichter Heller in Potsbam als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt von Sta El-Holftein in Potsbam jum Erfin Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gehülfe Frege in Perkeberg zum S:aatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

- Baruth: ber Rreibrichter Dr. Roffta in Baruth jum Umlerichter;
- Beelin: ber Rreidrichter Rofenow in Beelig jum Umterichter, Belgig, ber Kreidgerichterath Klemming in Belgig jum Amte gerichterath, ber Kreidrichter Ganbert in Belgig jum Amte
- Branbenburg: bie Rreisgerichterathe Siemen 8, Lismann. Grunbagen und Schulze in Branbenburg zu Amtegerichte rathen, ber Rreisrichter Gibfon in Bernau gum Amterichter;
- Dahme: ber Kreisgerichterath Boltmann in Dahme jum Umtegerichterath;
- Juterbog: bie Rreisgerichterathe Budmann und Goult in Juterbog ju Amtegerichterathen;
- Budenwalbe: bie Kreisgerichterathe Belger in Cremmen und v. Ramete in Ludenwalbe ju Umtegerichterathen;
- Potebam: bie Rreisgerichterathe Behrich in Branbenburg Mollenborff in Potebam, Krumbholb in Juterbog und Pietsch in Branbenburg ju Amtegerichterathen, bie Armirichter Rabemacher in Treuenbriegen und Sweigert wollte zu Amterichtern;
- Rathenow: ber Rreisgerichtsrath Doring in Rathenow jum Umtegerichterath, Die Rreisrichter Bergmann in Stendal und von Samm in Rathenow ju Kreisrichtern;
- Treuenbrieten: ber Rreidrichter Bageninecht in Brieges
- Merber: ber Kreibrichter Dyderhoff in Riemegt jum Anti-

## H. Bezirk bes Landgerichts zu Prenglau:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationegerichterath Saude in Glogau;

#### jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor Schmeißer in Unflam;

#### ju Mitgliebern:

ber Kreisgerichtsrath Rapfer in Prenglau, ber Stabtgerichtsrath Rruger in Berlin, die Kreisgerichterathe Volgenau in Angermunde, Alisch und Busch in Prenglau, Albrecht in Finsterwalbe als Landgerichtsrathe.

#### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Meyer in Preuglau zum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Harraffowig in Spandau zum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

- Angermunbe: ber Kreisgerichtsrath Cleinow in Savelberg zum Amtsgerichtsrath, bie Kreisrichter Dr. Kroneder und Reber in Angermunbe ju Amtsrichtern;
- Bruffom: ber Berichts. Affeffor Raller jum Umterichter;
- Cherewalbe: bie Rreisgerichtsrathe Ragell, Lubme und Schroter in Cherewalbe ju Amtegerichterathen, ber Rreisrichter Milferstaebt in Cherewalbe jum Amterichter;
- Freienwalbe: ber Kreisgerichtsrath Begewalbt in Freienwalbe jum Umtegerichtsrath, ber Kreisrichter Soppe in Freienwalbe jum Umterichter;
- Enchen: ber Rreisrichter Dethier in Lyden jum Umtbrichter;
- Dberberg: ber Rreibrichter Steinhaufen in Oberberg gum
- Prenglau: ber Rreisgerichtsrath Mefferschmibt in Schwebt zum Amtsgerichtsrath, Die Rreisrichter Camp in Wriegen und Collmann in Templin zu Amterichtern;
- Schwebt ; bie Rreisrichter Dr. Peters und Cichhorn in
- Strasburg: ber Rreisrichter Cautherius in Strasburg gum Amterichter;
- Templin: Die Rreidrichter Dr. Megel und Dr. Soffmeifter in Templin ju Umterichtern;
- Briegen: ber Rreisgerichtsrath Otto in Briegen jum Umtegerichtsrath, bie Rreisrichter Gutjahr und Spaeing in Briegen ju Umterichtern;
- Sebbenid: bie Rreidrichter Rumpff und Linde in Bebbenid zu Umterichtern.

## J. Begirt bes Lanbgerichts zu Reu-Ruppin:

#### beim Candgericht

### jum Prafibeuten:

ber Rreisgerichts. Direttor Petreng in Branbenburg;

#### gnm Direftor:

ber Rreisgerichts-Direftor Rhenius in Reu-Ruppin;

#### gu Mitgliebern:

ber Appellationsgerichtsrath Anoevenagel in Bromberg, bie Areisgerichtsrathe von Vanchet in Neu-Ruppin, Wengel in Potsbam, Suffrian in Neu-Ruppin, Kluge in Wuster-hausen a. D. und Voigt in Neu-Ruppin als Canbgerichts-rathe;

#### jum Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt von Bertrab in Branbenburg jum Ersten Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

- Cremmen: ber Berichts-Affesfor Bollgolb zum Amterichter; Febrbellin: ber Rreisgerichterath Saufeler in Sehrbellin zum Umtegerichterath;
- Granfee: ber Rreisgerichtsrath Rlingner in Granfee gum
- Savelberg: bie Rreierichter Evers in Savelberg und Kornet in Perleberg ju Amterichtern;
- Rprib: ber Rreisrichter Diet in Bittftod und ber Gerichts-Affeffor Sageborn ju Amterichtern;
- Lengen: ber Rreisrichter Rabe in Lengen jum Amterichter;
- Lindow: ber Rreierichter Cammel in Lindow jum Umterichter;
- Mebenburg: ber Rreisrichter Niemir in Mebenburg jum Amterichter;
- Perleberg: ber Rreisgerichtsrath Anauff in Perleberg jum Umtsgerichtsrath; bie Areisrichter Biegler und 3 weigert in Perleberg zu Amterichtern;
- Prigmalt: ber Rreisgerichtsrath Geifert in Prigmalt jum Amtsgerichtsrath, ber Rreisrichter Dr. Teufcher in Gollnow jum Amtbrichter;
- Rheinsberg: ber Rreisgerichtsrath Rlein in Rheinsberg jum Umtegerichtsrath;
- Neu-Ruppin: bie Kreisgerichtsräthe von Wartenberg in Neu-Ruppin und Lopde in Wittstod zu Umtsgerichtsräthen, ber Kreisrichter von Lippelstirch in Neu-Ruppin zum Umtsrichter;
- Bittenberge: bie Rreisrichter Dr. Gumbinner in Bittenberge und Dr. Roppen in Bilonad ju Amterichtern;
- Mittftod: ber Kreisgerichtsrath Beichert in Mittftod jum Umtegerichtsrath, ber Kreisrichter Bintler in Mittftod jum Umterichter;
- Bufterhaufen a. D.: bie Rreisrichter Freg borff in Joachimo. thal und Dr. Alegander. Rat in Perleberg ju Amterichtern.

## IV. Bezirf bes Oberlandesgerichts ju Stettin.

Es finb ernannt:

## 1. Bei bem Oberlanbesgericht:

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichts. Prafibent Thummel in Munfter;

ju Genats. Prafibenten:

ber Appellationsgerichts Bige Prafibent, Geheime Ober Juftigrath Ber in Stettin und ber Ober Tribunalerath Deper mit bem Raralter als Geheimer Ober Juftigrath;

ju Rathen:

bie Appellationsgerichtstathe Brobm, Schneiber und von Dewig in Stettin, von Rofenberg in Frankfirt a. D., Wienstein und Schmibt in Stettin, Bachmann und Fride in Eddin, Dr. Colberg in Greifswalb, Rintelen in Stettin, Klepper in Greifswalb und Succo in Stettin;

jum Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Ober Staatsanwalt Bente in Edlin jum Ober Staatsanwalt.

## 2. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten:

A. Begirt bes Laubgerichts zu Collin:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts . Direftor Daes in Coslin;

jum Direftor:

ber Kreisgerichts Direttor Buhrow in Belgarb;

ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Silbebrand in Coslin, Peters in Colberg, Streuber in Uedermunde und Lenbe in Coslin als Landgerichtsrathe, die Kreidrichter Lubewig in Raugard und Dr. Pollad in Dramburg als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Rulling in Magbeburg zum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gehülfe Pinoff in Reustett-n zum Staatsanwalt;

#### bei den Amlsgerichten in

Barmalbe: ber Rreisrichter Lourbie in Barmalbe gum Amtsrichter;

Belgarb: ber Kreisgerichtsrath Krüger in Belgarb zum Amtsgerichtsrath, bie Kreisrichter Gutife und Miegner in Belgarb ju Amtsrichtern;

Bublig: bie Kreisrichter Domnid und Schulte in Bublig gu Amterichtern;

Corlin: ber Kreisrichter Bohmer in Corlin gum Amterichter; Coslin: Die Kreisgerichterathe Jimmer und Telle in Coslin gu Amtegerichterathen, Die Kreisrichter Brofe und von Unrub in Coslin gu Amterichtern; Colberg: bie Rreisgerichtsrathe Dumftreb und Begner in Colberg gu Amtegerichterathen, ber Kreisrichter Schwantes in Colberg jum Amterichter;

Reuftettin: bie Kreisgerichterathe Roebne, Boely und Un-

finu in Reuftettin ju Umtsgerichterathen; Polgin: bie Kreidrichter Bernftein und Gralow in Beleiz

gu Amterichtern; Rabebuhr aum Amte.

Rabebuhr: ber Rreisrichter Robr in Rabebuhr jum Umitrichter;

Schivelbein: bie Rreisrichter von Mellenthin in Schivelbein und Plefch in Reuftettin zu Amterichtern;

Lempelburg: bie Areisrichter Scheele und Arnold in Lempelburg ju Umterichtern;

Banow: ber Rreistichter Bigge in Janow jum Amterichter.

## B. Bezirk bes Lanbgerichts zu Greifswald:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte Direttor Frant in Balle a. G.;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts · Direttor Benborff in Briegen;

gu Mitgliebern:

ber Kreisgerichts. Direktor von Kienis in Demmin, bie Kris. gerichtsrathe Krech, Bubbee und Dr. Medem in Griffwald und Pütter in Stralfund als Landgerichtsrathe, ber Kreisrichter von Bothmer in Bergen als Landeichter;

jum Beamten ber Staatsanwaltichaft: ber Staatsanwalt Engelde in Stralfund jum Erften Staatsanwali;

## bei ben Amtsgerichten in

Unclam: Die Rreisgerichterathe Saafe und Das in Antem ju Amtegerichterathen, ber Rreisrichter Schulte in Anten jum Amterichter;

Barth: die Kreisrichter Ortman in Barth und Schmibt in

Tribfees ju Umterichtern;

Bergen: ber Areisgerichterath Michels in Bergen gum Umtigerichterath, bie Kreisrichter Beber, Bof und Deberg m Bergen ju Amterichtern;

Demmin: bie Rreisgerichterathe Rhabes unb Gorde in

Demmin ju Umtegerichterathen;

Frangburg: ber Rreisrichter Schwing in Frangburg =

Umterichter;

Greifswalb: bie Rreisgerichtsrathe Buthenow und gab: mann in Greifswalb und Dr. Bartow in Bergen ju Umilgerichtsrathen, ber Kreisrichter Dr. Fifcher in Greifswalb jun Amterichter;

Grimmen: ber Kreisgerichterath von Corewant in Grimmen jum Umtegerichterath, ber Kreisrichter Dr. von Sagenor in Grimmen jum Amterichter;

L HOUSE

Loit: ber Rreierichter Rolpin in Bois jum Amterichter;

Stralfund: bie Rreisgerichterathe Sternberg, Chers, Rabler und Braun in Stralfund ju Umtegerichterathen; Treptowa. b. L.: ber Kreisrichter Thewalt in Treptowa. b. T.

jum Umterichter;

Bolgaft: bie Rreierichter Liebertuhn in Ufebom unb Dr. Robbe in Wolgast ju Umterichtern.

## C. Begirf bes Canbgerichts ju Stargarb:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreiegerichts Direttor Muttrap in Tilfit;

#### jum Direttor:

ber Rreisgerichte Direttor Savenstein in Stargarb;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreidgerichterathe Lubewig in Anelam, Schuler in Stargarb, Blumenthal in Breifenberg, Freber in Ctargarb, Windenbach in Labes und Gerber in Stargard als Land. gerichterathe;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Stantsanwalt Laue in Stargarb jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gebulfe Barte in Cammin jum Staats. anwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Callies: ber Kreistichter Bechmann in Callies jum Umte. richter;

Dramburg: ber Rreisgerichte. Direttor Muller und ber Rreis. gerichterath Riebler in Dramburg ju Umtegerichterathen;

Galtenburg: ber Rreierichter Dr. Riethafer in Raltenburg jum Umterichter;

Gollnow: ber Rreierichter Steintopf in Bollnow und ber

Berichts-Affeffor Raehrn ju Umterichtern;

Greifenberg: ber Rreisgerichterath Sed in Greifenberg gum Umtegerichterath und ber Rreisrichter Dr. Maurer in Greifen. berg jum Umisrichter;

Jafobshagen: ber Rreidrichter Partifc in Jatobshagen und ber Gerichte-Uffeffor Dr. Raifer ju Umterichtern;

Labes: bie Rreibrichter von Betereborff und Domann in Labes ju Umterichtern;

Maffow: ber Kreisrichter Steinide in Maffow jum Amts.

Raugarb: ber Rreisgerichts Direttor von Bog in Raugarb jum Umtegerichterath, ber Kreisrichter Binbfeil in Raugarb jum Amterichter:

Rorenberg: ber Rreibrichter Diehoff in Morenberg jum

Umterichter;

Pprit: ber Rreisgerichtsrath Cerche in Pprit jum Umte. gerichterath, ber Rreierichter Beelig in Pprit jum Umte.

Regenwalbe; ber Rreisrichter Rubr in Regenwalbe jum Amtorichter;

Stargarb: bie Rreiegerichterathe Schent, Bittcom, Colin und Schneiber in Stargarb ju Umtegerichterathen;

Ereptow a. b. R.; bet Rreisgerichterath Schrober in Trep. tow a. b. R. jum Amtegerichterath, ber Rreisrichter Griefer in Treptow a. b. R. jum Amterichter.

## D. Bezirk bes Landgerichts zu Stettin:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichterath Bued in Stettin;

#### ju Direttoren:

ber Rreisgerichts Direttor Dempel in Dehlau, die Appellations. gerichterathe Muller in Glogau und Boas in Coelin;

#### ju Mitgliebern:

ber Appellationegerichterath von Schaewen in Infterburg, bie Rreisgerichterathe von Mittelftabt in Stettin, Bell. mann in Greifenberg, Berftaeder in Stettin, Schutte in Demmin, Safentnopf in Cammin, Diet, Meister, Schmidt und Denhard in Stettin ale Landgerichterathe, ber Kreibrichter Dr. Bengel in Stettin als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Mertens in Stettin jum Erften Staats. anwalt, bie Staatsanwalts . Behulfen Robn in Stettin unb Alend in Raugarb ju Staatsanwalten;

#### bei ben Amtsgerichten in

Alt. Damm: ber Rreibrichter Lubewig in Alt. Damm jum Umterichter ;

Babn: ber Rreisrichter Roch in Bahn jum Umisrichter;

Cammin: ber Rreisgerichtsrath Giegert in Cammin jum Umtegerichterath, ber Rreisrichter Rraufe in Cammin jum Umterichter;

Bart a. D.: ber Rreisrichter Benfel in Bart a. D. jum Amis-

Greifenhagen: ber Rreisgerichts. Direttor Linde, bie Rreis. gerichterathe Ronig und Comibt in Greifenhagen gu Umte. gerichterathen, ber Kreisrichter Soulige in Greifenhagen jum Umterichter;

Meuwarp: ter Gerichte Affeffor Ladmann jum Umterichter; Pafemall: ber Rreisgerichterath Schulbe in Dasewall jum Amtegerichterath, ber Rreierichter Cobn in Pafemalt gum

Amterichter; Pentun: ber Kreisgerichterath Schmibt in Pentun jum Amisgerichterath;

Polit: ber Kreisgerichtsrath Schrober in Polit jum Umte. gerichtsrath;

Stepenis: ber Rreisrichter Dr. Robli in Stepenit jum Amts.

Stettin: bie Rreisgerichterathe Frige, Rufter, Bicmann, Bod, Schlichting, Ihinger, Milent, von Brod. bufen, Schallebn, Rrug und Bolde in Stettin gu Amtsgerichterathen, bie Rreisrichter Dr. Moll, Beigert und Sammerftein in Stettin ju Amterichtern;

Swinemunbe: ber Kreisgerichtsrath von Bauffen in Swinemante jum Umtogerichterath, bie Rreierichter Pollad in Swinemunbe und Weber in Greifenhagen ju Amterichtern;

Medermunbe: bie Berichte Affefforen Branbes und Stubenrauch ju Amterichtern;

Bollin: Die Rreibrichter Ofterroth und Lenfer in Bollin ju Umierichtern.

## E. Begirt bes Canbgerichts gu Stolp:

## beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts . Direttor von Schumann in Munfter;

jum Direttor:

ber Rreisgerichte Direttor Raeftner in Stolp;

#### gu Mitgliebern:

ber Staatsanwalt Schulze in Colberg, bie Kreisgerichtstäthe Begner in Stolp, Beblenborff in Lauenburg, Saffe in Rügenwalbe, Arnbt in Stolp und Barfchall in Butow als Landgerichtstäthe;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Rubefame in Stolp jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Gehulfe Sahne in Lobau jum Staatsanwalt,

#### bei ben Amtsgerichten in

Butow; ber Areisgerichtsrath Dr. von Blumenthal in Butow jum Amtsgerichtsrath, bie Areisrichter Hilbebrand und Dr. Sawallisch in Butow ju Umtsrichtern;

Lanen burg: bie Kreisgerichtstäthe von Sagthaufen, Feiticher, Reetich und Reclam in Lauenburg zu Amtsgerichtsrathen, der Kreisrichter Rothenberg in Lauenburg zum Umtsrichter:

Dollnow: ber Gerichts. Affessor Jaber gum Umterichter; Rugenwalbe: bie Kreisrichter Goben in Schlawe und Serbfi in Rugenwalbe ju Umterichtern;

Rummelsburg: bie Rreisrichter Ruhnaft und Flift in Rummelsburg ju Umterichtern;

Schlame: ber Rreisgerichtsrath Schubner in Schlame gum Amtsgerichterath, Die Rreisrichter Eigenbrobt und Schneiber in Schlame gu Amterichtern;

Stolp: Die Rreisgerichterathe Rrause in Stolp und Dunft in Schlawe ju Umtegerichteratben, ber Rreisrichter Semptenmacher in Stolp jum Amterichter, ber Rreisgerichterath Proben in Stolp jum Amtegerichterath, Die Rreierichter Jane in Butow und Junghane in Stolp ju Amterichtern.

## V. Bezirt bes Oberlandesgerichts ju Pofen.

Es find ernannt:

## 1. Bei dem Oberlandesgericht:

jum Prafibenten:

ber Erfte Prafibent bes Appellationegerichts von Runowsti in Pofen;

gu Genatsprafibenten:

bie Appellationsgerichts. Dice. Prafitenten, Gebeimen Ober. Juftigrathe Sabnborff in Bromberg und Lohmann in Pofen, ber Appellationsgerichterath Rocholl in Breslau;

ber Kammergerichtsrath Sello, die Appellationsgerichtsrathe von Choltis, Kofche und Pafchte in Posen, Heinsius, Niederstetter und Hanow in Bromberg, Hübner in Posen, Meves in Insterburg, Giese in Posen, hempel in Bromberg, König in Posen, von Selle in Bromberg, Schlieper in Hamm, Paul in Insterburg und Moschner in Posen;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Ober. Staatsanwalt Stute in Posen zum Ober. Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gehulfe Dr. Lucas in Pleschen zum Staatsanwalt.

## 2. Bei den Landgerichten und Amtegerichten:

## A. Begirt bes Canbgerichts gu Bromberg:

beim Candgericht

jum Prafibenten: ber Ober-Staatsanwalt Laube in Bromberg;

ju Direttoren:

bie Kreisgerichts. Direttoren Schwebe in Gnesen, Schulze in Juowraziam und von Tucholfa in Tremessen;

ju Mitgliebern: ber Rreisgerichte. Direktor Guszeznnoti in Beis, Die Rreisgerichterathe Ruffmann und Jobft in Bromberg, Defferschmibt in Dt. Erone, Plath, Martini, Zachariae, Rolte und von Manchow in Bromberg als Landgerichtsrathe, ber Kreisrichter Kreis in Bromberg als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Staatsanwalt Bartich in Bromberg jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gehülfe Schend in Bromberg jum Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Bromberg: bie Kreisgerichtsrathe Danielowsfi und Liebfcher in Bromberg, Maedelburg in Jnowraglam, Beißer in Bromberg, Barts und Ment in Tremessen, Munger und Rent in Bromberg ju Umtegerichtsrathen, ber Kreisrichter Bollmer in Lobsens zum Umterichter;

Crone a. B.: ble Rreibrichter Liege und Bunger in Crone a. B.

Erin: bie Rreisrichter Emillinsti in Schubin und Cherbarb in Lobfens ju Amterichtern;

Inowrazlaw: bie Kreisgerichtsrathe Richarbi, Jacher und Roch in Inowrazlam zu Umtegerichterathen, bie Kreisrichter Pilty, Baumm und Fritich in Inowrazlam zu Amterichtern;

Labifchin: bie Rreisrichter Parifius in Schubin und von Mroginsti in Inowragiam gu Amterichtern;

Schubin: Die Rreierichter Jewafinsti, Szoftatowsti und Janede in Schubin zu Amterichtern;

Strelno: ber Kreisrichter Miernidi in Inowraglaw und ber Berichts Affeffor Buffe ju Amterichtern.

## B. Bezirt bes Canbgerichts zu Gnefen:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Schollmener in Beiligenftabt;

ju Direttoren:

bie Rreisgerichts. Direttoren Campe in Schonlante und Bartholby in Wongrowit; ju Mitgliebern:

ber Kreisgerichts Direttor Schulemann in Carthaus, bie Kreisgerichtsrathe von Chelmidi in Gnesen, Rantelberg in Tremessen, Polzin in Schönlause, Busse in Gnesen und von Bentheim in Schneibemubl, ber Staatsanwalt Clafi in Samter als Landgerichtsrathe, ber Kreisrichter 1)r. Ries in Schubin als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Staatsanwalt Bubtowsti in hagen jum Ersten Staatsauwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Chuchul in Gnefen zum Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Gnefen: bie Rreisgerichterothe Melybach in Sepbelrug, v. b. Dften. Saden und Jeste in Guefen zu Amtsgerichterathen, bie Rreisrichter Robach, Dubeler, Bruhl und Briste in Gnefen zu Amterichtern;

Mogilno: Die Areisrichter Sirfchfelber in Schubin unb Bborowsti in Inowraglam gu Umterichtern;

Eremeffen: Die Rreisrichter Sabel, von Ecauft und Springer in Eremeffen ju Amterichtern;

Bongrowit; ber Kreisgerichterath Beffer in Bongrowit

jum Amtegerichterath, Die Kreisrichter Damm, Bagner, Diffe und Molle in Bongrowit ju Amterichtern;

Brefchen: bie Kreisgerichtsrathe Mansfeld und Agte in Brefchen zu Amtsgerichtsrathen, bie Kreisrichter Kurt und Buttner in Brefchen zu Amterichtern.

### C. Bezirt bes Lanbgerichts zu Liffa:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten: ber Rreisgerichts Direttor Gunther in Liffa;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts. Direftor Bartolomaus in Rempen;

ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Dr. von Ratowsti in Liffa, Sartmann in Schroba, Schuberth in Rawitich Meigner und Fredrich in Liffa als Landgerichterathe, ber Rreisrichter Serzog in Grat als Landrichter;

jum Beamten ber Staatsanwaltichaft: ber Staatsanwalt Boge in Briegen jum Erften Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Bojanowo: ber Rreierichter Schonfelb in Rempen gum Umte-

Frauftabt: ber Kreisgerichterath Runtel in Frauftabt jum Umtsgerichtsrath, ber Kreisrichter Rlapper in Frauftabt jum Umterichter;

Bofton: Die Rreisrichter Maifan und Lerche in Gofton gu

Umterichtern;

Roften: Die Rreisgerichterathe von Jawabgli und Billmann in Roften ju Amtegerichterathen, Die Rreibrichter Rugner und Golbichmibt in Roften ju Amterichtern;

Liffa: bie Kreisgerichterathe Rebfelb in Liffa, Dechow in Schrimm und Gimon in Krotofchin zu Umtegerichterathen;

Rawitich: bie Areisgerichterathe Woibe und Sausleuiner in Rawitich ju Amtsgerichterathen, bie Areisrichter Rent und Lehmann in Nawitich ju Umterichtern;

Schmiegel: ber Rreibrichter Weinmann in Roften gum Umts.

richter.

## D. Bezirk bes Lanbgerichts zu Meferit :

#### beim Landgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationegerichterath Silfe in Pofen;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direftor Gobesti in Birnbaum;

ju Mitgliebern:

bie Kreisgerichterathe von Mroginsti in Gras, Schufter in Strasburg in Beftpr., Gehrte in Grat und Schmidt in Meferit als Landgerichterathe, bie Kreisrichter Bafch in Rawitsch und Germerehausen in Meserit als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Staatsanwalt Blad in Meserit jum Ersten Staatsanwalt und ber Staatsanwalts. Gehülfe Dr. Benedig in Ples jum Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Bentichen: bie Kreisrichter Dierschte in Rogafen und Mugban in Bollftein ju Amterichtern;

Birnbaum: ber Kreisgerichterath von Studniareti in Birnbaum jum Amtegerichterath, die Kreisrichter Raffel und

Bittag in Birnbaum ju Amistichtern; Grat: Die Kreisrichter Bobred, Paafche, Rolisch unb

Peltafohn in Grat ju Umterichtern;

Meferit: ber Streisgerichtsrath von Pranjemsli in Meferit jum Amtsgerichtsrath, die Streisrichter Bernbt und Ped in Meferit ju Amterichtern;

Neutomifdel: ber Kreisgerichtsrath Bratte in Schwerin zum Umtsgerichtsrath, ber Kreisrichter Urbach in Schroba zum Umtsrichter;

Schwerin: bie Rreisrichter Schafer in Deferit und Berwin in Schwerin zu Amterichtern;

Unrubstadt: ber Breidrichter Cgarnedi in Deferit gum

Umterichter;

Bollstein: die Rreisrichter Beifleber in Grat, Reinide in Fraustadt, Jacoby, Schlater und Bicenz in Wollstein zu Amtsrichtern.

## E. Bezirk bes Landgerichts zu Ostrowo:

## beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichterath Bitholy in Naumburg;

ju Direttoren:

bie Rreisgerichts Direttoren Emmel in Pleschen und Jenfch in Bollftein;

gu Mitgliebern: ber Kreisgerichts. Direktor Geeft in Rogasen, bie Kreisgerichtsrathe Leo in Krotoschin, Brull, heinrich und hainte in Oftrowo und Richter in Gostyn als Landgerichterathe, die Kreisrichter Weißleber in Samter, Lange in Kempen und Rede in Oftrowo als Landrichter,

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Staatsanwalt Buchholz in Lorgau zum Ersten Staalsanwalt, ber Staatsanwalts. Gehülfe Bable in Rosten zum Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Abelnau: bie Kreisrichter Bette in Oftrowo und Giefe in Rempen zu Umterichtern;

Jarotichin: bie Kreisrichter Balentin und Aronson in Pleschen, Michalsti in Krotoschin zu Amterichtern;

Rempen: bie Rreisgerichterathe Reichwein, Mugnftin und Banbel in Rempen ju Umtegerichterathen, bie Rreisrichter Plefiner und Sorner in Rempen gu Umterichtern;

Rofdmin: bie Rreisrichter Balbmann in Rrotofchin und

Rlofe in Roften ju Umterichtern;

Krotofdin: bie Kreisgerichterathe Lanbowsti, Thomas, Blabifd, Sppnieweli, Gernoth und Rafel in Rroto. fcin ju Umtegerichterathen;

Oftromo: bie Kreisgerichterathe Bolbebing, Robowsti und Pereg in Ofterwo ju Umtegerichterathen, bie Rreierichter Specht und Benede in Oftromo ju Amterichtern;

Plefchen: bie Rreibgerichterathe Gente und Sperlineti in Plefchen ju Umtegerichterathen, ber Rreisrichter Cale in Plefchen jum Umisrichter;

Schilbberg: bie Rreidrichter Dr. Bothe und Liffer in Rem-

pen und Matthaei in Pleichen ju Umterichtern.

## F. Bezirk bes Candgerichts zu Pofen:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichts-Direttor Gifevins in Urnsberg;

gu Direftoren:

bie Rreisgerichts-Direttoren Albinus in Oftromo, Schellbach iu Pofen, Saade in Roften und ber Appellationsgerichtsrath Muller in Marienwerber;

ju Mitgliebern: bie Rreisgerichterathe Buttner unt Gaebler in Pofen, Treutler in Schrimm, Fraas, Repl und Czwaling in Pofen, von Kurnatowsti in Bollftein, von Colomb in Pofen, Mylius in Rogafen, Bobme in Roften, Badermanu, Brown, Bernede und Riebzielewsti in Pofen

als Landgerichterathe, ber Rreisrichter Glamsti in Camter als Lanbrichter.

ju Beamten ber Staatsanwalticaft: ber Staatsanmalt Muller in Pofen gum Erften Staatsanwalt, ber Ctaateanwalt Uhbe und ber Ctaatsanwalts. Bebuife Seinemann in Pofen gu Staatsanwalten;

#### bei ben Amtsgerichten in

Obornif: bie Rreisrichter Geeliger und Bernharb in

Rogafen ju Mmisrichtern;

Pinne: ber Kreisgerichterath Bellwig in Samter jum Umtegerichterath und ber Rreisrichter Marcus in Breichen jum

Umterichter;

Pofen: ber Rreisgerichterath Motty in Pofen jum Amte. gerichterath, ber Rreierichter von Jarocowsti in Pofen jum Amterichter, Die Rreisgerichterathe Duller, Soffmann, Greibert von Bonferi und Bregor in Pofen gu Umte. gerichterathen, ber Rreierichter Rracauer in Pofen jum Amterichter, ber Rreisgerichterath 3borowsti in Pofen jum Umtegerichterath, bie Rreierichter Dr. Traumann, Bin. towati, Menbe in Pofen, Specht in Gras und Bar. nede in Pofen ju Umterichtern;

Pubewit : ber Rreisrichter Jahns in Schroba und ber Berichts.

Affeffor Wegener gu Umterichtern;

Rogafen: ber Rreisgerichtsrath Sppniewsti in Rogafen jum Umtegerichterath, bie Rreierichter Schmibt unb Buchner in Rogafen zu Umterichtern;

Samter: ber Rreisgerichterath von Boleti in Gamier jum Umtegerichterath, Die Rreibrichter Ciffedi und Daffalien in Camter ju Umterichtern;

Schrimm; Die Rreisgerichtsrathe Temme und Bojtowsti in Schrimm ju Umtegerichterathen, bie Rreierichter Bolff. fohn, Stephan und Gottstein in Schrimm und ber Gerichts-Uffeffor Gottichalf ju Umterichtern;

Schroba: bie Kreisgerichterathe Grofmann und Tprantiewig in Schroba zu Amtsgerichterathen, bie Kreisrichter Dugell

und Soffmann in Schroba ju Amterichtern;

Bronte: ber Rreisrichter Pilet in Camter jum Amterichter.

## Bezirk bes Landgerichts zu Schneibemühl:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte. Direttor Rupffenber in Schneibemubl;

gu Direttoren:

bie Rreisgerichts. Direttoren Chrift in Lobsens und Densty in Meferis;

gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Rosznif in Schonlante und Thiele in Lobfens, ber Staatsanwalt Deber in Drefchen, Die Rreis gerichtsrathe Schwittan in Schonlante, Reumann in Schubin, Rlotich in Dt. Crone und Strabler in Schneide mubl ale Landgerichterathe, ber Rreierichter Dr. Beigbein in Schneibemubl ale Lanbrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Staatsanwalt Simon in Sagan jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Behulfe Peterfon in Schneitemubl jum Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Dt. Crone: ber Rreisgerichts Direttor Grolp, bie Rreisgerichtsrathe Fabrig und Beine in Dt. Crone ju Amtegerichtstathen, ber Rreisrichter Mubrad in Dt. Erone jum Umterichter;

Cjarnitau: die Rreisrichter von Janowsty in Cjarnitau, Bentel in Wollstein und Sprenberg in Gamitan gu Umts

Filebne: ber Rreisgerichisrath Mielcargewicz in Schrimm jum Umtegerichterath, bie Rreisrichter Phiebig und Daeber in Gilebne ju Umterichtern;

D. Friedland: ber Berichts Affeffor Sable jum Amterichter; Jaftrow: ber Kreisgerichtstath Biegner in Jaftrow jun Umtegerichterath;

Rolmar i. P .: bie Rreisrichter Schneiber in Rolmar i. P. und Meinner in Wollstein gu Umterichtern;

Lobfens: bie Rreisrichter Unger und Golinzigt in Lobfens ju Umterichtern;

Margonin: ber Kreisrichter Pritich in Margonin und ber Gerichts. Affeffor Junge ju Amterichtern;

Matel: ber Kreisgerichtsrath Blome in Ratel gum Amtsgerichts rath, ber Rreisrichter Schmibt in Cobjens jum Amterichte; Schloppe: ber Berichte. Affeffor Somann gum Amterichter;

Schneibemühl: bie Rreitrichter Dr. friedlaenber, Gebelt und Schmibt in Schneibemubl gu Umterichtern;

Shonlante: bie Rreisrichter Robnftod und von Pofrigm. nidi in Schoulante ju Umterichtern;

Birfit; bie Rreifrichter Reichel in Lobfens und pon Be fierefi in Wongrowis ju Umterichtern.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

gum Beften ber Juftig : Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 24. Oftober 1879.

A 43.

## Amtlicher Theil.

## Berfonal-Beranderungen, Eitel- und Orbens-Berleihungen bei ben Juftigbehörben.

A. Juftig. Minifterium.

Dem Unterftaatefefretar Dr. von Schelling unb

bem Ministerial Direttor, Wirklichen Gebeimen Ober - Juftigrath Rinbfleifc

ift jur Anlegung ber ihnen von Gr. Durchlaucht bem Jursten jur Lippe verliehenen Infignien' bes Chrentreuzes I. Rlaffe bie Allerbochste Genehmigung ertheilt.

B. Bei ben Gerichten.

Dem Canbgerichts. Prassibenten Caube in Bromberg ift zur Anlegung ber ihm von Er. Mojestat bem Raiser von Ruglanb verliebenen Infignien bes St. Stanislaus. Orbens H. Klasse mit bem Stern und

bem Stadtgerichts. Rath g. D. Dr. Cberty in Berlin jur Unlegung ber ihm von Gr. Majestat bem Konige von Italien verliehenen Insignien bes Orbens ber Krone Italiens bie Marhochfte Genehmigung ertheilt.

Dem Amtsgerichtsrath Sitt in Coln ift aus Anlag feines Dienftjubilaums ber Rothe Abler Drben III. Rlaffe mit ber Schleife perlieben.

Dem Amtsrichter Tourbie in Barwalbe i. P. ift behufs Uebertritts zur Rommunal-Verwaltung bie nachgesuchte Dienstentlassung ertheilt.

C. Bei ber Staatsanwalticaft.

Dem Staatsanwalt Chuchul in Caffel ift jur Unlegung ber ibm von Gr. Majeftat bem Raffer von Rugland verliebenen In-

fignien bes St. Stanislaus . Orbens II. Rlaffe bie Allerhochfte Benehmigung ertheilt.

D. Rechtsanwalte unb Rotare.

Der Rotar Menden in Geldern ift in ben Umtsgerichtsbezirf Erier, mit Anweisung seines Bobnstes in Erier, verfest.

Dem Rotar Rugelgen in Munstermaifelb ift bie nachgefuchte Dienstenflung ertheilt.

### E. Berichte-Affefforen.

Bu Berichte Affefforen finb ernannt:

ber Referendar Dr. Schwing im Bezirt bes Oberlandesgerichts ju Stettin,

ber Referenbar Wefener und ber Referenbar Goulg

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Samm,

ber Referenbar Dr. Bolff,

ber Referenbar Dr. Geppert unb

ber Referenbar Benfieg

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Golbichmibt,

ber Referenbar Dr. Debner unb

ber Referenbar Rolifc

im Begirt bes Oberlanbesgerichts zu Breslau.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen ber oberften Gerichtehöfe.

#### Num. 109.

## Dienstorbnung und Geschäftsanweisung fur bie Gerichtsbiener.

#### S. 1.

Sum Gerichtsbiener kann nur ernannt werben, wer 1. bas fünfundzwanzigste Lebensjahr vollenbet hat;

2. bie aftive Dienstpflicht im stehenden Seere ober in ber flotte erfullt hat, ober von berfelben fur bie Friedenszeit endgultig befreit ift;

3. Die erforderliche forperliche Ruftigfeit befigt, und

4. burch einen fechsmonatigen Probedienst feine Befähigung bargethan bat. Don bem Probedienste sind biejenigen befreit, welche bie Gerichtsvollzieherprüfung bestanden haben.

S. 2.

Ueber die Julaffung jum Probedienst entscheibet bie Anstellungsbehörde. Dem Gesuche um Julaffung ist ber Geburtsschein, eine kurze selbstwerfaßte und selbstgeschriebene Darftellung des Lebenslaufs, sowie ber Ausweis über die Militarverhaltniffe und über die erlangte Schulbildung beizufugen.

Die Anstellungsbehörde fann eine Borprufung bes Unwartere über ben Befit ber jur Babr-

nehmung bes Probedienstes erforberlichen allgemeinen Kenntniffe anordnen.

#### S. 3.

Der Probedienst wird burch einstweilige felbständige Wahrnehmung des Gerichtsdieneramts in einer vakanten etatsmäßigen Gerichtsdienerstelle ober in einer vakanten ständigen Hulfsgerichtsdienerstelle abgeleistet.

Birb ber Unwärter ohne Borhanbenfein einer Bakang jur vorübergebenben Aushulfe einberufen,

fo kann die Zeit ber Dienstleistung auf den Probedienst angerechnet werden.

#### S. 4

Nach ber Beenbigung bes Probebienstes hat ber Borstand ber Behörde, bei welcher ber Probedienst geleistet ist, ber Anstellungsbehörde zu berichten. Die Anstellungsbehörde entscheibet über die Befähigung. Für befähigt erachtete Anwärter sind sofort anzustellen; nicht für befähigt erachtete sind sofort zu entlassen und mit einer Bescheinigung über den Grund der Entlassung zu versehen.

### S. 5.

Die vor bem 1. Oktober 1879 angestellten gerichtlichen Unterbeamten, welche aus Unlaß ber neuen Gerichtsorganisation einstweilig in ben Rubestand versetzt ober entlassen sind, können ohne Zurucklegung bes Probedienstes als Gerichtsbiener angestellt werben.

Die Zeit einer Dienstleiftung vor bem 1. Ottober 1879 tann auf ben in ben SS. 1, 3 vorgeschriebenen

Probebienft angerechnet werben.

6. 6.

Die Gerichtsbiener werben von bem Prafibenten bes Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit bem Oberstaatsanwalt ernannt.

Die Unstellung erfolgt gegen festes Gehalt auf Lebenszeit; sie tann auch gegen Diaten auf Run-

## S. 7.

Die Gerichtsbiener haben auch ben Dienst bei ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts beziehungs. weise Oberlandesgerichts nach ben von ben Borftandsbeamten ber Justigbehörben gemeinschaftlich zu erlaffenben näberen Anordnungen mabrzunehmen.

#### S. 8.

Bu ben Obliegenheiten ber Gerichtsbiener gehort insbesonbere:

1. bie Bahrnehmung bes inneren Dienstes einschließlich bes Gigungsbienstes und ber Raftellan. geschäfte; 2. Die Beforgung öffentlicher Aushange;

3. bie Beforgung von Behanbigungen mit Beurkundung;

- 4. bie Beforgung von fdriftlichen und mundlichen Mittheilungen, Erfundigungen und bergleichen Aufträgen;
- 5. bie Ausführung von Berhaftungen, Borführungen, Festnahmen (Festhaltungen), Durchsuchungen und Befchlagnahmen im Auftrage bes Gerichts (Richters) ober ber Staatsanwaltschaft.

### S. 9.

Bum inneren Dienft gehört insbesonbere:

1. bie Eröffnung und Berichließung, bie Reinigung, Beigung und Beleuchtung bes Berichtslokals, sowie die Bewachung und Beaufsichtigung besselben und der darin befindlichen Gegenstände; 2. Die Dienstleiftungen für bas Gerichtspersonal und in den Bureaus;

3. bie Beforgung bes Dienstes an ben Terminstagen und in ben Gigungen;

4. bas Leeren bes Brieffaftens;

5. bie Beforgung ber Poftfachen einschließlich ber Berpadung und Berfiegelung;

6. bas Abtragen ber Aften in bie Wohnungen ber Beamten und bie Dieberabholung.

#### S. 10.

Die Gerichtsblener sind nach Maggabe bes §. 54 ber Gerichtsvollzieherordnung vom 24. Juli 1879 Sulfkgerichtsvollzieher, foweit es fich um Zustellnugen handelt, welche von Umtewegen angeordnet find und durch die Post ober burch Aufgabe jur Post erfolgen. Gie sind nach S. 49 ber Gerichtsvollzicherordnung verpflichtet, neben ben Gerichtsbienergeschäften bie Geschäfte eines Sulfsgerichtsvollziehers in vollem Umfange zu übernehmen.

**S**. 11.

Die Gerichtsbiener haben neben ihren anderen Geschäften (SS. 8 bis 10) auf Erforbern bie Geschäfte eines Gefangenauffebers zu übernehmen.

## S. 12.

Ift bei einem Berichte ein erfter Berichtsbiener bestellt, fo gebort zu beffen Obliegenheiten ins. befondere bie Entgegennahme ber ohne Mitwirkung ber Gerichtsvollzieher abzusenbenden und zu behanbigenden Schriftstude in ben Berichtsidveibereien, Die Bertheilung ber Schriftstude unter bie Berichtebiener und bemnadift bie Prufung und Rudlieferung ber über bie Erledigung aufgenommenen Urfunden und Berichte.

Bei benjenigen größeren Amtsgerichten, für welche etatsmäßige Stellen ber erften Gerichtsbiener nicht gewährt find, tann bie Unstellungsbehorbe (S. 6) einen ber mehreren Gerichtsbiener mit ber Dahr. nehmung ber Geschäfte eines erften Gerichtsbieners wiberruflich beauftragen.

## **S**. 13.

Die Gerichtsbiener tragen eine Dienstfleibung. Sie haben bieselbe auf eigene Rosten zu beschaffen. Die Dienstleibung besteht aus einem bunkelblauen Rocke mit ftehenbem Rragen und mit einer Reihe weißer Metallfnopfe mit Abler ohne Umschrift sowie aus einer Muge von ber Karbe bes Rockes mit Rofarde.

## ₹ S. 14.

Jeber Berichtsbiener muß bie ihm obliegenben Beschäfte mit Treue, fleiß und Orbnung beforgen

und in allen bienftlichen Angelegenheiten ftrenge Berfchwiegenheit beobachten.

Bei Musfuhrung ber im S. 8 Dr. 1, 3 bis 5 bezeichneten Gefchafte, fowie ber Gulfsgerichtsvollziehergeschäfte haben sich bie Berichtsbiener nach ben fur bie Berichtsvollzieher gegebenen Borfdriften, ins. besondere ber Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher vom 24. Juli 1879 und ber Unweisung vom 30. August 1879, betreffend die Behandlung ber bei ben Justizbehörden entstehenben Ginnahmen und Ausgaben, au richten.

S. 15.

Die Bestimmungen ber SS. 1 bis 7, S. 13, S. 14 Abfat 1 finden auch auf die in etatsmäßigm Kaftellanftellen angestellten Unterbeamten entsprechenbe Unwendung.

Berlin, ben 21. Oftober 1879.

Der Justig - Minister. Leonharbt.

I. 6527. O. 36. Vol. 5.

#### Num. 110.

Allgemeine Verfügung vom 21. Oktober 1879, — betreffend bie Aufstellung ber Liquidationen über bie Dienstaufwandsentschäbigung fur bie von ben Berichtsschreibern bewirften Sebungen an Berichtstoften.

MIG. Berf. vom 2. Ottober 1879, Juft. Minift. Bl. G. 4.

Unter Bezugnahme auf die allgemeine Berfügung vom 2. Oktober b. J. wird wegen Aufstellung ber Liquidationen über bie Dienstaufwandseutschäbigung für bie von bem Gerichtsschreiber bewirften Sebungen an Gerichtstoften Folgendes bestimmt:

Bom 1. November b. 3. ab ift nach folgenden Borfdriften zu verfahren: Der Gerichtsschreiber hat in bem Ginnahmeregister bie nur burchlaufende Gelber ober Schreib. gebuhren betreffenden Gintrage burch Ginstellung einer . 1 . auf bem Ranbe ber Spalte Bemertungen. fenntlich ju machen. Bei jeder gemäß S. 17 ber Unweifung vom 30. August b. J. ftattfindenden Absehung ift bie Bahl ber Gintrage, auf welche biefelbe fich bezieht, ebenfalls anzugeben.

Die nach biefen Bermerten bei jedem Abichluß bes Ginnahmeregisters festzustellende Sahl ber nicht gebührenpflichtigen Eintrage wird auf die bem Gerichtsschreiber über die Ablieferung ber Tagesloofung ju

ertheilenbe Quittung übertragen.

Die von ben Berichtsschreibern ber Steuerhebestelle allmonatlich mitzutheilenben Liquibationen ber Sebegebühren find nach folgenbem Mufter aufzustellen:

#### Liquibation

an Dienstaufmanbeentschäbigung fur bie in ber Gerichteschreiberei. Abtheilung Dr. Königlichen ..... gerichts ju ..... im Monate..... bewirften Sebungen an Gerichtstoften.

Im Laufe bes Monats ..... find in das Heberegister eingestellt Einträgt von Rr. .... bis Nr. ..... nach ber Zahl .....

barunter nicht gebührenpflichtige ..... Siernach wird als Sebegebuhr fur Eintragungen nach ber Sabl ber Betrag von liquibirt.

Die Liquidation ift von bem Gerichtsschreiber zu unterzeichnen.

II.

Die Liquibationen ber Dienstaufwanbsentschäbigung für ben Monat Oftober sind nach bem anliegenb abgebruckten Muster von ben Gerichtsschreibern aufzustellen, zu unterzeichnen und ber Steuerhebestelle einzureichen.

Berlin, ben 21. Oftober 1879.

Der Justig-Minister. Leonbardt.

An fammtliche Juftigbehörben. I. 6543.

## Liquidation

an Dienstaufwandsentschädigung für die in der Gerichtsschreiberei Abtheilung Mr. . . . bes Königlichen . . . . . . gerichts zu . . . . . . . im Monate . . . . . . . . 18 . . bewirkten Sebungen an Gerichtskosten.

| Mr. Heb | ber<br>bungen | Die<br>Sebungen<br>finb im<br>Einnahme-<br>regifter gebucht<br>unter ben<br>Rummern. | Anjahl<br>ber<br>Cinträge. | Anzahl ber nicht<br>geeigneten<br>an burch-<br>laufenben<br>Gelbern. | Einträge<br>mißlungener |            | Bleibt<br>Unjahl<br>ber jur<br>Entschabi-<br>gung<br>geeigneten<br>Einträge. | Monatsbetrag<br>ber<br>Entschäbigung<br>von 10 Pf.<br>pro Cintrag. |       |    |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----|
|         |               |                                                                                      |                            |                                                                      |                         | bong.tytt. |                                                                              |                                                                    | Mart. | Pf |
| 1.      | 2.            | 3. 1                                                                                 | 4.                         | 5.                                                                   | 6.                      | 7.         | 8.                                                                           | 9.                                                                 | 10.   |    |

## Michtamtlicher Theil.

Den Justizbeamten bürfte die Nachricht von Interesse sein, baß ber Preußische Beamtenverein in Hannover (Just. Minist. Bl. 1878 S. 62) auf die Lebensversicherungs Policen der Mitglieder Darlehne zum Zwecke der Bestellung von Diensttautionen gewährt. Die naheren Bedingungen der Gewährung solcher Darlehne werben von dem Berein auf Bunsch mitgetheilt.

- Carlo

### Num. 13.

### Das im Deutschen Reiche geltende Lehnrecht.

Unter Benutung amtlicher Materialien zusammengestellt vom Appellationsgerichts. Rath Reubauer in Glogau.

(Fortfegung.)

### VI. Großberzogthum Seffen.

In Rheinheffen sind Leben nicht vorhanden.

In dem übrigen Theile des Landes hat das Geset vom 2. Mai 1849 den Lehnsverband gänzlich aufgehoben und angeordnet, daß für die Zukunft Lehen nicht mehr errichtet werden dürften. In die Lehngüter wird die Erbfolge nach dem sonst geltenden Rechte eingeführt, die Veräußerung derfelben im weitesten Sinne gestattet und ohne Entschäbigung für den Lehnsherrn erfolgt die Verwandlung der Lehen in freies Eigenthum:

a) bezüglich aller Lehen, beren Lehnsherrlichkeit nach ber Derordnung vom 4. Februar 1807 an ben

Staat gefallen mar;

b) bezüglich aller sonstigen Staats. und Privatleben, bei benen bei Erlaß bes Gefetes funf jur Rachfolge nach Lehnrecht befähigte Erbberechtigte ober Anwarter vorhanden find;

c) bezüglich aller aufgetragenen Leben.

In ben übrigen Fallen werden als Entschäbigung an ben Lehnsherrn für ben Berluft bes Seimfallrechts entrichtet:

a) 2 Prozent bes Werths, wenn 3 bis 5 Erbberechtigte vorhanden;

b) 5 Prozent, wenn 2 Lehnserben vorhanden;

c) 10 Prozent, wenn nur ein muthmaßlicher Erbe am Leben.

Auf ben Seimfall stehende Leben sind nicht ablösbar; sind Anwärter, aber keine lehnssukzessichenstschiege Nachkommen vorhauben, so sind an diese Anwärter 50 Prozent des Werths als Absindung zu gablen.

Sonstige partitularrechtliche Borschriften find nicht vorhanden.

Die V.O. vom 26. Juni 1875 hebt ben Lehnhof auf und überträgt die Behandlung ber Lehnksachen, wie solche bisher bem Lehnhofe oblag und in Folge bes Gef. vom 2. Mai 1849 noch erforderlich werden könnte, ber Oberforst- und Domanen-Direktion

### VII. Großherzogthum Medlenburg Schwerin.

Vergl. Roth's medlenburgisches Lehnrecht. Dazu kommen noch in Vetracht: V.O. vom 20. Mai 1868, betreffend Abanderung und Ergänzung der V.O. v. 6. Februar 1827 wegen Errichtung von Erbzinsstellen, V.O. vom 28. Februar 1870, betreffend den Antheil der in den ritterschaftlichen Kreditverein aufgenommenen Güter an den sinkenden Fonds des Kreditvereins; endlich V.O. vom 7. Februar 1877, betreffend die Allodistation der Lehngüter (Defzendenten der Agnaten sind durch die Zustimmung ihrer Afzendenten zur Allodistation gebunden; die Allodistation Seitens des ersten Erwerders bedarf nicht der Zustimmung der Agnaten).

1875 waren vorhanden 602 ritterschaftliche Lehngüter, 417 Allobien.

Seit 1872 wird mehr allobifizirt, falls ber Konfens etwaiger Agnaten und beren Unterwerfung unter

gewiffe vorgeschriebene Bebingungen nachgewiesen ift.

Die erbrechtlichen Vestimmungen bes gemeinen Lehnrechts sind festgehalten, aber die Rechte sind durch Veräußerlichkeit und Verschuldbarkeit durchbrochen. Die Möglichkeit der Erwirkung der Lehnsproklammungen der Deklarations. V. vom 12. Februar 1802 sichert den Käuser gegen Retrakt. Ausnahmen gelter wenn das Lehn auf zwei Augen steht, Noth S. 196 sf. Uebrigens bestimmt die revidirte Hypothekenordnung für Landgüter vom 18. Oktober 1848 auch für Lehen.

### VIII. Großherzogthum Cachfen : Weimar.

Es gilt gemeines Lehnrecht, Partikularlehnrecht existirt nicht. Die Eigenthumlichkeiten bes fachsischen Lehnrechts find beibehalten, namentlich bas aus bem alten Gebinge abstammenbe Inftitut ber gefammter

Sand, als Mittel, bie Lehnsfolge ber Seitenverwandten ohne Mitbesit zu sichern. Bergl. übrigens Jachariae, Sandbuch bes fächsischen Lehnrechts S. 8. Das Gesch vom 29. April 1833 hat ben Lehnsnezus mit ben in S. 11 baselbst gedachten Ausnahmen und Modifikationen aufgehoben. Dazu Ausführungs. B. D. von bemselben Tage. — Wegen ber Zwangsvollstreckung in Lehen, an welchen noch Lehenfolgerechte bestehen, vergl. Geset vom 12. Mai 1879 S. 4.

### IX. Großherzogthum Medlenburg Gtrelig.

Vergl. Noth's medlenburgisches Lehnrecht. Nachzutragen ist die B. O. vom 28. Februar 1870, betreffend den Antheil der in den ritterschaftlichen Kreditverein aufgenommenen Güter an dem sinkenden Jonds des Kreditvereins; endlich B. O. vom 7. Februar 1877, betreffend die Allodisitation der Lehngüter (gleichen Inhalts wie die zu VII erwähnte von demselben Tage).

1876 waren im stargarbschen Kreise 62 ritterschaftliche Lehngüter, 13 allobifizirte Güter, ein Dekonomicgut, ein Kämmereigut, ein jest im Privatbesitz befindliches früheres Domanengut. Im Fürstenthum Rabe-

burg find nur 3 Allobialguter im Privatbefige.

Die Genehmigung ber Allodifikation von Leben hangt unbeschabet ber etwaigen agnatischen Wiberspruchsrechte lediglich vom Landesherrn ab; Normativbestimmungen sind nicht vorhanden. Man hat Bedacht genommen, bei Allodifikationen (beren 1800—1849 brei, seitbem keine skattsanden) die bei Noth & 56 auf

geführten Lehnsgebühren zu fonferviren.

Bemerkung: Festgehalten sind die erbrechtlichen Bestimmungen des gemeinen Rechts, durch welche die Erhaltung der Güter in der lehntragenden Familie erleichtert wurde, vermöge Beschränkung der Erbsolge auf den in der Belehnung begriffenen Mannsstamm, aber die Rechte sind durchbrochen wegen der Veräußerlichkeit und Berschuldbarkeit der Leben. Soweit sie nicht auf zwei Augen stehen, sind Leben frei veräußerlich, Lehnsproklamata können nach Deklarations. B. D. vom 10. März 1802 (Boccius, Repertor. S. 201 st.) erwirkt und dadurch Retrakt, und Revokationsrecht beseitigt werden. Die revidirte Hypotheken. Ordnung vom 18. Oktober 1848 für Landgüter gilt auch für Lehen. Zu erwähnen ist außer der B. D. vom 7. Februar 1877, betreffend die Allodisikation der Lehngüter, die B. D. vom 25. August 1876, betreffend die Eintragungen auf den eigenen Namen. Lehtere gehören vorbehaltlich der Borschriften über Absonderung zum Privatnachlaß.

### X. Großberzogthum Olbenburg.

Im Fürstenthum Lübeck findet sich fein Lehn. Im Herzogthum Oldenburg kam der Lehnsverband vereinzelt vor. Das Geset vom 28. März 1852 hat den Lehnsverband aufgehoben, Art. 13, und ben Gegenstand für freies Eigenthum des Basallen bezw. Aftervasallen erklärt; die künstige Errichtung des Lehnsverbandes ist ungültig. Die lehnsrechtliche Erbsolge sollte jedoch unter gewissen im Gesetz näher augegebenen Beschränkungen zu Gunsten der am 1. Mai 1852 vorhandenen Berechtigten noch einmal eintreten, die aus der Eventualbelehnung erworbenen Nechte, ebenfalls unter näher angegebenen Beschränkungen, zu Gunsten der am 1. Mai 1852 vorhandenen Berechtigten aufrecht erhalten bleiben. Für diese Rechte der Lehnsnachfolger und der Eventualbelehnten ist das gemeine Lehnrecht entscheidend.

Im Fürstenthum Birtenfelb finbet fich vermoge ber Geltung bes frangofischen Gesetbuchs

fein Lebn.

### XI. Herzogthum Braunschweig').

Bergl. Steinader §§. 248—264 S. 564 ff. Das Geset vom 28. März 1857 gestattet die Aushebung bes Lehns, soweit basselbe nicht auf vier ober weniger Augen steht, ober sammtliche Mitbelehnte ohne lehnsfähige Deszendenz sind, bei Rittergütern nur mit Zustimmung des Lehnsherrn. Zulässig ift die Verwandelung in Kamilienstammaut.

Wegen ber Sutzeffion vergl. insbesonbere Steinader S. 258, wegen ber Abfindung ber Tochter

S. 259, wegen ber Theilung ber Lehnsauftfinfte vom Sterbejahre S. 260.

### XII. Bergogthum Gachfen - Meiningen.

Quellen bee Lehnrechte find: bas gemeine fachfische Lehnrecht, bie durfachfische Konftitution von 1572;

---

<sup>\*)</sup> Amtliches Material lag nicht vor.

bas altenburger Lehnsmandat vom 5. Juni 1795, bas gothaer Lehnsmandat vom 6. Januar 1800 und Ob.

fervanzen bes Lehnhofs in Meiningen. Bergl. Jachariae, Sanbbuch bes fachlischen Lehnrechts, 1823. Jur Entstehung von Leben an Grundstuden gehört die Eintragung in das Grundbuch, weiches bas Rechtsverhaltniß barftellen foll, auf bem die Theilung des Eigenthums und die Beschrantungen beruhen, Geset vom 15. Juli 1862 Art. 2. Das Geset vom 20. Februar 1872 unterwirft, ohne die Entstehung neuer Leben zu verbieten, bas Obereigenthum bes Lehnsberrn und alle aus bemfelben entspringenben lehnberrlichen Rechte ber zwangsweisen Ablofung, ordnet ben Wegfall berjenigen lebnberrlichen Rechte an, auf beren Ablosung bis jum 31. Dezember 1874 nicht propozirt ift, und spricht aus, bag es bie Erbfolgerechte ber Lebnsnachfolger und Mitbelehnten nicht berühre.

Die Rabl ber noch vorhandenen Leben burfte eine febr geringe fein.

### XIII. Bergogthum Gachsen Altenburg.

Das Cehnrecht grundete fich auf bas Lehnsmandat vom 5. Juni 1795; baffelbe hob bas gemeine Lehnrecht nicht auf, fonbern bestimmte nur naber bie Pflichten und Obliegenheiten bes Bafallen bei Erlangung und Erweiterung ber Leben und Ditbelebnichaft, fowie bei Berpfandung und Beraugerung ber Leben Das Gefet vom 1. April 1851 hat bie völlige Aufhebung bes Lehnsverbandes ausgesprochen.

Lebnauter und ein befonderes Lebnrecht giebt es nicht mehr.

### XIV. Bergogthum Cachfen : Roburg : Botha.

Im Bergogthum Roburg ift bas Lehnrecht nicht mehr praftifch, wohl aber im Bergoatbum

Gotha.

In letterem bob bas Geset vom 20. Oktober 1848 S. 1 bie Lehnberrlichkeit über sammtliche im Bergogthum belegene Lehngater auf, aber fur bas Recht ber Mitbelehnten fowle bie Sutzeffion gilt noch bas Lehnsmandat vom 6. Januar 1800, insoweit es nicht burch die Gesete

a) vom 28. Juni 1856, betreffend die rechtlichen Berhaltniffe ber Lehnguter,

b) vom 15. April 1859, einige Aenberungen bes zu a bezeichneten Gesetes betreffenb, Abanderung bezw. Aufhebung erfuhr. Bei weitem die Mehrzahl ift inzwischen, soweit nicht schon burch Geset vom 28. Juni 1856 die Lehnsqualität verloren ging, unter Aufhebung ber Lehnsqualität in Familien. fibeitommiganter umgewandelt worben, fo bag bas Lehnrecht nur noch für wenige Guter pratifche Bebeutung bat.

### XV. Serzogthum Anhalt.

Es gilt gemeines (longobarbifches) Lehnrecht mit Mobififationen burch churfachsische Konstitutionen von 1572 P. I const. 27, P. Il const. 25, 46-50 und bie anhaltinische Landes Ordnung von 1666 Lit. 15, 16, 37, sowie einzelne Observangen ber Lehnskurie, 3. B. Mobifitation ber lehnrechtlichen Sutzeffion babin, bag bie Linienerbfolge gilt. Die Lanbes. Ordnung hat aber Gerabe und Seergewette in ben revibirten Er-lauterungen zu Dit. 37 aufgehoben.

Neuerbings hat bas Gefet vom 1. April 1878 bas lehnsherrliche Obereigenthum aufgehoben und bie Auflöfung bes Lehnsverbandes geordnet, auch die Errichtung von Leben unterfagt. Für mit lehnsfabigen Deszenbenten am Lage ber Gefetestraft biefes Gefetes ober innerhalb zehn Monaten von biefem Beltpunkt an verfebene Lehnsbesiger ift bie Lehnseigenschaft burch bas Gefet felbft aufgehoben, fur andere Ralle bestimmt S. 7 wegen ber Aufhebung (Nichtvorhandenfein von Mitbelehnten, Ginwilligung ber Ditbelehnten ober beren Usgenbenten, Realtheilung unter Mitbelehnten). Im Uebrigen wird auf bies Gefet vermiesen.

(fortfebung folgt.)

### VI. Bezirk bes Oberlandesgerichts ju Breslau.

Es finb ernannt:

### 1. Bei bem Oberlandesgericht:

jum Drafibenten:

ber Erste Profibent bes Appellationsgerichts in Ratibox Schulb. Bolder;

ju Genats. Prafibenten:

bie Geheimen Ober Justigrathe, Appellationsgerichts Bige Profibenten Donalies in Breslau und heimbrob in Glogau, ber Ober Tribunalsrath Bonhoff mit dem Karakter als Geheimer Ober Justigrath und ber Geheime Justig, und vortragende Rath im Justig. Ministerium Florschüt;

ju Rathen:

ber Ober. Staatsanwalt Hantelmann in Ratibor, ber Kreisgerichts. Direktor Eberhard in Pleß, bie Appellationsgerichts rathe Evler und Rebse in Glogau, Rockfroß in Franksurt a. D., Predari in Breslau, Bergmann in Ratibor, Swidom in Glogau, von Borries in Breslau, Bennhold in Ratibor, Eiteldinger in Breslau, Beer, Zahn und Rachner in Ratibor, Hoppe und Schmid in Breslau, Delsner in Baberborn, Friemel und Lefeldt in Ratibor, Schüße, Stiefel und Schmieder in Breslau, Schulz in Ratibor, Meyer in Breslau, Hassenstau, Ghulz in Ratibor, Meyer in Breslau, Hassenstau, Kreisgerichts. Direktor Matton in Ofterobe a. b. D.;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober-Staatsanwalt Meuß in Frankfurt a. D. jum Ober-Staatsanwalt, ber Staatsanwalt von Uechtrig. Steinkirch in Breslau jum Staatsanwalt.

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten:

### A. Bezirt bes Canbgerichts zu Beuthen:

beim Kandgericht

jum Prafibenten:

ber Rreibgerichts Direttor Merner in Beuthen;

ju Direttoren:

Die Areisgerichts Direttoren Guthe in Grottlau, Branbt in Polnisch . Wartenberg und Bottrich in Trebnit;

gn Mitgliebern:

bie Kreisgerichtstäthe Fatten, Grühner, Mehler und Glowig in Beuthen, Franz in Myslowis, Elsner in Beuthen als Landgerichtstäthe, die Kreisrichter Graf von Strachwis, Wollstein, von Rohrscheidt und Sübner in Beuthen als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft.

ber Staatsanwalt Bulff in Bochum jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Grospietsch in Beuthen jum Staatsanwalt; bei den Amtsgerichten in

Beuthen: ber Areisgerichtsrath Gornig in Pleß zum Amtsgerichtsrath, bie Areisrichter Nagel in Beuthen, Martini in Pitschen, Levy, Friedlanber, Karfunty, Renbschmidt und Kaulhaber in Beuthen zu Amtsrichtern;

Rattowit: bie Rreidrichter Arnbt und Gimfiewicz in Rattowit, Mittmann in Beuthen, Samburger in Rattowit, Beder und Thiele II. in Beuthen, Sittfa in Plef zu

Umterichtern ;

Ronigshutte: Die Rreibrichter Schrötter in Trebnib, Grotichel in Ronigshutte, Dr. Stedel, Lebermann und Fabribi in Bentben zu Amtsrichtern;

Myslowis: bie Rreierichter fliegel in Myslowis, Benbriner in Beuthen, Droft in Myslowis und ber Gerichte. Affeffor

Bilte ju Umterichtern;

Tarnowit: ber Kreisgerichterath Teuber in Tarnowit jum Amtsgerichterath, bie Kreisrichter Steinbrud in Konigebutte, Goerlig in Beuthen, Glogauer und Fronzig in Tarnowit zu Amterichtern.

### B. Begirt bes Landgerichts ju Breslau:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Bige Prafibent bes Appellationsgerichts in Ratibor Unton;

ju Direttoren:

bie Rreisgerichts. Direttoren Scholg in Striegau und Rnapp in Sabelichwerbt, ber Stadtgerichts. Direttor Rofenberg in Breslau, ber Rreisgerichts. Direttor Grucgewsti in Strehlen und ber Appellationsgerichtsrath Bitte in Breslau;

ju Mitgliebern:

ber Appellationsgerichtsrath Saslinger in Insterburg, ber Kreisgerichts Direktor Subner in Cosel, ber Kreisgerichtsrath Bod
in Görlit, ber Kreisgerichts Direktor Goebel in Wohlau, ber Appellationsgerichtsrath Liba, ber Kreisgerichtsrath Giersberg, die Stadtgerichtsrathe Kern I., Beper, Frommhold,
Gabe, Frauenstäbt, Jarnikow, Siegert, Desmannn
und von Flansz, ber Kreisgerichtsrath Kroll, die Stadtgerichtsräthe Krug, Spisky, Lietsch und Lindheim in
Breslau als Landgerichtsräthe;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Erste Staatsanwalt von Rofenberg in Breslau zum Ersten Staatsanwalt, die Staatsanwalte Crufius in Dels, Beichert in Creuzburg und Barmbrunn in Breslau zu Staatsanwalten;

bei den Amlagerichten in

Breslau: ber Stadtgerichtsrath Mendt, ber Kreisgerichtsrath Tülff, ber Stadtgerichtsrath Korb, ber Kreisgerichtsrath Gomille, die Stadtgerichtsräthe Müller und von Jablodi, ber Kreisgerichtsrath Fiebig, die Stadtgerichtsräthe Kern II., Bosberg, Schröter I., Scholz, Stenzel, Adamczyt, Lindner und Tiebe, ber Kreisgerichtsrath Heinrich, die Stadtgerichtsräthe Löpfer, Mächtig, Lunge, Nachstaedt und Dr. George, ber Rreisgerichterath Thiel, bie Gtabtgerichtsrathe Gritfd, Galomon und Beer, ber Rreisgerichts. rath Beffe, bie Stabtgerichterathe Schroter II., Bube, Canger, Subrid, Comann, Frangfi und Pniower, ber Rreisgerichtsrath Rubn, ber Stadtgerichtsrath Ruchen. borff in Breslau gu Umtegerichterathen und ber Stabtrichter Grattenauer in Breslau jum Amterichter;

Ranth: ber Kreisgerichtsrath Dr. Strahl in Ranth jum Muite. gerichtsrath, ber Rreisrichter Bolff in Reumartt jum Umts-

richter.

Reumarkt: bie Kreisgerichtsräthe Alker und Gebel in Neumarft ju Umtegerichterathen, ber Rreisrichter Golbftuder in Reumarft jum Umterichter;

Bingig: Die Rreisrichter Ridel in Raubten und Jochmann

in Bingig ju Amterichtern;

Boblau: ber Rreisgerichterath Sehler in Boblau jum Umtegerichterath, die Kreierichter Dr. Moll und Bolf in Bohlau ju Umterichtern.

### C. Bezirk bes Landgerichts zu Brieg:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Ctabtgerichts Drafibent Dechenb in Breslau;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor von Bergen in Reichenbach;

ju Mitgliebern:

ber Rreisgerichte Direttor Allerbt in Juterbog, bie Rreisgerichte. rathe Buder in Strehlen, Rirdner in Brieg, Schwarg in Rimptich, Ritter in Reumartt und Ruhn in Strehlen als Landgerichterathe;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Stagtsanwalt bebemann in Brieg jum Erften Staatsanmalt, ber Ctaatsanwalt Gelinet in Strehlen jum Staats. anwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Brieg: bie Rreisgerichterathe Reufirchner und Guttmann in Brieg ju Amtegerichterathen, bie Rreierichter Saafe unb fileran in Brieg ju Umterichtern;

Grottfau: bie Rreibrichter Steuer und Dr. Ramitfcher in

Grottfau ju Amterichtern;

Lowen: ber Berichte Affeffor frantel und ber Rreisrichter a. D.

Bolb ju Umterichtern;

Oblau: bie Rreisgerichterathe Lowe, Lehne und Schneiber in Oblau ju Umtegerichterathen, ber Rreierichter Dr. Simon in Oblau jum Umterichter;

Strehlen: Die Rreisgerichterathe Bennige, Lauterbach unb Martini in Strehlen ju Umtegerichterathen;

Banfen: ber Rreisrichter Schraber in Banfen jum Amterichter.

### D. Bezirk bes Landgerichts zu Glat:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Kreisgerichte Direttor 3meigel in Rybnit;

jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor Borcherbt in Glas;

gu Mitgliebern:

ber Rreisgerichts. Direttor Gelbmann in Faltenberg, bie Rreisgerichterathe Grbr. von Ronig in Frankenftein, Dethuer in Ohlau, Frentag in Glas, Ulrici in Ohlau und Gad in Glas ale Canbgerichterathe;

ju Beamien ber Staatsanwalticaft:

ber Ctaatsanwalt Schone in Glas jum Erften Staatsanwalt ber Staatsanwalts Behulfe Linbenberg in Breslau jm Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Granfenftein: ber Rreisgerichterath Riebergefäß in Franke ftein jum Umtegerichterath, bie Rreibrichter Rabler, Ganb. berg und Rebelung in Frankenstein ju Amterichtern;

Blat: ber Rreisgerichterath Muller in Glat jum Umtegerichts rath, bie Rreisrichter Brugner und Bierich in Glat ju

Umterichtern;

Sabelichwerbt: ber Rreisgerichterath Gerlach in Sabelichwerbt jum Umtegerichterath, bie Rreierichter von Diefe und Baum in Sabelichwerbt ju Umterichtern;

Canbed: ber Rreisgerichterath Sad in Canbed jum Amtige richterath, ber Kreierichter Floegel in Lanbed jum Amterichter; Cewin: ber Rreisrichter Gehmis in Lewin jum Amterichter; Mittelwalbe: ber Kreisrichter Traumann in Sabelschwecht

jum Amterichter;

Munfterberg: bie Rreisgerichtstathe Lafdinsty in Munfter. berg und Sannemann in Balbenburg zu Umtegerichterathen,

ber Rreisrichter Binge in Munfterberg jum Umterichter; Reurobe: ber Rreisgerichterath Olbrich in Reurobe jum Umtsgerichtsrath, ber Rreibrichter Roenig in Reurobe und ber Gerichts : Uffeffor Frentag zu Amterichtern;

Reichen ftein: ber Kreisgerichtsrath Bable in Reichenftein gum

Umtegerichterath;

Reinerg: ber Rreisgerichterath Goebe in Reiner, jum Umtsgerichterath;

Bunfchelburg: ber Rreibrichter Soffmann in Bunfchelburg jum Umterichter.

### E. Bezirk des Candgerichts zu Gleiwiß:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Friedrich in Gleiwit;

### jum Direttor:

ber Rreisgerichts. Direttor Reubaus in Lauban;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Schabe in Gleiwit, Boenifch in Dlet. Otte in Larnowit, Bagner in Rosenberg und Dobermans in Reuftabt als Canbgerichtsrathe, bie Kreisrichter Stofe i Groß. Strehlit, Dr. Jaedel und Storch in Gleiwit all Lanbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Daif in Bleiwis jum Erften Staatsannelt ber Staatsanwalts Gehulfe Berr in Beuthen gum Ginet anmalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Gleiwig: bie Rreisgerichtsrathe Bache in Gleiwig, Schwabbauer in Lublinis und Carisch in Landsberg ju Umtsgerichtsrathen, bie Rreisrichter Erump, Rother und Bohlfahrt in Gleiwig zu Umtsrichtern;

Micolai: Die Kreisrichter Wehowsti in Ples, Bache und

Mufterlig in Nicolai ju Amterichtern;

Peistretscham: ber Rreibrichter Jadel in Beisfretscham jum

Umterichter;

Ples: bie Rreisgerichterathe Schulze und Pietich in Ples ju Amtegerichterathen, bie Rreisrichter Matthes und Beltbufen in Ples zu Amterichtern;

Toft: bie Rreisrichter Schubert und Reumann in Toft gu

Umterichtern ;

Jabrge: ber Kreisgerichtsrath Stache in Trebnit jum Amtsgerichtsrath, die Kreisrichter Sperlich, Holb, Laue und Altmann in Beuthen ju Amterichtern;

### F. Bezirt bes Canbgerichts zu Glogau:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Areisgerichte Direttor Geverin in Glogau;

#### jum Direftor:

ber Rreisgerichts Direttor Ragner in Deumartt;

#### ju Mitgliebern:

ber Appellationsgerichterath Reubauer in Glogau, bie Rreisgerichterathe Richaelis in Bunglau, Renner in Golbberg, Scharfenort, Schmibt, Dr. von Schweinit und Grospietich in Glogau als Canbgerichterathe;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Bontasch in Salle a. S. zum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Rube in Frankfurt a. D. zum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Beuthen a. D.: ber Kreisrichter Mathis in Beuthen zum Amtsrichter;

Carolath: ber Rreisrichter Dr. Adermann in Carolath jum

Umterichter;

Freiftabt: ber Rreisgerichtsrath Schaebler in Freiftabt jum Umtsgerichtsrath, ber Rreisrichter Scheibel in Freiftabt jum

Amterichter

Glogau: die Kreisgerichtstäthe Behrnauer und Sattig in Glogau, Goering in Lauban zu Amtsgerichtstäthen, die Kreisrichter von der Lage in Glogau und Clauswis in Löwenberg zu Amtsrichtern;

Grun berg: bie Rreisgerichtsrathe Mengel, Wenbel, Bauer und Stieler von Senbetampf in Grunberg zu Amtogerichtbrathen, bie Kreidrichter Mitschte und Dr. Forster in Grunberg zu Amtorichtern;

Gubrau: bie Rreisrichter von Gersborff und Braeuer in

Bubrau, Bachner in Rothenburg ju Amterichtern;

Salbau: ber Rreisrichter Baftian in Salban jum Umterichter; Serrnstabt: ber Rreisrichter Liege in Gerrnstabt jum Umterichter;

Renfal3: ber Rreisrichter Baum in Reufalg jum Umterichter; Pollwis: ber Rreisrichter Bioledi in Poliwis jum Amterichter; Priebus: ber Kreisrichter Goebel in Priebus zum Umterichter; Sagan: bie Kreisgerichterathe Caefer, Beibrich, Rau und Rofeno in Sagan zu Umtegerichterathen;

Sprottau: bie Rreisgerichtsrathe Qual und Mohrenberg in Sprottau ju Amtegerichtegerathen, ber Kreisrichter Erler in Sprottau jum Amterichter;

Steinau: Die Rreisrichter Reimann und Silbermann in Steinau ju Umterichtern;

### G. Begirt bes Landgerichts zu Gorlig:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Lampugnani in Görlib;

#### jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor Reimann in Lanbesbut;

### ju Mitgliebern:

bie Kreisgerichts. Direktoren Baier in Bunglau und Pieronka in Geilsberg, die Kreisgerichtstathe Fritsch, Lilienhain und Durfelb in Görlit, Danneil in Lauban als Canbgerichtstäthe;

jum Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Staatsanwalt Groß in Gorlis jum Ersten Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Gorlig: ber Areisgerichts. Direttor Bothte in Rothenburg, bie Rreisgerichtsrathe Pfleffer, Graf von ber Golg, Schmibt, Schulg, Biesner und Abam in Gorlig zu Amtsgerichtsrathen;

Sopers werba: ber Kreisgerichtsrath Rullmann in Soperswerba jum Umtsgerichtsrath, bie Kreisrichter Genft unb

Anbrae in Soperemerba gu Umterichtern;

Lauban: bie Rreisgerichtsrathe Konigt, Rreufchner, Weber und Libaweti in Lauban ju Umtegerichterathen; Markliffa: bie Rreisrichter Gornemann in Reinerz und

Simroth in Carolath ju Umterichtern;

Dustau: ber Kreisgerichtsrath Freiherr von Rittlig in Rustau jum Umtsgerichtsrath, ber Kreisrichter Oertel in Rothenburg jum Umterichter;

Riesty: bie Rreisrichter Muguftin und Thummel in Rothen-

burg ju Umisrichtern;

Reichenbach; ber Kreisrichter Matthes in Reichenbach jum Amtbrichter;

Rothenburg: ber Rreisrichter Geifthoevel in Rothenburg jum Umterichter;

Rubland: ber Rreisgerichterath Pufchel in Ruhland jum

jum Umiegerichterath.

Umtegerichterath; Seiben berg: ber Rreisgerichtsrath Schiller in Geibenberg

### H. Begirt bes Canbgerichts gu Sirfcberg:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Kreisgerichts . Direttor Baffenge in Reuftabt D. G.;

#### jum Direftor:

ber Kreisgerichts Direttor Raschel in Lowenberg;

3

gu Mitgliebern:

ber Rreisgerichte Direftor Cramer in Grunberg, bie Rreisgerichte. rathe Beinge in Lowenberg, Mentwich und Born in Sirfcberg, Bracht in Schonau und Berg in birfcberg als Canbgerichtsrathe;

jum Beamten ber Staatsanwaltichaft: ber Staatsanwalt Bietich in Birichberg jum Erften Staats. anwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Boltenhain: bie Rreisgerichterathe Mengel und Guifting in Bolfenhain und fod in Gagan ju Umtegerichterathen; bie Rreierichter Liebig in Friedeberg unb Friedeberg: Sobesti in Pleschen zu Amterichtern;

Greiffenberg: Die Rreisrichter Raruth in Greiffenberg und

Muller in Bunglau gu Umterichtern;

Bermeborf u. R.: ber Rreisgerichterath Gauer in Berme. borf u. R. jum Umtegerichtsrath, ber Kreisrichter Reborft in Bermeborf u. R. jum Umterichter;

Sirichberg: bie Rreisgerichterathe beg, Scholg, Silgen. felb und Commer in Sirfcberg ju Umtegerichterathen; Labn: ber Rreisrichter Biener in Labn jum Umterichter;

Lanbesbut: ber Rreisgerichterath Schubarth in Canbesbut jum Umtegerichterath, bie Rreisrichter Dr. Fliegel und Deb in Lanbeshut ju Amterichtern;

Liebau: ber Rreisrichter Dr. Grospietich in Liebau jum

Umterichter;

Comenberg: ber Rreisgerichtsrath Ritter in Comenberg jum Umtsgerichtsrath, bie Kreisrichter Canbau und Dr. Kruttge in Lowenberg zu Umterichtern;

Schmiebeberg: ber Rreisrichter Dr. von Reinbaben in Schmiebeberg und ber Staatsanwalts Behulfe Dr. Frieb.

lanber in Bromberg zu Umterichtern;

Schomberg: ber Kreisgerichterath von Wendstern in Schömberg jum Umtegerichteratb;

Schonau: ber Kreistichter Petermann in Rothenburg und ber Gerichts Uffeffor Dumpro ju Umterichtern.

### J. Bezirk bes Candgerichts zu Liegnit:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rammergerichterath Schaper in Berlin;

#### jum Direftor:

ber Rreisgerichts Direttor von Bismard in Merfeburg;

### ju Mitgliebern:

ber Rreisgerichts Direftor Wieland in Samter, Die Rreisgerichts. rathe Schneiber in Brunberg, Rauch und Muller in Liegnit, Self in Bergberg und Blogel in Liegnit ale Canb. gerichterathe;

jum Beamten ber Staatsanwalticaft: ber Staatsanwalt Soffmann in Liegnit jum Erften Staats anwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Bunglau: bie Rreisgerichterathe Gomagerta, von Boms. borff und Gebbel in Bunglau ju Amtegerichterathen, ber Rreisrichter Bengel in Gagan jum Umterichter;

Golbberg : bie Rreidrichter Mantell in Dorimund, von Golb. bed und Polte in Golbberg ju Amterichtern;

Sannau: bie Rreisgerichterathe Dettmann und Albinus

in Sannau ju Umtsgerichtsrathen; Jauer: bie Rreisgerichtstathe Dewiecimeti in Plefchen, Bede

und Rrenber in Jauer ju Amtsgerichtsrathen;

bie Rreisgerichterathe Busborff, Daug und Fohl in Liegnit und Gregorius in Lauban ju Umtsgerichterathen, ber Rreisrichter Raemifch in Liegnit jum Umterichter;

Luben: ber Rreisgerichterath Rafiner in Cuben jum Amtsgerichterath, bie Rreierichter Sonned und Reimann in

Lüben zu Amtsrichtern;

Raumburg a. Q.: ber Rreisrichter Gambte in Raumburg a. Q. jum Umterichter;

Pardwit: ber Rreisrichter Bentel in Pardwit jum Amterichter.

### K. Begirt bes Canbgerichts zu Reifie:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte Direttor Thilo in Deligfch;

### jum Direttor:

ber Kreisgerichts Direftor Boblfromm in Golbberg;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Engelbrecht in Cofel, Rlofe in Reufabt, Dagner, Banjura und Beier in Reife als Canb. gerichterathe, bie Rreisrichter Cberbarb in Reife und Lowen. berg in Gorlis ale Canbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Brafhof in Beuthen jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Behulfe Beiberg in Reife jum Staatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Fallenberg: bie Rreisrichter Rendhoff und Sentichel in Fallenberg ju Umterichtern; Friedland: ber Rreierichter Bent in Fallenberg und ber Ge-

richts-Uffeffor Dode ju Umterichtern;

Deife: bie Rreisgerichterathe Biener in Reuftabt, Freiber von hundt u. Alt. Grottfau und Chrift in Reiße, Rave in Reuftabt, Schmula und Freiherr von Strach. wit in Reife ju Umtsgerichtsrathen; Reuftabt: bie Rreisgerichterathe Pehlemann, Rolliban,

Beilhauer und Rofchella in Renftabt ju Umtegerichte. rathen, ber Rreisrichter Raft an in Plefchen jum Umterichter;

Dber . Glogau: ber Rreisgerichtsrath Poletichny in Dber Glogau jum Amtegerichterath, bie Rreierichter Ulbrich unb Lügtenborf in Ober-Glogau gu Umterichtern;

Ottmachau: ber Kreisgerichterath Richter in Ottmachau jum Amisgerichterath, ber Rreisrichter Branbenburg in Gutten-

tag jum Amterichter; Patichtan: ber Kreisgerichtsrath Kolberg in Patichtau jum

Amtegerichterath;

Biegenhale: bie Rreisrichter Dittrich in Biegenhals unb Thiele I, in Beuthen ju Amterichtern.

### L. Bezirk bes Canbgerichts zu Dels:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte-Direttor Berloff in Leobschub;

jum Direftor:

ber Rreisgerichts-Direftor Molle in Dels;

ju Mitgliebern:

ber Rreisgerichts - Direttor Biernadi in Brefchen, ber Rreisgerichtsrath Thalheim in Dels, ber Staatsanwalt Blumen. thal in Frankenftein, bie Rreisgerichtsrathe Schwarz in Trebnit, Grunig in Boblau und Dr. Barmening in Trachenberg als Landgerichterathe, ber Rreisrichter Leonhardt in Striegau als Canbrichter;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Stein in Grunberg jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Bebulfe Janste in Dr. . Stargarbt jum Staatsanwalt:

#### bei den Amtsgerichten in

Bernftabt: bie Rreierichter Rauthe in Bernftabt und feige in Brieg gu Umterichtern;

Festenberg: bie Rreisrichter Cobn in Wongrowis unb

von Gurftenmubl in Festenberg ju Amterichtern; Dilitich: bie Rreisgerichterathe Dabel und Subner in Dilitich ju Umtegerichterathen, ber Rreisrichter Beimer in Dilitich jum Umterichter;

Damelau: bie Rreierichter Bogatich in Grottfau, Bieber, Frantel und Rhobe in Ramslau ju Umisrichtern;

Dels: bie Rreisgerichterathe Rleinmachter, von Roliden, Esbach und Saberling in Dels zu Umtegerichteräthen;

Prausnis: ber Rreisrichter Dr. Bordert in Polnisch-Bartenberg jum Umterichter;

Trachenberg: bie Rreierichter Dr. Pohl in Trachenberg und

von Gronefelb in Raugarb zu Umterichtern;

Erebnig: bie Rreisgerichterathe Liebr, Erelewefi und Dr. Scheurich in Erebnit ju Umtegerichterathen, ber Rreis.

richter Maller in Trebnis jum Umterichter; Poln. Wartenberg: ber Kreisgerichtsrath Gorte in Poln. Wartenberg jum Umtegerichterath, bie Rreierichter Grüttner und Reil in Poln. Bartenberg ju Umterichtern.

### Begirt bes Landgerichts zu Oppeln:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts. Direttor Somibthals in Oppeln;

ju Direftoren:

bie Kreisgerichts. Direttoren Sachse in Guhrau und Roesler in Gr. . Streblib;

ju Mitgliebern:

ber Rreisgerichts Direttor Jetel in Brag, bie Rreisgerichtsrathe Friedlanber in Oppeln, Beilebaufer in Galtenberg, Schuberth und Schmula in Oppeln, ber Staatsanwalt Friebrichs in Lauban, Die Rreisgerichtstathe Urban in Sopers. werba, Abamiched in Oppeln, Berben in Br. Streblis und von Bermeneborff in Oppeln ale Lanbgerichterathe;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Rifder in Coslin jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Deft phal in Oppeln und ber Staatsanwalts. Gebulfe Rentwig in Boblau ju Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Carleruh: ber Rreisrichter von Soven in Carleruh jum Umte-

Conftabt: ber Rreisrichter Beier in Gleiwis gum Umterichter; Creugburg: bie Rreisgerichterathe Rampolbt und von Blacha in Creugburg ju Umtegerichterathen, bie Kreierichter Abam egy !

und Jafdit in Creuzburg zu Amterichtern; Gr. Strehlit: bie Rreiegerichterathe Ramifch, Fuche, Moster und Dult in Gr. Streblig und Baumgart in Dos. lowit ju Umtegerichterathen, ber Rreisrichter Bebrene in Gr. Streblig jum Umterichter;

Guttentag: ber Rreibrichter Grubner in Lublinis jum Umts-

richter ;

Rrappis: ber Gerichte-Affeffor von Gidftebt jum Amterichter; Rupp: ber Rreisgerichterath Conicer in Rupp jum Umtegerichterath, ber Kreierichter Schwarz in Rupp jum Umterichter;

Lanbsberg: ber Berichts-Affeffor Beifermel jum Amterichter; Qublinit: ber Rreisgerichterath Dilbe in Lublinit jum Amte. gerichterath, bie Rreisrichter Manns in Beuthen, Rofen. baum in Lublinis und ber Rreisrichter a. D. Rothe gu Umterichtern ;

Oppeln: bie Rreisgerichtsrathe Clement und Stavenhagen in Oppeln, Schneiber in Grottlau, Ufchner in Oppeln und Friedrich in Ohlau ju Amtegerichterathen, bie Rreisrichter

von Boes und Dr. Edarbt in Oppeln ju Amterichtern; Pitschen: ber Rreisrichter Motty in Creugburg jum Umts. richter :

Rosenberg: bie Kreisrichter Dr. Wanjed, Weinberg unb Sante in Rofenberg zu Amierichtern;

Ujeft: ber Rreisrichter Schnabel in Ujeft jum Umterichter;

### N. Bezirk bes Canbgerichts zu Ratibor:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Wehmer in Ratibor;

#### ju Direttoren:

ber Appellationsgerichtsrath Teubner in Ratibor, bie Rreisgerichts Direttoren Bordart in Butow und Splett in Freistabt i. Schl.

ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsratbe Liefe in Leobschut, Schwindt in Steinau, Filebne und Maiß in Ratibor, Bittmann in Rybnid, Barfit in Ratibor, Maroti in Cofel und Ronig in Ratibor, ber Staatsanwalt Bolff in Reuftatt D. S., bie Kreisgerichtsrathe Pidart und Schober in Ratibor als Landgerichtstathe, ber Areisrichter Friebenthal in Rubnid ale Canbrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Frang in Ratibor jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Saftenpflug in Ratibor jum Staatsanwalt;



#### bei den Amtsgerichten in

Bauerwiß: ber Kreisrichter Onderhoff in Lippehne gum

Umterichter;

Cofel: ber Rreisgerichtsrath Marcelli in Reuftabt jum Umts. gerichtsrath, bie Rreisrichter Groß in Creuburg, Landsberg in Cofel, Ronast in Ratibor, Jastrow, Strauch und Day in Cofel ju Umterichtern;

Sultidin: bie Rreierichter Bartel und Beiblich in Gult-

ichin, Fürer in Rofenberg ju Umterichtern;

Ratscher: bie Kreisrichter Buchs in Katscher und Dr. Biertel in Ceobichus ju Umterichtern;

bie Rreisgerichtsrathe Langer, Schaffer, Leobloug: Biened und Schmula in Leobicout ju Umtegerichterathen, ber Kreisrichter Matthes in Leobschut jum Umterichter;

Loslau: ber Rreisgerichterath Birfc in Loslan jum Umtegerichterath, bie Rreierichter Seinte und Rluczny in Coelau

ju Umterichtern,

Ratibor: bie Rreisgerichtsrathe von Schirnbing, Schulg, Rofer und Philipp in Ratibor, Preibisg in Rawitich und Gobring in Genba ju Umtegerichterathen, bie Rreis. richter Lion in Ratibor, Gulle in Galfenberg, Dr. Freunb in Ratibor und Mode in Cofel ju Amterichtern;

Rybnid: bie Rreisrichter Rruhl, Gempric, und Graefe in Robnid und Grunwalb in Rofel ju Umte.

richtern;

Cobrau: ber Rreisrichter Dr. Berwin in Goroba und ber Gerichte Affeffor Goubmann ju Umterichtern.

### O. Bezirk bes Landgerichts zu Schweibnig:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Ded in Schweibnis;

#### ju Direttoren:

bie Rreisgerichts Direttoren Bittte in Balbenburg und von Bieten in Guben;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Roblifd, Theremin und Friemel in Schweibnit, Mertel in Reichenbach, Rletschte in Balbenburg, Otto in Trachenberg, Bebau in Schweibnit und Guifting in Golbberg als Canbgerichterathe;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Bollmann in Schweibnit jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Dr. Mantell in Schweibnis jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Friedland: ber Rreisrichter Rotter in Friedland gum Umts-

Freiburg: bie Kreidrichter Ulfig in Balbenburg und Krihning

in Freiburg ju Umterichtern;

Gottesberg: ber Kreisrichter Dab in Pola. Wartenberg jum Umterichter;

Riebermuftegiereborf: bie Rreierichter Dr. Arenber und Deutsch in Balbenburg ju Umterichtern;

Rimptid: ber Rreisgerichterath Guttmann in Rimptic jum Umtegerichterath, ber Kreisrichter Bublers in Rimptich jum Umterichter:

Reichenbach i. Goll.: bie Rreisgerichterathe John, Derner und Saafe in Reichenbach ju Umtegerichterathen, Die Rreis richter von Bunau und Gungel in Reichenbach ju amis-

Someibnis: bie Rreisgerichtsrathe Riebel und Bernftein in Schweibnig ju Umtegerichterathen, ble Rreibrichter Rengebauer in Bohlau, Dr. Abamfiewicz in Militich unb Drebari in Schweibnis zu Amterichtern;

Striegau: bie Rreisrichter Starde und Saber in Striegan

und Deftphal in Gleiwig zu Amterichtern;

Balbenburg: bie Rreisgerichtstathe Lopfer, Roblit, Bobme, Portofc, Rammler und Janfch in Balbenburg ju Umtegerichterathen;

Bobten: ber Greisgerichterath Beisler in gobten jum Amtsgerichtsrath, ber Kreisrichter Salmonn in Striegan gum Umterichter.

### VII. Begirt des Oberlandesgerichts gu Raumburg.

Es find ernannt:

### Bei bem Oberlandesgericht:

jum Prafibenten: ber Erfte Prafibent bes Appellationegerichts Breithaupt in Naumburg;

ju Genatsprafibenten: ber Appellationegerichte . Dize . Prafibent, Geheime Ober . Juftigrath von Branbenftein in Raumburg, ber Ober-Tribunalbrath Papprit mit bem Karafter als Geheimer Ober Juftigrath;

ju Rathen:

ber Gebeime Juftigrath, Appellationegerichterath Dr. von Rraewel und ber Appellationegerichtsrath Bieruszewsti in Raum.

burg, ber Oberlanbesgerichtsrath Sachfelb in Deffau, bie Appellationsgerichtsrathe Reumann in Naumburg, Gunther in Salberstadt, Seffe in Raumburg, Freiherr von Elmenborff in Magbeburg, Cammerer in Halberstadt, von Rlode in Magdeburg, von Gansauge in Franffurt a. D., Duller und Schmebes in Raumburg, Lehmann in Bromberg Dr. Gilberichlag in Magbeburg, Boland in Gifenach unt ber Rreisgerichtsrath Deft in Bernburg;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Ober Staatsanwalt Seder in Stettin jum Ober Staats anmalt.

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten :

### Bezirk bes Canbgerichts zu Erfurt:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte. Direttor Cepper in Erfurt;

#### ju Direttoren:

bie Rreisgerichts-Direttoren von Bof in Muhlhaufen i. Ih. unb Belmtampf in Gonbersbaufen;

### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Delgen und Doring I. in Erfurt, Bufc in Sonbershaufen, Doring II. und Reicharb in Erfurt, und ber Obergerichterath von Baffell in Gelle als Landgerichte. rathe, ber Umis-Uffeffor Chop in Greußen ale Canbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Jeffe in Erfurt jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt fleifchhad in Conbershaufen jum Staats. anwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Erfurt: bie Rreisgerichtsrathe Roch in Aleleben, Boblleben, Bielis, Robland, Boehr und Braune in Erfurt unb Melders in Sigmaringen ju Amtegerichterathen, ber Rreis. richter Drache in Erfurt jum Umterichter;

Cangenfalga: bie Rreisgerichterathe Brauns und Carl in Langenfalga ju Umtegerichterathen, ber Rreierichter Brodhoff

in Cangenfalga jum Amterichter;

Dublhaufen: bie Rreisgerichterathe Jacobi, Robrig, Rlauer, Freih. Sofer von Lobenftein und Grafhoff in Dublhaufen zu Umtegerichterathen;

Commerba: ber Rreisrichter Mulertt in Gommerba jum

Umterichter;

Tennftebt: ber Rreisgerichterath Burger in Tennftebt jum Umtegerichterath;

Treffurt: ber Kreisgerichtsrath Schilling in Treffurt jum Umtegerichterath;

Deißenfee: bie Rreibrichter Dr. Frandel und Dr. Cangius. Beninga in Beißensee zu Amterichtern.

### B. Bezirk bes Canbgerichts zu Halberstabt:

#### brim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts. Direttor Schulg in Salberftabt;

#### jum Direttor:

ber Rreisgerichts. Direftor Bertwig in Queblinburg;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtstäthe Brenbel und Rebelung in Salberflabt, ber Staateanwalt Greiherr von Strombed in Beiligenftabt, bie Rreisgerichtsrathe Beiß in Gulba, Rintelen und Ba. now in Salberftabt ale Lanbgerichterathe;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober. Staatsanwalt von Caubn in Salberftabt jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalte. Bebulfe von Bernftorff in Calbe a. G. jum Staatsanwalt;

### bei ben Amtsgerichten in

Afdereleben: bie Rreisgerichterathe Riede und Eigenborf in Afchereleben ju Amisgerichterathen, ber Rreisrichter Ronig in Afchereleben jum Umterichter;

Egeln: bie Rreisrichter Beined und Elfing in Egeln gu

Umterichtern;

Groningen: ber Rreisrichter Rleeberg in Groningen jum

Umterichter;

Salberftabt: bie Rreisgerichtsrathe Schilling in Salberftabt, von Groreich in Afchereleben, Coreng, Richter und Bisling in halberftabt ju Umtegerichterathen, bie Rreierichter Gunther und Friefe in Salberftabt ju Amterichtern;

Dicher bleben; bie Rreisgerichtsrathe Cappell und Rleinede in Ofchersleben zu Umtegerichterathen, ber Rreierichter Schmibt

in Befell zum Amterichter;

Ofterwied: bie Rreibrichter Schmibt und Dr. Enbere in

Ofterwied ju Umterichtern;

Queblinburg: bie Rreisgerichterathe Beber und Rubl in Queblinburg ju Umtsgerichterathen, ber Rreibrichter Bebemann in Queblinburg jum Umterichter;

Bernigerobe: bie Rreisgerichterathe Schulteg und Schmib in Wernigerobe ju Umtegerichterathen, ber Amterichter Gebfer

in Elbingerobe jum Umterichter.

### C. Bezirk bes Landgerichts zu Halle a. G.:

#### beim Candgericht

#### jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichte Dige Prafibent Reffel in Grantfurt a. D.;

#### gu Direttoren:

ber Kreisgerichte Direttor von Runowett in Morbhausen unb ber Appellationsgerichtsrath Schmidt in Raumburg;

#### gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Dr. Thummel in Balle, Pfigner in Wittenberg, Bolbe, Metich und Stablidmibt in Salle, ber Obergerichtsrath von Bulow in Celle ju Lanbgerichts. rathen, bie Rreierichter Rinbel, Sellweg und Sphow in Salle ju Canbrichtern;

### gu Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Ober Staatsanwalt von Moers in Reuwieb gum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Roenig in D. Erone unb ber Staatsanwalts Behülfe Boswindel in Salle ju Ctaats. anmalten ;

#### bei den Amtsgerichten in

Mlaleben: ber Rreisrichter Dr. Menbrella in Prebich jum Umterichter;

Bitterfelb: bie Rreierichter Rittler und von Schilgen in

Bitterfelb ju Umterichtern;

Connern: ber Rreisrichter Buffe in Commern jum Umterichter; Deligio: bie Rreisgerichterathe Robland, Subne und Reubert in Delisich ju Umtegerichterathen;

Eisleben: bie Rreisgerichterathe Bebfer, Rraufe und Berrmann in Gisleben ju Umtsgerichterathen, bie Rreidrichter Rof. mann und Bimmermann in Gisleben ju Umterichtern;

Ermeleben: ber Rreierichter Schwidarbi in Ermeleben jum

Umterichter;

Berbftebt: ber Kreisrichter Wolfram in Rebra jum Amts. richter;

Grafenhainden: ber Rreisrichter Stephan in Grafen.

bainchen jum Umterichter;

Salle: bie Rreisgerichterathe Freiherr b'Orville von Bowen. clau, Gernau und Rettbad in Balle, Gichel in Raumburg, Bade in Gubl, Anibbe in Ofterwied, Peter in Beig, Begler, von Mittelfabt unb Meper in Salle unb bon Schilgen in Br. Salze ju Umtegerichterathen; Bettftebt: bie Rreierichter Licht in Bettftebt unb Schneibe.

wind in Querfurt ju Umterichtern;

Lauchftebt: ber Rreibrichter Thummel in Lauchftebt jum Amterichter;

Lobejun: ber Gerichte Affeffor Gidel jum Umterichter;

Mansfelb: ber Rreisrichter Glafemalb in Mansfelb jum Umterichter ;

Merfeburg: bie Rreisgerichtsrathe Meper, Rubolph unb Biebede in Merfeburg ju Umtegerichterathen und ber Rreis. richter von Borde in Merfeburg jum Umterichter;

Schleubig: ber Rreisgerichterath Rothe in Schleubig jum

Umtegerichterath;

Bettin: ber Rreisgerichterath Triebel in Bettin jum Umisgerichterath;

Bippra: ber Kreisgerichtsrath Stüler in Wippra jum Umtsgerichterath ;

Borbig: ber Rreisrichter Dr. Colberg in Borbig jum Umts. richter.

### D. Bezirk bes Landgerichts zu Magdeburg:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichts Dige Prafibent Sturm in Magbeburg;

#### ju Direttoren:

ber Rreisgerichte. Direttor Rorbach in Altona, ber Appellations. gerichtsrath Reich und ber Stabt. und Kreisgerichts Direttor Simon von Baftrom in Magbeburg;

ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Borberg in Wernigerobe und Gabian in Calbe a. G., bie Stadt . und Rreifgerichtsrathe Schaeffer, Rubolphi, Meber und Benbt in Magbeburg, ber Rreisgerichtsrath von Strombed in Barbelegen, Die Stadt. unb Rreisgerichtsrathe Roch, Gens, Beichfel und von Beiben. reich in Magbeburg als Laubgerichtstathe, bie Stabt. und Rreisrichter Dr. Soltgreven und Bergmann in Magbeburg als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Erfte Staatsanwalt Angern in Magbeburg jum Erften Staatsanwalt, bie Staatsanwalts Behulfen Roecher in Magbeburg und henry in Angermunbe ju Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Afen: ber Rreisrichter Sudemann in Afen jum Amterichter; Barby: ber Rreisrichter Melior in Groß. Salze jum Umts. richter;

Budau: bie Rreisgerichterathe Graefe in Gilenburg und

Meinharb in Genthin ju Amisgerichterathen;

Burg: bie Rreisgerichtstathe Lambrecht und Jaedel in Burg ju Umtegerichterathen und ber Rreisrichter Beiber. mann in Burg jum Umterichter;

Calbe a. b. G.: bie Rreisrichter Schulge in Gisleben unb Muller in Calbe a. b. G. ju Umisrichtern;

Ergleben: ber Rreidrichter Saufe in Ergleben jum Umit richter;

Commern: ber Rreibrichter Rafebier in Gommern gum Umisrichter;

Groß. Salze: ber Rreierichter Offenberg in Groß. Salze jum Umterichter;

Sotensleben: ber Rreisrichter Lehmann in Sotensleben jum Umterichter;

Loburg: ber Rreibrichter Giebler in Loburg jum Umterichter; Magbeburg: ber Stabt . unb Rreisgerichtsrath Gtubenrand in Magbeburg, ber Areisgerichtsrath Refler in Burg, bie Stabt. und Rreisgerichterathe Baebr, Friefe, Leigring, Saberland, Frentag, Gutiche und Dr. Meinede in Magbeburg ju Umtegerichterathen, bie Gtabt. und Rreisrichter Solgapfel und Goerfter in Magbeburg, ber Berichts-Affeffor Dr. Sopf ju Umterichtern;

Reuhalbensleben: bie Rreiegerichterathe Solgte, Grande und Raehrn in Reuhalbensleben ju Amtsgerichterathen;

Reuftabt. Magbeburg: ber Kreisgerichtsrath Dr. Schwabe in Burg, ber Stabt. und Rreisgerichtsrath Quebenfelb in Dagbeburg ju Umtegerichterathen, die Stabt- und Kreisrichter Rilehne und Fromme in Dagbeburg ju Amterichtern;

Schonebed: ber Rreibrichter Barte in Calbe a. b. Gagle jum

Umterichter;

Staffurt: bie Rreisrichter Trautmann und Dr. Ofterrath in Staffurt ju Umterichtern;

Mangleben: bie Rreisrichter Silbebranbt, Gliemann und Saferobt in Bangleben ju Umterichtern;

Bolmirftebt: Die Gtabt. und Rreidrichter Beichfel und Dreper in Bolmirftebt jn Umterichtern;

Biefar: ber Rreisgerichterath Blell in Biefar jum Amtegerichtsrath;

### E. Bezirk bes Canbgerichts zu Naumburg:

### beim Candgericht

gum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Deffe in Raumburg;

jum Direftor:

ber Rreisgerichts Direttor Berner in Liegnis;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Agmann, von Schonberg unb pon Domming in Raumburg, ber Obergerichtsrath Muller in Rienburg, bie Kreisgerichterathe Eplan in Wittenberg und Rog in Maumburg ale Landgerichtsrathe;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Lang in Raumburg jum Ersten Staatsanwalt. ber Staatsanwalts. Gehülfe Chrenberg in Raumburg jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Colleba: ber Rreisrichter Geride in Colleba jum Amisrichter; Edarteberga: ber Rreierichter Diefchel in Edarteberga gum Umterichter;

Freiburg a. U.: ber Kreisgerichtsrath Roth in Gilenburg per Umtegerichterath, ber Rreisrichter Boffe in Freiburg jus Umterichter;

Selbrungen: ber Rreibrichter Lade in Gelbrungen gum Umterichter:

Sobenmölfen: ber Rreierichter Sorn in Sobenmölfen gum

Umterichter;

Buben: ber Rreisgerichterath Steinbach in Lugen gum Umte. gerichterath, ber Rreibrichter Grande in Lugen Amterichter ;

Ducheln; ber Rreisgerichterath Danbt in Ducheln jum

Umtsgerichterath;

Naumburg: bie Rreisgerichtsrathe Glafemalb, Rettem. beil und Thranharbt in Raumburg ju Umtegerichterathen;

Rebra: ber Berichte Affeffor Ferlemann jum Amterichter; Ofterfelb: ber Rreisrichter Micaelis in Ofterfelb gum Umte.

Querfurt: bie Rreierichter Pluter und Rruger in Querfurt ju Umterichtern;

Teuchern: ber Rreibrichter Rechenbad in Gr. Galge jum

Umterichter; Beigenfeld; bie Rreisgerichterathe von Ratoweti unb Seehaufen in Beifenfele ju Umtegerichterathen, ber Rreierichter Raumann in Beigenfels jum Umterichter;

Biebe: ber Areidrichter Daulinus in Biebe jum Amterichter; Beit: bie Rreisgerichterathe Doring, Rreeber und Saad in Beit ju Amtegerichterothen, Die Rreierichter Schiffing und Seger in Beis gu Amterichtern.

### F. Bezirk bes Landgerichts zu Nordhausen:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte Direttor Solbe in Bochum;

#### jum Direftor:

ber Rreisgerichte. Direttor Rramer in Worbis;

#### gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Brebme in Rorbhaufen, Rubbaum in Dublhaufen, Reuter in Bernigerobe, Schnee in Reuhalbensleben, Soffmann in Rulba und Schneibewind in Rorb. baufen ale Canbgerichterathe;

#### jn Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Dr. Tuchen in Rorbbaufen jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Gehülfe Duble in Dagbeburg jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Artern: ber Rreisrichter Broefel in Artern gum Amterichter; Bleicherobe: bie Rreidrichter Golemm und frbr. von Berg in Bleicherobe ju Amterichtern;

Dingelftebt: bie Kreibrichter Robert und Reumann in Din-

gelftebt zu Umterichtern;

Ellrich: Die Rreierichter Schulg in Gachfa und Althaus in

Ellrich zu Umterichtern;

Gr. Bobungen: ber Kreisrichter Dr. Rubiger in Gr. Bo-

bungen jum Umterichter;

Beiligenstadt: bie Rreisgerichterathe Berhardy und Roch in Beiligenstadt, Sabrenbolt in Borbis und Stuler in Beiligenftatt ju Umtegerichterathen, ber Rreierichter Ralifc in Beiligenftabt jum Umterichter;

Beringen: ber Rreisrichter Dr. Garbeife in Beringen jum Amterichter:

Alfeld: ber Ober Amterichter Rafch in Alfeld gum Umtege-

richterath;

Relbra: ber Kreidrichter Rafiner in Relbra jum Amtörichter; Rordhaufen: Die Rreisgerichterathe Stamm, Gilfrobt und Berde in Rordhaufen gu Umtegerichterathen, ber Breis. richter Mplius in Nordhaufen jum Umterichter;

Rofla: ber Rreierichter Sanbrid in Rofla jum Amterichter; Cangerhaufen: Die Rreisgerichterathe Bech und Giefe in Cangerhaufen ju Umtegerichterathen und ber Rreierichter Buniche bafelbft gum Umterichter;

Stolberg: ber Rreiegerichterath von Branbt in Stolberg

jum Umtegerichterath;

Borbis: bie Rreisgerichterathe Ellering und Geibler in Borbis ju Amtsgerichterathen, ber Rreisrichter Blume in Borbis jum Amterichter.

### G. Bezirk bes Landgerichts zu Stenbal:

### beim Candgericht

gum Prafibenten:

ber Kreisgerichts Direttor Fromm in Stenbal;

#### gum Direftor:

ber Rreisgerichte. Direttor Cutterbed in Munfterberg;

### gu Mitgliebern:

ber Rreisgerichte. Direftor Schirmeifter in Schlame, bie Rreis. gerichterathe Jacobi in Mangleben, Benblaub und Do. ring in Stendal, Conrabi in Geehaufen i. Al. und Stein. berg in Salzwebel als Panbgerichtsrathe;

jum Beamten ber Staatsanwalticaft: ber Staatsanwalt Boigt in Stenbal jum Erften Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Arenblee: ber Rreierichter Marforbing in Arenblee gum Amterichter;

Beebenborf: ber Rreierichter Rurthe in Beebenborf jum

Umterichter;

Bismard: ber Rreisrichter Beine in Bennedenftein gum Umts. richter;

Calbe a. M.: ber Rreisgerichtsrath Rufter in Calbe a. M. jum Amtsgerichterath;

Clobe: ber Rreisrichter Stuber in Clobe gum Amterichter;

Garbelegen: bie Rreisrichter Dilfdmann und Rupp in Garbelegen ju Amterichtern;

Gentbin: bie Rreisgerichterathe Rabian, Bergbruch unb Brettner in Genthin ju Umtegerichteratben;

Bericow: ber Rreibrichter Efche in Biefor jum Amtbrichter; Debisfelbe: ber Rreierichter Griefe in Debisfelbe jum Amts.

Ofterburg: bie Rreistichter Buth und Linbemann in Ofterburg zu Amterichtern;

Salzwebel: Die Rreisgerichterathe Meinbarb, Chemnit und Starte in Galgmebel ju Amtegerichterathen;

Canbau: ber Rreisrichter Richarbt in Canbau gum Umte.

Seebaufen i. U .: bie Rreisgerichterathe Beffe und Bache. muth in Geebaufen i. Al. ju Amtegerichterathen;

Stenbal: bie Rreisgerichtstathe Streder in Borbis, Rober und Danneil in Stenbal zu Amtegerichterathen;

Langermunbe: ber Rreierichter Rrefel in Tangermunbe gum

Umterichter;

Beferlingen: ber Areisrichter Fene in Weferlingen gum Amtsrichter.

### H. Begirt bes Lanbgerichts zu Torgau:

#### beim Candgericht

jum Prafitenten:

ber Appellationsgerichts Direttor Roch in Münfter;

jum Direttor:

ber Rreisgerichte. Direttor Badymann in Liebenwerba;

ju Mitgliebern:

ber Rreisgerichts Direttor Riebel in Schlochau, bie Rreisgerichtsrathe Lippmann und Ilberg in Torgau, Schneibewind in Liebenwerda, Maste in Tuchel und Grobe in Delipsch als Landgerichtsrathe;

ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Frisiche in Salberstadt jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts. Gehulfe Dr. Binbfeil in Butow jum Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Belgern: ber Rreibrichter Anochenhauer in Schildau jum Amterichter;

Dommitifch: ber Kreisgerichterath Rofchmieber in Dommitfch jum Umtegerichterath; Duben: ber Areisrichter von Bamberg in Duben jum Amtirichter;

Gilenburg: bie Rreisgerichterathe Beinert und Selb in Gilenburg ju Amtegerichterathen;

Elfterwerba: ber Areisgerichterath Schweinig in Colleba jum Umtegerichterath, ber Areisrichter Thiemann in Garbelegen jum Amterichter;

Bergberg: ber Rreisgerichterath Golbe in Bergberg gum Umitgerichterath, ber Rreisrichter Jauenfch in Bergberg gum Umitrichter:

Jeffen: ber Rreisgerichterath Gunther in Jeffen gum Umtbarichterath;

Remberg: ber Rreisrichter Chel in Remberg jum Amterichter;

Liebenwerba: bie Rreisgerichterathe Rorfchewit und Schafer in Liebenwerba ju Amtsgerichterathen;

Mühlberg: ber Kreisrichter Mary in Mühlberg jum Amisrichter;

Prettin: ber Rreisrichter Graban in Prettin jum Amterichter;

Schlieben: ber Rreisrichter Sintenis in Schlieben jum Amterichter;

Schmiebeberg; ber Kreisrichter Bengel in Schmiebeberg jum Umterichter;

Schweinit: ber Berichte. Affeffor Diebelt jum Amterichter;

Torgau: bie Rreisgerichtstäthe Brandt, Gunther und Balther in Lorgau ju Umtegerichtstäthen;

Bittenberg: bie Rreisgerichtsrathe Bagner, Boppisch und Berbion in Bittenberg ju Amtsgerichtsrathen, ber Kreisrichter Lielfch in Torgan jum Amtsrichter.

### VIII. Bezirf bes Oberlandesgerichts zu Riel.

Ce finb ernannt:

### 1. Bei bem Oberlanbesgericht:

jum Prafibenten:

ber Prafibent bes Appellationsgerichts in Grantfurt a. D. Bierhaus;

jum Cenateprafibenten:

ber Appellationsgerichte Dice Prafibent Chriftenfen in Riel;

ju Rathen:

bie Appellationsgerichtsrathe Sall, Edermann, von Jusow und Schutt in Riel, Sanel von Eronenthal in Magbeburg, Limberger, Jasper und Reimers in Riel;

jum Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Ober-Staatsanwalt Starte in Wiesbaben jum Ober-Staatsaumalt.

### 9. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten.

### A. Begirt bes Canbgerichts ju Altona:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte-Direttor Bitt in Ihehoe;

ju Direftoren:

ber Appellationsgerichtsrath Travers in Bromberg, ber Amsgerichts-Direktor Guding in Neustadt 2B. Pr. und ber Ausgerichtsrath Romer in Altona;

ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsrathe Brinkmann in Jehoe, Morbhorft in Altona, Rave in Jehoe, ber Staatsanwalt Rnoll in Schlet wig, ber Rreisgerichtsrath Menn in Altona, ber Rreisgerichtsrathe Direktor Franbfen in Rageburg, bie Rreisgerichtsrathe von Prangen und Bestphal in Altona, Wittrod

Schleswig, Sornborftel in Altona, ber Rreidrichter (Sofgerichterath) Lubbe in Rateburg, bie Kreidgerichterathe Erom e in Cottbus und Subed in Altona als Landgerichterathe, ber Kreidrichter Revenstorf in Altona als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Grofchuff beim Rammergericht jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Schwarz in Ihehee und ber Staatsanwaltsgehulfe Anberfen in Altona zu Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Ahrensburg: ber Ober-Amtsrichter Sellborn in Ahrensburg jum Umtegerichterath;

Altona: ber Kreisgerichtsrath Bahr in Jhehoe, die Ober-Umtsrichter Jahricius, Hebbe und Matthießen in Altona, ber Kreisgerichtsrath Thomsen in Flensburg, ber Ober-Umthrichter Goos in Altona zu Amtsgerichtsrätten, die Amtsrichter Dumreicher, Petersen und Völders in Altona zu Amtsrichtern;

Bargteheibe: ber Ober-Amterichter von Colbit in Bargtebeibe jum Umtegerichterath;

Blantenefe: ber Gerichts-Affeffor Rummer zum Amisrichter; Erempe: ber Ober. Amtsrichter Schow in Crempe zum Amtsgerichtsrath;

Ebbelad: ber Umterichter Une in Ebbelad jum Umterichter;

Elmahorn: ber Ober. Amterichter Stahl in Elmehorn jum Umtegerichterath;

Gludftabt: ber Ober-Amterichter Burcharbi in Gludftabt jum Umtegerichterath;

Ihehoe: ber Ober Amterichter Laben in Ihehoe gum Amtegerichterath, ber Kreierichter Ibr. Stodmann in Ihehoe und ber Rechtsanwalt und Notar Lubbes in Altona gu Amterichtern;

Rellinghufen: ber Umterichter von Bartenberg in Rellingbufen jum Umterichter;

Lauenburg: ber Ober Umterichter Dahm in Lauenburg jum Umtegerichterath;

Marne: ber Ober Amterichter Moller in Marne jum Umte.

gerichtsrath; Melborf: ber Ober-Umterichter Westebt in Albersborf zum Amtsgerichtsrath;

Molln: ber Ober-Umterichter Dubrfen in Molln gum Umtegerichterath;

Olbesloe: ber Ober Amterichter Axt in Olbesloe jum Umtegerichterath;

Pinneberg: ber Rreisrichter Sanifch in Stralfund jum Umte-

Rangau: ber Ober-Umterichter Edarb in Rangau gum Amtegerichterath;

Rateburg: ber Kreisgerichtsrath Frande in Riel jum Umts. gerichtsrath;

Relabed: ber Umterichter von Sartwig in Reinbed jum

Amtsrichter; Reinfelb: ber Amtsrichter Malmros in Reinfelb zum Amtsrichter;

Schwarzenbed : ber Ober-Amterichter Dr. Ronigsmann in Schwarzenbed jum Amtegerichterath;

Stein borft: ber Amterichter Riffen in Steinhorft jum Amterichter;

Erittau: ber Berichts Affeffor Groth jum Amisrichter;

Ueterfen: ber Amterichter Echte in Ueterfen jum Umterichter;

Banbobed: Die Ober-Amterichter Wittrod und Bitthöfftt in Banbobed zu Amtegerichterathen;

Bilfter: ber Ober-Amterichter von Prangen in Wilfter gum Umtegerichterath.

### B. Bezirk bes Landgerichts zu Flensburg:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationegerichterath Rrab in Riel;

#### ju Direttoren:

ber Appellatiousgerichterath Collmann in Greifewalb und ber Rreisgerichtsrath Macco in Flensburg;

### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtsräthe Claubins in Flensburg, Thomas in Fulba, Gottburgfen, Niffen, Mannhardt und Mohr in Flensburg, Mahlstedt in Schleswig als Landgerichts-räthe, ber Kreisrichter Pland in Ihehre als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Anauff in Flensburg jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Prafi in Flensburg jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Apenrabe: bie Ober Amterichter Muller und Gelig in Apenrabe ju Amtegerichteratben;

Bredftebt: ber Amterichter Poffelt in Brebftebt jum Umte-

Cappeln: ber Areidrichter Aremer in Naugard und ber Amtsrichter von Ublefelb in Cappeln zu Amterichtern;

Fleneburg: bie Ober-Amterichter Brintmann, Peterfen, Abler und Chriftenfen in Fleneburg zu Amtegerichterathen, ber Amterichter Jurgene in Pinneberg zum Amterichter;

Friedrichstadte: Durgens in Pinneberg gum unterchier; Friedrichstadt gum Umtegerichistrath;

Garbing: ber Amterichter Jef in Garbing jum Amterichter; Sabereleben: ber Staatsanwalte Gehulfe Sarme in Stettin, bie Amterichter Riffom in habereleben und Bachmann in Sonberburg zu Amterichtern;

Sufum: bie Ober-Umterichter Storm und Riffen in Sufum ju Amtegerichterathen;

Bed: ber Berichte-Affeffor Samann jum Umterichter;

Engumtlofter: ber Ober-Umterichter Garaum in Wiebne jum Umtegerichterath;

Riebull: ber Amterichter Rebberfen in Niebull zum Umte-

Rorburg: ber Amterichter Sartig in Rorburg jum Amterichter;

Rorbstranb: ber Ober Amterichter Sanfen in Rorbstrand jum Umtegerichterath;

Pellworm: ber Umterichter Mau in Pellworm jum Umterichter; Robbing: ber Ober-Umterichter Jurgenfen in Robbing jum Umtegerichterath;

Schleswig; bie Ober Amterichter Bennings und Brud in Schleswig zu Umtegerichterathen, ber Kreierichter Burborft in Barth zum Amterichter;

Sonberburg: ber Ober Amterichter Riffen in Sabereleben zum Umtegerichterath, ber Umterichter Lembte in Sonberburg um Amterichter;

Linnum: ber Gerichte-Affeffor Spethmann jum Amterichter; Zonning: ber Ober-Umierichter Saafe in Lonning jum Amtegerichterath;

Toftlund: ber Umterichter Coben in Loftlund gum Umte-

richter;

Conbern: ber Ober-Amterichter Coben in Tonbern gum Umtegerichtsrath, ber Amterichter Martene in Tonbern jum Umterichter;

28 pd: ber Umterichter Forch bammer in Bod jum Umterichter.

### C. Bezirt bes Landgerichts zu Riel:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Obergerichte Direttor Ifenbart in Rienburg;

#### ju Direttoren:

ber Rreisgerichts. Direttor Sommerwerd in Schleswig, ber Appellationsgerichtsrath von Lenthe in Riel;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe von Fifcher-Bengon in Schleswig, Bachmann in Riel und von Ablefelb in Schleswig, ber Rreisrichter (Hofgerichterath) Subemann in Rageburg, ber Appellationsgerichterath Broberfen in Riel, bie Rreisgerichtsräthe Reiche in Riel, Grau in Rotenburg a. F. und Tagg in Riel als Landgerichtsräthe, ber Kreisrichter harms in Riel als Landrichter;

#### gu Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Stuhr in Riel zum Ersten Staatsanwalt, bie Staatsanwalts . Gehulfen Raufester in Anclam unb Ibr. Dag nus in Riel zu Staatsanwalten;

#### bei ben Amtsgerichten in

Borbesholm: ber Amterichter Jeg in Borbesholm jum Amterichter;

Bramftebt; ber Umterichter Benneter in Bramftebt jum Umterichter; Burg a. G .: ber Umterichter Dufl in Burg a. F. jum Umterichter;

Edernforbe: bie Ober-Amterichter Labbes und Romer in Edernforbe ju Umtsgerichterathen;

Gettorf: ber Amterichter Paulfen in Gettorf zum Umterichter; Beibe: ber Ober-Amterichter Scholt in Beibe zum Amterichter Gerichterath, ber Amterichter Menn in Beibe zum Amterichter; Beiligenhafen: ber Berichte-Affesson ber Deden zum

Umterichter;

Sobenwestebt: ber Gerichts-Affessor Sopner jum Amterichter; Riel: bie Ober Amterichter Lubers in Riel, Sachau in Rageburg, Golbbed. Lowe und Brodenhuus in Riel ju Amtegerichterathen, ber Amterichter von Basmer in Riel jum Amterichter;

Lutjenburg: ber Ober Umterichter Byneten in Lutjenburg

jum Umisgerichterath;

Lunben; ber Umterichter Lang in Lunben gum Amterichter; Reumunfter: ber Ober-Amterichter von Stemann in Resmunfter jum Amtegerichterath;

Meuftabt: ber Umierichter Muller in Reuftabt gum Amterichter;

Rortorf: ber Umterichter Stemann in Rortorf jum Amterichter;

Olbenburg: ber Ober-Amterichter Benfen in Olbenburg jum Umtegerichterath;

Plon: ber Ober - Amterichter Fischer in Plon gum Amtegerichts-

Preet: ber Ober-Umterichter Rebber in Preet jum Umtegerichterath;

Rendsburg: ber Ober-Umterichter Dau in Rendeburg jum Umtegerichterath, ber Umterichter Rieberstabt in Gifforn und ber Kreisrichter Engelhard in Demmin ju Amterichtern;

Schenefelb: ber Gerichte. Affeffor Langemad um Umterichter;

Schonberg: ber Ober Amterichter Lod in Schonberg jum Umtegerichterath;

Segeberg: ber Ober-Umterichter Bulf in Segeberg jum Umtegerichterath, ber Amterichter Ruhl in Segeberg jum Umterichter;

Beffelburen: ber Ober Amterichter Biende in Beffelburen jum Amtegerichterath.

### IX. Bezirk des Oberlandesgerichts zu Celle.

Ce finb ernannt:

### 1. Bei bem Oberlanbesgericht:

jum Prafibenten:

ber Prafibent bes Appellationsgerichts in Greifswalb Dr. Ruhne;

ju Genateprafibenten:

bie Bige Profibenten bes Appellationsgerichts in Celle, Geheimer Dber-Infligrath Meyer und Schmibt;

#### ju Rathen:

bie Ober Appellationsråthe von During, von ber Deden, Bergmann, von Manbelslob, Rolbele und Dr. Bagemann in Celle, bie Appellationsgerichtsråthe Kruger, Meischeiber, Frant, Schneiber und Stegemann in Celle, Coluter in Wiesbaben, Calame in Ratibor, Retu und Mertens in Celle;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Ober-Staatsanwalt Stellmacher in Ronigsberg i. Pr. jum Ober-Staatsanwalt, ber Obergerichtsrath Braun behrens in Celle jum Staatsanwalt.

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten:

A. Begirt bes Canbgerichts zu Aurich:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts. Direttor Roetel in Sangerhaufen;

### jum Dire or:

ber Obergerichtsrath Panfe in Murich;

#### ju Mitgliebern:

ber Obergerichtsrath Brandis in Aurich, ber Appellationsgerichtsrath Jensen in Arnsberg, die Obergerichtsrathe Dr. Albers, Bunnenberg und Siemens in Aurich als Landgerichtsrathe, ber Obergerichts-Affessor von Bruchhausen in Aurich als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Kronanwalt Schulze in Aurich jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Bebulfe Naumann in Friedeberg R. M. zum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Murich: bie Ober-Amterichter Conring und Dempwolff in Murich ju Umtegerichterathen;

Berum: ber Ober. Amterichter Schaumburg in Berum jum Amtegerichterath;

Emben: bie Ober-Umterichter Sade, Cofftoter und Thomfen in Emben gu Amtegerichterathen;

Efens: ber Umterichter Saufchilbt in Efens jum Amterichter;

Beer: bie Ober Amterichter von Rorbbeim und Roch in Leer ju Umtegerichterathen, bie Umterichter Ropfe in Leer und Rempe in Stidhaufen ju Umterichtern;

Morben: Die Umterichter Freiherr von Beaulieu. Marconnan und Klinkenborg in Norben zu Amierichtern;

Beener: bie Amterichter Biebald unb Gruneflee in Beener ju Amterichtern;

Bilhelmshaven: ber Amterichter Dirtfen in Bilhelmshaven und ber Kreisrichter Tophoff in Rees ju Amtsrichtern;

Bittmund: bie Ober-Amterichter Gropp und von Martene in Wittmund zu Amtegerichterathen.

### B. Begirt bes Lanbgerichts ju Göttingen:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Obergerichts. Direttor Rofcher in Celle;

#### ju Direftoren:

ber Obergerichts Bige Direttor, Geheime Ober Juftigrath Ctienne in Gottingen, ber Obergerichts Bige Direttor Dr. Robler in Aurich;

### ju Mitgliebern:

bie Obergerichterathe Guichte, Cramer von Clausbruch, Butemeifter, Bebelind, Frande, Beber und Strudmann in Gottingen als Canbgerichterathe;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Kronanwalt Galli in Gottingen jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts . Behülfe von Prittwit. Gaffron in Grauben jum Staatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Duberftabt: bie Umterichter Bafferfall und Twele in Duberftabt ju Umterichtern;

Einbed: bie Ober-Amterichter Meine und Mehlif in Ginbed

gu Umtegerichterathen;

Giebolbehaufen: die Umterichter Gubrmann und Goring

in Giebolbehausen gu Amterichtern;

Gottingen: Die Dber Umterichter Bauer, Bagemann, Schwiening und Dender in Gottingen zu Amtegerichts-rathen;

Bergberg: ber Ober Umterichter Erbmann in Bergberg jum Umtegerichterath, ber Umterichter von Schraber in Bergberg

jum Umterichter;

Moringen: ber Ober-Umterichter Erd in Moringen jum Umtegerichterath;

Munben: bie Ober-Amterichter Crameer und Leonhardt in Manben gu Amtegerichterathen;

Rortheim: Die Ober Umterichter Webefind und Eraumann in Northeim ju Umtegerichterathen;

Dfterobe: ber Ober-Amtorichter Bethe in Ofterobe gum Amisgerichterath, bie Amtorichter Christiani in Fallereleben und Schwafe in Bremervorbe ju Amtorichtern;

Reinhaufen: ber Ober Umterichter von Goeben in Reinhaufen jum Amtegerichterato, ber Amterichter Dunchmeber

in Reinhausen jum Amterichter;

Uslar: ber Ober Amterichter Sagelberg in Uslar jum Amtegerichterath, ber Amterichter Ramlah in Uslar jum Amterichter;

Bellerfelb: bie Ober . Amterichter Clubine unb von Sar.

leffem in Bellerfelb ju Umtegerichterathen.

### C. Bezirk bes Landgerichts zu Sannover:

#### beim Landgericht

#### jum Prafibenten:

ber Obergerichte Direttor Erd in Sannover;

#### ju Direttoren:

ber Obergerichte. Bige. Direttor Riemener in Sannover, ber Tribunalsrath von Schrötter in Ronigsberg, ber Obergerichte. Bige. Direttor Dr. von Stockhaufen in Sannover, ber Obergerichterath Meber in Sannover;

#### gu Mitgliebern:

bie Obergerichtstäthe von During, Bergmann, Thomfen und Buffe in hannover, Schmidt in Stade, ber Rreisgerichtstath Coing in Rinteln, die Obergerichtstäthe hagemann und Bunfen in hannover als Landgerichtstäthe, die Obergerichts Uffessoren zum Sande und von Detten in hannover, Grafhoff in Rienburg, Jeg in Stade, Jenbart, Stolk, Lindenberg und von Meibom in hannover, die Rreisrichter Dr. Scholz in halle a. b. S. und Bierhaus in Cassel als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Kronanwalt Lobemann in hannover zum Ersten Staatsanwalt, ber Obergerichts-Affessor Krobibsch in hannover, ber Staatsanwalts-Gehülse Dr. Ifenbiel in Ostromo und ber Gerichts-Assessor Wilhelm zu Staatsanwalten;

### bei den Amtsgerichten in

Burgmebel: ber Umterichter Lauenftein in Burgwebel jum Umisrichter;

Calenberg: ber Umterichter Dr. Schluter in Calenberg jum Amterichter ;

Coppenbrugge: ber Ober Umterichter Boldenhaar in Coppenbrugge jum Umtegerichterath;

Sameln: bie Ober. Umterichter Stern, Rirchhoff und Dubry

in Sameln ju Umtsgerichterathen;

Sannover: Die Ober Amterichter Riebeler, Reitel, Clubius, Dr. Bachemuth, Muller, Ilfemann, Ronig, Bagenftecher und Schramm in Sannover, Rollner in Iburg, Erufen und Jorban in Sannover ju Umtegerichte. rathen, die Umterichter Giegel in Sannover, Sausmann in Reuhaus a. D., Gabarth, Rirchner und Seffe in Bannever und ber Obergerichte. Unwalt Gimon gu Umterichtern; Lauenftein: ber Ober-Amterichter Safenbalg in Lauenftein

jum Umtegerichterath; Munber: ber Ober Amterichter von Uslar in Munber jum

Umtegerichtsrath,

Meuftabt a. R.: ber Ober- Amterichter Beift in Reuftabt a. R. jum Umtegerichterath, bie Amterichter Drael und Doble in Reuftabt a. R. zu Amtsrichtern;

Dbernfirchen: ber Ober Umterichter G tober in Obernfirchen

jum Umtegerichterath;

Olbenborf: ber Umterichter Grhr. Bolff von Gubenberg in Olbenborf jum Umterichter;

Polle: ber Ober Umterichter Stolbe in Bolle jum Umte. gerichterath;

Pormont: ber Amterichter Sagemann in Pormont jum Amterichter;

Rinteln: ber Ober Umterichter Baift in Rinteln jum Amisgerichterath;

Robenberg: ber Ober Amterichter Berner in Robenberg gum Umtegerichterath;

Springe: ber Amterichter Engelharbt in Springe gum Umte. richter;

Bennigfen; ber Ober Umterichter Eggere in Bennigfen jum Umiegerichterath.

### D. Begirt bes Landgerichts zu Silbesheim:

### beim Candgericht

### jum Prafibenten:

ber Ober Berwaltungegerichterath Dr. Strudmann in Berlin mit bem Rarafter ale Bebeimer Ober Juftigrath;

#### jum Direttor:

ber Obergerichte Bige Direttor von Reichmeifter in Silbesheim;

#### gu Mitgliebern:

bie Obergerichterathe Dad und Schiefler, ber Ober Umis. richter Rraut, bie Obergerichterathe Bobifer in Gilbesheim und Dr. Schmibt in Sameln als Landgerichterathe, bie Obergerichte Affefforen von Schmibt. Phifelbed und Bictor in Silbesbeim als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Kronanwalt Conring in Silbesheim jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Jaenisch in Trebnit jum Staatsanwalt.

### bei den Amtsgerichten in

Alfelb: ber Umterichter Ergleben in Alfelb unb ber Gerichte Uffeffor von Red zu Umterichtern;

Bodenem: ber Ober-Umterichter Pfingftborn in Bodenem jum Umtegerichterath, ber Amterichter Rafch in Bodenem jum

Buraborf: ber Ober Umterichter Culemann in Burgborf um Umtsgerichterath, ber Amterichter Golemm in Burgborf jum Umterichter;

Elge: ber Ober Amterichter Goftmann in Glae gum Amtsgerichterath, ber Umterichter Bachter in Gige jum Umt-

Fallereleben; ber Gerichts-Affessor Kollige zum Amtsrichter; Bifborn: ber Umterichter Reinting in Gfens und ber Ge richte Affessor Diebaus zu Umterichtern;

Goslar: ber Ober Umterichter Buchbolg in Goelar gum Amte. gerichterath, ber Umterichter Leonbarbt in Munben jam

Umterichter;

Silbesbeim: bie Ober Umterichter Beine und Borner in Silbesheim, Bening in Rienburg, Beppenfelbt in Silbes-heim zu Umtegerichterathen, bie Amterichter Diemeper in Sogel und Leonhardt in Balerobe ju Umterichtern;

Liebenburg: bie Ober Umterichter Pfafferott und Graf von Schweinit in Liebenburg ju Umtegerichterathen;

Meinerfen: ber Umterichter von Salem in Meinerfen jum Umterichter ;

Peine: ber Ober- Umterichter Benfeling in Peine jum Umtsgerichtsrath, ber Umterichter Rriegt in Beine gum Amterichter;

### E. Bezirk bes Landgerichts zu Lüneburg:

### beim Candgericht

### jum Prafibenten:

ber Obergerichte. Direftor Bufch in Laneburg;

### ju Direttoren:

ber Obergerichte Bire Direftor Riemannn in Cuneburg und ber Appellationegerichterath Philler in Samm;

### gu Mitgliebern:

bie Obergerichterathe Stelber und von Centhe in Buneburg. von Deftel in Celle, ber Ober Amterichter Grifebach in Celle, ber Obergerichterath von Reben in Buneburg als Candgerichterathe, bie Obergerichte Affefforen von Saffell in Luneburg und Meiger in Celle als Canbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Kronanwalt Kolligs in Lüneburg zum Ersten Staatsanwalt ber Staaatsanwalts. Bebulfe Ribel in Bielengig gum Staats anwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Bergen: ber Amterichter Soffmann in Bergen jum Amti richter;

Bledebe: ber Umibrichter Rofder in Bledebe jum Umibrichte; Celle: Die Ober-Umterichter Giemens und Reinting, ber Obergerichterath Riffner und ber Ober Umterichte Mofengel in Celle ju Umtegerichterathen;

Dannenberg: bie Amterichter Bilbelm in Reuenbant unb

Sanber in Dannenberg ju Umterichtern;

Ifenhagen: ber Ober Amterichter Semmerich in Ifenhagen jum Amtegerichterath, ber Gerichte Affeffer Schlemm jum

Umterichter;

Budow: ber Amterichter von Daffel in Luchew jum Amterichter, ber Ober-Amterichter Schnibt in Luchew jum Amtegerichterath, ber Amterichter Ruborff in Luchow jum Amterichter;

Luneburg: bie Ober Amierichter Reuffel, Jochmus unb

Brauns in Luneburg ju Umtegerichteratben;

Mebingen: ber Ober Amterichter Dr Colpe in Mebingen jum Amtegerichterath;

Reubaus a. E .: ber Amterichter Swart in Reuhaus jum

Umterichter;

Soltau: ber Ober Amterichter Rrofeberg in Goltau jum Umtegerichterath, ber Amterichter Abides in Goltau jum Amterichter;

Uelgen; bie Ober-Amterichter von ber Bed und Guttermann in Uelgen ju Amtegerichterathen, ber Amterichter

Sarriebaufen in Uelgen gum Amterichter;

Binfen a. b. C .: ber Ober Amterichter Canenstein in Binfen zum Umtegerichterath, ber Umterichter Rafch in Bugtebube zum Amterichter.

### F. Begirt bes Landgerichts zu Osnabrud:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichtsrath Bobmer in Munfter;

### ju Direttoren:

bie Obergerichte. Bige. Direttoren Gifcher in Celle und Molte in Ofnabrud;

#### ju Mitglieberu:

bie Obergerichtsrathe Soffmann und Blumenbach in Donabrud, Carenz in Sameln und Dr. Fabricius in Donabrud als Landgerichtsrathe, ber Obergerichts Affessor Seinroth in Odnabrud, ber Kreidrichter Raufmann in Queblinburg, die Obergerichts Affessoren Supeben, Thol und Schmid in Odnabrud als Landrichter;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Kronanwalt Treplin in Osnabrud zum Ersten Staatsanwalt, ber Obergerichts Affeffor Spengler in Osnabrud zum Staatsanwalt;

#### bei ben Amtsgerichten in

Bentheim: ber Ober-Amterichter Bade in Bentheim gum Umtegerichterath;

Berfenbrud: ber Berichts Affeffor Stegemann jum Umts.

richter;

Diepholy: ber Ober Umterichter Salfelb in Diepholy jum Umtegerichterath, ber Umterichter Bahrenburg in Diepholy jum Amterichter;

Freren: ber Gerichte Affeffor Saccius jum Amterichter;

Fürftenau: ber Amterichter Geride in Fürftenau gum Auterichter;

3burg: bie Ober-Amterichter Webelind und Rramer in Iburg ju Amtegerichteratben:

Lingen: bie Ober Amterichter Cramer und Freiherr von Dindlage in lingen ju Amtegerichterathen;

Malgarten; ber Umterichter von Ginem in Malgarten gum

Melle: ber Ober-Amtorichter Swart in Melle jum Umtsgerichtsrath, ber Amtorichter Witttopf in Stidhausen zum Umtorichter;

Meppen: ber Ober Umterichter Ruffell in Meppen gum Umtegerichterath, ber Amterichter Borner in Mippen gum Umterichter;

Reuenhaus: ber Ober Amisrichter Cubenborf in Reuenhaus jum Amtegerichterath, ber Gerichte Affeffor Dr. Conring gum Auterichter;

Denabrud: Die Ober Umterichtec Schreiber in Oenabrud, von Sartwig in Dannenberg, Reinede in Denabrud, Bezin in Melle und Mener in Oenabrud zu Umtegerichterathen, ber Amterichter heilmann in Stidhaufen zum Umterichter;

Papenburg: bie Amterichter Dr. Binbernagel und Muller

in Papenburg ju Amterichtern;

Quatenbrud: ber Ober Umterichter Branbenburg in Quatenbrud jum Umtegerichterath;

Cogel: ber Gerichts. Affeffor Cebebur jum Umterichter;

Bittlage: bie Umterichter Bermann in Wittlage und Colpe in Calenberg ju Amterichtern.

### G. Bezirt bes Lanbgerichts zu Stabe:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Obergerichte. Direttor von Muller in Stabe;

### jum Direttor:

ber Obergerichte Bige Direttor Rerdhoff in Stabe;

#### ju Mitgliebern:

bie Obergerichts. Rathe Gofewisch in Stabe, Butemeister in Rienburg, Schraber, von Wersebe und Bahr in Stabe als Landgerichtsräthe, ber Obergerichts. Affessor Steperthal in Stabe als Landrichter;

jum Beamten ber Staatsanwaltichaft: ber Kronanwalt Clubius in Stabe jum Ersten Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Bremervorbe; bie Amterichter Mugge in Bremervorbe und von Colln in Sulingen zu Amterichtern;

Burtehube: bie Ober Amterichter von During in Luneburg und von Bephe in Burtehube ju Amtegerichterathen;

Freiburg: die Amterichter Boigt's und Brodmann in Freiburg zu Amterichtern;

Sarburg: bie Ober Amterichter Bornemann in harburg, von Iffenborff in Stade und Golfcher in harburg ju Amtegerichterathen, ber Amterichter Beibezahn in Stade gum Amterichter;

Jorf: bie Amterichter Schmidt und Ergleben in Jort gu

Umterichtern ;

Reubaus a. D.: ber Gerichte Affeffor Gulle jum Amterichter; Often: bie Amterichter Grofchupf und Oelten in Often gu Amterichtern;

Otternborf: ber Ober-Amterichter Stegemann in Otternborf jum Umtegerichterath, ber Amterichter Raven in Ifenhagen jum Amterichter; Stabe: ber Ober Amterichter von 3mehl in Alfelb gum Umtegerichterath, ber Amterichter Freiherr von Bangenheim in Bifborn jum Amterichter;

Toftebt: ber Amterichter Rolbele in Toftebt jum Amterichter; Beven: ber Amterichter Baning in Beven jum Amterichter.

### II. Bezirf bes . Landgerichts ju Berben:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Obergerichte. Direttor Riebaus in Berben (ingwischen verftorben);

gu Direttoren:

ber Obergerichts. Bige Direttor Gleim in Berben, ber Rreisgerichts-Direttor Bonfen in Altenfirchen;

### ju Mitgliebern:

bie Obergerichterathe Toel, Iffland, Gruner und Pufenborf in Berben, Bierwirth in Gelle als Landgerichterathe, bie Obergerichts-Affessoren Krager in Göttingen, En in Berben, Wagner in Silbesheim und Imwalle in Gelle als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Aronanwalt Sievers in Berben jum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Behülfe Berner in Spremberg jum Staatsanwalt;

### bei ben Amtsgerichten in

Mdim: bie Dber-Umterichter Diedmann und von Sahn in Achim zu Amtegerichteratben;

Ablben: ber Ober Amterichter Rofcher in Ablben gum Umtegerichtsrath;

Baffum: bie Ober-Amtörichter Branbis und von Sarling in Freudenberg ju Amtogerichteratben;

Blumenthal: ber Amterichter Soed in Blumenthal jum Amterichter;

Bruchbaufen: ber Ober-Amterichter Gartmann in Bruchhaufen jum Umtegerichterath;

Dorum; ber Amterichter Baring in Dorum jum Amterichter; Geeftemunbe: bie Amterichter Dr. Tholund von ber Wenfe in Geeftemunbe, ber Gerichte. Affestor Bacmeifter ju Amterichtern;

Sagen: ber Amterichter Schreiber in Sagen jum Amterichter; Boba: ber Ober Amterichter Lober in Sona jum Amtegerichter rath und ber Amterichter Bobifer in Sona jum Amterichter;

Lebe: bie Amterichter Robempt und Detmold in Lebe ju Umterichtern;

Lefum: ber Ober Umterichter Abides in Lefum gum Umtegerichterath;

Lilienthal: bie Ober-Amterichter Mener in Lilienthal und Thiemig in Gulingen ju Amtegerichterathen;

Rienburg: bie Ober Amterichter Frant und von Sinuber in Mienburg ju Amtegerichterathen;

Ofterholg: bie Amterichter Mener und Rofcher in Ofterholg gu Amterichtern;

Rotenburg: ber Ober-Amterichter Stelling in Rotenburg jum Amtegerichterath, ber Amterichter Ruborff in Retenburg jum Amterichter;

Stolzenau: ber Ober Amterichter Leift in Stolzenau jum Amtegerichterath, ber Amterichter Meiners in Stolzenau jum Amterichter;

Gulingen: ber Umterichter Riemener in Bledebe jum

Sple: ber Ober-Amterichter von Daffel in Gyle jum Amtegerichterath, ber Amterichter Bauer in Gyle jum Amterichter;

Uchte: ber Amterichter von Solleuffer in Uchte jum Amte-

Berben: bie Ober-Amterichter Reinbolb, Dr. hartmann und Mulert in Berben ju Umtegerichterathen;

Balbrobe; bie Ober Amibrichter Mumann in Balbrobe unb Grande in Reuftabt a. R. ju Amtegerichtsrathen.

### X. Bezirk bes Oberlandesgerichts ju Samm.

Es find ernannt:

### 1. Bei bem Oberlandesgericht:

jum Prafibenten:

ber Erfle Prafibent bes Appellationsgerichte ju Samm Sartmann;

ju Genate. Prafibenten:

ber Appellationsgerichts. Bige. Prafibent Dr. Dohm in Samm, bie Appellationsgerichterathe Schmit in Samm, Spener in Halberstadt und John in Breslau; ju Rathen:

der Uppellationsgerichtsrath von Bouninghaufen in Samm, ber Kreisgerichts. Direttor Saffe in Olpe, die Appellationsgerichtsrathe Befemann in Münfter, von Morenhoffen in Biesbaben, Caspari in hamm, Langenbed in Paderborn, Schwiete in Glogau und Hofius in hamm, ben Rreisgerichts Direktor von Schmeling in Crossen, bie Appellationsgerichtsräthe Gottschalt in Arnsberg, Dubbenbausen in hausen in Hamm, Ruhfus in Münster, Consbruch in Hamm und Cremer in Posen, ber Kreisgerichts Direkton Meißner in Wanzleben, die Appellationsgerichtsräthe Herms in Magbeburg, Müller in Münster, Webbigen und Althaus in hamm, Schulh-Boelder in Coslin, Danbensped und Hopf in hamm, Schrödter in Glogan, Plehs in Coslin und Schmidt in Bosen;

### ju Beamten ber Staateanwaltichaft:

ber Ober Staatsanwalt Irgahn in hamm zum Ober Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Supper in Gnefen zum Staatsanwalt;

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtsgerichten:

### A. Begirk bes Canbaerichts zu Arnsberg:

### beim Candgericht

jum Brafibenten:

ber Rreisgerichts Direftor Demalb in Arnebera;

### jum Direttor:

ber Rreisgerichts Direttor Schuly in Jerlohn;

#### gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Stratmann in Urneberg, Schmale in Lippftabt, Bristen in Urneberg und Selbmann in langenfalja ale Landgerichterathe, Die Rreierichter Beibte und von Dung in Urnsberg als Canbrichter;

### 31 Beamten ber Staatsauwaltichaft:

ber Ober Ctaatsanwalt Dutichte in Urnsberg jum Erften Staatsanwalt, ber Obergerichte Affeffor von Reben in Verden jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Arnsberg: bie Rreisrichter Gomemann in Brilon unb Roloff in Debebach ju Umterichtern;

Attenborn: ber Rreibrichter Bubbenberg in Attenborn gum Umterichter ;

Balve: ber Rreisrichter Rungel in Balve jum Amterichter; Berleburg: ber Rreisgerichterath Boltel in Berleburg jum Umtsgerichterath, ber Rreisrichter Jorban in Berleburg jum

Umterichter; Bigge: ber Berichte Uffeffor Dr. Dolff gum Umterichter:

Brilon: ber Kreisgerichterath Roefter in Brilon jum Amte. gerichterath, ber Rreierichter Coefter in Brilon jum Umte. richter;

Burbach: ber Rreisgerichterath Diesner in Burbach jum Umtegerichterath ;

Brebeburg: bie Rreisrichter Deit und Schnibler in Frebe-

burg ju Amterichtern; Grevenbrud: bie Berichte Affefforen Schund und Difmann

ju Umterichtern; Sildenbach: ber Rreisrichter a. D. Saebling von Ban-

genauer jum Umterichter; Rirdbunbem: ber Rreisrichter Stod in Rirdbunbem juni

Laasphe: ber Rreisgerichtsrath Seffe in Laasphe jum Umts. gerichterath;

Marsberg: ber Breisgerichterath Gifcher in Mareberg jum Amtsgerichterath ;

Mebebach: ber Rreisgerichterath Schnoesenberg in Mebebach jum Amtsgerichtsrath, ber Rreibrichter Cheele in Debebach jum Umterichter;

Mejdebe: Die Rreisrichter von Rleinforgen und Rlinge. mann in Defchebe gu Umterichtern;

Mebeim: ber Rreisrichter Engelbrecht in Olpe jum Umte. richter:

Dipe: ber Rreisgerichterath Schelle in Olpe gum Amtegerichte. rath, ber Rreisrichter Juufermann in Dipe jum Amts. richter;

Ciegen: bie Rreisgerichterathe Benber, Rrauffe und Diefter. weg in Siegen, ber Ober Umterichter Robbe in Sachenburg und ber Breisgerichterath Goluter in Giegen ju Umtegerichte. rathen, ber Rreidrichter Ging in Caasphe jum Amterichter, ber Breisgerichterath Strewe in Giegen gum Amtegerichterath; Marftein: ber Rreisrichter Schwidarbi in Barftein gum

Umterichter.

### B. Begirt bes Landgerichts zu Bielefelb:

### beim Candgericht

### jum Prafibenten:

ber Appellationegerichterath Cowenstein in Samm;

### gu Direftoren:

bie Rreisgerichts Direttoren Dutfchte in Lubbede und Rave in Minben;

#### gu Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Rulemann in Berford, Beffel in Biele. felb, Evere in Buren, Bergbruch in Minden, Saafe in Bielefelb, Careng in Cubbede, Binbthorft in Bielefelb und Rnappmeper in Bocholt ale Canbgerichterathe, ber Rreisrichter Subener in Baberborn ale Canbrichter;

### zu Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Guntber in Bielefelb jum Erften Staats. anwalt, ber Staatsanwalt Dr. Scheibler in Duisburg jum Staatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Bielefelb: bie Rreisgerichterathe Conebrud, Muermann und Sillentamp in Bielefelb, Binbthorft in Berford und Reiff in Bielefelb ju Umtegerichterathen, ber Areisrichter Thene in Bielefelb jum Umterichter;

Bunbe: bie Rreibrichter Riefenftabl und Monje in Bunbe

ju Umterichtern :

Gutereloh: ber Rreisgerichterath Bartele in Gutereloh jum Amtsgerichterath, ber Rreierichter Rochling in Berford gum Umterichter;

Salle: ber Rreisgerichterath Detere in Salle jum Umte. gerichterath, ber Rreierichter Schetter in Salle jum Umts.

Berford: bie Rreisgerichtsrathe Pelizgens und Belfagen in Berford ju Amtegerichterathen, ber Rreisrichter Bangen in Berford jum Amterichter,

Lubbede: bie Rreisgerichtsrathe Deper, Schmit unb Beder

in Lubbede ju Amtegerichterathen;

Minben: bie Rreisgerichterathe Geiler, Belfcof, Bel. bagen und Freiherr von ber Borft in Minben ju Umte. gerichterathen, ber Rreisrichter Ublemann in Minben gum Amterichter ;

Dennhaufen: ber Rreisgerichterath Benland in Redling. baufen jum Umtegerichterath, ber Rreierichter Graen in War-

burg jum Amterichter;

Detershagen: ber Rreisgerichterath Offenberg in Petere. bagen jum Amtsgerichterath, ber Rreisrichter Menfing in Petersbagen junt Amterichter;

Leonald.

Rabben: bie Rreisrichter Boner und Beihe in Rabben gu Umterichtern;

Rheba: ber Kreisgerichtsrath Seifing in Rheba jum Umtegerichtsrath;

Rietberg: ber Kreisrichter von Unrub in Rietberg jum Amts-

Blotho: ber Breisrichter Bippermann in Blotho gum Umts-

Biebenbrud: ber Rreisrichter Mantell in Biebenbrud jum

### C. Bezirt bes Landgerichts zu Dortmund:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts. Direttor Barbeleben in Dortmunb;

#### ju Direttoren:

ber Areisgerichts. Direttor Lindner in Dorften, ber Appellationsgerichtsrath von und gur Dublen in Naumburg, ber Kreisgerichts. Direttor Beling in Calbe a. b. G.;

#### gu Mitgliebern:

bie Kreisgerichterothe von Peftel. Dreppenftebt, Seintsmann, Gerftein in Dortmund, Scheib in Gorter, Lopp in Buren, von Maber in Dortmund, Grawert in Schwerte, Dulheuer in Dortmund, Schraber in Unna und Kerftein in Bochum als Landgerichterathe, die Kreisrichter Maizier, Berghaus und Schepers in Dortmund als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt von Hovel in Dortmund zum Ersten Staatsanwalt, die Staatsanwalts Gehulfen Tewaag in Dortmund und Rhobe in Wehlau zu Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Camen: ber Rreisrichter Juhorn in Bochum jum Amis-

Cafirop: ber Gerichts. Affessor Gummich zum Amterichter; Dortmund: bie Kreisgerichterathe Schröder und Fuchfius in Dortmund, Dieridz in Redlinghausen, Sasenclever, Dreder und Langeborff in Dortmund zu Amtegerichteräthen, die Kreisrichter Schmieding, Baumer und Freiherr von Spiegel in Dortmund zu Amterichtern;

Samm: bie Kreisgerichterathe Rapp in Samm und Dieridg in Lubinghaufen gu Amtegerichterathen, ber Kreisrichter Gerlach in Dortmund gum Amterichter;

Sorbe: bie Rreisrichter Rabemacher, Rrafft und Retteler in Dortmund gu Amterichtern;

Soeft: Die Rreisgerichterathe Ley, Rabemacher und Greve in Goeft ju Amtegerichterathen;

Unna: Die Rreisgerichtsrathe Kerftein und Brand in Unna zu Amtsgerichtsrathen, ber Kreisrichter Rulemann in Unna aum Anterichter;

Berl: bie Kreibrichter Bempel in Bodum und Joachtmi in Rietberg ju Amterichtern.

### D. Bezirt bes Lanbgerichts zu Duisburg:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte. Direttor Simons in Duisburg;

### ju Direftoren:

bie Rreisgerichts-Direttoren Sellweg in Coesfelb und Stellter in Reuftettin;

### ju Mitgliebern:

bie Kreisgerichtsrathe von Munt in Duisburg, Bucholt in Siegen, hellwig in Befel, holle in hamm, Kolfmann in Duisburg, Fulba in hattingen und von ber Rede in Duisburg als Landgerichtsrathe, bie Kreisrichter Lehr und Denso in Duisburg, Westerburg in Brilon als Candrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staats Profurator Weber in Coln zum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalts Gehulfe Frese in Duisburg zum Staatsanwalt;

### bei ben Amlegerichten in

Dinelaten: ber Streierichter Berdehagen in Dinelaten jum Umterichter;

Duisburg: ber Kreisgerichtsrath von Bied in Duisburg jum Umtegerichterath, bie Kreisrichter Zeppen feld und Dr. Sapp in Duisburg ju Amterichtern;

Emmerich: ber Rreisgerichtsrath Spridmann Rerferind

in Emmerich zum Amtsgerichtsrath; Dulheim: Die Kreisgerichtsrathe Lategabn in Breich, Berdenkamp in Bochum und Pescatore in Breich zu Umtsgerichtsrathen, der Kreisrichter Loffen in Broich zum Amtsrichter;

Oberhaufen: bie Rreisrichter Dr. Mende in Barburg und

Bober in Iferlohn ju Amterichtern;

Rees: ber Kreisrichter Dr. Fibler in Broich zum Amtsrichter; Ruhrort: bie Kreisrichter Carp und Schwarze in Bochum und ber Gerichts-Affestor Schüftler zu Amtsrichtern;

und ber Gerichte-Affeffor Schufler ju Amterichtern; Befel: bie Rreisgerichterathe Bauer und te Peerbt in Befel ju Umtegerichterathen, ber Kreisrichter Pellinghofi in Unna jum Amterichter.

### E. Begirt bes Landgerichts ju Gffen:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts-Direttor Pelizaeus in Effen;

### gu Direttoren:

die Kreisgerichts-Direktoren Dulberg in Lippstadt, Coffler Barbelegen, Pescatore in Spanbau und ber Appellatient gerichtsrath Solle in Magbeburg;

#### ju Mitgliebern:

ber Rreisgerichterath Beinemann in Effen, ber Staatsanmali Roppers in Borfen, die Rreisgerichterathe Mittweg in Effen und Borftinghaus in Bochum, Beltman in Cffen.

....

Fettoter in Minben, Frielinghaus in Sceft, Falten-berg in Effen, Ruffel in Rheine, Schneiber in Werben, Schmibt in Effen, Opbenhoff in Bochum, Cappell in Effen und Muller in Sattingen als Landgerichterathe, bie Breierichter Rofenbahl in Gffen und Schneiber in Dort. munb als Canbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Schluter in Effen gum Erften Staatsanwalt, bie Staatsanwalts. Gebulfen Dr. Efdufchte in Berlin unb Settegaft in Effen gu Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Bodum: bie Rreisgerichterathe Roppel in Brilon und Dfter. mann in Broich ju Umtegerichterathen, Die Rreierichter Banb. fcut in Bochum, Runft in Ifertohn, von ber Bede, Thielemann, Stoder, Senfe und von Gorbon in Bodum ju Umterichtern;

Borbed: bie Rreisrichter Effing in Tedlenburg und Cofad

in Effen ju Umterichtern;

Effen: Die Rreierichter Grutering in Befel, Sellmann in Sferlobn, Sennede und Cremer in Effen, Baur in Bochum, Dr. Bufder, Thebied, Mund und Schwarze in Effen gu Umterichtern;

Belfentirchen: ber Rreisgerichterath Rrawinfel in Tedlenburg jum Umtegerichterath, Die Rreierichter Dr. Brud in Dortmund, Rottary in Duisburg und Dr. Rober in Bechum

gu Umterichtern;

Sattingen: bie Rreisgerichterathe Dies und Rumpff in Sattingen ju Umtegerichterathen, bie Rreierichter Roster in Bochum und Dr. Jaeger in Sattingen ju Umterichtern; Steele: Die Rreierichter Frenge in Bochum und Sauer in

Dortmund ju Umterichtern;

Battenicheib: ber Rreisrichter Bracht in Bodum jum Amterichter:

Berben: ber Rreisrichter Beingartner in Effen, ber Umisrichter Dr. Dfine in Bolfmarfen ju Amterichtern.

### F. Bezirk bes Canbgerichts zu Sagen:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte Direttor Schulg in Caffel;

### gu Direttoren:

bie Rreisgerichts Direttoren Plato in Berford und Consbruch in Bagen;

#### au Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Quinde in Bochum, Uffeln in Sagen, Uflader in Altena, Roefter in Sagen, von Detten in Samm und von Baffe in Sagen ale Canbgerichterathe, bie Rreierichter Biethaus in Berl, Schlichter in Cowelm, Dr. Urfell und Dr. Bonniger in hagen ale Lanbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staats · Profurator Rieth in Duffelborf jum Erften Staats. anwalt, ber Staatsanwalts . Behulfe Gleifch mann in Jferlohn jum Staatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Altena: ber Rreisrichter Sanow in Altena und ber Berichis. Uffeffor Delber zu Umterichtern;

Sagen: bie Rreisgerichterathe Deldior in Lubenicheib, Bich . mann, Unt und Beffe in Sagen zu Umtegerichterathen, ber Rreierichter Deper in Sagen jum Amterichter;

Saspe: bie Berichts Affefforen gur Rebben und Bruning

ju Umterichtern;

Merlobn: bie Rreisgerichterathe Lennich in Munfter und Effing in Iferlohn ju Umtegerichterathen, ber Streibrichter Ronig in Iferlohn jum Umterichter;

Limburg a. b. E .: ber Rreierichter Stamm in Limburg jum

Umterichter;

Bubenfdeib: ber Rreisgerichterath Lubrmann in Lubenfdeib jum Umtegerichterath, ber Rreierichter Geibenftuder in Bubenicheib jum Umterichter;

Menben: ber Rreisrichter van Ertelens in Menben gum

Umterichter;

Plettenberg: ber Rreisrichter Bichmann in Plettenberg jum Umterichter;

Schwelm: bie Rreierichter Schmolber in Schwelm, Berftein in Dortmund und von Detten in Schwelm ju Umterichtern;

Schwerte: ber Rreisrichter Riebied in Bochum jum Umte-

richter:

Bitten: ber Rreisgerichtsrath Schmiebing in Bitten jum Umtegerichterath, Die Kreierichter Rocholl in Bochum und Schraub in Lubinghaufen ju Amisrichtern.

### G. Bezirk bes Landgerichts zu Münfter:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichte. Direttor Storch in Daberborn;

### gu Direftoren:

ber Appellationsgerichterath Plate in Munfter, ber Kreisgerichts. Direftor Freiherr von Lebebur in Burgfteinfurt;

### ju Mitgliebern:

bie Appellationegerichterathe Dabl in Daberborn und Rlubme in Munfter, Die Rreisgerichterathe bon Rhannach in Samm, Reller in Munfter, Roppers in Uhaus und Alffers in Borten, ber Obergerichterath Mener in Celle und ber Rreis. gerichterath Rade in Breben ale Lanbgerichterathe, ber Rreis. richter Bolff in Munfter als Lanbrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Ctaatsanwalt Gramert in Munfter jum Erften Ctaats. anwalt, ber Staateanwalte Behulfe Bippermann in Rinteln jum Staatsanwalt;

### bei ben Amtsgerichten in

Ahaus: ber Kreisgerichtsrath Burmublen in Ahaus jum Amts. gerichtsrath, ber Rreisrichter Greiff in Abaus jum Amts. richter;

Uhlen: ber Areiegerichtsrath von Detten in Uhlen gum Umtsgerichtsrath;

Bedum: ber Kreisgerichterath Sentrup in Bedum jum Amtsgerichtsrath;

Bocholt: bie Rreisgerichterathe Engelfamp und Muller in Coesfelb gu Umtegerichterathen;

Borten: ber Rreisgerichterath Boele in Borten jum Umtsgerichterath, ber Rreisrichter Jumloh in Borten jum Umtsrichter;

Bottrop: ber Kreisrichter Luthe in Dorften jum Amterichter; Buer: ber Gerichte-Affesson Bobnftebt jum Umterichter;

Burgfteinfurt: bie Rreisgerichterathe Grume, Beigler und Bableampf in Burgfteinfurt ju Amtegerichterathen;

Evesfeld: bie Rreisgerichterathe Beitmann und Offenberg in Coesfeld gu Umtegerichterathen;

Dorften: Die Rreisgerichterathe Beitmann und von Bonninghaufen in Dorften ju Umtegerichterathen;

Dulmen: ber Rreisgerichterath Wenner in Dulmen jum Umtegerichterath;

Saltern: ber Rreibrichter Schult in Saltern jum Umterichter;

Ibbenburen: bie Rreidrichter Boele und Ahlemann in Ibbenburen ju Amterichtern;

Lubinghaufen: ber Kreisgerichts Direttor Bangen und ber Kreisgerichtsrath Jumfelbe in Lubinghaufen zu Amtsgerichtsrathen;

Munfter: bie Areisgerichterathe Burmeling und von Sabfelb in Munfter, Ergleben in Warenborf, Bucholy und Banning in Munfter ju Umtegerichterathen, ber Kreisrichter Schuding in Burgsteinfurt zum Umterichter;

Delbe: ber Kreisgerichtsrath Schweling in Delbe jum Umtsgerichtsrath, ber Kreisrichter Rubach in Salle in Bestfalen jum Amterichter;

Redlinghaufen: bie Rreisgerichtsrathe Dreder und Aulite in Redlinghaufen zu Amtsgerichtsrathen;

Rheine: ber Kreisgerichterath Quige in Lubinghaufen jum

Ledlenburg: bie Rreisgerichterathe Coenen und Bippermann in Tedlenburg zu Umtegerichterathen;

Breben: ber Berichts. Affeffor Paleste jum Amterichter;

Barenborf: bie Areisgerichterathe Spridmann Rerferind und Billebrand in Barenborf ju Umtegerichterathen;

Werne: ber Rreisrichter Graf Schmifing in Berne jum

### II. Bezirk bes Canbgerichts zu Paberborn:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Gad in Paberborn;

### jum Direftor:

ber Rreisgerichte. Direttor Biebeburg in Friebeberg i. Rm.;

### ju Mitgliebern:

ber Appellationsgerichtsrath Turnau, die Kreisgerichtsrathe Pauly, Kellerhoff und Suffer in Paderborn, Beg in Rietberg, Sartmann in Paderborn als Canbgerichtsrathe;

### jum Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ctaatsanwalt Duller in Paberborn zum Erften Ctaatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Beverungen: ber Rreisgerichterath Bottrich in Beverungen gum Amtsgerichterath;

Borgentreich: ber Rreisrichter Buning in Borgentreich jum Umtbrichter;

Brafel: ber Rreisgerichtsrath Melies in Brafel jum Amtigerichtsrath;

Buren: ber Rreisgerichterath Godel in Buren jum Amtigerichterath;

Delbrud: ber Rreisgerichterath Graffo in Sogter jum Amiegerichterath;

Erwitte: ber Kreisgerichtsrath Thone in Ermitte jum Amtegerichtsrath;

Fürstenberg: ber Rreibrichter Schulte in Gurftenberg jum Umterichter;

Gefede: ber Areisgerichterath Dues in Gefede jum Umtogerichterath;

Sorter: ber Areisgerichtsrath Bogeler in Sagter gum Amisgerichtsrath, ber Areisrichter von Barenborff in Derften jum Amedrichter;

Lichtenau: ber Kreisgerichtsrath Arnbts in Lichtenau jum Umtegerichtsrath;

Lippftabt: ber Rreisgerichterath Liebrecht in Lippftabt jum Amtegerichterath, ber Kreisrichter Loeb in Broich jum Amterichter;

Diebeim: ber Rreidrichter Sonfelmann in Riebeim gum Amt-

Paberborn: bie Kreisgerichtstathe Evers in Paderborn und Raenbrup in Galglotten zu Amtsgerichtstathen, ber Kreibrichter Deumling in Bratel jum Amterichter;

Ruthen: ber Rreibrichter Saffe in Ruthen jum Umterichter

Salztotten: ber Gerichte-Affeffor Bintelmann gum Amb

Steinheim: ber Kreistichter Schluter in Steinheim F

Barburg: bie Rreisgerichterathe Biegler und Rellerhitt in Barburg ju Umtegerichterathen.

### XI. Begirf des Oberlandesgerichts zu Caffel.

Es finb ernannt:

### 1. Bei bem Oberlandesgericht:

jum Prafibenten:

ber Erfte Prafibent bes Appellationsgerichts in Caffel Dager;

jum Genate. Drafibenten:

ber Ober Tribunalerath Bangemann mit bem Rarafter ale Bebeimer Ober Juftigrath;

gu Rathen:

ber Ober Appellationegerichterath Martin, bie Appellatione. gerichterathe Schulbe, Rlingenber und Robler in Caffel, Berg in Chrenbreitstein, Buftorff in Paberborn, Bertram in Raumburg und Guppes in Dofen;

jum Beamten ber Staatsanwalticaft: ber Ober Gtaatsanwalt Bartels in Caffel jum Ober Staats. anwalt.

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtsgerichten:

A. Begirt bes Landgerichts zu Caffel:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rron Dberanwalt Consbruch in Celle;

gu Direttoren:

ber Rreisgerichts Direttor Muller in Sanau, ber Appellationsgerichterath Buchhole in Samm und ber Rreisgerichte. Direttor Meind in Dillenburg;

gu Mitgliebern:

ber Appellationsgerichterath Bogel und ber Rreisgerichterath Dunfing in Caffel, ber Rreisgerichte. Direttor Steined in Arolfen, bie Rreisgerichtsrathe Bernharb, Senning, Bogt und Gobell in Caffel, Sagemann in Arolfen, Dr. Pfeiffer, von Abelebfen, Reimerbes, Dr. Schell. mann und Bolg in Caffel ale Laubgerichterathe;

ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Bilbelmi in Coffel jum Erften Staatsanwalt, bie Staatsanwalte. Behulfen von Ditfurth in Caffel und Chudjul in Onefen ju Staatsanwalten;

#### bei den Amtsgerichten in

Abterobe: ber Ober-Amterichter Umelung in Abterobe jum

Amtsgerichtsrath; Allenborf: ber Amtsrichter Spangenberg in Allenborf

jum Umterichter;

Arolfen: Die Ober Umterichter Graf und Dr. Balbed in Urolfen gu Umtegerichterathen, ber Amierichter Stoder in Arolfen jum Mmtsrichter;

Bifchbaufen: ber Amterichter Wilde in Bifchbaufen gum Amterichter:

Carlebafen: ber Umterichter Grhr. ju Inn. und Rnop. baufen in Carlehafen gum Umterichter;

Caffel: bie Dber. Umterichter Bobe, Gabatti, Supeben, Robler, Bulba, Bimmermann, Geelig, Rnat und Gobbbe in Caffel ju Umtegerichterathen, ber Canbgerichte. Affeffor Ruborff in Duffelborf jum Umterichter;

Corbach: ber Ober . Amterichter von Dabtberg in Corbach jum Amtegerichterath, bie Amterichter Dogt und von Sabel

in Corbach ju Mmterichtern;

Efdwege: bie Ober Umterichter Senbenreich und Beggenberger in Eichwege ju Amtegerichterathen;

Relaberg: ber Ober-Amterichter Rnoch in Relaberg jum Amtegerichterath;

Friedewald: ber Amterichter Dr. Boger in Friedewald zum Amterichter ;

Friblar: ber Ober . Amterichter Dorn in Briblar jum Amte. gerichterath;

Grebenftein: ber Ober Umterichter Refler in Grebenftein jum Umtegerichterath;

Brofalmerobe: ber Ober Amterichter Guntel in Brofalmerobe jum Umtegerichterath;

Bubensberg: ber Ober Amterichter von Manger in Bubens. berg jum Umtegerichterath;

Berefelb: bie Ober Umterichter Theobalb und Jerael in Berefelb ju Umtegerichterathen;

Sofgeiemar: bie Ober-Umterichter Poppelbaum unb Rieß in Sofgeismar ju Umtegerichterathen;

Lichtenau: ber Amterichter von Bifchoffebaufen in Lichtenau jum Amterichter;

Melfungen: ber Umterichter Bernbarbi in Melfungen jum Amtsrichter :

Naumburg: ber Amterichter Balbed in Naumburg gum Amterichter;

Menterebaufen: ber Umierichter Buff in Renterehaufen gum Umterichter :

Retra: ber Umtorichter Winter in Retra gum Umterichter; Dieberaula: ber Umterichter von Soutbar gen. Dild. ling in Rieberaula jum Umterichter;

Diebermilbungen: bie Ober-Amterichter Balbed und Rlapp in Rieberwilbungen zu Amtsgerichterathen;

Dbertaufungen: ber Umterichter Emmerich in Oberfaufungen jum Umterichter;

Rotenburg: ber Ober Amierichier Rlemme und ber Rreis. gerichtsrath Robbe in Rotenburg ju Umtegerichterathen, ber Umterichter Pfeiffer in Rotenburg gum Umterichter;

Schenflengofelb: ber Amterichter von Bogberger in

Schenflengefelb jum Umterichter,

Sontra: ber Umterichter Robler in Contra jum Amterichter; Spangenberg: ber Berichts. Affeffor Rras jum Umterichter; Bederbagen: ber Ober-Amterichter Scheffer in Bederhagen jum Umtegerichterath;

Boltmarfen: ber Amterichter Furer in Silbere jum Amte.

Bannfrieb: ber Ober Amterichter Thomas in Bannfrieb jum Umtegerichterath;

Bigenhaufen: bie Ober Umterichter Sirfchfelb und Bil-

Bolfhagen: ber Umterichter Kerfting in Bolfhagen jum

Bierenberg: ber Berichte. Affeffor Dr. Rubne jum Amte-

### B. Begirt bes Landgerichts gu hanau:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Stabtgerichte-Prafibent Lang in Grantfurt a. DR.;

jum Direttor:

ber Obergerichterath Brandt in Dienburg;

### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichterathe Reul, Wiß und Sellwig in Sanau, Geiftler in Bechingen, Boffer und Reinhard in Sanau, Richard in Straffund und Barnhagen in Arolfen ale Landgerichterathe;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Schumann in Sanau jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Sporleber in Sanau jum Staatsanwalt;

### bei ben Amtsgerichten in

Bergen: ber Amterichter Gogmann in Schlächtern gum Amte-

Bieber: ber Amterichter Rube in Bieber jum Amterichter;

Birftein: ber Ober-Amterichter Ewalb in Birftein gum Umtegerichterath;

Burghaun: ber Ober-Amtbrichter Gundel in Burghaun jum Umtegerichterath;

Citerfelb: ber Umterichter Bantel in Citerfelb jum Amtsrichter;

Fulba: ber Staatsanwalt Madelben, bie Dber Amterichter Ronbn und fled in Gulba ju Amtegerichterathen;

Gelubaufen: ber Ober Amterichter Beufer in Geluhaufen jum Umtegerichterath;

Großenluber: ber Ober Umterichter Maier in Großenluber zum Umtegerichterath;

Sanau: Die Ober Amterichter Merz in Sanau, Ruebfam in Fulba, Sanner und Sahn in Sanau zu Umtegerichterathen;

Silbers: ber Umterichter Sagemann in Silbers jum Umterichter;

Sunfelb: ber Ober Umterichter Fudel in Bunfelb jum Umtegerichterath;

Cangenfelbold: ber Ober Amterichter Sinfelbe'in in Cangenfelbold jum Amtegerichterath;

Meerholg: ber Ober Amterichter Beiß in Meerholg gum Umtegerichterath;

Reuhof: ber Kreisgerichterath Rind in Rotenburg jum Umtegerichterath;

Orb: ber Ober-Umterichter Giller in Orb jum Amtegerichte.

Salmunfter: ber Ober Umterichter Bofle in Galmunfter gum Amtegerichterath;

Schluchtern: ber Berichte. Affeffor Briefen gum Umterichter;

Schwarzenfele: ber Ober. Amterichter Sofmann in Schwargenfele jum Umtegerichterath;

Steinau: ber Ober- Umterichter von Sagen in Steinan jum Umtegerichterath;

Bachterebach: ber Ober Amierichter Sattenbach in Bachterebach jum Amtegerichterath;

Beiber 8: ber Amisrichter Bufchlag in Benbers gum Amis-

Binbeden: ber Amterichter Rerfting in Binbeden gum Umterichter.

### C. Bezirk bes Landgerichts zu Marburg:

### beim Candgericht

jum Drafibenten:

ber Ober Eribunalsrath Schultheis mit bem Rarafter als Bebeimer Ober Justigrath;

#### jum Direttor:

ber Appellationsgerichtsrath Dablmann in Chrenbreitstein;

#### ju Mitgliebern:

bie Areisgerichtsrathe Fulba und Steinhaus in Marburg. Gleim in Rotenburg, Spangenberg in Marburg, ber Ober-Amterichter Bort in Biebentopf als Landgerichterathe, ber Kreisrichter Coing in Marburg als Landrichter;

### ju Beamten ber Staateanwalticaft:

ber Staatsanwalt Bertram in Berlin zum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Rabe in Rotenburg jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichen in

Mmoneburg: ber Amterichter von Bindler in Amburburg

Battenberg: ber Ober-Amterichter Sobenftein in Battenberg jum Amtsgerichterath;

Biebentopf: Die Amterichter Binter in Biebentopf und Sabfelb in Glabenbach ju Amterichtern;

Borten: ber Ober Umterichter Bagner in Borten gum Umtegerichterath;

Frankenberg; bie Ober-Amterichter Dude und Calaminus in Frankenberg ju Amtegerichterathen;

Fronhaufen: ber Ober Amterichter Fenner in Fronhaufen jum Umtegerichterath;

Glabenbach; bie Amterichter Gelharb und Genberth in Glabenbach ju Amterichtern;

Somberg: ber Ober Amterichter Walther in Somberg gum Umtegerichterath, ber Amterichter Burcharbi in Somberg gum Amterichter;

Jesberg: ber Amterichter Bachsmuth in Jesberg jum Amtsrichter;

Rirchhain: ber Amterichter Sellbach in Rirchhain gum Amterichter;

Marburg: bie Ober-Amterichter Rebr, Dallwig und Dieterich in Marburg zu Umtegerichterathen;

Reulirchen: ber Ober Umterichter Reliner in Reulirchen gum Amtegerichterath;

Reuftabt: ber Amterichter von Sanftein in Reuftabt gum Umterichter;

Oberaula: ber Umterichter Rulentamp in Oberaula gum Amterichter;

....

Raufdenberg: ber Ober-Amterichter Amelung in Raufchenberg jum Umtegerichterath;

Rofenthal: ber Amterichter Rofler in Rofenthal jum Amte-

richter;

Trenfa: ber Ober-Umterichter Guche in Trenfa jum Amtegerichterath; Bobl: ber Ober Amterichter Theis in Bohl jum Amtegerichte-

Better: ber Amterichter von Debn.Rotfelfer in Better

Biegenhain: ber Ober Amterichter Rohler in Biegenhain gum Umtegerichterath.

### XII. Bezirk des Oberlandesgerichts zu Frankfurt a. M.

Es find ernannt :

### 1. Bei bem Oberlandesgericht:

jum Drafibenten:

bei Erfte Brafibent bes Appellationsgerichts in Biesbaben Dr. Albrecht:

jum Genats. Prafibenten:

ber Ober Tribunalerath Commer mit bem Raratter als Geheimer Ober Juftigrath;

ju Rathen:

ber Rreisgerichts. Direktor Stelher in Behlar, die Appellationsgerichterathe Dr. Rugler in Frankfurt a. M., Schulz in Wiesbaben, Lenz in Chrenbreitstein, Giffert in Biesbaben, Dr. Edharb in Frankfurt a. M., Jinn und Dr. Petri in Biesbaben, ber Kammergerichterath Cramer, ber Appellationsgerichtsrath Englander in Marienwerber;

jum Beamten ber Staatsanwaltschaft: ber Ober. Staatsanwalt Schmieben in Frankfurt a. M. jum Ober. Staatsanwalt;

### 2. Bei ben Bandgerichten und Amtsgerichten:

A. Begirt bes Landgerichts gu Grantfurt a. Dt.:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Appellationsgerichterath Freiherr von Plotho in Raumbnrg;

ju Direttoren:

ber Appellationegerichtsrath Schonftebt und ber Stadtgerichtsrath Dr. Lentauf in Frankfurt a. M.;

ju Mitgliebern:

bie Stadtgerichtsrathe Dr. Jung I., Dr. Jabricius, Dr. Gwinner und Dr. Schraber, ber Stadtamtmann Dr. Körner und ber Stadtgerichtbrath Dr. Diehl in Frantfurt a. M., die Kreisgerichtsrathe Fechner in Broich und Stumpf II. in Wiesbaben, ber Stadtgerichtsrath Freiherr von Brodborff in Frankfurt a. M. als Landgerichtsrathe;

ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Grebfee in Berlin zum Erften Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Dr. Gorban und ber Staatsanwalts. Gehulfe Laut in Frankfurt a. M. ju Staatsanwalten; bei ben Amtsgerichten in

Bodenheim: ber Ober Umterichter Schwarzenberg in Bodenheim jum Umtegerichterath, ber Rugerichter Schwarz.

fopf in Frantsurt a. M. jum Amtsrichter; Frantsurt a. M.: ber Stadtgerichtsrath Dr. Antoni, ber Landjustigamtmann Dr. be Boselli, die Stadtgerichtsrathe Dr. Clodler und Dr. Pfeiffer; ber Fistal Dr. Jung II., ber Sppothelenbuchsührer Dr. Linder und ber Stadtamtmann Dr. Fled in Frantsurt a. M. ju Amtsgerichtsräthen, ber Sppothelenbuchsührer Dr. Belg, ber Stadtgerichts Sefretär Dr. Romer, ber Appellationsgerichts Sefretär Dr. von Belling und ber Stadtamtsattnar Dr. Bendling in Frantsurt a. M. ju Amtsgeichter d'Uvis II. in Herborn, die Stadtamtmänner Dr. Numpf und Dr. Murharb in Frantsurt a. M. zu Amtsgerichtsräthen, ber Fistal-Abjuntt Dr. Giar, ber Hopothelenbuchsührer Dr. Ensen und ber Rügerichter Haas in Frantsurt a. M. zu Amtsgerichter Dr. Ensen und ber Rügerichter Haas in Frantsurt a. M. zu Amtsgerichter Dr. Ensen und ber Rügerichter Haas in Frantsurt a. M. zu Amtsrichter Etumpf I.,

Wilhelmi und von Langen in Homburg zu Amtegerichtsrathen.

### B. Begirt bes Canbgerichts ju Sechingen:

beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts Direttor Evelt in Sechingen;

jum Direttor:

ber Rreisgerichte Direttor Gribe in Galgwebel;

jn Mitgliebern:

bie Kreisgerichtsräthe Werner in Sigmaringen und Ott in Sechingen als Landgerichtsräthe, ber Kreisrichter von Kleinforgen in Sechingen als Landrichter, die Kreisgerichtsräthe Biermann und Poellmann in Sechingen, Etienne in Rotenburg a. F. als Landgerichtsräthe;

jum Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Staatsanwalt Baumgarb in Caffel jum Ersten Staatsanwalt;

bei den Amtsgerichten in

Bammertingen: ber Rreisrichter Sachs in Gammertingen jum Amterichter;

Saigerloch: ber Kreibrichter Pfifter in Saigerloch, ber Gerichts Affeffor Serrmann zu Amterichtem;

Sechingen: ber Rreibrichter Rube in Barburg jum Umterichter, ber Rreisgerichtsrath Bilbary in Bechingen jum Amts. gerichtsrath, ber Rreisrichter Red in Glatt jum Amterichter;

Sigmaringen: bie Rreisgerichterathe Schiegle in Gigmaringen und von Stiernberg in Rotenburg a. R. ju Umts. gerichterathen :

Balb: ber Rreisgerichtsrath Graf in Balb jum Umtegerichte. rath.

### C. Begirt bes Landgerichts zu Limburg a. b. L .:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten.

ber Rreisgerichts. Direttor Schrober in Rulba;

#### jum Direttor:

ber Appellationsgerichterath Schmibt in Chrenbreitstein;

#### ju Mitgliebern:

bie Rreisgerichtstathe Cbbarbt in Dillenburg, von Rienis und Bolf in Limburg, Gilbry in Beblar, Erner in Limburg, Friedrich II. in Weblar und Riebel in Limburg als Landgerichterathe;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Staatsanwalt Seinzemann in Limburg jum Erften Staats' anwalt, ber Umterichter Court in Spangenberg gum Staate. anmalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Braunfels: ber Rreisgerichtsrath Rlein in Braunfels jum Umtegerichterath, ber Rreisrichter Bellftein in Braunfele jum Amterichter;

Dieg: bie Ober- Umterichter Preuger und Rafchau in Dieg

ju Umtegerichterathen;

Dillenburg: bie Rreisgerichterathe Bef und Steubing II. in Dillenburg gu Umtegerichterathen;

Chringshaufen: ber Rreisrichter Beefer in Chringshaufen jum Umterichter;

Ems: ber Ober Umterichter Thewalt I. in Ems jum Umte. gerichterath;

Sabamar: bie Ober Amterichter Beber I., Biringer und Deigmann in Sabamar gu Umtegerichterathen;

Berborn: ber Ober Umterichter Billmann in Berborn und ber Kreisgerichtsrath Dr. Moller in Limburg ju Umtegerichts.

Limburg a. b. C .: bie Ober Umterichter Born in Limburg und Birtenbibl in Eltville ju Amtegerichterathen;

Marienberg: ber Berichts - Affeffor Born jum Umterichter;

Raffau: ber Ober-Umterichter Bellinger in Raffau jum Umte. gerichterath;

Rennerob; ber Amterichter Jedeln in Rennerob jum Amts. richter, ber Ober Umterichter Roth in Rennerod gum Umts. gerichterath;

Runtel: ber Ober Umterichter Boebel in Runtel jum Umte. gerichtsrath, ber Amterichter Binter in Sochheim jum Umts. richter, ber Ober Amterichter Prziboba in Marienberg jum Umtegerichterath;

Beilburg: bie Ober Amterichter Schub, Geit und Bas. muth in Beilburg ju Umtegerichterathen;

Beblar: bie Rreisgerichterathe Beftphal, Bunfd und Theo. balb in Beblar ju Amtsgerichterathen, ber Rreisrichter Der. fcheim in Altenfirchen gum Amterichter.

### D. Bezirk bes Canbgerichts zu Renwieb:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichts. Direftor Urnbts in Reuwieb;

### jum Direttor:

ber Appellationegerichterath Cames in Salberftabt;

#### gu Mitaliebern:

ber Staatsanwalt Bellmeg in Minben, bie Rreisgerichtsrathe Briebrich I. in Dillenburg, Greve, Boffiblo und Bil. manns in Reuwieb als Laubgerichterathe, ber Amterichter Schmibt in Geltere ale Lanbrichter;

jum Beamten ber Staatsanwalticaft: ber Staatsanwalt Richter in Giegen jum Ersten Staatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Altentirchen: bie Rreisrichter Roeren, Delius und Gaube in Altenfirchen ju Umterichteru;

Mebach: bie Rreierichter Gaber II. und Chenau in Mebach gu

Umterichtern;

Daaben; ber Rreisgerichterath Beverle in Daaben gum Umts. gerichterath;

Dierborf: ber Rreisgerichterath Rempf in Dierborf jum Umtegerichterath, ber Rreierichter Creut in Dierborf jum Amterichter;

Chrenbreitftein: bie Rreisgerichterathe Biegler und Befcher in Chrenbreitstein ju Umtegerichterathen;

Sohr. Grenghaufen: ber Ober. Amterichter Genner von Genne-

berg in Gelters jum Umtegerichterath;

Sachenburg: ber Ober Amterichter Ball in Sachenburg jum Umtegerichterath, ber Umterichter Ctabl in Raftatien gum Umterichter;

Rirchen: ber Rreisrichter Mende in Rirchen jum Amterichter; Ling: bie Rreisrichter Cramer in Altenfirchen und von Eich. ftruth in Meuwieb zu Umterichtern;

Montabaur: bie Ober-Umterichter Beingemann I. in Montabaur und Beifel in Ibftein ju Umtegerichtsratben;

Reuwieb: bie Rreisgerichterathe Sannafd, Capitain und Gaber I. in Reuwieb, Straug in Altenfirchen, Gifcher in Ling a. R. ju Umtegerichterathen;

Gelters: ber Ober Amterichter Geiner in Montabaur jum

Umtegerichterath;

Ballmerob: bie Ober-Amterichter Glege und Thie o in Ballmerob ju Umtegerichterathen;

Biffen: ber Rreibrichter freusberg in Altenlirchen gum Amisrichter.

### Begirk bes Landgerichts zu Wiesbaben.

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Rreisgerichte Direttor Sopmann in Biesbaben;

#### ju Direttoren:

ber Rreisgerichts-Direttor Roppen in Bergen, Die Appellationigerichterathe am Enbe in Infterburg und Reubof in Grant furt a. M.;

ju Mitgliebern:

bie Kreisgerichterathe Juchs, Keutner, Wißmann, Keim und Meister in Wiesbaben, Reichmann in Limburg, Berdenkamp in hamm, Waterloo in Dillenburg und Graefe in Wiesbaben als Landgerichtsrathe, ber Kreisrichter Wilhelmy in Limburg als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staatsanwalt Morit in Wiesbaden jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsanwalt Müller in Wiesbaden jum Staatsanwalt;

#### bei den Amtsgerichten in

Braubach: ber Ober-Umterichter Rrab in Braubach zum Umtegerichterath;

Camberg: ber Amierichter Beinzemann II. in Runtel gum

Cabenelnbogen: ber Ober Amterichter Ling I. in Limburg

Citville: ber Ober Umterichter Schlichter in Eltville jum

Amtegerichterath; St. Goarshaufen; bie Ober Amterichter Dr. Pabelinetti

und Rirfch in St. Goarshaufen ju Amtsgerichteräthen; Sochheim: ber Ober Amterichter Behfarg in Sochheim jum Amtegerichterath;

Bochft: bie Ober-Amterichtee Girebaufen, Bonhaufen und Stifft in Bochft ju Amtegerichteratben;

Ibstein: bie Ober-Amtsrichter Steubing I, und Dilthen in Ibstein ju Amtsgerichterathen;

Königstein: die Ober-Amterichter Ammanu und Thewalt II. in Königstein zu Amtegerichteräthen;

Bangenfchwalbach; bie Ober-Amterichter von Ed und Ling II. in Langenschwalbach ju Umtegerichterathen;

Raftatten: ber Ober. Umterichter Muffet in Maftatten jum Umtegerichterath;

Rieberlabnftein: ber Ober-Umterichter b'Avis I. in Rieberlabnftein jum Umtegerichterath;

Rubesheim: Die Ober-Amterichter Rleinschmibt und Unthes in Rubesheim gu Umtegerichterathen;

Ufingen; bie Ober Amterichter Ruller und Beber II. in Ufingen ju Umtegerichterathen;

Beben; ber Amterichter Schellenberg in Beben jum Amte-

Bies baben: bie Ober-Amterichter Streit berg und Snell, ber Areisgerichtsrath Sagbenber, bie Ober Amterichter Boeing, Oppermann, Otto, von Schut, ber Areisgerichtsrath Dieffenbach und ber Ober-Amterichter Leibner in Biesbaben zu Umtegerichterathen.

### XIII. Bezirt bes Oberlandesgerichts zu Goln.

Ce find ernannt:

### 1. Bei bem Oberlandesgericht:

jum Prafibenten:

ber Erste Prafibent bes Appellationsgerichtshofes in Coln Dr. heimfoeth;

#### ju Senats. Prafibenten:

ber Senats Prafibent, Geheime Ober Justigrath Haugh in Coln, ber Ober Tribunalsrath Webers mit bem Rarafter als Geheimer Ober Justigrath, die Senats Prasibenten Merrem und Meber in Coln;

#### gu Rathen:

bie Appellationsgerichtstäthe Schmit, be Spo, Dr. Busse, Schneiber, Dussault, Rauhlen und Conrad in Coln, ber General Abvotat Kenmer, die Appellationsgerichtstäthe Siegsrieb, Jser, Naden, Fuxius, Correns, Polch, Flierbl, von Kloschinsty, Bielvope, Hoffsummer, Schniewind und Potthoss in Coln, Chales in Posen, von Rempis, Eschweiler und Comes in Coln, ber Staats. Proturator Hamm in Duffelbors;

#### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber General Abvolat Gunther in Coln jum Ober Staatsanwalt, ber Staats Prolucator Dr. Supert baselbft jum Staatsanwalt.

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtogerichten :

### A. Bezirk bes Landgerichts zu Aachen:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Canbgerichte Prafibent Dr. Gerer in Machen;

#### ju Direttoren:

bie Landgerichte Rammer Prafibenten Muller und Martine in Nachen;

ju Mitgliebern:

bie Landgerichtstäthe Emundts und Schwenbler, ber Friedensrichter, Justigrath Raeber, bie Landgerichtstäthe Longard, von Regri, von Gal, Binterschlaben, Schneiber, Meier und Breibthardt als Landgerichtstäthe;

#### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Ober Prolutator Oppenhoff in Machen jum Erften Staatsanwalt, bie Staats Prolutatoren Dabmen in Cobleng und von Beufinger in Machen ju Staatsanwalten;

### bei den Amtsgerichten in

Machen: ber Friebensrichter, Justigrath Aret in Aachen jum Umtsgerichtsrath, ber Friebensrichter Birt in Bopparb jum Umtsrichter, ber Landgerichtsrath Schmitt in Saarbruden, ber Friedensrichter, Justigrath Thumb in Burticheib zu Amtsgerichtsrathen, ber Friedensrichter Schuller in Geilenfirchen und ber Canbgerichts. Affeffer Copener in Cobleng gu Umts.

Albenhoven: ber Gerichte-Affeffor Broicher gum Amterichter; Blantenheim: ber Friedensrichter Bung in Blantenheim gum Amterichter;

Duren: ber Friedenstichter, Justigrath Stelfens in Duren jum Amtsgerichtsrath, ber Friedensrichter Bolff in Ribeggen, die Gerichts Affessoren Gichen und Matthaei zu Amtsrichtern;

Erteleng: ber Friedendrichter Schmit in St. Bith jum Amte-

richter;

Efchweiler: ber Friebensrichter, Justigrath Speds in Efchweiler jum Amtsgerichterath;

Cupen: ber Gerichte Affeffor Broich jum Amterichter;

Beilentirchen: ber Gerichte Affeffor Jife jum Umterichter; Bemund: ber Friebenerichter Saud in Gemund und ber Gerichte Affeffor Raftenbolg ju Umterichtern;

Beineberg: ber Friedenbrichter, Juftigrath Schabt in Beineberg jum Amtsgerichterath, ber Gerichte-Affeffor Cefene jum Amterichter;

Julich: ber Friebensrichter Saaf in Julich jum Amterichter; Malmeby; ber Friebensrichter Raager in Malmeby jum Amtsrichter:

Montjoie: ber Friedenbrichter Rirfcbaum in Montjoie gum

Umterichter;

St. With: ber Gerichts. Affeffor Lubwigs jum Amtörichter; Stolberg: ber Gerichts. Affeffor Melders jum Amtörichter; Begberg: ber Friedensrichter Saas in Begberg jum Amtörichter.

### B. Bezirk bes Landgerichts zu Bonn:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Laubgerichts - Rammer - Prafibent Collig in Trier;

#### jum Direttor:

ber Landgerichts. Rammer. Prafitent, Geheime Juftigrath Cam. berg in Bonn;

#### ju Mitgliebern:

bie Landgerichtsräthe Kluth in Aachen, Saaf und Obernier in Bonn, Broicher in Strafburg als Landgerichtsräthe, der Kreidrichter von Niebuhr in Siegen, der Obergerichts-Affessor Senle in Hameln, der Landgerichts-Affessor Mommsen in Bonn als Landrichter;

### gn Beamten ber Staatsanwaltschaft:

ber Staats Profurator Werner in Nachen zum Ersten Staats anwalt, ber Staats Profurator von Groote in Bonn zum Staatsanwalt;

#### bei den Amtogerichten in

Bonn: ber Friedensrichter, Justigrath Stat in Bonn jum Umtsgerichterath, ber Friedensrichter Degen in Siegburg jum Umtsrichter, ber Friedensrichter, Justigrath be Fries in Lobberich gum Umtsgerichtsrath;

Citorf: ber Friedensrichter Mauf in Citorf jum Amterichter; Eustirchen: bie Friedensrichter Etweiler in Bulpich und Schaaffhaufen in Lechenich ju Amterichtern; Sennef: ber Friedensrichter, Juftigrath Gobbels in Sennef jum Amtsgerichterath;

Ronigewinter: ber Friebenorichter, Juftigrath Flatten in Ronigewinter jum Amtogerichterath;

Rheinbach: ber Friebenerichter, Juftigrath Bogt in Rheinbach jum Umtegerichterath, ber Gerichte Affeffor Liert jum Umterichter;

Siegburg: ber Friedenerichter Roggerath in Dormagen, und ber Berichte Affessor Eichader ju Amterichtern;

Balbbroel: Der Gerichte. Affeffor Riel gum Amterichter.

### C. Bezirt bes Landgerichts ju Cleve:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Landgerichts Rammer Prafibent Grhr. von Reufirchen genannt von Rhvenheim in Eleve;

jum Direttor:

ber Landgerichtsrath Pfeffer in Cleve;

### ju Mitgliebern:

ber Friebensrichter, Juftigrath Brigius in Schweich, bie Landgerichterathe Spanten in Cleve, Anhaufer in Trier, Stiders in Cleve als Landgerichterathe, die Landgerichte-Affessoren hammers und Fischer in Cleve als Landrichter;

ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Ober Profurator Ringe in Cleve jum Erften Staatsanwalt, ber Staats Profurator Muller in Cleve jum Staatsanwalt;

### bei den Amtsgerichten in

Cleve: ber Friedenbrichter, Juftigrath Belthupfen in Cleve jum Umtogerichterath;

Dullen: ber Friedenerichter, Juftigrath Debentoven in Dullen jum Umtsgerichterath, ber Friedenerichter Frigen in Dachtenbont jum Umterichter;

Gelbern: ber Friedensrichter, Justigrath Mertitfc in Gelbern jum Umtsgerichtsrath, ber Gerichts Affessor Sopmann jum Umtsrichter;

Boch: ber Berichte-Affessor Ronig jum Umterichter;

Rempen: ber Friedenbrichter, Juffigrath Effer in Rempen gum Umtsgerichterath, ber Friedenbrichter Joft en in Balbbreel gum Umtsrichter;

Lobberich: ber Friebenerichter Delree in Edenhagen gum

More: ber Friebensrichter Steger in More jum Amterichter; Rheinberg: ber Friebensrichter Pid in Rheinberg jum Amterichter;

Kanten: ber Friebensrichter, Juftigrath Dauben in Kanten

### D. Bezirk bes Landgerichts zu Cobleng:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Laubgerichts-Prafibent, Geheime Ober-Juftigrath von Brenning in Cobleng;

#### gu Direftoren:

bie Landgerichts . Rammer - Prafibenten Settegaft und Schorn in Cobleng;

### ju Mitgliebern:

ber Landgerichtsrath Clave von Bouhaben in Coblenz, ber Obergerichtsrath Sergenhahn in Silbesheim, die Landgerichtsräthe Johantgen, Schaumburg und Remele in Coblenz als Landgerichtsräthe, ber Landgerichts Affessor Dr. Haad in Coblenz, ber Staats Profurator Kohlmann in Nachen, die Landgerichts Affessoren Elenz und Sprung in Coblenz, ber Obergerichts Affessoren Elenz und Sprung in Coblenz, ber Obergerichts Affessoren Biemeher in Nienburg als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Ober · Profurator Sommer in Coblenz zum Ersten Staatsanwalt, die Staats · Profuratoren Viebig in Coblenz und Ederh in Simmern zu Staatsanwälten;

### bei den Amtsgerichten in

- Abenau: ber Friedensrichter Thomae in Abenau jum Amtsrichter;
- Ahrweiler: ber Friedensrichter Daller in Caftellaun gum Umterichter;
- Anbernach: ber Friedensrichter, Juftigrath Drefen in Undernach jum Amtegerichtsrath;
- Bopparb: ber Gerichts. Affeffor van Roffum jum Umterichter;
- Caftellaun: ber Gerichte Affeffor Montigny jum Umte-
- Cobleng: Die Friedensrichter, Justigrathe Bram in Cobleng und Mohr in Cobleng (Metternich) zu Amtsgerichterathen, ber Gerichts Affessor Rive gum Amtsrichter;
- Cochem: ber Friedensrichter, Juftigrath Serpell in Cochem jum Amtegerichterath, ber Friedensrichter Dr. Scheller in Ereis jum Amterichter;
- St. Goar: ber Friedensrichter von Soift in St. Goar jum Umterichter;
- Rirchberg: ber Friedensrichter, Juftigrath Prompeler in Rirchberg jum Umtegerichterath;
- Rreugnach: ber Friebendrichter, Juftigrath von Raedfelb in Rreugnach jum Umtegerichterath, ber Friebendrichter von Broich in Sobernheim jum Amterichter;
- Maben: ber Friedenstrichter Ruppers in Daun jum Umte' richter;
- Meifenbeim: ber Friebenbrichter, Juftigrath Linu in Meifenheim jum Umtsgerichtbrath;
- Munftermapfelb: ber Friedensrichter Olbert in Trarbach
- Simmern: ber Friebendrichter Coevenich in Simmern jum Umterichter;
- Singig: ber Friebendrichter Billitens in Gingig gum Amtsrichter:
- Sobernheim: ber Friebensrichter, Justigrath Albert in Rirn gum Amtsgerichtsrath;
- Stromberg: ber Friebensrichter, Juftigrath Ropp in Stromberg jum Amtsgerichtsrath;
- Erarbach: ber Gerichts Affeffor Braun gum Amterichter; Bell: ber Friedenerichter Meurere in Bell jum Amterichter.

### E. Begirt bes Landgerichts gu Coln:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Landgerichte Prafibent Maus in Coln;

#### gu Direftoren:

bie Landgerichts-Rammer-Profibenten Schlint und von Guch fins in Coln, ber Rreisgerichte. Direfter Senben in Bogter;

### ju Mitglieberu:

bie Landgerichtsräthe Menten, Grosman, Müller I., Pelber, Wirth, Rofpatt, von Kesseler, Hoß, Muller II., Genius und Drühe in Coln als Landgerichtsräthe, ber Landgerichts. Affessor Dilthen in Duffeldorf, die Staats-Proturatoren Klein in Elberfeld und Seimsveth in Collenz, die Landgerichts. Affessoren Bachem und Ratjen in Coln als Landgerichts.

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober Profurator Erome in Coln zum Ersten Staatsauwalt, bie Staats Profuratoren Mellinghaus in Cleve, Ratatenus und Gefcher in Coln zu Staatsanwalten;

### bei den Amtsgerichten in

Beneberg: ber Friebensrichter, Justigrath Dapper in Bensberg jum Amesgerichtsrath, ber Gerichts. Affeffor Opfergelt jum Amterichter;

Berghelm: ber Friedensrichter, Justigrath Daniels in Berg-

heim jum Amtögerichtsrath; Edln: bie Friedendrichter, Justigrathe Sitt, Eilenber, Deusquens und Schram in Edln zu Amtögerichtsräthen, ber Bandgerichts-Affessor Eroenert in Aachen, ber Gerichts-Affessor Rocks, die Kreidrichter Freiherr von Elmendorff in Osterobe, der Gerichts-Affessor Freiherr von Silgers, der Kreidrichter von Gagern in Silchenbach, der Friedendrichter Dr. Claisen in Uhrweiler und ber Gerichts-Affessorichter foeth zu Amtörichtern;

Summerebach: ber Friedensrichter Ruer in Gummerebach jum Amterichter;

Rerpen: ber Friedensrichter Rluth in Kerpen gum Umterichter; Binblar: ber Friedensrichter Beinhagen in Lindlar gum Amterichter;

Mulheim a. Rh.: ber Friedenbrichter, Justigrath Juhoff in Mulheim a. R jum Amtsgerichterath, ber Friedensrichter Dr. Suffen in Wiehl jum Amtsrichter;

Biehl: ber Gerichts Uffeffor Jerufalem gum Umterichter; Dipperfurth: ber Friebensrichter Straffer in Wipperfurtty jum Umterichter.

### F. Begirt bes Canbgerichts gu Duffelborf:

#### beim Landgericht

jum Prafibenten:

ber Landgerichte Rammer Prafibent Beder in Duffelborf;

### gu Direftoren:

ber Canbgerichts Rammer Profibent Urnb und ber Canbgerichts rath Abers in Duffelborf;

### ju Mitgliebern:

bie Landgerichterathe Bernards und Greiß in Duffelborf, ber Obergerichterath Preuß in Berden, die Landgerichterathe Schmit, Pape und Raulen, ber Staate Profurator vom Rath in Duffelborf als Landgerichterathe, ber Landgerichte Uffesfor Barre in Duffelborf, ber Kreisrichter Loeb in Witten, die Landgerichte Uffesforen Helbberg und Dr. Schmidt in Duffelborf als Landrichter;

### gu Beamten ber Staatsanwaltichaft.

ber Ober Profurator von Guerarb in Duffelborf zum Ersten Staatsanwalt, ber Staats Profuzator Mallmann in Trier, ber Staatsanwalts Gehülfe von Bindler in Rotenburg, ber Staats Profurator haarmanu in Trier zu Staatsanwalten;

### bei ben Amtsgerichten in

Erefelb: ber Friebensrichter, Justigrath Josting in Erefelb gum Amtogerichtsrath, ber Friebensrichter Dr. Broicher in Bermelstirchen, bie Gerichts Affessoren Bolff und Lauerburg zu Amtorichtern;

Duffelborf: bie Landgerichts Uffefforen Seusgen in Elberfelb, Sartwich in Duffelborf, Gunther in Nachen, ber Friebensrichter bon Beiler in Cupen zu Amterichtern;

Berresheim: ber Friedensrichter Rirfch in Gerresheim jum Umterichter;

M. Glab bach: ber Friebensrichter, Jufilgrath Reunen in Glabbach jum Umtegerichterath, ber Friebenerichter Lichter in Dubelborf, ber Gerichte Affeffor Lunten zu Umterichtern;

Grevenbroid; ber Friebendrichter Rath in Grevenbroich, ber Gerichte. Affeffor Grogmann ju Amterichtern;

Reuß: bie Friedensrichter Rudhoff in Baumholber und Strauven in Juchen ju Umterichtern;

Dbentirchen: ber Friedensrichter Gaffen in Obentirchen jum

Oplaben: ber Friedensrichter, Juftigrath Schafer in Oplaben jum Umtsgerichtsrath, ber Gerichts Affeffor Dr. Schweinem jum Umtsrichter;

Ratingen: ber Friebensrichter Maubach in Ratingen gum Amterichter;

Rhendt: ber Gerichte. Uffeffor Mortramer gum Amterichter; Uerbingen: ber Friebenerichter, Justigrath Ruder in Uerbingen gum Umtegerichterath.

### G. Bezirk bes Landgerichts zu Elberfeld:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Landgerichts. Prafibent Pafchen in Elberfelb;

#### gu Direttoren:

bie Landgerichte. Rammer . Prafibenten Staub und Quoabt in Elberfelb;

### ju Mitgliebern:

bie Landgerichterathe Lingen, Joeften und Freiherr von Mingingerobe, ber Staats Proturator Horten, bie Landgerichterathe Lenders, Idr. Merrem und Petry in Elberfeld als Landgerichterathe, die Landgerichts Affessen Baumeister und Merto in Elberfeld, ber Stadtrichter Rellerhoff in Berlin, ber Landgerichte Afsesson Reichen. fperger in Elberfeld als Landgerichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober. Profurator Lubeler in Ciberfeld jum Erften Staattanwalt, ber Staatsprofurator Uhles in Ciberfeld, ber Obergerichts Uffeffor Schwerbfeger in Celle ju Staatsanwalten;

### bei den Amtsgerichten in

Barmen: ber Friedendrichter, Juftigrath Cauer in Barmen zum Amtdgerichtstath, ber Kreibrichter Dr. Deutsch in Rathenow, die Gerichts-Uffessoren Dr. Wallau, Cemperh und Greiff zu Amtbrichtern;

Elberfelb: ber Friedendrichter, Justigrath Stomps in Elberfelb zum Umtegerichtsrath, ber Staatsanwalts. Gehülfe Rundell in Frankfurt a. D., bie Friedendrichter Weibehafe in Lebach und Senberichs in Ronsborf, ber Gerichts. Affeffor Lobbede zu Amterichtern;

Langenberg: ber Friedensrichter Füngling in Belbert jum Umterichter;

Cennep: ber Friebenerichter, Juftigrath Staubt in Lennep jum Amtegerichterath, ber Gerichte. Affeffor Gidhorn jum Umterichter;

Mettmann: ber Friedensrichter Granberath in Mettmann gum Umterichter;

Remicheid: ber Friedensrichter, Juftigrath Meulenbergh in Remicheid gum Amtegerichtsrath, ber Gerichte Affeffor Rudel jum Amterichter;

Solingen: ber Friebenerichter Mathieu in Golingen, tie Berichte Affefforen Swide und Engelbert ju Umterichtern; Bermelefirchen: ber Gerichte Affeffor Dr. Dobbelmann

gum Umterichter.

### H. Bezirt bes Landgerichts ju Saarbruden:

#### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Landgerichte Prafibent Remenig in Gaarbruden;

### gu Direttoren:

ber Canbgerichts Rammer Prafibent Cormann in Saarbruden, ber Canbgerichtsrath Althoff in Cobleng;

### ju Mitgliebern:

bie Landgerichtsräthe Servatius und Sello in Saarbrüden ber Großherzoglich Oldenburgische Obergerichtsrath Huber in Birkenfeld, ber Kreisgerichtsrath Schraber in Fulba, der Abvosat-Unwalt, Justizrath Bettingen in Exier und der Landgerichtsrath kleber in Saarbrüden als Landgerichtsräthe, die Landgerichts-Angelier Rnopp und Jerusalem in Saarbrüden als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwalticaft:

ber Ober-Profurator Pattberg in Saarbruden jum Ersten Staatsanwalt, ber Staatsprofurator Ling in Saarbruden jum Staatsanwalt;

### bei den Amlagerichten in

Baumbolber: ber Gerichte Affessor Cobr jum Amterichter; Grumbach: ber Friebensrichter, Justigrath Fischer in Grumbach jum Umtegerichterath;

Lebach: ber Berichts - Affeffor Ubles jum Umterichter;

Reuntirchen: ber Gerichts. Affeffor Dr. Frang Eugen Lev Schneiber jum Amterichter;

Ottweiler: ber Friedensrichter, Justigrath Trutschler in Ottweiler jum Amtsgerichtsrath;

Saarbruden: ber Friedensrichter, Juftigrath Benl in Saarbruden (St. Johann) jum Umtegerichterath, Die Gerichte-Uffefforen Adermann und Scheerbarth ju Umterichtern;

Saarlouis: ber Friebensrichter Bird in Saarlouis und ber Berichts. Affeffor Dr. Ernft Richard Schneiber ju Amtsrichtern;

Sulgbach: ber Friebenstichter Bleffem in Gulgbach gum

Tholen: ber Friedensrichter Gagen in Tholen jum Umte-

Bolflingen: ber Friebenerichter Olgem in Bolflingen jum

St. Benbel; ber Friebensrichter Muller in St. Benbel jum Umtbrichter.

### J. Bezirk bes Lanbgerichts zu Erier:

### beim Candgericht

jum Prafibenten:

ber Landgerichts. Prafibent Gichhorn in Erier;

#### jum Direftor:

ber Kreisgerichte Direttor Groos in Brilon;

#### ju Mitgliebern:

bie Landgerichtsrathe heder, Müller, Schmelber, Coupette, Bruel, Houben, Binterschlaben und Dr. Frhr. von Thermann in Trier als Landgerichtsrathe, ber Landgerichts. Affessor Punber in Trier als Landrichter;

### ju Beamten ber Staatsanwaltichaft:

ber Ober Profurator Pleuß in Erier jum Ersten Staatsanwalt, ber Staats Profurator Fingerhuth bafelbst zum Staatsanwalt;

### bei ben Amtogerichten in

Berntaftel: ber Friebensrichter Bittetop in Bernfaftel jum Umterichter;

Bitburg: ber Friedendrichter Bellinger in Caarburg, ber Berichte Affeffor Schreiner ju Amterichtern;

Daun: ber Berichte Affeffor Bedbeder jum Amterichter;

Bermesteil: ber Friebensrichter Meber in Bermesteil jum Umterichter;

Sillesheim: ber Friebendrichter Rufter in Sillesheim jum Umterichter;

Mergig: ber Friebenbrichter Ritter in Mergig gum Umtsrichter;

Reuerburg: ber Friedensrichter Broetmann in Reuerburg gum Amtsrichter;

Reumagen: ber Friedensrichter Scholl in Reumagen gum

Perl: ber Friebensrichter von Wittgenstein in Perl jum

Prum: ber Friebensrichter Lebmann in Prum gum Umtsrichter;

Rhaunen; ber Friedenstichter Bufterbach in Rhaunen gum Umterichter;

Saarburg: ber Gerichte. Affeffor Reufch jum Amterichter;

Erier: bie Friedensrichter, Juftigrathe Cabenbach und Theile in Erier gu Umtogerichterathen, ber Friedensrichter Embs in Albenhoven gum Umterichter;

Mabern: ber Friedenstichter Schafer in Babern jum Umterrichter;

Wagweiler: ber Friedensrichter Anbries in Magweiler jum Umtbrichter;

Bittlich: ber Friedensrichter, Justigrath Schmit in Manbericheib zum Amtsgerichtsrath, ber Friedensrichter Tefchemacher in Bittlich zum Amtsrichter.

### Im Bezirk des gemeinschaftlichen Thuringischen Oberlandesgerichts zu Jena.

Ce find ernannt :

### 1. Bei bem Oberlandesgericht:

gu Ratben:

die Appellationegerichterathe Dr. Ende in Greifemalb unb Dr. Harries in Halberstadt;

### 2. Bei ben Landgerichten und Amtegerichten:

A. Im Bezirk best gemeinschaftlichen Canbgerichts au Meiningen:

beim Candgericht

jum Direttor:

ber Appellationegerichterath Cettgau in Naumburg;

gu Mitgliebern:

ber Ober. Umterichter Schimmelpfeng in Schmalfalben ale Landgerichtsrath, ber Kreisrichter Cartig in Liebenwerba als Lanbrichter;

bei ben Amlogerichten in

Subl: bie Kreisgerichterathe Schid, Gaß und Liebalbt in Guhl ju Umtegerichterathen;

Soleufingen: Die Kreisgerichterathe Gunther und Coaefer

in Schleufingen ju Umtegerichterathen; Schmaltalben: bie Dber-Umterichter Fulba und Schucharbt in Comalfalben ju Umtegerichteratben;

Brotterobe: ber Amterichter Guntheim in Brotterobe jum Umterichter;

Steinbach. Sallenberg; ber Amterichter Bobm in Steinbach. Sallenberg jum Umterichter.

### B. Im Begirt bes gemeinschaftlichen Canbgerichts au Rubolstadt:

beim Candgericht

jum Mitgliebe:

ber Rreisrichter Schellbach in Belgern ale Lanbrichter;

bei den Amtsgerichten in

Biegenrud: ber Areierichter Meper in Biegenrud jum Amis-

Ranis: ber Rreierichter Berold in Ranis jum Amterichter.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Serausgegeben

im

## Bureau des Justiz-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Wittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 31. Oftober 1879.

Nº 44.

### Amtlicher Theil.

### Berfonal: Beranderungen, Titel: und Orbens: Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

A. Bei ben Oberlaubesgerichten.

Dem Oberlanbesgerichts Rath Gello in Pofen ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Penfion ertheilt.

B. Bei ben Canbgerichten und ben Amtegerichten.

Dem Amterichter Pilet in Wronfe und bem Amterichter Day in Gottesberg

ift behufs Uebertritts jur allgemeinen Staateverwaltung bie nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt.

Dem Rreisgerichts Rath 3. D. Rischelsty in Frantfurt a. O. ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler . Orben IV. Rlaffe verliehen.

C. Rechtsanwalte unb Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Justigrath Fischer in Breslau ift aus Unlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler · Orben III. Rlaffe mit ber Schleife verliegen.

D. Berichte Affefforen.

Bu Gerichte Affessoren sinb ernannt: ber Referenbar Graefer, ber Referenbar Groke,

ber Referenbar Cobfee,

ber Referenbar Breslauer unb

ber Referenbar Dr. Großmann

im Begirt bes Rammergerichts,

ber Referenbar Mulig im Begirt bes Oberlanbesgerichts zu Stettin,

ber Referenbar Sahn im Begirt bes Oberlandesgerichts gu Bredlau,

ber Referenbar Raube unb

ber Referenbar Reutamp

im Bezirt bes Oberlandesgerichts zu hamm,

ber Referendar Schaefer im Bezirf bes Oberlanbesgerichts zu Pofen,

ber Referenbar Graefe unb

ber Referenbar von Baffe

im Begirt bes Oberlanbesgerichts gu Biesbaben,

ber Referendar Fonby im Begirf bes Oberlandesgerichts gu Caffel unb

ber Referendar Dr. Mommfen im Begirt bes Oberlandesgerichts zu Riel.

Bur Zeit find bei ben Gerichten folgende Stellen valant: eine Direktorstelle bei bem Landgericht in Trier, je eine Richterstelle bei ben Landgerichten in Effen, Altona und Lorgau und je eine Stelle bei ben Amtsgerichten in Lindow, Lubben, Glay, Medzibor, Meinertshagen, Aurich, Sigmaringen, Meldorf, Labiau, Roschmin, Schmiegel und Barwalde i. P.

# Allerhöchste Erlasse, Ministerial-Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

### Num. 111.

Allgemeine Verfügung vom 21. Oktober 1879, — betreffend bie vorläufige Festnahme flüchtiger Verbrecher in Belgien.

Der Artikel 9 bes zwischen dem Deutschen Reiche und Belgien am 24. Dezember 1874 (Reichsgesehhlatt von 1875, S. 73) abgeschlossenen Auslieserungsvertrages, welcher wegen vorläusiger Festnahme flüchtiger Verbrecher an Stelle ber die Regel bildenden diplomatischen Vermittelung in besonders dring enden Fällen unmittelbare Anträge an die zustäntige Belgische Gerichtsbehörde gestattet, ift nach einer Mittheilung des Herrn Reichskauzlers feitens der dießseitigen Behörden nicht immer in der zulässigen Weise gehandhabt worden, indem solche Anträge häusig an Belgische Polizeibehörden gerichtet waren, während sie dem zuständigen Produreur du Roi oder zu Brüssel bei dem Administrateur de la zürets publique zu stellen sind. Auch ist es unterdlieben, bei telegraphischen Anträgen die dem Verfolgten zur Last gelegten strafbaren Handlungen gemäß Art. 1 des genannten Vertrages genau zu bezeichnen.

Die Justigbehörden werben baber gur Beachtung biefer Bestimmungen aufgeforbert,

Berlin, ben 21. Ottober 1879.

Der Juftig. Minifter. Leonhardt.

An sammtliche Justigbehörben. I. 4891. Conv. 19. Vol. 3.

### Num. 112.

Allgemeine Verfügung vom 27. Oktober 1879, — betreffend die Abnahme ber Schlußrechnungen über die Depositalverwaltung und die Erledigung der Notaten.

§§. 2 B, 16 bis 20 ber Anweisung für die Rechnungslegung über die Verwaltung des hinterlegungsfonds vom 15. September 1876. §. 15 ber allgemeinen Verfügung vom 8, Juli 1879 (Just. Minist. V. S. 156).

I. Mit der Prüfung der von dem bisherigen Depositalrendanten oder von bessen Bertreter zu legenden Schlußrechnung ist der Revisor bei der Staatsanwaltschaft des Landgerichts, in dessen Bezirk der Sit des aufgehobenen Depositalgerichts belegen ist, zu beauftragen. Wird die Bestellung eines Bertreters des bisherigen Rendanten erforderlich, so erfolgt dieselbe durch die Borstandsbeamten des Oberlandesgerichts.

Die Abnahme ber Schlußrechnung und die Beschlußfassung über die Erinnerungen des Revisors erfolgt burch die Vorstandsbeamten des Landgerichts. Dieselben haben die Rechnung mit einer Aussertigung der Verhandlungen über die Prüfung und Rechnungsabnahme der Königlichen Ober-Rechnungskammer unmittelbar einzureichen, und daß dies geschehen, den Vorstandsbeamten des Oberlandesgerichts anzuzeigen.

II. Auf die Erledigung ber Notaten der Königlichen Ober-Rechnungskammer gegen die Rechnungen sinden die Vorschriften der allgemeinen Verfügung vom 1. Oktober d. J. (Just. Minist. Bl. S. 397) entsprechende Anwendung.

Berlin, ben 27. Oftober 1879.

Der Justig. Minister Ceonharbt.

Un bie Juftigbeborben im Geltungebereich ber Berordnung vom 2. Januar 1849. I. 6427. H. 17. Vol. 3.

### Mr. 113.

Allgemeine Berfügung vom 28. Ottober 1879, betreffend die Prüfung bes Gerichtskostenansages.

### C. 1.

Die Rechte ber Staatsfasse werden wie folgt wahrgenommen:

1. Die Erhebung von Erinnerungen gegen ben Ansatz ber Gerichtskoften (§. 1 ber Anweisung vom 30. August 1879) steht, sofern bieselben bei ben Amtsgerichten ober Landgerichten zur Registrirung gelangt sind, bem Rechnungsrevisor bei ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts, sosern sie bei bem Oberlandesgericht registrirt sind, bem Rechnungsrevisor bei ber Staatsanwaltschaft bes Oberlandesgerichts zu.

2. Die Beschwerbeführung wegen unrichtigen Ansabes ber Gerichtstosten steht gegen Entscheibungen ber Amtsgerichte ber Staatsanwaltschaft bes Landgerichts, gegen Entscheibungen ber Landgerichte und bes Oberlandesgerichts bem Oberstaatsanwalt zu, in bessen Bezirk bas Gericht erster Instanz

feinen Git hat.

S. 2.

Die mittelst Beschwerbe ansechtbaren Entscheidungen bes Gerichts, burch welche auf Antrag einer Partei ber Ansatz ber Gerichtskoften ermäßigt wird, sind von bem Gerichtsschreiber in Urschrift ber nach S. 1 zuständigen Staatsanwaltschaft zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die zur Beurtheilung des Sachverhalts erforderlichen Schriften ober Atten sind beizusügen.

Bietet bie Entscheibung zur Erhebung ber Beschwerbe keinen Anlag bar, so wirb sie, mit bem Bifum ber Staatsanwaltschaft versehen, bem Gerichtsschreiber zurudgegeben. Ergiebt sich Anlag zur Ginlegung ber

Beschwerbe, so hat die Staatsamvaltschaft bas Erforderliche zu veranlassen.

### S. 3

Die Nevisoren haben in ber Regel einmal im Jahre bei ber Gerichtsschreiberei bes Landgerichts, bei bem Sekretariate ber Staatsanwaltschaft und bei ben Gerichtsschreibereien eines jeden Amtsgerichts eine Brüfung ber Gerichtskostenrechnungen vorzunehmen. Gleiches gilt hinsichtlich der Prüfung der durch die Sekretariate ber Staatsanwaltschaft und durch die Büreauverwaltungen bei den Gefängnissen in Gemäßheit bes S. 6 Rr. 3 der Anweisung vom 30. August 1879 aufgestellten Rechnungen über die Kosten der Strafvvollstreckung.

Bei ber Nevision ist aus ben verschiebenen Gattungen ber Nechtssachen eine Anzahl Aften auszuwählen und durchzusehen. Die Durchsicht ber Schriften und Aften, welche Testaments, und Grundbuchfachen sowie schwebende Prozesse betreffen, muß an Ort und Stelle erfolgen. Andere Aften kann sich ber

Revifor an feinen Amtsfit fenden laffen.

### S. 4.

Ermittelt ber Revisor Unregelmäßigkeiten bei bem Liquidationsgeschäft ober solche Unrichtigkeiten, welche zur Benachtheiligung ber Staatskasse führen wurden, so ist die Aufstellung bez Rostenrechnung zunächst, soweit möglich, durch Verständigung mit dem Gerichtsschreiber, anderenfalls durch förmliche Aufstellung ber zur Serbeiführung ber richterlichen Entscheidung erforderlichen Erinnerungen zu veranlassen.

Die Erinnerungen werden für jedes Aftenstück, bez. für ben Gerichtsschreiber jeder Instang, welcher bie Kosten liquidirt bat, auf einem besonderen Bogen verzeichnet. Der Gerichtsschreiber hat die Erinnerung

au beantworten und bem auftanbigen Richter (S. 4 bes D. G. R. G.) zur Entscheidung vorzulegen.

Erinnerungen, welche ben Stempelansat betreffen, find mit ben auf ben Roftenaufat bezüglichen

Erinnerungen nicht zu verbinden, sondern auf besonderen Bogen zu vermerten.

Die Entscheibung wird unter ber Erinnerung niedergeschrieben. Soweit banach die Erinnerung als begründet anerkannt wird, hat ber Gerichtsschreiber dieselbe zu erledigen und die Erledigung unter ber Entscheibung zu vermerken. Die Erinnerungen und Entscheibungen sind demnächst von dem Gerichtsschreiber ber Staatsanwaltschaft zur Renntnisnahme ober etwaigen weiteren Beranlassung vorzulegen.

S. 5.

Bur Kontrole ber Erlebigung ber Erinnerungen werben von bem Revisor bezüglich jeber Revision, unter Conberung ber Berichtsschreiberei . Abtheilungen, Register geführt und amar:

a) ein Register, betreffend die Erinnerungen hinsichtlich bes Unsages ber Gerichtsgebuhren und baaren

Auslagen;

b) ein Register, betreffend bie Erinnerungen binsichtlich bes Stempelansates. Jebes biefer Register enthalt folgenbe Spalten:

1. Bezeichnung ber Rechtsfache.

6. Befdwerbe ift eingelegt

a) am ........ b) Bezeichnung ber Beschwerbeinftang.

7. Erlebigung ber Erinnerung burch enbgültige ober nicht weiter angefochtene Entscheibung vom

8. Bemerkungen.

Bei ber Erlebigung ber Erinnerungen ift befonders barauf zu achten, bag ber Berjahrung zum Rachtheil ber Staatstaffe porgebeugt wirb.

Der Erste Staatsanwalt hat die Register nebst ben Erinnerungen, sobalb bie letteren enbaultig er-

lebiat find, bem Oberstaatsanwalt zur Kenntnignahme einzusenben.

Die Ginsendung ber Register und Erinnerungen, betreffend ben Stempelansat, erfolgt, fofem fic bie Erlebigung einzelner Erinnerungen unverhaltnigmäßig verzogert, unter Borbehalt ber nachträglichen Dittheilung ber letteren.

Die Erinnerungen, welche ben Stempelansat betreffen, werben von dem Oberstaatsanwalt bem Pro-

vingial. Steuerbireftor gur Renntnifnahme mitgetheilt.

Nach genommener Kenntniß, beziehungsweise nach Wiebereingang ber bem Provinzial Steuerbirektor mitgetheilten Erinnerungen werben bie Berzeichniffe nebst ben Erinnerungen bem Erften Staatsanwalt gurud. gegeben. Bei ber Rudgabe find bemfelben biejenigen Beifungen zu ertheilen, welche nothwendig erfcheinen, um bie Amwendung einheitlicher Grundfate bei bem Unfat ber Gebuhren, Stempel und Auslagen zu fichern. Die erlebigten Erinnerungen find bemnächft zu ben betreffenben Alten guruckzugeben.

Die Aufstellung und Erlebigung ber Erinnerungen gegen bie bei bem Oberlandesgericht registrirten Rostenrechnungen geschieht unter entsprechenber Unwendung ber in ben SS. 3 bis 7 getroffenen Unordnungen.

Die Borstände ber Justigbehörben, die Borsigenben ber Senate und Kammern und jeder Amtsrichter in seinem Geschäftsbereich haben barüber zu wachen, baß bas Rostenliquibationsgeschaft von ben Gerichtsfdreibern beg. Gefretaren orbnungemäßig erlebigt wirb.

Berlin, ben 28. Oftober 1879.

Der Justig-Minister.

In Bertretung : von Schelling.

In fammtliche Infligbeborben.

I. 6807.

#### Mum. 114.

Allgemeine Verfügung vom 29. Ottober 1879, betreffend bie Dienst- und Geschäftsverhältniffe ber Rechnungsrevisoren.

I.

Die Rechnungsrevisoren werben bei ben Staatsanwaltschaften ber Laubgerichte und bei ben Staatsanwaltschaften ber Oberlandesgerichte angestellt.

Die Austellung erfolgt für jest und bis zur etatsmäßigen Regulirung bes Dienstverhältnisses auf

Wiberruf.

H.

Die Dienstaufsicht über die Rechnungsrevisoren wird nach Maßgabe ber Bestimmungen bes Gesetses vom 24. April 1878 von dem Oberstaatsanwalt bez. dem Ersten Staatsanwalt ausgeübt. Die Rechnungsrevisoren haben jedoch innerhalb ihres Geschäftstreises auch die Aufträge des Gerichtspräsidenten zu erledigen.

#### Ш.

Die Geschäftsverhaltnisse ber Rechnungsrevisoren bestimmen sich nach ber in ber Anlage abgebruckten, Geschäftsanweisung vom 30. Oktober 1879.

#### IV.

Bei bem Landgerichte in Sechingen ift mit ber Wahrnehmung ber Geschäfte bes Rechnungsrevisors ein Gerichtsschreiber oder Sekretar burch die Borstandsbeamten bes Landgerichts zu beauftragen.

Berlin, ben 29. Oftober 1879.

Der Justig. Minister.

In Bertretung: von Schelling.

Un fammtliche Justigbehörben.

I. 6808.

#### Befchäftsanweisung für die Rechnungsrevisoren.

#### Erfter Abschnitt.

Rechnungsreviforen bei ben Staatsanwaltschaften ber Landgerichte.

#### S. 1.

Der Geschäftstreis ber Rechnungsrevisoren bei ben Staatsanwaltschaften ber Landgerichte erstreckt sich :

1. auf die Wahrnehmung der Rechte der Staatskasse hinsichtlich des Gerichtskostenansates bei den Umtsgerichten und bei dem Landgerichte nach Maßgabe der allgemeinen Verfügung vom 28. Oftober 1879 (Just. Minist. Bl. S. 425);

2. auf die Revision ber Geschäftsthätigkeit ber Gerichtsschreiber ber Amtsgerichte und bes Land, gerichts, ber Sekretare bei ber Staatsanwaltschaft und ber Gerichtsvollzieher, insoweit bieselbe

bie Registrirung und Sebung ber Gerichtskosten und Gelbstrafen betrifft;

3. auf die Revisson ber Kassen und Affervatenverwaltungen, sowie ber Berwaltung ber Materialienvorräthe bei den Amtsgerichten und dem Landgericht, bei den unter Aufsicht des Ersten Staatsanwalts stehenden Gefängnissen und bei den nicht am Sibe des Oberlandesgerichts oder in dessen unmittelbarer Nähe befindlichen Gefängnissen, welche einen besonderen Etat haben, überall mit besonberer Rücksichtnahme auf den Postgeldverkehr und die darüber geführten Posteingangsnotizbücher; 4. auf die Revission der Register und Aften der Gerichtsvollzieher, sowie der dem Landgerichtspräsidenten eingereichten Dienstregister der Gerichtsvollzieher und der darin enthaltenen Abschlüsse, insoweit dieselben für die Kestschung der in den §§. 24, 25 der Gerichtsvollzieherordnung bezeichneten Entschädigung in Betracht kommen, serner auf die Ausertigung und rechnerische Bescheinigung der Nachweisung über die anrechnungsfähigen Gebühren der Gerichtsvollzieher (§. 38 Nr. 2 der Unweisung vom 30. August 1879, §. 23 Abs. 2 der Borschriften vom 28. September 1879);

5. auf die Revision ber von ben Sauptkassen zu überweisenben Berzeichnisse über die Ausgaben,

welche

a) für bie Amtsgerichte auf bie Konds Rap. 82b Tit. 22 bis 24,

b) für die Amtsgerichte, für das Landgericht und die Gefängnisse, jedoch mit Ausschluß ber Gefängnisse mit besonderem Etat, auf die Fonds Kap. 82c Lit. 12, 13 Kap. 83, 84, 85 angewiesen worden sind;

6. auf bie Borrevision und rechnerische Geststellung ber Rechnungen über ben Gefangenen - Arbeitsverbienft, sowie ber Rechnungen, welche von ben Kassen ber Gefängnisse mit besonderem Etat

aufzustellen sind;

7. auf die Mitwirkung bei allen von dem Prafibenten des Landgerichts, von dem Ersten Staatsanwalt oder von beiden gemeinschaftlich zu erledigenden Justizverwaltungsangelegenheiten, insbefondere bei denjenigen, welche die Behandlung der Einnahmen und Ausgaben, die Jondsverwaltung, das Kautionswesen, das Kassen- und Asservatenwesen, die Aufstellung der jährlichen Bauetats, fowie die Feststellung von Defetten betreffen.

#### S. 2.

Die Zeit ber örtlichen Revisionen wirb von ben Vorstandsbeamten bei bem Landgericht bestimmt. Eine Ankündigung ber Nevisionen findet nicht statt.

#### S. 3.

Die Nevisoren haben bei ben Nevisionsreisen auf möglichste Ersparniß ber Reisetosten burch Bestimmung einer zweckmäßigen Reihenfolge ber auf einer und berselben Reise vorzunehmenden Revisionen Bedacht zu nehmen. Die entstandenen Reisetosten und Lagegelber sind bei dem Fonds Kap. 82 b Lit. 23, und zwar für die Zeit bis zum 1. April 1880 als Zugang gegen den Etat, zu verrechnen.

#### S. 4.

Die örtlichen Revisionen bei ben Umtsgerichten beginnen mit ber Prüfung ber in vorläufige Bermahrung genommenen Gegenstände und der barüber geführten Register. Der aufsichtführende Umtsrichter ist babei zuzuziehen.

Der Revisor hat insbesondere die Sicherheit des Lokals und des Verschlusses, bas Vorhandensein ber Gegenstände selbst und die Eintragungen in Einnahme und Ausgabe nach den Belegen und Quittungen

gu prufen. Die betreffenben Register find mit bem Revisionsattefte zu verfeben.

#### S. 5.

Bet ber Prüfung bes Kostenansabes ift nach Maßgabe ber allgemeinen Berfügung vom 28. Otto-

ber b. J. (Juft. - Min. Bl. G. 425) zu verfahren.

Die Prüfung ift auf die Führung der bei den Steuerhebestellen besindlichen Kostenregister und der Einnahmeregister zu erstrecken (§. 35 der Anweisung vom 30. August 1879). Die in den Akten besindlichen Registrirungsvermerke sind mit den Registern probeweise zu vergleichen Jugleich ist darauf zu achten, ob die in den Rechtssachen entstandenen Auslagen vorschriftmäßig in den Akten notirt sind.

Ferner ist zu prüsen, ob bei ber Liquidation und Feststellung ber Dienstaufwandsentschäbigungen ber Gerichtsschreiber (Allgemeine Berfügung vom 2. und 3. Oktober 1879 [Just. Min. Bl. S. 400] und vom 21. Oktober 1879 [Just. Min. Bl. S. 418]) ordnungsmäßig verfahren ist, besgleichen ob die Berechnung und Registrirung ber Schreibgebühren, welche den Parteien in Rechnung gestellt sind, sowie die Berechnung ber Schreiblöhne, welche nach Maßgabe der Bestimmungen vom 4. September 1879 (Just. Min. Bl. S. 309) auf die Staatskasse zur Zahlung angewiesen sind, richtig erfolgt ist. Die in den Monats-

zetteln ber Lohnschreiber und Kangleibeamten enthaltenen Anfage bes gelieferten Schreibwerts sind hierbei probeweise nach ben Aften zu prüfen.

#### S. 6.

Von ber Art, wie die Postfreimarken und die Materialienvorräthe bei den Justizbehörden und den Gefängnissen verwaltet werden, hat der Revisor sich eingehende kenntniß zu verschaffen. In Betreff der Materialienvorräthe, insbesondere der Vorräthe an Formularen, hat er zu prüsen, ob die Anschaffung mit dem Bedarf in richtigem Verhältnisse steht.

#### S. 7.

Bemerkungen allgemeiner Natur, welche bie Fondsverwaltung betreffen, insbesondere über Mittel und Wege zur Serbeiführung von Ersparnissen an den etatsmäßigen Ausgaben, hat der Revisor in einem besonderen Protosoll zu notiren. Dasselbe ist dem aufsichtführenden Amtsrichter bez. Gefängnisvorstande zur Kenntnisnahme und von diesen den Borstandsbeamten des Landgerichts bez. dem Ersten Staatsanwalt einzusenden.

#### S. S.

Die Dienstpapiere ber Gerichtsvollzieher hat ber Revisor einer Durchsicht zu unterwerfen, bieselben mit ben Angaben in ben Registern probeweise zu vergleichen und barauf zu achten, ob ber Gerichtsvollzieher bie fremben Gelber richtig und vorschriftsmäßig abgeführt hat. Die Richtigkeit ber Ansähe an Gebühren und baaren Auslagen ist im Allgemeinen zu prüsen. Ergiebt sich, daß ber Gerichtsvollzieher nicht nur in vereinzelten Fällen, sondern in größerem Umsauge Gebühren und Auslagen zu hoch berechnet hat, so muß eine eingehendere Prüsung stattsinden.

Ueber bas Ergebniß der Revision ist hinsichtlich jedes einzelnen Gerichtsvollziehers ein besonderes Protofoll aufzunehmen. Das Protofoll wird dem aufsichtführenden Amtsrichter vorgelegt, welcher basselbe mit seinen Bemerkungen dem Landgerichtsprösidenten zur Kenntnisnahme und etwaigen weiteren Beranlassung

einzureichen bat.

#### S. 9.

Bei ber Nevision ber Gefängniskassen und Gefangenen Arbeitsverdienstkassen muß der Revisor mit ber Bestandsrevision und der speziellen Aufnahme der Rassengelder beginnen und darüber sofort ein kurzes, von dem Kassenwerwalter mit zu unterschreibendes Protokoll ausnehmen, durch welches der vorgefundene Bestand festgestellt wird und zu welchem von dem Kassenwerwalter die amtliche Bersicherung abgegeben werden muß, daß er andere amtlich anvertraute Gelder als die zur Revision gestellten nicht in Gewahrsam habe.

Unter ber letten Einnahme. und Ausgabeposition bes Einnahme. und Ausgabe. Journals ist ber Borlegung besselben vom Revisor zu vermerken, ehe bie Bucher bem Kassenverwalter zur Anfer-

tigung bes Abschluffes überlaffen werben.

Der Renisor hat ben Abschluß zu prüfen und burch probeweise Vergleichung sich zu überzeugen, baß bie Bücher in sich und unter einander übereinstimmen.

#### S. 10.

In Gemäßheit bes S. 43 ber Anweisung vom 30. August 1879 werben bie im S. 1 Rr. 5 erwähnten Berzeichnisse allmonatlich von ben Hauptkassen bem Rechnungsbüreau bei ber Staatsanwaltschaft überwiesen werben.

Die Revision hat sich zur Wahrnehmung bes Interesse ber Staatskasse auf die Prüfung der in ben Belegen enthaltenen Ansahe, insbesondere der darin enthaltenen Entfernungsangaben, sowie auf die Prüfung der Quittungen zu erstrecken. Ist die rechnerische Bescheinigung der Belege nicht bereits ertheilt, so hat der Revisor dieselbe zu ertheilen.

Der Revisor hat zugleich darauf zu achten, daß die einzelnen Posten in das Verzeichniß auf Rechnung bessemigen Etatskonds bezw. derzenigen Unterabtheilung besselben eingestellt sind, auf welche sie nach dem Kassen Etat übernommen werden mussen. Die richtige Aufrechnung der Verzeichnisse ist vom Revisor zu bescheinigen.

Jeber Beleg, welcher beanstandet wird, ist mit einem entsprechenden Bermert zu versehen.

---

#### S. 11.

Nach erfolgter Revision, welche insbesondere für ben letten Monat bes Etatsjahres zu beschleunigen ift, hat ber Revifor die Berzeichniffe nebst ben Belegen, einschließlich ber beanstandeten, ber Sauptkaffe aurudaufenben.

Diejenigen Erinnerungen bes Revisors, welche von ber Sauptkasse allein erlebigt werben konnen, hat ber Revisor mit den zurudzusenden Belegen zu verbinden. Solche beaustandete Belege find ber Sauptkasse bei ber Rudsendung der Verzeichnisse besonders zu bezeichnen.

Erinnerungen, welche von ber Sauptkasse allein nicht erledigt werden konnen, verzeichnet ber Revisor auf besonderen Bogen unter auszugsweiser Aufnahme bes Inhaltes bes beanstandeten Belegs, und legt biefelben berjenigen Beborbe, von welcher bie Sahlungsanweisung ausgegangen ift, zur Kenntnifnahme und jur Erlebigung fur ben fall bes Ginverständniffes vor. Erinnerungen, welche auf biefem Wege nicht ihre Erlebigung finben, find, insoweit fie aufrecht erhalten werben, bem Ersten Staatsanwalt zur weiteren Beranlaffung vorzulegen.

Rady enbaultiger Erlebigung werben bie Erinnerungen nebst ben bezüglichen Entscheibungen ber

Sauptfaffe überfandt, um biefelben ben betreffenben Belegen beigufügen.

#### S. 12.

Ift die Erlebigung ber Erinnerungen burch richterliche Entscheibung herbeizuführen, fo hat ber Erfte Staatsanwalt, sofern er nicht bestimmt, baß die Erinnerung vorbehaltlich ber Entschließung ber Ober-Rechnungskammer nicht weiter zu verfolgen ist, bas Erforberliche zu veranlassen.

Ueber Erinnerungen, welche im Justizverwaltungswege zu erledigen sind, wird von bem Prasibenten bes Landgerichts und bem Ersten Staatsanwalt vorbehaltlich ber Entschließung ber Ober-Rechnungstammer

enbgültig entschieben.

**S**. 13.

Die aus ben aufrecht erhaltenen Erinnerungen sich ergebenben Erstattungsansprüche werben von ber Sauptkaffe verfolgt, erforberlichen galls burch Bermittelung ber zuständigen Bollftredungsbeborbe. (S. 24 bes Musführungsgesehes jum beutschen Gerichtstoftengesehe vom 10. Mara 1879.)

#### S. 14.

Bur Kontrolle ber Erlebigung ber im S. 11 Abf. 3 bezeichneten Erinnerungen wird von bem Revisor für jede einzelne Behorbe nach Monatsabschnitten ein Register geführt. Daffelbe enthält folgende Spalten:

1. Kortlaufenbe Nummer.

2. Bezeichnung ber Sache und bes Beleas.

3. Mitgetheilt ber Beborbe, welche bie Sablungsanweisung erlaffen bat, am ....

4. Beschwerbe bei Gericht ift eingelegt

- b) Bezeichnung bes Gerichts.
- 5. Erlebiat am .....

a) burch Entscheibung bes Gerichts, b) burch Entscheibung ber Borstanbsbeamten,

c) auf anbere Weise.

6. Die erledigte Erinnerung ift an bie Sauptkasse abgegeben am......

7. Bemerkungen.

S. 15.

In ben in S. 1 Mr. 7 bezeichneten Angelegenheiten hat ber Revisor die vorkommenden Berichte unt Berfügungen zu expediren, sowie bie Sahlungsanweisungen zu entwerfen ober zu visiren und bie nach . 143 Abs. 2 ber Borfcriften über die Fondsverwaltung vom 28. September 1879 erforderliche rechnerische Be scheinigung zu ertheilen.

Die Jahresabschlüsse ber bem Präsibenten bes Landgerichts eingereichten Dienstregister ber Gerichts. vollzieher find, fofern die Unweifung einer Sahlung behufs Erfüllung des gewährleifteten Mindefteinkommens zu erfolgen hat (§. 23 ber Borfchriften vom 28. September 1879), von bem Revisor als rechnerisch richtig zu bescheinigen. In ber Sablungsanweisung ift auf biefe Bescheinigung Bezug zu nehmen.

#### Ameiter Abschnitt.

Rechnungsrevisoren bei ben Staatsanwaltschaften ber Oberlandesgerichte.

#### **6**. 16.

Der Geschäftstreis ber Rechnungsrevisoren bei ben Staatsanwaltschaften ber Oberlandesgerichte erstredt sid:

1. auf bie Wahrnehmung ber Rechte ber Staatskaffe hinfichtlich bes Gerichtskoftenansages bei ben Oberlandesgerichten in Gemäßheit ber allgemeinen Berfügung vom 28. Ottober b. J. (Juft. Minist. Bl. G. 425);

2. auf die Revision ber Geschäftsthätigkeit ber Gerichtsschreiber bes Oberlandesgerichts, insoweit die

felbe bie Registrirung ber Gerichtstoften betrifft;

3, auf die Revision ber Raffenverwaltung und ber Verwaltung ber Materialienvorrathe bei benjenigen Gefängniffen mit besonderem Etat, welche fich am Orte bes Oberlandesgerichts ober in beffen unmittelbarer Nähe befinden;

4. auf die Aufammenstellung und rechnerische Bescheinigung ber Nachweifungen über die anrechnungsfähigen Gebühren ber Gerichtsvollzicher (S. 38 Nr. 2 ber Amweifung vom 30. August 1879, S. 23 Abf. 3 ber Borfchriften vom 28. September 1879);

5. auf bie Prüfung ber bem Oberstaatsanwalt zur Abnahme mitgetheilten Jahresrechnungen nach

Maßgabe ber bieferhalb ergehenben naberen Bestimmungen;

6. auf die Revision der von den Hauptkassen einzureichenden Verzeichnisse über die Ausgaben, welche

für die Oberlandesgerichte auf die Fonds Kap. 83 Nr. 2, Rap. 84, 85 geleistet sind;

7. auf bie Mitwirfung bei allen von bem Prafibenten bes Oberlandesgerichts, von bem Oberftaats. anwalt ober von beiben gemeinschaftlich zu erlebigenben Justizverwaltungsangelegenheiten, insbebesondere bei benjenigen, welche bie Behandlung der Einnahmen und Ausgaben, die Fondsverwaltung, bas Kautionswesen, bas Raffen. und Affervatenwesen, die Aufftellung ber Etatsentwürfe und ber jährlichen Bauetats sowie die Geststellung von Defetten betreffen.

In bem im §. 16 Mr. 7 bezeichneten Angelegenheiten hat ber Revisor bie vorkommenben Berichte und Berfügungen einschließlich berjenigen, welche die Einfendung der Jahresrechnungen an die Ober-Rechnungs-kammer und die Erledigung der von dieser Behörde erhobenen Erinnerungen betreffen, zu expediren, die Sahlungkanweisungen zu entwerfen ober zu visiren und bie nach S. 14 a Abs. 2 ber Borschriften vom 28. September 1879 erforderliche rechnerische Bescheinigung zu ertheilen. Die in ben §§. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 getroffenen Borschriften haben die Revisoren bei den

Staatsanwaltschaften ber Oberlandesgerichte in eutsprechender Beise zu beachten. Die im S. 16 Nr. 6 erwähnten Berzeichnisse werben unter entsprechender Anwendung der Borschriften bes §. 43 ber Unweisung vom 30. August 1879 von ber Sauptkasse bem Oberstaatsanwalt übersenbet werden.

Die Borfdrift im §. 12 findet auf bie Borftandsbeamten bes Oberlandesgerichts beziehungsweise ben Oberstaatsanwalt entsprechende Anwendung.

#### S. 18.

Ueber bie eintretenden Personal. und Etatsveränderungen führt der Revisor folgende Register:

1. ein Register über bie bei bem Bersonal bes Oberlandesgerichtsbezirks eintretenden Stellen. erledigungen und Austellungen (Form. Nr. 1), gesondert nach Abtheilungen, welche den verschiedenen Ctatstiteln entsprechen;

2. ein Register mit Abschnitten für jedes Landgericht und jedes Amtsgericht, in benen die bei jeder bieser Behörden fungirenden Beamten einschließlich der Beamten der Staatsanwaltschaft aufgegeschrt werden (Form. Nr. 2);

3. eine burch Abschrift bes Etats und ber bazu gehörigen Anciennetatslisten hergestellte Kontrole

jum Nachweis ber an bem Inhalt berfelben eintretenben Beränberungen;

4. einen von Zeit zu Zeit nachzutragenden Auszug aus bem unter Nr. I bezeichneten Register zum Nachweis ber Deckungsfonds für bewilligte Gehaltserhöhungen, gesondert nach den Beamten-Kategorien bezw. Anciennetätsverbänden (Form. 3).

Die Einträge in bas Formular Nr. 2 erfolgen mit Hinweis auf bie entsprechenben Alten 2c.

In ber unter Mr. 3 bezeichneten Kontrole werben die auf Grund späterer Etats herbeigeführten Abanderungen, die Personalveranderungen auf Grund der unter Mr. 1, 2 bezeichneten Register, sowie die sonstigen Abanderungen und besonderen Anordnungen unter Hinweis auf die bezüglichen Aften ze. nachgetragen.

Die Eintragungen in den Registern Nr. 1 und 2 und der Kontrole Nr. 3 sind auf die Erledigung und Anweisung von Dienstwohnungen, sowie auf die besonderen Julagen, welche einzelnen Beamten für die Wahrnehmung besonderer Funktionen gewährt werden, das Register Nr. 2 und die Kontrole Nr. 3 auf die gestattete Verwaltung von remunerirten Nebenämtern, die Register Nr. 1 und 2 auf die ständigen, auf Dispositionssonds angewiesenen Hüssarbeiter zu erstrecken.

Berlin, ben 30. Oftober 1879.

Der Justig-Minister. In Bertretung: von Schelling.

I. 6809.

# Register

über

die eingetretenen Stellen-Erledigungen und Anstellungen. (Landrichter und Amtsrichter.)

## Erledigungen.

| Zau-<br>iende | An t 8 f i h<br>und<br>Landgerichtsbezirk. | Name. | Anlaß<br>ber<br>Erledigung. | des e<br>Normal-<br>gehalts. | esbetrag<br>rledigten<br>Aussterbe-<br>gehalts. | feit | Betrag b<br>Ersparni<br>an Norma<br>gehalt bi<br>zum<br>Ncchnung<br>schlusse. |
|---------------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2.                                         | 3.    | 4.                          | Mart.                        | Mark. Pf.                                       | 7.   | Mart. P                                                                       |
|               |                                            |       |                             |                              |                                                 |      |                                                                               |
|               |                                            |       |                             |                              |                                                 |      |                                                                               |
|               |                                            |       |                             |                              |                                                 |      |                                                                               |
|               |                                            |       |                             |                              |                                                 |      |                                                                               |
|               |                                            |       |                             |                              |                                                 |      |                                                                               |
|               |                                            |       |                             |                              |                                                 |      |                                                                               |

### Anstellungen.

| Lau-<br>fende<br>Ag | Name. | Früheres<br>Dienstverhältniß. | Jahresbetrag<br>ber bewilligten<br>normalmäßigen<br>Befolbung<br>ober Julage. | feit | Betrag<br>ber neuen<br>Bewilligung<br>bis zum<br>Nechnungs<br>fclusse. |
|---------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 9.                  | 10.   | 11,                           | 12.                                                                           | 13.  | 14.                                                                    |
|                     |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |
|                     |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |
| - 1                 |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |
|                     |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |
|                     |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |
|                     |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |
|                     |       |                               |                                                                               |      |                                                                        |

| Inciennetatslifte | Namen<br>und jehiges<br>Dienftverhaltniß. | Grüberes<br>Dienftverhaltniß. | Dier  |     | Husfte<br>gehe |      |   |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|----------------|------|---|
|                   |                                           |                               | Mart. | 1 % | Mart.          | 1906 | _ |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |
|                   |                                           |                               |       |     |                |      |   |

# Madweifung

ber

Deckungsfonds für die an die (Land- und Amtsrichter) im Bezirke des Oberlandesgerichtsbezirks zu ..... erfolgten Gehaltsbewilligungen.

| g über                                   | Val                      | anzen finb eing            | getreten: |                                    | g ilber<br>jen.                           | In Folge Ver-                                                     | Es find burd                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| .Ag bes Registers über bie Erlebigungen. | bei<br>dem Gericht<br>in | burch<br>den Abgang<br>be8 | feit      | mit bem<br>Gehalte<br>von<br>Mart. | . AF bes Registers über bie Anstellungen. | fetjung ist bie Stelle über-<br>gegangen auf<br>bas Gericht<br>in | Unstellung<br>verwendet<br>oder refervir<br>an Gehalt<br>Mart. |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |
|                                          |                          |                            |           |                                    |                                           |                                                                   |                                                                |

Life

|             |          |          |          | <b>E</b> 8 | rüden        | auf i    | n bie    |          |          |          |         |
|-------------|----------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| I.<br>Mart. | II.      | III.     | IV.      | V.         | VI.<br>Marf. | VII.     | VIII.    | IX.      | X.       | XI.      | XII     |
|             |          |          |          |            |              | Elasse   |          | Mark.    | Mart.    | Mart.    | Mart    |
| Stellen.    | Stellen. | Stellen. | Stellen. | Stellen.   | Stellen.     | Stellen. | Stellen. | Stellen. | Stellen. | Stellen. | Steller |
|             |          |          |          |            |              |          |          |          |          |          |         |

## Nichtamtlicher Theil.

### Num. 14.

### Heberficht

ber Geschäfte bei ber Justig. Prüfungs. Kommission im Jahre 1878.

(Bergl. Juftig. Minifterial. Blatt von 1878 S. 120.)

| Der Umfang ber Geschäfte ber Justig. Prüfungs-Kommission hat im Jahre 1878 gegen b<br>jahre wieberum zugenommen, indem die Zahl ber neuen Aufträge               | ie Bor-<br>470 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Auftrage ertheilt wurden.                                                                                                                                        | 018            |
| Aus ben Jahren 1874 bis 1877 war ein Bestand von                                                                                                                 |                |
| Ranbibaten verblieben; die Gesammtzahl berfelben belief fich bager im Jahre 1878 auf                                                                             | 687.           |
| Von biesen hatten 45 die Prüfung zu wiederholen und 642 dieselbe zum ersten Rale abzulegen.                                                                      |                |
| Bor Abnahme der Prüfung sind zwei Kandidaten gestorben, vier entlassen und einer vorweg zurudgewiesen, für brei ist der Auftrag zurudgenommen; nach Abzug dieser | 10             |
| find mithin verblieben                                                                                                                                           | 677            |
| Die Prüfung haben mit Erfolg bestanben:                                                                                                                          |                |
| mit bem Prabitat >gut« 16                                                                                                                                        |                |
| > > ausreichend <                                                                                                                                                |                |
| zusammen 379                                                                                                                                                     | •              |
| nicht bestanden haben                                                                                                                                            | 41 00          |
| flub                                                                                                                                                             | 422            |
| Es find mithin als Bestand verblieben                                                                                                                            | 255.           |
| WY ITTE ASSESSED MU WALLES WAS ALLESS AND                                                                                    | 4-4-11-        |

Rach ben verichiebenen Departements vertheilen fich bie Ranbibaten bes Jahres 1878 in folgenber Beife:

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                | Davon                                                                                                      |                                                       |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ranbibaten,                                                                                                                                                                                                                 | 6            | aben bi                                                                        | e Praf                                                                                                     | ипд                                                   |                                                                          |
| HE.                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | einschl. ber                                                                                                                                                                                                                |              | bestanben                                                                      |                                                                                                            | nicht bestan-                                         | finb im                                                                  |
| Rummer.                                                                                                                                                                                              | bes Appellationsgerichts, welches<br>bie Ranbibaten prafentirt hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aus früheren                                                                                                                                                                                                                | mit bem      | Prabifate                                                                      |                                                                                                            | megen Mus-                                            | Beftanb                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                    | ole Ranotoaten prajentiti gat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jahren über-<br>nommenen.                                                                                                                                                                                                   | gut          | aus.<br>reichend                                                               | ju.<br>fammen                                                                                              | Burudwei-<br>fung und Ab-<br>lebens nicht<br>abgelegt | blieben                                                                  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21.<br>22.<br>22.<br>22.<br>22.<br>22.<br>22.<br>22.<br>22.<br>22 | Braskrag Berlin Dreifat Berlin Dreifat Branbrag Galft Galft Gelft Gebreberijtelin Gerlinelin Gerli | 10<br>12<br>83<br>88<br>81<br>487<br>9 9 9 6 6<br>3 30<br>13<br>5 5<br>20<br>7 19<br>47<br>19<br>14<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | -2 2 2 3 1 1 | 61 61 40 3 7 7 266 466 8 3 4 4 11 28 8 3 11 28 7 7 8 6 12 19 11 15 4 6 6 7 363 | 66<br>63<br>43<br>38<br>29<br>47<br>3<br>4<br>11<br>30<br>88<br>88<br>12<br>21<br>11<br>15<br>4<br>67<br>7 | 196611133443<br>3 3 1 1 1 4 4 2 1 1 1 2 6 6 3         | 3 50 35 5 4 9 15 5 31 3 3 13 4 4 2 2 8 2 7 6 6 3 3 8 6 6 8 7 7 7 2 2 5 5 |

In ber Sahl ber Referendare hat sich eine erhebliche Bermehrung ergeben. Es waren nämlich im Juli 1878 überhaupt . 2003 Referendare vorbanden, wogegen die Sahl berfelben

| tn | Jult |      |    |  |    |   |    |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   |        |  |  |   |  |     |
|----|------|------|----|--|----|---|----|--|--|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--------|--|--|---|--|-----|
|    | ,    | 1876 | ١, |  |    |   |    |  |  |     |  |   |  |  |  |  |  |   | <br>ı, |  |  | ٠ |  | 232 |
|    |      | 1875 | ı, |  | ų. | ì | į. |  |  |     |  | , |  |  |  |  |  |   |        |  |  |   |  | 198 |
|    | Enbe | 1874 |    |  |    |   |    |  |  | . , |  |   |  |  |  |  |  | ı |        |  |  |   |  | 188 |

#### Die meisten Referenbare waren: 464 im Departement bes Kammergerichts ..... Appellationsgerichts in Breslau ..... 317 311 Appellationsgerichtshofes in Coln..... 203 Appellationsgerichts in Celle ..... 188 Oftpreußischen Tribunals in Königsberg ..... Appellationsgerichts in Raumburg ..... 148.

#### Num. 15.

#### Das im Deutschen Reiche geltende Leburecht.

Unter Benugung amtlicher Materialien zusammengestellt vom Appellationsgerichts.Rath Reubauer in Glogau.

(Soluf.)

#### XVI. Fürstenthum Schwarzburg: Rudolftabt.

Das Gefet vom 10. Februar 1873 hebt bie bem Lanbesberrn zustehenbe Lehnsberrlichkeit mit allen baraus fliegenden Rechten und Pflichten auf, ber Bafall tritt in bas volle freie Eigenthum. Ausgenommen find nur foldje Leben, die bei Erlag bes Befebes auf zwei Augen ftanden, und zwar fo lange biefer Buftand bauert. Die auf bem Lehngute rubenben Leiftungen und Abgaben, welche ber Ablosbarteit unterliegen, werten

burch bas Gefet nicht berührt.

Die Rechte ber Agnaten, Mitbelehnten, Gefammthanber, Eventualbelehnten und Ersveftanten boren, insofern das Objett ober die Lebnsstämme ber reinen Allobialerbfolge unterworfen find (feudum mere bereditarium), ohne Entschäbigung auf. Findet eine andere Sutzession statt, so bleiben die Rechte aufrecht, muffen aber bis zum 1. Januar 1875 bei ber zuständigen Behörbe angemelbet werben. Gbenso bauern bie Berbinblichkeiten ber Lehnfolgeberechtigten unter fich und gegen bie Lehnglaubiger, wie binfichtlich ber Conberung bes Lehns vom Allobe fort. Die Bafallen und bie übrigen Lehnfolgeberechtigten, welche noch in Betracht fommen, übertragen ihre Rechte auf ihre nach Eintritt bes ermabnten Gefebes geborene lehnsfähige Deszendenz, Eventualbeliehene aber nur unter ber Boraussehung, daß ihre Belehnung auf bie Deszendenten erstreckt ift. Es bedarf einer Abfindung ober bes Konsenses biefer Deszendenten nicht zur Gultigfeit ber Bertrage, welche bie übrigen Lehnfolgeberechtigten fraft ihrer fortbauernben Rechte über Aufhebung bes Lehnsverbandes unter fich abschließen.

In Unsehung ber sonstigen Sutzession in Lehngüter und Lehnsstämme bestehen partikularrechtliche

Bestimmungen nicht, sonbern es gilt bas gemeine und dursächsische Lehnrecht. Nach Prozes. D. P. IV lit. 5 §. 6 (4. Februar 1704) gebührt ben Töchtern bes verstorbenen Vasallen vom Werthe bes Lehns eine Aussteuer, es steht ihnen beshalb ebenso wie ber Shefrau bezüglich ber Mitgift ein Metentionerecht au.

Die Nothwendigkeit ber Beleihung ift weggefallen, ebenfo bas Naherrecht ex dominio directo bes

Lehnsherrn.

#### XVII. Fürstenthum Schwarzburg: Conbersbaufen.

Außer tem durfachsischen Lehnrecht kommt bas Geset vom 12. Mai 1852, betreffend bie Aufhebung bes Lehnsverbandes in Betracht. Rach bemfelben ift bie Lehnsherrlichkeit aufgehoben, mit Musnahme ber für Lehen, welche nur auf eine bestimmte ober boch bem Eintritte nach gewisse Belt verliehen sind und ber auf zwei Augen stehenden Lehen und Afterlehen. Ift reine Allobialerbfolge für das Lehnsobjekt maßgebend, so sind die Rechte der geborenen und prasentirten Mitbelehnten, Gesammthander, Eventualbelehnten und Exspektanten ohne Entschädigung weggefallen; findet eine andere Erbfolge flatt, so muffen die Genannten ihre Rechte bis zum 31. Dezember 1852 anmelden, damit sie erhalten bleiben (§S. 14, 15). Bollig freies Allobe werben bie Leben in ben in S. 18 bezeichneten funf Rallen.

#### XVIII. Fürstenthum Walbed: Phrmont.

Quellen bes Lehnrechts find bas Ebikt vom 1. September 1670 und die B. O. vom 19. Februar 1827. Das Ebikt bezieht sich seboch nur auf die vom Fürstlichen und Gräflichen Hause Waldeck relevirenden Lehen, giebt einige Vorschriften über Lehnserneuerung und ist durch die B. O. von 1827 erneuert. Dabei ist die Vorschrift zu 7 des Ebikts dahin erklärt:

baß biejenigen Seitenverwandten bes Lehnsbesithers, bie nicht fortwährend in ber Mitbelehnung geblieben sind, alles Rechts an bem Lehn, habe es eine Qualität, welche es immer wolle, und

fei es Mann . ober Weiberlehn, verluftig fein follen.

Weigel, §. 40, bezeugt als Einrichtung, daß der Senior der Jamilie als Lehnsträger angenommen wird. Die V. D. vom 1. November 1811 vrdnete die Allodisitation aller Lehen an, die V. D. vom 22. Oktober 1814 widerrief jene V. D. Die V. D. von 1814 bezog sich nurs auf Fürstliche Lehen, wurde aber von der Regierung ausgedehnt. Das Gesch vom 17. August 1848 allodisizirte alle Lehen gegen eine mäßige Entschädigung, ausgenommen die in §. 2 bezeichneten, insbesondere die, welche auf vier oder weniger Augen zum Heimfall stehen, oder bei welchen sammtliche Mitbelehnte ohne lehnsfähige Deszendenz sind, deszleichen die Scharfrichtereis und Wasenmeistereilehen als Personallehen.

Ueber die Entschädigung des Lehnsherrn normirte dies Geseth genauer. Andere Abgaben, außer Belehnungsgebühren, Laubemial- und Konfensgelber, insbesondere die nach dem Lehnsvertrage bezw. Lehnbriefe von Bafallen dem Lehnsherrn gegenüber übernommenen, haften als Reallasten auf den Lehnstücken, sind

aber nad ben Ablösungsgeseten ablösbar. Authentische Interpretation vom 3. Mai 1860.

Die Errichtung neuer Leben ift bei Strafe ber Nichtigkeit verboten; nach ber Verfassung von 1849, §. 39, ist ber Lehnsverband ablösbar nach ben Vorschriften bes Gesetzes vom 1848; die Verfassung von 1852, §. 38, erklärt ben Lehnsverband für ablösbar nach näheren Bestimmungen ber Gesetze.

Das Institut bes Lehnrechts hat also seine praftische Bedeutung verloren. Es ift anzunehmen, baß

weitaus ber größte Theil ber früher bestandenen Leben in Folge von Allodifikation aufgehoben ift.

#### XIX. Fürftenthum Reuß: Greig (Plauen).

Der Lehnsverband ist noch nicht aufgehoben, jedoch ist die Aufhebung in Aussicht genommen, bisher aber nicht erfolgt. Se gilt gemeines bezw. gemeines sächsiches Lehnrecht, partikularrechtliche Bestimmungen bestehen nicht. Was bei Anlegung und Fortsührung der Grundbücher bezüglich der eigentlichen Lehen, deren Erwerbung, Veräußerung und Verpfändung zu beobachten, bestimmt das Geseh vom 27. Februar 1873, §§. 12, 34, 35, 183, 218 und Aussichrungs. D. vom 13. Juni 1873, §§. 45, 36, 54.

#### XX. Fürstenthum Neuß j. 2.

Das Geset vom 28. Juli 1853 wegen Aufhebung bes Lebnsverbandes hat bas in Geltung gewesene Lehnrecht in Wegfall gebracht und bas vormalige lehnsherrliche Obereigenthum, sowie ben mitbelehnschaft-

lichen Verband befeitigt.

Die in S. 6 rucksichtlich ber zur Publikationszeit auf ben Heimfall stehenden Mannlehen und Mannund Weiberlehen bemerkte Ausnahme von der Aushebung bes lehnsherrlichen Obereigenthums ist nicht praktisch geworden, so viel bekannt, da den im Besitz eines solchen Lehns besindlichen Lasallen Ablösung des Obereigenthums durch Gewährung einer Entschädigung von 30 resp. 40 Prozent des zu ermittelnden Reinwerthes des Lehns nachgelassen war.

Die ganze Materie burfte baher im Fürstenthum nicht mehr praktisch sein.

#### XXI. Fürstenthum Schaumburg Lippe.

Ueber Aushebung bes Lehnsverbandes und Lösung der zwischen dem Ober-Lehnsherrn und Wasallen Gestehenden Verhältnisse ist dem Landtage 1878 eine Borlage gemacht worden; daraus ist hervorgegangen das Geseh vom 30. November 1878, betr. die Aushebung des Lehnsverbandes.

Bis babin bestand bas gemeine Lehnrecht in vollem Umfange.

Cookle

Nach bem Gesetze von 1878 ist die Lehnsherrlickkeit aufgehoben und eine Entschäbigung zu gewähren. Die Rechte ber Mitexpektivirten hören ohne Entschäbigung auf (§. 13), die Rechte ber Agnaten, Mitbelehnten und Eventualbelehnten erlöschen ohne Entschäbigungsansprüche mit dem nächsten Sutzessionsfall, für welchen allein sie noch Geltung behalten, besondere Erbsolgeordnungen (Seniorate, Majorate, Minorate u. s. w.) bleiben bestehen (§. 14). Diese Bestimmungen gelten auch für Lehnstämme (§. 15). — Nach dem Ges. vom 30. Juni 1879 zu den Reichs-Justizgesehen §. 17 Ubs. 3 tritt an die Stelle des in §. 17 des Ges. vom 30. November 1878 genannten Untergerichts die betr. untere Verwaltungsbehörde.

#### XXII. Fürstenthum Lippe: Detmold.

Der Lehnsverband ist nicht aufgehoben. Es besteht noch eine Reihe lehnbarer Guter und Gefälle, von benen bie meisten vom Landesherrn, einige wenige von Privaten ober Stiftungen releviren. Die B. O. vom 3. Januar 1809 ertheilte, in Folge Beitritts zum Rheinbunde, ber Unnahme gesehliche Sanktion, baß burch Art. 34 ber Rheinbundsakte von 1806 die Lehnsherrlichkeit ber ausländischen Lehnsherren bei Außenlehen auf ben inländischen Souverain übergegangen sei.

Besondere lehnrechtliche Bestimmungen enthält bas Partikularrecht nicht, es gilt bas gemeine beutsche

Lehnrecht, insbesondere bas Lineal Grabualfuftem für Lehnssutzeffion.

Ein Geset von 1847 (C. B. 10, 51) hat fammtliche Lehen ber Allobissisation unterworfen mit alleiniger Ausnahme ber landtagsfähigen Rittergüter mit ihren lehnbaren Pertinenzen und aller Lehen, welche auf vier ober weniger Augen stehen; doch sindet nach dem Gesete noch eine einmalige Sutzession nach dem bestehenden Lehnrechte in die allodissisten Lehen bei dem ersten Erbfalle nach geschehener Allodisstation statt. Errichtung neuer Lehen ist für unstatthaft erklärt. Das Geset bestätigt ausdrücklich den disher schon von den Gerichten befolgten Grundsah, daß rücksichtlich der Lehen die Handlungen der Väter für die Kinder verdindlich sein. Sine spätere B. D. von 1868 (C. B. 15, 83) hat von dem Verdote der Errichtung neuer Lehen den Austausch einzelner Lehnsgrundstücke gegen freie, dem Werthe jener entsprechende und statt derselben dem Lehnsverdande zu unterwerfende Grundstücke ausgenommen.

#### XXIII. Freie Stadt Lubed.

Ueber Lehnrecht befagt bas zur Beit im lubifchen Staate geltenbe Recht nichts.

#### XXIV. Freie Stadt Bremen.

Lehngüter bestehen in Bremen nicht. Nach der Hanbfesten Ordnung vom 30. Juni 1860, §§. 136, 140, sollen Lehnsinteressenten und Lehnsgläubiger eines in Insolvenz gerathenen Lehnsbesitzers in Ansehung des Lehns Absonderung von der Debitmasse und Eröffnung eines Partikularkonkurses erlangen können.

#### XXV. Freie Stadt Samburg.

Das Lehnrecht findet fich weber bei Baumeister noch in amtlichen Berichten ermannt.

#### XXVI. Reichsland Glfaß : Lothringen.

Das Lehnrecht ist in Folge ber frangosischen Gesetzgebung ohne praktische Bebeutung.

A .... .

Bebrudt Berlin in ber Reichsbruderei.

# Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Herausgegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten : Bittmen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 7. November 1879.

19 45.

### Amtlicher Theil.

Personal Beränderungen, Titel: und Ordens Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ber Juftig. Prufungetommiffion.

Der Geheime Ober · Juftigrath und vortragende Rath im Juftig-Ministerium Droop,

ber Gebeime Ober Juftigrath und vortragente Rath im Juftig. Minifterium Rurlbaum II.,

ber Rammergerichtsrath, Geheime Ober Justigrath Bengel und ber Geheime Regierungsrath und vortragende Rath im Reiche-Justigamt Dr. Eccius

find ju Mitgliebern ber Juftig. Prufungetommiffion ernannt.

B. Bei ben Canbgerichten und ben Umtegerichten.

Die nachgesuchte Dienstentlassung ift ertheilt:

bem Landgerichtsrath Mittweg in Effen mit Benfion und bem Landrichter Lehr in Duisburg behufs Uebertritts jur Kommunal-Berwaltung.

Der Amterichter van Erkeleng in Bierfen ift gestorben.

Dem Rreisgerichtsrath 3. D. von Belde in Reuwied ift aus Anlaft feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler-Orben III. Klaffe mit ber Schleife verlieben.

C. Rechtsanwälte und Rotare.

Dem Rechtsanwalt, Justigrath Ernft Georg Bernbarb Simfon in Berlin ift ber Karafter als Gebeimer Justigrath rerlieben.

Den Rarafter als Juftigrath haben erhalten:

bie Rechtsanwälte und Rotare Krieger in Tistit, Engelmann und Alfcher in Königsberg in Pr., von Massenbach in Braunsberg, Reichert in Thorn, Lepbe in Pr. Stargardt, Oflesser, Mellien, Heilbron, Löwy, Levin und Heder in Berlin, Rasche in Wittstod, Oberbed in Brandenburg, Boigt in Fürstenwalde, Laud in Seelow, Krause in Greisenbagen, Kutschoff in Greisewald, Manntops in Geslin, Kurchhoff in Greisewald, Manntops in Edslin, Kurdhoff in Greisewald, Manntops in Edslin, Kurdhoff in Posen, von Chappuis in Walbenburg, Wiener und Rübel in Posen, von Chappuis in Walbenburg, Wiener und Lubowsti in Breslau, Töpffer und Morgenroth in Beuthen, Hud in Gleiwis, Grauer in Neiße, Giller in Ritolai, Hobnborst in Oppeln, Dr. Dreyer in Görlig, Leonbard und von Frankenberg in Magdeburg, Treubing in Burg, Kosegarten in Nordhausen, Lücede in Neubaldensleben, Danner in Mühlbausen in Ih., Kortum in Halberstabt, Grube in Merseburg, Hermann in Lorgau,

Bette in Mittenberg a. b. Elbe, Schliedmann in Halle a. b. S., Wiggers in Rendsburg, Loed in Olbesloe, Philipp in Altona, Felbmann in Riel, Weddige in Rheine, Werne in Siegen, Viebahn, Möger und Kindermann in Dortmund, von Bruchhausen und Schlüter in Essen, Ged in bagen, Hellmann in Iserlohn, Teuto in Brilon, Lennich in Samm, Forstmann in Bielefelb und Droege in Arnsberg;

bie Rechtsamwalte Preuschoff in Elbing, Reumann iu Berlin, Abel, Dr. von ber Sellen und Soppe in Sannover, Egersborff in Lüneburg, Dr. Großmann in Wiesbaben, Lubwig Georg Guler, Schent und Beffel in Ebln, Bengel in Trier, Beber in Machen, Abams in Coblenz und Dr. Lüngel jest in Leipzig; ferner

bie Rotare Sentrich in Groß. Salze, Dr. Louis Gotting in Silbesheim, Negenbant in Langensalza, Otto in Duffelborf, Medel in Oplaben, Janfenius in Duren unb Schener in Julich.

Der Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Peligaeus in Rietberg unb

ber Rechtsanwalt Miliesti in Breslau find gestorben.

#### D. Gerichte-Affefforen.

Bu Gerichts. Affefforen find ernaunt:

ber Referenbar Zeppenfelb im Bezirf bes Oberlanbesgerichts zu hamm, ber Referenbar Stubemund, ber Referendar Dr. Lüttich unb
ber Referendar Töpel
im Bezirk bes Oberlandesgerichts zu Naumburg,
ber Referendar Oprenfurth und
ber Referendar Dr. Laschinski
im Bezirk bes Oberlandesgerichts zu Breslau,
ber Referendar Dr. Mankiewicz und
ber Referendar Stolzmann
im Bezirk bes Kammergerichts.

Dem Gerichte Affestor Jaenide ift bie nachgesuchte Dienftentlaffung ertheilt.

#### E. Subalternbeamte.

Dem Rreisgerichts. Setretar, Rangleirath Rranspe in Halle a. b. C. ift bei feinem Uebertritt in ben Ruheftanb unb

bem Gerichtstaffen. und Deposital-Renbanten 3. D. von Jaminet in Culm bei feinem Dienstjubilaum ber Rothe Abler. Orben IV. Rlaffe verlieben.

#### F. Unterbeamte.

Dem ersten Gerichtsbiener Schinbewolf in Fulba ift bei feiner Berfebung in ben Rubestand bas Allgemeine Chrenzeichen ver-lieben.

# Allerhöchste Erlasse, Ministerial Berfagungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

Seine Majestat ber König haben mittels Allerhöchsten Erlasses vom 29. bieses Monats mich zum Staats, und Justig. Minister zu ernennen geruht. Ich habe bas mir verliehene Umt heute angetreten.

Berlin, ben 31. Oftober 1879.

Friebberg.

#### Num. 115.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 23. Juni 1879.

Für die von der Polizeibehörde im Interesse ber örtlichen Polizeiverwaltung veranlaßten ärztlichen Geschäfte haben die Medizinalbeamten nicht von der Polizeibehörde, sondern von der Gemeinde Bergütung zu beanspruchen.

Gefet vom 9. Mary 1872 (Gef. Camml. G. 265) §. 1 Abfat 3.

In Sachen bes Geheimen Medizinalraths und Bezirksphysitus Dr. S. ju B., Klägers und Imploranten,

miber

bas Konigliche Polizeiprafibium zu B., Berklagten und Imploraten,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober-Tribunals in ber Sitzung vom 23. Juni 1879 für Recht erkannt:

baß die gegen das Erkenntniß bes Königlichen Kammergerichts vom 3. Februar 1879 eingelegte Richtigkeitsbeschwerbe zurückzuweisen und dem Imploranten die Kosten des Richtigkeitsversahrens aufzuerlegen.

Bon Rechts wegen.

#### Grünbe.

Der Appellationsrichter führt gutreffend aus, baß nach C. 3 bes Gefebes über bie Polizeiverwaltung vom 11. Marg 1850 bie Roften ber brilichen Polizeiperwaltung von ben Gemeinden ju bestreiten find, bag bemgufolge Rlager wegen feiner Gebuhren fich nur an bie Stadtgemeinde B. halten tonne, weil er feinen Anspruch auf Grund bes S. 1 Absat 3 bes Gesetzes vom 9. Marg 1872 erhebe, und bag bie Stadtgemeinte B in Prozeffen nach S. 56 Mr. 8 ber Stabte-Ordnung vom 30. Mai 1853 vom Magistrat vertreten werbe. Die biergegen erhobenen Beschwerben find nicht begrundet. Es ift eine irrthumliche Unnahme bes Rlagers, tas er jum Polizeiprafitium in einem Kontrafts., ober Quafi. Kontraftsverhaltniffe ftebe und ibm beshalb tas Polizeiprafibium die burch bie ihm ertheilten Auftrage entstandenen Gebuhren auch im Salle bes Abfas 3 bes S. 1 bes Gefetes vom 9. Marg 1872 gablen und bas Polizeiprafibium fich wegen bes Gezahlten an bie Stadtgemeinde halten muffe. Wenn bas Polizeiprafibium im Intereffe ber ortlichen Polizeiverwaltung irgend etwas veranlaßt, fo ift nicht Es, sonbern ble Stadtgemeinte fur bie entstandenen Rosten verant. wortlich, und wenn es zu folchem Swede Jemanbem einen Auftrag ertheilt, fo bat biefem bie Stabtgemeinte für bie entstehenden Rosten aufzukommen, nicht aber bas Polizeiprafibium. Der bem Appellationsrichter gemachte Bormurf ber Berletung ber getachten Befete ift baber nicht gutreffenb. Borftebenbes ergiebt aud, baß ber Borwurf ber Berlebung bes S. 1 Ih. II Tit. 14 bes Allg. Lanbrechts, ber SS. 1 ff. bes Polizeireglements für B. vom 18. September 1822, ber Allerhöchsten Rabinetsorber vom 16. Dai 1830 und bes Etlaffes bes Oberprafibenten ber Mark Brandenburg vom 7. Juli 1830 ein unbegrundeter ift. Der Umftant, bag bas Polizeiprafibium eine Magiftratstaffe nicht verwaltet, ift unerheblich und es fann baraus nicht bergeleitet werben, bag bas Polizeiprafibium in Rallen ber in Rete ftebenben Urt fraft eigenem Rechts resp. als fiekalische Station auftrete und für vermögensrechtliche Ansprüche verantwortlich sei.

Es war baber bie Beschwerte gurudguweisen und ber Rostenpunft nach S. 18 ber Verordnung vom

·14. Dezember 1833, wie gefcheben, zu erkennen.

Berlin, ben 23. Juni 1879.

I. 4771. M. 92 Vol. 3.

# Justiz-Mlinisterial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seraus gegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten: Wittwen: Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 14. November 1879.

Nº 46.

### Amtlicher Theil.

Perfonal : Beranderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei ben Canbgerichten und ben Umtegerichten.

Dem Canbgerichterath Sahrenholt in Thorn ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung mit Penfion ertheilt.

Der Amterichter Gabnbrich in Rauen ift an bas Amtegericht I. Berlin und

ber Amtsrichter Steinwender in Lübben an bas Amtsgericht in Nauen verfett.

Dem Amterichter Loop in Stalluponen ift bebufe Uebertritts jur Berwaltung ber inbirelten Steuern bie nachgesuchte Dienftentlaffung ertheilt.

Dem Kreisgerichts . Rath g. D. Geister in Dreblau ift aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler . Orden IV. Rlaffe vertieben.

B. Rechtsanwälte und Rotare.

Dem Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Gerftein in Sagen ift bie nachgesuchte Dienstentlaffung, unter Berleihung bes Rothen Ubler . Ordens IV. Rlaffe, ertheilt und

bem Rechtsanwalt und Notar Dr. Fleischer in Peine aus Anlag feines Dienstjubilaums ber Karafter als Juftigrath verliehen.

C. Gerichte Affefforen.

Bu Gerichte Affefforen find ernannt:

ber Referenbar Rrat,

ber Referenbar Schilb unb

ber Referenbar Claeffen

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Coln,

ber Referendar Berger unb

ber Referenbar Dr. Graf von Pilati

im Begirf bes Oberlanbesgerichts gu Breslau,

ber Referenbar Meper im Begirt bes Oberlanbesgerichts gu Marienwerber,

ber Referenbar Gichel,

ber Referenbar Denbe unb

ber Referenbar Soneamb

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Raumburg.

Der Gerichte Affeffor Magnus ift aus bem Bezirf bes Rammergerichte in ben Bezirf bee Oberlanbesgerichte ju Frantfurt a. M. unb

ber Gerichts. Affessor Silbebranbt aus bem Bezirk bes Oberlandesgerichts ju Breslau in ben Bezirk bes Rammergerichts versett.

78

Seine Majestat ber Konig haben an nachstebenbe in Folge ber Gerichtsorganisation vom 1. Ottober b. J. ab in ben Rubestand getretene Beamte Orben und Sitel au verleihen geruht:

ben Stern jum Rothen Abler-Orben II. Rlaffe mit Gidenlaub:

bem Ober Tribunalsrath Dr. Connenfdmibt in Berlin,

bem Ober Tribunglerath Gobel in Berlin,

bem Appellationegerichte. Prafibenten 3meigert in Arneberg, bem Appellationegerichte. Prafibenten Dr. Frande in Celle;

ben Rothen Abler. Orben II. Rlaffe mit Gichenlaub:

bem Ober . Tribunalerath Lympius in Berlin,

bem Ober - Tribunalerath von Golbbed in Berlin,

bem Ober · Tribunalsrath Stinner in Berlin,

bem Ober Eribunalerath Dr. Deul in Berlin,

bem Appellationsgerichts Bige Prafibenten, Gebeimen Ober-

Juftigrath Pratic in Marienmerber, bem Appellationsgerichts. Dige Drafibenten Caus in Biesbaben,

bem Ober Staatsanwalt Gropius in Raumburg a. G.,

bem Ober . Staatsanwalt Bobbede in Munfter,

bem Ober Staatsanwalt Greiff in Breslau,

bem Ober Staatsanwalt Ring in Magbeburg,

bem Canbgerichts. Prafibenten, Gebeimen Ober- Juffigrath Schilb in Cleve;

ben Rothen Abler. Orben II. Rlaffe: bem Obergerichte. Direttor von Berlhof in Silbesheim;

ben Roniglichen Rronen. Orben I. Rlaffe:

bem Ober. Tribunals. Bige. Prafibenten, Birtlichen Geheimen Rath

Dr. Grimm in Berlin,

bem Ober-Exibunale-Lige-Prafibenten, Birllichen Geheimen Rath Dr. von Robr in Berlin; ben Gtern jum Roniglichen Aronen. Drben II. Rlaffe:

bem Ober Tribunalerath Beisgerber in Bedin,

bem Candgerichte . Prafibenten, Geheimen Ober . Juftigrath Merrem in Bonn,

bem Obergerichte Direttor Schmibt in Bottingen;

ben Roniglichen Rronen. Drben II. Rlaffe mit bem Stern:

bem Ober. Eribunalerath Brunnemann in Berlin, bem Ober. Eribunalerath Bergmann in Berlin,'

bem Jufty. Senate. Prafibenten Dr. von Beughem in Chrenbreitstein;

ben Roniglichen Rronen. Orben II. Rlaffe:

bem Ober - Tribunalerath Reichenfperger in Berlin,

bem Ober Tribunalerath Ebbardt in Berlin,

bem Ober Tribunalerath Oppenheim in Berlin, bem Ober Staatsanwalt Amede in Glogau,

bem Stabt und Rreisgerichts. Prafibenten von Stoephafins in Magbeburg;

ben Rarafter ale Birllicher Geheimer Ober Jufigrath mit bem Range eines Raths erfter Rlaffe:

bem Ersten Appellationsgerichte Prafibenten von Schroetter in Bromberg;

ben Raratter als Bebeimer Ober-Juftigrath mit bem Range eines Raths zweiter Rlaffe:

bem Erften Beneral-Abvolaten Gaebt in Coln; und

ben Rarafter als Geheimer Justigrath mit bem Range eines Raths britter Rlaffe:

bem Appellationsgerichts . Direttor Schreiner in Coblin.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 116.

Allgemeine Verfügung vom 5. November 1879, - betreffend bie Unschaffung ber Dienstsiegel.

Die inzwischen gelieferten Stempel zu ben Dienststiegeln für die Gerichtsbehörden, die Staatsanwaltschaften und die Gerichtsvollzieher waren von hier aus in Bestellung gegeben worden, um die Einheitlickeit in der Form und die Rechtzeitigkeit der Lieferung zu sichern. Von dem, in den Vorschriften über die Fondsverwaltung vom 28. September er. aufrecht erhaltenen Verwaltungsgrundsate, wonach die betreffenden Justizbehörden die sächlichen Bedürfnisse im Allgemeinen selbstständig zu besorgen haben, hat aber auch bezüglich der Dienstsiegel eine Ausnahme nicht geschassen werden sollen. Die Vestellung von hier aus ist deshalb nur auf den für die erste Zeit unbedingt nothwendigen Bedarf beschänkt worden; von jeht aber wird die Besorgung der außerdem für ersorderlich erachteten Stempel zu den Dienstsiegeln den Vorstandsbeamten der Oberlandesgerichte und der Landgerichte zufallen.

Was die Form des Wappens und der Umschrift für die weiter zu beschaffenden Dienstsiegel anlangt, so bleiben diejenigen Muster maßgebend, welche durch die von hier aus bestellten Dienstsiegel gegeben sind. Dagegen erscheint es nicht geboten, daß an der Größe der jetzt gelieferten Stempel unbedingt festgehalten werde. Es ist geltend gemacht worden, daß für einzelne Geschäfte bei den Amtsgerichten der Gebrauch der gelieferten Siegel mit 34 Millimeter Durchmesser beschwerlich sei, und ich will beshalb gestatten, daß auch Siegel in einem kleineren Raßstabe mit einem Durchmesser von 27 Millimeter beschaft werden.

Es wird nur ber Ermabnung bedürfen, bag bie Unschaffung neuer Siegel aus verschiebenen Grunden

auf bas wirkliche genau festgestellte Beburfniß befchrantt werben muß.

Berlin, ben 5. November 1879.

Der Justig-Minister. Friedberg.

An fammtliche Juftigbehörben. I. 6853. S. 42. Vol. 7.

#### Num. 117.

Bekanntmachung, betreffend die Rechtsanwaltschaft bei bem gemeinschaftlichen Thuringischen Oberlandesgericht zu Jena, vom 5. November 1879.

Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878. Allg. Berfügung vom 28. Juni 1879 (Juft. Minift. Bl. G. 151).

Im Einverständniß fammtlicher bei dem gemeinschaftlichen Thüringischen Oberlandesgericht zu Jena betheiligten Regierungen sind über die Rechtsanwaltschaft bei diesem Gericht in der Verordnung des Großherzoglich Sächsischen Staats-Ministeriums vom 3. Oktober d. J. (Regierungsblatt für das Großherzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach S. 519) die nachstehend abgedruckten Vestimmungen, SS. 3, 8 bis 10, getroffen worden.

Berlin, ben 5. November 1879.

Der Justig. Minister. Friedberg.

I. 6798. O. 173 adh. XII. Vol. 5.

Auszug aus ber Berordnung bes Großherzoglich Sachfischen Staats. Ministeriums vom 3. Oftober 1879.

Leber die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft bei dem gemeinschaftlichen Thüringischen Oberlandesgericht in Jena und über die Zurücknahme einer folchen Zulassung entscheidet das Präsidium dieses Gerichts.
Die der Landesjustizverwaltung zustehende Bestellung des Stellvertreters eines bei dem Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsanwalts erfolgt durch das Präsidium des Oberlandesgerichts; wenn der Rechtsanwalt zugleich bei einem anderen Gericht zugelassen ist, durch die Landesjustizverwaltung seines Wohnsies.

Gegen eine Entscheidung bes Prasidiums bes Oberlandesgerichts, burch welche bie beantragte Zulassung verjagt ober die Zulassung zurückgenommen wird, kann ber Betheiligte Beschwerbe an die Gesammtheit ber zur Errichtung des Oberlandesgerichts vereinigten Regierungen erheben.

Die Beschwerde findet nicht statt, wenn eine beantragte Zulassung von dem Prasidium bes Oberlandesgerichts nach dem Gutachten bes Vorstands der Anwaltskammer aus einem der in §. 5 Nr. 4, 5, 6 ber Nechtsamwaltsordnung bezeichneten Grunde versagt worden ist (vergl. §. 16 der Nechtsamwaltsordnung).

Comb

S. 9.

Die Beschwerbe (S. 8 Abs. 1) muß bei bem Prasibenten bes Oberlandesgerichts innerhalb ber Frist von einer Woche seit Justellung bes Bescheids schriftlich angebracht werben. Eine besondere Aussührung ber Beschwerbe kann noch innerhalb ber nächsten zwei Wochen nachgebracht werben, wenn bieselbe bei Erhebung ber Beschwerbe vorbehalten worben ist. Neben ber Beschwerbeschrift und beren Aussührung sind sieben Abschriften berselben einzureichen.

Der Prafibent bes Oberlandesgerichts hat bie Beschwerbe- und Ausführungsschrift nebst ben Atten bem Staats Ministerium mittelft gutachtlichen Berichts vorzulegen und gleichzeitig je eine Abschrift bes Berichts sowie ber Beschwerbeschrift und beren etwaiger Ausführung an die bem Oberlandesgericht vorgesetzen

Juftizauffichtestellen ber übrigen bei bem Oberlandesgericht betheiligten Staaten einzufenben.

Das Staats. Ministerium wird ben Meinungsaustausch und die Beschlußfassung sammtlicher betbeiligter Regierungen über die erhobene Beschwerde vermitteln. Die Entscheidung erfolgt unter entsprechender Anwendung ber Bestimmungen in §. 21 des Vertrags über Errichtung des gemeinschaftlichen Oberlandesgerichts vom 19. Februar 1877 und in Artikel 4 des Accessionsvertrags vom 23. April 1878 durch Abstimmung.

Die Entscheibung wird von bem Staats . Ministerium bem Prafibenten bes Oberlandesgerichts jur

Bahrnehmung bes weiter Erforberlichen mitgetheilt werben.

§. 10.

Im Falle des S. 16 Abfat 2 bis 4 ber Rechtsanwaltsordnung muß das Berlangen, daß über ben Grund der Versagung im ehrengerichtlichen Verfahren entschieden werde, innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist bei dem Prasidenten des Oberlandesgerichts angebracht werden. Dieser hat den rechtzeitig gestellten Antrag dem Vorstande der Anwaltskammer zu übersenden.

#### Num. 118.

Allgemeine Berfügung vom 12. November 1879, — betreffend bie Behandlung ber bei ben Umtsgerichten eingehenden Schriften.

(Beschäftsordnung fur bie Berichteschreibereien ber Amtegerichte vom 1. August 1879, Juft. Minift. Bl. G. 230.)

Der S. 40 ber Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte ist dem Bernehmen nach bei einigen Amtsgerichten insofern misverstanden worden, als dieselben das seitherige Geschäftsjournal (Produktenbuch, Lagebuch) zu benjenigen Büchern, Registern und Listen gezählt haben, welche für die Sachen der nicht streitigen Gerichtsbarkeit, und die nach den bisherigen Vorschriften zu erledigenden streitigen Rechtssachen auch ferner geführt werden sollen.

Einer berartigen Auffassung steht bie im ersten Absate bes S. 40 getroffene Anordnung entgegen, welche bie allgemeinen Borfchriften, SS. 1 bis 20 ber Geschäftsordnung einschließlich ber Borschrift im S. 8, nach welcher ein Geschäftsjournal nicht geführt wird, auch auf bie vorstehend gebachten Rechtssachen für an-

mendbar erflärt.

Die Königlichen Umtegerichte, bei beren Gerichtsschreibereien zur Beit noch bas Geschäftsjournal beibehalten worben ift, werben aufgeforbert, bie Fortführung besselben einstellen zu laffen.

Berlin, ben 12. November 1879.

Der Justig. Minister. Fried berg.

An bie Königlichen Amtogerichte.

I. 7043.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

in

## Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffigianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 21. November 1879.

AG 47.

### Amtlicher Theil.

#### Personal: Beranderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen bei den Juftigbehörden.

A. Bei bem Juftigminifterium.

Der Unterstaatsfefretar Dr. von Schelling ift in Folge feiner Ernennung jum Staatsfefretar im Reiche-Juftigamt aus bem Breusischen Justigbienft geschieben.

B. Bei ben Canbgerichten unb ben Umtegerichten,

Der Oberlanbesgerichterath von ber Deden in Celle ift jum Prafibenten bes Canbgerichts in Berben ernannt.

Der Canbgerichte. Direttor Bempel in Berlin ift gestorben.

Die nachgesuchte Dienstentlassung ift ertheilt:

bem Landgerichtsrath Gaebler in Pofen mit Pension und unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens IV. Klaffe und bem Amterichter Stemann in Nortorf behufe Uebertritts gur Kommunalverwaltung.

C. Rechtsanwälte und Rotare.

Der Rechtsanwalt und Notar, Justigrath Dr. Pescatore in Landsberg a. Warthe und

ber Rechtsanwalt und Rotar, Juftigrath Gotfch in Colberg find gestorben.

Der Rotar Fund in Ribeggen ift in ben Umtegerichtsbegirt Duren, im Canbgerichtsbegirt Machen, mit Anweisung feines Bobnfiges in Duren und ber Notar Gau in Neumagen in ben Umtsgerichtsbezirk Linblar, im Landgerichtsbezirk Coln, mit Anweisung feines Wohnsiges in Lindlar, versest.

D. Berichte Affefforen.

Bu Gerichte Uffefforen find ernannt:

ber Referenbar Bog und ber Referenbar be Riem

im Begirt bes Oberlandesgerichte ju Grantfurt a. DR.,

ber Referenbar Graf gur Lippe im Begirt bes Oberlanbes. gerichte ju Celle,

ber Referenbar Dr. Griebmann unb

ber Referenbar Regeler

im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Salle im Begirt bes Oberlanbesgerichts zu Ronigeberg,

ber Referenbar Preng unb

ber Referenbar Altemann

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Breslau,

ber Referendar Althaus im Begirt bes Oberlandesgerichts ju hamm.

Dem Kaiferlichen General-Konsul von Thielau in Sofia ift für seinen bas Jürstenthum Bulgarien umfassenben Amtsbezirk, auf Grund des §. 1 bes Reichsgesehes vom 4. Mai 1870 in Berbindung mit §. 85 bes Reichsgesehes vom 6. Februar 1875 bie Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen und Schutzenoffen vorzunehmen und bie Geburten, heirathen und Sterbefälle berselben zu beurkunden.

Dem Raiferlichen Konful Louis Fraeb in Rio Granbe bo Gul ift fur feinen Umtebegirt auf Grund bes S. 1 bes Reichsgesetes vom 4. Mai 1870 in Berbindung mit S. 85 bes Reichsgesetes vom 6. Jebruar 1875 bie Ermächtigung ertheilt, burgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und bie Geburten, Seirathen und Sterbefälle berfelben zu beurfunden.

or the

# Allerhöchste Grlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 119.

Allgemeine Verfügung vom 16. November 1879, — betreffend bie Mitwirkung ber Organe ber Justizverwaltung bei ber Geschäftsvertheilung.

Allgemeine Berfügung vom 28. Juli 1879 (Juft. Minift. Bl. G. 209).

Unter Bezugnahme auf die Borschriften in ben SS. 59, 60, 79, 120 des Deutschen Gerichtsverfassungsgesehes wird fur bas Geschäftsjahr vom 1. Januar 1880 bis 1. Januar 1881 Folgendes bestimmt.

Die Borschläge für die Bestellung ber Untersuchungsrichter, sowie ber ständigen Vertreter berfelben sind für jedes einzelne Landgericht von den Prasidenten der Oberlandesgerichte bis zum 6. Dezember b. J. bem Justig. Minister einzureichen.

Im Falle ber Berhinderung bee ständigen Bertretere bes Untersuchungsrichtere wird ein zeitweiliger

Bertreter burch ben Prasibenten bes Landgerichts bestimmt.

Die Bestimmung ber Jahl ber bei bem Landgericht zu bilbenden Civil- und Strafkammern erfolgt burch ben Präsidenten bes Landgerichts, die Bestimmung der Jahl der bei dem Oberlandesgericht zu bilbenden Civil- und Straffenate durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts.

Auf die im S. 92 bes Gesehes vom 24. April 1878 bezeichneten Gulfstammern und Sulfsfenate

finden die vorstehenden Borschriften feine Unwendung.

Die Bestimmung ber Jahl ber Amtsrichter und Landrichter, welche außer bem Vorsitienben als Mitglieber ber bei einem Amtsgericht gebildeten Straffammer zu berufen sind, sowie die Berufung ber Amtsrichter in diese Straffammer erfolgt burch ben Prasibenten des Landgerichts.

Berlin, ben 16. November 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

An fammtliche Justigbehörben. I, 7132. — O. 60.

### Nichtamtlicher Theil.

#### Num. 16.

#### Den Prengischen Beamtenverein betreffend.

Der in Hannover im Juli 1876 zusammengetretene Preußische Beamtenvereins hat über die Ergebnisse seines zweiten Geschäftsjahres bem Justizministerium durch Uebersendung des nachstehend abgedruckten Gewinn- und Berlustontos nebst Bilanz Anzeige gemacht. Eine Prüsung der Unterlagen dieser Abschlüsse liegt außerhalb der Aufgabe des Justizministeriums, doch durfte die Mittheilung derfelden den Justizdeamten von Interesse sein.

#### Rechnungsabschluß am 31. Dezember 1878.

Gewinn, und Berluftfonto pro 1878. Sweites Rechnungsjahr.

| Gewinn aus bem Jahre 1877,<br>welcher im Jahre 1878 gur<br>Bertheilung tommt               |                               | 37 860 47  | Generalversammlung vom                                                                                                           |                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Lebensverficherung:                                                                        |                               |            | 13. Juni 1878 (§. 33 ber Statuten).                                                                                              |                                 |            |
| Bus bem Jahre 1877 über-<br>nommene rechnungsmäßige<br>Referve<br>Prämieneinnahme für 1878 | 74 055 49                     | 275 391 07 | a) 2 % Superdividende auf<br>die jum Garantiefonds<br>baar eingezahlten Beträge<br>(Antheilfdeine)<br>b) Jur Bildung des Sicher- | 2 873 74<br>11 350 —            |            |
| Rapitalverficherung:                                                                       |                               |            | o) Divibenbe an bie Inhaber                                                                                                      | 11.350                          |            |
| Mus bem Jahre 1877 über-<br>nommenes Guthaben ber<br>Rapitalversicherungs . Ab-            |                               |            | von Lebensversicherungs.<br>Dolizen<br>d) Als Refervefonds jur                                                                   | 14 710 60                       |            |
| theilung<br>Einnahme an Kapitalver-<br>ficherungs Beitragen für<br>1878                    | 98 136 76<br>107 325 74       |            | Berfügung ber 2. orbent-<br>lichen Generalversamm-<br>lung jurudgeftellt                                                         | 8 926 13                        | 37 860 47  |
| 1000                                                                                       | 107 52574                     | 205 462 50 | Rechnungsmäßige Referve                                                                                                          |                                 |            |
| Sinfeneinnabme:                                                                            |                               |            | für laufende Berficherungen ult. 1878                                                                                            | 178 185 14                      |            |
| Ruf Sypothekenbarlehne                                                                     | 20 155 51<br>3 441 32<br>42 — |            | Aur gezahlte Sterbefalle                                                                                                         | 12 700 —<br>2 000 —<br>2 616 61 |            |
| einnahmen                                                                                  | 2 825 21                      | 26 464 04  | Rapitalperficherung:                                                                                                             |                                 | 195 501 75 |
| Effetten: Rurggewinn                                                                       |                               | 7 35       | 1878 Rapitalverfiche.                                                                                                            | 209 488 29                      |            |
| Bermifchte Ginnahmen:                                                                      |                               |            | rungs. Polizen                                                                                                                   | 3 618 73                        | 213 107 02 |
| Rudversicherungs . Provi-<br>fionen                                                        | 617 41                        |            | Binfen auf die jum Garantie-<br>fonds baar eingezahlten Be-<br>trage (Antheilicheine)                                            |                                 | 3 886 86   |
| nabmen                                                                                     | 7 01                          | 624 42     | Bermaltungstoften:<br>Gefammtuntoften intl. ber<br>Roften fur bie Lotaltomites                                                   |                                 | 24 133 18  |
|                                                                                            |                               |            | Utenfilien: 10 % Abschrei-                                                                                                       |                                 | 174 71     |
|                                                                                            |                               |            | Geminn pro 1878                                                                                                                  |                                 | 71 155 86  |
|                                                                                            |                               | 545 809 85 |                                                                                                                                  |                                 | 645 809 85 |

Bilang am 31. Dezember 1878.

Afftiva.

Paffing.

| Specification der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bechfel gum Garantie-                     |       |      | 100 100    | Garantiefonbs                                                               | -       | <b>—</b> 188 650 <b>—</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101108                                    | _     |      | 100.100    | Sicherheitefonbe                                                            | -       | - 11 350 -                |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | _     | -    | 456 550.—  | bem Geminn bes Jabres 1877                                                  |         |                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | forderungen aus Dar-<br>leben auf Policen | _     |      | 82 937 17  | lichen Generalverfammlung                                                   | -       | 8 926 13                  |
| Second   S |                                           | _     |      | 939 60     | gehobene Untheilfcheine Roch nicht abgebobene Binfen                        | -       | 2 550                     |
| Baorer Auffenbeftant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 1.000 | -    | 47 502 89  | jum Garantiefonds baar ein-                                                 |         |                           |
| 160affee   1747/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |       |      | 2 681 89   | Sinfen pro 1877 Superdividenben pro 1877                                    | 321     | 86                        |
| 1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572   1572    | fcaften                                   | 174   | 7 05 |            | Lebensverficherung:                                                         | 3 615   | 4 061 16                  |
| State facte wom testen   State   Sta |                                           | 17    | 471  | 1 572 34   | für laufente Berficherungen                                                 | 178 185 | 14                        |
| 3m Braus bezahlte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ralligfeitstermine bis                    | _     | _    | 2 449 11   | binaus bezahlte Pramien.<br>Schabenreserve für angemel-<br>bete Sterbefalle |         |                           |
| Outboken Dei   Vofal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rudverficherungs.                         | _     |      | 1 643 95   | auf Lebensverficherungs-<br>polizen pro 1877                                | 2 166   | 62 200 379 11             |
| Grank   existent Bort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | _     |      | 34 92      | Guthaben ber Rapitalver-<br>ficherungs. Abtheilung ult.                     |         |                           |
| Serfhiebene Radftanbe 84 3m Boraus bezahlte - 45. Affrica 600 644,87. 42 ab Hollie: 225 5001 a Greeine: 77 145,86.47 Gereina pro 1878 71 1459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | _     |      | 150        | bezahlten Beitrage                                                          | _       | - 209 488 29<br>- 50 33   |
| Groinn: 71 145,86 - 71 145,86 - 71 145,86 - 71 145,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berichiebene Rüdftanbe.                   | Miles | -    |            | 3m Boraus bezahlte<br>Binfen                                                | -       | 625 5000                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |      |            | Gewinn: 71 145,86 .K.                                                       |         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       | 1    | 696 645/87 | Gewinn pro 1878                                                             | - 1     | 696 6458                  |

#### Justi3-Ministerial-Blatt

für bie

#### Prengische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seransgegeben

Bureau des Juftig-Minifteriums.

jum Beffen ber Juftig. Offizianten . Birtwen . Raffe.

XLI. Jabraana.

Berlin, Freitag ben 28. Rovember 1879.

AF 48.

#### Amtlicher Theil.

#### Berfonal Beranderungen, Titel und Ordens Berleibungen bei den Inftigbeborben.

A. Jufig-Minifterium,

Der vortragende Rath, Gebrine Ober-Juftigratd Deblichtager ift jum Beneral-Auditeur ber Armer mit bem Rarafter ale Wiffiger Gebrierer Ober-Juftigrath und bem Range ber Rathe erfter Rloffe ernaunt.

B. Bei ben Canbgerichten und ben Amtogerichten. Dem Amtogerichterath Dr. Geurich in Trebnis ift bie nacheriadte Diententloffung ertheilt,

C. Bei ber Staatsanwaltschaft, Der Staatsanwalt Ronig in Renigsberg i. Dr. ift in Jolge feiner Allerbicht bestätigten Mohl um Ricormeister ber Stadt

Memel aus bem Juftigbienft gefdieben. D. Rechtsanwalte und Rotare.

Dem Rechtanwalt und Rotar, Juftigrath Billerbed in Antlam ift ber Rarafter als Gehriner Juftigrath verlieben.
Dem Rotar Eich in Ballerfangen ift bie Berlegung feines Unte-

Den Robar Cich in Ballerfangen ift bie Berlegung feines Amtsfiges nach Saarlouit geftattet. Der Rechtsammalt und Rotar, Juftigrath Ballot in Iferfohm E. Berichts-Mffefforen.

Bu Gerichts Mffefforen find ernannt: ber Referendar Grant und

ber Referendar Batjen

im Bezirf bes Oberlandesgerichts zu Coln, ber Referendur Pohl im Bezirf bes Oberlandesgerichts zu Bredfau.

ber Referenbar Gall im Begirt bes Cortlanbesgerichts ju Marienverber, ber Referenbar Trampe im Begirt bes Cberlanbesgerichts gu

Stettin, ber Referenbar Robligt unb

ber Referenbar Gtubenrauch im Beirt bes Rammerarrichts.

F. Cubalternbeamte.

F. Subalternbeamte. Dem Kreisgerichts Sefreter Roven in Salle a. S. ift bei feiner Penfionirung ber Karafter als Rangleirath verlieben.

# Allerhöchste Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtsbofe.

Mum. 120.

Verfügung bes Herrn Finanzministers vom 28. Oktober 1879 und Bekanntmachung bes Justigministers vom 25. November 1879, — betreffend die Herauszahlung vor dem 1. Oktober d. J. eingezahlter und nach diesem Termin bei den Gerichtsbehörden niedergeschlagener Gerichtskosten und Kostenvorschüsse.

Berlin, ben 28. Oftober 1879.

Auf die Anfrage im Bericht vom 22. d. M. erwidere ich Ew. Hochwohlgeboren, daß auch biejenigen Beträge an Gerichtstoften und Kostenvorschüssen, welche vor dem 1. Oktober d. J. bei den früheren Gerichtstassen zum Soll gestellt und auch eingezahlt worden sind, nach dem gedachten Termin aber dei dem Gerichtsbehörden niedergeschlagen werden, nach Maßgade der Bestimmung im S. 33 Nr. 2 der Anweisung vom 30. August d. J. von den Hauptämtern als Jurückzahlungen aus der laufenden Einnahme zu behandlisch. Es ist aber in jedem solchen Fall von dem Gerichtsschreiber des Amtsgerichts, an welches die Bühr der ausgehobenen Gerichtskasse nach der Vorschrift unter I A 13 der Uebergangsbestimmungen ausgelieset worden sind, eine Bescheinigung darüber abzugeben, daß und unter welcher Rummer des näher zu brzischnenden Seinnahmebuchs der Kostenbetrag als eingezahlt nachgewiesen ist, und daß aus Anlaß dieser Einnahme seine oder welche durchlausende Gelder und an welche Empfänger gezahlt sind. Diese Bescheinigung ist mit zu den Rechnungsbesägen zu nehmen. Im Falle der stattgehabten Berichtigung durchlausender seinzusieden, bezw. nach S. 24 des Ausstührungsgesehes zum Deutschen Gerichtssostengeses zwangsweise beizutreiben.

Der Finanzminister. Bitter.

Un ben Roniglichen Provingial-Steuerbireftor, Berrn N. III. 13,857.

Borftehende Verfügung wird ben Juftigbehörben zur Kenntnifinahme und Beachtung mitgetheilt. Berlin, ben 25. November 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

Au fammtliche Juftigbehörben. I. 6925. — Juftigfonds 96.

#### Num. 121.

Erkenntniß bes Königlichen Ober Tribunals vom 3. September 1879.

Der gegen eine polizeiliche Strafverfügung rechtzeitig um Entscheidung angerufene Richter hat bie Prüfung der Anklage nicht abzulehnen, weil die Strafverfügung mit einem Mangel behaftet gewesen sei. Die Juständigkeit des Kreissekretärs zur Unterzeichnung der Aussertigung der Strafverfügung

bat ber Richter nicht zu prufen.

Gefet vom 14. Dai 1852 §. 6. Kreieordnung vom 13. Dezember 1872 §. 75.

In ber Untersuchung wider ben Holzflößer R. S. ju Al., auf die mit Ermächtigung bes herrn Justig-Ministers eingelegte Beschwerbe bes Königlichen Ober-Staatsanwalts zu R.,

hat das Königliche Ober-Tribunal, Senat für Straffachen, erste Abtheilung, in der Sitzung vom 3. September 1879, nach vorgängiger mündlicher Verhandlung,

für Recht ertaunt:

baß bie Verfügung bes Kriminal. Senats bes Königlichen Oftpreußischen Tribunals zu K. vom 31. Dezember 1878 aufzuheben und bie Sache zur Verhandlung und Entscheidung an die Abtheilung für Rekurssachen bei bem Königlichen Oftpreußischen Tribunal zu verweisen.

Bon Rechts megen.

#### Grünbe.

Die Beschwerbe bes Königlichen Ober-Staatsanwalts ist begründet. Der erste Richter hat erkannt: » daß die polizeiliche Strasverfügung vom 7. September 1878 aufzuheben«, und stütt diese Entscheidung darauf, daß für den Erlaß der vorliegenden, auf Grund des Gesetzes vom 14. Mai 1852 ergangenen Strasverfügung zwar der Landrath zuständig sei, die Verfügung aber nicht von diesem selbst, sondern in seiner Vertretung von dem Kreissekretar unterzeichnet, dieser aber hierzu nicht befugt sei, weil nach §. 75 der Kreissekredung vom 13. Dezember 1872 der Kreissekretar als Stellvertreter des Landraths nur für kürzere Verhinderungsfälle eintreten könne, ein solcher aber nicht vorliege, da der Landrath des Kreises Ladiau seit dem Frühjahr 1878 bei dem Königlichen Ministerium des Junern als Hülfsarbeiter beschäftigt sei.

Der zweite Richter ift biefer Begrunbung beigetreten.

Diefelbe ift aber rechtlich unhaltbar.

Die Zuständigkeit des Kreissekretärs zur Unterzeichnung ber bem Angeklagten zugestellten Auskertigung der Strafverfügung ist ohne gesehlichen Grund in Zweifel gestellt. Ob eine stürzere Berhinderungs im Sinne des §. 75 Abs. 2 der Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 oder ein Fall der »Stellvertretungs nach Abs. 1 a. a. D. vorliege, haben die Gerichte überhaupt nicht zu prüfen. Die Ordnung dieser Frage fällt vielmehr ausschließlich in das Gebiet der Verwaltung.

Aber auch wenn in ber That eine "Stellvertretung" nach Abs. 1 von ben zuständigen Berwaltungsbehörben angeordnet und in Folge bessen die Kreisbeputirten als Bertreter fungiren, kann es keinem Bebenken unterliegen, daß auch bei den Kreisbeputirten "kurzere Berhinderungsfälle" eintreten konnen und auch in

biefen Källen ber Abf. 2 a. a. D. Amwendung findet.

Es bebarf inbessen eines weiteren Eingehens bierauf nicht, ba schon nach C. 6 bes Gesebes vom

14. Mai 1852 die Entscheibung des ersten Richters unhaltbar ift.

War gegen bie erlaffene Strafverfügung rechtzeitig auf gerichtliche Entscheidung angetragen, so trat baburch die Strafverfügung außer Kraft und der Polizeirichter konnte die bereits außer Kraft getretene Strafverfügung nicht noch durch Urtheil auscheben. Der Modus der polizeilichen Strafverfügung ist dem Wesen nach nur ein Versuch, einsache Fälle auf einsachem Wege abministrativ zu erledigen. Mißglückt bieser Versuch und nuß deshalb die Sache vor den ordentlichen Richter gebracht werden, so hat, wie S. G

Could

a. a. D. ergiebt, die Strafverfügung gar teine Bebeutung mehr; sie ist weber nach ihrer formellen, noch nach ihrer materiellen Seite zu prüfen, vielmehr hat es der Richter, wie bei anderen, ohne administratives Verfahren vor ihn gebrachten Anklagen, lediglich mit der Beschuldigung selbst zu thun und die Anklage nach ihrer formellen und materiellen Seite zu prüfen. Er darf diese Prüfung nicht deshalb ablehnen, weil die Strasversügung mit einem Mangel behaftet gewesen sei.

Die angefochtene Berfugung hat bies verkannt und unterliegt beshalb ber Bernichtung. In ber Sache felbst muß bas erste Urtheil aufgehoben und bie Sache in die zweite Instanz zur Verhandlung und

Entscheibung verwiesen werben.

Berlin, ben 3. Geptember 1879.

I. 4854. S. 59. Vol. 8.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

# Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Serausgegeben

im

### Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig=Offizianten : Bittwen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 5. Dezember 1879.

.№ 49.

### Amtlicher Theil.

Perfonal=Beranderungen, Titel: und Ordens:Berleihungen bei den Juftigbehörden.

#### A. Juftigminifterium,

Der Direftor, Birtliche Gebeime Ober Juftigrath Rinbfleifch ift jum Unterftaatsfefretar,

ber Geheime Ober-Justigrath und vortragende Rath Nebe-Pflugftabt zum Direktor mit bem Rarakter als Birklicher Geheimer Ober-Justigrath und

ber Geheime Regierungsrath und vortragenbe Rath im Reichs-Juftigamt Dr. Eccius jum Geheimen Justigrath und vortragenben Rath

im Juftigminifterium ernannt,

#### B. Bei ben Oberlandesgerichten.

Dem Senats-Prafibenten bei bem Rammergericht, Gebeimen Ober-Justigrath von Solleben ift zur Anlegung bes ihm von Sr. Majestat bem Konige von Sachsen verliebenen Komthurtreuzes erster Rlasse bes Albrechts-Orbens und bes ihm von Sr. Majestat bem Raiser von Rußland verliebenen Erinnerungszeichens bes Rothen Kreuzes die Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

Dem Ober-Appellationerath 3. D. von Bod in Celle ift zur Anlegung bes ihm von Gr. Durchlaucht bem Fürsten zur Lippe verliehenen Chrentreuzes zweiter Rlaffe bie Allerhöchste Genehmigung ertheilt.

- C. Bei ben Lanbgerichten und ben Umtsgerichten.
- Dem Landgerichts. Direktor helm kampf in Ersurt ift zur Anlegung bes ihm von Ihren Durchlauchten ben Fürsten zu Schwarzburg. Sondershausen und Schwarzburg. Nubolstadt verliehenen Chrenkreuzes zweiter Klasse die Allerhöchste Genehmigung ertheilt.
- Dem Landgerichts-Direktor von Tucholta in Bromberg ift bie nachgesuchte Dienstentlassung mit Pension ertheilt.
- Der Amtsrichter Reimann in Luben ift an bas Amtsgericht in Schmiegel verfest.
- Der Gerichts Affessor Bagemann ift jum Amterichter bei bem Amtegericht in Bennigsen ernannt.
- Der Amterichter Rothe in Lublinit ift geftorben.

Dem Kreisgerichts Direttor 3. D Sobnborft in Rrotoschin ift ber Rarafter als Gebeimer Juftigrath verlieben,

#### D. Bei ber Staatsanwalticaft.

Der Umterichter von ber Erend in Bialla ift jum Staatsanwalt bei bem Landgericht in Konigsberg i. Pr. ernannt. E. Rechtsanwalte unb Rotare.

Der Bebeime Juftigrath Dr. Jucho in Frankfurt a. M. ift von bem Umte eines Wechfelnotars entbunden.

F. Berichts. Mffefforen.

32 Berichte Affefforen finb ernannt:

ber Referenbar Burcharb im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Ronigsberg,

ber Referenbar Reufchler,

ber Referenbar Dr. von Mard,

ber Referenbar Conrab unb

ber Referenbar Baalgom

im Begirt bes Rammergerichte,

ber Referenbar Dr. Felemann,

ber Referenbar von Bochowsti,

ber Referenbar Stephan unb

ber Referendar Poppe

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Breslau,

ber Referenbar Ling im Begirt bes Oberlanbesgerichts gu Cola.

Der Gerichte Affeffor Struf ift geftorben.

G. Gubalternbeamte.

Dem Stadtgerichts-Kanglei-Inspeltor Schwebel in Berlin ift in feinem Uebertritt in ben Rubestand ber Karafter als Kanglerath verlieben.

H. Unterbeamte.

Dem Gerichtsboten und Exefutor August in in Salle a. C. ift bei feiner Berfepung in ben Ruhestand bas Allgemeine Ehrengeichen verlieben.

Dem Raiferlichen Dize-Konful Lubwig Muller in Alexandrien ift für ben Amebezirf bes bortigen Kaiferlichen GenessKonfulate auf Grund bes Reichsgeseses vom 4. Mai 1870, sowie des S. 85 bes Reichsgesebes vom 6. Februar 1875, in Berbindung mit ber Einleitung zur Instruktion vom 1. Marz 1871, die vertretungeweise Ermächtigung ertheilt worden, burgerlich gultige Geschließungen von Reichsangehörigen und Schutgenosien vorzunehmen und bie Geburten, heirathen und Sterbefälle berselben zu beurkmites

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 122.

Allgemeine Berfügung vom 2. Dezember 1879, — betreffend die Aufstellung ber Liquidationen über bie Dienstaufwandsentschädigungen für die von den Gerichtsschreibern bewirkten Hebungen an Gerichtskoften.

Allgemeine Berfügung vom 2. Ottober 1879 (Just. Minist. Bl. G. 400). Allgemeine Berfügung vom 21. Ottober 1879 (Just. Minist. Bl. G. 418).

Auf ben Bunsch bes herrn Finanzministers bestimme ich hierburch, unter Abanberung ber allgemeinen Berfügung vom 21. Oktober b. J., daß die Gerichtsschreiber vom Monat November cr. ab die Liquidationen über die Dienstauswandsentschädigungen für die von ihnen bewirkten hebungen nach Maßgabe bes anliegenben Formulars aufzustellen baben. Die nach Nr. I Abs. 2 ber allgemeinen Berfügung vom 21. Oktober b. J. ermittelten, nicht gebührenpflichtigen Einträge sind in der Liquidation nach der für jeden hebungstag festgestellten Zahl auzugeben.

Berlin, ben 2. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

Un fammtliche Juftigbehörben. 1. 7357.

## Liquidation

| a <b>m</b> au                            | f am                                                             | auf | am                   | auf | am                                                       | auf |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|--|
| 1. v. Mts. 2. 3 3. 3 4. 3 6. 3 7. 3 8. 3 | 9. v. Mts.<br>10. 9<br>11. 9<br>12. 9<br>13. 9<br>14. 9<br>15. 9 |     | 17. v. Mts.  <br>18. |     | 25. v. Mts.<br>26. ,<br>27. ,<br>28. ,<br>29. ,<br>30. , |     |  |
| Summe                                    | Summe.                                                           |     | Summe                |     | Summe                                                    |     |  |
|                                          |                                                                  | ,   | 1                    |     | Zusamm                                                   | en  |  |

Der Berichtsichreiber

#### Num. 123.

Allgemeine Berfügung vom 2. Dezember 1879, — betreffend bas Verfahren bei Stempelrevisionen von Notariatsaften.

Allgemeine Verfügung vom 13, Juni 1868 (Juft. Minift. Bl. C. 236). Allgemeine Verfügung vom 16. Ceptember 1879 (Juft. Minift. Bl. C. 367).

Die von ben Ministerien ber Justiz und ber Finanzen gemeinschaftlich erlassene allgemeine Berfügung vom 16. September b. J., betreffend bas Verfahren zur Erledigung ber bei Stempelrevisionen von Notariatsakten streitig gebliebenen Erinnerungen, seht voraus, daß die Herren Notare, welche eine bei der Stempelrevision gezogene Erinnerung nicht als begründet anerkennen, zunächst mit dem Stempelsiskal sich zu einigen

fuchen, bevor fie bie Cache bei ber Provinzial. Steuerbehorbe zur Entscheibung bringen.

Da in einigen Provinzen des Staats die Zufertigung der Stempelrevisions-Erinnerungen an die Notare und die Kontrolirung zur Erledigung derfelben bisher durch die Provinzial-Steuerbehörde geschem ift, so hat der Herr Finanzminister, im Anschluß an die genannte allgemeine Verfügung, Inhalts einer an die Königlichen Provinzial-Steuerdirektionen erlassenen Cirkularverfügung vom 20. November d. J. das gedachte Verfahren für die Zukunft allgemein dahin geregelt, daß überall die Stempelsiskale den Notaren die gezogenen Stempelrevisions-Erinnerungen unmittelbar mittheilen, deren Erledigung kontroliren und nach erselzen Erledigung Decharge ertheilen.

Die Vorschriften unter Nr. 6 und 11 der seitens des Königlichen Finanzministeriums am 22. N= 1868 ergangenen Bestimmungen über das Verfahren bei Stempelvisitationen (Just.-Minist.-Bl. 1868 S. 25)

find hiernach gleichzeitig abgeanbert worben.

Den herren Notaren theile ich dies zur Kenntnignahme und Beachtung mit.

Berlin, ben 2. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

An fammtliche Notare ber Monarchie. I. 7375.

### Nichtamtlicher Theil.

Im Berlage von Karl Heymann hierfelbst ist so eben bas S. 357 bes biesjährigen Justiz-Ministeriale Blattes als im Drucke befindlich bezeichnete Werk bes Geheimen Rechnungs Rathes Simeon über der Kostenausatz bei ben Preußischen Justizbehörben in Angelegenheiten ber streitigen und nicht streitigen Gericht barkeit erschienen.

acres III

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig Dffizianten : Bittmen : Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 12. Dezember 1879.

A 50.

### Amtlicher Theil.

Personal: Beränderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen bei den Juftizbehörden.

A. Bei ben Canbgerichten und ben Amtegerichten.

Der Umterichter Beined in Egeln und

ber Amterichter Beißermel in Canbeberg O. Gol. find gestorben.

Dem Rreisgerichterath 3. D. Peterinecht in Cofel ift ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben.

B. Rechtsanwälte und Notare.

Dem Notar, Justigrath Rittel in Wongrowis ift aus Unlag feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verfieben.

Dem Notar Reunele in Bruhl ift bie nachgefuchte Dienstentlassung ertheilt.

C. Gerichte Affefforen.

Bu Gerichte Uffefforen find ernannt:

ber Reserendar Carthaus im Begirt bes Cherlanbesgerichts ju Samm,

ber Reserendar Brehme im Begirt bes Oberlanbesgerichts gu Raumburg,

ber Referenbar Dr. Meuhaus,

ber Referenbar Rranold unb

ber Referendar Riehaus im Bezirl bes Oberlanbesgerichts ju Celle,

ber Referenbar Schottlanber im Begirt bes Oberlanbes. gerichts zu Pofen.

#### D. Gubalternbeamte.

Dem Gerichtoschreiber, Rechnungerath Schulte in Frankfurt a. b. Ober ift aus Anlaf feines Dienstjubilaums ber Rothe Abler Orben IV. Rlaffe verlieben. Dem Kaiserlichen Generalsonsul Feigel in Conftantinopel, sowie bem Raiserlichen Konsul von Trestow in Cairo ift für ben Umfang ibrer resp. Amtebezirke auf Grund bes §. 1 bes Reichsgesetzes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 bes Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 bie allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, burgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangeherigen und Schutzenoffen vorzunehmen und die Geburten, heirathen und Sterbefalle berfelben zu beurkunden.

Dem Kaiserlichen Konsul Freiherrn von Soben in Havana ist für seine Berson und für seinen die Insel Cuba umfassen ben Amtsbezirk, auf Grund des §. I des Reichsgesetzes vom 4. Mai 1870 in Berbindung mit §. 85 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 die Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gultige Cheschließungen von Reichsangehörigen zc. vorzunehmen und die Geburtm, Heirathen und Sterbefälle berselben zu beurkunden.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

Mum. 124.

Verfügung vom 6. Dezember 1879, — betreffend bas allgemeine Dienstregister ber Gerichtsvollzieher.

Um bas Revisionsgeschäft zu erleichtern, sind in Spalte 3 bes im §. 127 ber Geschäftsanweisung für bie Gerichtsvollzieher vom 24. Juli 1879 (Anlage zum Just. Minist. Bl. Rr. 31) vorgeschriebenen allgemeinen Dienstregisters bie Geschäftsnummern ber amtlichen Auftrage einzutragen.

Berlin, ben 6. Dezember 1879.

Der Justizminister.

Un fammtliche Justigbeborben. I. 7486.

Mum. 125.

Allgemeine Verfügung vom 9. Dezember 1879, — betreffend die Uebertragung richterlicher Geschäfte an Referendare.

Bur Ausführung ber Borfdriften im S. 2 bes Ausführungsgefehes jum Deutschen Gerichtsverfaffungs

gefete vom 24. April 1878 wird Folgendes bestimmt:

1. Referendaren, welche im Vorbereitungsbienste seit mindestens zwei Jahren beschäftigt sind, kaun burch den Amtsrichter, welchem sie zur Ausbildung überwiesen sind, die selbstständige Erledigung einzelner richterlicher Geschäfte mit Ausschluß solcher, zu welchen sie nach Absatz 3 des angezogenen §. 2 nicht befähigt sind, übertragen werden. Es wird jedoch als Regel zu beachten sein, daß von dieser Vorschrift nur hinsichtlich der Abhaltung von Terminen Gebrauch gemacht werde.

2. Die Bestellung von Referendaren ju Gulferichtern in Gemäßheit ber Abfage 1 und 3 beffelben

Paragraphen erfolgt bis auf Weiteres burch ben Justizminister.

Berlin, ben 9. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

I. 7349. O. 17 Vol. 7.

#### Num. 126.

Erkenntuiß bes Königlichen Ober-Tribunals vom 9. Mai 1879, — betreffend die Auslegung ber Position "Schuldverschreibungen" bes Stempeltarifs zum Gesehe vom 7. März 1822 bezw. der Verordnungen vom 19. Juli und 7. August 1867.

In Sachen bes Maurermeisters J. zu B., Klägers und Imploranten, wiber ben Koniglichen Fistus, vertreten burch ben Provinzial. Steuerbireftor zu B., Beklagten und Imploraten,

hat ber erste Senat bes Königlichen Ober Tribunals in ber Sitzung vom 9. Mai 1879 für Recht erkannt:

baß die Nichtigkeitsbeschwerbe gegen bas Erkenntniß bes Königlichen Kammergerichts vom 21. Oktober 1878 zurückzuweisen, bem Kläger und Imploranten auch die Kosten bes Nichtigkeitsverfahrens aufzulegen.

Von Redits wegen.

#### Granbe.

Der Appellationsrichter hat die vom Kläger in dem notariellen Bertrage vom 12. Januar 1875 dem Rentier W. gegenüber abgegebene Berpflichtungserflärung für eine Schuldverschreibung im Sinne des Tarifs zum Stempelstenergeset vom 7. März 1822 erachtet, welche nach dortiger Bestimmung einer Stempelgebühr von Frozent unterliege, die Beslagter auch mit 112 Mark 50 Pf. eingezogen hat. Dagegen ist Kläger der Meinung, es könne mit Rücksicht darauf, daß W. ihm im Bertrage vom 12. Januar 1875 die darlehnweise Gewährung von 120,000 Mark erst zugesichert, und daß er, Kläger, sich (§. 4a des Bertrages) zwar verpflichtet habe, dem W. am 1. April 1876 die Summe von 135,000 Mark zu zahlen, aber mit dem ansbrücklichen Beifügen,

»ihm bie bis bahin voraussichtlich baar empfangenen 120,000 Mark zurückzuzahlen und außerbem gleichzeitig 15,000 Mark als Vergütung für bas burch biesen Vertrag eingegangene Geschäft und insbesondere dafür, baß ber Schuldner bie empfangenen Darlehnsbeträge bis-zum 1. April 1876 nicht zu verzinsen braucht, baar zu zahlen«,

von einer Schuldverschreibung im Sinne bes Stempelsteuertarifs bezw. von einer anderen Stempelgebühr, als bem verwendeten allgemeinen Vertragsstempel von 1 Mark 50 Pf., nicht die Rede sein. Kläger beschulbigt baher den Appellationsrichter, unter Verkennung der Natur und des wesentlichen Karakters einer Schuldverschreibung und des vorliegenden Rechtsgeschäfts — Nr. 9 der Instruktion vom 7. April 1839 —, den §. 2 und die Tarisposition »Schuldverschreibungen« des Gesehes vom 7. März 1822, in Verbindung mit §§. 730, 781, 782 Tit. 11 Thl. I A. L. R., verlett zu haben.

Unter Schuldverschreibung werde nach allgemeinem Sprachgebrauche und in den Geschen (so S. 730, 781 ff. a. a. D., im Marginale zu S. 408 Tit. 12 Thl. I A. L. R., Anh. S. 189 A. G. D. Tit. 28 Thl. I, und Verordnung vom 9. Dezember 1809) eine Urkunde verstanden, welche von einem Schuldner über eine ihm obliegende Schuld ausgestellt sei und durch welche der Schuldner die Verdsühlichkeit als eine begründete, bestehende beurkunde. Die in einem schriftlichen Vertrage enthaltene Verpslichtung zur Jahlung eines bestimmten Rapitalbetrages als Gegenleistung für eine in demselben Vertrage übernommene Leistung des Gläubigers sei ebensowenig eine besondere stempelpslichtige Schuldverschreibung, wie die Verpslichtung des Käusers zur Jahlung des Kauspreises in einem schriftlichen Kausvertrage. Die Hingabe des Darlehns durch W. sei nicht die Vedingung für die Wirksamseit der vom Kläger eingegangenen Verpslichtung, sondern stehe zu letzterer im Verhältnisse der Leistung zur Gegenleistung.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe erscheint unbegründet. Zunächst kann die Eigenschaft als Schuldverfchreibung der notariellen Verpflichtungserklärung des Klägers nicht schon darum abgesprochen werden, weil Dieselbe in einem zweiseitigen Vertrage in Verbindung und im Zusammenhange mit anderen Erklärungen beider Kontrahenten abgegeben worden ist; denn die allgemeinen Vorschriften zum Gebrauche des dem Gesetze vom 7. Marg 1822 angehängten Stempeltarifs bestimmen unter Rr. 1 ausbrudlich, bag, wenn eine schriftliche Berhandlung verschiedene stempelpflichtige Geschäfte enthält, für jetes berfelben ber Stempel besonders

au berechnen ift.

Darf man ferner auch bem Kläger als richtig zugeben, baß unter Schuldverschreibung regelmäßig eine Urfunde zu verstehen ist, welche der Schuldner über eine ihm obliegende Schuld ausstellt, so folgt bieraus weber, daß sie nothwendig der Form nach eine einseitige sein muß, — die Erwähnung dieses Erfordernisses im S. 183 des Anh. zur A. G. D. bezieht sich nur auf die Zulässigkeit des Exetutiv-Prozesses, — noch, daß die den Gegenstand der Urfunde bildende Verpslichtung bereits wirksam bestehe; diese Wirksamsteit kann vielmehr sehr wohl noch au Bedingungen geknüpft sein, ohne daß dadurch die Urfunde ihre Sigenschaft als Schuldverschreibung verliert. Letzteres ist auch dann nicht der Fall, wenn ein Schuldschein über ein Darlehn das Vekenntniß der empfangenen Valuta nicht enthält, wie sich aus S. 731 Tit. 11 Th. 1

Die Folge ift nur, bag, bamit bie Berichreibung in Betreff ber Sinfen, ber Beit ber Rudgablung bes Darlehns u. f. w. Gultigfeit habe, bie Singabe bes Darlehns anberweit bewiesen werben muß, mas nach SS. 730 ff. a. a. D. unter Umständen selbst bann zu geschehen hatte, wenn die Berschreibung wirklich jenes Bekenntniß enthielt. In allen berartigen Fällen liegt, wie nie bezweifelt worden ift, eine stempelpflichtige Schuldverschreibung por, und icon bie gang allgemeine Bezeichnung Dedulbverfdreibungen jeber Art. im Stempeltarife weift barauf bin, baß bier nicht ausschlieflich an Schulbscheine im Sinne bes §. 730 a. a. D. gebacht ift. Wefentlich fur Die Stempelpflichtigfeit erfcheint fomit nicht bie Profeftion bes Darlebnsgeschäfts als sogenannter Realvertrag, sondern einfach bie vom Schuldner formell und schriftlich versprochene Sablung bie fich keineswegs nur auf ben empfangenen Rapitalsbetrag nebst Binsen zu beschränken braucht (f. Bundes gefes vom 14. November 1867, Bundes-Gefegbl. S. 159), regelmäßig aber burch wirkliche Hingabe bes ven Glaubiger bem Schuldner verabredetermaßen zu gewährenden Darlehns bedingt ift. Diefe Singabe ftellt fib alfo nicht bar als eine Leiftung, welcher bie vom Schuldner eingegangene Berpflichtung als Gegenleiftung gegenüberstanbe, fontern bie lettere Verpflichtung bat fur fich einen felbstandigen Inhalt, fie ift chen eine Schuldverfchreibung und nur ihrer Wirksamkeit nach bedingt burch ben Darlebusempfang. Der gewöhnliche Sprachaebrauch endlich steht in keiner Beile ber vom Appellationsrichter vertretenen Auslegung bes Bortes Schuldverschreibung entgegen. Aus biefen Grunden fann von einer Berlegung ber vom Rlager angeregmen Befete nirgend die Rebe fein. Die Richtigfeitsbefchwerte ift baber ju verwerfen, Rlager und Implorant auch nach . 18 ber Berordnung vom 14. Dezember 1833 in die Kosten bes Nichtigkeitsverfahrens ju perurtheilen.

III. 2188.

# Justiz-Ministerial-Blatt

für bie

## Preußische Gesetzgebung und Mechtspflege.

Seraus gegeben

im

Bureau des Justig-Ministeriums,

jum Beften der Juftig: Offizianten: Wittwen: Raffe.

XLI. Jahrgang.

Berlin, Freitag ben 19. Dezember 1879.

№ 51.

### Amtlicher Theil.

### Perfonal: Beranderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen bei ben Juftigbehörden.

#### A. Juftig. Minifterium.

Der Geheime Ober-Justigrath und vortragende Rath Sorstmann ift jum Wirklichen Geheimen Ober Justigrath, ber Geheime Justigrath und vortragende Rath Reibel und ber Geheime Justigrath und vortragende Rath Freiherr von Bulow sind zu Geheimen Ober Justigrathen ernannt.

B. Bei ben Landgerichten und bei ben Amtogerichten.

Der Landgerichts Direttor Rerdhoff in Stabe ift in gleicher Amtdeigenschaft an bas Landgericht in Trier verfest.

Der Canbgerichtsrath Ceffing in Berlin ift jum Canbgerichts-Direttor bei bem Lanbgericht I. in Berlin ernannt.

Dem Landgerichts Direttor Rofenberg in Brestau ift die nachgesuchte Dienstentlaffung mit Penfion, unter Berleihung bes Rarafters als Geheimer Justigrath, ertheilt.

Berfett finb:

ber Umtegerichtsrath Schaumburg in Berum an bas Umte-

ber Amtsgerichtsrath Thomfen in Altona als Canbgerichtsrath an bas Canbgericht in Altona,

ber Amtegerichterath Bilbarg in Sechingen an bas Umte-

ber Amterichter Bellinger in Bitburg an bas Amtegericht in Bierfen.

Der Amtogerichterath Daniels in Bergheim ift geftorben.

#### C. Rechteanwalte und Rotare.

Der Notar, Justigrath Niemann in Brieg, ber Rotar Groblewsfi in Lobau und ber Notar Lage in Lauenburg a. b. Elbe find auf Antrag aus ihrem Amte entlassen.

#### D. Gerichts. Affefforen.

Bu Berichte Uffefforen find ernannt:

ber Rechtsanwalt Dr. Dunder in Silbesheim im Bezirl bes Oberlandesgerichts zu Celle,

ber Referendar Bentel und ber Referendar Boebnde

bet Rejetenoat Boegnae

im Bezirt bes Oberlanbesgerichts gu Caffel,

ber Referenbar Stonietli im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Marienwerber,

ber Referendar Dr. Bitter im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Samm,

ber Referenbar Saebnel, ber Referenbar Dauli unb

ber Referenbar Beibrich

im Begirt bes Oberlanbesgerichts gu Breslau,

ber Refrenbar Anobloch im Bezirt bes Oberlandesgerichts ju Raumburg,

ber Referendar Bentichel unb

ber Referenbar Berme

im Begirt bes Rammergerichts.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial-Verfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

Num. 127.

Allgemeine Berfügung vom 6. Dezember 1879, — betreffend die Jahlung der Tagegelber und Reise kosten ber Geschworenen, Schöffen und Mitglieder des Wahlausschusses aus ben von den Gerichtsfosten.

Nach ben Bestimmungen in ben §§. 16 und 41 ber Anweisung vom 30. August 1879, betreffent die Behandlung ber bei ben Justizbehörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben, haben die Gerichtsschreiber aus ben von ihnen eingehobenen Gerichtskosten die Gebühren ber Zeugen und Sachverständigen, sowie die Transportkosten zu zahlen und die barüber sprechenden Beläge bei den Ablieferungen der Tageseinnahme in Anrechnung zu bringen.

Diese hinsichtlich ber bezeichneten Gebühren und Transportkosten getroffenen Vorschriften finden auch auf die Tagegelber und Reisekoften ber Geschworenen, Schöffen und Mitglieder bes Wahlausschusses, nicht

aber auf fonftige Auslagen in Rechtsfachen Anwendung.

Berlin, ben 6. Dezember 1879.

Der Finangminister.

Bitter.

Der Justizminister. Friedberg.

Un fammtliche Juftigbeborben.

F. M. III. 15,453. I. 16,520.

3. M. I. 7490. Justigfonde 96.

#### Num. 128.

Allgemeine Berfügung vom 11. Dezember 1879, — betreffend bie Einreichung von Siegelabbruden und Sanbschriften ber Notare.

Da burch §. 43 bes Ausführungsgesetzes zum Deutschen Gerichtsverfassungsgesetze, vom 24. April 1878, die gerichtliche Beglaubigung amtlicher Unterschriften zum Iwed ber Legalisation im diplomatischen Wege ben Präsidenten der Landgerichte übertragen worden ist, so werden sammtliche Herren Notare aufgefordert, dem Präsidenten des Landgerichts, in dessen Bezirk sie ihren Wohnsit haben, sowohl einen Abdruktierer Dienstsiegel als auch ihre bei Notariatsakten anzuwendende Namensunterschrift einzureichen.

Berlin, ben 11. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

I. 7500. L. 6. Vol. 5.

Num. 129.

Allgemeine Berfügung vom 12. Dezember 1879, — betreffend den Amtstitel der Gerichtsschreiber und Gerichtsschreibergehülfen.

Auf Grund des §. 15 des Gesetzes vom 3. Marg 1879, betreffend die Dienstwerhaltnisse ber Gerichts. schreiber, wird hiermit Folgendes bestimmt:

Die Berichtsschreiber führen ben Umtstitel "Gefretare" und bie gegen festes Behalt auf Lebens.

zeit angestellten Gerichtsschreibergehülfen ben Umtstitel Alffiftentene.

Diejenigen Bestimmungen, nach welchen die Gerichtsschreiber gewisse Schriftstude ausbrudlich unter Beifügung ihrer Amtseigenschaft als Derichtsschreiber zu vollziehen haben, werden burch bie hier getroffene Anordnung nicht berührt.

Berlin, ben 12. Dezember 1879.

orden in orden in

Der Justizminister. Friedberg.

An fammiliche Juftigbehörben. I. 7657. G. 85.

#### Num. 130.

Allerhöchster Erlaß vom 8. Dezember 1879 und Verfügung des Justizministers vom 15. Dezember 1879, — betreffend das Verfahren bei Versehungen richterlicher Mitglieder der Landgerichte und Amtsgerichte, sowie das Verfahren bei dem Uebertritt eines richterlichen Veamten oder eines Staatsanwalts in die Rechtsanwaltschaft.

a. Allerhöchfter Erlaß.

Auf Ihren Bericht vom 30. November d. J. will Ich genehmigen, daß es zu Versetzungen richter-licher Mitglieder der Candgerichte und Amtsgerichte an ein anderes Gericht erster Instanz nicht der Ein-holung einer Königlichen Versetzungsorder bedürfe, solche Versetzungen vielmehr von dem Justizminister ausgehen sollen. Handelt es sich um die Versetzung eines mit dem Karakter als » Landgerichtsrath« oder » Umtsgerichtsrath« beliehenen Richters, so ist demselben die Verpssichtung zur Jührung dessenigen Amts-karakters aufzuerlegen, welcher dem Gerichte seiner neuen Anstellung entspricht. Ich will ferner genehmigen, daß beim Uedertritt eines richterlichen Veamten oder eines Staatsanwalts in die Rechtsanwaltschaft von der Einholung einer Königlichen Entlassungsurfunde Abstand genommen werde. Tritt ein Richter, welchem der Karakter als Plandgerichtsrath« oder "Amtsgerichtsrath« verliehen worden ist, oder ein Justizdeamter, mit dessen Amg der vierten oder einer höheren Rangklasse verdunden war, in die Rechtsanwaltschaft über, so kann ihm durch den Justizminister die Ermächtigung ertheilt werden, als Rechtsanwalt den Titel "Justizrath» zu führen.

Berlin, ben 8. Dezember 1879.

Wilhelm.

Mir ben Juftigminifter.

ggez. Friebberg.

b. Berfügung bes Juftigminifters.

Borstehender Allerhöchster Erlaß wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Berlin, ben 15. Dezember 1879.

Der Juftizminifter. Friedberg.

L. 7626. Juft. M. 76. Vol. 3.

#### Num. 131.

Allgemeine Verfügung vom 15. Dezember 1879, — betreffend die Anwendung der für Preußen erlassenen allgemeinen Verfügungen vom 2. und 3. Oktober 1879 in den Fürstenthümern Walded und Phyrmont.

Allgemeine Verfügung vom 2. Oftober 1879 (Juft. Minift. Bl. S. 400). Allgemeine Verfügung vom 3. Oftober 1879 (Juft. Minift. Bl. S. 400).

Die allgemeine Verfügung bes Justizministers und bes Finanzministers vom 2. Oktober 1879, betressend die den Gerichtsschreibern und den Gerichtsvollziehern für die Mitwirkung bei der Erhebung der Kosten zu gewährende Vergütung, und die allgemeine Verfügung des Justizministers vom 3. Oktober 1879, betressend die den Gerichtsschreibern bei den Amtsgerichten zu gewährende Dienstauswandsentschädigung sür die Reinschriften der Kostenrechnungen, kommen, wie hiermit im Anschluß an die Rr. 15 der allgemeinen Verfügung vom 22. September 1879 (Just. Minist. Bl. S. 377) angeordnet wird, vom 1. Dezember 1879 ab auch in den Fürstenthümern Walded und Promont zur Anwendung.

Bon biefem Zeitpunkte ab findet demnach eine Restsehung ber Bebegebuhr nach Prozenten ber Brutto-

Isteinnahme nicht ferner statt.

Die Anweisung ber Bergutung für die Reinschriften der Kostenrechnungen erfolgt auf den Fonds Tit. II Rr. 4, die Anweisung der Hebegebühr auf den Jonds Tit. II Rr. 5 des Etats. Dem aufsichtführenden Amtsrichter, welchem der Erlaß der Anweisung obliegt, ist zur Feststellung der Hebegebühr eine mach Anleitung der allgemeinen Berfügung vom 2. Dezember 1879 (Just. Minist. Bl. S. 462) aufgestellte, turch die Berwaltung der indirekten Steuern festgesehte Liquidation vorzulegen. Hiernach wird die in Bezug auf den Jonds Tit. II Rr. 5 im S. 7 der Borschriften über die Fondsverwaltung bei den Fürstlich Waldeckschaften Justizbehörden vom 8. November 1879 enthaltene Anordnung abgeändert.

Berlin, ben 15. Dezember 1879.

Der Finanzminister. Bitter. Der Justizminister. Friedberg.

Gin. Minift. I. 16,976. 111. 15,909 V. A. I. 2. Juft. Minift. I. 7,222. O. 92. Vol. 8.

### Nichtamtlicher Theil.

Bon bem S. 113 bes vorjährigen Justiz-Ministerial-Blattes als in Bearbeitung befindlich bezeichneten neuen Gemeindes und Ortschaftsverzeichniß für die Preußische Monarchie ift im Selbstverlag des Berfassers, Lieutenant a. D. D. Bruntow hierfelbst, die erste Lieferung erschienen, welche den Buchstaden A und einen Theil des Buchstadens B umfaßt. Jede Lieferung wird einzeln abgegeben. Auch hat der Verfasser sich bereit erklärt, sich den seitens der Justizbehörden etwa gewünschen Sahlungsmodalitäten thunlichst zu akkomodiren.

#### Tuftiz-Ministerial-Blatt

für bie

#### Prenfische Gesetzgebung und Rechtspflege.

Seransgegeben

Bureau des Juftig-Minifteriums,

gum Beften der Juftig. Offigianten, Bittmen, Raffe.

AF 52.

\_\_\_\_\_

XLI. Jabrgang.

### Berlin, Freitag ben 26. Dezember 1879.

#### Berfonal Beranberungen, Titel. und Debens Berleibungen bei ben Juftigbeborben.

- A. Jufij. Minifterium.
  Der Conderrichts Gieffmann in Beidemm ift jum Gebeinem Juftgrath und vertragenden Rath im Juftj. Minifterium ermannt.
  Dem Gebeinem Registrater Rofiniel ift ber Karafter als Kangleitatb verflichen.
- B. Jufij. Prafungstommiffion. Der Geheime Regierungtrath und wortragende Rath im Brichel Jufigant Titen bach ift jum Mitgliede ber Jufig-Prafungstomiffine ergannt.
- C. Oberlandesgerichte. Dem Rammergerichtbrath, Gebeimen Ober-Juftigcath Scholb ifi bie nacharfuchte Dienftentlaffung mit Penfice, unter Berfeihung
- Des Rotfen Waler-Orbens III. Rlaffe mit ber Schleife, ertheilt. D. Banbgerichte und Umtsgerichte.
- Berfeht finb : ber Amtsgerichtbrath Balther in Torgau als Lambgerichtsrath an bas Lambgericht in Lorgan,

- ber Ambgerichterath Woß in Thorn ale Canbgerichtbrath an bas Cambgericht in Thorn, ber Ambeichter Thammel in Rieble an bas Amtharicht in
- Luben und ber Amterichter von Gereborff in Gubrau an bas Amte-
- Dem Landgerichterath Aren in Bredfon ift die nachgefuchte Dienstemtlaffung mit Denfton, unter Berfeihung bes Rolben Abler-Ordens IV. Rloffe, ertheilt.
- Den Rreidgreichtstrath g. D. Schannveber in Prestam ift ber Rothe Abler-Orben IV. Rlaffe verlieben.
- E. Rechtsanwöllte und Reiare. Dem Rechtsanwolt und Webar Embach in Krichbain (Rezierungsbegirt Ceffel) ild der Kantlere als Juffprath perfehren. Dem Rodar, Juffprath Dåchfel in Sangrehausen ist der Wohnsich und Webberg und
- bem Robar Schand in Steele ber Bobufig in Effen

Der Rechisanwalt und Rotar, Juffigrath Bernbt in Nord-

ber Rechtsanwalt und Rotar Dr. Sormann in Ofterholz find gestorben.

#### F. Berichte Affefforen.

Bu Gerichts - Affefforen find ernannt:

ber Referenbar Dr. Riefer im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Frankfurt a. M.,

ber Reserenbar Roblit im Bezirf bes Oberlandesgerichts gu Konigsberg,

ber Referenbar Bagner im Bezirf bes Oberlanbesgerichts gu Marienwerber,

ber Referenbar Cbbede unb

ber Referenbar Tannenbaum

im Begirt bes Oberlanbesgerichts ju Raumburg unb

ber Referenbar Schweers im Bezirt bes Oberlanbesgerichts

Die nachgesuchte Dienstentlassung ift ertheilt:

bem Gerichts Affeffor Sindel behufe Uebertritts zur Bermaltung ber inbiretten Stenern und

bem Gerichts Affeffor Arnold behufe Uebertritte gur Rommunal Berwaltung.

## Allerhöchste Erlaffe, Ministerial: Berfügungen und Entscheidungen der oberften Gerichtshöfe.

#### Num. 132.

Allgemeine Verfügung vom 16. Dezember 1879, — betreffend das Abkommen mit Rußland wegen des unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwischen den Justizbehörden der Preußischen Grenzprovinzen und des Gerichtsbezirks Warschau vom 4. Februar 1879 (Ges. Samml. S. 138).

(Allgemeine Berfügung vom 30. Mai 1879, Juft. . Minift. . Bl. G. 128).

Mit Bezug auf Artikel 2 bes Abkommens vom 4. Februar 1879 wird ben diesseitigen Justizbehörden eine von der Kaiserlich Russischen Regierung mitgetheilte Jusammenstellung der Jurisdiktionsbezirke der in Betracht kommenden Russischen Gerichtsbehörden hiermit zur Kenntniß gebracht.

Berlin, ben 16. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

An bie Juftigbehorben in ben Bezirfen bes Roniglichen Rammergerichts und ber Roniglichen Oberlandesgerichte ju Ronigsberg, Marienwerber, Stettin, Pofen, Breslau.

I. 6282. Requif. 1 Vol. 7.

#### Bergeichniß

ber

in bem mit Deutschland 10egen des unmittelbaren Geschässeverlehrs zwischen Gerichtsbezirle Barschau und der Justischenden der Preußlichen Grengerwingen getroffenen Belommen aufgeführen Rufflichen Gerichtsbeschenden und Besteidungs der Jurisbilltonsbezirle der Leiteren.

| Bezeichnung<br>ber<br>Gerichtsbehörben. | Jurisbiftionsbezirte.                                                            |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| I.                                      | bie gebn Gouvernements bes Beichielgebiets.                                      |  |  |  |  |  |
| Barfchauer Gerichtstammer               | the jean conductuements are everapeligeoices.                                    |  |  |  |  |  |
| II.                                     |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Begirtegerichte:                        |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| a) Warfcau                              | bas Gouvernement Barichau.                                                       |  |  |  |  |  |
| b) Ralife                               | » » Ralify.                                                                      |  |  |  |  |  |
| c) Rielce                               | n Rielce.                                                                        |  |  |  |  |  |
| d) Comfda                               | · Pomża.                                                                         |  |  |  |  |  |
| e) Lublin                               | > Publin.                                                                        |  |  |  |  |  |
| f) Betrifau                             | * Petrofow.                                                                      |  |  |  |  |  |
| g) Ploft<br>h) Robom                    | Pabous.                                                                          |  |  |  |  |  |
| i) Sumalfi                              | Scarolit.                                                                        |  |  |  |  |  |
| i) Sieblier                             | Gebliets.                                                                        |  |  |  |  |  |
| J) CHUIN                                | CAULIO.                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Friebensrichter. Plenum:                | folgende Rreife bes Lublinichen Gouvernements: Lublin, Rowogleran                |  |  |  |  |  |
| a) 1. Begirt bes Gouvernemente          | bria, Lubartom, Janom, Krasnoftam.                                               |  |  |  |  |  |
| Bubliu b) 2. Begirt bes Gouvernements   | folgende Rreife bes Lublinfden Gouvernements: Camots, Bielgoraist                |  |  |  |  |  |
| Publin                                  | Lomafchow, Grubefchow, Cheim.                                                    |  |  |  |  |  |
| c) 1. Begirt bes Gouvernements          |                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Diotal                                  | forgune strip to evertimento pien. Deal cipile, stopin, Citing                   |  |  |  |  |  |
| d) 2. Begirt bes Gouvernements          | folgende Kreife bes Gouvernements Plorf: Plonst, Biechanow, Mlama Draghnofc.     |  |  |  |  |  |
| e) ber Ctabt Barichau                   | bie Stadt Warichau.                                                              |  |  |  |  |  |
| f) 1. Bezirt bes Gouvernemente Barichau | Romominst, Gornofalwaria, Grojet, Blonie, Sochaticheff.                          |  |  |  |  |  |
| g) 2. Bezirt bes Gouvernemente          | folgende Rreife bes Gouvernements Barfchau: Sternewifte, Comitich                |  |  |  |  |  |
| h) 1. Begirt bes Gouvernement?          | folgende Rreife bes Bouvernements Ralifdy: Ralifdy, Turet, Gierabe, Bielun.      |  |  |  |  |  |
| i) 2. Begirt bes Gouvernemente          | Slubtfa.                                                                         |  |  |  |  |  |
| j) 1. Begirt bes Gouvernemente Detritau | folgenbe Kreife bes Gouvernements Petrotow: Betrifau, Brzefind Rama, Lodg, Last. |  |  |  |  |  |

|     | Bezeichnung<br>ber<br>Gerichtsbehörben. |     |                | Jurisdittionsbezirte.                                                                       |
|-----|-----------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| k)  | 2. Bezirk<br>Betrifau                   | bes | Gouvernement8  | folgende Kreife bes Gouvernements Petrifau: Noworadomst, Bentin                             |
| 1)  | 1. Bezirk<br>Sumalti                    | des | Gouvernements  | folgende Kreise bes Gouvernements Suwalti: Suwalti, Kalmaria. Seinh, Amgustow.              |
| m)  | 2. Bezirf<br>Suwalfi                    | bes | Gouvernement8  | folgende Kreise bes Gouvernements Suwalti: Bolfownschti, Blabis-                            |
| n)  | 1. Bezirk<br>Rabom                      | bes | Couvernements  | folgende Kreise bes Gouvernements Rabom: Rabom, Kosenige, Ronslite, Opotschno.              |
| o)  | 2. Bezirk<br>Rabom                      | bes | Gouvernement8  | folgende Kreise des Gouvernements Radom: Sandomierz, Opatow, Ilia.                          |
| p)  |                                         |     | Gouvernements  | folgende Kreise bes Gouvernements Lomza: Lomza, Szczugbu (Schtschutschyn) Kolo.             |
| q)  |                                         |     | Gouvernement8  | folgende Kreise bes Gouvernements Lomza: Oftrolenta, Mater-                                 |
| r)  |                                         | bes | Gouvernement8  | folgende Kreise bes Gouvernements Siedlee: Siedlee, Wengrow, Ent-<br>low, Luctow, Garwolin. |
| 8)  |                                         | bes | Gouvernements  | folgende Kreise des Gouvernements Siedle: Rabzin, Konstantinon-<br>Biala, Wlodawa.          |
| t)  |                                         | bes | Gouvernements  | folgende Kreise bes Gouvernements Rielce: Rielce, Stopnitsa, Pintschaff                     |
| u)  |                                         | tes | Gouvernement8  | folgende Kreise bes Gouvernements Kielce: Mechow, Andrejess, Oliusch, Wloszczow.            |
|     |                                         | IV  | •              |                                                                                             |
| Das | Waschauer                               | Ro  | nımerzgericht. | alle Gouvernements bes Weichselgebiets.                                                     |

#### Num. 133.

Allgemeine Verfügung vom 21. Dezember 1879, — betreffend die Requisitionen um vorläusigt Festnahme von Angeschuldigten, welche nach den Niederlanden oder aus denselben gestüchtet sind.

Die Königlich Nieberländische Regierung erachtet es für unzulässig, daß diesseitige Gerichts und Polizeibehörden die Niederländischen Behörden unmittelbar auf telegraphischem Wege um vorläusige Verhaftung von flüchtigen Personen ersuchen. Dagegen hat sich die gedachte Regierung erboten, auch in Zukunft Anträgen auf vorläusige Berhaftung von Flüchtlingen, welche sich eines im Auslieferungsvertrag vom 17. November 1850 (Ges. Samml. S. 509) vorgesehenen Berbrechens oder Bergehens schuldig gemacht haben, Folge zu geben, wenn solche Anträge auf diplomatischem Wege gestellt werden. Nach der weiteren Erklärung der Königlich Niederländischen Regierung bedarf es jedoch zu einer vorläusigen Verhaftung weder eines Steckvieß noch eines der übrigen, im Artikel 6 des Auslieferungsvertrags mit den Niederlanden bezeichneten Dokumente, vielmehr genügt ein bloßer Antrag der Kaiserlichen Gesandtschaft. Diese wird einen solchen Antrag in den dazu geeigneten Fällen auch unmittelbar und telegraphisch an die betressen Polizeibehörden in Notterdam oder Amsterdam richten können, sie wird jedoch eine direkte Requisition nur dann eintreten lassen, wenn es sich in besonders bringenden Fällen unt unverweilte vorläusige Festnahme flüchtiger Berdrecher handelt, wogegen in allen anderen Hällen und insbesondere dann, wenn die Auslieferung selbst beantragt wird, die Bermittelung des Auswärtigen Amts in Anspruch zu nehmen ist.

Indem die Justizbehörden hiervon in Kenntniß gesetht werden, wird gleichzeitig zur Serstellung eines gleichmäßigen Verfahrens bestimmt, daß die diesseitigen Justizbehörden auch ihrerseits den von Niederländischen Behörden an sie gelangenden Anträgen auf Auslieferung von flüchtigen Verdrechern oder auf vorläufige Festnahme zum Iwed der Auslieferung nicht früher Folge zu geben haben, als die dezügliche Anweisung des
Justizministers oder in besonders dringenden Fällen eine solche von Seiten des Auswärtigen Amts an sie eraangen ist.

Schließlich wird bemerkt, daß nach der bestehenden Niederländischen Gesetzebung in Fallen, in welchen eine vorläufige Verhaftung beantragt worden, die zur Vegründung des Auslieferungsantrages ersorberlichen Schriftstücke längstens innerhalb 20 Tagen seit Erlaß des bezüglichen Niederländischen Saftbesehls dem Niederländischen Gerichte vorgelegt werden mussen. Es sind daher in solchen Fällen die erforderlichen Schriftstücke mit thunlichster Veschungung dem Justizminister oder in besonders dringlichen Gilfällen

unmittelbar bem Auswärtigen Amte einzureichen.

Berlin, ben 21. Dezember 1879.

Der Justizminister. Fried berg.

Un fammtliche Berichtsbeborben und Beamte ber Staatsanwaltschaft. I. 7488.

#### Num. 134.

Allgemeine Verfügung vom 23. Dezember 1879, — betreffend ben Bezug ber Gesetsfammlung von Seiten ber Justizbehörben.

Allgemeine Berfugung vom 15. Dezember 1874 (Juft. Minift. . 31. G. 348).

Durch die allgemeine Verfügung vom 15. Dezember 1874 sind die damaligen Justizbehörden angewiesen worden, ben Kaiserlichen Ober Postdirektionen alle funf Jahre und zunächst wieder im Dezember 1879 Listen über die an die Justizbehörden ihres Bezirks unentgeltlich zu liefernden Exemplare ber Gesetzfammlung mitzutheilen.

Die Borstände ber mit bem 1. Oktober 1879 anderweit ins Leben getretenen Justigbehörden werben

auf obige Verfügung hierburch zur Nachachtung aufmerkfam gemacht.

Berlin, ben 23. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

Un fammtliche Gerichtsbehörben und Beamte ber Staatsanwaltschaft. I. 7801. G. 4. Vol. 6.

#### Num. 135.

Allgemeine Verfügung vom 24. Dezember 1879, — betreffend die Geschäftsübersichten für bas Jahr 1879.

Für bas Jahr 1879 foll von ber Aufstellung von Hauptgeschäftsübersichten Abstand genommen werben. Dagegen haben die Justizbehörden für diejenigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, Konkurssachen und Strafsachen, welche nach den disherigen Borschriften zu erledigen sind, die Zahlen der am 1. Oktober d. J. anhängig gewesenen und der am 31. Dezember d. J. anhängigen Sachen zu ermitteln. Die Gattungen der einzelnen Rechtssachen sind dabei nach Maßgabe der bisher vorgeschriebenen Geschäfts- übersichten anzugeben.

Die Borftandsbeamten ber Oberlandesgerichte haben die etwa erforberlichen naheren Anweisungen wegen Aufftellung ber Uebersichten zu erlaffen, die Uebersichten felbst feiner Zeit zusammenstellen zu laffen

und mit biefen Zusammenstellungen bis jum 1. Marg 1880 bem Juftigminister einzureichen.

Berlin, ben 24. Dezember 1879.

Der Justizminister. Friedberg.

An fammtliche Juftigbeborden. I. 7851. — G. 47 Vol. 11.

#### Num. 136.

Allgemeine Berfügung vom 24. Dezember 1879, - betreffend bie Ermittelung ber Sahl ber Sachen ber ftreitigen Gerichtsbarkeit fur Die Seit vom 1. Oktober 1878 bis 30. September 1879.

Um eine Bergleichung ber Gefchäftsergebniffe ber bem Intrafttreten ber Deutschen Progefordnungen folgenben Jahre mit benen eines vorangegangenen Zeitraums zu ermöglichen, find auf bas Jahr vom

1. Oftober 1878 bis jum 30. Ceptember 1879 festaustellen:

1. Die Bahl ber Mandate, welche in ber angegebenen Beit in Civil- und Straffachen erlaffen worben find. Die Ergebniffe biefer Ermittelungen find getrennt barguftellen, je nachbem ber Erlag ber Mandate auf Titel I ber Berordnung vom 1. Juni 1833, S. 28 ber Verordnung vom 21. Juli 1846 ober auf S. 171 ber Verordnung vom 3. Januar 1849, bezüglich auf den entsprechenden Bestimmungen der Verordnungen vom 21. Juli 1849, vom 24. Juni 1867 und der Strafprozeordnung vom 25. Juni 1867 beruht. Bei jeter Art ber Mandate ift ber Gesammtgabl ber ergangenen Mandate bie Sahl berjenigen Mandate bingugufügen, gegen welche keine Einwendungen, bezüglich Ginspruche erhoben worben find;

2. Die Sahl ber anhängig gewordenen burgerlichen Rechtsftreitigkeiten, auf welche jeht bie Civilprozefordnung Unwendung finden murbe, mit Ginschluß berjenigen, welche auf erhobenen Witerspruch gegen ein Mandat ober einen Sahlungsbefehl verhandelt worden find. Die Jahl ber pi ben einzelnen Gattungen gehörigen Prozesse ift nach Maßgabe ber für die Aufstellung ba

Beschäftsübersichten geltenben Borfdriften getrennt jur Darftellung ju bringen;

3. bie Babl ber gur Eröffnung gelangten und

4. Die Babl ber beenbigten Monturfe;

5. die Jahl ber zur Eröffnung bes Sauptverfahrens oder ber Eröffnung der Untersuchung (nicht Boruntersuchung) gelangten Straffachen, auf welche jest die Strafprozefordnung Amendung finden wurde, mit Ginichluß berjenigen, welche auf erhobenen Ginfpruch gegen einen Straftitel ober ein Strafmandat verhandelt worden find.

#### II.

Die Worstandsbeamten ber Oberlandesgerichte haben bie von ben Justigbeborben ihres Begirts ihnen biernach eingereichten Uebersichten gusammenstellen zu laffen und mit biefen Ausammenstellungen bis gum

1. Juli 1880 bem Justizminister einzureichen. Die burch Rr. II ber allgemeinen Berfügung vom 19. September 1878 (Just. Minist. Bl. S. 143) angeordnete Jufammenstellung ift gleichzeitig einzufenden und baneben bie allgemeine Berfugung vom 22. Juni 1875 (Juft. Minift. Bl. C. 157) sowie bie Dr. III ber allgemeinen Verfügung vom 19. Ceptember 1878 (Juft. Minift. Bl. G. 143) zu beachten.

Berlin, ben 24. Dezember 1879.

Der Juftigminifter. Friebberg.

In fammtliche Juftigbehorben, mit Ausschluft berer in ben Begirten ber ehemaligen Appellationsgerichte gu Celle und Frantfurt a. M. und bes ehemaligen Appellationsgerichtshofes ju Coln.

I. 7868. G. 77. Vol. II.

## Register

zum einundvierzigsten Iahrgang des Iustiz-Ministerial-Blattes.

### L. Sach : Register.

| A.                                                            | Geite                                                                       | ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ableben von Ausländern, darüber zu machende Mitthei- lungen   | 88.<br>199.<br>376.<br>376.<br>385.<br>260.<br>153.<br>452.<br>340.<br>391. | Bant, Rechtsverhältnif ber in Ruhestand verseiten Beamten ber Preußischen.  Bauangelegenheiten, Bearbeitung Beamte ber Bant, s. Bant.  Beamte ber Justigverwaltung, Rautionen Beamtenverein, Preußischer, Bilang.  Beglaubigungen in Grundbuchsachen, Stempel  Begnabigungen durch Studirenbe, Suhneversuch  Beleibigungen durch Studirenbe, Suhneversuch  Belgien, Festnahme flüchtiger Berbrecher in B  Bereinbarung, bas Armenrecht betr  Berichtigungeversahren in Stanbesamtsangelegen. | 106.<br>395.<br>387.<br>454.<br>14.<br>237.<br>251.<br>424.<br>105. |
| — Bureauhülfstrafte                                           | 198.<br>471.<br>340.                                                        | Beurkundung bes Personenstandes, zur Ausführung bes Gesehes vom 6. Jebruar 1875<br>Bifchofliche Bermogeneverwaltung, f. Staats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 154.                                                                |
| Amtstitel ber Gerichtsschreiber und beren Gehulfen Amtstracht | 471.<br>172 ff.<br>136.<br>146.<br>105.<br>199.<br>471.                     | fommiffar. Bösliche Berlassung, jur Begriffsbestimmung. Brafilien, Auslieserungsvertrag, besselbigen Mittheilungen. Bureauhülfsträfte, beren Stellung. bei ben Amtsgerichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.<br>30.<br>308.<br>391.                                           |
| I tteste, amiliche und notarielle, Stempelfreiheit            |                                                                             | Caffel, Rechtsanwaltschaft bei ben Umtsgerichten<br>Colonia (Feuerversicherungsgefellschaft in Coln), Ueber-<br>weisung eines Pramienantheils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153.<br>26.                                                         |
| - Requisitionen nach bem Auslande                             | 216.<br>476.                                                                | Daaben, Burgermeisterei, Schoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>385.</u>                                                         |
| — Berkrag mit Belgien, zu Art. 9                              | 424.<br>0. 31.<br>129.<br>110.                                              | Depositalgelber, Abführung an bie Justigossigianten-<br>wittwentasse.  Depositalverwaltung, Schlufrechnung.  - s. auch hinterlegungsorbnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |                                                        | Sex    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------|
| Dienstaufwandsentschädigung ber Berichtsschreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450          | Gerichteschreiber, Dienstauswandsentschäbigung bei ben | 480    |
| für Roftenbebungen 400 418. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 472          | Amtegerichten400.                                      | 479    |
| - ber Berichteschreiber bei ben Umtegerichten fur Rein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400          | - Geschäftsorbnung 230                                 | 324    |
| schriften ber Rostenrechnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400.         | — Tilel                                                | 471    |
| Dienstorbnung f. Beschäftsanweifung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400          | - Bergutung fur Roftenerhebung 400. 418.               | 462    |
| Dienstregister ber Gerichtsvollzieher 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 466          | - bei ben Umtegerichten, Stellung von Bureaubulfe.     |        |
| Dienstfiegel, Unschaffung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>450.</u>  | fraften                                                | 391.   |
| - ber Rotare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324.         | - Borbereitung, Prufung, Anstellung                    | 317    |
| - ber Rechtsanwalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 396          | Berichteschreibergebulfen, Amtstitel                   | 471    |
| Diligenzeib in Chefachen bei Ebictalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132.         | Gerichtevollzieher, Geschäftsanweisung 206             | 466.   |
| Dispensation von ber Bartegeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 366.         | - Bergutung für Roftenerhebung                         | 400.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Berichtevollzieherordnung                              | 194.   |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Befchafte, richterliche, Uebertragung an Referendare   | 46E.   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Befchafteanweisung ber Umtsanwalte                     | 260    |
| Stictalcitation in Chefachen, Diligenzeib bes Staats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | - ber Gerichtsbiener                                   | 416.   |
| anwalts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132          | - ber Gerichtsvollzieher 206.                          | 466.   |
| Cheliches Guterrecht, Ueberficht 32 43. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 74.        | - ber Rechnungereviforen                               | 27 ff. |
| Cheprozeffe, Thatigfeit ber Beiftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>260</b> . | Geidaftejabr                                           | 300    |
| Cherecht f. Reich bebegefengebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Beichaftsjournal, Ginftellung bei ben Amtegerichten    | 459    |
| Chefachen, Diligenzeid bei Chictalcitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 132.         | Beichaftsorbnung ber Berichtsichreibereien             | 230    |
| Einnahmen bei ben Juftigbeborben, Behanb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Beichaftauberficht ber Grundbuchamter in Berlin        | 124    |
| fung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470          | - ber Juftig Prufung Rommiffion pro 1878               | 440    |
| - Uebergangebestimmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341.         | - ber Juftigbeborben pro 1879                          | 474    |
| Entlaffung, vorläufige von Strafgefangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237.         | Befcaftevertheilung bei ben Berichten 198 200          |        |
| Erinnerungen f. Motate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Befchworene, Sahlung ber Reifefoften und Lagegelber.   | 400    |
| Erziehungegelber, Jahlung vom L. Ottober 1879 ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244.         | Befehfammlung, Egemplare ber Juftigbehorben . 354.     | -      |
| Salaria and Salari |              | Großbritannien, ju Art. 7 bes Auslieferungevertrags    | 129.   |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Brunbbuchamter, Berliner, Befchafteuberficht           | 124    |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Grunbbuchorbnung, ju S. 33 Abf. 2                      | 14.    |
| Relbgerichte bes Rreifes Altenfirchen und Beglar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385          | Grunbbuchfachen, Stempel bei Beglaubigungen            | 14.    |
| Reftnahme flüchtiger Berbrecher in Belgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 424          |                                                        | 199    |
| Gistus, Grift fur Geltenbmachung von Unfpruchen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Buterrecht, eheliches, Ueberficht                      | 32     |
| Militarpersonen gegen ben &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101.         | Outstand Chemina Language                              | -      |
| Formularbuch ju ben Prozefordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357.         |                                                        |        |
| Forftbiebftableverzeichniffe, Aufftellung und Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | €.                                                     |        |
| reidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221.         |                                                        |        |
| 11174119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Sandbuch bes Deutschen Reichs, Berausgabe              | 1-3-1  |
| <b>G</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Sanbeleregifterführung                                 | 30a.   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Sanbelerichter, Borichlage                             | 311    |
| Gebharbehain, Burgermeifterei, Gooffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 385          | Sanbelsfachen, Bilbung ber Rammern                     | 210    |
| Befangniffe, Berwaltung und Stellung ber Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242          | Sannover, Proving, Schifferegisterführung              | 241.   |
| Beiftestrante, Roften ber burch bie Polizeibehorbe ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Sebungen ber Berichtstoften, f. Gerichtstoften.        |        |
| anlaften Unterbringung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84.          | Sinterlegungeordnung, Ausführung 121. 156 ff., 1       | 10 10  |
| Bei ftliche, feelforgerifche Thatigfeit in Cheprozeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260          | 216 ff.,                                               | 326 有  |
| Gemeinde, jablpflichtig fur bie im Intereffe ber ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Sulfsbeamten ber Staatsanwaltschaft                    | 349    |
| lichen Polizeiverwaltung veranlagten arztlichen Gefcafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447.         |                                                        |        |
| Gemeinbe- und Ortefcafteverzeichniß fur Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 472          | <b>3.</b>                                              |        |
| Benoffenfcafteregifterführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305          |                                                        |        |
| Berichte erfter Inftang in Stanbesamtsangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154.         | Jena, Rechtsauwaltichaft beim Oberlandesgericht        | 451    |
| - neue, Buftanbigfeit in anbangigen Cachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146.         | Juriftifche Prufungen, Regulativ                       | 246    |
| - Geschäftevertheilung fur 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454.         | Juftigbauangelegenheiten, Bearbeitung                  | 395    |
| - Berfehr mit ber Schweig 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42.02.12     | Juftigbeamten, Rautionen                               | 357    |
| - Bertehr mit Rugland 128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Juftigbeborben, Abgabe ber Berhandlungen über          |        |
| - f. auch Muslieferung. Juftigbeborben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,          | Stempelrevifionen ber Rotariateatte 366                | 367    |
| Berichtsbiener, Dienstorbnung und Gefcaftsanweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 416.         | - Berfehr mit ben Poftanftalten                        | 362    |
| Gerichtotoften, Unfah, beffen Prufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425.         | - f. auch Berichte. Unslieferung. Staats.              |        |
| - Herausgahlung niebergeschlagener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458.         | anwaltschaft.                                          |        |
| - Liquidation fur Sebung berfelben Geitens ber Gerichte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Juftigfonbe, Bermaltung                                | 396    |
| fcreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472.         | Juftigminifterialblatt, Exemplare ber Juftigbeberben   | 354    |
| - Sablungen baraus an Gefdmorene, Cooffen, Babl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Juftig. Offizianten . Bittmentaffe, Abführung von      |        |
| ausschufimitglieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 470.         | Depositalgelbern                                       | 231.   |
| Gerichtstoftengefete, Bufammenftellung 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 464          | Juftig. Prüfungs. Rommiffion, Gefchaftsüberficht       |        |
| Berichtsorganisation, Rarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397.         | рто 1878                                               | 441    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                        |        |

| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ralfulaturgeschäfte bei ben Justigbehörben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oberrechnungstammer, Erlebigung beren Notaten                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rautionen ber Justigbeamten 387 Riel, Rechtsanwaltschaft bei ben Umtsgerichten 153 Rirchen, Burgermeisterei, Schöffen 385                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rirchen, Burgermeisterei, Schöffen Rirchenvorstand, Bertretung burch ben Staatstommissar.  So ften bei ben Justizbebörben, s. Gerichtstosten.  — ber örtlichen Berwaltung, ob bazu bie Kosten ber burch bie Polizeibehörbe veranlaßten Unterbringung eines Geistestranten gehörig.  Sost enrechnungen, Dienstauswandsentschäbigung für Reinschriften.                                                  | Penfionszuschüffe, Weiterzahlung ber pro I Ottober 1879 fälligen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preußische mit ben Reichsjustiggesehen in Kraft tretente<br>Gesehe, amtliche Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                   |
| Labungen vor die Landgerichte in anhängigen Sachen. Landgerichte, Ladungen vor dieselben in anhängigen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Privaturlunde, Berechnung ber Frift zur Nachbriugung bes Stempels                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vieferungsvertrage in Briefform, Stempelpflicht 137<br>Liquibationen ber Gerichtsschreiber fur Roftenbe-<br>bungen 418                                                                                                                                                                                                                                                                                 | yı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rechnungereviforen, Dienft und Geschäfteverhaltniffe 427                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Medizinalbeamte, Bergütung für die im Interesse der örtlichen Polizeiverwaltung veranlaßten Geschäfte.  Meierhof, Eintragung des ausheirathenden Wirthes als Eigenthümer.  Wilitärpersonen, Frist für Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Fistus  Mitgistversprechen, Stempelpstichtigseit.  Witzgistversprechen, Stempelpstichtigseit.  Witt beilungen der Staatsanwaltschaft an andere Behörden. | Rechtsanwaltschaft, Berfahren bei Uebertritt von Richtern und Staatsanwälten in dieselbe                                                                                                                                                                                                                               |
| 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reich Bebegeset ung, angebliche Luden 23 ff<br>Reich Sgeset vom 6. Februar 1875, ju § 36 23 ff                                                                                                                                                                                                                         |
| Neuwieb, Schöffengerichte bes Landgerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reichsjustigesete, Amtliche Ausgabe der Preußischen Aussührungsgesete.  Reisetosten der Geschworenen, Schössen und Wahlausschußmitglieder, Jahlung.  Requisitionen nach dem Ausland, s. Auslieserung.  Richter der Cand- und Amtsgerichte, Bersahren bei Verseichungen.  Richterzeschäste, Besorgang durch Reserendare |

| Call                                                       | ♥ ♥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>3.</b>                                                  | Straffachen, vereinsachte Justellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|                                                            | recht 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Cachverftanbigenvereine, Befchaftsbetrieb 240              | Strafvollstredung, Berfahren 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Chenlung, Stempelpflichtigfeit                             | man first on the Art. A the on the contract of |   |
| Schiebsmannsorbnung, Andführung 235. 30                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i |
| Schifferegifterführung 241 305                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schöffen Bahlung ber Reiselosten und Tagegelber 470        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| in Daaben, Gebhardsbain und Rirchen 385                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| doffengerichte bes Landgerichts Reuwieb 378                | International Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| och reibwert bei ben Juftigbeborben, Beschaffung. 308, 391 | Leftamente, f. Lestwillige Berfügungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l |
| driften, Behandlung ber bei ben Amtogerichten ein-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| gehenben 452                                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| dulbverschreibungen, Auslegung ber Stempeltarif.           | u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| position 137. 467                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| dultheißereien in Altenfirchen                             | Sehama .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| dweig, Bertehr mit ben Gerichten 20. 232                   | Um jugetoften fur bie jum L. Oftober Berfesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Setretar, Amtstitel bes Berichtsschreibers 471             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| befretariate ber Gtasteanwaltichaften, Befchafts.          | anterfingungogerber, Sagiung bem L Dir 1019 20 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| ordnung 230. 324                                           | Urfundenftempel, f. Stempel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Siegel, f. Dienftfiegel. Rotare.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| panien, Auslieferungevertrag, beshalbige Mittheilungen 31  | 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| taatsanwalt, nicht verpflichtet jum Diligenzeib bei        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Ebittalien in Chefachen                                    | Berbrecher, Geftnahme flüchtiger, f. Auslieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| - Berfahren bei Uebertritt in bie Rechtsanwaltschaft 471   | Streetingte Stauten, 1. Notbamtetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Staatbaumaltichaft, Aufficht in Stanbesamtsange.           | Seringungen, teptibilitie, j. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| legenheiten 154                                            | Bergutung für Roftenerhebung, f. Berichtetoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| - Bestimmung ber Sulfebeamten 349                          | De traffung, bootime, sur Segenforentemung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| - Mittheilungen an Beborben 251                            | Betjebung bet Land, und umistichtet, Berjahim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| - Mittheilungen berfelben, betreffend ben Auslieferungs.   | Sotoetettung fum obeten Juligvienft, Steguten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|                                                            | Borlaufige Entlassung, f. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| vertrag mit Brasilien und Spanien                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - neue, Juftandigteit in anhangigen Sachen 146             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| - f. auch Juftigbehörben.                                  | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| taatstaffen, Jahlungen baraus mittels Postanweisung        | The firm welfer in Gillian will and Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| staatstommiffar, Legitimation bezüglich ber Ansprüche      | Baffen, welche in Stoden verborgen, Strafbarleit tes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| bes Kirchenvorstandes                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Standesamtsangelegenheiten, Berichtigungever,              | and and a bl Duding and accorded to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| fabren                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - Buftanbigfeit ber Gerichte erfter Inftang und ber        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Staatsanwaltschaft                                         | The state of the s |   |
| Stempel, Berechnung ber vierzehntägigen Grift gur Rach-    | Barfcan, Bertehr mit ben Juftigbehorben bes Gerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| bringung 92                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - ber in Briefform beurfundeten Rauf. und Lieferungs.      | Bartegeit, Dispenfation 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| verträge 137                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Stempelfreibeit amtlicher ober notarieller Attefte 10      | Beglar, Felbgerichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| - ber Beglaubigungen in Grundbuchsachen 14                 | Biesbaben, Rechtsanwaltschaft bei ben Umtsgerichten 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| Stempelpflichtigfeit ber einen betrüglich entstanbenen     | Birth, aufheirathenber, ob ale Gigenthumer bes Rein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bertrag bofumentirenden Urlunbe 4                          | bofd einzutragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| - ber Schenfungen 110                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - bes Bersprechens einer Mitgift                           | Bittmenverpflegungeanstalt, Aufnahme 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| otempelrevisionen von Rotariatsalten 366. 367. 464         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| btempelfachen, Berjährungsfrift bes Klagerechte 15         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| btempeltarif, Auslegung ber Position Schuldverschrei-      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| temperiari, musiegung ver Polition Supitoverichter         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| bungen 137, 467                                            | auf Ciacitalien bund Callannifuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| stodwaffen, f. Waffen.                                     | — aus Staatstaffen burch Postanweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - |
| trafansfehung, Berfahren 237                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| traffeftfe bung, Borlaufige, bei Uebertretungen 361        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| straftammern, Bilbung 2017                                 | Buftellung, vereinfachte, in Straffachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

### II. Regifter

zu den Personal Veranderungen, Titel : und Ordens Verleihungen bei den Justig Behörden während bes Jahres 1879.

(Meber bie Ernennungen fur bie am 1. Oftober 1879 ins Leben getretenen Juftigbehörben fiehe bie Anlagen zu Rr. 42 und 43 bes Juftig. Ministerial Blattes.)

| 3                                                                         | Seite                     |                                                                                                       | Ceite        |                                                                                                    | Grite        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| of                                                                        |                           | Arnold, Ref., Ger. Aff. im Dep.<br>Maumburg                                                           | 205,<br>474. | Banit, Rechn. Rath, Deposit. Ren-<br>bant in Lanbeberg a. 28., Jub.,<br>R. A. D. IV. Al.           | GE)          |
| <b>21.</b>                                                                |                           | Agmann, Rechtsanw. u. Mot. in<br>Reufalg, nach Naumburg verfett .                                     | 171.         | Baumer, Rreierichter in Dorften,<br>nach Dortmund verfeht                                          | 65.          |
|                                                                           | 146.                      | Afteder, Ref., Ger. Aff. im Dep. 'bes Rammerger                                                       | 171          | Bagge, Rreibrichter a. D., Minte-<br>richter in Rendeburg                                          | 53.          |
| Abams, Rechtsanw. in Coblenz,<br>Justigrath 4                             | 146.                      | Unerbach, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammerger.                                                      | 90           | -, Amterichter in Rendeburg, aus-                                                                  | 139.         |
| Abeneuer, Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Colu                                 | 81                        | Augspurg, Dr., Justigrath, Ober-<br>ger. Anw. u. Rot. in Lüneburg,<br>auf Ausübung bes Notariats ver- |              | Babr, Stadtger. Rath in Berlin, gestorben                                                          | 307.         |
| Coln 1<br>Albinus, Rreisger. Dir. in Offro-                               | 27.                       | gichtet                                                                                               | 239          | Bahr, Gefangenwarter in Dangig, pensionirt, Allg. Chreng                                           | 390.         |
| wo, R. A. D. III. Al. m. b. Schl. MIbinus, Ref., Ger. Aff. im Dep.        | 18.                       | in Luneburg, ausgeschieben, Geh.<br>Justigrath                                                        | <u>399.</u>  | Ballnus, Stabtger. Ralfulat. in Breslau, penfionirt, Rechn. Rath.                                  | 215.         |
| MIbrecht, Stabt. u. Kreisger. Pra-<br>fibent in Danzig, R. A. D. 111. Al. | 93,                       | Salle a. S., penfionirt, Allg. Chreng. Aulich, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                | 462,<br>423  | Ballot, Juftigrath, Rechtsanw. u.<br>Rot. in Iferlohn, gestorben<br>Banbel, Rangleirath, Kreisger. | 457.         |
| Alfcher, Rechtsanw. u. Rot. in                                            | 18.                       | Stettin<br>Ausner, Ref., Ger. Uff. im Dep.<br>Brestau.                                                | 132          | Gefret. in Pofen, pensionirt, R.                                                                   | <u>325</u> , |
| Altgelt, Joh. Wilhelm, Sanbels-                                           | 45.                       | Mute, Ref., Ger. Aff. im Dep. Ro-<br>nigeberg                                                         | 136.         | Bangen, Rreisrichter in Bilftein, nach Serford verfest                                             | 2)           |
| MIthaus, Ref., Ger. Mff. im Dep.                                          | 49                        | -, Ger. Alfi., ausgeschieben                                                                          | 390.         | Baring, Ger. Aff., Amterichter in Dorum                                                            | 113.         |
| MItamann, Ref., Ber. Mff. im                                              | <u>53.</u><br>5 <u>3.</u> | Avenarius, Rot. in Saarbruden, gestorben                                                              | 74.          | Bartels, Ober Gerichtsanw. in<br>Hilbesbeim, auf Ausübung ber<br>Anwaltschaft und Abvokatur ver-   |              |
| Umede, Ober Staatsanw. in Glo-<br>gau, R. Rr. D. H. Al 4                  | 50.                       | 23.                                                                                                   |              | Bartelt, Stadtger. Kanglift in                                                                     | 96.          |
| Unbaufer, Landger. Uff. in Trier,<br>Landger. Rath                        | 2                         | Baate, Exelutor in Berlin, Mug.                                                                       |              | Berlin, penfionirt, Ranglei Gefr. Bartolomaus, Kreisger. Dir. in                                   | 390          |
| Mnspach, Juftigrath, Rechteanw. u. Rot. in Reichenbach i. Schl.,          |                           | Baber, Kreisger. Rath in Seiligen.                                                                    | 19           | Rempen, R. M. D. IV. Rl Barb, Botenmeister in Grat, Jub.,                                          | 18.          |
| ausgesch., R. A. D. IV. Kl 2                                              | <u>59.</u>                | stadt, R. A. O. IV. Al                                                                                | 18           | Allg. Chrenz                                                                                       | 399.         |
| Arnold, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                           | 00.                       | Baehder, Kreisger. Rath in Rau-<br>tehmen, R. A. D. IV. Rl                                            | <u>326.</u>  | v. Baffe, Rreisrichter in Sagen,<br>Rreisger. Rath                                                 | L            |
| Suft . Minift . Mf 1970                                                   |                           |                                                                                                       |              | 4)                                                                                                 |              |

|                                                                                           | Geite      |                                                                                                | Gelte      |                                                                                | Em        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| v. Baffe, Ref., Ger. Uff. im Dep. Biesbaben                                               | 423.       | Bernbt, Juftigrath, Rechtsanw. u. Rot. in Norbhaufen, geftorben                                | 474.       | Bodel, Dr., Ref., Ber. Aff. im Dep. bes Rammerger.                             | 66        |
| Baftian, Ger. Aff., Rreisrichter in Salbau                                                | 53.        | Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. Caffel                                                            | 74.        | Bohm, Ger. Aff., Rreisrichter in Barten                                        | 10        |
| Baumbach. Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Ronigeberg                                           | 92.        | Berwin, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                | 14.        | Bohnde, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                | 12        |
| Baumeifter, Rreisger. Gelt. in Rothenburg D. L., pensionirt,                              | 80.        | - Ger. Uff., Kreisrichter in Schwerin<br>a. b. W<br>Beffel, Rechtsanw. in Coln, Juftig.        | 83.        | - Ger. Uff., Rreisrichter in Johannis-<br>burg                                 | <b>*</b>  |
| Rangleirath                                                                               |            | v. Beughem, Dr., Juftig Genats.                                                                | 446.       | Caffel                                                                         | 160       |
| borf, Allg. Chrenz.  Bechmann, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammerger.                     | 19.<br>66. | Praf. in Chrenbreitstein, R. ftr. D. II. Rl. m. b. Stern                                       | 450.       | Lubbede, penf., Allg. Chreng Bolling, Ref., Ger. Aff. im Dep.                  | 55        |
| -, Ger. Uff., Kreisrichter in Callies v. b. Bede, Rreisger. Rath in Soeft,                | 73.        | Beutner, Aftuar in Fallereleben,<br>penf., Ranglei-Rath<br>Bener, Friebensgerichtsichreiber in | 54.        | b. Rammerger. Boether, Ger. Aff., Kreisrichter in                              | 134.      |
| pensionirt, R. A. D. III. Al. m. b. Schl 95 u                                             | . 215.     | Burticheib, peuf, R. Rr. D. IV. Rl.                                                            | 10,        | Dt. Cylau                                                                      | 15        |
| Beder, Ref., Ger. Uff. im Dep. Coln.                                                      | 3.         | Jubil., R. M. O. IV. Ml                                                                        | 131.       | Bolb, Ref., Ger. Aff. im Dep. Chrenbreitstein                                  | 16        |
| Beer, App. Ger. Rath in Ratibor,<br>R. A. D. IV. RL                                       | 18.        | Falfenberg, Allg. Ebrenz Biento, Dr., Staatsanwalts . Be-                                      | 19.        | - Ger. Uff., ausgeschieben<br>Boner, Rreierichter in Meinerte.                 | 114       |
| Beerbohm, Ber. Aff., ausgeschieden Beermann, Ger. Aff., Rechtsanw.                        | 139.       | bulfe in Behlau, ausgeschieben Biento, Rreibrichter in Luchel,                                 | 2.         | hagen, nach Rabben verfest<br>Bordert, Dr., Ref., Ger. Aff. im                 | 4         |
| Behrenbt, Dr., Ger. Uff., aus-                                                            | 92.<br>22. | Bilhary, Rreisrichter in Sechingen,                                                            | 123.       | Dep. Magbeburg Bormann, Juftigrath, Rechtsam.                                  | 136       |
| geschieden                                                                                | 21.        | Areisger. Rath                                                                                 | 1.<br>469. | u. Not. in Laasphe, gestorem<br>Born, Dr., Ref., Ger. Uff. in Dp.              | 0.7.4     |
| Bellinger, Amterichter in Bit-<br>burg, nach Bierfen verfest                              | 469.       | Billerbed, Juftigrath, Rechtsanm.                                                              | 200,       | Bornemann, Ref., Ger. Af. in                                                   | 104.      |
| Benber, Rreierichter in Beiligen-<br>beil, nach Reibenburg verfest                        | 91.        | rath                                                                                           | 457.       | Dep. Celle.<br>Borowsti, Kreisger. Rath in Pede                                | 41        |
| Benedig, Dr., Ger. Uff., Staate. anw. Beh. in Robnit                                      | 5.         | in Butow, nach Wehlau verseht n. gurudgenommen 9                                               | u.21.      | berg, gestorben                                                                |           |
| Benfieg, Ref., Ger. Uff. im Dep. bes Rammerger                                            | 415        |                                                                                                | 103.       | Clave von Bouhaben, Rei-<br>Ger. Uff. im Dep. Coln                             | 123       |
| v. Bentheim, Rreisger. Rath in Lobfens, Abth. Dirig. in Schneibemubl                      | 2          | Bifchoff, Rommerz u. Abmiralit.<br>Rath in Danzig, Geh. Kommerzien-                            | 5,         | Bracht, Ger. Uff., Rreierichter in                                             |           |
| Berdemener, Areibrichter in Ueder-<br>munbe, ausgeschieden                                | 325        | Bitter, Dr., Ref., Ger. Uff. im                                                                | 469.       | Bratenhaufen, Rreisger. Rath<br>in Spandau, ausgeschieben                      | 445       |
| Berdentamp, Juftigrath, Rechte-<br>anw. u. Not. in Mulbeim a. b. R.,                      |            | Blasberg, Beinrich, Sanbelerichter in Crefelb                                                  | 149.       | Branbes, Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle                                         | 1%        |
| Berenbt, Dr., Ref., Ger. Uff. im                                                          | 103        | Rammerger                                                                                      | 132.       | Braudowsti, Bote u. Exelutor<br>in Koschmin, Allg. Chrenz                      | 10        |
| Dep. b. Rammerger Berger, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                         | 14         | Bochert, Rreisger. Ranglift in                                                                 | 139.       | Brandt, Dr., Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Cassel<br>Brandi, Bote und Czelntor in | 15.       |
| Berghaufen, Juftigrath, Friebens-                                                         | 449        | v. Bod, Ober Appellatione Rath in                                                              | *)41       | Salberftabt, penf., Allg. Chreng. Braumann, Ref., Ger. Aff. im                 | The state |
| richter in Obenfirchen, gestorben Bergmann, Db. Trib. R., R. Rr. Orb. II. Rl. m. b. Stern | 450        | b. Gфl                                                                                         | 87.        | 2 . 00                                                                         | 4:        |
| Bering, Ref., Ger. Uff. im Dep. Urneberg                                                  | 194        | Celle, Gurftl. Lippefched Chrentreus                                                           | 461        | Ronigsberg                                                                     | 101       |
| Bernbt, Ref., Ber. Aff. im Dep. Salberftabt                                               | 114        | Bobenftein, Ref., Ger. Aff. im                                                                 | 100        | Brebme, Ref., Ger. Mff. im Der.                                                |           |

|                                                                                             | Crite   | 1                                                                         | Seite,      |                                                                                      | Geite  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breslauer, Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammerger.                                            | 423.    |                                                                           |             | Erufe, Geb. Juftigrath, Rechtsanw. u. Rot. in Ronigeberg i. Pr., aus-                |        |
| Breuer, Ranglei - Rath, Geb. Registrator im Juft. Minift., Geb.                             | an chan | C.                                                                        |             | geschieben, R. A. D. III. Rt. m. b.                                                  | 389.   |
| Ranglei-Rath                                                                                | 389.    | Caefar, Ger. 21ff., ausgeschieben                                         | 54.<br>390. | Egana, Bote, Eget. u. Gefangenm. in Festenberg, penf., Allg. Chreng.                 | 245.   |
| Brinemann, Rangleirath, Rangl.<br>Inspekt. in Arneberg, penf., R. A. D.                     | 14,     | Calfow, Rreisger. Rath in Friebe-<br>berg i. b. Reum., geftorben          | 99.         | <b>D.</b>                                                                            |        |
| IV. Rl.                                                                                     | 390,    | Carthaus, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                         | 465.        |                                                                                      |        |
| Brobe, App. Ger. Botenmeister in Salberstadt, Allg. Chreng                                  | 19.     | Caspari, App. Ger. Rath in Bamm, R. M. D. IV. MI.                         | 18.         | Dabber, Def., Ger. Uff. im Dep.                                                      | . 120. |
| Broede, Geh. Justigrath, App. Ger.<br>Rath in Marienwerber, R. A. D.<br>III. Kl. m. b. Schl | 326.    | Caffel, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes<br>Rammergerichts                     | 194.        | Dadfel, Juftigrath, Notar in Sanger-<br>haufen, Bobnfigverleg, nach Norb-<br>haufen. | 473.   |
| v. Bruchhaufen, Rechteanw. u. Rot. in Effen, Juftigrath                                     | 446.    | v. Chappuis, Rechtsanw. u. Rot. in Walbenburg, Juftigrath                 | 445.        | Dalde, Ober · Staatsanwalt in Marienwerter, R. M. D. III. Rl.                        | 110,   |
| Bruber, Rangleirath, Rreisger. Setret. in Merfeburg, penf., R. M. D.                        |         | Chomfe, Kreisger. Rath in Dort-<br>mund, gestorben                        | 79.         | m. b. Edyl                                                                           | 326.   |
| IV. Rl                                                                                      | 88.     | Chrifteufen, Amterichter in Soben-<br>weftebt, Ober Amterichter           | 2.          | Damm, Kreisrichter in Koschmin, nach Wongrowis versest                               | 131.   |
| Bruel, Ref., Abvolat in Geefte-                                                             | 131.    | Chuchul, Staatsanw. in Caffel,                                            |             | Damman, hausvater b. Strafgef. Berlin, Allg. Chreng                                  | 19.    |
| Brunnemann, Ob. Erib. Rath,<br>R. Rr. D. II. Rl. m. b. Stern.                               | 450,    | St. Stanislaus Drb. II. Rl<br>Claafien, Ref., Ger. Aff. im Dep.           | 415.        | Daniels, Umteger. Rath in Berg-<br>beim, geftorben                                   | 469.   |
| Buld, Bote u. Egefutor in Borbes-<br>holm, penf., Allg. Chreng                              | 84.     | Marienwerber                                                              | 171.        | Danner, Rechtsauw. u. Rot. in Muhlhaufen i. Th., Justigrath                          | 445,   |
| v. Bulow, Freib., App. Geb. Rath in Arusberg, R. A. D. IV. Rl                               | 18.     | Retar in Steinheim, geftorben                                             | 110.        | Daubert, Rreisger. Rath in Worbis, penf., R. a. D. III. Rl. m.                       |        |
| - App. Ger. Rath in Urnsberg,                                                               | 231.    | Coin Clarenbach, Ref., Ger. Uff. im                                       | 449.        | b. Gol                                                                               | 389.   |
| v. Bulow, Freib., Ger. Juftigrath                                                           | adl,    | Dep. Coln                                                                 | 84,         | u. Rot. in Breslau, gestorben v. b. Deden, Oberlandesger. Rath                       | 171.   |
| u. vortr. Rath im Juftig-Ministe-<br>rium, Geh. Ober-Justigrath                             | 469.    | in Burg a. J., gestorben<br>Clauffen, Ober - Amterichter in               | 3,          | in Celle, Landger. Prafib. in Berben Deegen, Rammerger. Rath in Ber-                 | 453.   |
| Burfing, Altuar in Munber, Jub.,                                                            | 100.    | Sadereleben, Jubil., R. M. D. IV. Rl.                                     | 113.        | lin, R. M. D. IV. Rl                                                                 | 18,    |
| Bufterbach, Ger. Aff., Friedens-                                                            | 79.     | Clauswis, Ober Tribunale Dice-<br>Drafib., Jubil., Birtl. Geh. Ober-      |             | R. M. D. IV. Rl. und geft 18 u. Deininger, Rreibrichter in Mar-                      | 127.   |
| Buhrom, Rreisger. Dirett. in                                                                |         | Juftigrath                                                                | 307         | genin, penfion                                                                       | 149,   |
| Belgard, R. A. D. IV. Rl<br>Bunge, Alfreb, Erganjungerichter                                | 18.     | Cochius, Juftigrath, Rechtsanw. u.<br>Rotar in Schweidnig, ausgeschieden, |             | Deul, Dr., Ob. Trib. Rath, R. A. D. II. Rl. m. Eichenl.                              | 450.   |
| in Elberfelb                                                                                | 205.    | R. U. D. IV. Al                                                           | 389.        | Devin, Rechtsanw. u. Notar in<br>Emmerich, Bohnsieverlegung nach                     | 13.    |
| Ronigeberg                                                                                  | 462.    | Corau R. E., ausgeschieben                                                | 21.         | Duisburg gurudgenommen Dends, Rechtsanw. u. Rotar in                                 |        |
| Burcharbi, Rreisger. Rath in Memel, R. A. O. 1V. Al                                         | 326.    | Colsborn, Ref., Abvolat in Han-<br>nover                                  | 84.         | Berlin, g. Jubil., Juftigrath Diener, Ref., Ger. Aff. im Dep.                        | 5,     |
| Burghart, Ref., Ger. Aff. im Dep. Coln                                                      | 120.    | Compes, Dr., Ref., Abvotat im Dep. Edln                                   | 131.        | v. Diepenbroid Gruter, Frei.                                                         | 18.    |
| Buf, Ober Profurator in Bonn, gestorben                                                     | 131.    | Coning, Rotar in Gerresheim, nach<br>Duffelborf verfest                   | 245.        | berr, Ob. Trib. Rath, R. A. D. 111. Kl. m. d. Schl.                                  | 18.    |
| Buffen ius, Juftigrath, Rechtsanw. in Berlin, R. M. D. IV. Ri                               | 18.     | Conrab, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammergerichts                        | 462         | Diete, Rreistichter in Schweinit, gestorben                                          | 135.   |
| , ar ar again                                                                               |         | Cofad, Ger. 21ff., Rreidrichter in                                        | 87.         | Dittmar, Rechtsanw. u. Notar in Liegnis, nach Berlin verf                            | 6.     |
|                                                                                             |         |                                                                           |             | 2.                                                                                   |        |

Comple

| Dobberad, Kreisger. Botenmeifter                                         | 19.  |                                                                                        |              | Eisleben, Kreisger. Rath in Stras-                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| in Cuftrin, Allg. Chreng Dobberfte in , Kreisrichter in Werne,           | 13.  | G.                                                                                     |              | burg i. b. Ud., nach Prenzlau vers.<br>Eitelbinger, App. Ger. Rath in    |        |
| gestorben                                                                | 21.  |                                                                                        |              | Breslau, R. a. D. IV. Al                                                 |        |
| Dohm, App. Ger. Bice Prafib. in Samm, Jubil., R. A. D. 11. Rl. m.        | 110  | Cobede, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                        | 474.         | Elberthagen, Dr., Ref., Ger.                                             |        |
| Cidyenl.                                                                 | 119. | Cheling, Dr., Abvolat unb Rotar                                                        | 200          | - Dr., Ger. Uff., ausgeschieben                                          |        |
| Dohrn, Burgerm. a.D., fruh, Umter.,<br>Rechtsamo. u. Notar in Ibehee .   | 135. | in Lauenstein, gestorben<br>Ebenau, Ber. Uff., Kreisrichter in                         | 193.         | Elias, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                           |        |
| Domansti, Ref., Ger. Aff. im Dep. Pofen                                  | 123. | Usbach Bef., Ger. Mff. im                                                              | 87.          | - Ger. Uff, Rreisrichter in Ortele-                                      | a      |
| Dorn, Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammerger.                              | 171. | Dep. Ratibor                                                                           | 18.<br>53.   | Eltester, App. Gerichts Prasident<br>in Halberstadt, R. A. D. II. Al.    | į      |
| Draeger, Staatsanw. Geh. in<br>Bochum, Rechtsanw. u. Rot. in<br>Genthin  | 113. | Cherty, Dr., Stadtger. Rath j. D. in<br>Berlin, Infign. bes Orb. ber Krone<br>Italiens | 415.         | m. Eichenl Elze, Ref., Ger. Aff. im Dep. Ranm-                           |        |
| Drentmann, Erft. Prafit. b. Upp.<br>Ger. in Marienwerber, R. U. D.       | 326. | Coharbt, Juftigrath, Oberger. An-<br>walt u. Rot. in Sannover, aus-                    |              | burg                                                                     | n<br>n |
| II. Al. m. Cichenl                                                       | 2    | geich., R. A. D. IV. Kl 17 u.<br>Ebhardt, Ob. Trib. Rath, K. Kr.                       | 131.<br>450. | Emminghaus, Kreier in Bellin, gestorben                                  | •      |
| v. Drefler, Erster Staatsanwalt in Danzig, R. A. D. IV. Rl               | 18   | Ord. II. Rl                                                                            | 400.         | Engelbrecht, Ger. Aff., Kreis-<br>richter in Olpe                        | ,      |
| Dreyer, Dr., Rechtsanw. u. Rot. in Görlig, Justigrath                    | 445. | Amt, Mitglied ber Juftig-Prüfungs.                                                     | 445.         | Engelmann, Rreisger. Botenmeifter<br>in Jerlohn, Allg. Chreng            |        |
| Droege, Rechtsanm. u. Dot. in<br>Arnsberg, Juftigrath                    | 446. | - Dr., Geh. Reg. R. u. vortr. R. im Reichs Juftig-Amt, Geh. Juftig-                    |              | Engelmann, Rechtsanw. n. Actur<br>in Königsberg i. Pr., Juftgesth.       |        |
| Droop, Geh. Ob. Justizrath. u. ver-<br>rag. Rath im Justiz-Minist., Mit- | 445  | rath u. vortr. Rath im Juftig-<br>Ministerium                                          | 461.         | Barmen                                                                   |        |
| glied ber Juftig-Prufungs-Romm<br>Druffel, Ref., Ger. Aff. im Dep.       | 445. | Ede, Kreisger. Botenmeifter in Gorlig,                                                 | 19.          | richter in Menben                                                        |        |
| Urnsberg                                                                 | 14.  | v. Edenbrecher, Rreisger, Dirett. in Straffund, R. A. D. 111. Rl.                      |              | - Amterichter in Bierfen, geftorben Erler, Rreisrichter in Paffenheim,   |        |
| Ronigsberg i. Pr., Jubil., Kreug<br>ber Inh. b. R. Haus Ord. v. Hohenz.  | 110. | m. b. Coll                                                                             | 360.         | nach Sprottau verfest<br>Effelen, Rechtsanw. u. Roter in                 |        |
| Duder, Ref., Ger. Uff. im Dep. Paberborn                                 |      | Dep. Caffel                                                                            | 88.          | Dortmund, gestorben                                                      |        |
| Duesberg, Upp. Ger. Rath in Urnsberg. penf., R. M. D. IV. Ml.            | 99.  | rator in Simmern                                                                       | 9.           | Euler, Ludwig Georg, Rechtsann.                                          |        |
| Dubrfen, Ober · Amterichter in Molln, Ritterfreuz bes Militar.           |      | R. A. D. II. Rl. mit Cichentaub<br>Egersborff, Rechtsanw. in Lune-                     | 119.         | in Coln, Juftigrath                                                      |        |
| Christus Orbens                                                          | 91.  | burg, Justigrath                                                                       | 446,         | R. A. D. III. Al. m. b. Schl                                             |        |
| Dumde, Geb. Ranglei-Sefretar im<br>Juftig Minift., Geh. Regiftrator      | 99   | Eich, Rotar in Wallerfangen, Bobn- fitverl. nach Saarlouis                             | 457.         | v. Ennern, Hanbelsger. Prafib., aufgesch., R. U. O. III. Rt. m. d. Schl. |        |
| Düring Ber Hff ausgeschieben                                             | 83,  | Cichel, Rreisger. Rath in Rofila, nach                                                 | 5.           | Enfer, Ref., Ger. Aff. im Dep. Marienwerber                              |        |
| During, Ger. Uff., ausgeschieben Dufterberg, Kreisger, Direktor in       | 390. | Raumburg a. G. verf                                                                    |              |                                                                          |        |
| Samm, gestorben                                                          | 87.  | burg                                                                                   | 449.         | ~                                                                        |        |
| Dunder, Ref., Abvotat in Silbes-                                         | 14   | Eichhorn, Landger. Prasident in Erier, R. A. D. III. Rl. m. b. Schl.                   | 18.          | ₹.                                                                       |        |
| Dunder, Ref., Ger. Uff. im Dep. des Rammergerichts                       | 92.  | Cichftaebt, Ref., Ger. Aff. im                                                         | 131.         | Sabricine, Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Magbeburg                          |        |
| Dunder, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle                               | 469. | Eichfredt, Ger. Uff., Rechtsanw. u. Rot. in Bolgaft                                    | 131.         | Fabribi, Ref., Ger. Uff. im Dep. Ratibor.                                |        |
| Oprenfurth, Ref., Ger. Uff. im Dep. Bredlau                              | 446. | v. Cidftebt, Ref., Ger. Aff. im Dep. Breelan                                           | 84.          | - Ger. 21ff., Rreisrichter in Ben-                                       |        |

Const

|                                                                               | Same       |                                                                                                | Cente  |                                                                                   | Quite        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fabribi, Ref., Ber. Uff. im Dep. Breslau.                                     | 123.       | Fifder, Tribunals-Rath in Königs-<br>berg, R. A. D. IV. Al.                                    | 18.    | Frentag, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                  | 139,         |
| Gabnbrich, Stabtrichter in Berlin, Stabtgerichte Rath                         | 87.        | Gifder, Ref., Abvotat im Dep. Coln                                                             | 41.    | - Ger. Aff., ausgeschieben Griebberg, Dr., Staatssefretat im                      | 231.         |
| Jahnbrich, Amterichter in Rauen,<br>an das Umteger. I. Berlin verfest         | 449.       | Gifder, Kreisger. Bur. Uffiftent in Schweibnit, penf., Ranglei-Sefret.                         | 136.   | Reichs Justizamt, Staats und<br>Justizminister                                    | 447. *       |
| Gaethen, Rangleirath, Rreisger. Sefret, in Greifswald, Jubil.,                |            | Fischer, Justizrath, Rechtsanw, u.<br>Rotar in Breslau, Jub., R. A. C.<br>III. Rt. m. b. Schl. | 423    | Friedensburg, Justigrath, Rechts-<br>anw. u. Notar in Breslau, aus-<br>geschieden | 65.          |
| R. A. D. IV. Rl                                                               | 259,       | Gibau, Rechtsanw. u. Rotar in Butow, Justigrath                                                | 445.   | Friederich, Ref., Ber. Uff. im Dep. Colu.                                         | 128.         |
| Thorn, pensionirt                                                             | 449,       | Glatom, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                | 123.   | - Ger. Uff., ausgeschieben                                                        | 259.         |
| Faldenthal, Ref., Ger. Uff. im Dep. Konigsberg                                | 110.       | () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                         |        | Friedersborff, Rechn. Rath, Dep.<br>Raffen, u. Rechn. Revifor in Salber-          | (4.)         |
| Falt, Erfter Gerichtsbiener in Star-<br>gard, Allg. Chreng                    | 360.       | in Peine, Jubil., Justigrath Glemming, Justigrath, Rechtsanw.                                  | 449    | ftadt, pensionirt                                                                 | 92.          |
| Geige, Kreisrichter in Trebnis, nach Brieg verfest                            | 2.         | u. Notar in Striegau, ausgesch.,<br>R. A. D. IV. Al.                                           | 54.    | im Dep. bes Kammergerichts<br>Fritsch, Upp. Ger. Rath in Rati-                    | 453.         |
| Gelbmann, Ger. Uff., Kreisrichter<br>in Urnswalbe.                            | 20.        | Flidel, Ref., Ger. Uff. im Dep. bes<br>Rammergerichts                                          | 150.   | bor, R. U. D. IV. Rlaffe                                                          | 18.          |
| . Telbmann, Rechtsanw. u. Rotar                                               |            | Flies, Ref., Ger. Aff. im Dep. Stettin                                                         | 30.    | ftorben                                                                           | 259.         |
| Relgenhauer, Depart. Raffen- u.                                               | 446,       | pen, Allg. Chrenz                                                                              | 19.    | R. A. D. IV. Al                                                                   | 360,<br>123, |
| Rechn. Revisor in Coslin, Rechn.                                              | 340,       | Folleher, Areibrichter in Zempel-                                                              | 139,   | Groblich, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau                                         | 150.         |
| Gels, Oberger. Unwalt in Barel, auf Ausübung ber Abvotatur in                 | - 4        | Fondy, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                 | 423.   | Fromme, Kreisrichter, Ernennung                                                   | 5.           |
| Bilhelmshaven verzichtet Gelsmann, Dr., Ref., Ger. Uff.                       | 34.<br>4co | Forstmann, Rechtsanw. u. Rotar in Bielefelb, Justigrath                                        | 446.   | Fromme, Ref, Ger. Aff. im Dep. Magbeburg                                          | 123,         |
| im Dep. Bredlau Gerche, Ref., Ger. Aff. im Dep.                               | 462        | Frankel, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammergerichts                                       | 54.    | Burft, Dr., Justigrath, Abvolat u. Motar in Peine, gestorben                      | 21.          |
| Freslau. Geft, Rreisger, Rath in Pofen, penf.,                                | 113,<br>es | . Uhrensbed, gestorben                                                                         | 128.   | Fuhrig, Ref., Ger. Aff. im Dep. Brestau                                           | 74.          |
| R. A. D. III. Al. m. b. Schl Gester, Dr., Justigrath, Abrofat u.              | 65.        | Frande. Dr., App. Ger. Profib. in Celle, Stern jum R. A. D.                                    | 450    | v. Fund, Ber. Uff., ausgeschieben. Fund, Rotar in Ribeggen, nach                  | 123,         |
| Rotar in Frankfurt a. M., gest<br>Fester, Dr., Ger. Aff., Abvokat. im         | 88.<br>96. | II. Al. mit Eichenl                                                                            | 450.   | Duren verfest                                                                     | 453.         |
| Dep. Frantsurt a. M                                                           | 30,        | Franke, Rechn. Rath, Gerichtskaff.                                                             | 457.   | Stettin, Justigrath                                                               | 445.         |
| Rotar in Sorau, nach Queblin-<br>burg verset                                  | 171.       |                                                                                                | 245.   | <b>6.</b>                                                                         |              |
| Aenerabend, Tribunals-Rath in<br>Königsberg, R. A. D. III. Kl.<br>m. d. Schl. | 326.       | v. Frantenberg, Rechtsanw, und<br>Rotar in Magdeburg, Justigrath.                              | 445.   | Gaebler, Landger. Rath in Pofen,<br>penf., R. U. D. IV. RL                        | 453.         |
| Gibler, Dr., Ger. Uff., Kreisrichter<br>in Broich                             | 5,         | Frank, Kreisg. Dirett. in hallea. C.,<br>R. A. D. IV. Rl.                                      | 18.    | Gaebe, Ref., Ger. Aff. im Dep. Frankfurt a. D.                                    | 155.         |
| Gileget, Bote u. Ezelutor in Thorn,                                           | 19.        | Frang, Stadtger. Bote in Berlin,                                                               | 19.    | Gariner, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                  | 6.           |
| Ginger, Griebenegerichtofdreiber in                                           | 390,       | v. Frese, Ref, Ger. Uff. im Dep.                                                               | 128.   | - Ber. Uff., Rreisrichter in Paffen-                                              | 91.          |
| Grevenbroich, penf., Rangleirath                                              |            | R. U. C. IV. RI.                                                                               | 18.    | - Kreisrichter in Passenheim, aus                                                 | 131.         |
| Finely, Rechtsanwalt in Habers-                                               | 155.       | im Dep. Munfter                                                                                | 88.    | geschieben                                                                        |              |
| leben, zugleich Rotar bafelbst                                                | 231.       | Freusberg, Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. b. Rammergerichts und aus-                               | 1 1303 | Cobfens, entlaffen                                                                | 245.         |
| burg, gestorben                                                               | 205.       | geschieden 92 u                                                                                | . 132. | Marienwerder                                                                      | 457.         |
|                                                                               |            |                                                                                                |        |                                                                                   |              |

|                                                                                                    | Crite       |                                                                       | Seite        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gallus, Rechtsanw. u. Rotar in Reuftettin, nach Glogau verfest                                     | 109.        | v. Glafenapp, Dr., Ref., Ger.                                         | 390.         | v. Gofler, Dr., Erfter Prafitent<br>bes Oftpr. Erib. und Rangler in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En   |
| v. Gansauge, App. Ger. Rath in Grauffurt a. D., R. M. D. IV. Rl.                                   | 18.         | Blafewald, Kreibrichter in Gwine-<br>munbe, ausgeschieben             | 103.         | Ronigeberg, Ronigl. Rr. D. I. Al.<br>Grabower, Ref., Ger. Aff. im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 341. |
| b. Garfen, Rreidrichter in Alten-<br>firchen, ausgeschieden                                        | 17.         | Glager, Rreisger. Rath in Grun-                                       | 259.         | Dep. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31)  |
| Gagmann, Ref., Ger. Aff. im Dep. Frantfurt a. D                                                    | 132.        | Glaube, Rreisger. Gefr. in Bippra,                                    | 80.          | in Erier, gestorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 317  |
| Gau, Rot. in Reumagen, nach Linb-                                                                  | 453.        | Bliemann, Rreidrichter in Gee-<br>haufen i. Magb., nach Bangleben     |              | penf., Geb. Juftigrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    |
| Gaube, Ger. Aff., Rreibrichter in                                                                  | 83.         | verfett                                                               | 41.          | Wiesbaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34.  |
| Ged, Rechtsanw. u. Not. in Sagen,                                                                  |             | ausgeschieden Blunide, Ref., Ger. Aff. im Dep.                        | 95,          | Graeger, Ref., Ger. Aff. im Dep.<br>Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18   |
| Juftigrath                                                                                         | 446.        | bes Rammergerichts                                                    | 171.         | Graefer, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Kammergerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Geister, Rreisger. Rath g. D. in                                                                   | 20.         | in Insterburg, Rechn. Rath<br>Gober, Rangl. Rath, Gef. egpeb.         | 326.         | Graf, Ober Amterichter in Arolim,<br>Offizierfreuz b. Großherzogl. Luxem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Drebtau, Jub., R. M. D. IV. Al Geift, erfter Gerichtsbiener in Reu-                                | 449.        | Cetr. im Juft. Minift., Geb. Rangl.                                   | 389.         | Control of the contro |      |
| Ruppin, Allg. Chreng                                                                               | 19,         | Coln                                                                  | 104.         | Dep. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| venf., Ranglei Rath                                                                                | 132,        | 3. R. M. D. Il. Rl. m. Cichentaub                                     | 450.         | Reisse, Justigrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Rot. in Berlin, R. A. O. IV. Al.<br>Geppert, Dr., Ref., Ger. Aff. im                               | 18.<br>415, | Salberftadt                                                           | 359.         | Cüchow, Jub., Justigrath<br>Grawert, Staatsanwalt in Münsen,<br>R. A. D. IV. AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.  |
| Dep. des Rammergerichts<br>Gerbes, Ober-Amtsrichter in Winfen<br>a. d. L., penf., R. A. D. IV. Kl. | 389.        | Rreisger. Rath                                                        | 1.           | be Greiff, Emil, Sanbelbrichte a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 149. |
| Gerigt, Ref., Ger. Mff. im Dep.                                                                    | 205,        | Ober · Umterichter                                                    | 2.           | Greiff, Ober Stantsanw. in Bes-<br>lan, R. M. D. II. RL m. Gidenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434  |
| Berlach, Staatsanwalt in Reiffe,<br>penf., R. M. D. III. Rl. m. b. Schl.                           | 2.          | ftorben                                                               | 84.          | Greve, Rreisger. Rath in Olpe, nach Coeft verfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,1  |
| v. Geredorff, Ref., Ger. Mff. im Dep. Frantfurt a. D                                               | 30.         | Rot. in Colberg, gestorben Gotting, Louis, Dr., Rot. in Sil-          | 453.         | Gries, Kreisgerichtsbote in Coffel,<br>penf., Allg. Chrenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.  |
| - Umterichter in Guhrau, nach Riesty verfest                                                       | 473.        | besheim, Justigrath                                                   | 446.<br>120. | Grimm, Dr., Birfl. Geb. Rath, Ob. Trib. Bice-Prafibent, Ronigl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.*  |
| Gerftein, Juftigrath, Rechtsanw.<br>u. Not. in Sagen, ausgeschieben,                               |             | Bob, Juftigrath, Rechtsanw. u. Rot. in Naumburg a. G., Jub., R. N. D. |              | Kronen · Orden I. Rt Groblewsti, Rot. in Löben, ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$3x |
| R. A. D. IV. Rl                                                                                    | 449.        | v. Goldbed, Ober Trib. Rath,                                          |              | geschieben Brobte, Kreisger. Rath in Gubran,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1位   |
| Dep. Halberstadt                                                                                   | 84.<br>205. | R. A. D. II. Al. m. Cichenlaub                                        | 450.<br>389. | penf., R. a. D. III. Al. m. b. Schl.<br>Grodzicki, Ref., Ger. Uff. im Dep.<br>Marienwerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ]4   |
| Giehlow, Ober-Staatsanwalt in<br>Riel, Romthurfrenz bes Medlenb.                                   | a,U(),      | Goldichmidt, Ref., Ger. Uff. im<br>Dep. Breslau                       |              | - Ger. Aff., Kreisrichter in Carthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.   |
| hausorbens ber Bentischen Krone - Ober Staatsanwalt in Riel, ge-                                   | 91.         | Golbftanbt, Rechtsanw. u. Not. in Dangig, gestorben                   | 171          | Grötschel, Rreidrichter in Beuthen D. S., nach Ronigshutte verfest. Gropius, Dber Staatsanwalt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64   |
| ftorben Bier. Mff., ausgeschieben                                                                  | 139.<br>14. | Golbstein, Ger. Uff., Rechtsanw.<br>u. Rot. in Rugenwalbe             | 73           | Maumburg a. G., R. A. D. II. Al.<br>m. Eichenl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45   |
| Giefe, Ger. Uff., Rreisrichter in                                                                  | 87.         | Golg, App. Ger. Rath in Frantfurt<br>a. D., R. A. D. IV. Ml           | 0            | Grofie, App. Ger. Rath in Samm, gestorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33   |
| Giller, Rechtsanwalt u. Rot, in<br>Rifolai, Justigrath                                             | 445.        | Goos, Amtarichter in Altona, Ober-<br>Amterichter                     | 2.           | Große, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes<br>Rammergerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN   |
| Billet, Rreisrichter in Barmalbe R. M., ausgeschieben                                              | 325.        | v. Gorbou, Dr., Ger. Uff., Rreis-<br>richter in Bochum                | 83.          | Großmann, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammergerichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491  |
|                                                                                                    |             |                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8    |

|   |                                                                      | Crite |                                                                       | Sette       |                                                                                                     | Geite  |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | Großmanu, Dr., Rechtsanwalt in Wiesbaben, Juftigrath                 | 146,  | v. Samm, Ger. Aff., Rreisrichter in Rathenow                          | <b>7</b> 3. | Selfferich, Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Celle                                                        | 193.   |
|   | Brube, Rechtsanwalt u. Rotar in Merfeburg, Justigrath                | 445.  | Sammenftebe, Ref., Ger. Uff. im Dep. Coln.                            | 45          | Ger. Aff., ausgeschieden                                                                            | 259.   |
|   | v. Diepenbroid · Gruter, Grei-<br>berr, fiebe D.                     |       | Sanbrid, Ger. Uff., Rreisrichter in                                   | 20,         | v. b. Hellen, Dr., Abvolat in Me-                                                                   | 51.    |
|   | Burther, Bote und Egefutor in Breslau, Allg. Chrenzeichen            | 19.   | Sanff, Jufigrath, Rechtsanw. u.                                       | auti,       | v. b. Hellen, Dr., Rechtsanw. in Hammer, Juftigrath                                                 | 446.   |
|   | Bunther, Ref., Ber. Aff. im Dep. Magbeburg                           | 110.  | Not, in Frankfurt a. D., ausgefch., Geh. Justigrath 245 u             | t. 325.     | Sellmann, Rechtsanw. u. Rot. in<br>Iferlohn, Juftigrath                                             | 446.   |
|   | Bumprecht, Ger. Uff., ausgeschieben Buthermann, Amterichter in Uel-  | 30.   | Sante, Ref., Ger. Uff. im Dep. Glogau                                 | 42.         | Bellftern, Rreisger. Botenmeifter in Bechingen, Allg. Chreng                                        | 19.    |
|   | gen, Ober Umterichter                                                | 2.    | - Ger. Aff., Rreibrichter in Rojen-<br>berg D. Gol.                   | 83.         | Sellmeg, Geb. Ober Juftigrath,                                                                      | \$ 47. |
|   | Gusmer, Rreisger. Gefr. in Reuftettin, penf., Rangleirath            | 11)   | Sardt, Rreisger. Gefret. in Pafe-<br>wall, Rangleirath                | 360,        | Landger, Prafid. in Duffelborf, ge-                                                                 | 9,     |
|   |                                                                      |       | Sarnier, Dr., Ref., Ger. Mff. im                                      | 88.         | Sellwig, Ger. Aff., ausgeschieden                                                                   | 123.   |
|   | <b>5</b> 5.                                                          |       | Dep. Caffel. Sartmann, Kreisrichter in Paber-<br>born, Kreisger. Rath | 1.          | Selmfampf, Landger. Direft. in Erfurt, Gurfl. Schwar:burg. Son-<br>berehausensches und Schwarzburg. |        |
|   | Saad, Juftigrath, Rechtsamo. u. Rot. in Glogau, gestorben            | 79.   | Sartog, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                       | 66.         | Rubolstädtisches Chrentreuz II. Kl.                                                                 | 461.   |
|   | Saad, Ref., Ger. Uff. im Dep. Riel                                   | 390.  | Saferobt, Ger. Uff., Rreierichter                                     |             | gestorben                                                                                           | 453.   |
|   | Saade, Oberger. Anw. in Luneburg,<br>- Rotar bafelbft                | 120.  | Saugh, Senats Prafit, in Coln,                                        | 41.         | Semptenmacher, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammergerichts                                           | 155,   |
|   | Saberftrob, Ref., Ger. Uff. im Dep. Frantfurt a. D.                  | 110.  | Geh. Ober Juftigrath                                                  | 231.        | - Ger. Aff, ausgeschieben                                                                           | 390.   |
|   | Sadenberg, Juftigrath, Friebene-<br>richter in Duffelborf, gestorben | 231.  | IV. Al                                                                | 326.        | R. A. D. III. Al. m. b. Schl<br>Sentel, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                     | 360.   |
|   | Sabelich, Juftigrath, Rechtsanm.                                     | 201,  | berg i. Pr., R. U. D. IV. Mi                                          | 18.         | Caffel Bentig, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                              | 469.   |
|   | u. Not. in Ersurt, Jub., R. A. D.<br>III. Kl. m. d. Schl             | 399,  | ausgeschieden                                                         | 149.        | bes Rammergerichts Sentrich, Rotar in Groß Salze,                                                   | 155.   |
|   | Saehnel, Ref., Ger. Aff. im Dep. Bredlau                             | 469,  | R. A. D. III. Al. m. d. Schl                                          | 360.        | Juftigrath                                                                                          | 446.   |
|   | Saenichte, Juftigrath, Rechtsanw. b. Ober. Tribunal, Rechtsanw. u.   |       | Beter, Rechtsanw. u. Not. in<br>Berlin, Juftigrath                    | 445.        | bes Kammergerichts                                                                                  | 469.   |
|   | Rotar in Berlin                                                      | 6.    | men                                                                   | 307.        | Lorgau, Justigrath                                                                                  | 445.   |
|   | u. Rot. in Trebnit, geftorben                                        | 231.  | Seibland, Ref., Abuotat im Dep. Coln                                  | 74.         | Serme, Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Kammergerichts                                                    | 169.   |
|   | Rechtsanw. u. Not. in Wongrowig,<br>m. b. Litel Justigrath           | 84.   | Seibrid, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau.                             | 469.        | Bermes, Dr., Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. b. Rammergerichts                                           | 120.   |
|   | Sabn, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breelau.                               | 423.  | Seilbron, Rechtsanw. u. Rot. in Berlin, Justigrath                    | 445.        | Berold, Kreisrichter in Effen, nach<br>Ranis verset                                                 | 41.    |
|   | Sall I., Ref., Ger. Uff. im Dep.                                     | 18.   | Beiliger, Oberger. Anw. in Rien-<br>burg                              | 66.         | 5 errfurth, Justigrath, Rechtsanw.<br>u. Mot. in Schleudis, Jub., R.                                | 190    |
|   | Sall II., Ref., Ger. Aff. im Dep.                                    | 18.   | Beinichen, Ref., Ger. Mff. im Dep. Celle                              | 80.         | Serrmann, Rreisrichter in Gisleben,                                                                 | 139.   |
| 5 | - Wer. Aff., ausgeschieben                                           | 54.   | Seinrich, Rechn. Rath, Gerichts-<br>faffen Rend. in Camter, penf.,    | 204         | Kreisger. Rath Berrmann, Ref, Ger. Aff. im Dep.                                                     | 1.     |
|   | Ronigsberg Ger. Uff. im Dep.                                         | 453.  | R. a. D. IV. Rt Seinbe, Rreisger. Rath in Liffa,                      | 104.        | b. Rammergerichts Serrmann, Rangl. Dirett., Kreisger.                                               | 150.   |
|   | amann, Kreisger. Gefr. in Pots-<br>bam, ben f., Kangleirath          | 80.   | R. A. D. IV. Rl                                                       | 18.         | Sefret. in Grünberg i. Schl., penf., Rangleirath                                                    | 239.   |
| 0 | Riel , Ref., Ger. Uff. im Dep.                                       | 104.  | ger. Unw. u. Rot. in Luneburg,<br>Jub., Beh. Justigrath               | 131.        | Herstatt, Laubger. Rath in Bonn, ausgeschieden                                                      | 119.   |

|                                                                                 | Geite        |                                                                            | Ceite |                                                                                                       | Gette       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Serbich, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammergerichts                         | 54.          | Sirfchfelb, Rreisrichter in Samm,<br>Stadtrichter in Berlin                | 95.   | Sorftmann, Geb. Db. Juftitath<br>u. vortrag. Rath im Juft. Mini-<br>fterium, Wirtl. Geb. Ob. Juftigth | 469.        |
| Henryfelb, Justigrath, Rechtsanw.<br>u. Rot. in Insterburg, R. A. D.<br>IV. Al. | 18.          | Sochbaum, Rangleirath, Geb. Registrator im Juft. Minift., R. A. O. IV. Kl. | 18.   | Sofius, App. Ger. Rath in Hamm,<br>R. U. D. IV. Rl.                                                   | 18.         |
| Bergfelb, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                               | 139.         | Somann, Ref., Ger. Aff. im Dep. Grantfurt a. D                             | 84.   | Sud, Rechtsamv. u. Rot. in Glei-<br>wis, Juftigrath                                                   | 445.        |
| Bergog, Rreisrichter in Bollftein, Abth. Dirig. in Grab                         | 13           | - Ger. Uff., Kreibrichter in Gorft Soninghaus, Rotar in Erefelb,           | 87.   | Subicher, Rreisger. Gelreibr in Beuthen D. Goll., penf. Rangleiratb                                   | 300.        |
| Seffe, Ger. Aff., Kreibrichter in Griedeberg R. M.                              | 5.           | geftorben                                                                  | 3.    | Sud fta bt, Rreisger. Rath in Stettin, geftorben                                                      | 127.        |
| Seffen, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                 | 88.          | Rechtsanw. u. Mot, in Ronigs.                                              | 326.  | _                                                                                                     |             |
| - Ber. Aff., ausgeschieden                                                      | 120.         | Soffmann, erfter Berichtsbiener in Lubinghaufen, Mag. Chreng               | 19.   | 3.                                                                                                    |             |
| Befiner, Areidger. Rath in Elbing,<br>R. A. O. IV. Al.                          | 18.          | Soffmann, Ger. Aff., ausgeschieden                                         | 30.   | Jacobsen, Abvotat in Zellerfelb,                                                                      |             |
| Sehell, Ref., Ger. Aff. im Dep. Grantfurt a. D                                  | 79.          | Soffmann, Rreisger. Gefret. in Buben, penf, Rangleirath                    | 54.   | Bohnsitverleg, nach Sameln Jacobsobn, Ref., Ger. Aff. im                                              | 131 1       |
| - Ger. Uff., Kreisrichter in Banbs. burg                                        | 84.          | Soffmann, Ref., Ber: Mff. im Dep.                                          | 100.  | Dep. bes Kammerger                                                                                    | ) 1 ·       |
| Beufer, Geh. Rangleirath, App. Ger. Gefret. in Caffel, penf., R.                |              | Soffmann, Rechtsanw. u. Rot. in                                            |       | Ronigeberg                                                                                            | 33          |
| a. c. Iv. al                                                                    | 88.          | Soffmann, Rreisger. Getret. in                                             | 150.  | Jacobn, Rreierichter in Schwein                                                                       |             |
| v. Sendebrand und ber Lafe, Ger. Uff., ausgeschieden                            | 100.         | Soffmann, Canbger. Dirett. in                                              | 360.  | a. b. W., nach Wollstein verfett . Jaeger, Rechtsanw. u. Rot. in                                      | 81          |
| Senbel, Rechn. Rath, Dep. Raff.<br>u. Rechn. Revifor in Stettin, penf.          | 325,         |                                                                            | 473.  | Bongrowit, nach Brestan verfett Jaelel, Ref., Ger. Mff. im Dep.                                       | 1.          |
| Sebm, Ref., Ger. Aff. im Dep. b.                                                | 84.          | Hobenstein, Ober Amtorichter in Battenberg, nach Ronigstein verseht        | ***   | Ratiber                                                                                               | 12%         |
| Benn, Ref., Ger. Aff. im Dep. Breelau.                                          | 99,          | und zurudgenommen 5 n. Sobnborft, Rechtsanw u. Rot. in                     |       | Jaenide, Ref., Ger. Aff. im Dep. Bredlau.                                                             | 110°<br>446 |
| Silbert, Kreisger. Rath in Raften-<br>burg, R. M. D. IV. Rl                     | 326.         | Sobnborft, Rreisger. Dir. 3. D.                                            | 445.  | -, Ger. Aff., ausgeschieben Jagufch, Geb. Stanzleibiener im                                           | 10          |
| Silbebranbt, Ref., Ger. Aff. im Dep Breslau                                     | 389,         | Solb, Rreidrichter in Ronigshutte,                                         | 461.  | Jufty Ministerium, Allg. Chreng.<br>Jahr, Kreisger. Rath in Eroffen,                                  |             |
| - Ger. Aff., in bas Rammerger. Dep. verf.                                       | 449.         | v. Holleben, Ob. Trib. Rath. St.                                           | 65.   | pensionirt, R. A. O. IV. Al. 99 u. b. Jaminet, Gerichtstaffen, und                                    |             |
| Silger, Ergang, Richter in Barmen                                               | :107.        | -, Beb. Ob. Juftigrath, Cenale.                                            | 127.  | Dep. Reud. 3. D. in Culm, Jubil., R. U. D. IV. Al.                                                    | 44ri        |
| Bille, Oberamterichterin Bennigfen,<br>penfionirt                               | 389,         | Prafid. b. Rammergericht, Rem-<br>thurfreug. I. Stl. bes Albrecht-Orb.     |       | Janfen, Abrotat in Duffelberf,<br>Unwalt bafelbft                                                     | Įt.         |
| Not. in Costin, R. A. D. III. Al.                                               | 60.0.1       |                                                                            | 461.  | Jansenius, Notarin Duren, Jufty.                                                                      | 44.         |
| m. d. Col                                                                       | 360.         | Solft, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep.                                        | 96.   | Jugner, Rechtsanwalt bei b. Obn-<br>Handelsgericht in Leipzig, Rechts-                                | 417         |
| b. Rammergerichts                                                               | 399,<br>474, | v. Holtum, Ref., Abvolat im Dep.                                           | 99,   | Ingenohl, Juftigrath, Friedrat                                                                        | 1,,,        |
| Sinbe, Ref., Ger. Aff. im Dep. Stettin                                          | 6.           | Soncamp, Ref., Ber. Aff. im Dep.                                           | 449.  | richter in Bonn, Jub., R. L.                                                                          | 103.        |
| v. Sinuber, Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle                                       | 128.         | Sopmann, Rotar in Cleve, ge-<br>ftorben                                    | 88.   | v. Ingereleben, Dr., Wirll. Geb R.,<br>Ob. Trib. Vige-Prafit., gefterben.,                            | 4           |
| Sipp, Rreisger. Rath in Gigma-                                                  | 359,         | Hoppe, Rechtsanwalt in Hannover,<br>Justigrath                             | 446.  | Joel, Ger. Uff. a. D., Rechtsent. u. Rot. in Jossen                                                   | 6G          |
| Sirfcbad, Ref., Get. Aff. im Dep. Bredlau                                       | 389.         | Sormann, I)r., Rechteanm. u. Rot. in Ofterholy, gestorben                  | 474.  | Johanneffon, Rreidrichter in Stalluponen, ausgeschieben                                               | 113         |

|                                                                     | Cutt      |                                                                             | Cette       |                                                                           | QUI  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Johl, Stadtger. Rath in Berlin, R. U. Q. IV, Rl.                    | 18.       | Raufmann, Rreierichter in Driefen,<br>Rechtsanw, u. Rot. in Demmin          | 113.        | Rin, Ref., Ger. Uff. im Dep. Ronige.                                      | 194. |
| John, App. Ger. Rath in Breslau, R. M. D. IV. Rl.                   | 18.       | Raublen, App. Ger. Rath in Coln,                                            |             | Rlaufener, Friebenerichter in Dlal-                                       |      |
| John, Dr., Geb. Ober - Juftigrath,                                  | 10.       | R. A. O. IV. Klaffe                                                         | 18.         | meby, ausgeschieden Rleber, Landger. Uff. in Gaar-                        | 5.   |
| Senats Prafibent in Coln, penf., R. U. O. II. Rl. mit Gichenl       | 87.       | auegeschieden                                                               | 399.        | bruden, Landger. Rath                                                     | 2.   |
| Jonen, Advolat in Colu, Ger. Mff. im Dep. Coln                      | 88.       | Reibel, Geh Justigrath u. vortrag.<br>Rath im Justig-Ministerium, Geb.      |             | berg i. Pr., R. A. O. IV. Al                                              | 326. |
| Ifrael, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                     |           | Dber Juftigrath Reitel, Ober Umisrichter in San-                            | 469.        | Alein, Ger. Uff., Kreisrichter in Willenberg.                             | 13.  |
| Ittenbach, Beh. Reg. R. u. vor-                                     | 150.      | nover, R. a. O. IV. Al.                                                     | 18.         | - Rreisrichter in Billenberg, aus-                                        | 53.  |
| trag. Rath im Reichs Justiz-Amt,<br>Mitglied ber Justig. Prufungs.  | 450       | Rellermann, Rreidrichter in Giegen, gestorbeu                               | 103.        | Rleinede, Rieisrichter in Ofchers.                                        |      |
| Rommiffion                                                          | 473.      | Rellner, Ober Amterichter in Roten-<br>burg a. b. &., nach Reufirchen verf. | 139.        | Rleinholz, Staatsprofurator in                                            | 1.   |
| Frankfurt a. M., v. Wechselnotariat entbunden                       | 462.      | Rempner, Ref., Ger. Uff. im Dep. bes Rammerger.                             | 114.        | Machen, Rechtsanw. u. Notar in                                            | 96.  |
| Jubell I., Juftigrath, Oberger.<br>Unwalt u. Rotar in Celle, Jubil. |           | Rempner, Ref., Ber. Uff. im Dep.                                            |             | Rleinmann, Dr., Ref., Ber. Aff.                                           |      |
| 31. U. D. IV. AL.                                                   | 65.       | Rerdhoff, Lanbger. Dir. in Stabe,                                           | 407.        | im Dep. Caffel                                                            | 114, |
| Jubell II., Oberger. Anwalt in Celle, Anwalt b. App. Ger. baf       | 131.      | nach Trier verfest                                                          | 469.        | wildungen, ausgeschieden                                                  | 113. |
| Jungling, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau                      | 132.      | pension., R. a. D. IV. Al                                                   | 473.        | Rleinwächter, Reisger, Rath in Dels, R. U. D. IV. Al.                     | 18.  |
|                                                                     |           | Rerftein, Rreisrichter in Bochum,<br>Rreisger. Rath                         | 1.          | Klemme, Rechtsanw. u. Rot. in<br>Pofen, Juftigrath                        | 445. |
| $\mathfrak{K}$ .                                                    |           | Refiler, Amterichter in Grebenftein,<br>Ober Umterichter                    | 2.          | Rliche, Rechn. Rath, Ger. Raff. Renb.                                     |      |
| Raaber, Friebensrichter in Luge,<br>rath, nach Malmebn verfest      | 73.       | Rettner, Bote u. Exefutor in Galg-<br>webel, penf., Allg. Chreng            | 66.         | in Birnbaum, Jubil., N. A. O.<br>IV. Al.                                  | 399. |
| Rabne, Dr., Ref., Ger. Uff. im                                      |           | Reunete, Notar in Brubl, aus-                                               | 465.        | Kliemann, Kreisger. Botenmeister in Landsberg a. W. Allg. Chrenz.         | 19.  |
| Raehrn, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                     | 104.      | Rewenig, Rotar in Exier, Justigrath                                         | 231.        | Klingholz, Ger. Uff., ausgeschieben v. Rlode, App. Ger. Rath in           | 14.  |
| Magbeburg                                                           | 150.      | Renffer, Ober-Amterichter in Zieren-<br>berg, Jubil., R. A. D. IV. Kl       | 325.        | Magbeburg, R. a. D. IV. Rl                                                | 18.  |
| Afcheroleben, penf., Rangleirath Raifer, Bote und Egefutor in Ef-   | 215.      |                                                                             | 2           | Kloer, Justigrath, Rechtsanw. u. Not. in Dt. Krone, R. U. D. IV. Al.      | 326. |
| bing, Allg. Errenz                                                  | 326.      | Riefchte, Dr., Ber. Mff., aus.                                              |             | Rlose, Ger. Uff., Kreierichter in                                         | 9.   |
| Kalau von Sofe, fiehe S. Ralifcher, Ref., Ger. Aff. im Dep.         |           | Rilger, Dr., Abvofat in Frant-                                              | 100.        | Rlofe, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breelau.                                   | 42.  |
| des Rammerger.                                                      | 325.      | furt a. M., 3. Notar bafelbst Rindermann, Rechtsanw, u. Not.                | 2.          | Kloftermeier, App. Ger. Bote in                                           |      |
| v. Raltenborn, Kreisrichter in Johannisburg, nach Bialla verf.      | 91.       | in Dortmund, Justigrath                                                     | 446.        | Munfter, Allg. Chreng                                                     | 19.  |
| Dep. bes Rammerger                                                  | 30.       | Kirch, Dr., früherer Landger. Aff.,<br>Rotar in Gummerebach                 | 103.        | Rot. in Brandenburg, geftorben .<br>Rnau er, Rreisger. Gefret. in Infter- | 128. |
| Rampfmeyer, Rreisger. Rath in Bruffem, gestorben                    | 127.      | Kirchhoff, Rechteanw. u. Not. in Greifswald, Justigrath                     | 445.        | burg, Jubil., Rangleirath                                                 | 88.  |
| v. Rannemurf, Ref., Ger. Uff. im                                    |           | Rirfd, Rreisrichter in Militsch,<br>Rechtsaum. u. Rot. in Striegau.         | 91.         | Anauff, Areisger. Rath in Prit-<br>walt, nach Perleberg verfest           | 83.  |
| Raffel, Ref., Ber. Mff. im Dep.                                     | 407.      | Rirfchftein, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                        | •           | Rnein, Ref., Ger. Uff. im Dep. Colu-                                      | 150. |
| Raft, Ref., Ger. Uff. im Dep. Celle                                 | 74.<br>6. | Ronigeberg Ber. Uff., ausgeschieben                                         | 34.<br>171. | u. Rot. in Mebebach, gestorben                                            | 128. |
| Ratenhaufen, Ref., Abvolat in                                       | υ.        | Rittel, Juftigrath, Notar in Bongro.                                        |             | v. Anoblauch, Geb. Juftigrath, Rreisger. Dirett. in Prenglau, pen-        |      |
| Sauffmann, Ref. Ger. Uff. im                                        | 66.       | with, Jubil., R. A. O. IV. Al                                               | 465.        | sionirt, R. A. O. III Rl. m. b. Schl.                                     | 127. |
|                                                                     | 390.      | v. Kihing, App. Ger. Prasid. in<br>Coslin, Wirkl. Geh. Ob. Justigrath       | 360.        | Rnobloch, Ref., Ger. Uff. im Dep. Raumburg                                | 469. |
| Just Minist Bl. 1879.                                               |           |                                                                             |             | 3                                                                         |      |

|                                                                                                                              | Stitt        |                                                                                           | Geite       |                                                                                        | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Robligt, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                                             | 457.         | Roven, Kreisger. Gefr. in Hallea. G., pensionirt, Rangleirath                             | 457.        | Rruger. Belthufen, fiebe B.<br>Rugelgen, Retar in Runfermai.                           |            |
| Roblit, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                                              | 474.         | Rrah, App. Ger. Rath und Gulfe-<br>arbeiter im Juftig - Ministerium,                      |             | felb, ausgeschieben                                                                    | 415.       |
| Rod, Ber. Mff., Rreisrichter in Lobau                                                                                        |              | R. a. D. IV. Rl                                                                           | 18.         | Collin Greibrichter in Anger-                                                          | 51.        |
| in Westpr                                                                                                                    | 2.           | u. Rot. in Stettin, R. M. D. IV. Al.                                                      | 360.        | burg                                                                                   | 65.        |
| Roch, Ref., Ger. Aff. im Dep. Caffel<br>Röhler, Rreidger. Gefret, in Feiligen-                                               | 150,<br>360. | Rrabu, Rreisger. Rath in Cublinit, gestorben                                              | 29.         | Rub nas, Rreisger. Rath in Torgan, Stadtger. Rath in Berlin                            | 9.         |
| Rohler, Rreisger. Sefret, in Beuthen D. Schl., pensionirt, Rangleirath .                                                     | 390.         | Rramm, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammerger                                              | 359.        | Ruhnemund, Rreisger. Boten-<br>meister in Queblinburg, Allg. Chreng.                   | 19.        |
| Roelbe, Ref., Ger. Aff. im Dep. Frantfurt a. O.                                                                              | 155.         | Celle                                                                                     | 465.<br>42. | r. Rüfter, Geb. Justizrath, App.<br>Ger. Rath in Breslau, penj. Rgl.<br>Kr. D. II. Kl. | 139.       |
| Ronen, Geh. Juftigrath, Abvot. Anw. in Nachen, gestorben                                                                     | 74.          | Rrat, Ref., Ber. Mff. im Dep. Coln                                                        | 449.        | Rubn, Christian, Sandelsrichter in<br>Trier                                            | 4)         |
| Ronen, Rotar in Treis, nach Cochem verfest.                                                                                  | 79.          | Rraufe, Ger. Aff., Rreisrichter in Labiau                                                 | 13.         | Rubnow, Stabtrichter in Berlin,<br>ausgeschieben                                       | 245.       |
| v. Koenen, Staatsanw. Behulfe<br>in Altona, ausgeschieben                                                                    | 109.         | geschieben                                                                                | 407.        | Ruhr, App. Ger. Rath in Ratibor, gestorben                                             | 100.       |
| v. Roenen, Areisger. Rath in Brandenburg, geftorben                                                                          | 215.         | Rraufe, Ref., Ger. Uff. im Dep.<br>Ronigeberg                                             | 14.         |                                                                                        | 36         |
| Stonig, Staatsanw. in Stonigeberg i. Pr., ausgeschieben                                                                      | 457,         | Phrib, Rreibrichter in Cammin<br>Rrause, Rechtsanw. u. Not. in                            | 53.         |                                                                                        |            |
| Köppelmann, Rechtsanw. u. Not. in Rees, Justigrath                                                                           | 17.          | Breifenhagen, Juftigrath                                                                  | 445.        | m. b. Schleife                                                                         | 325.       |
| v. Korber, Dr., Ref., Ger. Mff. im Dep. Breslau                                                                              | 88.          | Seft. in Halle a. S., pensionirt, R. A. D. IV. Kl.                                        | 446.        | Paberborn, Allg. Chreng Rurlbaum II., Geb. Ob. Jufigrath                               | 19.        |
| - Ger. Aff., ausgeschieben Roffta, Dr., Ref., Ger. Aff. im                                                                   | 110.         | Kreis, Rechtsanw. u. Notar in Sommerfelb, entlaffen                                       | 99.         | u. vortrag. Rath im Just. Dimik.                                                       | 445.       |
| Dep. bes Kammerger Rolifch, Ref., Ger. Aff. im Dev.                                                                          | 407.         | Krieger, Juftigrath, Rot. in Berlin, geftorben                                            | 21.         | Rufchel, Rangleirath, Gtabiger. Gefr. in Bredfau, penf., R. E. D.                      | na*        |
| Breslau.                                                                                                                     | 415.         | Strieger, Rechtsanw. u. Rot. in                                                           | 145         | IV. Al. Rufchel, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                               | 325.       |
| Rolleder, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                                            | 54.          | Tilfit, Juftigrath                                                                        | 445.        | Breslau                                                                                | 399.       |
| - Ger. Aff., Kreisrichter in Marg-<br>grabowa                                                                                | 65,          | Marienwerder                                                                              | 66.<br>73.  | Stolp, Justizrath                                                                      | 445.       |
| Ropp, Friedensrichter in Stromberg,<br>Justigrath                                                                            | ٠).          | — Kreibrichter in Lobau, aus.                                                             | 325.        | Rmaditiemeli, Ref., Ger. Uff. im Dep. Ronigeberg                                       | 125.       |
| Rorb, Dr., Wirll. Geh. Ober-Juftig-<br>rath, Erfter App. Ger. Prafitent in<br>Stettin, penf., Wirtl. Geh. Rath,<br>Excelleng | 123.         | Krifche, Kreisrichter in Jnowrag-<br>law, pensionirt<br>Krönig, Justigrath, Rechtsanw. u. | 109.        | Ryllmann, Ergangungerichter in<br>Duffelborf                                           | s à<br>m s |
| v. Rorff, Freiherr, Ref., Ger. Uff.                                                                                          | 360.         | Rot. in Paderborn, R. A. D. IV. Al.<br>Kronig, Rechtsaum. u. Rot. in                      | 18.         | 2.                                                                                     |            |
| Rorn, Ref., Ger. Aff. im Dep. Breslau.                                                                                       | 359.         | Siegen, nach Dulsburg verfest u. 3urudgenommen 193 u. Krofta, Rechn. Rath, Gerichtstaff.  | 231.        | v. Labenberg, Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammerger.                                    | Sec.       |
| Kortum, Rechtsanw. u. Not. in Salberstadt, Juftigrath                                                                        | 445.         | Rend. in Sensburg, Jubil., R. M. D. IV. Rl.                                               | 88          | Labewig, Rreisger. Rath in Greifs-<br>walb, Jubil., R. A. D. III. Rl. m.               |            |
| Rofd mieder, Rreisrichter in Dom-<br>mibich, Rreisger. Rath                                                                  | 1.           | Rrudeberg, Ref., Ger. Mff. im Dep. Magbeburg.                                             | 104.        | t. 6di                                                                                 | 137        |
| Rosegarten, Rechtsanw. u. Notar<br>in Nordhausen, Justigrath                                                                 | 445.         | Kruger, Beh. Ober Juftigrath, Stadtger. Prafibent in Berlin,                              |             | Lage, Rotar in Laueuburg a. b. Cibe, ausgeschieden                                     | 42         |
| Roffat, Ber. Aff., Rreibrichter in Golbap                                                                                    | 5.           | R. A. D. II. Stl. mit Cichenlaub<br>Rruger, Emil, Stadtrichter in                         | 18.         | Lamberg, Landger. R. Prasid. in<br>Bonn, Jubil., Geh. Justigrath                       | 445        |
|                                                                                                                              |              | -7                                                                                        |             | Lampe, Ref., Ger. Mff. im Den.                                                         |            |

|                                                                                         | Cette |                                                                             | Gritt | Crite                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| Banboogt, Sanbelsrichter in Duffel-                                                     | 2.    | Leonhardt, Dr., Staate u. Inftig-<br>minifter, Großtreug bes herzoglich     |       | Lisco, Ref., Ger. Uff. im Dep. b. Rammerger 84.                              |
| Lange, Ref., Ger. Aff. im Dep. Bromberg                                                 | 10.   | Sachsen-Ernestinischen Sausordens Leffe, Kreisger. Rath in Elbing,          | 91.   | Lobebang, Rechtsanw. u. Not. in 3hehoe, als Rechtsanw. ausge-                |
| l'ange, Ref., Ber. Aff. im Dep. Bredlau.                                                | 132.  | R. U. D. IV. RI                                                             | 326.  | fcieben, Rot. in Rellinghufen 41.                                            |
| Langemad, Ref., Ber. Uff. im Dep. Riel                                                  | . 54. | Leffing, Landger. Rath in Berlin,<br>Landger. Direlt. baf.                  | 469.  | Lobtmann, Oberger. Rath in O8-<br>nabrud, gesterben                          |
| Langerfelbt, Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Celle.                                          | 128.  | Beufdner, Rreisger. Botenmeifter in Gisleben, Allg. Chreng                  | 19.   | Löbbede, Ober Staatsanw. in<br>Münster, R. A. D. II. Kl. m.<br>Sichenl. 450. |
| Lafdineti. Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau                                         | 446.  | Leuschner, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. Frankfurt a. D.                     | 123.  | Loed, Rechtsanw. u. Rot. in Olbesloe, Justigrath                             |
| Lag, Amtsger, Bote in Ihehoe,                                                           | 19.   | Levin, Rechtsanw. u. Rot. in Ber-<br>lin, Justigrath                        | 445.  | Lobmanu, Staatsprofutater in                                                 |
| Lategabn, Kreisger. Rath in Broich, Deput. Dirigent baf                                 | ភ,    | Cevinfon, faufm. Beifiger b. b. Kreisger. in Elbing, gestorben              | 215.  | Loer, Bareau-Affiftent in Giegen,                                            |
| Baube, Landger. Prasitib. in Brom-<br>berg, St. Stanislaus. Drb. II. Al.<br>m. b. Stern | 415.  | Lemp, Dr., Areisrichter in Dort-<br>mund, Rechtsanw. u. Rot. in Ra-         |       | Jubil., Ranglei Cetret 6. Loge, Kreisger. Rath in Gerbfiebt,                 |
| Laud, Rechtsanw. u. Rot. in Seelow,<br>Juftigrath                                       | 445.  | Libor                                                                       | 21.   | pensionirt, R. A. O. IV. M. 65. u. 119.<br>Lowenthal, Ref, Ger. Uff. im      |
| Bautherius, Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. b. Rammerger.                                    |       | Glogau, gestorben                                                           | 155.  | Dep. Magdeburg                                                               |
| - Ger. Uff., Rreisrichter in Stras-<br>burg i. b. Uderm.                                | 65,   | 21. C. IV. fil                                                              | 18.   | lin, Justigrath 445.<br>v. Cobr, Hermann, Handelbrichter                     |
| Lauß, Couis, Prafibent bes San-<br>belsger. in Erier                                    | • 2.  | Gummerebach, gestorben<br>Lenbe, Rechtsanw. u. Not. in Dr.                  | 84.   | in Barmen                                                                    |
| Biesbaden, R. M. D. II. Al. m.                                                          | 45.0  | Stargardt, Justigrath                                                       | 445.  | b. Kammerger 423.<br>v. Loos, Ref., Ger. Aff. im Dep.                        |
| Cichenl. v. Ledebur, Freib., Rreidger. Dirett.                                          | 450.  | v. b. Lepen, Landger, Aff. in Gaar-<br>bruden, gestorben                    | 245.  | d. Kammerger 123.                                                            |
| in Steinfurt, R. A. D. IV. Al Le bmaun, Ref., Ger. Uff. im Dep.                         | 18.   | Lepfer, Ger. Mff., Kreierichter in Bollin                                   | 91,   | Log, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                 |
| Coln Lehr, Banbrichter in Duisburg, aus-                                                |       | Lichtenberg, Ger. Aff., ausge-                                              | 215.  | Frankfurt a. M                                                               |
| v. Leipziger, Stadtrichter in Ber-                                                      | 445.  | im Dep. Frankfurt a. M                                                      | 135.  | Bredlau, Juftigrath 445.                                                     |
| Leitner, Ref., Ger. Uff. im Dep. Glogan                                                 | 66.   | Liebrecht, Ger. Uff., ausgeschieben Liebte, Rechu. Rath, Erib. Gelret.      | 245.  | Coln                                                                         |
| Ceitner, Ger. Uff., Rreisrichter in                                                     | - 1   | in Rönigsberg i. Pr., R. A. O. IV. AL.                                      | 326.  | Beglar, geftorben                                                            |
| Rrappig.  — Rreierichter in Rrappig, ausge- fchieben                                    | 109.  | Linbemann, Ref., Ger. A. im<br>Dep. Celle<br>Linbheimer, Dr., Ref., Abvofat | 139.  | Reuhalbensleben, Justigrath 445.                                             |
| Letebufch, Sanbelerichter in Barmen                                                     | 307.  | in Frankfurt a. M                                                           | 74.   | Dep. Breslau 74.                                                             |
| l'emde, Kreierichter in Carthaus,<br>nach Lobau verfest                                 | 103.  | Linhoff, Dr. Ref., Ger. Aff. im Dep. Coelin                                 | 40.   | Lun pet, Dr., Rechtsanw. in Leip-<br>zig, Justizrath                         |
| L'ent, Kreisger. Ranglift, penfionirt,<br>Ranglei Sefret.                               | 110.  | Dr., Ger. Uff., Rechtsanw. 11.<br>Not. in Stolp                             | 74.   | v. Lutden, Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle                                     |
| Lennich, Rechtsanw. u. Not. in<br>Samm, Justigrath                                      | 446.  | Lint, Amtsgerichtsbote in Schluch-<br>tern, pensionirt, Allg. Chreng        | 150.  | Buttich, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. Raumburg 446.                          |
| Leon hard, Rechtsanw. u. Rot. ju<br>Magbeburg, Justigrath                               | 445.  | Ling, Ref., Ger. Aff. im Dep. Coln                                          | 462.  | Lüteler, Ober Profurator in Cloberfeld, R. A. D. IV. Al 18.                  |
| Leonharbt, Dr., Staats u. Juftig-<br>minifter, Grofitreuz bes Herzoglich                |       | jur Lippe, Graf, Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle                              | 453.  | Luteler, Juftigrath, Rot. in Duffel-<br>borf, gestorben                      |
| Anhaltischen Sausorbens Albrecht Des Baren                                              | 1.    | Bifch, Botenmeister in Logen, Allg. Chrenz.                                 | 326.  | In, R. U. D. II. Rl. m. Gichent. 450.                                        |

| Gelte                                                                                             |                                                                                                                 | Geite        |                                                                                                          | Cate         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| M.                                                                                                | Mehler, Erganzungerichter in                                                                                    | 149.         | Meyer, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau                                                                   | 193          |
| Madeprang, Ref., Ger. Uff. im Deb. Riel                                                           | Meigner, Senator, Oberger. Unw. in Hannover, auf Ausabung ber Unwaltschaft und Abvolatur ver-                   |              | Mener, Erster Profib. b. Upp. Ger.<br>in Paberborn, an bas Rammerger.<br>verset                          | 205.         |
| Maber, Kreisger. Direkt. in Julli-<br>chau, Jubil., R. A. O. III. Al. m.                          | zichtet                                                                                                         | 245.         | - Rammergerichts. Profibent, Birfl. Geb. Ob. Juftigrath                                                  | 399.         |
| d. Schl. 119. Mace, Rreieger. Rath in Riel,                                                       | Berlin, Juftigrath                                                                                              | 445.         | Mener, Upp. Ger. Bice · Prafibent in Celle, Geh. Ober Juftigrath                                         | 231.         |
| R. U. D. IV. Rl. u. gestorben 18 u. 99.<br>Magnus, Dr., Ger. Uff., Staats anw. Geb. in Riel. 17.  | Rot. in Striegau, ausgesch., R. Rr.<br>D. III. Rl.<br>Menbe, Ref., Ger. Aff. im Dep.                            | 150.         | Meher, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                           | 449.         |
| Magnus. Ger. Aff. aus b. Dep.<br>b. Rammerger. ins Dep. Frantfurt                                 | Ratibor                                                                                                         | 18.          | Mepersahm, Rechtsanw. u. Not.<br>in Olbenburg, gestorben                                                 | 96.          |
| a. M. versett                                                                                     | Rot. in Quedlinburg, geftorben<br>Menbe, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                | 128.         | Beide Mff., Rreisrichter in                                                                              | 99.          |
| Aielenzig, penf., Allg. Chrenz 6.<br>Malemus, Ober Amterichter in<br>Hanau, gestorben 135.        | Raumburg                                                                                                        | 449.<br>79.  | Strasburg Bestpr                                                                                         | 87.          |
| Malmros, Ger. Uff., ausgeschieben 84.                                                             | - Rotar in Gelbern, nach Trier verfeht.                                                                         | 415.         | Mittweg, Landgerichts Rath in<br>Effen, pensionirt                                                       | 446.<br>445. |
| gefchieben                                                                                        | Mente, Bote u. Egefutor in Delbe,                                                                               | 19.          | Mode, Ber. Aff., Rreibrichter in                                                                         | 73.          |
| m Dep. d. Rammerger 446. Manntopf, Rechtsanw. u. Rot. in                                          | Mengel, Rreisger. Gefret, in Pofen,<br>penf. Rangleirath                                                        | 239.         | Möger, Rechtsanw. u. Rot. in Dortmund, Justigrath                                                        | 446.         |
| Eddlin, Juftigrath                                                                                | Mengen, Dr., Ref., Ger. Uff. im<br>Dep. Coin                                                                    | 215.         | Möller, Gerichtsvogt in Silbes-<br>beim, Allg. Ehrenz.                                                   | 19.          |
| Marcuse, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. b. Rammerger 120.                                           | Breslau                                                                                                         | 155.         | Mohr, Ober-Amtsrichter in Rends-<br>burg, Kreisger. in Flensburg<br>Mommfen, Ref., Ger. Aff. im Dep.     | 29.          |
| Martini, Kreisger. Rath in Jauer, gestorben 109.                                                  | Landger, Prafit. in Bonn, Stern<br>3. R. Rr. D. 11. Al.                                                         | 450.         | Riel Momm fen, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                   | 104.         |
| Martini, Ref., Ger. Uff. im Dep. Posen                                                            | Merh, Rreisger. Dirett. in Rinteln,<br>Jubil., R. U. O. III. Rl. m. b. Schl.<br>- Rreisger. Dirett. in Rinteln, | 53.          | Riel Ber. Uff., Rreis-                                                                                   | 423.         |
| Marz, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau                                                             | geftorben                                                                                                       | 259.         | Morgenroth, Rechtsanw. u. Rot.<br>in Beuthen, Juftigrath                                                 | 29.<br>445.  |
| in Braunsberg, Justigrath 445. Matthaei, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                  | Biebbaben                                                                                                       | 193.<br>390. | Morebach, Ref., Ger. Mff. im Dep. Eblu                                                                   | 132.         |
| Posen 21. — Ger. Aff., Kreierichter in Pleschen 79.                                               |                                                                                                                 | 407.         | Moffe, Rreistichter in Spandau,<br>Stadtrichter in Berlin                                                | 95.          |
| Matthes, Ger. Aff., Kreisrichter in<br>Reichenbach                                                | Meves, Appellationsger. Rath in<br>Insterburg, R. U. D. IV. fil<br>Meviffen, Rotar in Langenberg,               | 326.         | v. Mroginsti, Ger. Aff., Kreis-<br>richter in Inowrazlaw.                                                | 29           |
| Matthefius, Kreisger. Rath in<br>Brieg, ausgeschieb., R. A. O. III. Rl.<br>m. d. Schl 113 u. 127. | nach Goch versett                                                                                               | 389.         | v. Ruhler, Rammergerichts Dice-<br>Prafibent, Geh. Ober-Jufigrath<br>Mull, Kreibrichter in Pollnow, aus- | 231.         |
| Mah, Rangleirath, Areidger, Gefret. in Stettin, penf., R. U. D. IV. Al. 88.                       | Meyer, Rechtsanw. in Phrmont,                                                                                   | 18.          | geschieden                                                                                               | 215          |
| Maur, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                     | entlassen                                                                                                       | 92.          | Getr. in Urneberg, penf., Ronigl.                                                                        | 390.         |
| May, Ger. Aff., Kreisrichter in Cofel 13.<br>May, Amtsrichter in Gottesberg,<br>ausgeschieben     | Mener, Appellationsger. Rath in                                                                                 | 120.<br>149. | Muller, Rreisrichter in Coesfelb,<br>Rreisger. Rath                                                      | 1.           |
| Maner, Ref., Abvotat im Dep. Coln 150.                                                            | Dener, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                                  | 155.         | Muller . Banvolgem, Sandelt- richter in Erier                                                            | 2.           |
| Medel, Notar in Oplaben, Justiz-<br>rath                                                          | Mener, Ref., Ger. Uff. im Dep. b.                                                                               | 171.         | Maller Thouvenin, Ergangungs-                                                                            | 43           |

|                                                                      | Geite   |                                                                    | Selte 1 |                                                                                                | Celte   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DRutter, Ref., Ger. Aff. im Dep. Glogau                              | 6.      | Reumann, Rreisrichter in Reu-<br>ftettin, Rechtsanwalt u. Rotar in |         | v. Derhen, Rarl Beinrich Lubwig, Ber. 21ff., ausgeschieben                                     | 66      |
| Müller, Rechtsanw. in Mühlhaufen, gestorben                          | 14.     | Reumann, Staatsanw. in Altona,                                     | 73.     | Detting, Rangleirath, Stabtger.<br>Gefr. in Berlin, Ronigl, Kronen-                            | # C) == |
| Raller, Ref., Ger. Uff. im Dep. Salberftabt                          | 21.     | neumann, Ergänjungerichter in                                      | 239.    | Orben IV. Al                                                                                   | 407.    |
| Muller, Ref., Abpotat in Berben                                      | 30.     | Barmen                                                             | 307.    | im Dep, Coln                                                                                   | 99      |
| Ruller, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. Celle                           | 88.     | Reumann, Rechtsanw. in Berlin,<br>Justigrath                       | 446.    | Dpig, Rechn. Rath, Dep. Kaff. u.<br>Rechn. Revis. in Breslau, Königl.<br>Kronen-Orben III. Rl. | 407.    |
| Muller, Dr., Abvofat in Berben,<br>Unwalt baselbst                   | 109.    | Reuf, Oberger. Direttor in Dong, brud, gestorben                   | 53.     | Oppenheim, Ob. Trib. Rath, Rgl.                                                                |         |
| Müller, Kreidger. Direfter in Ra-<br>witich, Jubil., Geb. Justigrath | 205.    | Ridell, Rechtsanwalt u. Rotar in Marggrabowa, nach Lyd verfest.    | 153.    | Aronen Orben II. II Orthmann, Kreisger. Rath und                                               | 450.    |
| Muller, Dr., Ref., Ger. Uff. im                                      | 359.    | Rieberftetter, App. Ger. Rath in Bromberg, R. A. O. IV. Rl         | 18.     | Abth. Dirig. in Namslau, gestorben Dfter, Canbger. Rath in Bonn, ge-                           | 215.    |
| Dep. Halberstadt                                                     | 430,411 | Diebaus, Bandger. Prafibent in                                     |         | ftorben                                                                                        | 127.    |
| Müller, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammergerichts                   | 399.    | Berben, gestorben                                                  | 399.    | Ofterroth, Sandelstichterin Barmen Dtten, Dr., Ref., Abvot. im Dep.                            | 307.    |
| Posen, Justigrath                                                    | 445.    | Riehaus, Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle                             | 465.    | Côln                                                                                           | 99.     |
| Mulert, Ober Amterichter in Fre-<br>ren, gestorben                   | 127     | be Riem, Ref., Ger. Uff. im Dep. Frankfurt a. M.                   | 453.    | Otto, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. Wiesbaben.                                                  | 193.    |
| Muffet, Umterichter in Raftatteu,<br>Ober Umterichter                | 2.      | Diemann, Ref., Abvotat in Lingen Riemann, Justigrath, Rotar in     | 193-    | Otto, Rotar in Daffelborf, Justig-                                                             | 446.    |
|                                                                      |         | Brieg, ausgeschieben Riefert, Ref., Ger. Aff. im Dep.              | 469.    |                                                                                                |         |
| <b>9</b> 2.                                                          |         | Samm                                                               | 407.    | <b>\$</b> .                                                                                    |         |
| Rade, Kreisrichter in Breben, Rreis-                                 |         | Riemanbt, Rreisrichter in Reuftadt a. b. Doffe, ausgeschieden      | 215     | Paalzow, Ref., Ger. Uff. im Dep. b. Rammerger.                                                 | 462.    |
| ger. Rath                                                            | 1.      | Difchelein, Rreieger. Rath j. D.                                   |         |                                                                                                |         |
| Raegelo, Motar in Goch, nach<br>Eleve rersest                        | 150.    | in Frankfurt a. D., Jub., R. A. D. IV. Al.                         | 423.    | Pannenberg, App. Ger. Rath in<br>Marienwerber, R. N. D. IV. Rl                                 | 326.    |
| v. Rahmen, Rreisger. Rath in<br>Ramslau, gestorben                   | 87.     | Roel, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes<br>Rammergerichts                | 92.     | Pantell, Rangleirath, App. Ger.<br>Sefret. in Breslau, penf., R. A. D.<br>IV. Rl.              | 136.    |
| Rebe Pflugstäbt, Geh. Ober-<br>Justigrath im Just. Minist., Wirts.   |         | R. A. D. IV. Kl                                                    | 18.     |                                                                                                |         |
| Beb. Ober Justigrath, Ministerial. Direttor bafelbft                 | 461.    | borf, gest                                                         | 259     | €¢)1                                                                                           | 18.     |
| Rebelung, Rreisger, Rath in Logen, nach Infterburg verfest           | 13,     | Roltemeyer, Oberger. Anwalt in<br>Sannover, gesterben:             | 3       | Paul, Areisger. Bur. Uff., Kalfulator in Lorgau, Jubil., R. Ar. D. IV. Al.                     | 120.    |
| Jur Rebben, Upp. Ger. Rath in<br>Paberborn, penf., Geb. Justigrath   | 1.      | Monnig, Ger. Aff., Rreisrichter in Spanbau                         | 29      | Pauli, Ref., Ger. Uff. im Dep. Bredlau                                                         | 469.    |
| Regenbant, Rotar in Langenfalga,<br>Juftigrath                       | 446     | Rottebohm, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Kammergerichts              | 42      | Manual Caribana Math in Manufichi                                                              | 65.     |
| v. Rellessen, Freiherr, Haubeis-<br>richter in Aachen                | 149     |                                                                    |         | Bechftein, Rreisrichter in Grat,                                                               | 79.     |
| Reugebauer, Rreisger. Rath in Blab, gestorben                        | 135     |                                                                    |         | v. Pelde, Kreisger. Rath 3. D. in<br>Reuwied, Jubil., R. a. D. III. Al.                        |         |
| Rengebauer, Staatsanw. in Jauer,                                     | 359     | Brandenburg, Juftigrath                                            | 445     | m. d. Schl                                                                                     | 445.    |
| Reuhaus, Dr., Ref., Ger. Aff. im                                     |         | vortrag. Rath im Just. Minist.,                                    |         | Pelizaens, Theodor, Handelspra-<br>sibent in Crefelb                                           | 149.    |
| Dep. Celle                                                           | 465     | General Aubiteur, Birtl. Geb. Db. Juftigrath                       | 457     | Peligaeus, Justigrath, Rechtsanw. v. Rot. in Rietberg, gestorben                               | 446.    |
| Hamm                                                                 | 423     |                                                                    | 18      | Perrot, Juftigrath, Friedensrichter in Erier, gestorben                                        | 17.     |
| Reumann, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau                             | 14      | v. Dergen, Rarl Friedrich, Ger. Uff.,                              |         | Pefchel, Rreisger. Gefret. in Bung.                                                            |         |
| - Ber. Uff., Rreisrichter in Toft                                    | 83      | . ausgeschieden                                                    | 66      | . l tau, penf., Rangleirath                                                                    | 66.     |

|                                                                                                   | 18                                                                                                        |                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Seite                                                                                             |                                                                                                           | ite ,                                                             | Seute         |
| Pefcatore, Dr., Justigrath, Rechts.                                                               | Poppel, Kreisrichter in Banbe-<br>burg, Rechtsanw. u. Not. in Friebe-<br>berg, u. Wohnsteverlegung nach   | N.                                                                |               |
| gefterben 453,                                                                                    | Driefen                                                                                                   | Glogau                                                            | 359,          |
| Petert necht, Rreisger. Rath j. D. in Cofel, R. U. D. IV. Rl 465.                                 | Pohl, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                             | Rabtle, Kreisrichter in Alt-Lanbs-<br>berg, Rechtsanm. u. Not. in |               |
| Peters, Justigrath, Rechtsanw. u.<br>Not. in Wittenberg, Jubil., R. U. O.<br>IV. Rl. 109.         | Preslan. 45%<br>Pobland, Rammerger, Rath in Berlin, R. M. O. IV. M. 19                                    | Rafalsti, Amterichter in Aurich,                                  | 66,           |
| IV. Rl. 109. Peters, Ref., Ger. Aff. im Dep. Celle 407.                                           | Poble, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                            | v. Rague, Erganzungerichter in                                    | 259.          |
| Petrich, Ref., Ger. Uff. im Dep. Frantfurt a. D. 104.                                             | Poble, Justigrath, Rechtsanw. u.<br>Rot. in Lissa, gestorben 23                                           | Rammftebt, Rechn. Rath, Depof.                                    | 307.          |
| Petry, Candger. Aff. in Elberfeld,<br>Candger. Rath 2.                                            | Poleng, Kreisger. Rath in Bunglau, ausgeschieben 14                                                       | R. N. O. IV. Rt.                                                  | 19.           |
| Pfahl, Rotar in Rheinbach, aus-<br>geschieden 14.                                                 | Poll, Stadtger. Rath in Berlin, gestorben                                                                 | berg, penf. Kanzleirath                                           | 399.          |
| Pfeiffer, Justigrath, Rechtsanw. u.<br>Rot. in Beestow, ausgeschieden,                            | Pollier, Ger. Uff., ausgeschieden 12                                                                      | Commercial and an arrival                                         | 110.          |
| R. U. D. IV. Rl 389 u. 407. Pfibner, Friedensgerichtsschreiber in Merzig, penf., Kangleirath 390. | Poppe, Ref., Ger. Aff. im Dep. Breslau. 46:                                                               | 001440-4 C-01-1-45                                                | 445.<br>150.  |
| Pfleffer, Rechtsanw. u. Rot. in Berlin, Juftigrath 445.                                           | Praefent, Ref., Aboutat in Har-<br>burg 4                                                                 | Marcha Mas March March                                            | 423.          |
| Rebe Pflugftabt, fiebe R 461. Philipp, Rechtsanw. u. Rot. in                                      | Pratsch, Geh. Ob. Justigrath, App. Ger. Bice-Prasib. in Marienwerber, R. A. O. II. Al. m. Eichenlaub. 450 | Rauten ftrauch Rarl, Erganjungs-                                  | 2.            |
| Altona, Justigrath                                                                                | Prebeet, Ref., Ger. Uff. im Dep. Paberborn 75                                                             | Lonbern, gest Rot. in                                             | 150.          |
| Paderborn 30. Pietter, Justigrath, Rechtsanw. u. Rot. in Raumburg a. C., ausge-                   | Preufchoff, Rechtsauw. in Elbing,<br>Juftigrath 440                                                       | in Gr. Salze                                                      | 65.           |
| fcieben, R. A. O. IV. Rl 109 u. 127. v. Pilati, Graf, Dr., Ref., Ger.                             | Preng, Ref., Ger. Uff. im Dep. Breslau 455                                                                | Spandau                                                           | 5,            |
| Aff. im Dep. Breslau 449.<br>Pilet, Justigrath, Rechtsanw. u.                                     | Prin, Rreisger. Rath in Fürsten-<br>walbe, R. M. D. IV. Rt 19                                             | d. Rammerger                                                      | 453.          |
| Rot. in Pofen, R. A. D. IV. Rl. 18. Pilet, Umtdrichter in Wronle, ausgeschieden                   | Probel, Rechn. Rath, Deposit.<br>Rend. in Neustadt B. Pr., pens.,                                         | Dep. Frankfurt a. D                                               | 110.          |
| Pitsch, App. Ger. Rath in Marien-<br>werber, R. A. D. IV. Rl 18.                                  | R. U. D. IV. Al. 156<br>Prus mann, Abvofat u. Rot. in Geeftemunde, gestorben 135                          | R. St. D. IV. St.                                                 | 389.          |
| Plambed, Direttor bes Strafge-<br>fangniffes in Gludftabt, R. U. D.                               | Prüsmann, Sanbelsrichter in Elberfelb 200                                                                 | ausgeschieden                                                     | 20.           |
| 1V. Kl                                                                                            | Puchta, Rechtsanw. u. Not. in Butow, Juftigrath                                                           | im Dep. Coln                                                      | 3 <b>6</b> 0. |
| v. Plehwe, Staatsanw. in Lilfit,<br>R. U. D. IV. Al 326.                                          |                                                                                                           | Reichert, Rechtsanw. u. Rot. in<br>Thorn, Justigrath              | 445.          |
| Plesch, Ger. Uff., Rreisrichter in Reuftettin 2.                                                  | Q.                                                                                                        | Reiff, Rreisger. Rath in Braun-<br>fels, nach Bielefelb verfest   | 9.            |
| Pochhammer, Rreibger, Rath in Briegen, Stabtger. Rath in Berlin 9.                                | Ouabflieg, Ref., Abvolat im Dep.                                                                          | III CADEN                                                         | 20,           |
| Poel, Rreibrichter in Altona, Kreis-<br>ger. Rath                                                 | Duanbt, Ref., Ger. Uff. im Dep. b. Kammerger. 399                                                         | 8                                                                 | 461.          |
| - Rreifger. Rath in Altona, aus-<br>geschieben 389.                                               | Quaft, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                            | Reinboth, Ref., Ger. Aff. im Dep. bes Rammerger.                  | 48.           |

Comb

|                                                                           | Geitel  |                                                                           | Geitt    |                                                                          | Seite        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reinte, Rreisger, Gefret. in Lauen-<br>burg i. D., Rangl. Rath            | 407.    | Rinbfleifd, Birtl. Geb. Db. Juft. Rath, Minift. Direttor im Juft.         | 407      | v. Rofenberg, Erster Staatsanw.<br>in Breslau, Romthurtreuz bes Franz    | 01           |
| Reinfing, Ober-Umterichterin Celle,<br>R. U. D. IV. Rl.                   | 19.     | Minist., Königl. Kron. Ord. II, Rl. — Insig. b. Lippeschen Chrentreuzes   | 407.     | Josef Ordens                                                             | 91.          |
| Reifewit, Rreisger. Rath u. Dep. Dirig. in Reurobe, gestorben             | 73.     | 1. 91                                                                     | 415.     | Breslau, pensionirt, Geh. Justig-                                        | 469.         |
| Reifig, Kreisger. Rath in Maum-<br>burg a. G., penf., R. A. D. IV. Al.    | 2.      | - Birkl. Geb. Ob. Just. Rath,<br>Minist. Direktor im Just. Minist.,       | 461.     | Rofin, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. Bredlau                              | 155.         |
| Remele, Landger. Aff. in Cobleng,<br>Landger. Rath                        | 4)      | 3. Unterftaatsfelretar baf                                                |          | - Ger. Aff., ausgeschieben Rognid. Geb. Regiftr. im Juft.                | 245.         |
| Renbicmibt, Ger. Uff., Rreis.                                             | ,       | Stettin, Allg. Chreng                                                     | 360.     | Minift., Rangleirath                                                     | 473.<br>389. |
| richter in Beuthen O. Schl<br>Refimeper, Altuar in Achim, penf.,          | 73.     | burg, R. A. D. II. Rl. mit Gichent.                                       | 450.     | Ruder, Rreisger. Rath in Golb. berg, geftorben                           | 87.          |
| Rangleirath                                                               | 22.     | Ritgen, Kreisger. Direttor in Schwep, R. M. D. IV. Ml                     | 326.     | Ruer, Ger. Mff., Griebeusrichter in                                      |              |
| Salberftabt                                                               | 14.     | Ritter, Dr., Ger. Uff., ausgesch.                                         | 66.      | Ruter, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                           | 91.          |
| bes Rammergerichts                                                        | 462.    | Robert · Lornow, siehe T.<br>Röben, Ober Amterichter in Aurich,           |          | Rubnau, Rreisger. Rath in Infter-                                        | 359.         |
| in Riel, R. a. O. IV. Al                                                  | 19.     | pensionirt, R. A. C. III. Kl. m.                                          | 109.     | Buhnte, Ber. Aff., ausgeschieben                                         | 2.<br>100.   |
| Reuter, Ober-Umterichter in Geefte-<br>munbe, ausgeschieden               | 215.    | Robenbed, Ref., Ger. Aff. im                                              | 54       | Ruland, Abrofat in Bonn, aus-                                            | 307.         |
| Rheinart, Ref., Abvolat im Dep.                                           | 14.     | Dep, Naumburg                                                             | ₹77±     | geschieben.<br>Rumpff, Kreisrichter in Hattingen,                        |              |
| Rhenius, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammerger.                       | 399.    | Driesen, nach Halberstadt verseht.<br>Roeber, Rechtsanw. u. Notar in      | 17.      | Rreisger. Rath                                                           | 1.           |
| Rhobe, Ger. Uff., Staatsanm. Ge-<br>hulfe in Wehlau                       | 65,     | Dortmund, Juftigrath                                                      | 407.     | R. A. D. IV. Al                                                          | 19.          |
| Richter, Bote unb Exefutor in Sattingen, Allg. Chreng.                    | 19.     | Roelle, Ref., Ger. Aff. im Dep.<br>Ratibor                                | 155.     | Schmiegel, geftorben                                                     | 407.         |
| Richter, Kreisger, Rath in Delipfch,<br>penfionirt, R. M. D. IV. Rl. 53 u |         | v. Ronne, Kreisger. Rath in Stettiu, Stadtger. Rath in Berlin             | 9.       | S.                                                                       |              |
| Richter, Ref., Ger. Aff. im Dep. Coln                                     | 99,     | Rofener, Justigrath, Rechtsanw. u. Rotar in Demmin, gestorben.            | 92,      |                                                                          |              |
| Richter, Ref., Ger. Aff. im Dep. Frankfurt a. D.                          | . 132.  | Rooner, Rreidger. Botenmeifter in Oppeln, Allg. Chreng.                   | 19.      | Stangleirath                                                             | 326.         |
| Richter, Ref., Ber. Aff. im Dep.                                          | 194.    | Roftel, Rreisger. Direttor in Rofen-                                      |          | Magbeburg                                                                | 92.          |
| Ride, Rreisger. Rath in Minben,                                           |         | berg B. Pr., R. A. D. IV. Ri<br>Rover, Kreisger. Rath in Lanbes           | 19,      | R. a. O. IV. Rl.                                                         | 19.          |
| Jubil., R. A. O. III. Rl. m. b.Schl.<br>Riebel, Landger. Rath in Torgau,  | 103.    | hut, penfionirt, R. A. D. III. Rl.<br>m. b. Schl 149 u.                   | 359.     | Gabowsti, Rangl Direttor, Rreis-<br>ger. Selretär in Tilsit, Kangleirath | 326.         |
| Riemer, Juftigrath, Rechtsanw. u.                                         | 407.    | Robbe, Ger. Aff., Kreisrichter in Berent                                  | 21.      |                                                                          | .7.4         |
| Rotar in Halle a. G., ausgeschieb.<br>u. R. A. D. III. Al. m. b. Schl. 66 | u. 87.  | Robbich, Kreisger. Sefret. in Beu-<br>then D. Schl., pensionirt, Kanzlei- |          | Albrecht bes Baren                                                       | 83.          |
| Rieger, Dr., Ref., Ber. Mff. im                                           | 474.    | v. Robr, Dr., Wirfl. Geb. Rath,                                           | 390.     | Geh. Ob. Justizrath                                                      | 450.         |
| Dep. Frankfurt a. M                                                       |         | Ob. Erib. Bice Praf., Ronigl.<br>Kron. Orb. I. Rl                         | 450.     | Dep. b. Rammerger Salinger, Ref., Ger. Uff. im Dep.                      | 325.         |
| Rindfleisch, Birth. Geb. Ob. Juft,                                        | 205.    | Rolde, Ref., Ger. Mff. im Dep.                                            | 54.      | b. Rammerger                                                             | 104.         |
| Rath, Minister. Dirett. im Justig-<br>Ministerium, Anhalt. Rommand.       | 1       | Romeif, Ref., Ger. Aff. im Dep. Grantfurt a. M.                           | 399,     | Notar in Conit, ausgeschieben,<br>R. A. D. IV. Rl 389 n.                 | 407.         |
| Insig. I. Al. und Schwarzburg. Chrente, I. Al.                            | 83.     | Roscher, Oberger. Diretter in Celle,<br>R. U. D. III. Rl. m. b. Schl.     | 18.      | Samter, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. d. Rammerger.                       | 171.         |
| - Romiburfreug I. Rl. bes Gerzogl.<br>Sachsen Erneftinischen Sausorbens   | 119.    | Rofder, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                           | 110.     | Sanber, Ref., Ber. Aff. im Dep.                                          | 110          |
| - malian . comelinalmen Danoneceno                                        | 4 8 47. | Сеце                                                                      | 8 8 L.C. | ' Celle                                                                  | AAU          |

Comple

|                                                                                                     | Seite        |                                                                                                | Seite       |                                                                                                         | Enn          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Saro, Ref., Ger. Aff. im Dep. Breslau.                                                              | 42.          | Schenrich, Dr., Umieger. Rath in Trebnig, ausgeschieben                                        | 457.        | Somibt, Amterichter in Lichow,<br>Ober-Umterichter                                                      | 2.           |
| Sartorius, Rechtsanw. u. Notar in Bartenstein, gestorben                                            | 259.         | Scheven, Justigrath, Rechtsanw.<br>u. Rotar in Stralfund, ausge                                |             | Schmibt, App. Ger. Rath in Stettin, R. A. O. IV. Al.                                                    | 19.          |
| Saffen, Friedensrichter in Rhaunen,<br>nach Obenfirchen verfett                                     | 29.          | fchieben, R. U. D. IV. Rl 325 u. Schidan, Gerichtelaffen. u. Depo.                             | 360.        | Schmibt, Rreisger. Rath in Goll-<br>now, nach Stettla verfest                                           | 53.          |
| Sawallifd, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. Coslin                                                      | 18.          | fital-Renbant in Militsch, pension.,<br>Rechn. Rath                                            | 80.         | Schmibt, Ref., Ger. Aff. im Dep.<br>Ratibor.                                                            | 135.         |
| -, Ger. Mff., Kreisrichter in Butom<br>Schabe, Kreisger. Rath in Gleiwib,                           | 21.          | Schiel, Bote u. Ezekutor in Stettin,<br>Allg. Chrenz                                           | 19.         | Schmibt, Kreisger. Rath in Befel,<br>penfion., R. A. O. IV. RL                                          | <b>2</b> 59. |
| Abth. Dirigent bafelbit                                                                             | 21.          | Schilb, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                | 449         | Schmibt, Ref., Ger. Aff. im Dep. Ronigsberg                                                             | 325.         |
| ben, Juftigrath                                                                                     | 2.           | Schilb, Geh. Ob. Justigrath, Land-<br>ger. Prafib. in Eleve, R. M. D.<br>II. Kl. m. Eichenlaub | 450.        | Bartenberg, gestorben                                                                                   | <b>3</b> 59. |
| Pofen Schallehn, Rreisger. Rath in                                                                  | 423.         | v. Schilgen, Rreisger. Rath in Gr.                                                             | 65.         | Göttingen, Stern z. R. Kr. Orb.                                                                         | 450.         |
| Urnswalbe, nach Stettin verfett .<br>Scharnweber, Rreisger. Rath g. D.                              | 5.           | Salze, Deput. Dirigent bafelbft                                                                | 1.          | Schmidthals Areisger, Direktor in Oppeln, R. U. D. IV. Al.                                              | 19.          |
| in Potsbam, R. U. D. IV. Rl                                                                         | 473.         | Schilling, Gerichtstaffen Renbant<br>in Rofenberg W. Dr., Rechn. Rath                          | 407.        | Schmising, Graf, Ger. Uff., Rreis-<br>richter in Werne                                                  | 87.          |
| u. Rotar in Bromberg, gestorben.<br>Schaumburg, Lanbger, Affeffor in                                | 259.         | Schinbewolf, erfter Gerichtsbiener in Sulba, penfion., Allg. Chreng.                           | 446.        | Schmibts, Justigrath, Rechtsanw.<br>u. Not. in Duisburg, Wohnstever-<br>legung nach Mulheim a. b. Ruhr. | 193.         |
| Cobleng, Canbger. Rath                                                                              | 2.           | Schindler, Ref., Ger. Aff. im Dep. Frankfurt a. D.                                             | 96.         | Schmit, Rreibrichter in Lubbede,<br>Rreibger Rath                                                       | 1.           |
| Berum, nach Murich verfest Scheller, Ger. Aff., ausgeschieben.                                      | 469.<br>22.  | Schlade, Rechtsanw. u. Rotar in Rogasen, Justigrath                                            | 95.         | penfion., R. M. D. IV. Rl.                                                                              | 325.         |
| v. Schelling, Dr., Unterftaats, fefretar im Juftig. Minifterium,                                    |              | Schlecht, Kreisger. Botenmeister in Bunglau, Allg. Chreng.                                     | 19.         | b. Rammerger.                                                                                           | 359.         |
| Stern zum R. A. D. II. Kl. mit Cichenlaub                                                           | 18.          | Schlegel, Rreisger. Dir. in Golbap, gestorben                                                  | 231.        | Soneiber, Ref., Ger. Aff. im Dep. Coln                                                                  | 399.         |
| -, Anhalt. Kommanbeur Jufign.<br>I. Rl. Albrecht bes Baren u.<br>Schwarzburgiches Chrenkreug I. Rl. | 83.          | bed, penfion., Mlg. Chreng Schlied mann, Rechtsanw. u. Rot.                                    | 128.        | Coln Goller, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                    | 127.         |
| - Romthurfreug I. Rl. bes Bergogl.<br>Sachsen · Ernestinischen Sausorbens                           | 119.         | in Salle a. G., Juftigrath<br>Schlieper, Ergangungerichter in                                  | 446.        | bes Rammerger Schon, Rreisger. Rath in Rybnit,                                                          | 80.          |
| - Infign. bes Lippefchen Chrentreuzes                                                               | 415.         | Barmen                                                                                         | 307.        | geftorben Got of ber, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                           | 119.         |
| - Unterftaatsfefretar im Juftig-<br>Ministerium, ausgesch. in Folge                                 |              | Gottingen, penfion                                                                             | 135.        | Magbeburg                                                                                               | 128.         |
| Ernennung 3. Staatsfetr. im Reichs-<br>Juftigamt                                                    | 453.         | in Lobfens. Schlöffer, Landger, Rath in Coblenz, pension.                                      | 21.<br>149. | in Beiligenstabt, R. A. D. IV. AL.<br>Scholt, Geb. Ober Justigrath,<br>Rammerger. Rath, penf., R. A. D. | 19.          |
| verleg. nach Effen                                                                                  | 473.         | Schlötte, Geb. Juftigrath, Rammerger. Rath, Jubil., R. A. D. III. Al.                          | 220.        | III. Ri. m. b. Schl                                                                                     | 473.         |
| rath                                                                                                | 446.         | m. b. Schl Schlünfes, Rotar in Linblar, nach                                                   | 103.        | Dep. Pofen Schreiber, Rechtsanw. in Rieber-                                                             | 465.         |
| felb Ger. Mff. im Dep.                                                                              | 205.         | Coln verfest Soll uter, Rechtsanw. u. Rot. in                                                  | 307.        | Bilbungen, ausgeschieben Schreiber, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                             | 84.          |
| Schepp, Oberger, Uff. in Sannover,                                                                  | 407.         | Effen, Justigrath                                                                              | 446.        | Salberftadt                                                                                             | 88.<br>215.  |
| ausgeschieden                                                                                       | 215.<br>123. | Roften, Allg. Chrenz                                                                           | 19.<br>360. | Schreiner, App. Ger. Dir. in Coslin, R. A. D. 111. Rl. m. b.                                            | <b>36</b> 0. |
| Sheuer, Rotar in Julich, Justig-                                                                    | 446.         | Schmelher, Landger. Rath in Trier,<br>R. A. D. IV. Rl.                                         | 19.         | - Upp. Ber. Dir. in Coelin, Beb.                                                                        | 450.         |

| Seite                                                                          | Ea                                                                                      | tel                                                                     | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schröber, Kanglei Infp., Kanglei Gefreidr b. Ober Tribunal, penf.,             | Schwebel, Stadtger. Kanglei In- ipeltor in Berlin, pens. Ranglei.                       | Stonietti, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                      | 469.       |
| Ranglei Rath 325. von Schroetter, Erft. Upp. Ger.                              | Rath 46:                                                                                | Stowronefi, Befangenwärter in Schweb, Allg. Chrenzeichen                | 19.        |
| Prafit. in Bromberg, Wirfl. Geh. Ob. Justigrath 450.                           | Breslau                                                                                 |                                                                         | 150.       |
| Schubert, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. Greifswalb 132.                         | Calbe a. G., gestorben 19                                                               | 3 Connenschmibt, Dr., Db. Trib.                                         | 200,       |
| - Ger. Uff., gestorben 215.                                                    | Schwerdt feger, Justigrath, Rechts-<br>anwalt u. Notar in Genthin, gest. 8              | Rath, Stern 3. R. U. D. II. Kl. mit Eichenlaub                          | 450        |
| Sechingen, R. U. D. IV. Al 19. Gouler, Ob. Staatsanm. b. Db.                   | Schwierezina, Ref., Ger. Aff. im Dep. Ratibot 17                                        | Spaeing, Kreisrichter in Bochum,<br>nach Briezen verfest                | 41.        |
| Erib., R. A. D. II. Rl. m. Gidenl. 18. Schuler, Rreisger. Rath in Star-        | Schwiete, App. Ger. Rath in Glogau, R. A. D. IV. Rl 1                                   | Spangenberg, Rreisger. Gefretar<br>in Salberftabt, penf., Rangleirath   | 114.       |
| garb, R. M. D. IV. Rl 360. Schulte. Uffelage, Ref., Ger. Uff.                  | Schwing, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. Stettin 41.                                       | Spener, Ob. Trib. Rath, R. M. O. IV. Al.                                | 19.        |
| im Dep. Munfter 104. Schulte, Ref., Ger. Aff. im Dep.                          | Schwob, Ref., Ger. Uff. im Dep. Ratibor. 12                                             | Sperling, Dr., Ref., Ger. Uff.                                          | 171.       |
| Samm                                                                           | Seber, Dr., Ref., Abvotat im Dep.                                                       | im Dep, Ronigsberg                                                      | 399.       |
| Rot. in Celle, Jub., Juftigrath 259.                                           |                                                                                         | Ger. Aff. im Dep. Frankfurt a. M. Spethmann, Ref., Ger. Uff. im         | 10.        |
| Ratibor, penf., Geb. Justigrath 359. Schult, Dr., Justigrath, Rechtsanw.       | Geebaufen, Rreierichter in Beifen.                                                      | Sprecher von Bernegg, Freib.,                                           | 10.        |
| u. Rot. in Bochum, ausgeschieben,<br>R. A. D. III. Rt. m. b. Schl 389.         | Seelig, Ref., Ger. Uff. im Dep. bes Rammergerichts 19                                   | Dr., siehe B.  Springer, Ref., Ger. Uff. im Dep. Bromberg               | 14.        |
| Schulte, Rreidger. Rath in Putlit, penf., R. A. D. IV. Rl 231 u. 359.          | Seibit, App. Ger. Rath in Stettin, R. A. D. III. Kl. m. b. Schl 36                      | - Ger Mff. Greidrichter in Ire-                                         | 83.        |
| Schulte, Rechn. Rath, Gerichts-<br>ichreiber in Frankfurt a. D., Jub.,         | Selbis, Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammergerichts 17                                    | Enringafelb. Ref. Abnofat im                                            | 113.       |
| R. A. D. IV. Rl 465. Schulg, Kreisger. Dir. in halber-                         | Sello, Ober Lanbesger. Rath in Posen, pensionirt. 42                                    | Chadmann Was Gar Old im                                                 | 155.       |
| schulz, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                | von Sendewit, Rammerger. Rath in Berlin, R. U. D. IV. Kl 1                              | 9. Stamer, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                      | 390.       |
| Samm                                                                           | von Senffertis, Kreisger. Rath in Kyris, gestorben 23                                   | Stange, Metwar in Mittlage, pene                                        | 150        |
| Ofterobe a. b. Drew., nach Danzig verfest                                      | Sidel, Ger. Uff., Rreisrichter in Straeburg in Bestpr. u. jurudge-                      | Starte, Geb. Dber Juftigrath u.                                         |            |
| Schulze, Staatsanw. in Berlin, gestorben                                       | - 100 11 019 million 301 million m (1)                                                  | fterium, R. A. D. III. Kl. m. b.                                        | 18.        |
| Schulze, Kreisrichter in Rempen, Rechtsanw. u. Notar bafelbst 66.              | Sievers, Rronanwalt in Berben,                                                          | 2. Startowsti, Dr., Ref., Ger. Mff. im Dep. Breslau                     | 171.       |
| Schulge. Bellinghaufen, Dr.,<br>Ref., Ger. Uff. im Dep. b. Kam-<br>mergerichts | Siewert, Gefretar b. Romm. unb                                                          | 9. Stat, Ger. Uff., ausgeschieben Steffenhagen, Ref., Ger. Uff. im      | 231.       |
| Schulze, Ref., Ger. Uff. im Dep. Grantfurt a. D                                | Abmir. Koll. in Danzig, pens.,<br>Ranzleirath                                           | Den Konigaberg                                                          | 131.       |
| Schulze-Nidel, Ger. Uff., ausge- fchieden                                      |                                                                                         | 9. feben, pensionirt, R. A. D. IV Rt. Steinberger, Justigrath, Abvotat- | 128.       |
| Schulze, Staatsanw. in Colberg, R. U. D. IV. Rl 360.                           | Siméon, Rechn. Rath, Geh. Kal-<br>tulator im Justiz-Ministerium,<br>Geh. Rechnungs-Rath | Unm. in Coln, ausgeschieben                                             | 231.       |
| Schunte, Rreisger. Ranglist in Cis-<br>leben, Ranglei Gefretar                 | Simroth, Ger. Mff., Rreisrichter                                                        | Jferlohn, gestorben                                                     | 95.        |
| Schwabe, Ober . Umterichter in                                                 | in Carolath                                                                             | Coln                                                                    | 18.        |
| Schwarg, Bote u. Ezefutor in                                                   | Gitt, Amteger. Rath in Coln, Jub.,                                                      | Dep. b. Rammerger                                                       | 84.<br>91, |
| Danzig, Allg. Chrenz 326. Juft Minift Bl. 1879.                                | was the two man distributes to white on a man                                           | 4                                                                       |            |

| Steinle, Ref., Abvotat im Dep.                                         | Crite      | Struf, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                    | Geite | This man of the Ban Market in                                         | 8  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Frankfurt a. M                                                         | 14.        | Breslau                                                           | 79.   | Thummel, App. Ger. Prafibent in Munfter, R. A. O. IL Al. wit          |    |
| Steinwenber, Umterichter in Lub-<br>ben, nach Rauen verfest            | 449.       | - Ger. Uff., geftorben                                            | 462.  | Cichenlaub.                                                           | 1  |
| Stemann, Amterichter in Nortorf,                                       | -21        | Rath in Magbeburg, R. A. D. IV. Rl.                               | 19.   | Thummel, Amtsrichter in Diesty, nach Luben verfest.                   | 47 |
| ausgeschieben                                                          | 453.       | Stubenrauch, Ref., Ber. Aff. im                                   |       | Thumb, 'Griebensrichter in Burt- fcheib, Juftigrath                   |    |
| Raumburg                                                               | 54.        | Dep. b. Rammerger 6 tubemunb, Rreisger. Rath in                   | 457.  | Thumb, Geb. Juftigrath, App. Ger.                                     |    |
| Stephan, Ref., Ger. Aff. im Dep. Breslau.                              | 462.       | Gr. Salze, penfionirt, R. A. D. III. Rl. m. b. Soft.              | 17.   | Rath in Coln, gestorben Thuran, Ref., Ger. Uff. im Dep.               |    |
| Steppubn, Justigrath, Rechtsanw.<br>u. Rot. in Sensburg, ausgeschieben | 399.       | Stubemund, Ref., Ger. Uff. im                                     |       | Ronigeberg Tielfc, Greierichter in                                    | 3  |
| Stern, Rechtsanw, u. Rot, in Berg-                                     | 231.       | Dep. Raumburg Stubt, Rreisrichter in Cofel, aus-                  | 146,  | Lorgau                                                                |    |
| berg a. b. Elster, gestorben<br>Steubing, Kreisrichter in Dillen-      | ٠.1 ( النه | gefchieben Gtuler, Rreibrichter in Beiligen-                      | 21.   | Tilmann, Justigrath, Rechtsanw. u. Rot. in Neuwied, gestorben         | (  |
| burg, Rreisger. Rath<br>Steuer, Rreisger. Rath in Brom-                | 1.         | ftabt, Kreisger. Rath                                             | 1.    | v. Lippelstird, Ber. Aff., Rreid-<br>richter in Reu Ruppin            |    |
| berg, gestorben                                                        | 135.       | Sturm, Rechtsanw. u. Rot. in Landsberg a. B., ausgeschieben,      |       | v. Tippelsfirch, Ober-Tribunals.                                      |    |
| Stiders, Landger. Uff. in Cleve,<br>Landger. Rath                      | 2.         | R. A. D. IV. Ri 389. u. 4 Swart, Ober-Amterichter in Melle,       | 407.  | Rath, Jubil., R. A. O. II. Al. mit<br>Eichenlaub                      | 9  |
| Stinner, Ob, Trib. Rath, R. U. O. II. Rl. m. Eichenlaub                | 450.       | R. A. D. IV. M                                                    | 19.   | Topel, Ref., Ber. Aff. im Dep.                                        | 4. |
| o. Stodhaufen, Bige Prafibent b.                                       |            | T.                                                                | İ     | Topffer, Rechtsanw. u. Rot. in                                        |    |
| Oftpr. Trib. in Königsberg, R.<br>U. D. II. Al. mit Eichenlaub         | 326,       | Laben, Ober-Umterichter in Trittau,                               |       | Beuthen, Juftigrath                                                   | 4. |
| D. Stodmann, Dr., Bice-Prafib.,<br>Oberger. Bige-Direttor in Sannover, |            | nach Ihehoe verfeht                                               | 83.   | Robert Cornow, Ger. Aff., aus-                                        | 4  |
| Fürstl. Walded und Pormontscher Berbienst-Orden I. Al.                 | 91.        | ausgeschieben                                                     | 231.  | gefchieben                                                            | I. |
| Stober, Ober Umterichter in Reu- tirchen, gestorben                    | 73.        | 0                                                                 | 474.  | Tourbie, Kreisger. Dir. in Angro-<br>munbe, gestorben                 | 7  |
| toebr, Rreisger. Setret. in Soben-                                     |            | Tenthoff, Rangleirath, Kreisger.<br>Gekret. in Warenborf, Jubil., |       | Lourbie, Umterichter in Barwalbe i. P., ausgeschieben                 | 4  |
| stöllting, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                     | 326.       | R. M. O. IV. Rl                                                   | 6.    | Trampe, Ref., Ger. Uff. im Dep. Stettin.                              | 4  |
| Celle                                                                  | 6.         | Leuto, Rechtsanw. u. Rot. in                                      |       | v. b. Trend, Umterichter in Bialla,                                   |    |
| u. vortrag. Rath im Justizmini-                                        | 10         | Brilon, Justigrath                                                | 446.  | Staatsanw. in Konigsberg i. Pr.<br>Treubing, Rechtsanw. u. Rot. in    | 4  |
| stoephasius, Stadt. u. Kreis.                                          | 18.        | Uchim, gestorben                                                  | 399.  | Burg, Juftigrath                                                      | 4  |
| gerichte Prafib. in Magdeburg, Ronigl. Rr. D. II, Kl.                  | 450.       | Theile, Justigrath, Friedendrichter in Mayen, nach Exier verfest  | 73.   |                                                                       |    |
| Stohlmann, Rreisger. Rath in Gerforb, pensionirt, Ronigl. Rr. O.       |            | Thewalt, Ref., Ger. Uff. im Dep. bes Rammerger.                   | 42.   | Trierenberg, Ref., Ger. Aff. im Dep. b. Rammerger.                    | 3  |
| III. Rt                                                                | 2.         | - Ger. Uff., Rreisrichter in Treptow<br>an ber Tollense           | 87.   | Erintaus, Sandelsrichter in Duffel-<br>borf                           |    |
| Stolterfoth, Kreisrichter in Heili-<br>genbeil, gestorben              | 193.       | Thiffen, Abolf, Sandelsrichter in                                 |       | Erofien, Bote und Egefutor in                                         |    |
| Stolzmann, Ref., Ger. Uff. im Dep. b. Rammerger                        | 446        | Duffelborf Lachen, Unw.                                           | 2.    | Solbau, Allg. Chrenz<br>Trutschler, Friedenstrichter in Ott-          |    |
| Stoppel, Justigrath, Rechtsanm.                                        |            | bafelbft                                                          | 87.   | weiler, Inftigrath                                                    |    |
| u. Not. in Altona, gestorben<br>b. Strampff, Dr., Birtl. Geb.          | 41.        | Leobschub, Allg. Chreng                                           | 19.   | Bromberg, penf                                                        | 4  |
| Rath, Erfter Prafibent b. Rammer-<br>gerichts, gestorben               | 99.        | Thom fen, Rreisrichter in Glensburg,<br>Rreisger. Rath            | 2,    | Tubner, Stabt. u. Rreisger. Gefret. in Magbeburg, penf., Rangleirath. |    |
| Strobel, Rreisger. Gefret. in Bum-                                     |            | - Umteger. Rath in Altona, Banbger.                               | 469.  | Turd, Dr., Ref., Ber, Mff. im Dep. Biesbaben.                         | 1  |
| binnen, Jub., Rangleirath                                              | 88.        | Muller . Thouvenin, Ergan.                                        |       | Eifcachmann, Rreisger. Gefret: in                                     |    |
| in Seiligenstadt, R. U. D. IV. Al.                                     | 19.        | gungerichter in Erier                                             | 2.    | Schroba, Jubili, Ramleirath                                           | -  |

|                                                                                                             | Sutte            |                                                                                                     | Geite        |                                                                                                        | Cutt        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 44                                                                                                          |                  | Bollmar, Ref., Ger. Uff. im Dep.<br>b. Rammerger.                                                   | 96.          | Deber, Amterichter in Ufingen,                                                                         | 2.          |
| 11. Goulte-Uffelage, Ref., Ger. Uff.                                                                        |                  | Bollgolb, Kreisrichter in Elfter-<br>werba, Kreisger Rath                                           | 1.           | Beber, Rreisrichter in Beuthen i. D. Schl., gestorben                                                  | 13.         |
| im Dep. Munfter                                                                                             | 104.<br>113.     | Bosberg, Rreisger. Rath in Glei-<br>mit, Stabtger. Rath in Breslau.<br>Bog, Amtsger. Rath in Thorn, | 9.           | Weber, Justigrath, Rechtsanw. u.<br>Notar in Salberstadt, Kreisger.<br>Rath in Quedlinburg             | 17.         |
| Umlauf, Rechtsanw. u. Rot. in Rustau, gestorben                                                             | 245.             | Landger. Rath bafelbft                                                                              | 473.         | Beber, Rechtsanw. in Machen, Justigrath                                                                | 446.        |
| Urbach, Ger. Uff., Kreisrichter in Schroba.                                                                 | 2.               | W.                                                                                                  |              | Bebbige, Rechtsanw. u. Rot. in Rheine, Justigrath                                                      | 446.        |
| Urbach, Kreisrichter in Inowrazlam,<br>Rechtsanw. u. Not. in Gestenberg                                     | 6,               | Bachsmuth, Rreisrichter in Gee-<br>baufen i. A., Rreisger. Rath                                     | 1.           | Behmer, Rreisger. Dirett. in Ra-<br>tibor, R. U. O. IV. Rl                                             | 19.         |
| Urban, Rechtsanw. und Notar in<br>Frankenstein, nach Liegnis verfest                                        | 53.              | Batjen, Ref., Ger. Uff. im Dep.                                                                     | 457.         | Behner, Dr., Ref., Ger. Aff. im<br>Dep. Bredlau                                                        | 415.        |
| Ufener, Ger. Uff., ausgeschieben<br>Utpabel, Gefangenwärter in Mubl-<br>haufen i. Th., penf., Allg. Chreng. | 18. <sup>9</sup> | Bagemann, Dr., Ober Appellat.<br>Rath in Celle, R. M. D. IV. Rl.                                    | 19.          | v. Bebren, Justigrath, Rechtsanw.<br>u. Rot. in Beiligenftabt, Jubil.,                                 | 109.        |
| 3.                                                                                                          |                  | Bagemann, Ber. Aff., Umterichter<br>in Bennigfen                                                    | 461.         | R. A. D. IV. Al                                                                                        | 399.        |
| Muller . Banvolgem, Sanbels.                                                                                | 0                | u. Not. in Strassund, Rechtsanw.<br>ben, R. A. D. IV. Kl                                            | 2.           | Beimer, Kreisrichter in Zielenzig,<br>nach Militich verfett                                            | 123.        |
| richter in Trier<br>Barges, Kreisrichter in Johannis-<br>burg, ausgeschieben                                | 2.<br>95.        | Bagentnecht, Ger. Uff., Kreis-<br>richter in Briegen                                                | 5,           | gestorben Beis gerber, Ob. Erib. Rath, Stern                                                           | 465.        |
| Bater, Rechtsanw. unb Rotar in Rempen, nach Breslau verfett                                                 | 30.              | Bagner, Ref., Ger. Aff. im Dep.<br>b. Rammerger.<br>Bagner, Ref., Ger. Aff. im Dep.                 | 99,          | 3. R. Rr. O. II. Rl                                                                                    | 450.        |
| Schulze Bellinghaufen, Dr., fiebe Sch.                                                                      |                  | Marienwerber                                                                                        | 474.<br>6.   | Meg. Chreng.<br>Beißermel, Kreisrichter in Lobau,<br>Rechtsanw. n. Notar in Ofterobe                   | 19,         |
| Rrüger . Belthusen, Rreisger.<br>Rath in Franksurt a. D., Jubil.,<br>R. U. D. IV. Rl.                       | 131.             | Balbmann, Bote u. Exefutor in Borbis, penf., Allg. Chreng                                           | 88:          | a. b. Dreweng Wff. im Dep.                                                                             | 54.         |
| Vette, Rechtsanw. u. Not. in Wittenberg a. Elbe, Justigrath                                                 | 446.             | Balborf, Ref., Ger. Aff. im Dep. Coln                                                               | 18:          | Breslau Amtsrichter in Lanbsberg D. Schl.,                                                             | 99.         |
| Biceng, Ger. Uff., Rreisrichter in. Bollftein.                                                              | 17.              | — Ger. Uff., ausgeschieben<br>Balbthausen, Erganzungerichter<br>in Aachen                           | 104.<br>149. | gestorben                                                                                              | 465.        |
| Biebahn, Rechtsanw. u. Rot, in<br>Dortmund, Justigrath<br>Viol, Ref., Ger. Uff. im Dep. Bres-               | 446.             |                                                                                                     | 445.         | in Braunfels                                                                                           | 79.<br>326. |
| lau                                                                                                         | 79.              |                                                                                                     | 30.          | Meniger, Juftigrath, Rechtsanw. u. Rotar, ausgeschieben, R. U. D.                                      |             |
| Bolfch, Geb. Justigrath, App. Ger.                                                                          | 131.             | Barmen                                                                                              | 307.         | III. Rl. m. d. Schl 193 u. Teffen v. Wenfiereti, Kanglei.                                              | 231.        |
| Rath in Insterburg, Jubil, R. A. D. III. Rl. m. b. Schl<br>Bogt, Justigrath, Friedenstrichter in            | 109.             | Balther, Umtsger. Rath in Tor-<br>gau, Landger. Rath bafelbft<br>v. Bangenheim, Ref., Ger. Uff.     | 473.         | rath, Kreieger. Sefr. in Berent,<br>pensionirt, R. A. D. IV. Rl<br>Ben bel, Bize-Prasib. b. Ob. Trib., | 54.         |
| Rheinbach, Jubil., R. A. D. III. Al.<br>m. b. Schl                                                          | 41.              | im Dep. Stettin                                                                                     | 21.          | Jubil., Wirll. Geh. Db. Juftigrath<br>Bengel, Geheimer Ober-Juftigrath,                                | 13.         |
| Boigt, Rreisger. Ranglift in Tilsit,<br>pens., Ranglei-Setret                                               | 390.             | u. Not. in Altona, ausgeschieben.<br>Warsie, Rechtsanw. u. Not. in                                  | 389.         | Rammerger. Rath, Mitglieb ber<br>Justig-Prufungs-Rommission                                            | 445.        |
| Voigt, Rechtsanw. und Notar in Fürstenwalde, Justigrath                                                     | 445.             | v. Bartenberg, Ger. Aff., unter                                                                     | 99.          | Bengel, Rechtsanw. in Trier, Justig-                                                                   | 446.        |
| Boigtmann, Rreisger. Botenmeister in Calbe a. S., Allg. Chreng                                              | 19.              | Wiederausnahme im Preuft. Justig-<br>bienst bem Rammerger, überwiesen                               | 42,          | v. Berlhof, Oberger. Direttor in Silbesheim, R. A. D. II, Rl                                           | 450.        |
| Bolt, Amtsger. Bote in Brotterobe, venf., Alla, Chren.                                                      | 66.              | bufen Umierichter in Relling-                                                                       | 95.          | Berne, Rechtsanw. u. Rotar in                                                                          | 446.        |

Comb

| Werner, Motar in Gummersbach, nach Crefeld versetzt.  Berner, Justizrath, Rechtsanw u.  Rotar in Langensalza, Jubil., R. A. D. IV. Kl.  Berner, Bote und Exelutor in Physik, Jubil., Allg. Chrenz.  Bilbenrath, Ref., Ger. Uss.  Wilbenrath, Ref., Ger. Uss.  Bilbenrath, Ref., Ger. Uss.  Bilbenrath, Ref., Ger. Uss.  Bilbenrath, Ref., Ger. Uss.  Bollmar, Ref., Ger. Uss. | 407.<br>120.<br>326.<br>2.<br>259. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rotar in Langensalza, Jubil., R. A. O. IV. Kl.  R. A. O. IV. Kl.  131.  Werner, Bote und Ezelutor in Phrity, Jubil., Allg. Chrenz.  139.  Werth, Rotar in Rondborf, nach  Wille, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep.  Wriedt, Amtsrichter in Friedrich- fladt, Ober-Amtsrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 326.<br>2.<br>259.                 |
| Werner, Bote und Ezelutor in Phrite, Jubil., Allg. Chrenz 139. Bille, Ref., Ger. Aff. im Dep. Briedt, Amtsrichter in Friedrichmerth, Rotar in Rondborf, nach Wille, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.<br>259.                         |
| Berth, Rotar in Ronsborf, nach Bilte, Dr., Ref., Ger. Uff. im Dep. fabt, Ober-Amterichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259.                               |
| Rheinbach verfest 103.   b. Rammerger 205. Rufte felbt. Ober Amtarichter in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| Werth, Ref., Ger. Aff. im Dep. Brankfurt a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                  |
| Befener, Ref., Ger. Uff. im Dep. Bindthorft, Juftigrath, Rechtsanw.  5. W. Rot. in Duisburg, ausgeschieben 13. Wunderlich, Ref., Ger. Uff. im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.                                |
| v. Befierefi, Ber. Uff., Kreis.  Bintler, Kreisger. Gefretar in Dep. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42.                                |
| Begel, Rreisrichter in Dt. Enlau, Rangleirath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135.                               |
| Wever, Wirkl. Geh. Ob. Justigrath, Amtsrichter in Biebentopf 29.   Bipperhausen, Kreisger. Kanglist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| Jubil., Wirkl. Geh. Rath mit bem in Genthin, pension., Rangl. Sefret. 390.   Bacher, Ref., Ger. Aff. im Dep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307                                |
| Weverling, Ref., Ger. Aff. im Dep.  Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135.                               |
| Bez, Geh. Ob. Justigrath, App. Ger. burg, R. A. D. IV. Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 446                                |
| Beners, Db. Erib. Rath, R. M. D. Bittdow, Rreibrichter in Ueder. Bidel, Rreisger. Bote in Befer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.<br>19.                         |
| Biarba, Prafibent, Oberger. Dir. p. Bittlen, App. Ger. Rath in Biebm, Ref., Ger. Aff. im Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114.                               |
| in Aurich, gestorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.                                |
| Bidulla, Gefängniß Inspettor in Rot. in Fraustabt, gestorben 150. Biegler, Ger. Aff., Kreisrichter in Bolidstadt, Ober-Inspettor bas 123. Boblfabrt, Ger. Aff., Kreisrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65.                                |
| Biebede, Rreisrichter in Merfeburg, in Gleiwis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149.                               |
| v. Wied, Kreisrichter in Duisburg, u. Rot. in Glensburg, ausgeschie- gippel, Stadtger. Prafibent in ben, R. A. D. IV. Kl 307. Ronigsberg, gestorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123.                               |
| Wiebemann, Ref., Ger. Uff. im Bolff, Rreisrichter in Löbejun, 325. v. 3obowsti. Ref., Ger. Aff. im Dep. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 462.                               |
| Biener, Rechtsanw. u. Rotar in Bolff, Dr., Ref., Ger. Aff. im Dep. 3ur Rebben, App. Ger. Rath in Paberborn, pension., Geb. Justig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Miggers, Rechtsanw. u. Notar in Bolfram, Kreisrichter in Nebra, rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.                                 |
| Wilberg, Justigrath, Rechtsanw. u. Not. in Berlin, ausgeschieden. 95. Wolfant, Kreisger. Rath in Ra- thenow, gestorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450.                               |







